

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

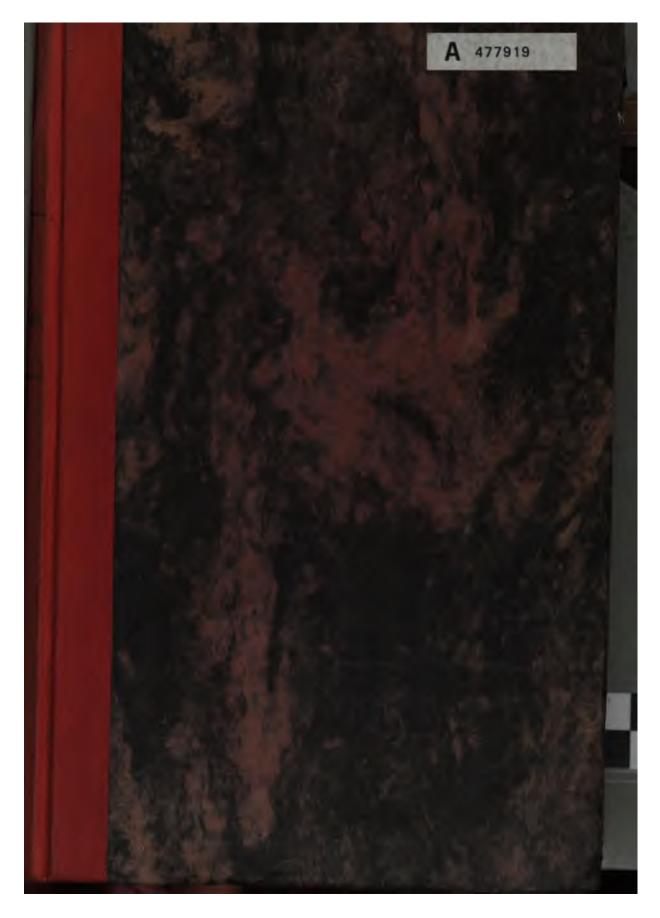



|  |  | · |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |



# Denkschrift

über bie



### Ausführliche

# Darftellung aller Ereignisse

aus amtlichen Quellen geschöpft, mit zahlreichen Urkunden begleitet, bann nach eigenen Erlebniffen und nach authentischen Berichten von Augenzeugen und Autoritäten,

# nebft einem Rückblick

auf die voranogegangenen Justande vom 13. Marz bis 5. Getober 1818, dem Namen-Verzeichniffe der Minister, der Neichstags : Abgeordneten, der Gemeinderäthe, der Nationalgarde : Verwaltungsräthe, dem Stande des Gber-Commands : Offizier : Corps, der Nationalgarde : und der h. h. Militär : Macht.

Berfaßt

W 0 H

# W. G. Dunder,

bamaligem Rationalgarbe: Plagoberlieutenant und Orbonnang.Offiglere beim Ober-Commando, Mitgliebe bes großen Berwaltungsrathes ber Wiener Rationalgarbe; h. Gater-Director, Inhaber ber gr. Berbienft Ehren : Redaille ber r. f. Atabemie und mehrerer g. Gefellschaften Mitgliebe 2c.

~>10H<

Wien, 1849.

Berlage: Gigenthum bes Berfaffers.

. DIL 83 DB Für

# Raiser,

# Desterreichs Gesammtstaat,

Geset, Freiheit

u n b

Gleichberechtigung.

Per Verfasser.

# Land Committee Spirit Control

•

# Vorbericht.

Die Ereignisse bes Octobers in Bien lenkten die Blide von ganz Europa — ja ber ganzen Belt auf die gewaltige Raiserstadt, und erregten bei jedem Sinzelnen der Zeitgenossen eine Spannung des Interesses, wie wenige die Beltgeschichte — wie keine die Geschichte der österreichischen Staaten aufzuweisen vermag. Hunderttausende waren hiebei mehr oder weniger betheiligt, und Alle muß der Bunsch durchdringen, zu erfahren, wie Alles geschah, um die eigenen Erlebnisse dem Gebächtnisse zurückzurusen, oder ben Rachkommen zu überliesern. Bas Parteisucht der öffentlichen Blätter, oder spekulative, nicht selten verdrecherische Broschisten Fabrisation des Moments entstellt berichtete, soll in dieser Denkschrift seine Widerlegung sinden.

Die Aushängschilber ber Broschüren: von Augenzeugen, aus zwerläßlichen Quellen u. bgl., ohne baß bie Augenzeugen genannt, ohne baß für die Authentie Bürgschaft geleistet wird, sind so vielseitig abgenutte Phrasen der berufslosen Bucher-Fabrikanten, daß sie nichts als die erklärliche Schnelligkeit, ihr Produkt eiligst auf den Büchermark: gebracht zu haben, für sich haben. — Dieses Urtheil bewährt sich, wenn man die Broschüren liest, die von Irrihümern, Uebertreibungen und Unwahrheiten stroßen, oder bloße Betrachtungen und Bortschwall enthalten, statt Thatsachen zu erzählen. Man legt berlei Skarteken bei Seite, ohne eine andere Ersahrung als jene gemacht zu haben, daß die Berschser kugenzeugen waren, daß sie keine authentischen Quellen zu Gebote hatten, daß das für jene Schriftlein ausgelegte Gelb, so wie auch die Zeit des Lesens nutlos vergeubet wurden.

Ein Augenzeuge, eine einzige Schöpfquelle ist für großartige, weit verzweigte Ereignisse nicht ausreichend. Ich habe baher zur Mitwirtung ben bamaligen Plat. hauptmann Baron bu Beine-Ralchamps, provisorischen Rationalgarde-Plat. Commandanten, und zahlreiche Freunde eingeladen, und sie haben solche auch angenommen. Seen so sind mir noch andere zahlreiche Augenzeugen und vielseitige Quellen behülflich gewesen. Als Zeuge der Ereigenisse hatte ich hinreichend Gelegenheit, die handelnden Personen unmittelbar kennen zu lernen, und meine ämtliche Stellung und Wirtsamkeit im immerwährenden, ost gefahrvollen Dienste unter den Ober-Commandanten Streffeleur, Bechtold, Scherzer, Braun, Spishitl und Reffenbauser, ein häusiger Bertehr mit allen Autoritäten des Staates und der Stadt, dann mit allen Rörperschaften und Persönlichkeiten, seste mich in

Stand, ben Sang ber fich brangenben Thaten und Greigniffe, beren Urfachen, Birfungen und Rolgen unmittelbar zu betrachten. Be aber meine unmittelbaren Ueberzeugungen nicht ausreichten, bin ich burch bie Mitwirkung ber banbelnben Berfonen unterftust worben. Darunter find als Zeugen ber Greigniffe aus jener bentwurdigen Beriobe vorzuglich zu nennen: G. Spishitl, Rationglaarbe-Artillerie-Commandant, R. G. Ober-Commandant und Bermaltungerath; Fr. So a um burg, Dber: Commandanten: Stellvertreter, R. G. Dberft, Commanbant bes Burger-Regiments, R. G. Bermaltungs Rath; R. J. Thurn, R. G. Dberft , Dber-Commandanten-Stellvertreter und Begirfs-Chef : Emanuel Freis herr Du Beine- Malcamy 8, prov. Plat-Commandant und Blat-Hauptmann, Secretar bes Bermaltungbraibes ber R. G.; Josef von Seibt. Dlak: Officier ber & Burg; August Untersteiner, Dlas-Officier; Anton 28 er: ner, Blat und Orbonnang-Offizier bes Begirts Bieben; Josef Ruf, Dlat. Offizier, Lieutenant im Rationalgarbe Scharficungen-Corps und Bermaltungerath; A. Dlaber, Plate Dffizier und Sauptmann im Juriften-Corps : Josef Bag. buber, Dlat Offigier und Lieutenant im Juriften-Corps; Rorbert Donin: ger, Plat-Offizier und Lieutenant im Philosophen:Corps; Mathias Chrenfelb, Plag-Offizier bes Biebner-Begirtes; Aler. von Genfel, Plag-Offizier bes Begirtes Roffau, Sauptmann-Stallmeister bes Ober-Commando; Dr. 3a. Stat, Dlat-Offizier bes Schottenviertels; Frang Ruoth, Sauptmann im Burgerregiment, Brafibent bes Rriegsgerichtes und Bermaltungerath; R. Caurairy, Felbabjutant bes Generals Bem; Groß, Chef bes Obfervatoriums am Stephansthurm ; Son, inter. Begirte Commanbant ber Roffau; A. Soffe mann, Begirte-Chef ber Leonolbstadt; Brauer, Begirte-Chef bes Stubenviertels; C. Lemann, Sauvimann im Begirte Mariabilf; 3. Somib, Sauptmann im Begirte Bieben; Steinbod, Sauptmann im Begirte Roffau; 3. Morcrette, Sauptmann im Runftler-Corps und Bermaltungsrach; A. Drobasta, Burger-Artillerie-Sauptmann; Bilbelm Barthel, Abjutant von Deffenbaufer; B. Sauner, Burger-Artillerie-Lieutenant; A. Soin bler, Sauptmann, Ordonnang-Offizier und Congivift bes Ober-Commando; 3. Martin, Sauptmann, Orbonnang-Offizier und Registrator bes Ober-Commando; 3. Saager, Oberlieutenant und Expeditor bes Ober-Commando; A. Gitule wice, Orbonnang-Offizier bes Schottenviertele; Th. v. Riemiabomsti, t. t. Sauptmann, g. Abjutant bes &. 3. DR. Rriegsmini: ftere Grafen Latour; &. Raftell, f. f. Artilleric-Sauptmann; 3. Deder, t. f. Artillerie Sauptmann; Schabelbauer, f. f. Artillerie Dberlieutenant; 3. Ballner, f. f. Infanterie Sauptmann; Dartinig, Rittmeifter und Commandant der R. G. Cavallerie; 3. Beiffenberger, Dberlieutenant im Burgerregimente; 3. B. Dofer, Protofollift des Bermaltungerathes;

Anton hofmann, Semeinberath und R. G. Berwaltungsrath; L. Brobbuber, Gemeinberath; F. Grimm und Blaschte, Ober-Commando: Caffabeamte; Emanuel Josef Fischer Soler von Rösler ft amm, gew. Berwaltungsrath; bann andere Rationalgarde-Commandanten, Armee- und Rationalgarde-Oberoffiziere, Gemeinde- und Berwaltungsrathe, Reichstags- Deputirte, Sarden x. x., die ungenannt bleiben wollen, — wovon mir die meisten interessante Relationen mitgetheilt haben.

Das aber im Drange ber zahlreichen Geschäfte und Dienstobliegenheiten, manche merkwürdige Thatsache, troß des mir zu Gebote stehenden Materials, übergangen worden sehn durfte, ist mir in Anbetracht der mir zur Berfügung gestellten kurzen Zeit, und nicht ausreichenden physischen Kraft, dann in Anbetracht der gestellten großen Aufgabe — wohl bewußt; daher ich alle Zene, die in dem October-Drama eine Rolle gespielt, hiermit ersuche, etwaige Berichtigungen, Rachträge, Berichte über erlebte Fasta direkte an mich gelangen zu lassen, um solche in einem Supplemente, welcher nach Beendigung des Belagerungszustandes erscheinen und benselben besprechen wird, oder bei der zweiten Auslage aufnehmen zu können.

Ungeachtet beffen, daß alle Personen von Bedeutung, und daß alle Zene, welche sich auf irgend eine Art ausgezeichnet haben, besprochen werden, war es mir nicht möglich, alle bei den Ereignissen betheiligten Personen zu benennen und ihre Wirksamkeit zu schilbern; baher mir der Wunsch übrig bleibt, daß mir solches durch die Zeitgenossen möglich gemacht werde. Die Thatsachen und Betzbienste der Zeitgenossen habe ich aus mehrsachen Berichten und Protosollen ressumirt, und solche ohne irgend eines Einslusses irgend Jemands, blos nach meiner eigenen Ueberzeugung wiedergegeben. Ich hielt mich streng entsernt von jeder perssönlichen Borliebe, und bemühte mich, selbsissändig und strenge das wichtige Amt des Seschichsscheibers zu üben. Wenn es mir nicht gelang, so war Mangel an Talent, keineswegs aber an redlichem Willen die Ursache.

Die Birksamkeit bes Rationalgarde: Ober: Commando, bes Stabes und Play-Commando, ber Rationalgarde, ber Bürgerwehr, ber akademischen Legion, ber mobilen Corps, der fremden Augistar: Corps, ebenso aber jene ber Sarnison und später ber Belagerungsarmee, sind mit möglichster Treue, jene bes Reichstages, bes permanenten Sicherheits: Ausschuffes, des Gemeinderathes und bes permanenten Rationalgarde: Berwaltungsrathes, nach den ämtlichen Protofollen und Akten authentisch aeschilbert.

Daß ich aus Ruckfichten ber humanität Manches aus bem verfloffenen Jahre erst im zu erscheinenben Supplemente zu veröffentlichen für gut finde, wird ber Billigbenkenbe leicht ermeffen und billigen.

Die in ber gangen Periode ericbienenen veröffentlichten und nicht veröffents

lichten Tagsbefehle bes Ober-Commando, bessen Berfügungen, alle Berhandlungen und Erlässe bes Reichstages, bes Semeinberathes, bes Berwaltungs-rathes, bes Studenten-Ausschusses, bes demokratischen Central-Bereines, so wie auch die Proklamationen Sr. Majestät, des Ministeriums, der Feldherren, und aller auf die October-Ereignisse Einstuß nehmenden Autoritäten, Bereine und Personen, dann alle Abressen und wichtigen Correspondenzen, sind so vollständig von mir gesammelt und als Basis der Geschichte kritisch commentirt und benützt worden, daß sie als ein einzig dastehendes completes Diplomatarium angesehen werden müssen, und als die verläßlichsten geschichtlichen Belege der Rachwelt werden überliefert werden.

Der zutunftige Geschichtsschreiber wird die von mir gelieferte Denkschrift auszubeuten hinreichenden Stoff und Gelegenheit haben. Das Bolumen des Bertes überschritt ohnehin das beabsichtigte Raß, und es war mir nicht rathsam, noch mehr Resterionen zu machen, wodurch der Umfang der Schrift jedenfalls bebeutend angewachsen ware, und die dadurch herbeigeführten Kosten vollends die aeringen Früchte meiner übermäßigen Bemübungen verschlungen batten.

Bu sehr überzeugt von ber Unzulänglichkeit bes menschlichen Wissens, als bas mich ber Dünkel ber literarischen Unsehlbarkeit beschleichen könnte, werde ich jebe anständige Belehrung eines Besseren willig entgegen nehmen, aber auch jebe oberstächliche, animose Schmähsucht und persönliche Berbächtigung, wie sie bas unbedeutende Blatt "ber Juschauer" von einem böswilligen Obscuranten gebracht, mit Berachtung absertigen. Ich schrieb als ein unabhängiger Staatsbürger für keine Partei, und habe meine Gesinnung an die Stirn dieser Schrift gedrückt: Für Kaiser, Desterreichs Gesammistaat, Geseh, Freiheit und Gleichberechtigung.

Gefdrieben und beenbet im Burgerwehr-Beughaufe.

Wien, ben 30. April 1849.

B. G. Dunber.

Anmerkung für ben Buchbinder. Das am erften Druckbogen angebangte Titelblatt ift fammt bem Borbericht als unrichtig zu vernichten und vorftebenbes einzuheften.

## Hűdblid

auf die der Oftober-Revolution voransgegangenen Zustände vom 13. März bis 5. Oftober.

"Sleiches Recht für Alle!"

Um ben Lauf ber Begebenheiten, beren Ursachen, Birtungen und Folgen leichter beurtheilen und ins Gebächtniß zurudrufen zu können, erscheint es nothig, einen Blick auf die Geschichte ber Ereignisse zu werfen, welche auf den Geist, die haltung, und die moralische Kraft ber Wiener Rationalgarde vor Beginn bes Dramas vom 6. October 1848. Ginfluß gehabt hatten.

Mit ber in Bien Mobe geworbenen beutschen Tricolore begann ber eigentliche 3wiespalt, wobei ber unbedingte Anschluß an Deutschland und die Beigerung bagegen, ber Zankapfel zweier mächtigen Parteien auf Rosten ber Integrität ber Monarchie bilbete, und lettere zu zersplittern brobte. Die Folgen bieses Zwiespal tes zwischen Schwarzrothgolb und Schwarzgolb werben später berührt werben.

Es ift nicht zu läugnen, daß die Regierenden seit dem 13. Rärz es ebenso an eclatanter Offenheit, wie an nöthiger Energie fehlen ließen, die unvermeidlichen zeitgemäßen Resormen bei Bestimmungen in der Justiz, im Militärwesen und andern Zweigen der Staatsverwaltung durchzuführen, daß insbesondere das Ministerium Villersdorf, ungeachtet seines guten Willens, mit vernünftiger Beise nothwendigen Zugeständnissen zurückielt, und sich dieselben dann auf revolutionärem Bege abtrogen ließ. Der Antheil, den die Rationalgarde bei derlei Demonstrationen nahm, war nicht geeignet, für die Zutunft zu ber gen; denn nach dem allgemeinen Rechtsgrundsage, daß mit Gewalt erzwungene Zugeständnisse seine bindende Kraft besigen, mußten die sogenannten Errungenschaften — burch Bassengewalt errungen — ein Rißtrauen gegen deren Siltigkeit aufsommen lassen — und das Borhandenseyn der Anarchie constatiren. — Rit diesen Errungenschaften begann der Körper der Rationalgarde faul zu werden.

In ben Raitagen war bie Biener Nationalgarbe ein machtiger, einiger Körper, berauscht von seiner in den Raftagen entwidelten Kraft und Racht, beseelt von dem Gedanken, den konstitutionellen Thron, und die kaum geborne konstitutionelle Freiheit mit ihrem Leben zu schügen und zu schirmen, gestärkt von dem Bewußtseyn, daß die verlangte und erhaltene Freiheit nicht burch die Gewalt der Bassen, sondern durch des Kaisers und des Bolles freien Billen erreicht wurde. Doch dies war nur ein kurzer Roment! — Rein und unbestedt hat

٠.,

fle fich jedoch in biefer imposanten Seftalt und tompatter Form bis gum 15. Mai 1848. ethalten, an welchem Tage ber Spiegel threr Reinheit burch bie theilweise auch von ihr unterftügte Sturmpetition (betreffend ben tonstituirenden Reichstag mit einer Rammer, statt jenem mit zwei Rammern ze.) getrübt wurde.

Belchen Antheil bie republikanische Presse, welchen bie hergelaufenen bentschen — bas Ausgehen Oesterreichs in Deutschand predigenden Emissare, welchen der politische Abenteurer Dr. Schlitte, dieser demotratisch-republikanische Emmissar, durch die im April im Obeon-Saale vordereitete Sturmpetition, welchen Antheil die Aula mit hilfe des Proletariats in der hofburg, dann die sich in Wien eingefundenen Massen von Fremden, besonders aber der in allen öffentlichen Lotalitäten perorirenden, und so zu sagen daselbst wohnenden, vordrängenden und auswiegelnden Sohne Ibraels, dann Magyaren, Polen, Italiener u. a. an sener Sturmpetition genommen, wissen die thren eigenen wahren Bortheil verkennenden Wiener Bewohner leiber nur zu genau, und beklagten und beklagten es, daß die Wirtungen für Wien so furchtbar geworden sind.

Seit ben Marztagen wimmelte es in Bien von fremben Demagogen, bie gleich ben Mufterreitern bes Auslandes — auf Revolutionen reiften, als Revolutionare von Profession, von Revolutionmachen ihre Eriftenz frifteten. Diefe gersehten ben guten Geist ber Rationalgarbe, und benühren beren politische Ummunbigfeit zu eigenen, ungesehlichen Zwecken.

Das faktische Lobreißen Ungarns von ber bsterreichischen Monarchie war eine jener Früchte ber in Wien regierenben Propaganda und ber politischen Unmunbigkeit ber Wiener.

Die Unterftühung ber Sturmpetition von Seite ber Rationalgarbe ging jeboch teineswegs aus ihrer lleberzeugung aus, fie wurde von ihr weber mit Biffen, weniger noch mit ihrer Billigung unterftfigt, sondern ohne Selbstbewuhtsein bazu gerufen, ohne Selbstbewuhtsein in wirtenden Borbergrund gestellt.

Die Mademische Legion enthielt unter so vielen eblen Jünglingen in ihren Meihen Stemente, die in der Rationalgarde als solche, als vaterländisches Institut, unmöglich wohlthätig auf die Sesellschaft wirten kounten. Ihr fortwährendes haschen nach Bolksgunft, nach Sympathien unter den verschiedenen Bolkskaffen und unter den Sarden gewisser Bezirke, ihr Fraternisiren mit den Arbeitern — den "lieden Brüdern und Schwestern" unzüchtigen Barrikaden-Andenkens — machten besonders die Ausländer bemerkbar. Die Juristen, sämmtlich Inländer, als vom Staate, vom Inlande und seinen Institutionen am meisten oder ganz abhängend, waren Jene, die am wenigsten die gesehliche Basis, ilmsicht und Anstand außer Acht ließen, — obwohl aus der Jahl des Abvokaten-Personals und ber Winkelscher gerade die frechsten und verworfensten Subjekte ein I am Calabreser trugen. Im Juristen-Corps waren jedensalls die meisten ausgezeich

netften jungen Ramer eingereibt. — Das Rebiginer : und Tednifer-Corps batten unter fic bie meiften republitanifden Glemente - und Individuen , bie in ihrer Zagel und Rudfichtslofigfeit, Frechbeit und Janoranz in faatlichen Angelegenheiten, bem befferen und beften Theile ber Legionare Schanbe machten, manche Ramilie entehrten, überall fomgrokten, Areibeite: und Bolfsbegludungs Deflamationen jur Stillung bes Sungers formlich als Profession betrieben, und auf ben Sefammitorper ber Rationalgarbe - munblid und fdriftlich perorirend in bobem Grabe nachtheilig einwirtten. Die jabllofen Rebner auf ben Strafen, in ben Aneiven und Raffeebaufern waren - unter ber großten Gefchafteloffateit, unter bem Mangel nach allen Seiten - bie vollsbegludenben, ftaatstunbigen, bodweisen Afabemifer. Es mochte was immer gefcheben, fo fprang ein Stubent als Rebner wie aus ber Erbe empor, und foleuberte ben maulaufreigenben Spiebburgern, Arbeitern, und bem bie Calabrefer vergotternben Beibevolte bochtrabende Bbrafen voll Bombaft entaegen, die, ob verftanden ober nicht verftanden, ob vernunftig ober nicht vernunftig, immer vielfaltiges Bravo! erlebten. Ein ober ber andere ber guten, geselligen und neugierigen Biener fand fich immer, ber - um fich felbft intereffant zu machen - ben intereffanten jungen Mann fennen lernen wollte, und die Schmaroper-Carriere war gemacht. Die Grunbfate ber Bolitif und ber Moral, die folde Barafiten, befonders die Fremben und Auslander, unter ber Bürgerschaft, unter ber Rationalgarbe und ber Bewohnerschaft im Allgemeinen fortoffangten, außerten fich in ber Berfetung jeber guten Gefinnung, ber Trene gegen ben Thron, ber Achtung vor bem Gefete und in Folgen - bie ber Bater, ber Satte, ber gaftliche Sausberr fpater bitter beflagte. - Barbiergefellen, Recenfenten, Schloffer, bauftrenbe Schacherer, Buffdmiebe, Banbeanftreicher, und wie Gothe fagt: Maufebred und Coriander - Alles untereinander - ging und war bei ber alabemischen Legion und trug ben Calabrefer. Daburch Rel bie Achtung eines Rorpers, worunter bie achtbarften Capacitaten eingereibt fein fofften - mehr und mehr, und ein A. M. P. ober T. war teineswegs ein ehrenvolles Abzeichen geworben. Die Aula fant zu einer Aneipe berab, ibre Be-Kimmung war verschwunden, es war ber Tummelplat von größtentbeils teden und nichtswurdigen Buben und Abenteurern. Drofeffor Fufter moge fich ben Dant ber Eltern einsammeln! -

Die Aula ward ein Organ, durch welches Alles durchgeset werden konnte.— Dieß trug viel dazu bei, daß das Bolk sich auf gewaltsame Durchsetung seiner Wünsche gewöhnte. Die Rationalgarde in ihrer mangelhaften Zusammenssehung bildete in ihrer Mehrzahl einen Klumpen ohne alle politische Bildung, und bewies sich als solcher badurch, daß jeder Einzelne — nur seiner oft graffen Unwissenheit oder Einfalt frohnend — so wie ganze Compagnien und große Raffen des ganzen Körpers, den Beseichen ihrer Offiziere Hohn sprachen, und Macken in die Bewegung hinein stürzten.

Die Abreise bes gesammten hofes nach ben Borfallen bes 15. Rai, Folge eben dieser Sturmpetition und ber Absicht einer zweiten wegen Aufgeben Italiens und Streichung ber Staatsschuld, brachte die Bewohner ber Restbenz wirklich in große Bestürzung, die Sarbe hingegen theilweise zu ihrem Erwachen, die Zügelslosigkeit der Presse auf einige Tage zum Berstummen. — Doch auch dieß bauerte nur einen Moment! — Die Parteien traten mehr hervor, die Umsturzpartei schmähte auf den a. h. hof, die Gutgesinnten, meist ohne alle politische Bildung und Beurztheilungsgabe, wurden haranguirt, und diesenigen, welche die Ursache der Abreise bes hoses in der Sturmpetition unumwunden aussprachen, waren vor Nißhandelungen nicht sicher, ja sogar mit dem Tode bebroht \*).

Am frechsten traten Jene bervor, die in Wien bisber Frembe maren, bie von ber konstitutionellen Berfaffung keinesmeas, mobl aber von ber republika: niiden unbebingte Gleichstellung mit ben aderbautreibenben einheimischen Chriften erwarteten. Es mar wohl im größten Theile ber gutgefinnten Barbe ber Bille vorberrichend, einig zu wirken, um bas obne Blutvergießen begonnene große Freibeitomert rubig und auf legalem Bege jur Reife bringen gu belfen; aber es mangelte alle Binbungefraft eines Sefeges und bie Rraft eines Führers, ber - ein Bott - bas Bertrauen ber beterogenen Bestandtheile ber Bollsmehr befessen batte. Die Boltsmehr mar in Bezug auf bie Quantitat groß, aber in Bezug auf bie Qualität febr gering ju nennen. Die in ibre Reiben aufgenommenen Fremben maren bie größte Schmache biefes vaterlanbifchen Inftitutes. Der größte Theil berfelben bestand aus roben, unwiffenben, erceffiven ober fpetulirenben Glementen, es fehlte ber unerläßliche Geift politifcher Tugend. Das Rleib und ber Schleppfabel mar gur gedenhaften Dobe und jur fpiegburgerlichen boblen Bramarbaftrerei berabgefunten, und ber Offiziererang meift Gigenthum ber Reichen geworben, die wohl die Auszeichnung genoffen, aber nicht die bamit verbundenen Pflichten au erfullen im Stande maren. Birthobaus-Cotterien bominirten bie Compagnien, spefulative Subiefte betrachteten bie Rationalgarbe im Sangen, ober beren Compagnien ale eine Rub, die fle ju ihrem Bortheile nach Belieben abmeltten, Saufgelage übten ben größten Ginfluß auf einen großen Theil ber Offiziersmablen, und brachten Uneinigkeit unter ben Cameraden berbor, woraus auch politische Gehäffigfeiten Rahrung befamen.

Die buftere Stimmung ber Bevolkerung ber Raiferstadt mahrte nach ber Abreife bes a. b. Sofes fort, es gab fich beutliches Miftranen gegen bie akabe-

<sup>\*)</sup> Molte boch ein erbarmliches Individuum am 18. Mai den Berfasser (weil er im Stierbod'schen Kaffeehause in der Leopoldstadt sagte: Die Abreise Sr. Majestat mare die Folge der Sturmpetition, und weil sich der Kaiser wohl nicht sicher fühlte) gehängt oder ertrankt wiffen, und suchte ibn in Begleitung mehrerer ungarischer Iuden an mehreren Orten in ber ausgesprochenen Absicht aus. Dr.

mische Legion tund, welche man als Urheberin der Ereignisse bes 15. Rai l. 3. und der dadurch erfolgten Abreise des kaiserlichen Hofes beschuldigte, so zwar; daß die akademische Legion Berathungen über ihre zeitweilige Austösung und Schließung der Aula hielt. — Wirklich führte der gediegenere Theil der studirenden Jugend den Beschluß durch; daß die Aula für das Publikum ganzlich, für die Rationalgarden und die Legion aber nur, wenn ein genügender Grund nicht vorlag, geschlossen bleibe, und nur einmal in der Boche zu Fakultäts-Berathungen geöffnet werde. Das Corps der Juristen und Philosophen zeigte große Reigung, sich auf einige Zeit aufzulösen, ungeachtet das Corps der Redizziner und Techniker sich diesem Beschlusse nicht fügten. Biele der Ersteren legten ihre Bassen freiwillig ab, und andere begannen sich in jene Rationalgarde-Compagnien einreihen zu lassen, in welche sie nach ihrem Domicile gehörten.

Bahrend in diefer bufteren Stimmung noch ber beruhigende hoffnungsftrahl leuchtete, daß das Entwidlungswert auf gemäßigterer Bafis herangebildet werde, tam jener ungludliche 26. Dai 1848 heran, an welchem Tage fruh Morgens die Stadtthore vom Militar befest, der Gin- und Ausgang verwehrt, die Ilniversstät aufgefordert, die Aula zu schließen, und die Legion beauftragt wurde, die Baffen niederzulegen.

An biefem Tage feierte bie bemokratische Fraktion ihren Gleg burch ben Stury bes Ministeriums und bie Compromittirung bes Militars; an biefem Tage beging die Jugend so viel Unjucht unter freiem himmel, bag burch bie Spphilitifchen bebeutenbe Luden in ben Reiben ber Legion entftanben; an biefem Tage ward es nothig, an alle Gewolbsthuren : "Beilig ift bas Gigenthum" mit Rreibe ju foreiben. An biefem Tage fdritt ber anarchifche Buftanb vormarte, und mar der verbananisvolle Burfel geworfen, welcher großen Zwiespalt in bie Rationalgarbe brachte, die Preffe neuerdings ermuthigte ibr Debufenhaupt terroriftifd ju fcutteln, und alle die Ereigniffe bis jum 6. October l. 3. am Bangelbande nach fich führte. Der 26. Dai endete bamit, daß bas f. f. Dilitar ben Rudmarfch in bie Rafernen antreten mußte, bag fammtliche Wachpoften von Seite ber Rationalgarbe, die Burgmache aber gemeinschaftlich übernommen murben. Das taiferliche Zeughaus, die Ranonengiegerei und alle ber Armee gehörigen militarischen Gebaube und Depots blieben jedoch fortwährend vom Militar befest. Dit biefem Tage teimte ber geftreute Same bes Diftrauens gegen bas t. f. Militar auf.

Die Folge biefes Tages mar bie Demoralifirung ber Arbeiter und Arbeiter rinnen. Jum Plundern mar tein vernünftiger Grund vorhanden, da jeder und jede aus freien Studen hergab, was fie befaßen — um die Leute im guten humor zu erhalten. Die ,,lieben Bruber und Schwestern" trugen an jenem Barritabentage Pflastersteine in die Stodwerte, und ließen fic das Stud mit einem Bwanziger bezahlen. Die Sammlungen an ben Barritaben brachten Maffen Gelbes ben Arbeitern ein, und bas mit Aurzweil aller Art, mit Suff, Saus und Braus verbundene Barritabenbauen, erwies sich als sehr sibel und lucrativ, — abgesehen von bem Berbienste, ben bas Abtragen ber Barritaben und die herstellung ber Pstafterung ber aufgerissene Stellen barbot. Daburch wurden die Studenten und Revolutionmacher die besten Freunde ber Arbeiter.

Gine weitere Folge biefes Tages war bas Entstehen eines "Ausschußes ber Barger, Rationalagrben unb Stubenten für Rube, Siderbeit, Orbnung und Babrung ber Bolferechte," beffen wohlthatige Birtung anfanglich, unter Dr. Fifchofs Borfis, noch in Jebermanns Erinnerung ebenfo bleiben wirb, als beffen fpatere llebergriffe in eben bem Daafe von bem intelligenteren Theile ber Bevolferung Biens mißbilliget wurden. Uns geachtet beffen zeigte fich von einem gewiffen Theile ber Rat. Sarbe einige Sompathie für biefen Berein, woburd bie Bande ber Ginigfeit biefes bewaffneten Rorpers immer mehr und mehr aufgelodert wurden. Run fingen an fich Bereine auf Bereine ju bilben, unter welchen ber bemotratische Berein unbestreitbar bie bedeutendfte Rolle spielte. Auch bieser verfolgte anfänglich ein schönes Ziel, wirfte aufflarend auf bie unteren Boltsichichten, und in moralischer Begiebung wohlthatig auf biefelbe ein; allein nachdem er fich mit anderen gleichartigen Bereinen anderer Staaten in enge Berbinbung brachte, wurde auch er von bem Strubel eines fdwinbelnben Fanatismus mitgeriffen, artete aus, und jebes einzelne Mitglieb, von ber Racht ber ihm aufgeburbeten Bollfommenheit berauscht, wurde aum unumidrantten Gelbftberricher berangebilbet.

Diefer Berein, welcher eigentlich nur für die untere Bolkstlaffe ursprünglich berechnet war, die nach dem Ministerial-Erlasse vom 10. April 1848 von dem Rationalgarde-Dienste enthoben murbe, indem dieselbe nur auf Intelligenz und Besit beruhen sollte, warf seine Schlingen auch in die Reihen der Rationalgarde, und erlangte, besonders in letzterer Zeit, einige Sympathie in selber, wodurch die Einigkeit dieses Körpers noch mehr geschwächt wurde.

Die Ritglieder bes bemofratischen Bereines vergaffen, baß fie nicht bas Boll reprafentiren, baß fie ale Reprafentanten nicht gewählt worben, und baß fie nur Ritglieder bes Bolles finb.

Die revolutionare Partei hatte ihren Mittelpunkt im bemofratischen Berseine, ber zwar manche Ranner von Bilbung und redlicher Tendenz, aber auch fehr viele Stegreifpolitiker, Leute die mit dem Ariminale Bekanntschaft gemacht haben, vazirende, faule, arbeitscheue handlungsbiener, bankerotirte Raufleute, lüberliche Studenten, Schwindler, theoretische Planemacher, Winkel-Advokaten, abgesetze Beamte und Rilitärs, Bersemacher ohne Talent und Renntnisse, und abnliche unlautere Individuen zu feinen Mitgliedern zählte.

Ungeachtet beffen, daß ber bemokratische Berein und die radikale Preffe auf das Institut der Rat. Garbe sehr nachtheilig einwirkte, gab es bennoch reines Schrott und Korn in der Garde, und die Gesinnungsart machte sich so zu sagen schon Bezirks- und Bataillonsweise kund, welches die Haltung berselben bei den Arbeiter-Unruhen vom 21. und 23. August 1848 bewies, welche von dem demokratischen Bereine hervorgerufen worden zu sehn, demselben allgemein zur Laft gelegt wurden.

Der 23. August und seine blutige Geschichte war die Folge bes bemotratifchen Sinflusses. Dieser Lag steht oben an.

Rachbem aber die an diesem Tage einig und träftig wirkende Rat.-Sarbe der Leopoldftadt, Landstrasse und der Stadt von der Presse dieserwegen versächtigend und tadelnd, ja schimpflich angegriffen wurde, und noch längere Zeit darnach, ungeachtet der gründlichsten Widerlegungen immerwährend neuen Bersolgungen ausgesetzt ward, wirkte dieses entmuthigend auf die Sarden jener Bezirte welche bei diesen Borgängen meist betheiliget waren, schlug dem Siferder Rat.-Sarde tiese Bunden, und brachte Separationen und eine auffallende Erstaltung im Dienste hervor.— Die häusigen Allarmirungen trugen viel dazu bei, den Dienst als eine Ralamität umsomehr erscheinen zu lassen, als die zahlreichen Rahenmussen nicht selten Ienen gebracht wurden, die im Dienste gegen solche Strassen-Ercesse energisch eingeschritten sind.

Der große Berwaltungsrath ber Rationalgarbe mar bemuht, anderweitigen Uibergriffen, die bem Institute von Seite des Sicherheits-Ausschuffes mit Gefahr brohten, zu begegnen, und erließ nachstehende Erklärung:

# Der Berwaltungsrath an die gesammte Nationalgarde Wiens.

Um ein richtiges Berftandniß über ben Berwaltungsrath ber Biener Rationalgarde und beffen Birkfamkeit zu erzielen, ift die Darftellung besfelben und feines Birkungskreises um so mehr zur Pflicht geworden, als fich Risverstandniffe bereits kund gegeben haben.

Die weltgeschichtliche Marzbewegung schuf unsere Freiheit und beren Burgschaften in rascher Aufeinanderfolge. Die erste Burgschaft lag in ber burch bas t. Refeript vom 14. Rarz l. 3. ins Leben gerufenen Rationalgarbe.

Der Ministerial-Erlaß vom 10. April I. 3. brachte die provisorischen Grundjüge einer Organisation berselben. Häusige Berstoße des Ober-Commandanten gegen den Geist dieses Institutes, insbesondere aber das Widerstreben des Wesens bieses, aus dem Umsturze der absoluten Gewalt hervorgegangenen Institutes selbst gegen ab solute Gesetze eines Ober-Commandanten, riefen den Berwaltungsrath der Rationalgarde ins Leben, dessen Wirfungstreis im S. 8 desselben MinisterialErlaffes bestimmt erscheint, und wornach berfelbe aus bem jeweiligen Orts-Ober-Commandanten als Borfigenden, einem Abministrations-Organe und mindestens fünf, höchstens eilf Rationalgarden der verschiedenen Dienstgrade, aus ihnen selbst gewählt, bestehen sollte.

Bu biefem Ende mablte ju Folge Ministerial-Erlasses vom 12. April je Gine Compagnie Ginen Bahlmann, um burch biese, die der freien Bahl der Rationalgarde überlassenen Individuen für den Berwaltungsrath ju bestimmen.

Als die so gewählten Garben mit dem damaligen Ober-Commandanten, Grafen Hopos, und dem Ministerial-Commissär, Freiherrn von hippersthal, zum ersten Male am 18. April zusammentraten, erkannten sie, daß durch freie Wahl von fünf, höchstens eilf Bertretern, den absoluten Formen in der Bertretung der Rationalgarde zum Theile oder eigentlich nur zum Scheine begegnet sep. Sie faßten demnach einstimmig den Beschluß, dem Ministerium durch den Ministerial-Commissär, Regierungsrath von hippersthal, die Bitte um eine volksthümliche Bertretung der Rationalgarde zur Genehmigung in der Art vorzulegen, daß der Nerwaltungsrath aus den Bertretern sämmtlicher Compagnien zusammengeseht werde, zumalen nur von einer solchen Zusammensehung zu erwarten stehe, daß die gefaßten Beschlüsse den Bünschen und Bedürfnissen der Najorität entsprechen.

Schon bei ber nachften Berfammlung am 19. April brachte ber Ministerials Commissär, Regierungsrath von hippersthal, bie ministerielle Genehmigung bieses Unsuchens vom 19. April, und so ist ber Berwaltungsrath in seiner gegenwärtigen Busammenstellung eben so fir e ng gesehlich, als nur eine folche rein volksthumsliche Jusammenstellung ben unabweislichen Forberungen ber Zeit und ben gerechten Ansprüchen der Nationalgarde zu genügen vermag.

Der Verwaltungsrath, welchen man aus leicht erklärlichen Absichten sogar zu verbächtigen suchte, daß er — selbst ein Kind der Revolution — diese und ihre Folgen nicht anerkenne, — ist dem nach der allgemeinen Bestrebung nach echt volksthümlicher Bertretung thatsächlich vorausgeeilt, indem jene erst mit dem 15. Mai ihren Ausdruck und ihre Berwirklichung fand.

War die gegenwärtige Ausammenstellung des Verwaltungsrathes, wie nachzewiesen, schon vom Anbeginne streng geseglich, so erhielt dieselbe mit dem 15. Mai l. 3. noch überdieß die über jede Bestätigung erhabene Volkseanction, und es muß jeder, welcher diesen erworbenen echt volksthümlichen Rechten der Nationalgarde widerstrebt, als Reactionär im eigentlichsten Sinne des Wortes und als Feind der Nationalgarde bezeichnet werden.

Ale der Berwaltungerath ju feiner Conftituirung fdritt, ward bei der Bichtigteit des Ginfluffes, welchen der Prafident auf die Berfammlung und beren Befchluffe äbt, ber Wunsch nach einer freien Bahl bes Prafibenten ausgesprochen. Der Obers Commandant, Graf Hopod, theilte biese Ansicht, und der in diesem Sinne gesaßte Beschluß erhielt die ministerielle Bestätigung unterm 26. April.

So wurde schon ber erfte Prafibent bes Berwaltungsrathes burch Bahl befrimmt, welche ben bamaligen Dber-Commandanten Grafen Sopos traf.

Oberft Pannafch war nur provisor. Ober-Commandant, und erklärte überbieß gleich beim Antritte seines Amtes, daß die Commando-Angelegenheiten ihn
berart in Anspruch nehmen, daß es ihm unmöglich sen, den Sigungen des Berwaltungsrathes beizuwohnen. Es wurde demnach auf Grundlage des obigen, vom Ministerium genehmigten Beschlusses, und sohin gesetzlich, der bisherige erste Prasellvertreter zum Prafibenten gewählt.

So viel zur geschichtlichen Beleuchtung über die Entstehung bes Berwaltungsrathes und zur juribischen Begründung über die Legalität seiner Zusammensehung aus je Sinem Bertreter der sämmtlichen Compagnien, mit dem Rechte der freien Babl des Prafidenten.

Run bleibt noch bie Darftellung und juribifche Begrundung bes Birtungs: Ereifes bes Berwaltungerathes übrig.

Der Birkungetreis bes Berwaltungerathes ift im S. 8 bes Ministerials Erlaffes vom 10. April I. 3. fo klar und beutlich ausgebruckt, daß felbst die Sophistit ber Bubler teine Zweifel in biefelben ju bringen vermag.

Der S. 8 lautet wortlich:

"In jeber Gemeinde, wo nach §. 7 bie Rationalgarde ins Leben tritt, befteht für alle Angelegenheiten ber Rationalgarde, welche nicht eigentliche Commando-Sachen sind, ein Rationalgarde. Berwaltungsrath, du beffen Obliegenheiten in & be fondere die Bildung ber Rationalgarde auf Grundlage ber Stammregifter über die für den activen Dienst einzureihende Rannschaft, die Uniformirung, Rüstung und Bewaffnung gehört."

Bei der jeden Zweifel beseitigenden Deutlichkeit des Seseges konnten nur jene, welche gegen den Seift des Rationalgarde-Institutes und auf Kosten einer freien volksthümlichen Bertretung den Wirkungskreis der Shargen, insbesondere der Bezirks-Chefs und des Ober-Commandos, zu erweitern streben, auf die Benennung der Körperschaft zurückgehen, um aus derselben Gründe für ihre personliche Meinung und Interessen herauszusolgern. hier muß wiederholt vorausgeschickt werden, daß die gesammte Rationalgarde Wiens dem ausgesprochenen Geiste dieses Institutes gemäß — teine Officiere im militärischen Sinne dieses Wortes tennt, zumalen der Grundsat der Brüderlicht eit und Gleiche heit in der Garde feststeht, und einen mächtigen Damm bilbet gegen seben Kasstengeist, derselbe möge auch noch so leise auftreten und sich noch so unmerklich einschleichen wollen.

In der Rationalgarde gibt es nur burch ben Dienst gebotene Leitmanner nach den verschiedenen Graben; au fer Dienst gibt es nur Garben. Alle gesinnungstüchtigen Chargen belebt dieser vollsthümliche Geist unseres Gardes Institutes, und sie haben die echt vollsthümliche Bertretung in dem Berwaltungsrathe schon in seinem Entstehen freudig begrüßt, und benselben im Berlaufe seiner Wirtsamkeit durch freundliche Unterstützung du warmem Danke verpflichtet.

Einzelne konnte und durfte der Berwaltungsrath nicht berücksichtigen, indem ihm die Pflicht, im Sinne der Majorität zu entscheiden, stets gegenwartig ift.

Die Benennung "Berwaltungsrath" ift überbieß auch vollfommen bezeichenenb. Das Bort "Berwaltung" schließt die umfassenbste Bedeutung in sich, so zwar, baß es nothweudig befunden wurde, im §. 8 des fraglichen Ministerials-Erlasses zigentliche Commando-Sachen — aber auch nur diese und keine andere Angelegenheit von dem Birkungskreise des Berwaltungsrathes ansauscheiben.

Selbft jener, beffen Ibeenverbindung eine fo armliche ift, daß er, um fich bas gemeinfasliche Bort "Berwaltung" zu verbeutlichen, in dem Bereiche seiner Begriffe nur jenen eines Dekonomie-Berwalters auf dem Lande findet, muß von seinem Irrthume, wenn ihm dieser aus personlichem Interesse nicht Bergnügen macht, bald zurücksommen, wenn er bei der Benennung "Berwaltungsrath" das vorausgesetzte beschränkende Wörtchen "Dekonomie" nicht findet.

Bem wird es beifommen, wenn er von der Berwaltung des Staates liest, sich ausschließlich nur eine Dekonomie-Berwaltung zu denken, während doch jeder halbwegs Unterrichtete weiß, daß die Berwaltung des Staates sich auf die Cultur-, Polizei-, Justiz-, Rational-Dekonomie-, Finanz-, überhaupt auf alle Zweige ber Civil- und Militär-Berwaltung bezieht ?!

Der §. 8 bes Ministerial-Erlasses vom 10. April 1848 weiset bem Birtungsfreise bes Berwaltungsrathes alle Angelegenheiten zu, welche nicht eigentlich ei Commando-Sachen find; er begnügt sich nicht bloß Commando-Sachen im Allegemeinen auszuscheiben, sonbern fügt ausdrücklich und auf bas Bestimmteste bas Bort "eigentliche" hinzu — und erklart somit mit einer über jeden Zweisel erhabenen Deutlichkeit, daß in den Birkungskreis bes Ober-Commandos nur eigentliche Commando-Sachen gehören, alle anderen Rationalgarde-Angelegenheiten aber in den Birkungskreis bes Berwaltungsrathes, welcher aus den zu die sem En de frei gewählten Bertretern der gesammten Rationalgarde Wiens besteht.

Ferner werben einige Obliegenheiten bes Berwaltungsrathes, und zwar jene, welche bei ber Begründung ber Nationalgarbe nach bem Sange ber Dinge zunächst in Angriff zu nehmen standen, noch insbesondere herausgehoben, als Bilbung ber Nationalgarde auf Grundlage ber Stammregister über die für den activen Dienst einzureihende Mannschaft, die Uniformirung, Rüstung und Bewaffnung. — Das

hiemit nach Ausschluß ber eigentlichen Commando-Sachen nicht alle Rationalgarbe-Angelegenheiten erschöpft, und die besonders angeführten Obliegenheiten nur beispielsweise angeführt find, ist so gewiß, als eine gegentheilige Auslegung nicht nur bie juribische Lesung, sondern auch den gemeinen Sprachgebrauch und den gesunden Menschwerkand beleibiget.

Der Berwaltungkrath, als der Indegriff der freigewählten Bertreter der gefammten Rationalgarde Biens, ift also in allen Angelegenheiten derselben ansschließlich competent, insoferne diese nicht eigentliche Commando-Sachen find, und da derselbe nur Rationalgarde-Angelegenheiten und nie Commando-Sachen zum Gegenstande seiner Berathungen und Beschlässe machte; so hat er sich streng innerhalb seines gesehlichen Wirtungstreises bewegt, und war hierbei in demselsben Rase in seinem Rechte, als er seinen Committenten, den Rationalgarden Wiens gegenster, hiezu verpflichtet war.

Richt nur, baß ber Berwaltungsrath fich auf streng gesehlichem Boben bewegte, die gegenwärtige volksthumliche Bertretung der Rationalgarde ist vielmehr unabweisliche Forderung der Zeit, und in der Art gerechter Anspruch der Rationalgarde Wiens, daß, wenn die Zusammensehung auf anderen Grundlagen ruben warbe, dieselbe mit allen ihr zu Gebote stehenden constitutionellen Mitteln nach edt volksthumlicher Bertretung streben mußte.

Sollten bie Errungenschaften bes 15. Mai, unter welchen die Bolfsvertretung ben ersten Plat einnimmt, und im Reichstage Wiens rerwirklicht ift, für die Rationalgarde nicht nur verloren gegangen sehn, sondern sogar dahin wirken, daß Wiens Rationalgarde die bereits auf constitutionell gesetzlichem Wege errungene vollsthämliche Bertretung einbüße?! Oder glaubt das Bertretungs-Comité der 2. Compagnie des Wimmerviertels, daß, wenn die Rationalgarde-Angelegenheiten, welche nicht eigentliche Commando-Sachen sind, auch dem Oder-Commando allein oder im Bereine mit den Bezirks-Chefs in die Hande gespielt würden, es könnte von einer volksthümlichen Bertretung der Rationalgarde Wiens in ihren inneren Angelegenheiten noch die Rede sein? Rein! es wäre für dem Absolutional und bie Aristokratie im eigentlichen und besten Berkande des Bortes gearbeitet!

Der Berwaltungsrath, bessen Mitglieber tagtäglich von ben Compagnien jurudberusen und burch andere Bertreter ersest werden tonnen, steht eben burch biese bloß temporare Stellung der einzelnen Mitglieber über dem Berdacht der herrschlucht erhaben, und übt in der Bahrung der constitutionellen Rechte der Rationalgarde Biens eine heilige Psicht aus, für beren Erfüllung er seinen Committenten der sammtlichen Compagnien der Rationalgarde strenge verantwortlich ist.

Der Bermaltungerath geht von ber angenehmen lleberzeugung aus, bag nur

Migverständniß und Irrthum, nicht bofer Wille, ju Grunde lagen, wenn berfelbe von einzelnen Mitgliebern ber Rationalgarde felbst angegriffen wurde.

Mogen auch biefe Benigen fich überzeugt halten, daß ber Berwaltungsrath, wenn es im Bereiche menschlicher Kraft lage, alle und auch ihre Bunsche gerne erfüllen wurde. Jene aber, welche in klarem Bewußtsen ihres Sanbeins bahin streben, die volksthumliche Bertretung der Rationalgarde Wiens zu untergraben, und an beren Stelle die absolute Gewalt eines Einzigen oder eine Aristotratie — allenfalls der Bezirks-Chefs — geseht wissen wollen, muffen als Reactionare im eigentlichen Sinne des Wortes und als Feinde der Rationalgarde bezeichnet werden.

Wien am 31. August 1848.

### Vom Verwaltungsrathe der Nationalgarde Wiens.

Der Berwaltungkrath ber Wiener Rationalgarbe, welchem bie schwinden be Einheit und Kraft in biesem Körper nicht entgangen war, fühlte bas Bedürfeniß eines Gesehes für bieselbe immer mehr und mehr, und wendete sich bieserwegen an das Ministerium wegen Uebermittlung zur Begutachtung bes bereits ausgearbeitet sehn sollenden Gesehes für die gesammte Rationalgarde.

Rach Bewilligung biese Ansuchens von Seite bes Ministeriums, wurden vom Berwaltungsrathe die 10 Mitglieder: Dr. Bauer, Dr. Rosenfeld, Prof. Reutter, Dr. Schwarz, J. Zerboni, Patruban, Em. Baron du Beine, Mathes, Carl Bernbrun (in beffen Berhinderung hohenblum) und Dr. Kluch gewählt und bestimmt, die Um- und Ansarbeitung bieses Sesess vorzunehmen und es dem Ministerium ungesaumt zu unterbreiten, welches auch vollzogen wurde.

Der Mangel eines Seses, die Folgen der vorausdezeichneten Anlässe, und ein schon in früherer Zeit sich bildender Berein eines gewissen Swoboda, welcher die Unterstützung verarmter Sewerdsleute zum Zwede hatte, seinem Baue nach aber praktisch undurchsührbar war, brachte durch die widerrechtliche Anforderung, daß die Privat-Schuldverschreibungen dieses Bereines vom Staate anerkannt, und garantirt werden sollten, vereint mit der geschwidrigen Form, mit welcher diese Anforderung durchgesührt werden sollte, am 12. September l. I. eine neue und ernstliche Katastrophe herbei. Diese war dem Institute der Rationalgarde um so gefährlicher, als ein großer Theil dieser Ritglieder selbst dem bewassneten Körper angehörte, und bei dem Umstande, daß dieselchen ihre Forderungen demonstrirend durchzusehen versuchten, das erstemal die Gelegenheit herbeigeführt wurde, daß Garde gegen Garde, Bürger gegen Bürger sich seinblich gegenüber standen, und um die öffentliche Ordnung wieder herzustellen, die Halle des Militärs in Anspruch genommen werden mußte. Rachdem auch bier der weitere Ausbruch gewaltsamer allaemeiner Bewegung durch bedeutende,

bem Staate aufgebürdete Geldopfer beschwichtigt wurde, dauerten die Aufregungsversuche ber Umfturzpartei durch die Werbung von Freiwilligen für die Ragbaren, und die Berhöhnungen der rein constitutionell Gesinnten unter dem Ramen der Schwarzgelben fort. Thätlichseiten und Insulte der Raiserlichgessinnten nahmen zu, und die Schwäche der Regierung vermochte nichts gegen die Schändung der kaiserlichen Farben zu unternehmen. Bereint mit der Rationalgarde, war am 12. September wohl die Ruhe ohne den Gebrauch der Wassen wieder hergestellt, aber mit diesem auch eine Spaltung in derseiben, indem die Ritiglieder dieses Bereines fast in allen Compagnien der Garde und der Bürgerzkörper vertheilt, Zwietracht in die Reihen säeten, und jeden Bernünstigen oder Semäsigten als schwarzgelben Reactionär beschimpsten.

Bu allen berlei Zerwürfnissen und Calamitäten gesellte sich auch die religiöse Spekulation geistlicher Abenteurer des Auslandes. Die Religion sollte der Umsturzpartei zum Mittel dienen, trendrüchige Priester, des Deutschlatholicismus speculirende Apostel erschienen in Wien, machten verrusene Individuen zu Proselhten, untergruben das gegenseitige religiöse Berständniß in den engeren Areisen der Familien, das Bertrauen auf das Wort der Diener der Kirche und auf den Trost der Religion.

Durch solche Sinfluße schmolz die Garbe immer mehr und mehr. Siezu kam noch der anstrengende Bachdienst. Die Bezirke Leopoldstadt und Landstraße wurden am meisten angestrengt, indem der einzelne Garde jeden 9—13. Tag einen 24stündigen Bachdienst leisten mußte. In Folge bessen sach sich der Berwaltungstrath genöthigt, einen großen Theil der 62 Posten, welche täglich 1500 Mann erforderten, an das Militär abgeben zu wollen, aber der Kriegsminister hat solches zurückgewiesen. Ber sich durch Urlaub, durch Krankseitszeugnisse, durch eine Reise zu. dem Dienste entziehen konnte, that es — und so schwolz die Garde von mehr als 40,000 Mann auf das Orittel herab.

Rur von kurzer Dauer war die Ruhe, denn schon am andern Tage, den 13. September I. 3. wurde solche durch eine an der Universität durch Detar Falke gehaltene auswiegelnde Rede vor einer zahlreichen Bersammlung von Studenten, Bürgern, Garden und Bolke, neuerdings gestört, indem die Anwesenden unter Andern ernstlich aufgesordert wurden, auf die Wiedereinsehung des ehebem bestandenen Revolutions-Tribunals, d. i. des Ausschußes der Bürger, Rationalgarbe und Studenten, für Ruhe, Ordnung und Sicherheit und Wahrung der Bolksrechte' als einziges Rettungsmittel mit Entschiedenheit zu bestehen, zu welchem Behuse gedruckte Zettel, mit der Aufschrift um Wiedereinsehung dieses Ausschußes der Bevölkerung aufgebrungen wurden. Rachdem dieses gesehwidrige Bersahren von einzelnen Theilen der Bürger, Rationalgarde und akademischen Legion nicht nur unterstützt, sow

bern sogar als bewaffneter Körper burchzuführen versucht wurde, konnte dies Ordnung nur durch vereinte Mitwirkung des besser gefinnten Theiles der Rastionalgarde und der Bürgerkörper mit dem Militär, ohne von den Waffen Gesbrauch machen zu mussen, wieder hergestellt werden.

An biefem Tage ftellten fich bie Befinnungen und Spaltungen in ben verschiesbenen bewaffneten Rorpern am auffallenbften und gefahrbrobenbften beraus.

Die Umfturzpartei hatte überall die Sande im Spiele, fie bearbeitete die leicht enthusiasmirten Ropfe der Studenten für ihre Absichten, fie brachte es in einer Bersammlung im Obeon durch ihre Apostel auch dahin, daß sich die Rationalgarden, welche mit den Studenten sympathistren, dei Allarmirungen am Universitäts-Plat versammeln sollten, wogegen jedoch die alad. Legion protestirte. Die Legionäre wirkten auf das Bolk durch Umgang und Standreden oder durch die Straffenliteratur, welche täglich mit Lügen angefüllt war, und ehrenvoll bekannte Männer sogar durch Anschlagzettel mit Roth bewarf. Die Erditterung und Aufregung wurde permanent, ebenso die zu den gröbsten Erzessen Anlaß gebenden Rahenmusiken, wogegen die Rationalgarde kaum mehr einschreiten mochte.

Die Studenten ber Umfturzpartei veranlaßten Ragenmufifen — und andere Studenten ber akademischen Legion rudten auß — und bemühten fich die Ragenmufikanten außeinander zu treiben.

\*) Die Ratenmufiten murben formlich organifirt, fie arteten aus einer politischen Demonstration zu mabren Berbrechen aus. Ran brachte Sausberren. welche ihren Bins forberten, Badern und Fleischhauern, welche fich an bie Satung bielten , befannten Mannern megen einer Aeußerung , auf eine Befowerbe bes einen ober bes anbern Dienstbothen ober Arbeiters, groben Gefchafts: leuten ober anderen unbeliebten Berfonen Ragenmufiten, bemolirte ihre Saufer und gefahrbete ihr Leben. Saufig mußte bie Menge gar nicht ben Grund biefer Emeuten, welche nicht bloß ben Befdulbigten, fonbern bie gange Rachbaricaft in Gefahr festen. Die Rationalgarde rudte theils gar nicht aus, theils fdritt fie nicht mit ber notbigen Energie eines maffenhaften Bajonettenangriffes ein. Das Gefet und bie Garbe murbe jum Spotte. Der Berftand vieler biefer Leute war fo wingig , daß fie die Befahr ber Selbsthilfe fur die öffentliche Sicherheit überhaupt nicht einsaben; ihr Duth mar fo erbarmlich, bag fie wohl aus vollem Salfe über bie Regierung fcmabten, aber fich nicht getrauten, eines unbeliebten Mitburgers Gigenthum ju fcbirmen; ibre Giferfucht war fo groß, baf fie ftete über Truppen-Concentrirungen Better ichrien, und lieber die gefehliche Freiheit niebertreten faben, als die Silfe bes Militars angurufen. Go griff bas lebel ber Selbsthilfe mehr um fich, eine civilgerichtliche Erecution war in vielen Fal

<sup>\*)</sup> Bergi. 23. 3. 300. (De. 3. 4.)

len gar nicht realistrbar, weil ber Execut mit Mord brohte, die Rationalgarbe viel zu vornehm und freiheitsliebend war, um bem Gesetz Achtung zu verschafs fen, und die Behörden es hiebei bewenden ließen.

So war die Bermaneng ber Revolution und die Anarchie, ebe man fic bef. fen verfab, eine vollenbete Thatfache. Die ific brangenben Berbruderungsfcaf. ten, Deputationen aus allen Weilen ber Monarchie, Fahnenweihen, eine fich überfturzende Bildung von Bereinen, ebe bas Affociationsrecht geregelt und festgeftellt worben , alles bies trug bei , um ben Umfturg burchauführen. Rein Die litar burfte in bie von Militar entblobte Refibeng einmarfchiren , bie nach Stalien bestimmten Truppen mußten angezeigt werben, und Truppen überhaupt burften nur auf Berlangen ber Nationalgarbe, welche - mit Ausnahme ber Militar-Sebaube - ben Dienst ber gangen Stadt verfeben mußte, verwendet werden. Die Rationalgarbe, großtentheils aus gewerbtreibenben Bewohnern bestebend. war burch bie llebernahme obiger Berpflichtung in Kriegszustand verfest, ber nicht ohne ben nachtheiligsten Ginfluß auf die übrigen burgl. Berbaltniffe blieb. Ran machte nicht blos - man lebte gleichsam Bolitif, und war bas bewegte wil lenlose und obnmächtige Wertzeug in Sanben von bewegenden, boswilligen aber energischen Umfturglingen. Die beständige Aufregung, das wüste, bem einer lagernden Truppe abgeborgte Leben, Bermurfniffe im baublichen Rreife, erzeugt burch Berichiebenheit ber politifden Anfichten, ber viele Dienft, ben man fich freis willig aufgeburdet, - Alles bieß zusammen genommen, bewirkte eine Demoralis fation, die man turzweg als Ringen nach der beiligen Freiheit, als conftitutionelles Streben, eine neue rein bemotratifche Berfaffung auf ber breiteften Bafis au erhalten , bezeichnete. Der angeftrengte Dienst hatte die Gewerbtreibenben, welche fich im Solbatenspielen behaglicher fühlten, entweber ju arbeiten entwöhnt, oder aber zu arbeiten unmöglich gemacht. \*)

An dieser Unterwühlung der rechtlichen Ordnung trugen auch die allgemeine Roth und die Presse Schuld. Der Abel flüchtete aus der Residenz, die Sehalte der Beamten wurden reducirt, die Staatspapiere und Actien sanken immer tieser, das daare Geld wanderte in die Rosser, Jeder schränkte sich möglicht ein; durch dieß Alles erlahmte der Erwerb und Berkehr, Roth und Elend nahmen überhand. Die verblendete Masse klagte dieses traurigen Zustandes wegen die Regierung an, und wurde so für die Umtriede der heher desse denschieder. Zu einem mehren Fluche wurde sedoch die Presse. Das herrlichste Geschenk Ferdinand des Gütigen, die Pressend, ward durch freche Buben ohne Besinnung und Baterland eine Calamität. Ein Theil derselben, der "Ra-

<sup>\*)</sup> Bergl, Biringers G. 76.

bifale," bie "Conftitution," ber "Freimutbige," gefiel fic barin, burch Liaen unb Berbäcktiannaen bie Regierung und einzelne Individuen berabzuwärdigen, die Opposition nicht jum Mittel, fonbern jum 3wede ju machen : fatt burch practifde Borfoldge ju nuben, lieber burd Gaffenbubenfdimpf ber Gemeinheit ju bulbigen, und enblich mehr ober minber beutlich ju brutalen Gewalttbaten aufauforbern. Ein anderer Theil ber Preffe, wie ber "Demofrat," bie "Rationalgeitung," ver-Rel awar nicht so ins Ertreme, ava es aber ebenfalls vor, au schmäben und albernes Zeng ju plaubern, fatt ju begranben und ju belehren. Der bfterr. Courter ber Theaterneitung lieferte ausgezeichnete Artifel über bie Buftanbe Biens, voll Scharfe und Babrbeit, murbe vielseitig von ben rabicalen Blattern angefeinbet, war aber zu toftspielig, um bem Bolte zugänglich zu febn. lieber Sapbirs Blatt last fic - weil man feine befannte Ranier in öffentlicher Berfolaungsfuct fürchten muß - nichts fagen, außer, baß ber Sumorift nie vollitifc war. Die allgemeine biterr. Zeitung beleibigte burch fortgesehte Rational-Gehaffigleiten ben Rern Merr. Racht, und war in jeber hinficht viel ju theuer. Andere Blatter, wie bie "Breffe" und "Biener Zeitung," beobachteten gwar ben literarifcen Anftand, waren jedoch ju vornehm, ju weitlaufig, ju einseitig und ju wenig angiebend, lettere au tofffvielig um in die Maffen ber untern Schichten au bringen. Die Biener Zeltung war jeboch unter allen Blattern bie consequenteffe, und beren leitende Artifel, so wie auch ber Breffe, größtentheils gebiegene Arbeiten. Beibe maren bie einzigen guten Blatter. Die "Geißel" \*) und ber "Buicauet" endlich waren in ihrer Darftellung ebenso pobelhaft und geiftig bem Bolle unerquidlich wie die rabitale Breffe. Erftere verfolgte mit Confequeng bie Ueberariffe ber Ultra und gewann ben Beifall vieler Gutgefinnten; ibr Streben war gut. Letterer gefiel fich barin, Dehl ins Feuer ju gießen, ftatt es lofchen ju belfen, und icabete mehr ber bonaftisch-conflitutionellen Sache, als er ihr gu nfiben vermochte. Die Rabe anberer Blatter mar eine Miftgrube. Go fehlte bem Bolle eine gefunde Rabrung, ibm murbe nur bas Gift ber Berlaumbung, ber Berbachtigung, ber oberflächlichen Schmabfucht gereicht, baber ber innere Gebarmbrand, ober die Revolution. —

Der R. G. Berwaltungs-Rath fah fich in Folge der in der Rationalgarbe eingeriffenen Spaltung, Uneinigkeit und Mangel an Disciplin bemuffigt, eine Petition an den Reichstag zu stellen, entweder das von dem Berwaltungsrathe dem Ministerium überreichte Sefet provisorisch anzunehmen, oder ein anderes Sefet für die Rationalgarde zu erlassen. Der Inhalt dieser Petition lautete wortgetreu wie folgt:

<sup>\*) 3</sup>fr Rebalteur war am 6. October an feinem Leben bebroft, und nur bie Ents icoloffenheit eines Alabemilers rettete ibn.

#### Sober Reidstag!

Es war am 14. Marz b. I., wo die Bevollerung Wiens mit begeistertem Inbel nach bem Zeughaufe eilte, um Waffen zu erlangen, so baß schon im Patente vom 15. Marz b. I. gesagt werden konnte: bie Rationalgarbe Wiens leistet bereits ersprießliche Dienste.

Die Anjahl ber Theilnehmenden wuchs auf viele Taufende und mit ihr die Rothweubigkeit ber Organistrung.

Der Ministerial-Erlaß vom 10. April b. 3. sehte einige ber nothwendigsten Bestimmungen provisorisch fest, und die Berhaltnisse der Garbe wurden ourch einzelne Ministerial-Berfügungen, so wie die Dienstleistungen durch einzelne Tagsbefehle geregelt. Diese Berfügungen betrafen einzelne concrete Falle, hervorgerufen durch ephemere Rothwendigkeit; zeigten aber mit jedem Tage das Bedürfniß nach einer durchgreisenden Korm, welche die Errichtung der Rationalgarde nicht nur für Wien, sondern für das ganze Land organistren soll.

Bei bem Mangel einer Cynosur war es unvermeiblich, daß Conflicte theils in ber Garbe, theils in ihrem Birten nach Außen entstanden. Rur durch ein Gefet über die Garbe in ihren verschiebenen Gestaltungen wird es möglich, die erlangten Freiheiten zu schützen, und durch diesen Schutz die öffentliche Ordnung aufrecht zu halten.

Die Dienstleiftung bes Einzelnen, wie ganzer Abtheilungen, tann jest nicht burch Dienst-Reglements, beren Zwed bas harmonische Zusammenwirten ift, abgegranzt werben; weil ber Zwed und die Art ber Dienstleistung noch burch teine allgemeine Korm, burch tein Gesetz ausgesprochen ist; ja ber Zwed selbst ist, wenn auch im Principe anerkannt, nur ein halber, ein vager, weil die Abmarkung nicht gezogen, burch tein Gesetz sestellt ist, wie sich die Rationalgarbe von anderen bewassneten Körperschaften, welche gleichfalls im Interesse bes Gesetz wirken, scheibet.

Gin zwedmaßiges, thattraftiges Birten ber Garbe ift nicht möglich, wenn bie Berechtigung, fo wie bie Berpflichtung zur Dienftleistung nicht zweifellos ausgesprochen ist; weil ber Burger als Garbe von vielen anderen Rudfichten und Berufspflichten in Anspruch genommen wirb.

Wo aber weber bas Recht, noch die Pflicht einer corporativen Wirksamteit seftgestellt wurde, ba ist der Zustand ein gesetzloser, und die Wirksamkeit bes Institutes hängt nur von dem Belieben des Sinzelnen ab, mag dessen individuelle Ansicht nun über oder vor das Ziel, oder in dasselbe treffen.

Die traurigen Folgen biefes Justandes und ber Mangel einer Sanction haben sich leiber bei der Rationalgarde Wiens schon gezeigt. Sociale und politische Misverständnisse, Conslicte zwischen dem Rechte des Waffentragens und der Pflicht des bewassneten Schuzes, haben bereits zu Spaltungen in der Garde,

haben bereits bahin geführt, baß Bürger ben Bürgern bewa finet gegenüber ftanben.

Der Mangel gesetzlicher Berfügung lettet ben Ginzelnen an teine Dienstpflicht und hat jur Folge, daß gerade da, wo die Sarbe als solche ihre Pflicht üben sollte, dieselbe in vielen Fallen fich gar nicht zeigt.

Die Nationalgarbe Biens, welche im Rai und Juni b. 3. bei 40,000 Röpfen gablte, ift nun auf einen Stand von 18,000 Dienstleistenden gurückgeführt. Disciplin ift nur Sache bes guten Billens, turz die Nationalgarbe Biens liefe Gefahr, ihrer Auflösung entgegen zu geben, wenn nicht sogleich bem Uebel ein Damm gesett würde.

Man wagt es nicht ben hohen Reichstag mit Aufzählung einzelner Falle, welche bie Belege für das Gefagte bilben, zu ermüben, indem felbst der hohen Bersammlung die Dringlichkeit des Gesehes bekannt seyn bürfte.

Jeber Tag Aufschub in biefer Sache bringt bas Institut ber Garbe naber seinem Falle, und es ware ein bedauernswerthes Unmandigkeits-Zeugniß für Desterreichs Boller; wenn bas Institut ber Rationalgarbe, biefer Bächter ber Freiheit und gesehlichen Ordnung, nach einem halbjährigen Leben absterben sollte. Diesem kann nur burch sch leunige Erlassung eines Gesehes gesteuert werben. Schon ist der Entwurf eines solchen Organistrungs-Sesehes vollendet, und ber gefertigte Berwaltungsrath, als das administrative Organ der gesammten Rationalgarde Wiens, stellt das bringende Ansuchen:

Der hohe Reichstag wolle ben Sntwurf bes Organifirungs-Sefeges für die Rationalgarbe fogleich in Berathung nehmen, ober, wenn dieß die Geschäfts-behandlung nicht gestattet, bas hohe Ministerium ermächtigen, bas erwähnte Sefes als ein provisorisches kund zu machen.

Im Ramen bes Bermaltungsrathes ber Biener Rationalgarbe.

### Rludo, Prafibent.

Diese Petition hatte, leiber! keine Folgen gehabt. Die immer mehr und mehr hervortretenden Anfeindungen gegen die Schwarzgelben trugen ebenfalls bei, Spaltungen in der Rationalgarde und unter der Gesammt-Bevölkerung hersbeizusühren. Die Schwarzgelben ") waren die kaiserlich Treugesinnten, die die Integrität der österreichischen Monarchie gewahrt wissen wollten, somit die österreichisch schnaftisch-konstitutionell Gesinnten, als Gegensaß zu derzenigen Partei, die den österreichischen Staat zertrümmert, die dem deutschen Bunde angehörenden Provinzen zu einem einigen Deutschland geschlagen, solches — dann Italien, lingarn und Polen als Republiken unabhängig haben wollten. Diese

<sup>\*)</sup> Unterfben Schwarzgelben murben auch jene verftanben, die - fo unglaublich es auch ers icheint - ben after Despotismus jurudmunfchien,

waren die Umflutzpartei, und vergaßen die der Dynastie getreue slawische Bevöllerung von 20 Millionen Seelen, die treubewährten Schaaren der Kroaten, Slawonier, Slowenen, Aufinen, Czechen, Mährer, Slowasen, Serben, Krainer und Morlachen, und die aus benselben hervorgegangenen heerführer, Offiziere und Staatsmänner, die den Kern des österreichischen heeres und Rathes bilben.

Rach biesem ist bem Leser ein getreues Bild ber Begebenheiten in gedrängter Kürze vorausgeschickt worden, welche auf die Ratastrophe, die zu beschreiben unsere Ansgabe ist, so wie auf den Seist und die Haltung der Wiener Nationalgarde Sinsins genommen haben. Es durfte daher die Angabe Begründung sinden, daß es am 5. Oktober 1848 Abends, als dem Borabend des erreignisvollen Tages, weber eine Legion, weber eine Nationalgarde, noch ein Bürger-Korps gab, sondern nur eine in sich zerfallene und sich gegenseitig mistrauende bewassnete Bollsmasse in Compagnien und Bezirke eingetheilt, bestanden hat, die ohne Geseh, ohne politische Grundsähe, und ohne Disciplin, die ans den Fugen gegangene Staatsmaschine auf ihren Schultern zu tragen berufen war. Im aber auch einen Bild auf die oberste Staatsautorität und die Regierungs-Organe wersen zu können, scheint es uns nicht minder nötzig auch in bieser Beziehung Einiges zu erwähnen.

Bor Allem erscheint es als wunschenswerth, über die Stellung der Deputirien im Reichstage, Dr. Brauner's ausgezeichnete Darstellung anzuführen. Dieser geniale Reichstags-Abgeordnete sagt: "Die alte Regierung Desterreichs brachte durch ihre unheilvolle Starrigkeit im Prinzipe und tödtende Consequenz in der Bahl ihrer Mittel bei den Bölkern dieses Staates einen solchen Grad von Theilnahmslosigkeit an den gemeinsamen Staatsinteressen und eine Entfremdung unter den verschiedenen Rationen hervor, daß es ihnen unmöglich wurde, schnell genug den wahren Bereinigungspunkt für ihre Interessen zu sinden, als im Nonate März 1848 das morsche Regierungsspstem unter dem gewaltigen Andrange der Beltereignisse von Außen, und fast einem instinktartigen Zuthun der Bölker von Innen, plöglich zusammenstürzte, und mit der allgemeinen westeuropäischen zugleich eine neue Aera für Desterreich hereinbrach.

Jebe Ration, jedes Land fprach mehr ober weniger bestimmt seine langgebegten Bunsche aus, jedes trachtete bas möglichst größte Raß gunftiger Concessionen für sich zu erringen, und während bas gewaltige Desterreich von Guben her
mit dem Berluste eines seiner größten und schönsten Länder bedroht ward, schien
eine verhängnisvolle Ercentricität dasselbe auch nach Often und Besten hin auseinander reißen zu wollen. Rossutis schlaue und perside Politit benügte den
gleichzeitig von Prag und Wien auf die lockere Centralgewalt anstürmenden
Drang, um Ungarn von Desterreich loszureissen, und die deutschen Stammlande
sprachen ihre Hinneigung zu einem vielversprechenden, neuen, einigen Deutschland
entscheden und unverhohlen aus. Rur die von Slawen bewohnten Länder, insbe-

fonbere bas Konigreich Bobmen, erkannten niemals mehr bie Rothwendigkeit bes Fortbestanbes eines einigen Defterreichs, als in bem Momente, wo es an ber Schwelle einer befferen Butunft bas Pringip ber vollen Gleichberechtiqung ber Rationen als oberften Grundfas für die neue Berfassung aussprach; Bobmen fab in bem möglichen Berlufte Italiens eine empfindliche Schmälerung ber materiellen Rrafte Defterreichs fur die Gegenwart, in ben Concessionen fur Ungarn aber, und in bem neuen Deutschland, die politische Bernichtung bes Gefammtftagtes und bas Grab feiner eigenen Zukunft. Babrend in Ungarn und ben beutschen Provingen nur noch ein bynastisch-österreichischer Patriotismus möglich war, ermachte querft bei ben Bohmen ein vorwiegend politischer, und bier mar es, mo bie Abneigung gegen eine politische Sinigung bes öfterreichischen Staatbaebietes mit einem neuen Deutschland, und bie Uiberzeugung von ber Unguläffigkeit und Unbaltbarteit ber von Roffuth erfturmten Concessionen für eine berrichenbe Race in Ungarn, national und politisch gleich fraftig bervortrat. In Bohmen erkannte man querft einen auf voller Gleichberechtigung aller Nationen berubenben Roberativstaat als bas einzig mögliche konstitutionelle Desterreich. Man sprach bies fcon bamals offen aus, als noch biefe Anficht außerhalb ber Grenzen Bohmens für eine politische Errlehre galt, und die ofterreichischen Farben sowohl auf ungarifdem als auf beutsch-öfterreichischen Boben verläugnet und verhöhnt murben.

Der auf ber Ratur bet Sache und richtiger Auffassung ber nationalen unb politischen Berhaltniffe Defterreichs beruhende Standpunkt der Politik ber Bobmen wurde vielseitig betampft und um so beftiger angegriffen, je praktischer fich berselbe berausstellte, und jemehr er eben hierburch für die Berwirklichung minder praftischer Separationes und Affociationeplane binberlich, und für wirkliche Lobreifunges und Herrschergeluste gefährlich wurde. Bon Ungarn aus, wo bie böhmischen Föderation8:Ideen bei ben Rord- und Sübflawen, selbst bei ben Rumenen und Deutschen theils Aufnahme fanden, theils selbst erwachten, ging bie heftigste Oposition bagegen, die magnarische aus, und diese fand in dem bisher nicht gekannten, befto mehr aber gefürchteten Glawenthum bas rechte Mittel ber Berbächtigung aller Bestrebungen ber Bohmen. Die Koriphäen ber magyarischen llsurpation, meist selbst magharifirte Slawen oder letteren doch nahestehend, waren zu viel vertraut mit dem österreichischen Slawenthume, um an eine politische Einigung und Oberherricaft beffelben ernstlich benten zu konnen; fie erkannten aber foon in feiner Gleichberechtigung jene gewaltige Rlippe, an welcher ibre Plane nothwendig icheitern mußten. Die Deutschen bingegen, die eine viel schwierigere, in ber ursprunglichen Auffaffung fur jest taum erreichbare politische Aufgabe vor Augen hatten, und bem Slamenthum entfrembet, bei ben Gedanten an dessen politische Geltung gleich vor Rußland zu erschrecken gewohnt waren, wähnten sich burch biefes Schreckbilb fogar in ihrer eigenen Freiheit, in ihrem vermeinten guten Rechte bedroht. Der bohmischen, so wie überhaupt aller bsterreichischen Slawen Sympathien für die Integrität und volle Unabhängigkeit eines tonstitutionellen Desterreichs wurden daher als Berrath an der Sache Deutschlands, als panflawistische Herrschergelüste, als Frevel an der Freiheit verschrien.

Sine theils politisch unmundige, theils im Solbe Koffuths stehenbe, und beshalb weber Schranken achtenbe, noch irgend welche Mittel scheuende Presse schwere unablässig bieses Feuer, und verhetzte Bohmens beutsche Bevölkerung mit ber flawischen bis nabe zu einem offenbaren feinbseligen Bruche.

Durch Digbrauch bes Bertrauens unferer aus Gewohnheit und Untenntniß bem Slawenthume noch immer abbolben Landesautoritäten, und burch Berbebung unserer patriotisch entflammten Jugend, murbe mit teuflischer Bosbeit ein Comflict zwischen bem Militar und ben Brager Studenten angezettelt, welcher auf nichts weiter, als auf die Sprengung bes in Prag eben abgehaltenen Slawentages, und nebenbei auf die Berhinderung des als vorwiegend flawifch gefürchteten bobmifchen ganbtages berechnet mar. Die Folgen biefes Busammenftoffes wurden bei ber grellften Entitellung ber Bahrbeit auch noch baju ausgebeutet, um den Ramen ber Bobmen auch bu verhaßt zu machen, wo ihnen felbst nicht ein icheinbarer Conflict von politischen ober nationalen Interessen entgegen trat. Sant Desterreich, gant Deutschland gegenüber erschien nun der Czeche als ein bloß burch Bolizet und Rilitärgewalt gebanbigter Berfcmorer und Rorber feines beutschen Mitburgers, als ein Beuchler fur bie Sache ber humanitat unb Freiheit, als ein Berbunbeter ober Golbling eines landersuchtigen fremben Despotismus. Bar ber Plan biefer bistorisch-bentwurdigen Intrigue folau genug angelegt, um felbit Manner beffelben Bolfes im Glauben an ibre ftete treuen Reinungegenoffen wantend zu machen, um fast alle Landesautoritäten einzunehmen, und zu bethören, mas Wunder, wenn baffelbe Borurtheil bei allen von vornherein politisch andersbenkenben Parteien, und bei ben Rachbarvolkern bie Araft ber Uiberzeugung erlangte? Babrend einer, weit über die gebachte Zeit und Rothwendigfeit binausreichenden Militarberrschaft, an welche die trägen ober reaftionaren Elemente aller Rlaffen und Stande alle ibre Soffnungen fnuvften, in einem Buftande bes allgemeinen Digtrauens, und eines aus ber allgemeinen Berwirrung frifch empor ftrebenden Beamten-Terrorismus, mablte bas bobmifche Bolt feine Bertreter in ben öfterreichischen Reichstag , und es mablte , wenn auch nicht burchgebends glucklich, boch vorwiegend gut : meift Manner jener Gefinnung, welche eben bamals bie angefeindete, gehaßte und verbachtige mar. Beinabe bie Letten traten die Bertreter Bobmens in ben Reichstag ein. Gin gunftiges Borurtheil ging ihnen gewiß nicht voraus, und hinter fich hatten fie eine friegerechtliche Untersuchung über die taum beschwichtigten Juni-Greigniffe, welche mit einer bedeutlich ernften Diene und geheimnisvollen Thatigteit die gefährlichen

Blane einer "weitverzweigten Berichmorung" verfolgte, über beren wirklichen Bestand, nach ben Berficherungen ber oberften Landesbeborben, tein 3meifel moglich mar. Schon im Borbinein ftanben bie Bertreter aller beutschen ganber Defterreiche als compatte Raffe ben Bobmen gegenüber, und bie aus beutichbobmischen Begirten als Fuhrer ober Koriphaen ber "Linken" waren in ben burch bie Schmade und Gefinnungelofigfeit bes frubern Minifteriums geloderten Staatsverband Rraft und Ginbeit zu bringen, wenigstens reblich bemubt. Diefer Rajorität der Rammer, vereint mit dem fraftiger auftretenden, neuen Ministerium gegenüber, bilbete fich bie Opposition ber "Linken" aus einer Partei, binter melder bie beiben flawenfeinblichen Elemente, bie jest nun ultrabeutschen und bie magbarischen Centralisten ftanden. Die letteren waren jedoch von nun an bie Tongngeber, und entwickelten jur Erreichung ihrer 3wecke eine Matigkeit und einen materiellen Rraftaufwand, wie fie die nabe bevorftebende Alternative, Alles au geminnen, ober Alles au verlieren, nur irgend erheischen tonnte. Wer ftart genug war, fich burch bie Phrafen biefer berrichsuchtigen, undulbsamen, burch ftets geschmeichelte Gitelfeit ted gewordenen, burch und burch ariftofratischen Bartei in feiner Uiberzeugung nicht irre machen ju laffen, ber konnte barüber nie im Zweifel bleiben, baß ibr Freiheit und Demokratie nur ber Schilb mar. unter welchem fie gegen bie Nationalität und Preiheit von mehr als 2/3 Theilen ber Bewohner ber ungarischen Lander, und jugleich gegen ben Fortbestand Defterreichs ju Felde jog, um in Ungarn fortan allein ju berrichen und Defterreich ju amingen, bei bem Berlufte ober einem febr loderen und pretaren Anfichbalten ber italienischen und polnischen Provingen, mit bem Uiberrefte im neuen Deutsch= land aufzugeben. Daber bie neuen magparischen Sompathien fur bas Bolenthum. und bas mit dem früheren Benehmen gegen die Deutschen in Ungarn im schroff: ften Gegensage ftebende Anerbieten zu einem Bundniffe mit Deutschland.

Die nüchterne Rajorität im Reichstage, und bas von biefer Rajorität gehaltene Rinisterium, waren gewaltige hindernisse gegen biese Plane, und sollten nun um jeden Preis gesprengt werden.

In der Kammer wurde dabin gearbeitet, die Majorität auf jede mögliche Beise als unpopular, ja als reaktionar hinzustellen und für die "Linke" ben Schein der Freisinnigkeit und Bolksthümlichkeit zu retten. Rublich 8 naiver Antrag, der mit zwei Zeilen die Befreiung des Bauernstandes von der Unterzthänigkeit und die Entlastung und Gleichstellung des Grundbesiges hervorzaubern wollte; Borrosch's persides Manover, die Entschädigung, als sie im Princip durchgesest wurde, zur Genüge dem Staate aufzubürden; Brestl's, Pileler 8 dorf's u. A. Anträge, den Wiener Freiheitshelden 2 Millionen Gulden aus dem Ciaatsschage zu schenen, nahrend doch derselbe mit der nothbürstigssten Bestreitung der dringendsten öffentlichen Bedürsniffe ausga; — Bioland's

Andringen auf bie Biebereinfegung bes weiland fouveranen Sicherheitsausidußes: Breft l'8 weiterer Antrag auf augenblidliche Errichtung eines Centralcomités für bie internationalen Angelegenheiten ber am Reichstage nicht vertretenen biterreichischen ganber ; - bas permanente Boszieben & 6 hn er's gegen alle Brovingiallanbtage; bieß maren neben ungabligen andern von minderer Bebeutung bie Sauptangriffe, um bie Majoritat ber Rammer in bie Lage zu bringen, fich entweber von bem Sturmidritte ber "Linfen" mit fortreißen ju laffen, ober aber fich ben Maffen bes Dublifums gegenüber, welches bem rabifalen Treiben nicht auf ben Grund zu feben vermochte, als reaktionar entgegenzustellen. Die "Linke" felbst mar niemals fo turgfichtig, um ju glauben, es seben bie meisten ibrer enticiebenften Gegner weniger freifinnig und volksthumlich gefinnt, als einer irgend ibrer Koriphaen. Dennoch wurde bei jeber Abstimmung, wo ihre Antrage zwar nicht im Brincip, aber besbalb angefochten wurden, weil fie, wie 3. B. Qublid's Antrag ungeitig und in feiner Art unpraftifd - ober wie ber von Borrofd für wichtige Berfassungsfragen prajudigirlich, ober aber offenbar perfid waren, stets auf Ramensaufruf gebrungen, und die Ramen ber Richtbeiftimmenben wurden von ber jum Dienfte ber "Linten" gang anbeimgefallenen .. radifalen Breffe" aur formlichen Brofcription ber Contravotanten miß: braucht. Auch bas Mittel murbe beliebt, die Rajorität ber Rammer unpopulär machen, bag man ibr, ba bie Blane ber "Linten" nicht bireft gebeiben wollten , mit fteten , oft eitlen , ja felbft albernen Formfragen alle Möglichkeit benahm, jur Bofung practischer Staatsfragen ju fcreiten, welche auch ben Irregeleiteten hatten überzengen muffen, bag nicht bie Linke, wenigstens nicht fie allein , bas Seil und Bobl ber Bolfer will.

Das Ministerium, obwohl nach bem Wunsche jener Partei zusammengeset, die sich im Reichstage zur "Linken" bildete, konnte ihr unmöglich auf die Daner entsprechen, als sich im Reichstag eine Majorität zusammensand, die die anscheinlich heterogensten Elemente in sich vereinigte, um im Gegensage zu der destruktiven Demokratie der "Linken" die Einheit und Unabhängigkeit Desterreichs sest im Auge hielt. Ein sestes Programm über seine Politik konnte das Ministerium jener Zeit überhaupt noch nicht haben, und bestand auch nicht durchgehends aus Männern von gleich liberaler und zugleich entschiedener politischer Gestnung; war aber das Ministerium nur halbweg ehrlich und klug, so mußte es für die Erhaltung der Einheit Desterreichs, daher für jenes Grundprinzip seyn, in welchem sich zuerst die Mojorität der Rammer vereinigte, es mußte daher so wie diese angegriffen und bis zum Sturze verfolgt werden.

Ber bie von ber Linken ohne Unterlaß auf bas Ministerium losfturmenben Interpellationen in ihrer Tenbeng, und selbst in ber formellen Art und Beise aufmerksam verfolgt hat, wird augesteben, baß fie nie ober nur selten im Interesse ber Aufgabe bes Reichstages geschahen, vielmehr stets nur bazu mißbraucht worden sind, um bem Ministerium Berlegenheiten zu bereiten, und die Regierungsgewalt in einer Uebergangsperiode, wo ihr träftiges Auftreten zu wünsschen war, zu schwächen. — Zugleich bekämpfte man im Ministerium indirekt bie Majorität der Kammer, welche das Ministerium hielt. Bei einem Ministerium, das noch nicht nach einer Majorität der Kammer gebildet werben konnte, das ohne ein mögliches sestes Programm sich nur durch politischen Takt, auf einem Boden behaupten mußte, welcher mehr durch das charakterlose Schwanken des früheren Ministeriums, als durch den Wellenschlag der Ereignisse und politischen Meinungen abgespült war, ergab sich täglich eine erwünschte Gelegenheit, ihm die Daumschrauben anzulegen, und nicht zu läugnen ist es, daß das Rinisterium selbst sich mehr Blößen gab, als es gerecht und nothwendig war.

Richt jene Blogen allein waren es, welche ber plogliche Sprung von einem festgeregelten bureautratischen Despotismus zur Freiheit, die sieben Monatlang ohne alle Organisation blieb, nothwendig schuf, es waren auch solche, die das neue Ministerium, theils weil es aus Mitgliedern des vorigen bestand, theils weil es letzteres überhaupt schonen wollte, unnöthiger Weise auf sich nahm.

Die Sanktionsfrage, gleich in ber Natur und Absicht ber Maiconcessionen gelegen, nur absichtlich verschwiegen, bie magere "Staatsschrift" über Ungarn, auch ein Stück biplomatischen Machwerkes aus ber Borzeit, die Politik in Italien und gegen Deutschland waren insgesammt wunde Stellen von dieser Art, und Latour starb ben Märthrertod weniger burch eigene, als durch die Mißgriffe jener, die die bewassnete Macht dort sestibielten, wo sie ganz entbehrlich war, während sie anderwärts den Feind der Monarchie schon vernichtet haben, und Wien bei Besinnung erhalten konnte.

Als es burch rein parlamentarische Kunstgriffe nicht gelingen wollte, bie Majorität zu sprengen, und bas Ministerium zu stürzen, um durch ein neues die Linke zur Sewalt kommen zu lassen, bearbeitete man außer der Kammer das Bolt, Garden und Studenten, um Constitte hervorzurusen, und beim ersten dusbruch eines solchen den Reichstag zu zwingen, unter dem Einstusse einer gereizten Menge die Executivgewalt zu ergreisen, und entweder mit sich selbst oder mit dem Ministerium in Widerspruch zu gerathen. Der erste Bersuch am 23. August mißlang gänzlich, der zweite am 13. September theilweise.

Bwei Ereignisse forberten die Umsturzpartei zur verdoppelten Abatigkeit auf. Im Innern der Stadt Wien fing die Raffe der loyalgefinnten Burger an sich zu consolidiren, und von Außen seite sich der Ban an der Spise einer Kernarmee der kampsgeubten Kroaten gegen die redellischen Ragvaren in Marsch. Run schrie man über ein "reaktionares Schwarzgelbibum" im Innern, und über das Bedroben der Freiheit von Außen; man errichtete ein Central Comité, für

bie mit ber Studenten-Legion sympathistirenden Garben", man warb Bauern für einen großartigen Fackelzug dem Bauernbefreier Rublich, und lud bie eraltirten Führer der Ragharen ein, um ben Reichstag durch feurige Reten zu stürmen, und ihn entweder zum Sturze des Bans und des Rinisteriums zu nöthigen, oder eine Revolution in Wien zum Ausbruche zu bringen. Doch scheiterte auch dieses Mittel an einer zwar zufällig nationalen, im Grunde aber nur im strengsten Rechte beruhenden Opposition, für welche sich eine unerwartet starke Rajorickt ergab. Zest galt es der Umstruzpartei, das Aeußerste zu wagen. Pulszth und Konsorten arbeiteten aus allen Kräften auf ihr Ziel los, und wie weit ste es am 6. Oktober brachten, mit welchen Mitteln und durch wessen hande — weiß nun die Welt. (De. C.)

So weit hat fich ber geniale Abgeordnete Brauner ausgesprochen. -

Der konstituirende Reichstag als oberste Staatsgewalt, ein Konterfei der Pariser-Deputirten-Kammer vor dem Beginne der Pariser Februar-Revolution, basirte sich auf eine, von der thatkräftigen Minorität terrorisirte Majorität, versichwendete seine Zeit mit dem Punkte ob dem i, statt die Constitutions-Irkunde zu verfassen, zu welcher er einberusen wurde, statt mindestens ein prov. Pressess sessyngtellen, um der Zügellosigkeit der Journalistik einen Damm zu sesen, statt das Organisirungsgeses für die Rationalgarde zu berathen, und letztere dadurch als Schuz und Schirm des konstitutionellen Lebens zu erstarken.

So trua ber Reichstag felbit bei, bie fcwierigen Berbaltniffe noch fcwieriger zu machen, viele Deputirte vergeubeten die kostbare Reit mit leerem Bbrafengefcmabe, mit unaufborlichen Intervellationen bas Ministerium nedenb, ermubend und berabsegend, burch Berwerfung ber Entschädigung bei Ablosung ber Urbarialrechte bas Gigenthum und bie gange fociale Ordnung in Frage ftellend, und nach dem Beifalle einer Faction und Befriedigung ihres Chraeizes baschent, statt auf praktischem Wege das Wohl des Staates zu fördern. Dieser Reichstag war als oberfte Staatsgewalt ber Lenker der Ereignisse, und einzelne Mitglieber fogar Lenker ber Ottober-Revolution, ebe felbe ausgebrochen, mabrend bie von biefem beherrschten Regierungborgane, mit den Mitteln matelten, mit welchen ber frechen, bemoralifirten und bemoralifirenden Preffe, burch eine tuchtige, und bem Bolte burch Billigfeit jugangliche Journalistit entgegen gewirkt werben tonnte, - mit den Mitteln madelten, mit welchen ben mit magparischen und anderem Gelbe unterftugten bemofratifchen Bereinen, ber eben fo machtige, gemahate bonaftisch-tonstitutionelle Berein entgegen gesett werben tonnte. Rury bie auf biefe Beife beberrichten Regierungsorgane gruben ben wohlberechneten Rinen ber Umfturgvartei burchaus teine Begenminen, und stellten der raftlosen Thatiotet biefer Bartei nichts entgegen, als bas gegebene Wort bes Raifers : von feinen ertheilten Bugeftanbniffen und Buficherungen nichts ju fcmalern. Die in Und nun folgte eine Szene die fcmer wieberzugeben ift:

Man rif ben halbtodten, schredlich blutenben Grafen aus. bem Bagen, und schleifte ihn über die Brude — bie Blutspur war bis in die Stadt zu verfolgen. Man burchstach ihn mit Bajonetten — schnitt ihm Glieber mit ben Sensen ab, schligte ihm ben Leib auf, daß die Eingeweibe herausquollen.

In der großen Bankgaffe angelangt, wurde der Leichnam des Ermorbeten, Berftummelten, vom Pobel in Empfang genommen. Man zerrte und riß ihn hin und her — seine ganze Kleidung wurde buchstäblich in Fegen geriffen, man zerstampfte ihn mit den Fussen — spießte ihn auf Bajonnete und zeigte die geschändete Leiche dem teuflisch jubelnden Bobel.

Ein Ruf, ben ich hier nicht wieberholen will, erschallte in einer Stabt, bie 70,000 beutsche Sinwohner gabit!

36 mochte rafen vor Buth!

Ich fcame mich ein Deutscher zu sehn — wenn man ungestraft ben beutschen Ramen so laftern barf.

Und beutsche Jünglinge ziehen hinab, für die Magyaren zu ftreiten — für biefelben Magyaren, die ben Deutschen mit allem Ingrimme fanatischer Leibensichaft haffen.

Die armen verblendeten Wiener Alabemiler find ju betlagen, — fie tobten ihr eigenes Geschlecht — fie helfen die deutsche Rationalität in Ungarn vernichten.

Endlich langte ber Menschenfturm am Invalidenpalais an. Dem Körper bes Grafen Lamberg — in bem man mit Muhe die Menschengestalt erkannte, und bem die letten Fegen vom Leibe geriffen waren, wurde ein Strick um ben hals gebunden, in biesem Justande wollte man ihn auf einen Laternpfahl aufhängen.

Die Rationalgarbe verhinderte es — die geschändete Leiche wurde in's Invalideupalais gebracht, und von dort mahrend ber Racht in's Rochusspital geschafft.

Der Morber, von bem man fagte, er fei ein Deutscher, wurde jubelnb burch bie Stadt geführt, ihm Eljen gugerufen, und ber blutige Gabel vor ihm hergetragen.

Bur Chre bes beutschen Ramens seb es gesagt, ber Morber war kein Deutscher, sonbern ein Ungar, ber in Wien Rebigin studirte.

Und nun beutsche Manner, Burger Biens — geben Guch endlich bie Augen auf, welch' frevelndes Spiel bie Magharen spielen?

Ringt fich nicht ein Schrei bes Entfegens aus Euter Bruft, ob diefer namenlofen Schandthaten an einem beutschen Manne vernot. Belch' Gefühl muß Euch ergreifen, wenn ihr vernehmt, mit welchen Lafterungen ber beutsche Rame bei bem schändlichsten Bubenftude belegt ward?

Bird man enblich glauben, bağ bie buntelhafte Anmaffung ber Magbaren, ihr unerträglicher Uibermuth bie Schilberhebung aller Nichtmagbaren bervorgerrufen hat?

hieß, er fei im Generalkommanbogebaube beim FRE. hrabow8ty. Die wuthenbe Menge fturzte borthin. Gin Bachposten ber Nationalgarbe sagte aus, vor einer halben Stunde sen ber königliche Commissär angefahren und seh bei Prabow8ky abgestiegen.

Jest begann eine Szene furchtbarer Art. Mit wildem Selüste fturzte die Menge in das Gebäude. Alle Thuren wurden erbrochen — besonders zeichnete sich ein Sappeur der akademischen Legion aus, dessen gewichtige Art jedesmal auf den dritten oder vierten hieb die festesten Thuren sprengte. Alle Räume wurz ben durchsucht, Fenster, Kisten, Kasten zertrümmert. Die tranke Beschließersfrau, mit einem sechswöchentlichen Kinde auf dem Arme, bat ihre Wohnung zu verschonen. Wüthend drangen Magyaren auf sie ein — die Mitglieder der Legion stellten sich als Schuswehr vor sie hin, und zwei derselben durchsuchten die Wohnung.

Im ersten Stodwerte trat Hrabowsty befonnen ber Menge entgegen, und sprach vermittelnde Borte. Gin Wiener Legionar rief ihm zu: "Halt's Maul, Schwarzgelber, wir tennen Dich!" hierauf wurde er erfaßt, eingesperrt und Bache vor die Thure bes Zimmers aufgestellt.

Man fand ben Grafen Lamberg nicht, er hatte fich burch einen rudwartigen Ausgang geflüchtet, und eilte nach Pefth, um fich unter ben Schut bes Reprafentantenhauses zu ftellen.

Ich tann nicht unerwähnt laffen, daß ein Anführer der Legion, die sich auf dem Zeughausplaße bei den Kanonen versammelte, — ihr bedeutete: "Die Legion sep keine Polizei — sie sollten nur die Kanonen bewachen!" Wahrend sich dieß auf der Festung zutrug, wurde in beiden Städten Allarm geschlagen, alle Sewölbe wurden gesperrt, die Rationalgarde rückte aus, und die Straffen wogten vom Bolke, den Freiwilligen und den Bauern. — Man war ber Meinung, die Festung seh von Lamberg abgesperrt, man wolle Pesth von Ofen aus bombardiren, der Ban seh vor den Schanzen und die Raizen in Ofen erschlügen die Schanzarbeiter. Kein Wort war Wahres daran.

Der ungludliche Graf Lamberg, ber im Bertrauen auf die Unverleglichteit eines tonigl. Commiffare ohne Begleitung und Bebedung nach Ofen getommen war, hatte mittlerweile einen Fialer aufgefunden, und fuhr über die Schiffbrude nach Besth, ben sichern Schut bes Gesets zu erreichen.

Auf ber Mitte ber Brude stand ein haufe Nationalgarben und Sensenmanner, vermischt mit teuflisch wilbem Bolle. Gin Paar Wiener Legionare waren an ber Spige. Diese hielten ben Fiater auf und erkannten ben Grafen Lamberg. Giner tratt vor mit ber Frage: "Wer sind Sie?" "Der königliche Commissär Graf Lamberg," war die seste Antwort. "Dann fahre zur holle!" schrie ber Alabemiler und spaltete ihm ben Kopf. "Gott" fagen fie "wenn jest ber Banus tame !"

Alle haben bie Ahnung , bas Gefchehene werbe nicht ungeahnbet bleiben. Seute fluchtet fich von Defth , was fich fluchten tann.

Die Biener Legion ift Billens gurudgutehren — man will ihr nicht halten, was in Bien von ben Rapparen ausgesprochen wurbe. — —

Die Wiener, welche jest mit den Magharen zusammen leben, werden bald bitter ersahren, woher hier zu Land der Wind weht — und die unbegreislich verblendete Sympathie für die Magharen auf Kosten der Richtmagharen — worunter auch leider viele Deutsche find, — wird schnell ihr seliges Ende sinden. Sott gebe es!" —

Soviel aus Pefth vor ber Biener Oftober=Revolution.

Se. Majeftat haben, burch bie in Ungarn vorgefallenen Ereigniffe verans lagt, folgende Befchluffe \*) gefaßt:

Ronigliche Berordnung.

Ich ernenne Meinen Feldzeugmeister und Capitan-Lieutenant ber Ungarisschen Leibgarbe, Ab am Freiherrn Rocsey v. Rocse, zu Meinem Ungarisschen Minister-Präsidenten mit dem Auftrage, ein neues Ministerium zu bilben. Schönbrunn am 3. Oktober 1848.

Ferdinand m. p.

Abam Recsey m. p.

Ronigliche Berordnung

an bie Borfteher sammtlicher Ungarischer Jurisdiktionen. Rachbem vermöge Unseres hier angebogenen an den Landtag gerichteten allergnädigsten königl. Reskriptes das Königreich Ungarn in so lange, als die gestörte Ordnung und der Friede nicht zurudgekehrt sehn wird, unter die Kriegsge-

fete geftellt ift, befehle 3ch Ihnen, bag Gie Unfer vorermahntes tonigl. Reftript,

<sup>\*)</sup> An bemselben Tage erschien in Rahler's "Freimuthigen" eine jener graßen Lügen, welche die Journale bem Publikum für Conv. Münze verkauften. Diese Lüge wurde als wahr geglaubt — und lautet: "Reuestes. Riesige Schlacht zwischen Ungarn und Jellachich. Um 6 Uhr Abends kam ein Courier mit der zerschmetzternden Rachricht, daß Jellachich bei Szeredes auf Pontons über die Donau ges gangen. In der Ebene bei Pesth erwartete ihn das ungarische Heer todesmuthig. Es entspann sich ein Kamps, furchtbar, wie ihn die Welt noch nicht gesehen; auf der einen Seite der kampsgeübte Soldat, auf der andern der glühende Patriot — bereit für das Baterland zu sterben! — Mann an Mann wurde gekämpst — 24 Stunden raste die Schlacht — 10,000 Ungarn und 15,000 Kroaten beckte das Schlachtseld — der Rest des kroatischen Heeres zerstob nach allen Winden zu kaufend Todte! Wehe dem, der Drau wieder trinken! — Fünsundzwanzige tausend Todte! Wehe dem, der diese Blutschuld zu verantworten hat!!!" — — Solche Kost wurde dem Wiener Lesepublikum von Burschen gereicht, die die politischen Freunde der Kossuspiener waren.

in ben bei ben verschiebenen Jurisbiktionen gebrauchlichen Sprachen bekannt machen laffen und Ihren amtlichen Borgang unter ftrenger Berantwortung biefem gemäß einrichten.

Schonbrunn am 4. Oftober 1848.

Perdinand m. p.

Abam Recsey m. p.

#### Ronigliches Reffript.

Bir Fer din and der Erste, konstitutioneller Raiser von Desterreich, König von Ungarn und Böhmen, dieses Ramens ber Fünfte; König der Lombarbei und Benedigs, von Dalmatien, Croatien, Slavonien, Galizien und Lodomerien und Alprien; Erzherzog von Desterreich; Herzog von Lothringen, Salzburg, Steiermark, Karnthen, Krain, Ober- und Riederschlesien; Großfürst von Siebenbürgen; Markgraf von Rähren; gefürsteter Graf von Habsburg und Aprol 2c. 2c.

Ungarns, bes Großfürstenthums Siebenburgen, so wie aller Rachbarlander Reichsbaronen, firchlichen und weltlichen Burbentragern, Magnaten und Reprafentanten, die auf bem von Uns in der tonigl. Freistadt Pesth zusammenberufenen Reichstage versammelt find, Unsern Gruß und Unser Bohlwollen.

Bu Unferem tiefen Schmerz und Entruftung hat bas Reprafentantenhaus sich burch Ludwig Rosuth und seine Anhanger zu großen Ungesetlichkeiten verleiten lassen, sogar mehrere ungesetliche Beschlusse gegen Unseren toniglichen Billen zum Bollzuge gebracht, und neuerlich gegen die Sendung des von Uns zur herstellung des Friedens abgeordneten t. Commissas, Unseren Feldmarschalzeutenant Grafen Franz Lamberg, bevor derselbe nur Unsere Bollmacht vorzeigen tonnte, am 27. September einen Beschluß gefaßt, in Folge dessen dieser Unser königlicher Commissar von einem wilden haufen auf öffentlicher Straße mit Buth angegriffen und auf die grauenvollste Beise ermordet wurde. Unter diesen Umständen sehen Wir Uns, Unserer töniglichen Psicht zur Aufrechthaltung der Sicherbeit und der Gesetz gemäß, genothigt, folgende Anordnungen zu treffen, und beren Bollziehung zu befehlen:

Er ft en 8: Lofen Bir hiermit ben Reichstag auf, fo, bag nach Beroffentlichung Unferes gegenwartigen Allerhochften Reftriptes berfelbe alfogleich
feine Sigungen zu ichließen hat.

3weitens. Alle von Uns nicht fanktionirten Beschlusse und Berordnungen bes gegenwärtigen Reichstages erklaren Bir für ungesehlich, ungultig und ohne aller Kraft.

Drittens. Unterordnen Wir dem Oberbefehle Unseres Ban's von Croastien, Slavonien und Dalmatien, Feldmarschall-Lieutenants Baron Josef Jellachich, hiermit alle in Ungarn und seinen Reben ländern, so wie in Siebenburgen

liegenden Truppen und bewaffneten Körper, von welch' immer Sattung, gleichviel, ob diese aus Rationalgarben ober Freiwilligen bestehen.

Bierten 8. Bis bahin, wo ber gestörte Friede und bie Ordnung im Lande bergestellt find, wird bas Königreich Ungarn ben Kriegsgesesen unterworfen, baber ben betreffenden Behörden die Abhaltung von Comitats, städtischen ober Districts-Congregationen einstweilen eingestellt wirb.

Fünften 8. Unfer Banus von Croatien, Slavonien und Dalmatien, Josef Baron Sellachich, wird hiermit als bevollmächtigter Commissär Unserer tonig-lichen Rajestät abgesendet, und ertheilen Wir ihm volle Macht und Birtsamleit, damit er im Kreise der vollziehenden Gewalt die Befugnisse ausübe, mit welchen er in gegenwärtigen außerordentlichen Umständen als Stellvertreter Unserer tonig-lichen Rajestät begleitet ist.

In Folge dieser Unserer Allerhöchsten Bevollmächtigung erklaren Bir, daß all daßjenige, was der Banus von Croatien verordnen, verfügen, beschließen und befehlen wird, als mit Unserer Allerhöchsten königlichen Racht verordnet, verfügt, beschlossen und befohlen anzusehen ist; daher Bir auch allen kirchlichen, Civilund Militärbehörben, Beamten, Burbenträgern und Bewohnern, weß immer Standes und Ranges Unseres Königreiches Ungarn, Siebenburgens und aller Rebenlander, hiermit allergnädigst befehlen, daß sie den durch Baron Josef Jellachich als Unseren bevollmächtigten königl. Commissar unterschriebenen Besehlen in Allem eben so nachkommen und gehorchen, als sie Unserer königlichen Rajestät zu gehorzchen verpflichtet sind.

Sechsten 8. Insbesondere tragen wir Unserem toniglichen Commissa auf, barüber zu wachen, daß gegen die Angreifer und Morder Unseres fonigl. Commissas, Grafen Franz La m berg, so wie gegen alle Urheber und Theilnehmer an dieser emporenden Schandthat nach der vollen Strenge der Gesetze verfahren werde.

Siebenten 8. Die übrigen laufenben Geschäfte ber Civil-Berwaltung werden einstweilen von ben, ben einzelnen Ministerien zugewiesenen Beamten nach Borschrift ber Gesetz geführt werden.

Die sofort die Sinheit der Bahrung und Leitung der gemeinsamen Interessen der Gesammt-Monarchie auf bleibende Weise hergestellt, die gleiche Berechtigung aller Nationalitäten für immer gemährleistet, und auf dieser Grundlage die Bechseichungen aller unter Unserer Krone vereinig:en Länder und Bölfer geordnet werden sollen, wird das Geeignete mit Juziehung von Bertretern aller Theile berathen und im geschlichen Wege festgestellt werden.

Gegeben zu Schönbrunn ben 3. October 1848.

Ferdinand m. p.

Abam Recsey m. p. Minister-Prasident,

Die ergriffenen Mittel, um die Faktion Koffuths in Ungarn niederzubrücken, bienten der limsturz-Partei zum Borwande, unter der Bevölkerung Wiens und an anderen Erten ein von der maghar schen Propaganda erzeugtes Mistrauen in die Ibsichten der Regierung zu nähren. Im demokratischen Bereine war das Bündnis mit der Faktion Kossuks geschossen, und der Plan ausgehegt, auf revolutionärem Bege das Ministerium zu stürzen, Ungarn zur Selbstständigkeit zu verhelfen, und die Republik anzubahnen. Die radikale und die Umsturz-Partei schrie fortwährend über Reaktion und Berrath, wählte endlich höchst verdammliche Mittel, um ihre Iweke zu erreichen. Sie versührte das Bolk und sie machte die October-Revolution, welche durch den in der Masse des Bolkes sehlenden Sinn für Geset, Ordnung und wahre Freiheit, und durch den Mangel an politischer Bildung, endlich durch Mangel an Disciplin der Rationalgarde möglich gemacht wurde.

Der demokratische Berein, welcher von dem damaligen ungarischen Unterstaat8-Secretar Pulbzth, Behufs Bestechung und Erzeugung einer Revolution in Bien funsmalhunderttausend Gulben erhalten haben soll, trug das meiste bei, die magvarische Banditen-Politik Kosuths in Wien zu unterstüßen.

In Folge bes im bemokratischen Bereine beschlossenen Planes verleitete bie Umsturzpartei bas beutsche Grenadier-Bataillon, welches zum Abmarsche nach Ungarn bestimmt war, burch Beiber, Setrante und Dukaten zur Bibersestischeit, bie Abtheilungen ber Biedner-, Gumpendorfer-, Reubauer- und humbsthurmer-Rationalgarde-Compagnien unterstüßten solche, indem sie ohne Besehl bes Ober-Commando ausruckten, die Biderseslichen geleiteten und in Schutz nahmen, und dies war die Fortsesung der längst da gewesenen Anarchie, diese hatte mittelbar die Gräuel des 6. Octobers zur Folge.

Height fam noch im Reichstage und in Ungarn die nationale Spaltung und Schäfigkeit, und der Rappzaum der Geschäftsordnung des Reichstages, um das Bert des Fortschrittes zu hemmen und leeres Sezänke zur Tagesordnung zu machen. Die Mitglieder des Reichstages, die öffentlichen Blätter, die magyarischen Partei, die deutschen, magyarischen und italienischen Umstürzlinge bemühren sich, die Kluft zwischen den Nationalen zu erweitern, und häuften ungerechte Schmach auf die der Dynastie und der gesetzlichen Ordnung treu gebliebenen Slawen, wodurch sie den haß gegen dieselben häuften, dadurch aber den haß und Berachtung des Kernes der österreichischen Wölker auf sich selbst luden. Die Masse des Bolkes durch die raditale Presse, durch die Umsturzpartei, durch die Anmaßungen der Ragvaren ausgehetzt, witterte überall Reaktion und Camarilla-Umtriebe, suchte die Ursache der Zögerung jeder Resorm und des Versasslases bei der Regierung, mährend sie auch bei den Schreiern des Reichstages lag.

Um aber gu zeigen, welchen Antheil bie Preffrechheit an ben Greigniffen bes Oftobers genommen und welche Borbereitungen zu berfelben gemachtworben find,

braucht man nur die Flugschriften und Journale gur Sand gu nehmen. Rachftebenbes Gebicht ift eines berjenigen, die auffallend genug find, daß fie gur Contabteriftit ber Journale bienen:

#### A la lanterne!!

Sie lernen Richts, fie lernen Richts Die herr'n hochwohlgeboren! Bergeblich schmettert bes Gerichts (!) Posaune ihren Ohren,

Daß golben nur aus fcm arzer Racht, Das morgenroth ber Freiheit lacht Rach blutig (!) schweren Beben, Sie mogen's nicht versteben!

Beil benn bie Herr'n von beffer'm Blut Die neue Zeit nicht lernen, So hängt bie Herren turz und gu Hoch, hoch! an bie Laternen! (!!)

Der Fürsten seile Dienerschaar,
Der Troß der Schergenknechte,
Sie lernen nicht troß grauem Haar
Der Menscheit ew'ge Rechte;
Daß es des Mannes unwerth seh,
In ange stammter Hundetreu w)
Den eignen Sinn zu knechten,
Und für Tyrannen sechten.
Sie lernen Richts, denn Stlavenbrut
Wird Freiheit nimmer lernen,
Drum hängt die Bubenkurg und gut

Soch, boch! an bie gaternen!

<sup>8</sup> llegt ein Student gebettet,
Gar tief im fublen Grund;
Es weicht nicht von dem Grabe,
Sein alter treuer Hund! —
Der arme gute Pubel,
Wie hungert er so fehr,
Doch bleibt er bei bem Hügel,
Folgt keinem herrn mehr!
Du bleicher, tobter Jüngling,
Du fielft im letten Streit,
Und haft Dein frisches Leben,
Dem Freiheitsrausch geweiht!

Sie lernen Richts, die Gottes Bort Roch mahnen uns zu funden; Daß Pfaffentrug und Geistesmord Die größten aller Sünden!

> Daß einer neuen Sonne Licht (?) Des alten Irrwahns Feffeln bricht, Daß man zur Gottheit bete

Rur an ber Freiheit:Statte.

Das wird in blinder Glaubenswuth Rein Pfaffe jemals lernen,

Drum hangt bie Pfaffen turg und gut Soch, hoch! an bie Laternen!

Sie lernen nicht, fie lernen nie, Die Kron' und Purpur tragen; Des Schickfals Rächerfauft hat fie Mit Blindheit ganz geschlagen.

Sie traumen noch die alte Zeit:

3m Blut (?) bes Bolls die Berrlichkeit

Des Purpurs neu gu baben,

Die herrn von Sottes Gnaben!

Beil tein Tyrann in Gnab' geruht, Des Boltes Recht zu lernen :

Sangt Tyrannen furz und gut

Soch, boch! an bie gaternen!

Mein deutsches Bolk! so lerne Du Dein eigenes heil verstehen, (O weh!) Laß' nicht in träger Rast und Ruh' Die Freiheit untergehen. —

> Der Feinde Losungswort ist — Blut, Sie stehen im Dunkeln auf ber hut, Sie schmieben neue Retten! Ihr Blut (!) nur kann bich retten!

Du bracheft beinem Raifer, Des Unterthanen Schwur, Doch fleb, bein armer Fibo, Dient einem herrn nur!

Wie schabe um bein Leben, Das teinen Ruhm erwarb! Bobl treuer fitrbt ber Pubel, Als fein Befig er farb!

Wie schwer's auch sei! Mit startem Ruth, Mein Bolf, bu mußt es lernen: (Sangen?) Tyrannen, Pfaffen, Stlavenbrut, Hoch, hoch! an bie Laternen!

Dieses Gedicht erschien abgebruckt im politifchen Studenten-Courier vom 4. October, Rr. 91, redigirt von Abolf Buchheim und Oscar Falke; — mertswürdig dadurch, daß zwei Tage darauf das fanatifirte Bolk am Hof, deutsch à la lanterne rief. Merkwürdig! daß aber auch in weit entfernten Städten der Tod Latours provocirt ward und zwar zu berfelben Zeit, als die That geschah.

Die Ermordung von Lichnowski und Auerswald in Frankfurt, die eben so gräßliche als barbarische Ermordung Lambergs in Pesth, ging von der Banditens Politik der Radikalen und Republikaner als Programm voraus. \*)

Unter bem Ginfluffe eines folden Reichstages, eines großen Theiles feiner Mitglieber, folder Regierungs-Organe, folder Preffe, folder Rationalgarbe und — akabemifden Legion, warb bas burch auswärtige Agenten, Franzosen, Schweizger, Ragharen, Italiener, Polen, Preußen und viele andere Pangermanisten organistrte Drama bes Octobers bervorgerufen.

Um die kommenden Greigniffe beffer überbliden zu konnen, ift es zur grundlichen Berftandniß unerläßlich, nachstehende lieberficht bes Personalftandes ber am 6. October in Bien fungirenden Autoritaten vorangehen zu laffen.

## Ministerium.

Confeile-Prafident, Minifter bes Saufes und bes Meußern : Fr. v. Beffen berg.

Minifter bes Innern : Freiherr v. Doblhoff.

,, ber Justig: Alexander Bach.

, bes Krieges: Graf Latour.

,, ber Finangen (prov.) : Freiherr von Rraus.

,, des Sandels: Theodor Sornboftel.

,, des Unterrichts (prov.): Freiherr von Doblhoff.

" ber öffentlichen Arbeiten: Theodor Sornboftel.

Unterstaatsfefretar im Finang-Ministerium : Freiherr von Stifft.

, im Minifterium bes Unterrichts: Freih. v. Feuchter &leben.

<sup>\*)</sup> Ein Correspondent aus Pesth schrieb nach Wien unterm 4. October: "Endlich hat die Sache der Magyaren noch eine letzte hoffnung auf den guten Geist der Wiener die sich das Losruden ber Kroaten so nabe gegen die Hauptstadt dech sicherlich nicht gefallen lassen. Also um Gotteswillen eine hübsche Revolution dort oben, und Ungarn ist gerettet!! — — (Bergl. Abendb. d. B., 3. Rr. 177, Ertrablatt.)

# Worstand der constituirenden Reichsversammlung.

Prafibent: Anton Strobbach.

- 1. Biceprafibent : Frang @molfa. Linte. 15.
- 2. Biceprafibent : Jofef Ritter von & affer. Linte. 83.

### Schriftführer.

| Lints.                     | •   |    | •             | R | echt | 8. |   |       |  |
|----------------------------|-----|----|---------------|---|------|----|---|-------|--|
| Streit , Ignaj             |     |    |               |   |      |    |   |       |  |
| Hauschild, Ignaz           | 11  | 4. | Wiser, Karl . | ٠ | •    | •  | ٠ | ,, 3. |  |
| Cavalcabo, Eduard Baroni d | i " | 6. | Zwitle, Lutas | • | •    | ٠  | ٠ | ,, 5. |  |

| Lints     | Rechts           | Ramen                      | Charatter               | Bahlbezirk      | 2 anb            | _ |
|-----------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---|
| 25<br>121 |                  | Ambrosch, Michael          | Bezirt&Commiffar        | Lad.            | Myrien           |   |
| -         |                  | Androvitsch, Aieron.       | Srundwirth              | Stole           | <b>Sallizien</b> |   |
| 37        |                  | Bach, Alexander            | Advotat in Wien         | Borft. Bieben   | R. Deftr.        |   |
| 39        | ( <del>'</del> — | Bauer, Georg               | Müller                  | Baidh. a. d.Th. | R. Defter.       |   |
| 95        |                  |                            | Birthichaftsbefiger     | Rais            | Mähren           |   |
| _         |                  | Bed, Anton                 | Dottor                  | Wittingau       | Böhmen           |   |
| _         |                  | Bed, Johann                | Doftor                  | Teltsch'        | Mähren           |   |
|           |                  | Beinhauer, Anton           | Doftor, Stadtphysit.    | Bagftadt        | Böhmen           |   |
| _         | 148              | Berger, Darmilian          | Sutebefiger             | Beraun          | Böhmen           |   |
| 108       | : —              | Bernarbelli, Peter         | Advotat                 | Riva            | Throl            | _ |
| 20        | I —              | Beifowsti, Ritobemus       | Med. Doktor             | Wieliczka       | Gallizien        |   |
| 17        |                  |                            | r. fathol. Pfarrer      | Rymanow         | "                |   |
| 42        | <del> </del>     | Bilinski, Severin von      | Privatier               | Gliniany        | . "              |   |
| _         |                  | Bininger, Josef            | Magistraterath          | Unter Kralowig  | Böhmen           |   |
| _         | 127              | Bittner, Johann            | Med. Doftor             | Sobenstadt      | Mähren           |   |
| _         | 131              | Blonsti, Cyrill            | gr. tath. Pfarrer       | Zablonow        | Gallizien        |   |
| 53        | ¦ —              | Bodnar, Michael            | Grundbefiger            | Radaut          | l —              |   |
| _         | 126              | Boese, Ferdinand           | Richter und Grundb.     |                 |                  |   |
| _         | 100              | Bogdas, Thomas             | Grundwirth              | <b>Tarnow</b>   | Gallizien        |   |
| 16        |                  | Bortowsti, Alex. Graf      | Berrichaftsbefiger      | Lemberg         | Gallizien        |   |
| -         | <b>,</b> 4       | Borrosch, Alois            | Buch- und Kunsthändl.   |                 | Böhmen           |   |
| 77        |                  | Brandl, Mathias,           | Sanglehner              | Reufelden       | Db.=Defter.      |   |
| -         | 11               | Brauner, Franz             |                         | Preftig         | Böhmen           |   |
| _         |                  | Braidil, Biktor            |                         | Solles dau      | Mähren           |   |
| 11        |                  | Breftel, Rudolf            | Dr. Suppl. a. b. Wr.11. | Wien B. Roffau  |                  | 4 |
| _         |                  | Busget, Michael            |                         | .Alt=Sandec     | Gallizien        |   |
| 140       |                  | Call, Alois Freiherr v.    |                         | Meran           | Tyrol            |   |
| 64        |                  | Catinelli, Karl            | t. großb. Oberft in P.  | St. Görz        | Ruftenland       |   |
| 6         | I —              | Cavalcabo, Bar., Schriftf. | f. f. Landrath          | Stadt Graz      | Stepermark.      |   |

| Q:             | <br>B.z.z | <b>.</b>                               |                                    | l massessial            | 1                       |
|----------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lines !        | 7(E)      | Remen                                  | Charafter                          | Bahlbezirt              | 2 anb                   |
|                | 19        | Gefta, Bofef                           | Defter ter Meticin                 | Reubibicom              | Bobmen .                |
|                |           | Cerel, Sebaffian                       | Grentuirth                         | Mielec                  | Sallizien .             |
| 30             |           | Saue, Anten                            | Citerbeffser                       | Monfalcone              | Kuftenland              |
| 134            | _         | Clemenn, Karl                          | f. f. Banbrichter                  | Pergine                 | Torol                   |
| 54             |           | Cimertenici, Miten                     | Grundwirth                         | Gurahumura              | Butowina                |
| 5 <del>ố</del> |           | Derinceidi, Karl                       | f.f. Rathe Protofollift            |                         | Ruftenlanb              |
| 126            |           | Demel, Bofef                           | absolvirrer Jurift                 | Profinit                | Mahren                  |
| 115            |           | Devil, Fran: Labgegangen               | ) Gutebefiger                      | Kaplig                  | Böhmen                  |
|                |           | Deblbeff, Anten Freib. r               |                                    | Bien 2. Bablb.          | 1 '                     |
| _              | 68        | Dobrianeti, Alexander r                | r. f. Pfarrer                      | Sanot                   | Sallizien .             |
|                | 96        | Delaneti, Lubwig r.                    | Grundbert                          | Bobrta                  | Sallizien.              |
|                |           | Deliat Jefef                           | Landredie-Austultant               | Gőr3                    | Ruftenlanb              |
|                |           | Delinciul, Iman                        | Grundwirth                         | <b>Zuczawa</b>          | Butowina                |
| 100            |           | Dollidein, Mathias                     | f. t. Postmeister                  | Loits d                 | Myrien                  |
| 178            |           | Dogauer, Abolf                         | Apotheler                          | Seinrichsgrun           | Böhmen                  |
| 86             | _         | Demintufch, Andreas                    | Rennimeift.t. S. Set au            |                         | Stepermart              |
|                |           | Drauß, Ritolaus                        | Grundwirth                         | Slegem                  | Gallizien               |
|                | 151       | Duniewicz, Eduard ron                  | Grundbert                          | Rajarow                 | ,,                      |
|                | 1         | Durbaffewicz, Johann                   | absolvirter Jurist                 | Gerlice                 |                         |
| '              | 14        | Duschet, Frang                         | Burgermeifter                      | Labor                   | Böhmen                  |
|                | 13        | Oworzał, Johann                        | Erbricht. u. Wirthscht.            | Runftadt                | Mähren                  |
| '              | 77        | Onlewsti, Marian                       | Dottor ber Rechte                  | Lemberg                 | Gallizien               |
| ¦              | 103       | Doniec, Josef                          | Grundwirth                         | Sotal                   | "                       |
| —;             | 70        | Dietusipcai, Aleg. Graf                | Sutebenger                         | S(tr)                   | "                       |
| '              | 180       | Driebusivai, Titus Graf                | Gutebesiger                        | Ropecipnce              | "                       |
| ;              | 89        | Dziwakowski, Jedrzej                   | Grundwirth                         | Zydaczow                | mes!                    |
| 168            |           | Edl, Andreas                           | Dr. Sof- u. Gerichteab.            |                         | Böhmen                  |
| 32             | -         | Gidler, Johann                         | Privatier                          | Seitenstätten           | M. Desterreich          |
| 91             | _         | Englhofer, Karl                        | Berrichaftspächter                 | Leoben                  | Stenermark              |
| 57             | _         | Facchinetti, Michael                   | Privatier<br>em. Apotheter u.Burg. | Montona                 | Rüft enland             |
| 145            | -         | Faschant, Johann<br>Feborowicz, Johann | Sutepachter                        | Neutitschein            | Mähren                  |
|                | 179       | Feifalit, Johann                       | Magistraterath                     | Tarnopol                | Gallizien               |
| 70             | _         | Feipl, Ferdinand                       | Mirthschaftsbesiger                | Sternberg<br>St. Pölten | Mähren                  |
| 65             | _         | Afti, Josef Graf                       | Magistrats=Sefretar                | Stadt Trient            | N. Desterreich<br>Tyrol |
| 106            |           | Feuchtersleben, Freih. von             | Dottor Meh                         | Start Attent            | ayi bi                  |
| March          |           | Filippi, Johann Josef                  | Abrofat                            | 3ara                    | Dalmatien               |
| 137            |           | Firnfranz, Beinrich                    | Bürger                             |                         | Ried. Desterr.          |
| 36             |           | Fifder, Alois                          | Dr. Sf= u. Gerdteab.               |                         | Db. Desterreich         |
| દેક<br>કિ      |           | Sider, Josef                           |                                    | Bruck a. b. L.          | Mich Softer             |
| 7              | •         | zischer, Adolf                         |                                    | Wien Magl.              | since sequent           |
| '              | 4 80      | Indiana, Wentel Mer.                   |                                    | Schluckenau             | Löhmen "                |
| _              |           | Morii von                              | <del>-</del>                       |                         |                         |
|                | _ 3       |                                        | Sewert: u. Burgerm.                | Judenburg :             | Stevermart              |

| Sint's | Recht8   | Ramen                                     | Charafter              | Wahlbezirk      | Lanb           |
|--------|----------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|
| 175    | !        | Forster, Ferbinanb                        | Kriminal-Aktuar        | Stadt Eger      | Böhmen         |
| 69     | _        | Frangl, Franz                             | Bürgermei fter         |                 | Mähren         |
| 37     |          | Fritich, Egib                             | Sanglehn. u . Fleifch. |                 | Ried. Defterr. |
| _      |          | Froft, Bengel                             | Prieft.u. Taubst. J.D. |                 | Böhmen .       |
| 65     | -        | Fußl, Ferdinand                           | Birthichaftebefiger    | St. Polten      | Ried. Defterr. |
| 5      |          | Fuster, Anton                             | Profesior              | Wien Mariah.    |                |
| _      |          | Sabrys, Bartholomaus                      | Grundbefiger           |                 | Gallizien      |
| 173    |          | Saller, Gottlieb                          | Burger und Wirth       |                 | Stevermark     |
| 80     | <b>!</b> | Sanzwohl, Franz                           | Doktor der Rechte      | Butschowig      | Mähren         |
| 158    |          | Seier, Seorg                              | Sanbelsmann            |                 | Illyrien       |
| 120    |          | Seißler, Georg                            | Gerichtef. u. Wthfchb. |                 | Böhmen         |
| -      |          | Sleispach, Karl Graf von                  | Handisch Musschufe     |                 |                |
| 60     | 101      | Batti Zardinanh (Orbnan)                  | May Dofter             | Stadt Triest    | Stepermark     |
| -      |          | Gobbi, Ferdinand (Ordner)                 | Grundwirth             |                 | Rüftenland     |
| 9      | 104      | Soj, Stefan                               |                        | Zalesczył       | Gallizien      |
| 124    |          | Goldmart, Josef                           | Med. Dottor            |                 | Ried. Desterr, |
| 97     |          | Goriup, Anton                             | Rommissär              | <b>Zolmem</b>   | Rüftenland     |
| 91     | 400      | Grabowacz, Anton<br>Grafchitsch, Matthäus | Prätor                 | Siga            | Myrien         |
| 440    | 183      | Scoldicla, Matthans                       | Bauer                  | Reuftadtl       | Dalmatien      |
| 143    |          | Gredler, Andreas                          | Dr. Sof- u. GerAb.     | Schwaz          | Tyrol .        |
| 82     | 1 =      | Sichniger, Mathias                        | Burgermeifter          | Stadt Salzburg  |                |
|        | 73       | Suidtowsti, Michael<br>Sagenauer, Johann  | Pfarrer                | Woinilow        | Sallizien .    |
| 62     | 4 .=     | Sagenauer, Johann                         | Großhändler            | Stadt Triest    | Rüftenland     |
| _      | -  133   | Baimerl, Franz                            | Dr. t. t. Professor    | Ell-ogen        | Böhmen         |
| 99     |          | -  Halm, Josef                            | Realitätenbefiger      | Leibnig         | Stepermart     |
| 5      |          | - Salpern, Abraham                        | Großhändler            | Stanislawow     | Gallizien      |
| _      | -  49    | 9 Samernit, Josef<br>7 Sarmacy, Bafilius  | Doktor der Medizin     | 9teuhaus        | Böhmen         |
|        | -  8'    | 7 Sarmacy, Bafilius                       | Grundwirth             | Mitulince       | Gallizien      |
| 113    | 31 —     | -  Haklvanter, Johann                     | Advotat                | Sillian         | Tyrol          |
|        | - 11     | 6 Santiewicz, Michael                     |                        | _               |                |
| _      | - 4      | 6 Safchet, Frang                          | Bauer                  | Budmeis         | Böhmen         |
|        | 4 –      | - Bauschild, Ign. (Schriftf.              | Doftor der Rechte      | Sohenmauth      | "              |
| _      | - 6      | 9 Sawella, Mathias                        | Magistraterath .       | Czaslau         | \ ",           |
| _      | -  6     | 7 Samliczet, Rarl                         | Redafteur              | Sumpolec        | 1 "            |
| 18     | 3 -      | - Bechenfelder Ferd. (abgeg.              |                        | Bocklabruck     | Dber-Defterr.  |
| 11     | 6 -      | - Seigl, Andreas                          | Stadtrichter           | Stulle          | Ried. Defterr. |
| _      |          | 8 Sein, Franz                             | m. fcl. Landesabvot.   | Stadt Troppau   | Schleffen      |
| 14     | 7 -      | - Seiß, Franz                             | Postmeister            | Spital          | Illyrien       |
| _      |          | 9 Belfert, Josef                          | t. t. Professor        | Dachau          | Böhmen         |
| 13     | 9 -      | - Hellrigl, Alois von                     | Landgeritch abjuntt    | Bruned          | Tyrol          |
| 16     |          | - Serndl, Mathias                         | Sandelemann            | Grein           | Dber-Desterr.  |
| 16     |          | - Serzig, Karl                            | Fabrikant              | St. Reichenberg | Rähmen         |
|        | _ 1      | - Soduret, Karl                           | Burger u. Sausbef.     | Stadt Teschen   | Schlefien      |
| វេទ    | 5        | - Sofer, Anton                            | Dekonomicbefiger       | Freistadt       | Ober-Desterr.  |
|        | 4 -      |                                           | Magistraterath         |                 | SDEEPER        |
|        | 6 -      | - Solzknecht, Ignaz                       | Mraf am wallt Come     | Rifolsburg      | Mähren         |
| •      | ٠, -     | -Sonig, Johann                            | Prof. am polit. Inst.  | Ausse           | l "            |



| ints          | Rechts | Ramen                      | Charatter              | Bahlbezirt.   | Land              |
|---------------|--------|----------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Mi            | nister | Hornbostel, Theodor        | -                      | _             | -                 |
|               | 53     | poracjet, Ritolaus         | Dr. ber Rechte         | Pifet         | Böhmen            |
|               |        | Breborut, Jofef            | Grundwirth             | Delaton       | Gallizien .       |
| 51/           |        | Subicti, Karl              | Serrichaftsbefiger     | Dlejow        | 1                 |
|               |        | Subner, Anton von          | Gubr = Sefretar        | 3naym         | Rahren            |
| '8'/ <b>.</b> | =      | Suemer, Johann             | Wirthschaftsbesiger    | Efferding     | Dber-Defterr      |
| 180           | -      | Sufcher, Georg             | Inh. ein. Baummfp.     | Eger .        | Böhmen            |
| 121           | _      | Spriet, Adalbert           | Med. Dottor            | 3pwice .      | <b>Ballizien</b>  |
| 138           | -      | Jachimowicz, Gregor        | griech. fath. Bischof. | Przemis!      | ,,                |
| 18            | _      | Jakuboweth, Josef          | Med. Dr. Protomed.     | Krafau        | <i>"ii</i>        |
| _             | 125    | Santo, Beinrich            | Grundherr              | Romarno       | i .               |
|               | 75     | Jaruntowski, Johann        | Grundberr              | Sabowiszna    | Galligien         |
|               | 91     | Belen, Mois                | Subernial-Regiftrant   | Blaßim .      | Böhmen            |
| 144           | -      | Ingram, Joh. Freih. von    | Privatier              | Stadt Bogen   | Torol             |
| 122           | -      | Brichievich, Stefan        | Sutebefiger            | Macarfia "    | Dalmatien         |
| _             | 155    | Jonaf, Cberhart            | Dr. Profeffor          | Brandeis      | Bohm en           |
| 111           | _      | Raim, Johann               | Birthichaftsbefiger    | Krumau        | 1                 |
| _             | 37     | Ransti, Rifolaus           | Bürger                 | Good          | Sattizien .       |
| _             | 130    | Rapußegat, Iman            | Grundwirth             | Solotwina     | · •               |
| _             | 154    | Raulich, Wengel            | Sandelsm.u. Grundb.    | Braunau       | Böhmen            |
| 28            |        | Rautschitsch, Mathias      | Sof= u. Gerichtsadv.   | Stadt Laibach | Myrien            |
|               | 170    | Riemann, Johann            | Advotat                | Binterberg    | Böhmen            |
| 51            | _      | Kirfti, Bafilius           | Grundwirth             | Zabagora      | Sallizien .       |
| _             |        | Rlaudy, Karl Leopold       | Dottor ber Rechte      | Ruttenberg    | Böhmen            |
| 88            |        | Klausner, Dichael          | Landmann '             | Rirchhof      | Dber-Desterr      |
| 141           |        | Rlebelsberg, hieronymus v. | Bürgermeifter          | Innebrud      | Throl             |
| 13            | -      | Robuczowety, Ceslaus von   | Sutebefiger            | Zmigrod       | Gallizien         |
| 50            | -      | Kobylica, Luzian           | Grundwirth             | Bischnit      | ,,                |
| 137           | _      | Ronigehofer, Rarl          | Realitätenbefiger      | Stadt Graz    | Stepermart        |
| 14            |        | Ronopta, Jofef von         | Sutepachter "          | Stawina       | <b>Gall</b> izien |
|               | 32     | RoBafiewicz, Simon         | Pfarr-Bitar            | Mislenice     | ,,                |
| 2'            | _      | Roszowsti, Stanislans      | Grundherr              | Sambor        | 1                 |
| -             | 53     | Roubet, Johann             | Dr. Professor          | <u> </u>      | Bohmen            |
| -             | 152    | Kowarz, Dominif            | Bûrg. u. Kaufmann.     | Purein        | Mahren            |
|               | 142    | Rozar, Panfo               | Grundwirth             | Boltiew       | Gallizien         |
| 45            | _      | Krainsti, Eduard           | Gutebefiger            | Dobrompl      | "                 |
| 104           | -      | Krainz, Josef              | Dottor                 | Windischgräß  | Stepermart'       |
|               | 80     | Rral, Josef                | Dr. d. Medizin         | Rakonik       | Böhmen            |
|               | 88     | Kral, Josef<br>Kral, Anton | <u>-</u>               | Czernowig     | Bukowina          |
| _             | 21     | Rratodwill, Johann         | Raplan                 | Breznic "     | Stepermart.       |
| Mir           | ifter  | Kraus, Freih. von          | -                      | _             | · —               |
| 23            | •      | Krause, Johann             | Privatlehrer           | Zaroślan –    | Galligien .       |
| 10            |        | Rrause, Karl               | Birthichafts befiger   | Baden         | Dieb. Defte       |
| 101           |        |                            | Landrechte-Auscult.    | Böhm. Kamnig  |                   |

| Lints    | Recht8     | Ramen .                                           | Charafter                    | Wahlbezirk                 | & a n b                 |
|----------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| _        | 63         |                                                   |                              | Horobenta                  | Sallizien .             |
| 231/.    | 1          | Krzpzanowsti, Josef                               |                              | Krafau                     | !!                      |
| _        | 172        | Kubler, Josef<br>Kublich, Johann                  |                              | Wien Leimgr.               | Ried. Desterr.          |
| 85       | j) —       | Rublich, Johann                                   |                              | Bemisty                    | Solepen                 |
| _        | -  163     | Rutschera, Anton<br>Rutschera, Josef              |                              |                            | Böhmen                  |
| 154      | 4 —        | Kutschera, Josef                                  | Sastwirth                    | Gr. Referitio              | Mähren                  |
| 24       | H —        | Langie, Karl                                      | Bürger_                      | Stadt Krafau               | <b>Gallizien</b>        |
| 148      | <b>}</b> — | Lanner, Thabbaus                                  | Sutebefiger                  | Rlagenfurth                | Illyrien                |
| 83       |            | Laffer, Josef Ritter von                          | Dr. Akt. d. Hskampr.         | Berfen                     | Ober-Desterr.           |
| 9        |            | Latour, Graf von                                  |                              | · . –                      |                         |
| _        |            | Lagel, Josef                                      | Freigutsbefiger              | Beibenau                   | Schlesten               |
| _        | - 174      | Laufenstein,                                      |                              | _                          | _                       |
| Unter    |            | tretär Laper, Michael                             | f. f. Hofrath                | -                          | _                       |
| _        |            | Leberl, Josef                                     | Bauer                        | Ronsberg                   | Böhmen                  |
| _        |            | Leel, Josef                                       | Domfus. Dr. Theol.           | Bubweis .                  | !/                      |
| 67       |            | Leithner, Johann                                  | Sofbefiger .                 | Stockerau                  | Ried. Defterr.          |
| 78       | 3¦ —       | Leithner, Michael                                 | Wirthichaftsbefiger          | llrfahr                    | Ober-Defterr.           |
|          | - 97       | Lejczał, Macinj                                   | Grundwirth                   | Drembowla                  | <b>Gallizien</b>        |
| _        | - 64       | Leffint, Stefan                                   | Grundwirth                   | Rolomea                    | "                       |
| _        | -  93      | Lepczynoti, Julian                                | Pfarrvitar                   | Krosno.                    | "                       |
| _        | 1 -        | Levidi, Gregor                                    | -                            | —                          |                         |
|          | - 54       | Lhota, Johann                                     | Sutsbefiger                  | Sorig                      | Böhmen                  |
| 163      | 5          | Lindinger, Georg                                  | Defonom                      | Rieb                       | Dber-Deftert.           |
|          | - 150      | Lomnicti, Johann                                  | Pfarrer und Detan            | <b>Turfa</b>               | Sallizien .             |
| 159      |            | Löhner, Ludwig Ebler v.                           | Dr. der Medizin              | Saaz                       | Böhmen                  |
| 44       |            | Longchamps, Georg                                 | Med. Doftor                  | Listo                      | Sallizien               |
| _        | 48         | 2008, Josef                                       | Ronfistorialrath             | Kaurzim                    | Böhmen                  |
| -        |            | Lubomirsti, Georg Fürst                           | Grundherr                    | Lankut                     | Gallizien               |
| 4'<br>2' |            | Macher, Michael                                   | Birthschaftsbesiger          | Groß-Enzersof.             | Ried. Defterr.          |
| 5        |            | Macieszfiewicz, Johann                            | Rameral-Justiziär<br>Abvokat | Drohobycz<br>Capo d'Istria | Sallizien<br>Ruftenland |
| 1071     |            | -  Radonizza, Anton<br>  Raffei, Iohann Ritter v. | Butkafitar                   | Cles                       | Throl                   |
| 10/      | 17         | Mahalski, Maximilian                              | Dr. der Rechte               | Brzesto                    | Gallizien               |
| _        | 3          | Matuch, Iohann                                    | Pfarrvifar                   | Jordanow                   | 1                       |
| 12       | 5          | - Rannheimer, Isaak Roah                          |                              | Freistadt Brody            | "                       |
|          | 9          | Marin, Johann                                     | Dottor ber Rechte            | Podhance                   | 1                       |
| _        | 18         | 7 Martini, Johann                                 | Ri chter                     | Dynon                      | "                       |
| 3        | 3          | - Rascha, Ignaz                                   | Birthschaftsbesiger          | Beitra                     | Ried. Desterr,          |
| _        |            | Rathias, Ray v. Treustadt                         | Dr. Sfall Gerichtagh.        | Hermagor                   | Illyrien                |
| _        | _! _       | - Rayer, Kajetan Dr.                              | Lichtenft. Juftigrath        | Stadt Brunn                | Rähren                  |
| _        | _ 00       | Razurfiewicz, Rathias                             | Landmann                     | 3bara3                     | Sallizien .             |
| 16       | 3 -        | - Reindl, Georg                                   | Defonomiebefiger             | Mattighofen                | Dber Defterr.           |
| -        |            | Raier, Georg                                      |                              |                            |                         |
| 18       | 4          | - Mener, Richael                                  | Gutebefiger                  | Bels                       | Ober Deftetr.           |

| Lines | Rechts     | Ramen                                    | Charafter               | Bahlbezirt.      | Lanb              |
|-------|------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
|       | ·          |                                          | <del></del>             |                  |                   |
|       | 95         | Micewsti, Johann                         | Grundherr               | Drohobycz        | <b>Gallizien</b>  |
| 98    | -          | Midl, Josef                              | Butebefiger             | Gleisborf        | Stepermark        |
| ~     | -          | Millofitsch, Franz                       | Doftor der Rechte       | St. Leonhard     | //                |
| 89    | _          | Mitterndorfer, Josef                     | Landmann                | Steper           | Dber Desterr      |
|       | 45         | Motry, Anton                             | Bürger                  | Wodnian          | Böhmen            |
|       | 72         | Morgos, Bafil.                           | Grundbefiger            | <u> Rohmann</u>  | <b>Gallizien</b>  |
| 135   | _          | Motyka, Josef                            | pens. Hauptm. Aubit.    | Friedect         | Schlesten         |
|       | 10         | Motyta, Josef<br>Mucha, Johann           | Rreistaffier            | <b>Rlattau</b>   | Böhmen            |
| 46    | _          | Müller, Josef hermann                    | penfion. Sauptmann      | Br. Reuftabt     | Rieb. Defterr     |
| 87    | _          | Mussil, Franz                            | M.schl. Landr.APr.      | Pawlowis         | <b>R</b> åhren    |
| 22    | i —        | Mynarzył, Josef                          | Grundwirth              | Renty            | <b>Gall</b> izien |
| 176   | l —        | Radler, Franz                            | Doktor ber Mebizin      | <b>Raaben</b>    | Böhmen            |
| 162   |            | Nagele, Rajetan                          | Realitatenbefiger       | St. Beit         | Myrien            |
|       | 78         | Rebesty, Wenzel                          | Redakteur               | Neubenatet .     | Böhmen            |
|       | 94         | Nesweda, Josef                           | absolvirter Jurift      | Mähr. Budwiß     | Mähren            |
| 63    | . —        | Reumann, Leopold                         | Dr. t. t. Professor     | Bien, Leopoldft. | Rieb. Defteri     |
| 59    | <u> </u>   | Reuwall, Albert Ritter v.                | Kammeralrath            | Wien, Josefft    | ,,                |
| 19    | , <u> </u> | Nostowsti, Karl                          | Pfarrer                 | Wadowice         | Gallizien         |
|       | 66         | Ryczyporut, Gregor                       | Grundwirth              | Sniathn          | <b>,</b> ,        |
| 8     |            | Oheral, Johann                           | Redakteur               | Kremfir          | Mähren            |
| 190   |            | Pactoni, Friedrich                       | Prator                  | Spalato          | Dalmatien         |
|       | 30         | Palacty, Franz                           | Landeshiftoriograph     | Stadt Prag       | Böhmen            |
| 146   |            | Paul, Ignaz                              | Set. b. erft. o. Spart. | Gabel            | "                 |
| 186   | <u> </u>   | Pawed, Ignaz                             | Dottor ber Rechte       | Landstron .      | 1                 |
| _     | 41         | Pawlifowsti, Stanislaus                  | Grundbefiger            | Reumarkt         | Sallizien         |
| 118   |            | Peitler, Franz                           | Pfleggerichtsabjunkt    | Zell am See      | Ober Desterr      |
| 189   | <b>—</b>   | Petrovicz, Spiribion                     | Advotat                 | Zara, Land       | Dalmatien         |
| ·     | 146        | Petrysczyn, Fryn.                        | Grundwirth              | Tysmienica       | Gallizien         |
| 123   | l  —       | Petronovich, Theodor                     | Prat. Abjuntt           | Rnin             | Dalmatien         |
| 183   | _          | Pepr, Anton                              | _                       | _                |                   |
|       | 2          | Pfretichner, Robert                      | Dottor ber Medigin      | Sopfgarten .     | Tyrol             |
| _     | 79         | Piencaptowsti, Molitor                   | Butsbefiger             | Rrzywce          | <b>Sallizien</b>  |
| _     | 105        | Pietroweti, Bartholomaus                 | Grundwirth              | Winiti           | ,,                |
|       | 138        | Pilleredorff, Frang Freih. v.            |                         | Wien1.B.Stadt    | Ried. Defter      |
|       | 30         | Winkas. Abolf Maria                      | Land esadvofat          | Stabt Prag       | Böhmen            |
| 132   | _          | Ditteri, Johann Baptist                  | Doftor                  | Gradista T       | Ruftenland        |
| _     | 55         | Pitteri, Johann Baptist<br>Placet, Franz | Rreisfetretar           | Chrudim          | Böhmen            |
| 170   | _          | Plas, Johann,                            | Defonomiebefiger        | Cheloberg        | Dber Defter       |
| 191   |            | Plenkovich, Paul                         | Prätor                  | Sebenico         | Dalmatien .       |
| 136   |            | Plicer, Frang                            |                         | Rothenmann       | Stevermar         |
| 1     | 1          | Podlewsti, Rit. v. Ordner                |                         | Rossow           | Galligien.        |
| 105   |            | Potorny, Eduard                          | Spartaffa=Beamter       | Brür             | Bohmen            |
| 112   | l —        | Polaczet, Bilhelm                        | Dr. ber Rechte          | Gablonz          | Böhmer            |
|       |            | Popiel, Michael                          | Grundbefiger            | Starafol .       | Gallizie -        |
|       | 96         | Posacti, Constantin                      |                         | Rozniatow        | , ,               |

| Rechte | Ramen                                    | Charatter               | <b>Bahlbezirt</b> | 2 and            |
|--------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 27     | Potocki, Abam                            | Sutsbefiger             | Kratau            | <b>Gallizien</b> |
| 159    | Praschaf, Alois<br>Prato, Johann         | Dr. ber Rechte          | ling. Hradisch    | Mähren           |
| 52     | Presl. Johann                            | Dr. ber Debigin         | Reufnin           | Böhmen           |
|        | Pretie, Johann<br>Pribyl, Anton          | Dr. Appellationsrath    | Lavis             | [Tyrol           |
| 12     | Pribyl, Anton                            | Justizamtmann           | Benefchau         | Böhmen           |
|        | Prohasta, Wengel                         | Fleischhauer            | Reuftadtl         | Mähren           |
| 43'/-! | Profocuipes . Guffach                    | Symnafiallebrer         | Mariampel         | <b>Sallizien</b> |
| 50     | Pulpan, Bengel<br>Purter, Jofef          | Grundbefiger            | Pardubis          | Böhmen           |
| -      | Purfer, Josef                            | Salblebner              | Horn              | Ried. Dfter.     |
| 1      | Purtscher, Adolf                         | Deftorand ber Medig.    | Bien, Alferv.     | ,,               |
| 100    | Quitenoty, Josef                         | Grundbesiger            | Leutomifch!       | Böhmen           |
| 33     | Rab, Jatob                               | Grundwirth              | Rzeszow           | Gallizien        |
| 181    | Radmilli, Johann                         | Dr. ber Rechte          | Ragusa            | Dalma tien       |
| 140    | Ract, Josef                              | Appellationsrath        | St. Andra         | Zaprien          |
| -      | Rahn, Anton                              | Steintohlenwerfebefig.  | Raigern           | Mähren           |
| -      | Rat, Kaspar                              | f. t. Landrichter       | Bregenz           | Inrol Borarli    |
| -      | Raufcher, Ferdinand                      | Birthschaftsbesiger     | Laa               | Ried. Defter.    |
| -      | Redl, Franz                              | Salblehner              | 3wetil            | ,,               |
| 56     | Reichert, Georg                          | Landwirth               | Röniggräß         | Böhmen           |
| -      | Maich Crieff Galat                       | Realitätenbefiger       | Teplig            | .,               |
|        | Reimershoffer.                           | Sanbelsmann .           | Wisowip           | Mähren           |
| 135    | Reiß, Frang                              | Dr. ber Medigin         | Trautenau         | Böhmen           |
| 1      | Richter, Karl Friedrich                  | Dr. Abvofat             | Berrich. Iglau    |                  |
| 186    | Richter, Frang                           | Dr. Sof-u. Gerichteab.  | Bomifch-Leinna    | Bobmen           |
| -      | Riegler, Josef<br>Rieger, Frang Labielam | Realitatenb. u. Gaftm.  | Nős               | Rieb. Defterr    |
| 43     | Mieger, Frang Pabielam                   | Dr. der Rechte          | Gifenbrod         | Böhmen           |
| 9      | Riegl, Johann Ottotar                    | - Controlled to         | Pottenftein       |                  |
| 164    | Robert, Florentin                        | Buderfabrite = Befiger  | Stadt Brunn       | Mähren'          |
| 90     | Roll, Jof. Thaddaus                      | Dr. d. Ph. u. b. Rechte | Gena              |                  |
| 65     | Monto, Sman                              | Grundwirth              | Rutty             | Gallizien        |
| 24     | Ryfto, Imán<br>Sabil, Ligor              | penf. Oberamtmann       | Deutschbrod       | Böhmen           |
|        | Samla, Jofef                             | Grundwirth              | Grobect           | Ballizien        |
| 20     | Schantl, Johann                          | Justiziär               | Chlumez           | Böhmen           |
| 158    | Schebimp, Leopolb                        | Grundbefiger            | Rziczan           | 1 '              |
| 58     | Schembera, Bingeng von                   | Justiziär               | Pilgram           | "                |
| 165    | Scherl, Felir                            | Rammeralrath            | Schüttenhofen     | "                |
| _      | Scherzer, Johann Georg                   | Bürger                  | Rlosterneuburg    | Ried. Defter.    |
| 26     | Schlegel, Josef                          | Bertbesiger             | Böltermartt       | Illyrien         |
| 171    | Schmiderer, Josef                        | Realitätenbesiger       | Marburg           | Stepermark       |
|        | Schmitt, Franz                           | D. Sof-u. Gerichtsad.   | Mien Qanhir       | Ried. Dester.    |
|        | Schneiber, Abolf                         | Mattmaitten             | Wien, Landft.     | Böhmen           |
|        | Schneiber Parl                           | Postmeister             | Lobolit .         | Schlesien        |
| -      | Schneiber, Rarl                          | Pastor N. C.            | Bielig            | Ilhrien          |
| 153    | Scholl, Josef                            | f. f. Landrath          |                   |                  |
| 153    | Schoenbanfel, Jofer                      | Postmeister             | Horazbiowik       | Böhmen           |

| 85 1/4 -      | Boopf, Wenzel Guftav                       | Charafter                  | Wahlbezirk.             | Lanb             |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|
| 85 1/4 -      | Schopf, Wenzel Guftav                      | N                          |                         | 1                |
| 12            | Control of the Courses                     | Sauptmann-Auditor          | Lubiz                   | Böhmen .         |
| 12            | - Schuselta, Franz                         | Literat                    | Petersborf              | Dieb. Deftr.     |
|               | 3 Schuster, Wilhelm                        | Syndifus                   | Freiberg                | Mähren           |
| -  -          | - Schwarzer, Ernst von                     | Redafteur                  | Bien, Gump.             | Rieb. Deftr.     |
| 4             | Scibala, Josef                             | Grundbefiger               | Bobowa                  | Gallizien -      |
| 127 -         | - Selinger, Engelb. Maxim.                 | Dr. Prf. a. d. ori. At.    | St. Sternberg           | Mähren           |
| -  1          | Sibon, Johann                              | Symnafial-Ratechet         | Gitschin.               | Böhmen           |
| <b>—</b>   13 | Sieber, Ignaz                              | Dr. LandeBadvotat          | Zoachimethal            | m. 41 .          |
| 7             | Sierakowski, Lab. Rit. v.                  | Grundherr                  | Sofoluwfa               | Gallizien        |
| 73 -          | Sittfa, Jakob                              | Dr. M. Shl. L. Abv.        |                         | Mähren           |
| - 1           | l Stoda, Franz                             | Rreisarzt                  | Pilsen                  | Böhmen           |
| - 4           | derzynski, Ignaz Ritter v.                 | Sutsoenger                 | Stripjow                | Gallizien        |
| - 17          | Selawit, Franz                             | Gutebefiger                | Reugedein               | Böhmen           |
| 26 -          | Belasiowsky, Johann                        | Grundwirth                 | Brzosteł                | <b>Gallizien</b> |
| 15 -          | - Smarzewsky, Sev. Rit. v.                 |                            | Rohathn                 | Gallizien        |
| 29 -          | - Smolfa, Franz                            | Dr. Abvofat<br>Dr. Abvofat | Lubaczow<br>Lichtenwald | Stepermart       |
|               | - Smreker, Alois                           | Sutebefiger                | Smunben                 | Ober-Destr.      |
| 167 -         | - Sontag, Leopold<br>- Stabion, Franz Graf | Souverneur v. Sallig.      | Raaba                   | Sallizien        |
| 93 -          | -Staffa, Franz                             | Bauernausgedinger          | Romz                    | Mahren           |
|               | Stanet, Bengel                             | Dr. ber Mebizin            | 3lonic                  | Bohmen           |
| - 18          | Start, Anton Ebler von                     | Gutebefiger                | Mie8                    | Dogmen           |
| _ 3           | Staubenheim, Ferb. Rit. v.                 |                            | Reunfirchen             | Rieb. Deftr      |
| 172 -         | Sterle, Franz                              | Sandelsmann                | Brut a. d. M.           | Stepermart       |
|               | Sterz, Maximilian                          | Birthichaftebefiger        | Zägernborf              | Schlefien        |
| 155 _         | Sterzin, Balentin                          | Dreiviertel-Subner         | Stein                   | Myrien           |
| 90 _          | - Stieber, Bingeng                         | Erbrichter                 | Poln. Oftrau            | Måbren           |
|               | setretår Stifft, Freiherr von              |                            | _                       | _                |
|               | 2 Stiebit, Rarl                            | Gerichteabjuntt            | Plaß                    | 2866men          |
| 47            | 8 Stobnicti, Felix                         | Grundbefiger               | Tymbarc                 | Sallizien        |
| 142 -         | -Stocker, Ferdinand von                    | Appellationsrath           | Raubers                 | Torol            |
| 10            | Schore, Johann                             | Grundwirth                 | Pilyno                  | Sallizien .      |
| _ 14          | l Stradal, Augustin                        | Dr. ber Rechte             | Liebenau                | Böhmen           |
| 150 -         | Straffer, Alois                            | Landrath                   | Witten                  | Throl            |
| 1 -           | -Streit, Ignaz                             | Magistratsrath             | Gifenberg               | Mahren           |
|               | r Strobach, Anton                          | Dr. ber Rechte             | Stadt Prag              | Böhmen           |
| 12 -          | -¦Sturm, Karl                              | Realitatenbefiger          | Gonobis                 | Steperm art      |
| 131 -         | - Supanz, Mathias                          | Grundbefiger               | Cilli                   | Citycianutt      |
|               | - Sjabel, Balthasar                        | Sandelsmann                | Stadt Ollmüß            | Mahren           |
| 44            | 9 Szakzfiewicz, Gregor                     | gr. fath. Pfarrer          | Manafterzista           | Sallizien .      |
| 43 -          | - Szeleszczinski, Bonavent. v.             | Sut &befiger               | Lezanst.                | i .              |
|               | 6 Tarnowski, Joh. B., Graf                 |                            | Rozwadow                | "                |
| 96            | - Teltschit, Seinrich                      | Erbrichter                 | Fulnet                  | Mähren           |

| Linte            | Rechts     | Ramen                               | Charafter              | <b>Wahlbezirt</b> | Lanb             |
|------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| 41               | _          | Teufel, Franz                       | Bauernhausbefiger      | 20668             | Rieb. Defterr.   |
| 40               |            | Thar, Michael                       | Birthichaftsbefiger    | Mole              |                  |
| 130              | ) <u> </u> | Thinnfeld, Ferd. Gb. Sr. v.         | Drivatier              | llmgebung Grat    | Stevermart       |
|                  | 137        | Thiemann, Friederich                | Db. u. Juftizamtmanr   | Rumbura           | Bobmen           |
| 52               | I —        | Times, Georg                        | Grundwirth             | Czernowig         | Butowina         |
|                  |            | Tomet, Wenzel                       | Schriftfteller         | Dpocano           | Böhmen           |
|                  | 22         | Tomicet, Carl                       | Doctor ber Rechte      | Radienbach        | 1 '              |
| 3                | _          | Treciesti, Frang Ritter von         | Sutebeffaer            | Jaslo             | Butowina         |
|                  | 36         | Trojan, Alois                       | Doctor ber Rechte      | Belwarn           | Böhmen           |
| 128              |            | Trummer , Peter                     | Dr. f. f. Fistal-Adj.  |                   | Stepermart.      |
| 133              |            | Turco, von Trent-Turcati .          | ,                      |                   | ,,               |
|                  |            | Simon Freiherr von                  | t. t. Rreis-Commiffar  | Balfugana         | Throl            |
|                  | 18         | Tyl, Rajetan                        | Schriftsteller         | Unhoscht          | Böhmen           |
| 156              | _          | Uchann, Carl                        | Dberamtmann            | Friedland         | ·                |
|                  | 2          | ullepitich, Carl                    | Rammer=Proc.=Adj.      | Abelsberg         | 3Chrien          |
| 71/2             | _          | Ullepitsch, Carl<br>Umlauft, Johann | Beamter                | Tulln             | Ried. Desterr.   |
| 81               | _          | Bacano, Emil                        | Db=Berg. Amte=Aff.     | Stabt Steper      | Dber-Defterr.    |
| 109              | -          | Bidullich, Franz                    | Doctor                 | Cherso            | Rustenland       |
| 6                | _          | Bioland, Ernst<br>Bitturi, Simon    | Dr. Landrechts-Aust.   | Rorneuburg        | Ried. Desterr.   |
| 188              | •          | Bitturi, Simon                      | Grundbefiger           | Spalato           | Dalmatien        |
| 61               |            | Blach, Josef                        | f. f. Kriminalrath     | Bolosta           | Ruftenland       |
|                  |            | Bagner, Carl                        | f. f. p. Leinwand-Fab. |                   |                  |
|                  |            | Balczył, Casimir                    | Grundwirth             | Dembiza           | Gallizien        |
| 157              |            | Bagel, Franz                        | Burgermeifter          | Sohenelbe         | Böhmen           |
|                  |            | Bienkowski, Cirill                  |                        | · —               | -                |
| 160              |            | Beigl, Anton                        | Erbrichter             | MährTrübau        | Mähren           |
| 74               | -          | Beiß, Josef                         | Fabrikant              | Würbenthal        | Schlesten .      |
| Rini             | •          | Beffenberg, Freiherr von            |                        | Wien, Reubau      | •                |
| 4                | 1          |                                     | rom. tath. Bischof     | StadtPrzemp8l     |                  |
| 164 <sup>i</sup> |            | Wiesbauer, Caspar                   | Dekonom                |                   | D. Desterreich   |
| 129              |            |                                     | Dr. Professor          | Waig              | Stepermark       |
| !                | 3          |                                     | Gerichteabvocat        | Linz              | D.Defter.        |
| —,               | 23         | Wiezenski, Johann                   |                        | Jungwoschig       | Böhmen           |
| <u></u> ;        | 81         | Wiegniaty, Conrad                   |                        | Nachod            | , .              |
| <b>—</b> ¦       | 21         | Winarziaty, Carl                    | Dechant                | Jungbunglau       | !!               |
|                  | 161        | Bittet, Martin                      | Biertel-Lehner         |                   | Mähren           |
|                  | 28         | Wocel, Erasmus                      | Literat                | Politschka        | Böhmen           |
| 102              |            | Bojtech, Franz                      | hferrchaft. Oberbeamt. | Bildon            | Stepermark       |
| '                | 38         |                                     |                        |                   | <b>Sallizien</b> |
| 153              |            |                                     | Subern. Reg. Abjuntt   |                   | Throl            |
| <b>—</b> :       | 124        |                                     |                        | a 7 a* I          | Sallizien .      |
|                  | 61         |                                     |                        | Lasto             | mee''            |
| !                | 160        | Zapletal, Johann                    | Bauer                  | Beißkirch         | Mähren           |
| <b>—</b> !       | 118        | 3byszewsti, Colestin                | -                      | !                 | _                |
| •                | ,          |                                     |                        | 4                 | ₹.               |

| Lints             | Rechts | <b>Ramen</b>                                           | Charakter | Bahlbezirk.                               | Lanb.  |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|
| 18%.<br>114<br>49 | _      | Biemialfowsti, Florian<br>Bimmer, Carl<br>Bopfl, Franz |           | Stadt Lemberg<br>Teschen<br>Wien, Landst. | Böhmen |

### Der Gemeinderath der Stadt Wien.

Bemählte Bemeinberäthe.

#### Bahlbegirt.

- 8. Angerer, Mlois, burgl. Golghanbler, Lanbstraffe Dr. 337.
- 9. Baber, Jafob, Buchhanbler, Lanbstraffe, Rr. 446.
- 15. Bayer, Carl, burgl. Weber, Gumpenborf, Dr. 338.
- 19. Beer, hieronymus, Red. Dr. und Begirtsargt, Reubau Rr. 184.
- 13. Berger, Anton, befugt. Sutmacher, Magleinsborf, Schaumburgers grund, Rr. 80.
- 12. Berto mitfd, , Dichael, burgl. Sanbelsmann, Bieben , Stabt, Nr.468.
- 6. Bernbrunn, Carl, Theaterbirettor und Sausbefiger, Leopoldft. Rr. 510.
- 15. Bienert, Alorian, burgl. Beber, Gumpenborf Dr. 237.
- 16. Bob, Ferbinand, f. f. Sauptmann im Sappeur-Corps, Laimarube Rr. 185.
- 23. Bonby, Ignag, Inhaber einer Erziehungsanftalt, Alfervorftabt Rr. 103:
- 1. Bortenftein, Georg, Großbanbler, Stadt Dr. 299, Schotten: Biertef.
- 6. Branbl, Philipp, burgl. Stadtbaumeifter, Jagerzeile Dr. 23.
- 14. Brandmayer, Chuard, Apotheter und Sausinhaber, Margar. Rr. 24.
- 21. Brants, Carl, burgl. Apothefer, Josephitabt Rr. 132.
- 17. Brobhuber, Leopold, Ingroffift ber f. f. hofbuchhaltung polit. Fonds, Mariabilf Rr. 68.
- 17. Braun, Philipp, f. f. Sauptmann, Gumpendorfer Raferne, Mariabilf Rr. 145.
- 20. Chwalla, Anton, Seibenzeug-Fabritant, Schottenfelb Rr. 450. (Ausgetreten).
- 13. Debu 8, hermann , Dfeifenfabritant, Ragleinsdorf, Sungelbrunn Pr.2.
- 23. Dirnbod, Jatob, Richter, Hausinhaber und Buchhändler, Alfervorftabt Rr. 336.

#### Bahlbezirt.

#### Gemeinberäthe.

- \_ 6. En g I, Johann B., f. f. f. Sof- und priv. Bagenfabritant, Jagerzeile Nr. 51.
- 4. GBf el es , Bernh. Daniel Freih v. Banquier, Dr. 972. Karnthner Biertel.
- 18. Esterle, Carl, burgl. Bundargt, Reubau Rr. 53.
- 7. Etzelt, Rubolf, Grundrichter unter ben Beifgarbern, Rr. 14.
- 9. Fabifch, Jofef, Artillerie-Sauptmann, Landftraffe Dr. 566.
- 9. Rebring er, Leopold, burgl. Gaftgeber und Grundrichter in Erbb. Rr. 29
- 23. Felber, Cajetan, Dr. Juris, Alfervorftabt Rr. 21.
- 18. Fleifder, Jatob, burgl. Buchbinber, St. Ulrich Rr. 136.
- —23. Folwarzny, Carl, Meb. Dr., Primararzt im f. f. allg. Krantenhause, Alservorstadt.
- 5. For ft er, Ludwig , t. f. Architett und atab. Professor , LeopoldstadiAr 367.
- 10. Freitl, Jos., Sausinhaber und gewef. Sandelsmann, Wieden Dr. 14.
- 13. Freund, Carl, Sefretar bei b. f. f. Oberfthofpost-Berwaltung, Rag-
- leinsborf, Lanbstraffe Rr. 364. (In Folge ber Oftober:Rev. ausgetreten.)
- 22. Funt, Frang, Richter ber Gemeinbe Altlerchenfelb.
- 15. Für ft en berg, Beinrich, Manufakturzeichner, Gumpenborf Rr. 330.
- 19. Gaffenbauer, Dichael Jof. von, n. d. Lanbichafe-Beamter, Reubau, Rr. 321.
- 13. Gilg, Johann , burgl. Gastwirth , Magleineborf Rr. 51.
- 15. Girolla, Johann, Bollywirner, Gumpenborf, Rr. 117.
- 12. Glang, Joseph, Fabritant, Bieben, Stadt Rr. 508.
- 15. Glidh, Anton, Dr. Med. Gumpenborf Rr. 70.
- 1. Bos, Comund, Pfarrer bei ben Schotten , Stabt , Schotten-Biertel.
- 3. Graff, Josef, burgl. Sandelsmann, Stuben-Biertel, Dr. 698.
- 14. Graf, Jofef, burgl. Sandelsmann, Margarethen, Sundsthurm Rr. 110.
- 7. Groll, Josef, Sausinhaber, Erbberg, Dr. 71.
- 6. Sirth, Johann, burgl Bimmermeifter, Leopolbstadt Rr. 725.
- 25. Sarti, Georg, burgl. Seifenfieder, Roffau Dr. 98.
- 2. Sausle, Johann Mich., Dr. ber Theologie, Bimmer-Biertel Rr. 1158.
- 24. Sarbimuth, Ludwig, Fabritant, Alfer-Borftabt, Dr. 238.
- 8. herrmann, Jof. Bilhelm, t. t. Rammeralrath, Landstraffe Rr. 108.
- 15. Seper, Carl, burgl. Beber, Gumpenborf Rr. 534.
- 5. Siedler, Franz, burgl. Sandelsmann, Leopoldstadt Rr. 290; (hat feine Bahl als Gemeiberath vor bem 7. Oktober zurudgelegt.)
- 26. hintered er, Josef, burgl. Schuhmacher Thurp, Rr. 56.
- 5. Sofftetter, Frang, Med. Dr., Leopolbftadt Rr. 270.
- 18. Sollauer, Dichael, burgl. Golbarbeiter, Spitelberg Rr. 134.
- 8. Sorl, Paul, Sausinhaber, Landftraffe Rr. 369.

#### 28 ahlbezirt.

#### Gemeinberäthe.

- 19. Suber, Johann, burgl. Seibenzeugfabritant, Reubau Rr. 303.
- 3. Sütter, Eduard, burgl. Sandelsmann, Stuben-Biertel Rr. 726.
- 25. 3 a d's, Frang, burgl. Zimmermeifter, Roffau Dr. 152.
- 24. Juttmann, Jofef, Sausinhaber, Breitenfelb Rr. 44.
- 8. Raifer, Johann, Dr. und f. f. Professor, Landstraffe Rr. 336.
- 16. Ralt, Josef, burgl. Bergolber und Richter am Magbalenengrund Rr. 38.
- 8. Roun, Frang, Borftanb ber burgl. Baderinnung, Lanbstraffe Rr 345.
- 23. Rloba ffer, Joh., Sausinhaber u. Tapetenfabrit., Alfervorft. Rr. 334.
- 2. Rludy, Josef, Deb. Dr., Bimmer-Biertel Rr. 1090.
- 12. Rluger, Ernft, Gulog. Dr. Jur. Sof- u. Gerichts-Advotat, St. Ar. 1100.
- 16. Roch, Rarl Bilbelm, burgl. Sanbelsmann, Laimgrube Rr. 177. (Ausg.)
- 15. Rubenit, Rarl, Dr. Juris, Sumpendorf Rr. 192. (In Folge ber Oftober-Revolution ausgetreten).
- 10. Raltenbad, 3. P., Archivar im f. f. Saus-Sof- und Staats-Archiv, Wieden Rr. 119.
- 14. Lang, Jacob, Sausinhaber, Sunbethurm Rr. 110.
- 6. Langer, Joh, Sausinhaber, Leopolbstabt Rr. 641.
- 20. Lafd, Michael, burgl. Strumpfwirter, Schottenfelb Rr. 274.
- 10. Laube, Josef, Cooperator bei St. Carl, Bieben Rr. 98.
- 5. Lechner, Anton Paul, burgl. Gifenbanbler, Leopolbstadt Rr. 559.
- 16. Leytum, Alois, Lithograf, Laimgrube Rr. 201.
- 18. Dannert, Johann, burgl. Gelbgießer, St. Hlrich Dr. 109.
- 3. Marthrt, Georg von , t. f. Rath und Großbanbler, Stubenv. Dr. 728.
- 10. 11. Maurer, Lubwig, Sausinhaber, Wieben Rr. 892.
- 1. Da n er, Johann, Großhandlungs-Gefellichafter, Bimmerv. Dr. 1109.
- 7. Day er, Mathaus, Baabhaus-Inhaber, Beiggarber Dr. 91.
- 3. Mayerbofer, Frang Carl, Dr. Jur., Stubenviertel Rr. 753.
- 6. Mener, Ferdinand, Dr. Juris, Leopolbstadt Rr. 716.
- 2. Miller, 3. D., burgl. Sanbelsmann, Bimmerviertel Rr. 1111.
- 20. Muller, Mlois, burgl. Golbarbeiter, Schottenfelb Dr. 112.
- 5. Muller, Anton, Bivilgerichterath, Leopoldstadt Rr. 134.
- 19. Muller, Frang, Literat, Schottenfelb Mr. 409.
- 22. Re ub auer, Jofef, Sausinhaber, Stroggengrund Rr. 55.
- 6. 11. Reumann, Leopold, Dr. Juris, Professor und Burger, fur bie Leopolbstadt und Bieden, Wieden Rr. 63.
- 22. Obenborfer, Jafob, Sausinhaber, Altlerchenfeld Dr. 64.
- 23. Otto, Joh. Georg, gemefener Sandelsmann, Alfervorstadt Dr. 319.
- 22. Pauli, Josef, burgl. Roßhaarsieder, Altlerchenfeld Rr. 218.

#### Bablbegirt.

#### Gemeinberatbe.

- 21. Perfetta, Frang, burgl. Rauchfangtebrer, Josefftabt Rr. 131.
- 19. Per I, Jocob, jun., Buchhalter, Reubau Rr. 62.
- 18. Pimes fern, Raspar, burgl. Anftreicher, Spitelberg Rr. 120.
- 9. Platten fteiner, Christian, Sausinhaber, Landstraffe Dr. 287.
- 9. Plen fer, Georg, Regierungerath, Lanbstraffe Rr. 290.
- 23. Ponfiel, Peter, Sauseigenthumer, Alfervorftabt Rr. 143.
- \_\_ 20. Porub &f v, Guftav, evangel. Prebiger, Stadt Rr. 1113.
- 9. Drid, Bingeng, Mafchinen-Rabrifant, Lanbstraffe Rr. 564.
- 26. Prad, Josef, Sausinhaber, Lichtenthal Rr. 121.
- 14. Pranter, Rarl, burgl. Stadtbaumeifter, Stadt Dr. 1042.
- 8. Probfil, Josef, Med. Dr., Lanbstraffe Dr. 229.
- 20. Duaft er, Josef, Mahler, Schottenfeld Rr. 288.
- 24. Raab, Philipp, Holghandler, Alfervorftadt Dr. 276.
- 1. Rabba, Josef, Dr. hofrath beim Finanzminist., Schottenv. Rr. 426.
- 9. Raffoleberger, Dichael, Buderraffineur, Landftraffe Dr. 287.
- 20. Redenfchuß, 3., Seibenzeug-Fabrit., Schottenf. Rr. 350. (Ausgetret.)
- 5. Richter, Frang fen., Dr. Jur. Sof- u. Gerichtsabvol., Leopolbft. Rr. 314.
- 3. Rign, Theobald, Dr. Jur. hof-u. Gerichtsadvot:, Stubenv. Rr. 729.
- 20. Robl, Georg, Manufakturzeichner, Schottenfelb Rr. 341.
- 26. Rom er & b orfer, Frang, Sausinhaber, Stadt Rr. 1090.
- 4. Roefner, Carl, Professor ber f. t. Atabemie ber bilbenden Runfte, Rarnthner-Biertel Rr. 900.
- 11. Rumler, Carl, Cuftos bes f. f. Naturalienkabinets, Bieben Dr. 487.
- 19. Rupp, Lorenz, Sauseigenthumer, Reubau Rr. 205.
- 25. Scheuerle, Chriftoph, burgl. Bimmermeifter, Althan Rr. 37.
- 12. Schierer, Frang, burgl. Raffeesteber, Bieben Dr. 29.
- 6. Schiffner, Rudolf, Sausinhaber u. burgl, Apotheter, Jagerg. Dr. 60.
- 22. Schlöffer, Anton, Sauseigenthumer, Stroggischer Grund Rr. 2.
- 12. Schmibl, Abolf, Dr., Altuar ber Afademie ber Wiffenschaften, Stadt Rr. 126.
- 11. Somibt, Carl, Architeft und Sausinhaber, Wieben Dr. 820.
- 9. Schmibt, Beinrich Daniel, Fabrifant, Landft. Rr. 144.
- 21. Somidt, Josef, Sauseigenthumer und Richter, Josefftabt Rr. 90.
- 7. Schmibtmaner, Frang, Pfarrer in Erbberg Rr. 39.
- 17. Souhmann, Dtto, Mariahilf Rr. 152. (Ausgetreten.)
- 5. So manbter, Abam, Cooperator bei St. Joseph i. b. Leopolbst. Rr. 290.
- 2. Seiller, Johann Cafpar, Dr. Juris, Sof= und Gerichtsabvokat, und beeibeter Notar, Wimmerviertel Rr. 1108.

#### Mabl begirt.

#### Bemeinberäthe.

- 4. Geger, Frang, Domprediger bei St. Stephan, Karnthnerv. Rr. 874.
- \_ 17. Cenwald, Grang, burgl. Sandelsmann, Rariabilf Rr. 13.
- 1. Stacell, Liboring, Milit. Appellationgrath, Schotten Biertel, Rr. 364
- 23. Steinsborfer, Carl, Sausinh. und bgl. Tifchler, Alfervorft., Rr. 103
- 15. Sticht, Peter, burgl. Weber, Sumpendorf Rr. 480.
- 17. Stift, Andreas, Freiherr von, jun. Dr. Juris und Literat, Stadi-Rr. 833. (In Folge der Revolution ausgetreten.)
- 10. 11. Stubenraud, Moriz von, Dr. u. Prof. ber Rechte im Therefianum, vom Schottenviertel, 1. Wieden, 2. Bieben, Gradt Rr. 458.
- 14. Sylvefter, Franz, Sofpoftverwaltungeconzepte : Praktikant, Margarethen Nr. 58.
- 18. Uhl, Eduard, Sausinhaber, St. Ulrich Dr. 136.
- 25. Beigl, Johann , burgl. Baubolgbanbler , Roffau Rr. 52.
- 11. Walter, Michael, Sausinhaber, Wieden Rr. 580.
- 8. Ba & d o r f, Joh. Freiherr von, Ginnehmer bes f. f. Berzehrungofteuer Amtes zu Gr. Marr, wohnhaft bafelbft.
- 17. 20. Beffely, Alois, ständ. Beamter, Schottenfeld Rr. 469. (In Folder Revolution ausgetreten.)
- 21. Beirelbaum, Andreas, t.t. Appellationerath, Josefft. Rr. 78. (auf
- 4. Binkler von Forazeft, Carl, Fabrikant und burgl. Sanbelsmo Rarthuerviertel Nr. 944.
- 26. Binter, Anton, Juftigamtmann ber Berrichaft Lichtenthal.
- 12. Binter, Josef, Fabritant, Bieben Dr. 817.
- 26 Bittmann, Mathias, Sausinhaber, Simmelpfortgrund Rr. 74
- 18. Burth, Janag von, burgl. Apothefer, St. Ulrich Rr. 13.
- 24. 3 ana, Josef von, f. f. Beamter , Breitenfelb Rr. 41.
- 4. Belinka, Andreas, Dr. Juris, hof= und Gerichtsabvotat, Kar viertel Dr. 904.

Die Anwesenheit und Birtfamteit ber betreffenben Ditglieber bes

# Stand

ber Mitglieder bes großen Berwaltungsrathes ber Wiener Nationalgarbe und ihrer Ersagmanner.

# Prästdium des Verwaltungsrathes.

unter Beisig des Ober=Commandanten=Stellvertreters Balentin Streffleur\*) und des Ministerial=Commissars, Regierungsrathes Freih. von Sippersthal

Joseph Rludy, Deb. Dr., Prafibent").

Joseph Bauer, Dr. Juris, 1. Bice-Prafibent.

Friedrich Schaumburg, 2. Bice-Prafibent.

hieronymus Rofenfeld, Dr. Juris, Getretar \*).

Emanuel Baron bu Beine, Sefretar.

Julius Schwarg, Dr. Juris, Gefretar.

Eduard Falb, Dr. Juris, Sefretar.

3. B. Mofer, Prototollift.

Robert Duller, Protofollift.

Bilhelm Ernft, Deb. Dr., Aftuar.

# Der Verwaltungsrath der Nationalgarde.

## 1. Bezirk: Schottenviertel.

(\*\*) Bezirte-Chef: Les gegin eti; inter. Bezirte-Commandant: 3. Pragab; Plag-Offizier: Ignag Stug; Bezirte-Abjutant: Czernoblamet.)

#### Verwaltungerath:

Verwaltungerathe : Erfahmann :

#### Compagnie.

- 1. Carl Tremmel, Advotat.
- 2. Ludwig Ritter von Saan, Landrath.
- 3. Chuard Reulinger, f. f. Beamter.
- 4. Jaroslam Majur, Beamter.
- 5. Friedrich Bieninger, Raufmann.
- 6. Andreas Groschell, Rechts = Congi= vient.

Sigmund Saller , Comptoirift.

Julius von Zerboni, Privat.

Carl von Gitulewick, Privat. Iohann Knoth, Beamter.

Alfred Tauber.

<sup>\*)</sup> Ift wahrend ber Ereigniffe im October im Berwaltungerathe nicht erfcienen.

<sup>\*\*)</sup> Die bei jedem Begirte aufgeführten Begirte Chefe und andere Offigiere find nicht ale folde Ritglieder bes Berwaltungerathes gewefen, und bier blos wegen ber Ueberficht in Parenthefis eingeschaltet worben,

### II. Bezirt: Bimmerviertel.

(Bezirte-Chef : fruber Rogge, bann Raeffel; Plag-Offizier : Fr. Bimmermann.)

#### Verwaltnngsrath:

#### Verwaltungsraths: Erfahmann :

#### Compagnie.

- 1. Eduard Raeffel.
- 2. Joseph Rludy, Deb. Dr.
- 3. Mar. Reumann, Dr. Jur.
- 4. Josef Patruban, Minist. Conzipist.
- 5. Rubolf Stall , f. f. Beamter.

Berthold Bartl , Biffchauspieler.

Suftav Marenzeller, Minift. Beamter.

Rubolf Freiherr von Puthon.

### III. Bezirk: Karnthnerviertel.

(Bezirte:Chef: Anfange Secht am 9. reorganifirt; Bezirte:Chef: Thurn, fpater jum Generalftab jugetheilt, bann Stenbler; Platoffizier: Joseph Dizzala.)

#### Verwaltungerath :

#### Vermaltungerathe : Erfahmann :

#### Compagnie.

Compagnie.

- 1. Eduard Falb, Dr. Juris.
- 2. Frang Pittner, magift. Depofitenamts-Director.
- 3. Frang Daper, Sanbelsmann.
- 4. Jatob Reutter\*) Professor.
- 5. hieronymus Rofenfelb, Dr.Jur.
- 6. Jofeph Rep. Sommer.

Beinrich Rogerer, f. t. Beamter. Joseph Stehno, f. t. Beamter.

Friedrich Schrant.

# IV. Bezirk: Stubenviertel.

(Begirtechef: Ib. Brauer; Abjutant: Oberlieutenant Tayaviga; Plagoffizier: Loreng Ebtbauer.)

#### Verwaltungerath :

#### 1. Morig Gerold, Buchhandler.

- 2. Julius Garrabella , Comptoirift.
- 3. Georg Frb. v. Reuftatter, f. t. Soff.
- 4. Suftav v. Pacher, Fabritant.
- 5. Bilbelm Rathes , Sanbels-Agent.
- 6. Balentin Plevweiß, Raufmann.

# Chuard Schulz, Fabritant.

Frang Gigl, chem. Product. = Erg.

Verwaltungsraths : Erfahmann :

Anton Reitlinger , Fabritant.

Florian Strich , Meb. Dr.

Georg Betichto , Privat.

Abreas Schwarg, Raufmann .

<sup>\*)</sup> Bor bem 6. Oftober ausgetreten.

### V. Bezirk: Leopoldstadt.

(Bezirle-Chef: Soffmann; Abjutant: Joseph Gellich; iten Bat. Commandant: Dataufch, 2ten Bat. Commandant Gflein; Play-Oberlieutenant B. G. Dunber.)

#### Verwaltungorath :

#### Compagnie.

- 1. Carl Roffi , Rechnungerath.
- 2. Joseph Machalta, Ingrossist.
- 3. Burghart Barth, Drnb. Jur.
- 4. Jofeph Robler, t. t. Beamter.
- 5. Carl Bernbrunn \*), Theater=Direft.
- 6. Anton Schmorba , Ranglei-Direttor.
- 7. Jofef Leng, Dr. Jur.
- 8. Johann Gurth , 3immermeifter.
- 9. Christian Tidupit, Cassa-Offizier.
- 10 Joseph Remald, Med. Dr.
- 11. Carl Schlefinger.
- 12. 2B. G. Dunber, Guter-Direttor.
- 31. Carl Boger, f. f. Beamter.
- 14. Ludwig , Deb. Dr.

### Verwaliungerathe : Erfahmann :

Joseph Ranna, Sanblungs-Caffier.

Wilhelm Woller, Raffehfleber.

Carl Rathgeb, Portratmaler.

Leopold Schmibt, Rechnungsrath.

Jofeph Robermein , Spartaffa-Beamt.

Rudolf Muchmaber.

Johann Rothmuller, Bahnbeamter.

Abolf Winfler.

Ebuard Biebenfelb, Beamter.

Ferbinand Smirfche, Privat.

Emilanbre, Birthich. Rath (beurl.)

Anton Rraber, Burger.

### VI. Bezirt : Landftrage.

(Bezirte-Chef: Plattenfteiner; inter. Bezirte-Chef: Bobnar; Abjutant: Frang v. Balmagini.)

# Verwaltungerath : Compagnie.

### 1. Johann Baget.

- 2. Guftav Joseph Pabft, t. f. Beamt.
- 3. Anton Mengele, Bermalter.
- 4. August Schmidt, Dr. Phil.
- 5. Rudolf Dabft, Beamter.
- 6. Julius Schwarz, Dr. Jur.
- 7. Chuard Banicget, Beamter.
- 8. Chuard Balenta, Dr. Jur.
- 9. Jofeph Geiß, Uhrmacher.
- 10. S. Ritter v. Sobenblum, Agent.
- 11. Em. Baron bu Beine , f. t. Beamt.
- 12. Rieb, Meb. Dr.
- 13. Joseph Gruber, ftabt. Beamter.

### Verwaltungsraths : Erfahmann :

Johann Jurasty, Prattifant.

Jos. Joly, Berwalter bes St. Marrer Burger-Spitals.

Rasimir Chazel, Fabritant.

Joseph Pernor, Beamter.

Abolf Michael, Dr. Jur.

Jatob Sonic, Beamter.

Joseph Fromm.

Frang Abolf, f. t. Beamter.

Joseph Schmid, Beamter.

Frang Gers, f. f. Beamter.

Jatob Moly, Dr. Jur.

Rivo, Solizitator.

<sup>\*)</sup> Bor bem 6. Offober ausgefreten.

# VII. Bezirt: Bieden.

(Bezirte-Chef: Theodor Sirn, spater Leopold Mofer; Abjutant: Breiten felb; Plagoffiziere: Carl hofmann, Anton Berner, Math. Ehren-felb, Bonifag Beder.)

|     | Verwaltungsrath:                                 | Verwaltungsraths: Erfahmann:           |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Com | pagnie.                                          |                                        |
| 1.  | Franz Holbing, Theat.=Bureauinh.                 |                                        |
| 2.  | Franz Beismann, Gastgeber.                       |                                        |
| 3.  | Leopold Eder.                                    |                                        |
| 4.  | Ludwig Maurer , Fabritant.                       | Fridr. v. Drahtschmidt, f.l. Ap.=Rath. |
| 5.  | Anton Sofmann, t. f. Beamter.                    |                                        |
| 6.  | Josef Jahl , Beamter.                            | August Spielberg.                      |
| 7.  | Georg Seuffert , Concipient.                     |                                        |
| 8:  | Julius Birringer, Dr. Phil.                      | Abalbert Pfleger, Deb. Dr.             |
| 9.  | Peter Bintler, Beamter.                          |                                        |
| 10. | Franz Lang, Handelsmann.                         | Rajetan Diewald, Argt.                 |
| 11. | Leopold Weder, Oberargt.                         |                                        |
| 12. | Franz Grünholb.                                  | Franz Hauser.                          |
| 13. | Mathias Roller, f. f. Hofbiener.                 | Anton Berger.                          |
| 14. | Ferbinand Linder, Ingenier.                      | Franz Kramp.                           |
| 15. | hubert Deffone, Ingenier.                        |                                        |
| 16. | Josef Deiller, Seibenzeugfabrit.                 | Ferd. Berner, Seibenzeugfabritant.     |
| 17. | Michael Rößler, Doktor.                          | Alois Binder-Winborn.                  |
| 18. | Karl Sylvester, Fabritant.                       |                                        |
| 19. | Franz Karl.                                      | Alois Ramsperger.                      |
| 20. | Joh. Bapt. Mofer, Bolfsfänger.                   | Beinrich Berger.                       |
| 21. | Herrmann Schindler, Gürtler.                     |                                        |
| 22. | Alois Caminada, Rechnungsrath.                   | Josef Heilmann.                        |
| 23. | Thomas Schmidt, Schneidermeister.                | Philipp Beistegel, Drechsler.          |
| 24. | Ignag Raifer, Rechnungsoffizial.                 |                                        |
|     | VIII. Bezirk                                     | : <b>M</b> ariahilf.                   |
|     | (Begirts : Chef: Braun; Abju Reiffer; Rarl Dam u |                                        |
|     | Verwaltungsrath:                                 | Verwaltungsraths:Erfahmann :           |

Compagnie.

1. Bataillon.

1. Frang Popel.

Morig v. herrmann, t. f. Beamter.

2. Anton Schatt.

Johann Rettich, Uhrmacher.

Compaanie. 3. Abalb. Prir, Theat. Gefchafts: Ludwig hartmann, Drecheler. Bureau Inbaber. Bobann Sollinger, Buchbruder. Anton Baubofer. 5. Mlois Schaffer, Seibenzeug Sabrif. Johann Bergog, Beamter. Johann Jannak, Wundargt. Johann Welder, Deb. Dr. 2. Battaillon. 1. Bengel Thaner, Raufmann. Theodor Lallemand, Graveur. 2. Alois Saas, Dürrfrautler. Chigelli, Sanblungs-Buchbalter. Theofil Fleischer, Med. Dr. Frieb. Zigelli, Budbalter. 4. Adam Megler, Meb. Dr. Johann Anbrifet, Wunbargt. Frang Matufy, Commiffionar. 5. Frang Schmidt, Raufmann. Frang Schonbrunner , Maler. Frang Birner, Beber. 3. Battaillon. 1. Anton Glidh, Med. Dr. Rarl Amfter, Fabrifant. 2. Ignas Frant, Apotheter. Karl Dattler, Fabrifant. Georg Sticht, Fabrifant. Josef Gloger, Beber. 4. Bofef Soulmeifter, Beber. Johann Simon, Mafchinift. 5. Johann Beller, Bofamentir. 6. Seinrich Dithelm , Bimmermann. Eugen Siebert, Beamter. IX. Bezirt: Reuban. (Begirte-Chef: Lange; Platoffizier: Ignag Diebanner.) Verwaltungsrath : Verwaltungsraths:Erfahmann: Lubwig Dberfthauer, Posamentir. 1. August Groblia. Mathias Epp, Sausinhaber. Michael v. Gaffenbauer. Johann Müller, Sausinhaber. Anton Flanborfer. 4. Anbreas Gitel, Raufmann. 5. Albert Roftner, Seibenzeugfabr. Jobann Stumberger. 6. Martin Felbbacher, Sausinhaber. P. J. Padeni, Golbarbeiter. Josef Stockhammer. Josef Sagen. 8. Johann Abafet, f. t. Beamter. Johann Oberhammer, Seibengfab. Franz Rien. Frang Brauner, Bunbargt. 10. Christof Rab, Privatier. Robert Muller, Leberer. 11. 12. Johann Engelbrecht. Johann Schub. Josef Degelmann. 13. Edmund Loffert.

14.

Rarl Abulner, Fabrits-Direftor.

Fr. Wihelm Robbe.

|                                  | pagnie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 15.                              | Frang Schmibt, Ba der.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rubolf Ringer, Bader.                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 16.                              | Josef Gellert, Buchhalter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 17.                              | Franz Aufim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 18.                              | Joh. Kremniger, f. f. Beamter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Andreas Dicherkl, Schneiber.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| x. Bezirk: Josefstadt.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|                                  | (Bezirts-Chef: Brants; Plago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ffizier: Anton v. Reumüller.)                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                  | Verwaltungsrath :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verwaltungsraths: Erfahmann:                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1.                               | Abalbert Wobik, Dr. Jur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Friebrich Schmelzer, herrich. Infpettor                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 2.                               | Ferbinand Leitgeb, Privat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eugen Ritter v. Topfer, Privat.                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 3.                               | Romualb Berger, Beamter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frang Rettler, Beamter.                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 4.                               | Schönwald, Solizitator.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A. hores.                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 5.                               | Jof. Oberriedmuller, f. f. Beamter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bing. Ebler v. Emperger, Pharmaceut.                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 6.                               | Anton Tourneur, f. f. penf. Four.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Franz Thill, Hausinhaber.                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 7.                               | Frang Poll, Beamter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ferb. Luib, Minist. Beamter.                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 8.                               | Alois Linder, Sausinhaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Josef Endtreffer, Sausinhaber.                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|                                  | XI. Bezirk: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | llierporstadt.                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| (§                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nbauer; Plagoffizier: R. Gaffelfeber.)                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| •                                | Verwaltungsrath:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Verwaltungsraths:Erfahmann:                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 1.                               | Rarl von Dilgstron, Min. Congip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Andreas Guggenbauer.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2.<br>3.                         | Ludwig Löffler, MinistRangellist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Johann Wallinger, t. t. Beamter.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 2.<br>3.<br>4.                   | Lubwig Loffler, MiniftRangellift.<br>Rubolf Gicopf, Felbigs-Protofoll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Johann Wallinger, t. t. Beamter.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3.                               | Lubwig Löffler, MinistRanzellist.<br>Rudolf Gschöpf, Felbigs-Protofoll.<br>Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.)                                                                                                                                                                                                                                                              | Johann Wallinger, t. t. Beamter.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3.<br>4.                         | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist.<br>Rubolf Sichöpf, Feldigs=Protofoil.<br>Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.)<br>Anton Jäger, Baumeister.                                                                                                                                                                                                                                | Johann Wallinger, t. t. Beamter.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.                   | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist.<br>Rubolf Sicopf, Felbigs-protofoll.<br>Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.)<br>Anton Jäger, Baumeister.<br>Philipp Pachmann, Tuchscherer.                                                                                                                                                                                               | Johann Wallinger, t. t. Beamter.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.             | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist.<br>Rubolf Sichöpf, Feldigs=Protofoil.<br>Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.)<br>Anton Jäger, Baumeister.                                                                                                                                                                                                                                | Johann Wallinger, t. t. Beamter.                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.       | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist.<br>Rubolf Sschöpf, Felbigs-protofoll.<br>Lastowiczka, (im Ott. ausgetreten.)<br>Anton Jäger, Baumeister.<br>Philipp Pachmann, Tuchscherer.<br>Heinrich Fellner.<br>Johann Saazer, f. f. Beamter.                                                                                                                                        | Johann Wallinger, t. t. Beamter. Franz Sehfrieb, f. f. Beamter.  ———————————————————————————————————                                                                                                                                              |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist.<br>Audolf Sschöpf, Felbigs-protofoll.<br>Lastowiczka, (im Ott. ausgetreten.)<br>Anton Iager, Baumeister.<br>Philipp Pachmann, Auchscherer.<br>Heinrich Fellner.<br>Johann Saazer, t. t. Beamter.                                                                                                                                        | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sehfrieb, f. f. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  F: Mossau.                                                                                                                                                |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist. Aubolf Sschöpf, Felbig8-Protofoll. Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.) Anton Iager, Baumeister. Philipp Pachmann, Luchscherer. Seinrich Fellner. Iohann Saazer, t. t. Beamter.  **XII. Bezirts-Chef: Höß; Abj.: Holzbau                                                                                                                 | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sepfrieb, f. f. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  F: Mossau. er; Plahoffizier: Alex. Sensel.)                                                                                                               |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist. Audolf Sschöpf, Feldigs=Protofoll. Lastowiczka, (im Ott. ausgetreten.) Anton Idger, Baumeister. Philipp Pachmann, Tuchscherer. Seinrich Fellner. Iohann Saazer, t. t. Beamter. MII. Bezirl8=Chef: Höß; Abj.: Holzbau Verwaltungsrath:                                                                                                   | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sehfried, f. f. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  F: Nosau.  er; Plahoffizier: Alex. Sensel.)  Verwaltungsraths-Ersahmann:                                                                                  |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist. Audolf Sschöpf, Felblg8=Protofoll. Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.) Anton Iager, Baumeister. Philipp Pachmann, Luchscherer. Heinrich Fellner. Johann Saazer, t. t. Beamter.  **XII. Bezirls-Chef: Höß; Abj.: Holzbau Verwaltungsrath: Rarl Giltner, t. t. Beamter.                                                                   | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sehfrieb, f. t. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  F: Mossatt. er; Plahossizier: Alex. Sensel.)  Verwaltungsraths. Ersahmann: Franz Kratty, f. t. Beamter.                                                   |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist. Audolf Sschöpf, Felblg8=Protofoll. Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.) Anton Iager, Baumeister. Philipp Pachmann, Tuchscherer. Heinrich Fellner. Ishann Saazer, t. t. Beamter.  MII. Bezirt (Bezirt&-Chef: Höß; Abj.: Holzbau Verwaltungsrath: Rarl Giltner, t. t. Beamter. Anton Had, t. t. Beamter.                                   | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sepfrieb, f. t. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  F: Mossau. er; Plahossizier: Alex. Sensel.)  Verwaltungsraths-Ersahmann: Franz Kratky, t. t. Beamter. Ppilipp Klumb, Sattler.                             |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.: Ranzellist. Audolf Sschöpf, Feldlgd: Protofoll. Lastowiczsa, (im Ott. ausgetreten.) Anton Iager, Baumeister. Philipp Pachmann, Tuchscherer. Heinrich Fellner. Ishann Saazer, f. f. Beamter.  **XII. Bezirl Gezirl Gezirl Schef: Höß; Abj.: Holzbau Verwaltungsrath: Rarl Giltner, f. f. Beamter. Anton Hack, f. f. Beamter. Rarl Stupper, Med. Dr. | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sehfrieb, f. t. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  F: Mossatt. er; Plahossizier: Alex. Sensel.)  Verwaltungsraths. Ersahmann: Franz Kratty, f. t. Beamter.                                                   |  |  |
| 3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8. | Lubwig Löffler, Minist.=Ranzellist. Audolf Sschöpf, Felblg8=Protofoll. Lastowiczta, (im Ott. ausgetreten.) Anton Iager, Baumeister. Philipp Pachmann, Tuchscherer. Heinrich Fellner. Ishann Saazer, t. t. Beamter.  MII. Bezirt (Bezirt&-Chef: Höß; Abj.: Holzbau Verwaltungsrath: Rarl Giltner, t. t. Beamter. Anton Had, t. t. Beamter.                                   | Johann Wallinger, t. t. Beamter.  Franz Sepfrieb, f. f. Beamter.  Rönig, Stallmeister.  f: Monau.  er; Plahoffizier: Alex. Sensel.)  Verwaltungsraths. Ersahmann: Franz Kratky, f. f. Beamter.  Ppilipp Klumb, Sattler.  Josef Russy, Jimmermann. |  |  |

# Nationalgarde=Scharfschützen.

(Interime-Commandant: Rarl Trappel; Plagoffizier: Jofef Ruff.)

|             | Verwaltungerath:                                 | Verwaltungsraths: Erfahmann :                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Com         | pagnie.                                          |                                                                              |
| 1.          | Kropf. (Schüten 1.)                              |                                                                              |
| 2.          | Karl Rinner, Brantweiner.                        | Otto Frh. v.Dubsky, k. k. Cassa-Offiz.                                       |
| 3.          | Franz Schreivogl.                                | Alois Stenta.                                                                |
| 4.          | Görg.                                            |                                                                              |
| 5.          |                                                  | er. Josef Ruff, Sanbelsmann.                                                 |
| 6.          | Josef Reinisch, k. k. Cassa.=D                   | ffizier. Rathias Rumenefer, Radlermeister.                                   |
|             | National                                         | garde-Cavallerie.                                                            |
| (Con        | •                                                | ertine <b>h; A</b> bjutant : Perger; Plahoffizier :<br>er Franz Leibenfroft. |
|             | Verwaltungs: Rath :                              | Verwaltungerathe:Erfahmann:                                                  |
|             | I,                                               | Division.                                                                    |
| G8ca        |                                                  | ,                                                                            |
| 1.          | Rudolf Löffler, Sandelsmann                      | n. — — —                                                                     |
| 2.          | Julius v. Balmagini, f.f. Bec                    | ımter. — . — —                                                               |
|             | ī                                                | I. Division.                                                                 |
| ī <b>1.</b> | Escab. Carl Scall.                               | herrmann Klingsbügl.                                                         |
|             | Bürger:Co                                        | erps. 1. Regiment.                                                           |
| (Cor        |                                                  | djutant: Weissenberger; Plakossizier: Oblt.<br>von Epselsberg.)              |
|             | Verwaltungs: Nath:                               | Verwaltungsrathe:Erfahmann:                                                  |
| Com         |                                                  |                                                                              |
| 1.          | Carl Bolf, Sanbelsmann.                          |                                                                              |
| 2.          | Josef Rovatschet, Bader.                         | Karl Kratochvilla, Schuhmacher.                                              |
| 3.<br>4.    | Josef Mudenthaller, Fabrita                      |                                                                              |
| 4.<br>5.    | Wilhelm Bunfche, Raufman<br>Schnurer, Gaftwirth. |                                                                              |
| 5.<br>6.    |                                                  | fabrit. Franz Rauch, dirurg. Inst. Berf.                                     |
| 7.          |                                                  |                                                                              |
| 8.          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,          | ·                                                                            |
| 9.          | •                                                | Agent. — — —                                                                 |
|             | 2 1141114 12112 1114 1114                        |                                                                              |

# Philosophen:Corps.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vermaltungsrath:                   | Verwaltungerathe: E. fahmann :               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|
| Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | pagnie.                            |                                              |  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josef Samliczek.                   | Michael Schent, Phil. Dr.                    |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Johann Brola.                      | <u> </u>                                     |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josef Wolf.                        |                                              |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • •                              | Anton Paulal.                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technifer-Corps.                   |                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vermaltungsrath :                  | Verwaltungsraths-Erfahmann:                  |  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frang Arming , Techniter.          | Anton Billerg.                               |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chuard Weller.                     |                                              |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josef Lamprecht.                   | <del>_</del> , <del>_</del> _ <del>_</del> _ |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Frang Leibolt, f. f. Professor .   | Johann Hadl.                                 |  |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M. Leopold Bedmann.                |                                              |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josef Pint.                        | Friedrich Stach *).                          |  |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Franz Loofe.                       |                                              |  |  |  |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ignat Albrecht.                    | Edmund Ostruschka.                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rünftle                            | r-Corps.                                     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Verwaltungsrath :                  | Verwaltungsraths. Erfahmann:                 |  |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Friedrich Rellner, Runfthanbler.   | Suftav Sein.                                 |  |  |  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Abolf Bollomm, Soffmaufpieler.     | , <del>_</del>                               |  |  |  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Anton Raftner, Schaufpieler.       |                                              |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Josef Enthofer, Ingenieur.         |                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | es vom 8. October, hat fich berfelbe für     |  |  |  |
| bie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | lart, und es murben nachftebenbe Dit-        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er gewählt; unb zwar:              | ,,,,,,,,,,                                   |  |  |  |
| Permanenz bes Verwaltungsrathes beim Ober-Commando in ber f. k. Stallburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                              |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | •                                            |  |  |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anbrifet, 2. B. 1. Cp., Vill. Bez. | Josef Geiß, Vl. Bez. 9. Comp.                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | g Arming, 1. Comp. Technifer.      | Dr. Gündorf.                                 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bauer, Dr., Biceprafident.         | Karl Höger, V. Bej. 13. Comp.                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nir Chazel, Vl. B., 4. Comp.       | Anton Jager, Xl. Bej. 5. Comp.               |  |  |  |
| the state of the s |                                    | Kropf, Schügen 1. Comp.                      |  |  |  |
| Leopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | old Eber, VII. Beg. 3. Comp.       | Franz Loofe, 7. Comp. Technifer.             |  |  |  |
| Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fuchs, 11. Burger-Regiment.        | Wilhelm Mathes, IV. Bez. 5. Comp.            |  |  |  |
| 2) The form while makenfallen blaten brond blitting Dahan hamanlandinauthan franken of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                              |  |  |  |

<sup>\*) 3</sup>ch tann nicht unterlaffen, biefen burch haufiges Reben bemertenswerthen herrn als "Zechniter 5" in Erimmerung ju bringen. Der Berf.

Anton Mengele, VI. Bez. 3. Comp. 3. B. Moser, VII. Bez. 20. Comp. Muchmayer.
Rubolf Pabst, VI. Bez. 5. Comp.
Larl Persus, 3. Comp. Juristencorps.
Franz Poll, Rech. Rath X. Bez. 7. Comp.
Christian Rab, IX. Bez. 10. Comp.
Josef Pabst, VI. Bez. 2. Comp.

August Schmibt, Dr. Philosophie, VI. Bez. 4. Comp. Julius Schwarz, Dr. Juris, Sekretär. Karl Tremmel, 1. Bez. 1. Comp. Anton Billerz, 1. Comp. Techniker. Ab. Bolltomm, 2. Comp. afadem. Künstler-Corps. Wilhelm Ernst, Aktuar.

# Ober - Commando

# der nied. österr. Nationalgarde.

### Ober-Commandant.

Ober-Commandanten-Stellvertreter : Balentin Streffleur, General-Abjutant.

Ctab.

Rorig Schneiber, Sauptmann, ad latus bes General-Abjutanten, betraut mit ber Leitung ber Ranglel-Geschäfte, spater Chef bes Central-Bureaus, zäglich im Dienft.

Julius von Balmagini, Rittmeifter, ad latus bes General-Abjustanten, betraut mit ber Beforgung bes Nationalgarben-Dienstes, Mitglieb bes Berwaltungsrathes, feit bem 6. October abwesend gewesen.

Josef Martin, Sauptmann, Ordonang-Offizier , zugetheilt im Lustfchloffe zu Schönbrunn zur Berfügung bes Hoffagers; Registrator bes OberCommando, mabrend ber Revolution bafelbit nicht anwelend gewesen.

Johann Saager, Oberlieutenant, Ordonangoffizier und Expeditor beim Ober-Commando, Mitglieb bes großen Berwaltungsrathes, taglich im Dienft.

Josef Ferbinand Beigl, Oberlieutenant, Orbonanzoffizier; bem Rinisterium bes Innern zugetheilt, Protofollist bes Ober-Commando, baselbst nicht erschienen.

Alois Schinbler, Oberlieutenant, Orbonanzoffizier, Conzipist bes Dber-Commando, und Stellvertreter bes ad latus ; öfter im Dienste.

Abolf Morawsty, Lieutenant, Ordonangoffizier bes Ober-Commando; brach im Dienft ein Bein und war feit bem 7. October bettlägerig.

### Play-Commando.

pr. Plag-Commandant: Emanuel Br. bu Beine, Plaghauptmann, als folder ernannt, und als Plagoffizier gewählt vom 6. Bezirf

. .:

1. Bataillon, Selretar bes großen Berwaltungerathes ber Rationalgarbe, taglich im Dienst, und zwar: bis zum 16. in ber Stallburg, bann bis zum 27. im Lager im Schwarzenberg'schen Garten, und von ba abermals in ber Stallburg.

### Plat-Offizier-Corps.

(Dem Central-Gefcafts-Bureau in ber Stallburg augetheilt.)

B. G. Dunber, Oberlieutenant, Plag- und Ordonanzoffizier bes Ober- Commando, gewählt als Plag-Offizier von der Leopoldftadt, als Mitglied des großen Berwaltungsrathes gewählt von der 12. Compagnie Leopoldftadt; Stell- ver treter des ad latus und Chefs der Central-Ranzlei Hauptmanns Schneider, täglich und nächtlich im äußeren und inneren Dienste dis zum 5. Rov.; hatte außer dem häusigen Plag- und Ordonanz-Dienste die Ausfertigung der Ent- hebungskarten vom Rationalgarden-Dienste, der Sicherheitskarten für die fremben Gefandtschaften, und die unter deren Schuß stehenden in Wien anwesenden Fremden; die Auslieserung und liberwachung der Wassen, die Anweisungen der Berpstegung der Wachmannschaft sämmtlicher zum Burg-Distrikte gehörigen Wachen, dann die Paßgeschäfte für das Rilitär und Civile zugetheilt.

Josef v. Cyfelsberg, Oberlieutenant bes Burger-Regiments 1. Bat, taillons, von foldem als Plagoffizier gewählt, bem Central Geschäfts-Bureau zur Ausfertigung ber Paffirscheine zugetheilt; täglich im Dienste.

Moriz von Robiersti, Lieutenant, gemählt als Platoffizier von ber akabemifchen Legion, für Ausfertigung ber Paffirscheine zugetheilt.

Sou ard Rolbl, jum Plag-Offizier ohne Wahl ernannt für ben 1. Be zirk, täglich im Dienft, für laufende Geschäfte.

Frang Leibenfroft, Rittmeifter, als Plagoffizier von ber 1. Div. ber National-Sarbe-Ravallerie gewählt. Inhaber ber großen golbenen t. Berbienft Strenmebaille.

Jofeph Piggala, Lieutenant, als Plagoffizier vom 3. Bezirt gewählt, beim Central-Bureau im Pagamt gur Ausfertigung ber Geleitscheine zugetheilt.

Ignag Stüg, Lieutenant, vom 1. Bezirt, als Plagoffizier gewählt; ift beim Central-Bureau unbeschäftigt gewesen, aber zur Inspettion ber Bant verwendet worden. ]

August Unterfteiner, Lieutenant, als Plagoffizier für die innere t. t. Burg verwendet, taglich im Dienst.

Frang 3 immermann, Lieutenant, ale Plagoffizier v. 2. Beg. gewählt.

Borftebenbe Plagoffiziere waren mit ben nachfolgenben bis zum 16. im Dienste bes Ober-Commando vereinigt in ber Stallburg; vom 17. bis zum 26 blieben bie ersteren in ber Stallburg, und bie nachfolgenben zogen in bas Lager in ben Schwarzenberg'schen Garten. Als folche am 27. wieber in bie Stallburg

surudgetehrt waren, blieben biefe zwei Abtheilungen bis zum Schluß bes Ottobers getrennt. Die im Lager gewesenen Plagoffiziere find folgende:

Josef Bohna, ale Plagoffizier von der Nationalgarde-Artillerie ge mablt; oft im Dienft.

Rorbert Doninger, ohne Bahl vom Philosophen-Corps geschickt; vom 16. täglich im Dienft.

Jofef Ebtbauer, als Plagoffizier vom 4. Bezirt gemablt.

Jofef Sausner, vom Technifer-Corps.

Bilbelm bint, vom Debiziner-Corps; ift Abjutant vom Reffen-

Jofef Soffmann, ale Plagoffizier vom 7. Bezirt 1. Bat. gewählt.

Johann Rarft, ohne Bahl ernannt ; taglich im Dienft.

Rarl Raigner, als Plagoffizier v. ben Burger-Grenadieren pr. gewählt.

Ignaz Miebanner, als Plagoffizier vom 9. Bez. 2. Bat. gewählt- Friedrich Mofer, ohne Bahl ernannt.

Alois Player, ale Playoffizier vom Juriften-Corps gewählt; taglich im Dienfte.

Josef Ruff, als Plagoffizier vom Rationalgarde-Schügen-Corps gewählt, permanent im f. f. Transport = Sammelhaus.

Jo fef Schefgit, vom Juriften-Corps, permanent commandirt ins Ins validenhaus jum General Rataufchet.

Siegfried Schiller, vom Techniker-Corps gefchidt.

Jofeph Bafhuber, vom Juriften-Corps commanbirt.

Bonifazius Beder, ale Plagoffizier vom 7. Bezirt, 4. Bat. gemählt-Rarl Bittmann, als Plagoffizier vom Ober-Commando ernannt.

Bum Status bes Plag-Commando gehörten noch nachstehenbe Plagoffiziere:

Rubolf Chamrath', vom 2. Bataillon bes Burger-Regiments; ift

Rarl Damm, vom 3. Bataillon 8. Bezirk, ift im Dienft beim Obets Commando nicht erschienen.

Michael Chrenfelb, vom 3. Bataillon, 7. Bezirk gewählt; ift beim Bataillon als Abjutant gebliebe =

Leopolb Sifcher, Coller von Bilbenfee, als Plagoffizier bes Philosophen-Corps gewählt; am 13. ausgetreten.

Rarl Saffel feber, v. 11. Bezirt, 1. Bataillon, ift wegen Rrantlichtett am 20. ausgetreten.

Josef von Seibt, als Plagoffizier für die Burg ernannt, und gehorte dum Stande der Burg-Plag-Offiziere; taglich im Dienft.

3. S. v. Sobenblum, vom 6. Begirt, 2. Bataillen gewählt, hat nur bis jum 6. Dienft geleistet.

Anton Ritter von Reumüller, vom 10. Bezirt, 2. Lataillon, beim Stallamt zugetheilt.

Rarl Ofner, vom 5. Bezirt, 1. Bat. gewählt, im Dienft beim Ober- Commando, nicht erschienen.

Rarl Reißer, ale Plagoffizier vom 8. Bezirt, 2. Bat. gewählt.

Alexander v. Senfel, vom 12. Bezirk, 1. Bataillon ; ift mit bem Range eines Sauptmanns Stallmeifter bes Ober-Commando geworben.

Anton Berner, als Plagoffizier vom 7. Bezirt, 2. Bataillon gewählt. Bar in unermublicher Dienstleiftung beim Bezirte-Commando Bleben geblieben.

Bon ben dienstthuenden Plahoffizieren waren bis zum 6. täglich einer für ben außern, und einer für den innern Dienst des Ober-Commando als Inspettionsoffizier bestimmt; solche sind aber in der Periode vom 6. Oktober angesangen sammtlich in Dienst berufen worden, wie es überhaupt in ihrer Instruktion sestigestellt war, bei außergewöhnlichen Ereignissen, und bei Allarmirungen sich zur Berfügung des Ober-Commando zu stellen. Die Wirksamkeit derselben im Dienste stellt sich bei der Darstellung der Ereignisse heraus. Die bei den Ereignissen nicht genannt werden, haben den Dienst selten oder gar nicht angetreten, oder überhaupt keine erheblichen Funktionen zugewiesen erhalten.

Das Kanzlei-Personale bestand aus ben Kanzellisten: Johann Schneiber, Theodor von Culmsteg, Leopold Straff, Georg Albert Urban, August Runtel, zu welchen später noch Rettich hinzukam.

heinrich Prep war Geschäftsführer und Joh. Frimmel ber Sehilfe ber Lithographie des Ober-Commando.

Rangleibiener : Jofeph Fene ; Jofeph Saufe ; Anton Steinfelb.

Die Plagoffiziere der Rationalgarde in Bien hatten eine fo wichtige Stellung im Oftober eingenommen, bag nachstehende

### Instruction

für bas Plagoffizier : Corps bes Rationalgarbe : Ober-Commando nicht fehlen barf, um über beren Birkfamkeit in's Rlare zu kommen; und zwar:

### 1. Allgemeine Bestimmungen \*).

S. 1. Das Nationalgarbe Play-Commando hat bei jeder öffentlichen Berwendung der Sarbe in der Stadt Wien, es seh im Bachbienste, bei Paraden, bei einer Feuersbrunft 2c. 2c. die Ordnung handzuhaben, und insbesondere babin

<sup>\*)</sup> Diefe Instruction ift, einige Mobificationen ausgenommen, aus ber Feber bes General-Abjutanten Streffleur hervorgegangen.

zu wirken, daß die herren Sarben in allen Dienstverrichtungen, wo fie von Seite ber Behörben, wie z. B. auf Bachen, mit Raturalien, Service zc. ze verseben werben, das Erforderliche punktlich und in ihren Berhältniffen entsprechen beigestellt erhalten.

- \$. 2. Der Stand bes Offizier = Corps bes Plag-Commando besteht aus:
  - 1 Plag-Commandanten, \*)
  - 6 Plag-Inspettoren,
  - 30 Blag-Offizieren.
- S. 3. Das Plag-Commando ift unmittelbar bem Rationalgarbe Ober-Commando beigeordnet, steht aber burch sein Wirken, sowohl mit den Militarstellen, als auch mit ben Landes- und Stadtbehörden in Berbindung, und ersfordert nur gebildete Personlichteiten, die mit Rapacität, personlicher Entschlossenheit und Muth, auch Geschäftstenntniß verbinden, und sich burch ein loyales und anständiges Benehmen in der Achtung des Publitums zu erhalten wiffen.
- S. 4. Der Plag-Commandant leitet ben Plagbienft, und ift gleichzeitig Referent ber ökonomischen Angelegenheiten, ber Bachlokalitaten 2c. 2c. beim Oberscommando; er foll permanent angestellt fepn, alle anderen Plag-Offiziere sollen aber jahrlich neu gewählt werden \*\*)

Die 6 Plag-Inspettoren halten wechselweise Bochen-Inspettion, und überwachen als Aufseher die Details des Dienstes.

Bon ben 30 Plag-Offizieren sind täglich zwei, und zwar ber eine für ben innern, der andere für den außern Dienst bestimmt, so daß jeder Einzelne alle 15 Tage zur Dienstleistung kömmt; eine Leistung, welche ungefähr die Herren Sarben auch in den Compagnien trifft.

Bei allgemeinen Ausructungen, größeren Festlichkeiten, bei Allarmirungen 2c. 2c. hat jebesmal bas gesammte Play-Offiziers-Corps auszurucken, und burch vereintes Wirfen hilfe zu leisten.

\$. 5. Der gewöhnliche Dienst, ber von ben täglich in Dienst tretenben zwei Play-Offizieren zu versehen ift, zerfällt in ben innern, und außern Dienst.

Beide bienftthuenben Offiziere haben fich täglich um 9 Uhr bei bem General-Abjutanten und Plag-Commandanten zu melben.

\*) Ersterer sollte Playmajor, bie Play Inspettoren aber Hauptleute und zwar, jene aus ber Zahl ber bisherigen Play Offiziere seyn, bie anerkannter Maffen hiezu qualifiziet find, und sich als Ranner mit tüchtiger Gesinnung und Geschäfts- Renntniß bewiesen haben. Dunber.

Die permanente Anstellung ber Plat : Inspettoren erscheint im Interesse bes Dienstes beshalb icon als unerläßlich, weil burch ben häufigen Wechsel ber fungirenben Personen ber Dienst leibet, die Reulinge wenig ober nichts vom Dienste verfleben, als solche nutios ans und abkommen, und bei schwierigen und anstrengenben Bedienstungen eine periodische Anstellung nur von jenen ehrgezigen Individuen angenommen wird, benen es um zeitweilige Auszeichnung zu ihm ift, die aber in Zeiten der Gesafr sich entfernen, — aber zurückgekehrt — mit Rubmredigteit austreten, aber verachtet werben. Experientia docot. Dunber.

#### 2. Der innere Dienft.

- S. 6. Der mit bem innern Dienst Beauftragte hat sich burch volle 24 Stunden im Lokale bes Ober-Commando aufzuhalten, wo ein eigenes Ranz-leizimmer (mit einem Rubebette während bes Rachtbienstes) bereit gehalten ift. Der Dienst beginnt täglich um 9 Uhr Morgens.
- S.7. Die Schreibgeschafte bes Tages find vom Diensthabenben eigenhanbig zu führen, zur Aushilfe in außergewöhnlichen Fallen muffen bie Rangelliften ber General-Abjutantur verwendet werben.
- S. 8. Täglich ift von bem Uebergebenben ein Frührapport zu entwetsfen, welcher aus ben Rapporten bes Sauptwach-Commandanten und bes Plag- Offiziers vom außern Dienft ausammen au ftellen ift.
- S. 9. In ein eigenes Dienftverfaumniß-Prototoll find täglich jene Abtheilungen ber Garbe einzutragen, welche bie ihnen zugewiesenen Bachen, Spaliere zc. mangelhaft beigestellt baben.
  - 8. 10. Ein Bachverhaltungs-Protofoll hat zu enthalten:
    - 1. Die allgemeinen Berhaltungen, welche alle Bachen zugleich angeben , und
    - 2. Die fpeziellen Berhaltungen ber einzelnen Bachen.

So oft Beränderungen oder Zufäte in den Bachverhaltungen vortommen, ift die Rektistzirung im Protofolle vorzunehmen, und darauf zu sehen, daß die in den Bachlotalen ausliegenden Bachverhaltungen stets gleichlautend mit dem Sauptvrotofolle feven.

- S. 11. Gine tabellari fche leberficht aller von ber Rationalgarbe zu beziehenben Bachpoften, ift ftets in Gvibeng zu balten.
- S. 12. Mit Silfe biefer lleberficht, und mit Berücksichtigung bes von ben Compagnien am 15. jeden Monats bem Play-Commando einzusendenden bienstbaren Standes ber Garben, ift eine Bach-Repartition zu entwerfen, welche am 20. jeden Monats bekannt zu geben ist, und für ben ganzen nächsten Monat zu gelten hat.
- S. 13. Ein Bach Erforberung 8-Protofoll enthalt die Rubriden: 1. Datum, 2. Namen ber Bache, 3. Gattung bes Erforderlichen, 4. Wirkliche Beistellung, 5. Anmerkung; in welches Protokoll täglich die von ben visitirenden Offizieren angegebenen Erfordernisse einzutragen sind, um ihre wirkliche Beistellung darnach kontrolliren zu können.
- \$. 14. Täglich find die Parole: und Lofunge-Zetteln für alle Bachen gu verfaffen.
- S. 15. Ein eigener Dienstrofter ift fur bie Commandirung folder Abtheilungen zu halten, wo die Ausrudenden Remunerationen erhalten; 3. 8

bei Soffesten, in welchen Fallen ber ausrudenbe Stand auf einem gestegelten Zettel bem betreffenben hof-Fourier befannt ju geben ift.

Sollte bei Privatfesten bie Affisten; ber Rationalgarde gegen Remuneration angesucht werben, so ist die Uebereinkunft vom Plag-Commando einzuleiten.

- 5. 16. Ueber bas Play-Personale ift ein eigenes Stanbes-Protofoll mit Beziehung bes Buwachses und Abganges zu führen.
- S. 17. In ein Arretirun g 5 : Protofoll find alle auf die Samptwache gebrachten Arretirten mit turger Bezeichnung der Beranlaffung einzutragen.
- S. 18. Alle verftorbenen Garben find in ein Sterbprotofoll einzutragen, und wegen bem Begrabniffe bas Beitere befannt ju geben ober einzuleiten.
- S. 19. Gine Quartierlifte über fammtliche Commandanten ber Be girte, Bataillone und Corps, ift in Svibeng zu halten.
- \$. 20. Rommen Anfragen an bas Play-Commando, so find bie Auskunfte mit Buvortommenheit zu ertheilen, so wie alle einlaufenben Anzeigen, gewünschten Abhilfen u. zu notiren, und zu berückschigen find.
- \$. 21. Sollten in ber Racht bringen be Buschriften einlaufen, so ift ber General-Abjutant ober einer ber ad latus hievon burch eine Ordonanz zu verständigen. Segenstände hingegen, die sich ohne Beiteres abmachen lassen, tinnen gleich burch ben Offizier vom Plasbienst veranlast werben, mit nachtraglich zu erstattender Melbung.
- \$. 22. Bei Paraben und Festlichteiten find vom Bureau aus folgende Buntte einzuleiten:
- 1. Ift fich an bas Stadt-Unterlammerer-Amt wegen Beistellung ber Artillerie-Bespannung zu wenden.
- 2. It die Parade auf bem Glacis, so ift bas Stadt-linterkammereramt anzugeben, bas Ausziehen ber Laternpfable zu beforgen.
- 3. Sind die nothigen Individuen jum Aussteden der Linien mit Fahnchen und Pfloden ju tommandiren.
- 4. Ift ber Antrag ju ftellen, wie ftart bie Spalier ac. auszuruden babe.
  - 5. Ift bie Beischaffung ber nothigen Zelte, Stuhle ic. ju besorgen.
- 6. Der Bau von Privat-Tribunen für die Zuseher ist bezüglich bes Aufbauungsortes sowohl, wie hinsichtlich ber Sicherheit bes Baues vom Plag-Commando zu überwachen.
- 7. Ift die Stadthauptmannschaft von allen großen Paraden, Ausrudungen u. in Renniniß zu segen, und zu ersuchen, die nöthige Manuschaft der Sicherheitswache zu Pferd und zu Fuß, zur Absperrung der Straßen, zur Wache bei ber Spalier u. beizustellen.

- 8. Erfolgt eine Aufstellung auf bem Burgplage, ober in ber Umgebung ber Burg, so ift auch bas Obersthofmarschallamt hievon in Kenntniß zu fegen.
- 9. Alle Sinladungen an Korporationen oder Personen zur Theilnahme an den Festlichkeiten erfolgen durch das Plag-Commando. Sinladungen an die Garnison sind durch das General-Commando einzuleiten.
- 10. Bei gemeinschaftlichen Ausrückungen mit bem Militar ist ber Auszug aus bem Tagsbefehl, und die Orbre de Bataille sowohl dem Seneralals dem Militar-Plag-Commando zu übersenden.
- \$. 23. Alle vom Play-Commando an auswärtige Stellen gehenden schrift: lichen Einladungen und sonstigen Berhandlungen find im Bureau nur im Ent-wurfe auszuarbeiten, zur Ausfertigung und Unterschrift aber dem Nationalgardes Obercommando zu übermitteln.
- S. 24. Die Offiziere bes Plag = Commando werden in die verschiebenen Dienste nach einem eigenen Dienstrofter kommandirt, welcher vom Plag-Commanbanten ju führen ift.
- \$. 25. Gin hauptgeschaft bes Plag-Commando besteht in ber Evibengs haltung bes Garbest andes, und ber Rontrolle über bie gefaßten Gewehre, um stets in ber Renntniß bes bienstbaren Standes ber Garbe zu bleiben, und die Garbeabtheilungen hierin kontrolliren zu konnen, und sowohl das Militar-Aerar, als auch die Gemeinde vor Berlusten in Bezug der Gewehre zu sichern. Es werden hiezu eigene Rompagnie- (Escadrons)- Grundbucher geführt, über deren Einrichtung und Führung eine eigene Instruktion besteht.
- \$. 26. Monatlich find bie Erforberniß: Auffage über alles auf ben Bachen Erforberliche zu verfaffen, und bem Gemeinderathe jeden 20ten zu überreichen, damit biefer zur Beiftellung bas Röthige einleiten tonne. Die Empfang 8 = Dotumente find vom Plag-Commando auszufertigen, und bienen ber Comunal-Behörbe zum Rechnungs-Beleg.

### 3. Der außere Dienft. \*)

- S. 27. Die im außeren Dienste verwendeten Play-Offitzere find bie Sandhaber ber Ordnung bei ben öffentlichen Funktionen der Nationalgarde.
- \$. 28. Täglich hat ein Offizier die Inspettion im außeren Dienst, ber, wenn er nicht auswärts verwendet ift, im Sauptquartier sich aufzuhalten hat.

<sup>\*)</sup> Die Bichtigkeit ausgezeichneter Plag-Offiziere im außern Dienste hat sich mahrend ber October - Ereignisse eclatant bewiesen, und die Rothwendigkeit herausgestellt, bas hiezu nur die gewandtesten, unterrichtetsten, beredtesten und muthigsten Ranner gewählt, ernannt und beigezogen werden sollen; keineswegs aber Schwadronare
ober Feiglinge, die jun Zeit ber Gefahr bavonlaufen und die Jahl ber Gutgesinnten - vielleicht verfiglich - immigen. Dunber.



Raden einzelne Abtheilungen ber Garbe aus, bei hoffesten, Rirchengangen, Paraben zc. so wird die nothige Zahl ber Plagoffiziere burch ben Plag-Comman-banten bazu beorbert.

Im Falle die gange Garbe ausrudt, tritt auch das gesammte Plagperfonale in Dienstverwendung.

- \$. 29. Bei Paraden beforgen bie Plagoffiziere bie Ausstedung ber Auftellung, die Errichtung ber Zelte, Sige u., die Aufstellung der Schilbwachen, Sprenposten, Spaliere u. s. w. (Ihren Anordnungen ist von Garben und Publitum Folge zu leisten).
- \$. 30. In Bejug bes Bachbienftes ift Sorge ju tragen und ju über-
- 1. Daß bie Grn. Garben auf ben Bachpoften ftets vollzählig bleiben, und ihren Dienft im gangen Umfange erfüllen.
  - 2. Das die vorgefchriebenen Ronden und Patrouillen richtig geben.
- 3. Daß die Grn. Barben mit allem Erforberlichen, namlich Licht , Solg, Bachmanteln zc. verfeben werben.
- 4. Daß bie im Bach-Inventar aufgezeichneten Requifiten , Mobeln ac. Rets vorrathig und im guten Stanbe feben.
- 5. Daß bie Bachverhaltungen ftets vorhanden fepen, und auch bas Bachprototoll richtig unterhalten werbe.

Jede Bache hat fich ber Untersuchung bes Plagoffiziers unverweigerlich zu unterzieben.

Der im außeren Dienst stehende Inspektionsoffizier hat die Berpflichtung, bie Bachen im Allgemeinen zu besichtigen, und fur ihre Bersorgung zu wachen; außerdem aber werden alle Bachen in 30 Bezirke getheilt, und jeder Bachbezirk einem eigenen Plagoffizier zur leberwachung zugewiesen. Auf diese Beise erhalt jeber Plagoffizier höchstens 2 Bachen zu versorgen, die er zum Besten seiner Kameraden leicht permanent überwachen kann.

- S. 31. Bei einem aus brechen ben Feuer hat fich ber Infpettions-Offizier auf die Brandstätte zu begeben, um die Ordnung zu handhaben, und barf ben Plat nicht eher verlaffen, bis nicht alle Sefahr vorüber ift, und bas Ginruden ber frn. Garben burch ben anwefenden Feuer-Commiffar für zuläffig ertlart wirb.
- S. 32. Bei einem ent ft e hen ben Allarm haben fich fammtliche PlagOffiziere unverzüglich im Sauptquartier einzufinden, woselbst fie die AllarmDisposition und den Auftrag erhalten, in dem jedem Ginzelnen zugewiesenen Bezirte ben Beobachter über ben Gang der Greigniffe zu machen, um burch stete Bermittlung zwischen den im Bezirte handelnden Abtheilungen, und bem Obers Commando, dieses in fortwährender Renntniß der Greigniffe, theils burch perfons

liche Mittheilungen, theils burch abzufenbenbe Orbonanzen zu erhalten. Das nähere Berhalten in folden Fällen ift burch eine eigene Allarm : Dispofition vorgezeichnet, welche für 3 Abstufungen berechnet ist:

- 1. wenn bie Rubeftorungen fich auf einen einzelnen Bezirt befchranten,
- 2. wenn mehrere Rachbar-Begirte allarmirt werben muffen, unb
- 3. wenn bie gefammte Rationalgarbe in Folge eines allgemeinen Allarms unter bie Baffen gerufen wirb.

Die Nationalgarbe batte nachstebenbe

## Infruktion

für ben Offigier ber Sarnisons : Inspettion vom Ober-Commando erhalten.

- I. Der Inspektionsbienst ber Rationalgarbe hat ben 3wed, die Ordnung im Bachbienste zu kontrolliren. Es find bemnach die Posten zu unbestimmten Zeiten bei Tag ober Racht zu visitiren, um sich von bem bienstgemäßen Borgang die Ueberzeugung zu verschaffen.
- 11. Der Dienst beginnt Bormittags, und es hat fich ber Inspektionirende um 9 Uhr bei bem Ober - Commando zu melben, woselbst er die Parole und Losung erhalten wird.
- III. Da es zu beschwerlich mare, täglich alle Posten zu visitiren, so wird auf ber Sauptwache eine Lifte aufgelegt, in welcher ber Sauptwach-Comma nbant bie visitirten Posten bezeichnet, was bem nächten Inspektionirenben zur Richtschur bient, bamit bie Posten ziemlich gleichmäßig besucht werben.

Der Sauptwach-Commandant gelangt burch bie Fruhrapporte jur Renntniß ber vom Inspektionirenben besuchten Posten, in welchen Rapporten bie Stunde ber Bifilirung angezeigt werden muß.

- IV. Jeber Bacht-Commandant hat vor bem Inspektionirenden in das Gewehr rufen zu laffen, und ihm unter Sewehr die Melbung über die Borfalle auf Bache und Boften zu erstatten.
- V. Um als berechtigt jur Bifitirung erkennbar zu fenn, hat ber Inspektionirenbe einen Ringkragen zu nehmen, wie solcher früher für ben Sauptwach-Commandanten im Gebrauche mar.
- VI. Des Rachts hat fich ber Bifitirenbe vor allen Bachen, Ronben und Patrouillen als "In fpettions. Offizier" zu ertennen zu geben, und or-bentlich abfertigen zu laffen.

Die Bachen bes t. t. Militars find von bem Inspettionirenden bien ft lich nicht au befuchen.

Bei einem ausbrechenben Feuer innerhalb ber Linien Wiens hat fich ber Inspektionirenbe auf ber Branbftatte einzusinden, und nachdem in solchen Fallen ohnebies bie junachft wohnenden herrn Garben jur Erhaltung ber Ordnung und

Sicherheit ausruden, übernimmt auch ber Inspettionirende die Leitung berselben nach Anordnung bes herrn Feuer : Commissars, welch' letterer allein au bent- heilen hat, ob die Gefahr vorüber seh, und die herren Garben einrücken gu machen find.

Auf ber Sauptwache ift täglich ein herr Garbe als Feuer Dronnang zu bestimmen , welche bem Offizier ber Sarnisons - Inspektion ben Ort bes Feuers auf das Schnellste zu melben hat.

Um beurtheilen ju tonnen, wie viel Bachmannschaft von Seite ber Ratio, nalgarbe täglich verwendet worden, folgt eine

Ueber sicht ber von der Rational-Sarde befest gewesenen Wachposten.

|                        | N a  | m e  | be   | r  | <b>9</b> 0 0 | ft e | 'n.  |    |   |   |   |   |   | Stårte |
|------------------------|------|------|------|----|--------------|------|------|----|---|---|---|---|---|--------|
| Burgwache              |      | •    | •    |    |              |      |      | •  |   |   |   |   |   | 124    |
| Sauptwache             |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   | • |   |   | 116    |
| Reichstagslotale .     |      |      |      |    |              |      |      |    | ٠ |   |   | ٠ |   | 111    |
| Petersmache            |      |      |      | ٠  |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 14     |
| Magiftrategebaube      |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 26     |
| Tabal = Abministrati   | on   |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | . 8    |
| Banto = Amt (Staat     | t8ha | uptl | affe | 1) |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 36     |
| Staatebruderei .       |      | Ċ    | •    |    |              |      | •    |    |   |   |   |   |   | 8      |
| Reues Mungamt .        |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 24     |
| Altes .                |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 8      |
| Berfagamt              |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   | • |   |   | 14     |
| Regierungsgebaube      |      |      |      |    |              |      |      |    |   | ٠ |   |   | • | 4      |
| Rational - Bant .      |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 17     |
| " (n                   | áhr  | enb  | ben  | A  | mt8          | ftui | iber | I) |   |   |   |   |   | 43     |
| Oberes Belvebere       | •    |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 11     |
|                        |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 11     |
| Thierarynei - Institut | ;    |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 8      |
|                        |      |      |      |    |              |      |      |    | ٠ |   |   |   | • | 30     |
| hamptmauth im Au       |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 11     |
| Schanzelmauth .        |      |      |      |    |              |      |      |    |   | ٠ |   |   |   | 7      |
| Baffermauth in ber     |      |      |      |    |              |      |      | •  |   | • |   |   | • | 4      |
| Franzensbrücke .       |      | • ,  |      | •  |              |      |      |    |   |   |   |   | • | 4      |
|                        |      |      |      |    |              |      |      |    |   |   |   |   |   | 10     |

| Rame 1                      | b e i | ;   | <b>p</b> o | ft : | e n |   |    |   |     |    |     | Stårte |
|-----------------------------|-------|-----|------------|------|-----|---|----|---|-----|----|-----|--------|
| Schiffamt                   | •     |     | •          | •    | •   | • |    | • | •   |    | •   | 8      |
| Provinzial - Strafhans      |       |     |            |      |     |   |    |   |     |    | •   | 42     |
| Arbeitshaus auf ber Laim    | grų   | бе  | •          |      |     |   |    |   |     | ٠  |     | 20     |
| Kriminalgebäube             | •     |     |            |      |     |   |    |   |     | ٠  | •   | 4      |
| Stechviehamt St. Marg       |       | •   |            |      |     |   |    | ٠ | ٠   |    | •   | 7      |
| Rothenthurmthor             | ٠     | •   |            |      |     |   |    |   |     |    | ٠   | 24     |
| Stubenthor                  | •     | •   | •          | •    |     | • | •  | • |     |    | •   | 11     |
| Rarolinenthor               | •     |     | ٠          |      | ,   | • |    | • |     |    | •   | 11     |
| Kärnthnerthor               | •     | •   |            |      |     | • | ٠  | • | •   | ٠  |     | 26     |
| Burgthor                    |       |     | •          | •    | •   |   | •  |   |     | ٠  | •   | 23     |
| Franzensthor                | •     | •   | ٠          |      |     | ٠ |    | ٠ | ٠   | •  | •   | 11     |
| Schottenthor                | •     | •   |            | ٠    | ٠   |   | ٠  |   | ٠   |    | ٠   | 8      |
| Reuthor                     | •     | ٠   | ٠          | ٠    | ٠   | • | ٠  | • | •   | •  | •   | 8      |
| Fischerthor                 | •     | ٠   | •          | •    | •   | • | •  | • | ٠   | l  | •   | 11     |
| burg. Zeughauswache *)      | •     | •   | •          | ٠    |     |   |    | • | ٠   | •  |     | 25     |
| Ravallerie - Piket in ber E | Stall | bur | ĝ          | •    | •   | • | •  | • | ٠   |    | •   | 40     |
| St. Marger Linie            | •     | •   | ٠          | ٠    | ٠   | ٠ | •  | ٠ | •   | ٠  | •   | 7      |
| Belvebere " .               | •     | ٠   | •          | •    | •   |   | •  | • | ٠   | ٠  | •   | 4      |
| Favoriten "                 | •     |     | •          | ٠.   | ٠   | • | ٠  | • | •   | •  |     | 4      |
| Magleinsborfer Linie        | •     | ٠   | •          | •    | •   | • | •  | • | •   |    | •   | 4      |
| Hunbsthurmer " .            | •     | ٠   | •          | ٠    | ٠   | • | •  | • | •   | ٠  | •   | 4      |
| Mariahilfer " .             | •     | •   | •          | ٠    | •   | • | •  | ٠ | ٠   | •  | •   | 7      |
| Lerchenfelber " .           | •     | •   | •          | •    | •   | • | •  | • | •   | •  | •   | 4      |
| hernalser ".                | •     | ٠   | •          | •    | •   | • | •  | • | •   | •  | ٠   | 4      |
| Währinger "                 | •     | •   | •          | •    | •   | • | •  | • | •   | ٠  | •   | 4      |
| Rußborfer " .               | ٠     | •   | ٠          | •    | •   | • | •  | • | ٠   | •  | :   | 4      |
| Laborer ".                  | •     | •   | •          | •    | ٠   | • | ٠  | • | •   | •  | • . | 4      |
| Die zwölf Bezirkswachen     | •     | •   | •          | •    | •   | • | ٠. | • | •   | •  | •   | 600    |
|                             |       |     |            |      |     |   |    | 8 | umı | na |     | 1562   |

Mann nebft ben Ober- und Unter : Offigieren.

Die lestzenannten Linien-Poften follten von Garben ber außer ben Linien Ilegenben Orte bezogen werben; — aber es geschaf nicht.

<sup>\*)</sup> Burbe von ber Rationalgarbe und Burger-Artillerie verfeben.

# Stand

# der Wiener Nationalgarde, Bürger und Legion am 6. October 1848.

| Unter bem Obercommandanten Pannasch gablte bie Biener-Rationalgarbe 44,000 Mann, Ende September fant biese Bahl unter bas Drittel herab. | <u>}</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Rat. Garbe ber Stadt, l. II. III. IV. Begirt 22. Compagnien.                                                                             |          |
| Geanalhitaht V                                                                                                                           |          |
| " Landstrasse VI                                                                                                                         |          |
| " Bieben VII 24. "                                                                                                                       |          |
| " Mariahilf VIII 17.                                                                                                                     |          |
| " Reubau lX                                                                                                                              |          |
| " Josefftabt X                                                                                                                           |          |
| " Alservorstadt Xl 12. "                                                                                                                 |          |
| ", Roffau XII 6. ",                                                                                                                      |          |
| Quifamman12C                                                                                                                             |          |
| Bürger-Regiment 12.                                                                                                                      |          |
| " Grenadiere 6.                                                                                                                          |          |
| 40                                                                                                                                       |          |
| Batian cloarks Scharffchilden                                                                                                            |          |
| Ranonalgarde Smarfimugen                                                                                                                 |          |
| , ,                                                                                                                                      |          |
| Atabemische Legion                                                                                                                       |          |
| hatte im Monat May 40 Compagnien zu 150 Mann; im                                                                                         |          |
| October aber konnte bie Legion nur mehr gerechnet werben auf 10 ,,                                                                       |          |
| Bufammen : Infanterie und Schugen 174Compagnien.                                                                                         |          |
| Artillerie 6. ,,                                                                                                                         |          |
| mit 18 Stud Gefcugen.                                                                                                                    |          |
| Ravallerie 1 Division Burger 2 Escabron.                                                                                                 |          |
| ,, 2 ,, RatGarde 2 ,,                                                                                                                    |          |
| Comit im Ganzen 152 Romp. Infanterie                                                                                                     |          |
| 6 — Schügen                                                                                                                              |          |
| 6 — Grénabiere \ 180 Compagnien *) 10 — Legion                                                                                           |          |
| 6 — Artillerie                                                                                                                           |          |
| und 18 Stud Geschütze, und an Ravallerie 4 Etcabronen.                                                                                   |          |

<sup>9)</sup> Die Compagnien sollten eigentlich 200 Garben fassen, man tann aber burchschnittlich nur taum 100 Garben pr. Compagnie annehmen. So fehr war die Garbe am 6. October schon geschmolzen. — hinsichtlich ber Burger: Compagnien ift zu bemerten, bağ beren Stand 17 betragen hatte, bağ aber taum obige Anzahl ausgerückt ift.

ì

Es erscheint als unumgänglich nothig, ben Stand ber Biener Besatung, so wie beren Bertheilung am 5. October L. 3. tennen zu lernen, um bie übertriebenen Gerüchte über beren Starte zu wiberlegen, als auch um bas Unterliegen ber bewaffneten Militar-Macht am G. October begreiflich zu machen.

| Stand der Wiener Garnison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grenabiere Schwarzel 6. Compagnien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, Stra fil 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " Gaus 6. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, Richter 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,, Ferrari 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Infanterie-Regiment Raffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Landwehr Batail. E. S. Stephan 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das 12. Idger Bataillon 6. ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pioniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bufammen: 70. Compagnieu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ravallerie: Mengen Ruraffiere 6. Escabronen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Chevaux-Legers Brona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bufammen: 12 Escabronen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| An Artillerie die für 3 Brigaden erforderliche Anzahl von 3 ausgerufteten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon biefer Befagung mar jeboch bas Grenabier-Bataillon Ferrari fcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon biefer Befagung mar jeboch bas Grenabier-Bataillon Ferrari fcon<br>am 5. October nach Prefiburg abgegangen, und jenes von Richter aufftanbifc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon biefer Befagung mar jeboch bas Grenabier-Bataillon Ferrari fcon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon biefer Befagung mar jeboch bas Grenabier-Bataillon Ferrari fcon<br>am 5. October nach Prefiburg abgegangen, und jenes von Richter aufftanbifc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bon biefer Befagung war jeboch bas Grenabier-Bataillon Ferrari fcan am 5. October nach Prefiburg abgegangen, und jenes von Richter aufftanbifc. Diefe Garnison war folgenbermaffen vertheilt; — zum Schuge bes taifert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon biefer Befatung war jeboch bas Grenabier-Bataillon Ferrari fcon<br>am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch.<br>Diefe Garnison war folgenbermassen vertheilt; — zum Schutze bes kaiserl.<br>Hofes in Schönbrunn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon biefer Besatung war jedoch bas Grenabier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaisert. Hoses in Schönbrunn: Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bon bieser Besatzung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schönbrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon 6 Compagnien. von E. H. Stephan Infanterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl.  Hoses in Schönbrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon  von E. H. Stephan Infanterie  Rassau Infanterie  Rassau Infanterie  Rassau Infanterie  Rassau Infanterie  Rassau Infanterie  Rassau Infanterie  Rassaus Grenadiere  Rusaumen:  Rassaus Infanterie  Rusaus |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl.  Hoses in Schönbrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon  von E. H. Stephan Infanterie  "Rassau Infanterie  "Rassau Infanterie  "Busaus Grenadiere  "Busammen:  14 Rompagnien.  und 6 Escabronen von Mengen Kurassern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter aufständisch. Diese Garnison war folgenbermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schönbrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaisert. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl.  Hoses in Schönbrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch.  Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schuze des kaiserl.  Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon dieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presidung abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgenbermassen vertheilt; — zum Schuse des kaisert. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaisert. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presdurg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaiserl. Hoses in Schöndrunn: Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bon bieser Besatung war jedoch das Grenadier-Bataillon Ferrari schan am 5. October nach Presburg abgegangen, und jenes von Richter ausständisch. Diese Garnison war folgendermassen vertheilt; — zum Schutze des kaisert. Hoses in Schöndrunn:  Das 12. Jäger-Bataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# ® e∫ did te

ber



ihre Urfachen und Folgen.

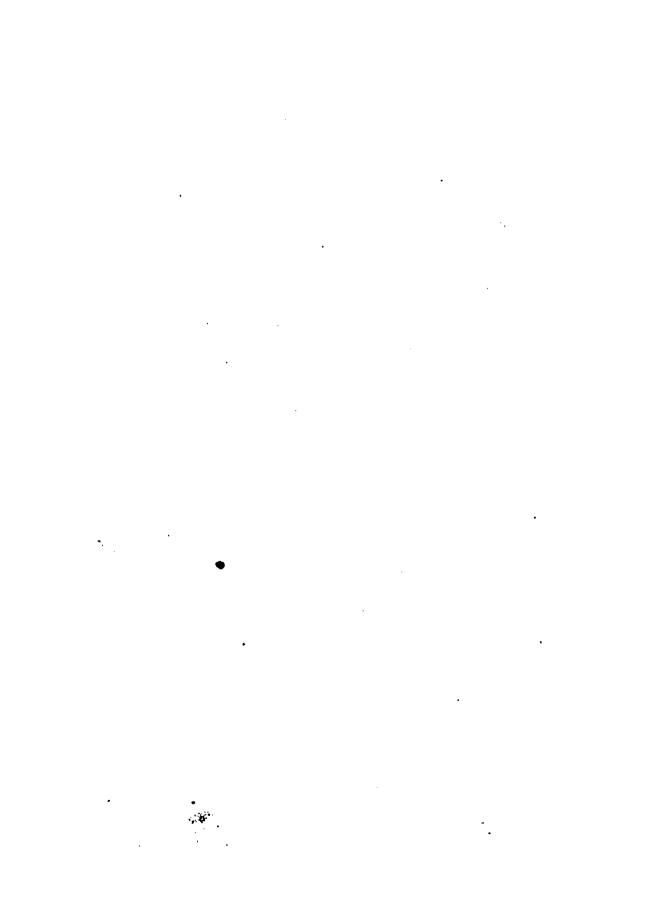

### Anfang der Revolution am 6. October 1848.

Weigerung der deutschen Grenadiere nach Angarn zu marschiren. — Bewassenete Pemonstration der sublichen Vorstadt: Nationalgardes Compagnien zu Gunsken der ausständischen Grenadiere. — Plutiger Kamps an den Taborsbrücken. — Tod des Generals Bredy. — Blutiger Consist am Karmelitersplat. — Einlaß des Militärs in die Stadt. — Berwürfnisse der Neichstagsmitzglieder. — Kamps der Garden der Vorstadt Wieden gegen die Stadtgarden, — Straßenkamps zwischen dem Militär und dem Volke in der Stadt. — Ermordung des Kriegsministers Latour. — Nettung und Abdankung des pr. Ober-Commandanten Stresseur. — Pildung eines permanensten Neichstags-Sicherheitsausschusses, — Vestürmung und Brand des kais. Militär-Beughauses. — Concentrirung des Militärs unter General Auerspergim Lager im Schwarzenbergischen Garten.

Andisciplinirte Garden nehmen rebellische Boldaten in Achntz. —: Fortsetzung der Anarchie in Wien in verftärhtem Gränel mit unaus; löschlicher Frandmarkung der bisher glorreichen Geschichte der Stadt Wien.

Bas tann in ber civilifirten menschlichen Gesellschaft schredlicher fepn, als Burgerfrieg, als Bruber gegen Bruber, Burger gegen Burger, Sohne eines Landes, eines Staates fich feinblich gegenüber stehen, und gegen einander die Berberben und Tob verbreitenben Geschoffe spielen zu seben! —

Es gibt feine Berfassung ber Belt, worin die Subordination bes Militars nicht als eine unerläßliche Bebingung, als eine Tugend anerkannt ware; — von biesem Grundsage burchbrungen, muß ber 6. October beurtheilt werben.

Schon vor bem 6. October 1848 erhielt bas Grenabier-Bataillon Richter, welches aus ben Grenabieren ber Infanterie-Regimenter Seß, Hrabovsky und G. H. Baben zusammengeset ift, und in welchem eine Gefahr brohende Fraternistrung mit ben Mitgliebern bes bemotratischen und mit ber alabemischen Legion sympathistrenden Bereine 2c. 2c. bemertbar wurde, ben Befehl nach Ungarn zu marschiren, um zu ber t. t. Armee zu stoffen.

Diefer Abmarich follte ben 6. October Morgens erfolgen, und ichon ben Tag zuvor herrichte auf ber Aula, und ben umgebenden Straßen, in Folge ber Manifefte des Raifers vom 3. und 4., welche in vielen Taufenden von Cremplaten von Austufern verlauft wurden, eine von magharischen Ginslüfterungen erzaeugte Cabrung.

Am 8. follte ber Bezirk Mariabilf eine Rabnenweihe feiern. Am 5. begaben fic mehrere Offiziere biefes Bezirkes, ber Bezirks-Chef Ph. Braun und ber Bat.= Commandant Carl Salger an ber Spike, nach Schonbrunn, um Se. Majeftat biezu einzulaben. Sie gingen querft jum Generalmajor Furften Loblowis, um bie nothige Audienz zu erlangen, die ihnen auch fogleich bewilliget wurde. Als fie aus ben Appartements bes Surften traten, um in ben Aubieng-Saal ju geben, fagte ber Bezirke-Chef Braun ju feinen Offizieren : "Reine Berren! 3ch glaube ber Fürft hat unfere beutschen Banber firiert. Es ift zwar bei uns üblich, bas wir fie tragen, aber aus Achtung fur unseren guten Raifer nehmen wir jest folde ab." Alle nahmen bierauf die Tricolere ab, obicon fie an dem Tragen des beutschen Bandes umsoweniger etwas Uibles fanden, als doch auf bem f. f. Lustfoloffe felbst die beutsche Rabne flatterte, und als wenige ber Bewohner Biens so politisch gebildet waren, um als öfterr. Patrioten beurtheilen zu konnen, daß die Tricolore das Ausbanaschild ber beutschen Republit und ben Stury der ofterreichischen Monarcie bezeichne. Die Offiziere wurden von Gr. Majeftat gnabig empfangen und mit ber Meuberung entlaffen : 3ch tann bei Ihrem Bataillon teine Ausnahme machen, benn ich war bis jest noch bei teiner Fahnenweihe ber Nationalgarde. Hierauf begaben sie sich zum Erzberzog Franz Karl, der gegen fle außerte, bag es fein innigster Bunfch fep, bag Alle recht balb bie Fruchte ber Errungenschaften seben und genießen mochten. Rach 2 Uhr Mittage begaben fich die gedachten Offiziere zum Major Richter in die Gumpendorfer-Kaferne, von welchem fie erfuhren, daß die Offiziere sammt bem ganzen Grenadier-Bataillon am 6. jum Abmarfc nach Ungarn bestimmt feben, baber er und bie Offiziere ber Sinladung nicht folgen könnten. Sierauf beschloffen bie gebachten Offiziere, bas fie bie von biefem Bataillon gehabten Exergiermeister mit einem guten Reisegelb verfeben; veranstalteten soaleich Sammlunden und übergaben bie eingegangenen Belbbetrage benfelben. Reiner hatte eine Ahnung von ben graflich traurigen Ereigniffen bes folgenben Tages! -

Am 5. October Rachmittags zeigten sich bereits auffallende Bewegungen in ber Borftadt Gumpendorf, in welcher sich die Raserne befindet, wo das obbesagte, burch das vieljährige Berweilen in Wien, dann durch die gemeinschaftlichen Baschen mit der akademischen Legion und Nationalgarde demoralisirte Grenadier-Bastaillon bequartirt war.

Segen 8 Uhr Abends eröffnete ber Begirts-Chef bem hauptmann Lemann: er ware bedrängt burch viele Garben seines Begirtes, die mit Ungeftumm in sein haus brangen und so aufgereizt und babei so unverständig waren zu glauben, fie müßten und könnten ben Abmarsch der Grenadiere bes Bataillons Richter verhinbern. Sie außerten sich gegen Braun ganz unumwunden: wenn es nicht mit Guten gebe, wollen sie es mit Gewalt versuchen. Er stellte ihnen ihre Thorheit vor,

bath fie boch rubig ju fenn, erklarte ihnen, bag beim Militar gegebene Befehle beilig feven, und nicht fo zurudgenommen werben und werben konnen, wie es bei ber Rationalgarbe, leiber! ber Fall fen. Doch es balf tein Reben. Enblich brachte er es fo weit, baf fie mit einer Bittidrift fic beschwichtigen ließen, wobei er fie aufmertfam machte, bag bas Betitionerecht jebermann guftebe, er ihnen aber prophezeibe, baß eine Gemabrung einer berlei Bitte nicht zu benten fep. Es ift einerlei. - mar ihre Antwort, - wenigstens baben wir bann unsere Schulbigfeit (!) Er ftellte ihnen nochmals vor, bag fie beute teine Unterschriften mehr fammeln tonnen, und bie Grenabiere felbst gerne (?) weggeben werben, ba jeber Colbat gerne ins Relb rude; aber es balf nichts, er mußte bie Bittidrift abfaffen und fie auch felbst fertigen. Solche lautete ungefahr: Durch ben Abmaric bes Grenabier-Bataillons, welches fich burch fein moralifdes (!!) Benehmen bas Bertrauen und die Sompathie der Bevollerung zu erwerben mußte, seben die Borftadtbewohner (!?) febr beangstiget (!!!), welche Beangstigung noch burch ben Umftand gefteigert werbe, bag man befürchte, ftatt einem beutschen ein polnifches Bataillon bieber ju betommen. In felben murben mohl ebenfo gute Solbaten fepn, aber burch bie Berichiebenheit ber Sprache fomten leicht Digverftanbniffe und bieburd ernfte Conflitte entfteben; man bitte baber bas Rriegs-Ministerium, im Falle ber Möglichkeit, ben Abmarich ber Grenadiere jurud zu nehmen. Diefe Bittidrift übergab Braun bem Garden Schonbrunner jur Ginreichung.

Sierauf begab fich ber Begirte-Chef Braun in Begleitung Lemanns unb eines Lieutenants in bie Strafen von Gumpenborf, in benen es febr unrubig ausfah, um ju inspiziren. In ber Gumpenborfer Sauptftrage mar bereits eine große Renge Menichen au feben. Die gedachten R. G. Offiziere begaben fich mit Braun in bas ber Raferne gegenüber befinbliche Caffeehaus, woselbst mehre Offigiere bes Grenabier-Bataillons Richter anwesend maren. Gin Mann trat in basfelbe und ergablte, ein Student wiegle im Gafthaufe beim hirfchen unweit bes Caffeehauses die Grenadiere auf, morgen beim Abmarich ben Gehorsam ju berweigern und nicht abzumarschiren. — Oberlieutenant Goldhan von ber G. S. Baben-Division ging in bas bezeichnete Gafthaus binuber, um ben Aufwiealer au arretiren. Braun eilte ibm nach, um ibm ju fagen, er mochte ben Stubenten nicht in bie Kaferne fuhren, ba bort eine ju große Raffe Menschen versammelt mare, fonbern ihn in bas Gemeinbehaus bringen laffen, welches vom Bolte noch gang unbeachtet geblieben. Aber es mar ju fpat; benn ber Oberlieutenant Goldban tam icon mit bem Stubenten, von einer Renge Renfchen umringt, gegen bie Rarferne Sier rief ibm ber Begirts-Chef Braun gu, ben Arrestanten ins Gemeinbebaus zu führen, weil beim Rafernthore zu viele Menfchen feven. Bergebens! -Braun wurde von Schreiern umringt, ebenfo Golbhan, ber im Sebrange einen Refferftich in die Seite befam, - mabrend ber Student entschlüpfte. - Braun zog über ben Studenten nahere Erfundigungen ein und schrieb von biefem Borfalle, so wie von dem Boltsaussause vor der Kaserne die Meldung an das OberCommando der Rationalgarde, und übersendete solche mittelst einer Garde-Ordonanz an Streffleur; aber es tamen vom Ober-Commando teine Berhaltungs\*
Besehle, um welche der Bezirte-Chef Braun ersucht hatte.

Seit mehreren Tagen, besonders aber am 5. soll von der Mannschaft dieses Grenadier-Bataillons auch bei Gelegenheit der Berlesung des Regiments-Besehles, betreffend ihren Abmarsch, ein nicht unbedeutendes Murren gehört, sohin eine somliche Beigerung des Ahmarsches besprochen worden sehn; und Abends wurs den die Grenadiere von der Bevölkerung dieses Borstadttheiles sowohl, als von Anderen in den Sastorten, wo sie sich einzeln, oder in Gesellschaft besanden, aufgesucht, bewirthet, und anf verschiedene Art und Beise theils durch magyarische Emissäre, theils durch Zureden und Thränen der Amorosas, und durch einfältige Gutmüthigkeit der Spießbürger herausgesordert nicht zu marschiren, sohin sich dem Besehle des Abmarsches zu widersehen.

Es wurde versucht die Grenadiere in der Raserne zu erhalten; es hauften sich die Gruppenmassen unmittelbar vor der Raserne immer mehr und mehr an; Reden wurden gehalten, welche die schon theilweise weinbegeisterte Mannschaft, die sich ohnehin von ihren weinenden Liebchen, von dem flotten Biener-Leben ungerne trennten, und einen Tausch mit den Mühseligkeiten und Sefahren des Krieges nicht für rathsam hielten, noch mehr in ihrem verbrecherischen Borhaben bestärkten und alles Zureben der Offiziere nuhlos machten.

Diese Zusammenrottungen singen also an schon Abends einen ernstlichen, Ge. fahr drohenden, offenbar politischen Karakter anzunehmen; denn es war an diesem Abende, wie bereits gesagt, ein Mann in akademischer Legionskleidung, welcher von der Bolksmenge unterstützt, mit Gewalt in das halbgeöffnete Thor der Kaserne eindringen wollte, und dann das Bolk, und die Grenadiere auswiegelte, von dem Oberl. Goldhan von G. H. Baden-Grenadieren eigenhändig arretitt, welch letzterer bei dieser Gelegenheit einen Dolchstich in die Seite bekam.

Der Bezirke-Chef Braun ging nach 11 Uhr Rachts in Begleitung bes hauptmanns Lemann zum Bezirke-Commando. Am Wege bahin versuchten fie die vor ber bereits geschlossenen Raserne versammelten Tumultuanten zum Auseinandergehen zu bewegen, was auch theilweise gelang, so baß sich die Straßen leerten. Bei einen Gasthause fanden sie jedoch aberm ils große Massen Menschen versammelt, welche einen gräulichen Lärm machten. Auf die von Braun gemachten Borstellungen wurde das Lärmen noch größer. Biele riefen: Unsere Grenadiere dürfen nicht fort, sie mussen da bleiben! und so blieben allevernünstigen Borstellungen fruchtlos.

Unter Larmen und Drohungen verliefen fich nach und nach auch biefe Bollemaffen. — Beit ober ber Raferne in ber Rabe bes Chirurgen Reifiner tamen, bem Bezirks-Chef und dem Hauptmanne Lemann zwei Grenadiere entgegen, wovon der eine sehr jammerte, den Kopf verbunden hatte und mit Blut bedeckt war. Braun fragte die Grenadiere, woher sie kamen, und erfuhr, daß der eine von der Division Heß mit einem andern von der Division G. Haden vor der Linie eine Rauserei hatte, wobei er einen Säbelhieb am Kopfe und zwei am Arm erhielt. Braum ließ den Berwundeten beim Chirurgen Reihner verbinden und dam in die Kaserne führen. (Dieser Grenadier wird später abermals am Schauplage als Berkzeug politischer Demonstrationen erscheinen.)

Als Braun und Lemann auf ihrer Relognoszirung um Mitternacht abers mals zur Sumpendorfer Kaserne kamen, hörten sie eine Menge versammelter Renschen ein gräuliches Geschrei erheben, welches sich in der Richtung von der Laimgrube gegen die Kaserne bewegte. Es waren Civilisten, Rationalgarden, Legionare, Grenadiere und Beibsvolk durcheinander. Auf die Frage, was dieß bedeute, ersuhren sie, es seh dieß eine Deputation des demokratischen Bereines, um den Grenadieren ein Lebehoch zu bringen. Bei dieser Deputation waren auch viele Ungarn; man erkannte sie an ihren, mit ungartschen Rationalbändern geschmuckten Hüten. Zu dieser Zeit sandte der Bezirks-Chef Braun nochmals zum Rationalgarde-Ober-Commando, um einen Berhaltungsbesehl zu erhalten; aber es war in dem Lokale desselben in der Stallburg Riemand mehr zu sinden \*).

Die Deputation bes bemofratischen Bereines brachte eine febr übel eine mirtende Aufreigung bervor, und nachdem fie ihren ichanblichen 3med erreicht, verloren fich bie Mitalieber berfelben. Beim Raferntbore faate Braun au ben Grenabieren, fie möchten boch in ihre Raferne bineingeben, bann murben auch bie übrigen Leute leichter fortzubringen fenn, und es fen nothig, bag fie fich bes Rarices wegen ausschlafen. "Dein Berr Sauptmann", fagte einer berfelben jum Brann, "wir geben nicht fort, wir bleiben ba !"- Aber Leute, erwiederte Braun, benft nur, ber Solbat muß thun, mas ihm befohlen wird; marum wollt ibr euch benn einer unausbleiblichen Strafe aussegen, warum wollt ihr benn nicht meageben? - Sierauf gaben fie ibm jur Antwort, bag fie nur unter ber Bebingung jest in die Raferne und morgen ruhig fortgeben, wenn ihr in Arreft befindlicher Ramerad Rubbed von Graboveth Grenabieren aus bemfelben entlaffen merbe, und Morgens mit ihnen marschire, ohne gestraft zu werben, benn er fen uniculbig. Braun fucte bie Solbaten ju befanftigen, und um bas berumftebenbe Bolt nicht noch mehr in reigen, fagte er ihnen, er werbe jum herrn Rajor Richter fur ben genonnten Grenabier bitten geben, man moge fich einstweilen nach

<sup>\*)</sup> Ein um fo beklagenswertherer Umftand , als fich die Abwesenheit bes betreffenben Inspettions : Offiziers beraus zu ftellen scheint — und die Punttlichteit der Plags Offiziere im Dienfte nur die verlählichften Ranner zur Bebingung macht. Dr.

Saufe begeben. Braun erfüllte bas Berfpreden, aber ber Major erbffnete ibm, ber Arreftant feb vom commanbirenben General Grafen Auertvera in bas Stodbaus bestimmt worben, fomit ftebe es nicht in feiner Racht, benfelben frei zu laffen. hierauf begat fich Braun mit einer Begleitung von 3 Rationalgarbe-Officieren um balb 3 ubr bes Morgens in bie Bobnung bes Commandirenden, und forach in thut, es seb leiber burch ben anbefohlenen Abmarfc bos . B. Michter eine folde Aufregung in Sumpenborf, bag bei ber Gereigtheit ber Grenablere und ber bortigen Bewohner Alles ju befürchten flehe, bann bas bie Grenablere auberten, fie wollen nur unter ber Bebingung rubig abmarfchiren, wenn ihr Ramerab aus bem Stockhaufe entlaffen werbe und mit ihnen marfchire. Brann bat ben Geneval, er mone biefmal Gnabe filt Reit ergeben laffen, unb ben Armabier freigeben. Graf Anerspera erwieberte aber: Seben Gie rubig. es wied nichts geschen, die Grenabiere werben auch ohne ben Arrestanten wegmarichiren. Braun bemerfte, Summenbarf fen eine Rabritsvorftabt, fie fen burch bas Bermeigern bes Geborfams ber Grenabiere in große Gefahr gefent; benn die Leute broben ben Grenabieren beigufteben, und eber bie Borftabt anzugunden, ebe fie die Grenabiere weamarfcbiren laffen. — Doch vergebens war bas Bitten! Der General entgemete: Es fann wicht fein, mit bem Grenabier, Bataillon werbe ich wohl fertig werben, geben Sie nach Saufe, es wird nichts gefcheben, ich Sabe bereits einen General in bie Raferne binaus bestimmt, ber mit ben Grena: bieren fprechen wirb. - Als Brann jur Raferne gurudaefebrt mar, erbffnete er ben Biberspänftigen, bag ein General ihnen bie Antwort bringen werbe, was fie in Ciwas beruhigte. Dem Rajor Richter wurde aber ber volle Befchelb bes Commanbirenben berichtet. ---

Segen vier Uhr Morgens sammelten fich schon bewaffnete Garben, und zwar zwei Compagnien von hundsthurm und Wieden auf dem Gumpendorfer Pfarrplage. Die fich am Pfarrplage vergrößernden Massen waren alle vom flesenten Bezirk Wieden, und wollten, als Braun, der Bezirk-Chef von Mariahilf, zu ihnen kam, er möchte auch Gumpendorf allarmiren lassen, um so im Bereine mit den Gumpendorfern den Abmarsch der Grenadiere zu verhindern. Der Bezirks-Chef Braun verweigerte dies und stellte ihnen vor, wie ein solches Beginnen nicht nur nuglos, sondern auch gegen alle Gesetze sein. Aber es half nichts. Man beschimpfte ihn, schalt ihn einen Berräther an dem Bolke, einen sewarzelben hund, den man niederstoßen sollte.

Segen 4 lift Morgens erhielten bie beutschen Grenadiere ben Befehl abzumarschiren. Sie weigerten fich und zertrümmerten in ber Raserne Geschirre, Möbel u. bgl. Bon Seite bes Militars wurde bie Trommel gerührt, eben so wurde von Seite ber Nationalgarde Bieben, jedoch ohne Obercommando- und ohne Bezirts. Commando-Befehl, Allarm geschlagen.—

Trothem, bag ber Begirtochef Braun zweimal auf bie Mariabilfer Saupt mache bes Begirtes ben Auftrag fenbete, es burfe burchaus nicht Allarm gefclagen werben, so geschab es bennoch burch die Tamboure ber auf bem Gumpendorfer Pfarrplage aufgestellten zwei Compagnien Biebner Garben, mabrfceinlich auf Anftiften von einzelnen Garben aus ihrer Mitte. Dan muß bas eigenmächtige Sandeln ber Garben ju biefer Zeit mitangefeben haben, um baraus bie bodft gefahrliche und fcmierige Stellung eines Commandanten richtig beurtheilen zu konnen. Rach biefer Allarmirung burch die Biebner versuchte es Braun abermals, die Garden von ihrem Beginnen abzubringen. Als ein Theil bes Gumpenborfer Bataillons versammelt mar, sprach Braun ju bemfelben, erflarte ibm, daß bas beutige Beginnen ungefehlich, gegen Baterland, Krone und Freibeit feb. bas ieber freie Staat ein geborfames Militar brauche, und daß jeder Soldat ben ihm ertheilten Befehlen unbedingt geborchen muffe; ferner, baß ihr heutiges Sanbeln bie Solbaten jum Ungehorfam aufforbere. Enblid folog er feine Rebe bamit, bag er ben Barben vorftellte, bie Solbaten ließen sich gar nicht aufhalten, und wie er die Grenadiere tenne, wurden sie fich heute, da fle die Räusche von gestern ausgeschlafen, selbst — wenn es nöthig — mit ben Bajoneten Bahn machen und fortmarichiren. "Richts ba!"- war bie Antwort der Sarben — "wir wissen, wie die Grenadiere benken, sie warten nur auf unfere hilfe ; fie burfen nicht fort; Sie find ein Schwarzgelber, baber Sie auch bie Grenabiere bem augenscheinlichen Berrath preisgeben wollen!" -

Rach langerem Sin- und herreben fah fich ber Bezirts-Chef Braun genöthiget, ber Sewalt zu weichen, und beschloß, alle, die mit seiner Ansicht einverstanden seyen, sollen austreten und zu hause bleiben; die llebrigen aber, welche von der unglucklichen Ibee — das Militar in der Meuterei zu unterstüßen — nicht ablassen wollen, werde er, da es — nach seiner Ansicht — seine Pslicht ist, nicht verslassen, denn er glaube sie nur durch seine Segenwart vor einer llebereilung, ja vor ungluck zu schücken. —

Se tamen Garben von ber Wieben, Sumpenborf, Mariahilf, ja sogar vom Reubau einzeln und rottenweise herangezogen, und sperrten, untermischt mit andern bazugetommenen Bollsmaffen, die Saffen nachst ber Sumpenborfer Kaferne ab.

Augenzeugen behaupten gehört zu haben, bas einzelne Grenabiere ben Bunfch aussprachen, die Rationalgarbe und bas Bolt folle fie in ihrem Marfche aufhalten. Biele Garben, welche fich mittlerweile in Juge rangirten, waren bereits vor bem Kafernthore aufgestellt, und sperrten gleich barauf formlich die Straße ab.

Das Gumpenborfer Bataillon tam unter Anführung Braun's und in Begleitung bes hauptmanns Lemann jur Raferne marfchirt, Die Grenabiere von B. 4cf Infammie form umfe Disciplin und Luft zum Abmarfche zu haben, und bilbeen bie Arantgarbe, burchbrachen abmarschirend wirklich mehrmal bie Beltsmaffen und bie Rationalgarbe, öfters wurden fie auch wieber zurudsgebrängt.

Um halb 6 Uhr wurben Kurassiere aufgestellt. — Dieselben stellten sich vor ben auffkändischen Kasernen auf. Brann führte sein Bataillon von dem vorberen Thore der Kaserne, vor welcher bereits die Kurassiere, aber zwischen diesen und ber Kaserne auch Garden standen, zum rückwärtigen Kasernthore, machte dort abermals fruchtlose Borstellungen, über welche die Garden, so wie über die Aufskellung beim rückwärtigen Thore schimpsien. Die deutschen Grenadiere rüsteten sich zum Abmarsche, ungeachtet ihnen von der Getreides und henmartiskasserne andere Grenadiere ausgenische in hie Mitte genommen, und sehten sich in Bewegung. Plöglich hieß es, die Grenadiere sehen bereits im Marsche begriffen, worauf die Gumpendorfer zu schreiden aussigen: Den Grenadieren nach! — und liesen zum andern Thore hin. Rationalgarden warsen sich dem abgehenden Militär entgegen, die Grenadiere mußten das Basonnet sällen, und gegen die Garde vordringen. Iwei Garden und ein kaiserlicher Offizier wurden verwundet.

Diese Demonstrationen singen an mit jeber Minute gefahrbrohenber zu werben; zu einem eigentlichen Sefechte tam es nicht, obgleich einige Berletungen stattfanden. Die Sarbe wurde zurückgebrangt, und has Militär erhielt freieren Abzug, nur wurden die Packwagen zeitweilig aufgehalten, aber von den, das Militär mit gezogenen Sabeln begleitenden Kuraffieren des Regimen. B. Rengen und Brbna Cheveaurlegers wieder befreit.

Bu Ende ber Saffe, worin die Kaferne steht, wollten die vor den Gumpendorfern marschirenden Garden, (es war eine Abtheilung außer der Linie,) zu
fenern anfangen, was aber durch energisches Auftreten des Bezirks-Chefs Braun
verhindert wurde. Dann lief Alles den Grenadieren nach und schrie: Fort,
fort! Auf den Bahnhof! — Braun ging mit Lemann hinterdrein, und unterwegs suchte er die Garden abermals auf bessere Gedanken zu bringen, rieth
ihnen, sich beim Bahnhof aufzustellen, zu prasentiren und sich ruhig zu verhalten.
Ja, ja! schrien sie, ließen sich aber durchaus nicht aufhalten.

Die Sarbe, die fich aus mehreren Bezirken gesammelt, war rathlos und ohne eigentliches Commando; boch wuchs ihre Anzahl mit jeder Minute. Dieselbe lief in ungeregelten Saufen durch verschiedene Sassen, schnitt auf diese Beise bem Militar den Beg ab, und sammelte sich auf der Mariahilfer Hauptstraße. Daselbst angelangt formirte sie sich wieder in Züge, und stellte sich zwischen die Kurassiere und Grenadiere, marschirte sehr langsam, und erschwerte dem Militär den Beg. —

Um 6 Uhr marschirten bie Grenabiere über bas Glacis, sie zwangen bie Tambours zu trommeln, bamit bie Bevölkerung auf ihren gezwungenen Abmarsch aufmerksam gemacht werbe. Der Marsch war unregelmäßig, Rationalgarden befanden sich in den Reihen der Grenadiere, eben so Beiber und Civilisten. Die großentheils betrunkenen Grenadiere protestirten sortwährend gegen den Abmarsch. Indessen eilten Rationalgarden und Gesindel im Sturmschritte zur Nordbahn und zur Taborlinie, besetzten den Bahnhof und die Linie, riffen die Eisenbahnschienen heraus und die Telegraphendräthe herab.

Mittlerweile wurde auch in Mariahilf ohne Befehl Allarm geschlagen, und während ber Marsch langsam vor sich ging, die Legion aufgesorbert, auszuruden und ben Bahnhof zu besehen.

Bahrend bes Mariches noch erhielt bie bas Militar begleitende Rationalgarbe die Rachricht, baß ber Bahnhof bereits befest fen. Es wurde ein Theil berfelben, welchem sich auch eine Anzahl bes Bolles freiwillig anschloß, vorausgeschickt, die Schienen der Bahn auszulösen.

Bon allen Seifen strömten Rationalgarben ohne Fuhrer, ohne Commando herbei, reihten sich in die Züge ein, um das Militar im Marschiren aufzuhalten, oder wenigstens demselben den Rarsch zu erschweren, und zwar so lange, bis die Sarbe start genug geworden ware, ihnen benselben mit aller Kraft zu verweigern oder zu verwehren. So ging es langsam fort bis zur Ferdinands: oder zur Schlagbrude, woselbst ein neuer Versuch gemacht wurde, ben Weitermarsch zu verhindern, aber erfolglos. —

Bis 7'/. Uhr fah ber in ber Praterstraße wohnende Plagoffizier Dunber gegen vierzehn Compagnien Rationalgarben ber sublichen Borstäbte sammt ihren Offizieren unter seinem Fenster gegen ben Bahnhof marschiren, und begab sich sogleich zum Ober-Commando.

In der Leopolbstadt wurde auf diese Schreden verbreitenden Borgange Allarm geschlagen. Die Grenadiere stießen zu den Nationalgarden, Studenten, Arbeitern und Bolt, mehrere Joche der Eisenbahnbrude wurden abgededt, die Balken zu einer Barrikade verwendet, das Liniengitter geschlossen. Biele Arbeiter aus der Specker'schen Fabrik, von der Eisenbahn und andern Etablissements waren anwesend, vergrößerten die Massen, und waren besonders thätig, die Grenadiere im Marschieren zu behindern. Die Grenadiere marschirten vom Bahnhofe zu der Taborlinie um sich von Floribsborf aus mit der Eisenbahn weiter befördern zu lassen.

Das Bataillon Richter tam jur Taborbrude und eine Division überstieg sammt ber Fahne die Barrisade, ber Major an der Spige, und marschirte ber zweiten Brude zu. Diese Division war von Ses; die andern vier Compagnien bieses Bataillons blieben auf der ersten Taborbrude zurud, obschon es ihnen

wenig Anftrengung getoftet hatte, fich mit ber voranmarfchirenben Abtheilung zu vereinigen.

hier stellte ber Bezirke-Chef Braun ben Garben abermals vor, sie möchten boch, ba bie Grenabiere nicht ba bleiben werben und wollen (?) nach hause gehen, aber vergebens. Die Rationalgarbe marschirte mit, und beabsichtigte einen pasenden Punkt zu erlangen, woselbst sie einen entschiebenen Wiberstand zu leisten Garben und Bolksmassen, bem Militär einen entschiebenen Wiberstand zu leisten im Stande wäre. Der andere Theil der Grenadiere wurde vom Bolke und Garben badurch zurückgehalten, daß sie ben in ihrer Mitte zu Pferde besindlichen General Bredy anhielten, und burch stürmische Reden zu bewegen suchten, die Grenadiere zurückmarschiren zu lassen. Um 7½ uhr kamen einzelne jener Grenabiere, die schon die Brücke passirt hatten, vom jenseitigen user wieder zurück, und schritten einzeln über die Balken. Das Bolk begrüßte sie mit Jubel; dieselben mengten sich unter die Garden, sangen, und tranken den ihnen aus den Gasthäussern herbeigebrachten Bein. Es hieß, eine Deputation sey mit der Bitte, das Bataillon solle in Wien bleiben, in die Stadt gezogen und auf diese werde gewartet.

Bahrend biefes vorfiel, verbreitete fich ber Allarm = Ruf theils mit, theils ohne Bezirtsbefehl in ben Borftabten; Angst ergriff bie Bewohner ber Refibenz, nach und nach ruckten bie Plagoffiziere ein, und stellten sich zur Berfüsgung bes Ober = Commando.

Der Bezirks-Chef ber Alservorstadt de Buco et Branco, und ber größte Theil ber ihm unterstehenden Garden sammelten sich, tadelten das Beginnen der die Grenadiere unterstüßenden Garden und blieben, mit Ausnahme weniger Individuen, die nichts zu verlieren hatten aber zu gewinnen hofften, im Bezirke zum Schuse besselben. Derselbe Fall trat auch bei den meisten andern Bezirken ein. Am jenseitigen Donau-lifer sammelten sich um 8 lihr Bauern mit Sensen verseben. Die Leopolbstadt, vornehmlich die Praterstraße wimmelte von Reugierigen.

um 8'/. Uhr bröhnte die Allarmtrommel burch die Straßen der Borftabte, Rationalgarden sammelten fich, die Stadt war in größter Aufregung. Aber immer ahnten die gutgefinnten Bewohner nicht, was die nachfolgenden Stunden bringen werden; es war daher immer noch teine Bestürzung sichtbar. Kur das gewohnte Seifern der bekannten Raisonneure in Births- und Kaffehhaufern, oder der zerlumpten und rauschsuchtigen Gassen-Politiker war vernehmbar.

Um 8 Uhr erschien beim Ober-Commando F. M. L. Baron Bechtolb in Civilleidern, und murde als ber neuernannte Ober-Commandant ber Nationalgarbe ben anwesenden Offizieren bezeichnet.

Mittlerweile verbreiteten fich bie bebenklichsten Gerüchte : Der Ober-Coms mandanten-Stellvertreter Streffleur gab bem Plag-hauptmann bu Beine

ben Auftrag, fogleich mehrere Plagoffiziere an die bebrohten Puntte zu fenden, mit ber Beifung, wo möglich vermittelnd einzuschreiten, als auch von Beit zu Beit genauen Bericht zu erstatten.

Bu biefem Behufe fandte letterer bie Plat Dffigiere v. Epfelsberg, Player, Chrenfelb, Fifcher und Sobenblum an die Taborlinie.

Um 8º/. Uhr langte beim Ober : Commando in Anwesenheit bes F. R. 2. Baron Becht olb ein Grlag \*) bes Ministeriums an, baß berfelbe von Gr. Ra-

\*) Der Erlaß lautete wortlich:

"In Seine des Ober-Commandanten der Rationalgarde F. R. L. Herrn Freiherrn "von Bechtolb 2634/R. I.

"Hoch: und Wohlgeboren! Seine Majestat haben mit Allerhöchfter Entschließung "vom 1. b. M. Guer hoch: und Wohlgeboren unter Beibehaltung Ihres Militärs "charafters und ber Ihnen biesfalls zufommenden Bezüge zum Ober: Commandanten "ber Rationalgarde in der Provinz Riederösterreich und in der Haupt: und Residenzs "fladt Wien zu ernennen gerubt.

"Begen Anweisung ber oben ermanten Bezüge und eines entsprechenten Quars "tiergeldes wird Guer Hochs und Wohlgeboren die weitere Mittheilung zukommen. "Ich gebe mir die Ehre Guer Hochs und Wohlgeboren zu ersuchen, ben Ihnen von "Seiner Majestat anvertrauten Posten solls als möglich anzutreten, sich aber "früher an mich zu wenden, damit ich Guer Ho.h. und Wohlgeboren dem Berwalstungsrathe der Nationalgarde und bem bisherigen Ober-Kommandanten-Stellvertreter "vorstelle.

"Genehmigen Guer hoch : und Bobigeboren bie Berficherung meiner volltom. "menfien hochachtung.

"Bien , 3. Detober."

Dobihoff. m. p.

Ein anderer Erlaß enthielt wortlich Folgenbes:

"An Seine bes herrn F. DR. L. Freiherrn v. Bechtolb, hoche und Bobiges boren. 2634/DR. I.

"Bochs und Boblgeborner Freiberr! "

"Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhöchster Entschliegung vom 1. b. M. ben "f. t. Major Johann Schon ber ger jum Oberftlieutenant zu ernennen, und dem"felben bis zu jenem Zeitpunkte, in welchem burch ein aus bem Reichstage hervor"gehendes Nationalgarde-Gesch über die fünstige Wahl ohne Ernennung ber leiten"ben Organe der Nationalgarde eine bleibende gesehliche Norm sestgestellt seyn wird,
"ber Nationalgarde in Riederösterreich als Chef bes Generalstabes mit Beibehaltung
"seines Militarcharakters und ber ihm zukommenden Bezüge mit der vorzugsweisen
"Bestimmung, die Organistrung und Ueberwachung der Nationalgarde in den Pro,
"vinzialstabten und am flachen Lande zu übernehmen, zuzutheilen geruht.

"Es hat übrigens ber gegenwärtige General-Abjutant ber Rationalgarbe, Major "Streffleur, welcher fich bereits bas Bertrauen und bie Achtung ber Rationalsgarbe erworben hat , auch ferner Eurer Hoch = und Bohlgeboren unmittelbar zur "Seite zu ftehen, und im Falle Ihrer Abwesenheit ober Berhinderung auch tunftig "Ihre Stelle zu vertreten.

jestat als Ober - Commandant ber Rationalgarde ernannt fen, worauf berfelbe erklarte, ben andern Tag bas Ober-Commando zu übernehmen.

Der Play-Offizier, Oberlieutenant Dunber bes V. Bezirles wurde von bem anwesenden F. M. L. Baron von Bechtolb an die Korbbahn und Umgegend, und der Ordonanz-Offizier Morawsty jenseits der Taborbrücken zum Rekognosziren beordert. Bon Seite bes Ober-Commando hingegen erfolgten die geeigneten Befehle an sammtliche Bezirks-Commandanten, die Sarden auf die verschiedenen Sammelplage zu berufen.

9 Uhr Bormittag. Die Universität war in großer Bewegung. "Die bekannten Maniseste haben (sagt ber "Freimuthige") alles erbittert." Die akademische Legion und mehrere Abtheilungen ber Rationalgarbe marschirten zu den Donaubrücken; man spannte ein Bagenpferd aus, und wollte, der Bezirkschef Braun solle es besteigen und das Commando übernehmen. Er lehnte es aber ab. Am andern Ufer war keine Kanone noch. Alle Gewölbe der Stadt und Borstädte wurden geschlosen. Bei der Eisenbahn sorderte die Kavallerie vergeblich die Grenadiere zum Abmarsche auf.

Unterbessen war bas zum Abmarsch beorderte Militär noch immer von den Garden und einer bedeutenden Anzahl Bolles begleitet, an der Tabordrücke angelangt, sand aber schon von den vorangeeilten Bollsmassen das hölzerne Sitter geschlossen. Das Militär, auf Befehl des commandirenden Generals abgesendet, um den abmarschirenden Grenadieren Luft zu machen, (bestehend aus einem Bastaillon von Rassau-Infanterie und einigen Eskadrons Mengen - Kürassieren und Worden Cheveauxlegers mit drei Kanonen), brach die vor ihnen marschirende Rasse durch, ohne von den Wassen Gebrauch zu machen, sprengte das Sitter und zog auf diese Weise durch die Taborlinie durch.

Die Rationalgarbe und das Bolf, welches burch biefe Forcirung hinter bas Militar zu stehen tam, brang in ein nächst ber Linie befindliches haus, zertrummerte die Planken, und eilte auf Seitenwegen bem marschirenben Militar voran, stellte sich vor bemfelben auf, während gleichzeitig alle auf ber Straße befindlichen Lastwagen umgestürzt, Planken und Balken quer über die Straße geworsen wurden, um dem Militar den Marsch neuerdings zu erschweren, damit die bereits weiter vorangeeilten Garden und Bolksmassen Zeit gewinnen, die Labordrücke theilmeise abtragen zu können.

<sup>&</sup>quot;Ich habe die Ehre, Eurer Soche und Bohlgeboren hievon mit bem Beifügen "in Renntniß zu fegen, baß ich unter Ginem bas Geeignete an ben Berwaltungsenrath ber Rationalgarde, an ben Herrn General Abjutanten Streffleur, und "an ben Oberfilieutenant Schonberger erlaffe. Genehmigen Guer Hoch = und "Bohlgeboren bie Bersicherung meiner volltommensten Hochachtung."

Wien, ben 3, October 1848.

Dobihoff m/p.

Mittlerweile kamen auch Arbeiter mit Spießen und Brechkangen versehen herbei und schlosen fich ber Rationalgarbe und bem Bolle an. — Bon bem vorangeeilten Bolle und ber Rationalgarbe waren schon einige Ballen ber großen Taborbrude abgetragen; das Militär, welches befürchtete, auch hier ben llebergang zu verlieren, brach in Sturm durch die ihnen in Beg gelegten hinderniffe, und ein Theil besselben seste über, blieb jedoch auf der andern Seite unentschlossen fteben.

9% Uhr. Große Massen Aationalgarben zogen zur Sisenbahn hinab, ben beutschen Grenabieren zu hilfe. Bon Seite bes Militars waren Kanonen und Munitionswagen aufgeführt. Zwei Ranonen blieben vor ber ersten Taborbrude und eine war auf dem anderen Ufer nebst einer Militar-Abtheilung aufgestellt. Die zweite Taborbrude war beinahe abgetragen. Es kamen drei Studenten, die eine schnell aus einem herbeigeschafften Wagen gemachte Aribune bestiegen, und durch ihre geifernden Reben das Bolk und die Soldaten haranguirten. Sie sprachen von dem Willen des souveranen Bolkes, mit dem der Soldat hand in hand gienge, und der durchgeseht werden müsse; das Bolk und der Soldat sehen nur Eins, die Camarista und alle Bolksseinde müsten unterliegen, und noch mehr berlet an der Tagesordnung und in der Presse gewesenen Gemeinpläte sloßen von ihrem gistspeienden, meuterischen Munde. Zwei davon waren Israeliten. Riemand kannte sie, und sie waren von Massen der Rationalgarde, der Arbeiter und Grenadiere so umstellt, daß es Riemand wagen konnte, ihnen die aufregenden Reden zu untersagen oder sie gar zu arreitren.

Der General-Major Hugo von Breby hielt eine Rebe an das versammelte Bolt und die Rationalgarde, worin er begreiflich zu machen suchte, daß es vergeblich sen, das Militär vom Marsche abhalten zu wollen, und daß dasselbe unbedingt ben Befehlen seiner Obern gehorchen musse. Man wollte den Generalen vom Pferde reißen und mißhandeln, welchem er nur dadurch entging, daß er versicherte, zum Kriegsministerium sich verfügen zu wollen, um bort die neueren Besehle einhohlen zu können.

Bafrend feiner Abwefenheit wurde ben Solbaten vom Bolte immer mehr und mehr augesprochen in Bien ju bleiben, und viele versprachen es; inbeffen wurbe die Taborbrude immer mehr gerfiort.

Die Ploniere wollten bie abgetragenen Brudenjoche wieder herstellen; aber Rationalgarben, Bürger, Studenten, Arbeiter mit Spießen hinderten sie baran. Jenseits der Donau hörte man Sturmgeläute."—

General Bredy tam mit bem Befehl bes Kriegsministers jurud, das Militur muffe marfchiren, und begab sich beshalb ju Fuß auf die andere Seite ber Brude, um es auch jenem Theile bes Militars, welcher biefe bereits überschritten batte, mittheilen au konnen. Als er aber au Kus aurudkehrte, und auf ben ein-

geinen Balten herüberfctitt, mare er von einem Manne beinahe in bie Donau geworfen worden, wenn ihm nicht ein Rittmeifter vom Kuraffler-Regiment Mengen und ber Plagoffizier Reiffer beigestanden waren.

10 Uhr Bormittags. Rationalgarben und Studenten besetzen ben Sisenbahnbamm. In der Tiefe stand die Infanterie vom Regiment Rassau, dann Pioniere und Kürassiere. Sie führten brei Kanonen mit sich. Die Generale Bredy und Frank langten mit benselben an. Das Bataillon beutscher Grenadiere stand auf der großen Taborbrücke inmitten von zahlreichen Rationalgarden. Sie waren gegen 1020 Mann stark.

Auf die erfolgten aufrührerischen Studentenreben schrieen die Maffen, es mußten die Grenadiere, die bereits zur zweiten Taborbrude voranmarschirt waren, zurüdgeholt werden. Diese Mission muthete man Braun zu, die er aber ablehnte, worauf Studenten und Garben folches zu thun übernahmen.

Das Militar, welches am rechten Donaunfer aufgestellt war, ertlarte offen nicht marfchiren zu wollen, baber nichts anders erübrigte, als ben Rudmarfch anzutreten. —

Unterdeffen war die Legion am Gisenbahnbamme heranmarschirt, um das Militär in die Stadt zu geleiten; allein jener Theil des Militärs, welcher fortmarschiren wollte, vereint mit den Garnisonstruppen, wollte den Beitermarsch erzwingen. — —

Das Militar, welches ben Befehl bes Ariegsministers befolgen wollte, bie Rationalgarbe und bie Legion waren am linten Donauufer und ber Rudmarsch war bereits beschlossen; allein ein Stabsoffizier, Major Richter, welcher mit einer Abtheilung Grenabiere mit ber Fahne vorausgeeilt war, mußte erst berufen werben, indem die anderen Grenabiere ohne ihrer Fahne den Rudmarsch durchaus nicht antreten wollten. — —

Der besagte Stabsoffizier mußte baber erft zum Rudmarich bewogen werben, welches eine bebeutende Berzogerung herbeiführte, indem fich derselbe durchaus nicht bazu herbeilassen wollte, aber sich endlich doch bazu entschloß.

Am Damm ftanben, ale ber Plag-Offizier Dunber bahintam, ungef abr 200 Legionare bewaffnet \*) vor ber Gifenbahnbrude aufgeftellt, barunter Lieutenant

<sup>\*)</sup> Am Tabor ftanben an biefem Tage unter Waffen gegen 2000 Mann Militar, bie meuterischen Grenabiere inbegriffen. Die bewaffneten Garben und Legionare zahleten weit über 3000 Mann, die bewaffneten Arbeiter nicht mitgerechnet. In Leipzig erschlen eine Broschure: "Ursache und Geschichte ber Octoberereignisse, von einem Augenzeugen"; biefer Leipziger Auge: zeuge erzählt, es hätten sich an ber Tabor-brücke am 6. October 150 Mann Kationalgarbe, Alabemiker und Arbeiter zusammengefunden, von welchen jedoch nur die Alabemiker bewasser waren. Den Leipziger Augenzeugen nuch ich als wirklicher, genannter bewasseuge — auf die zahlreichen Unwahrheiten und Unrichtigkeiten seiner Broschüre mit dem Bemerken ausmerkang machen, daß er burch den Titel "Augenzeuge" als Lügner erscheint.

Dr. 2. A. Frankl. Auf ben Allarmschlag in ber Leopolbstadt um 7/2 Uhr eilte Frankl auf ben Sammelplaß seiner Compagnie in die Stadt in den Margarethenhof. Rein Sarde da; er ging auf die Aula, wo Legions-Commandant Aigner nicht an die Taborbrücke rücken wollte, und erst als die mittlerweile Erschienenen sämmtlich erklärten, allein hinziehen zu wollen, indem die Nationalgarde es als seig und perside ansehen würde, wenn die Legion nicht erschiene, sührte er zu Pferde etwa zwei gemischte Compagnien in den Nordbahnhof, dann dis an die Taborbrücke an. Hier übergab er das Commando dem prov. Corps-Commandanten der Rediziner Dr. Graf, und ritt in die Stadt zurück, wie es hieß, Besehle deim Kriegsminister einzuholen. Ienseits der Brücke, — vor derselben war die bereits erwähnte schwache Barrisade — ersuhr Frankl erst, daß die deutschen Grenadiere zum Abmarsch nach Ungarn beordert, von den Nationalgarden zurückgehalten werden, und sich zurückhalten lassen. Die Grenadiere standen auf der großen Taborducke, die Schienen waren, wie bereits erwähnt, herausgehoben und die Telegraphendrähte zerrissen.

An der Sisenbahnbrude rebeten Magyaren ju tem Bolle: die Kroaten find geschlagen, der Jelladid gefangen, last die armen Grenadiere gegen die Ungarn nicht marschiren, benn alle werben nichergemacht von den mächtigen Ungarn. —

Die etwa 200 Mann ftarte Abtbeilung Legionare und die Rationalgarbe-Compagnien ber füblichen Bezirke waren ohne eigentliches Commando, eine binand bergiebende Sorbe. Die Legionare stellten fich auf den Damm zwischen bem Bahnhofe und ber erften Bahnbrude in der Rabe berfelben auf. hier fand ber Blatoffigier Dunber ben Lieutenant Dr. Frankl, und konnte als Freund nicht unterlaffen letteren barauf aufmertfam zu maden, baß es ein Unfinn fep, ben dicten Saufen ber Studenten, ohne boberen Befehl, am Damm aufzustellen, um baselbst für eine schlechte Sache — wie boch bie eibbrüchige Abmarschweigerung der beutschen Grenabiere genannt werben muß — jusammengeschoffen ju werben. Dr. Graf überaab bas Commando ber Legion weiter an ben Sauptmann Raifer, ber einen Bug über bie Brude ichidte, um bie Grenabiere aufzuforbern, mit ben Legionären und Rationalgarden nach der Stadt zu ziehen. Kuraffiere hielten die Linie besetzt, und außerhalb berselben nabe an der ersten Taborbrucke Rand bas Bataillon von Rassau Infanterie mit einem Stabsofficier und Abjutanten, bann ber General Breby und einige Ruraffiere um ihn. Das Boll haran: gnirte mit brobenden Fauften ben gebachten - vor ber Gewehr bei Fuß ftebenben Infanterie ju Pferbe finenben Stabsoffiger Oberftlieutenant Rlein , und in ber Rabe waren Bulvertarren ju feben. Der Platoffizier Dunber fprach sowohl mit Beneral Breby, als auch mit bem Oberftlieutenant Rlein über ben Stand ber Cade. Diefelben ahnten, in welch' furchtbarer Situation fie fich befinden; gegen has woll, fagten fie, walten fie nicht einschreiten, aber die meuterische Abmarsch-

Berweigerung ber Grenadiere konnten fie noch weniger angehen laffen, es ware ihnen lieber feindliche Batterien zu ftürmen, als hier zu stehen und fich insultiren zu laffen. Gine furchtbare Situation! —

Legions-Sauptmann Butichel tam ju ber Legion aus ber Stadt gurud, es wurden Batronen ausgetheilt und bie Gewehre gelaben. — —

### Blutiger Rampf an den Taborbruden.

Als die voranmarschirte Abtheilung Grenadiere mit ihrem Rajor zurücklehrte, hieß es allgemein, vom Ministerium sey der Befehl gekommen, daß das Grenadier-Bataillon wied.r in Bien bleibe. Run jubelte Alles und war froh, daß die Sache so gut abgelaufen sey. Alles ordnete sich frohen Muthes zum Rückmarsch. Ein Unteroffizier der Nationalgarde kam zu Braun und sagte: Run geht doch Alles gut, troß ihrer schlechten Prophezeihung; es war doch gut, daß wir ihnen nicht nachgaben, denn sonst hätten die armen Grenadiere wegmarschiren muffen. Braun gab keine Antwort. — Der Rückmarsch begann; Arbeiter voraus, dann Grenadiere, Garben und Bolk.

10 Uhr Bormittag. Bon Seite bes Ministeriums langten mittlerweile bie Auftrage an ben Ober-Commanbanten ein, ungefaumt genaue Mittheilungen über bie Sachlage bem Ministerium zu erstatten, zu welchem Behufe ber Plats-hauptmann Br. bu Be in e babin beorbert wurde.

Salb 11 Uhr Mittags. Derfelbe fand auf bem hofe vor bem Ariegsgebäube eine Compagnie Infanterie, Pioniere, bie gewöhnliche hauptwache, und innerhalb bes Ariegsgebäubes ungefähr zwei Züge Grenadiere vom Bataikon Schwarzel, in ben Borzimmern eine bedeutende Jahl Abjutanten aller Baffengattungen und einige, Staabsoffiziere; in ben Jimmern bes Ariegsministeriums aber ben gesammten Ministerrath versammelt, nämlich den Minister bes Aenhern v. Bessen berg, bes Innern B. Doblhoff, der Justiz Dr. Bach, bes Arieges Grafen Latour, bes handels horn bostel, den Ministerialrath Dr. Fischhof u. a. m., dann die Generale Grafen Auersperg, Cserich, Corbon, Frant 2c. 2c.

Rachbem ber Plag-Sauptmann mehrere an ihn gerichtete, auf die Tagesbegebenheiten Bezug habende Fragen beantwortet, und ben abverlangten Bericht erstattet hatte, stellte noch der Kriegsminister die Frage, in wie fern man sich im
äußersten Falle auf die Garde verlassen könne, und wie start dieselbe sey; Fragen, deren Beantwortung auf die weiteren Greignisse des Tages einen wesentlichen
Einsluß zu haben schienen.

In möglichster Rurge brachte bu Beine jene Begebenheiten, welche feit ben Maitagen auf die Garbe nicht nur entmuthigend, fondern fogar bemoralistrend eingewirft haben, bem Kriegsminister in Erinnerung, wies auf die Erige nife bes heutigen Tages hin, als Beleg bes Mangels aller Disciplin, und sprach fich bahin aus, baß seinem Grachten nach, auf eine kräftige Mitwirkung ber Nationalgarbe wohl kaum zu rechnen seyn burfte.

Bas die Starte berfelben anbelange, fo wiesen die May-Register über 40,000 Mann, die September-Register nur mehr 18,000 Mann nach, und wirt- lich ausrudende, für die gute gesehmäßige Sache einstehende Garden dürften taum 6000 gerechnet werden tonnen, und biese in turzer Zeit tonzentriren zu machen, burfte in Folge der auf die Garde einwirkenden, sie zersehenden Sinstüffe, eine Ilumbglichteit sehn.

Diese Aeußerung machte auf die ganze Bersammlung einen Gindrudt, ber bem Auge bes Gefragten nicht entgieng, worauf nach einer Beile der Kriegsmifter sich bahin außerte, daß ihm somit vor der hand nichts erübrige, als bas Militar vor der Stadt zu konzentriren, bis jene Truppen eingelangt sehn werden, welche er fur nothig gehalten hat, hieher zu beordern, um die gesetliche Ordnung wieder herstellen zu können. —

Rurz nach Beenbigung biefer Berhandlung erschien auch eine Deputation ber Rationalgarbe, Studenten und Burger mit dem Ansuchen an den Krieger minister, er möge den Abmarsch-Befehl des deutschen Grenadier-Bataillons zurücknehmen, welches er jedoch entschieden zurücknies, und der Deputation erklärte, daß wenn sie nur einige militärische Kenntnisse besähe, sie einsehen müßte, daß bieses zu thun nicht in seiner Racht stehe, indem er wohl einer Truppe nach befolgtem Besehle Contre-Ordre geben könne, aber aufständischem Rilitär einen Besehl wegen Beigerung des Bollzuges zurück zu nehmen, würde alle Bande der Disciplin vernichten. — —

abzureißen und die Brude herzustellen begonnen hatten, bemerkte der Plahoffizier Reiffer am Standpunkte der Legion einen alten Mann (Grisner), mit einem Calabreser auf dem Ropse, wie er einige Arbeiter anstisstete, und dabei auf die Ranonen mit der Hand hinwies. Daraus besorgte Reisser einen Anlaß zu einem Consticte mit dem Militär, und zog sich in Folge dessen über die Gisenbahnbrude zurud; während dem aber sah Reisser schon einige Arbeiter und anderes Bolt auf die Ranonen zustürzen und mit einem Pulverkarren davon eilen. Der commandirende Artillerie-Offizier eilte ihnen eine Strecke nach, kehrte aber wieder um, und die Arbeiter wiederholten den zweiten Angriss, um dem Militär eine Ranone wegzunehmen; als sie aber die Ranone pakten und damit davon renen wollten, kommandirte General Bredy, Feuer! Rassau-Insanterie gab eine Decharge; im Ru lagen Berwundete und Todte am Plaß und am Damm. Die Legionäre erwiederten die Decharge. Bei dem ersten Dechargieren siel General Bredy vom Pferde, welcher mit dem Rucken gegen die auf der hölzernen

Brude stehenden Grenadiere gekehrt war, burch einen Schuß eines unter ihnen stehenden Studenten von rudwärts durch ben Kopf, und einen Schuß in die linke Seite. — —

Alles floh mit Seschrei theils über die Brüden zurud, theils rechts von der Brüde gegen den Sisenbahn-Damm, die meisten rückwärts zu den Holzhütten und Baumen, und es begann ein mörderisches Plänkeln. Sin undewaffneter Bolks-haufe, der zwischen diesem Feuer stand, entstoh und warf die auf dem Damme stehenden Garden der akad. Legion in den Graben. Hinter dem Damme, durch benselben geschützt, unterhielten die Sarden der akad. Legion ein heftiges Feuer gegen das Militär. Sin Mann (angeblich der ehemalige Offizier Unter. . . ) feuerte eine der genommenen Ranonen mittelst eines Zündsidibus gegen das Militär ab. — —

Das Militär wollte ben Damm mit Sturm nehmen, wurde jedoch zuruckgeworfen, und gleichzeitig im Rucken von ben vom linken ufer ber Donau über die beiben Brüden heranrüdenden Rationalgarden und Grenadieren angegriffen. Sin Legionär sank neben Frankl tobt nieder, ein zweiter ward zweimal durch ben Arm geschoffen, und während die Feuer treuzten, wurde Frankl von zurückbringenden Garden vom Damme heftig hinunter geworfen. Sein linker Arm war gelähmt. Ein Mann lag ohne Uniform durch die Brust geschossen tobt. Ein Grenadier lag da von einer Augel getroffen, Frankl rief seinen Kameraden Bindberg, der zog die Augel, die zwischen Rippen und Haut gesahren war, heraus. Ein Theil der jenseits der Brüde besindlichen Grenadiere, ungefähr zwei Züge bildend, zogen sich, sowie auch der Play-Offizier Reisser in die Auzurück, um am Rampfe keinen Antheil nehmen zu müssen. Letzerem wurden zwei Augeln nachgesendet. Die deutschen Grenadiere, Garden und Legionäre unterhielten eine halbe Stunde lang ein so lebhaftes Feuer, daß sich das Militär mit Berlust dreier Ranonen zurückziehen mußte.

Die Rachricht verbreitete sich blissichnell in ber Stadt. Gleich nach Beginn bes Feuers fuhr ein Mann in Legions-Kleibung in einem Fiaker in Cariere burch die Jägerzeile und Bischofgasse und schrie, mit der einen hand eine Ranonenkugel herauszeigend: "Sie schießen mit Kanonen, Bolt von Wien, akademissiche Legion, zu den Waffen!" — —

Gegen 30 Tobte lagen am Plate zwischen ben Bruden am rechten Ufer ber Donau. Oberstlieutenant Rlein stürzte töbtlich verwundet vom Pferbe. Raffau erlitt einen bebeutenden Berlust, und es wurden den Gefallenen viele Gewehreabgenommen. Ebenso bedeutend war der Berlust der Garden und Legionare.
— Eine Ranone wurde von Arbeitern ins Baffer gestürzt. Schaudervoller Ansblid! — Der Plat war mit Leichen und Berwundeten der Soldaten, Rational-Barben, Studenten und Bolt bebedt! — Grafliche Folgen der Auswieglung

A Secretary

magharischer Emissare, und bes bemokratischen Clubbs, ber Bibersetlichkeit ber Grenabiere, ber Unbisciplin ber Garben und verblenbeten studerenden Jugend! — Zwei Ranonen auf benen verwundete Studenten lagen, wurden von Rationalgarben umgeben, im Triumph durch die Leopolbstadt in die Stadt gefahren, und die Grenadiere jogen mit den Legionären und Rationalgarden, den Gemerals-Hut Bredh's auf der Spise eines Bajonettes vor sich tragend, ebenfalls in die Stadt zurück. Aus gewissen Haufern wurden Tücher geschwenkt, un' so die Gräuel als Glorie betrachtet. — — —

Bon Rugeln burchbohrt fielen General-Major Sugo von Breby tobt, und Oberft-Lieutenant Rlein tobtlich verwundet, als Opfer ihrer Pflicht und Treue! — —

Bahr ift es, ein Schwanken in ben Dispositionen des Generals Bredy, ber sich zu einem ernsthaften Ginschreiten zu rechter Zeit nicht entschließen konnte, und sich und ben Truppen den Schwarm des Bolkes so auf den Leib kommen ließ, daß es sich in die Abtheilungen eindrängte, und ihre freie Bewegung hinderte, muß mit als eine ber Hauptursachen der Nachtheile betrachtet werden, welche das Willtar an diesem Tage der bewaffneten llebermacht der Garden gegenüber erlitt und es endlich zum Rückzuge auf das Glacis der Stadt nöthigte, bei welcher Gelegenheit in der Augarten: und Taborstraße aus vielen Fenstern auf die Truppen geschoffen worden seyn soll.

In Folge ber Borgange in ber Leopolbstadt, am Tabor und beim Bahnhofe wurden nach und nach alle Truppen der Garnison theils nach Schönbrunn, theils in genannte Borstadt gesenbet, und jum Schuse der inneren Stadt, als hilfe ber gutgesinnten Stadtgarden blieben bloß ein Bataillon Rassau und drei Compagnien Pioniere zurud.

Als bie vom Ober-Commando abgeschickten Plagoffiziere: von Eyfelsberg, Player, von Fischet und von Hohenblum gegen ben Prater tamen, hörten fie schon schießen, und es tamen Bewaffnete und linbewaffnete auf ber Flucht entgegen. Sie sesten ihren Weg fort, in ber Hoffnung noch wirten zu konnen, und giengen burch ben Bahnhof auf ber Fahrstraße vorwärts.

Stwa 300 Schritte auf berfelben entfernten sich hohenblum und Fischer, Player und Epfelsberg berebeten bie Bewaffneten, sich in die Stadt zurückzusiehen und ruhig zu verhalten, was ihnen großentheils gelang, und so erreichten sie den Spis. Das Feuer war so ziemlich eingestellt, nur beim Universum hörte man einzelne Wechselfchuffe. Player und von Epfelsberg suchten auch dort Ferneres zu behindern, und die Bewaffneten zum Rachhausegehen zu bewegen, während sie anderseits den Berwundeten beider Parteien die nöttige hülfe angedeihen zu lassen versprachen. Da die Sendung der beiden Plahossigiere ihren 3weck nicht erreichte, so bemühten sie fich Wagen und Tragen aufzutreiben. Außer der Taborlinie stieß

Blakoffizier Blaver auf einen Saufen großentheils bewaffneter Reniden, welche amolf Mann vom Regiment Raffau, welche fic um ihren bleffirten Sauptmann ichaarten, ju entwaffnen und auch vielleicht ju tobten im Beariffe ftanben. Dlaver brang in die Leute, biefe awolf Mann unverfehrt abzieben ju laffen, und als bieg gefcab, ließ er ben hauptmann in einem Fiater in die Stadt, wobin er verlangte, unter Bebedung fuhren. Befonders hervorheben muß Plaper bie liebe: volle und menschenfreundliche Bereitwilligfeit bes herrn Speder, Inhaber ber aroken Mafchinen : Fabrit außer ber Taborlinie; benn ale Player ju ihm tam, und ibn um Bagen fur bie Bleffirten bath, ftellte er ibm alle feine Bferbe. Bagen und auch eine fur feinen Bebarf neu angeschaffte Rrantentrage ju Geboth, trug feinen Leuten auf, bem genannten Blaboffiziere in Allem beigufteben, mas fie aud mit ber größten Bereitwilligfeit thaten. Dann zeigte er bem Platoffiziere bie in feinem Saufe befindlichen bleffirten Militars und Richtmilitars, fur bie er fo zu fagen vaterlich forate. Der Platoffizier Plaver und v. Epfelsberg foraten bafur, bas bie Bleffirten in Spitalern untergebracht murben, und erfüllten bas burd eine menfchenfreundliche Pflicht.

Als ber Plagoffizier Dunber beim Ober-Commando antam, und über bie Borgange an ber Taborbrude Bericht erstattete, wurde in Folge besselben in ber Stadt Allarm zu schlagen, und bie in folden Fallen schon bezeichneten Thore, Thurme und aubere Puntte von ben betreffenden Garde-Abtheilungen zu bessehen befohlen.

Das unbewaffnete Boll eilte in bie Stadt und fturzte schreiend burch bie Stafen. Die Sturmgloden ertonten von allen Thurmen. Auf ber Universität sammelten sich Rassen von Rationalgarben. Man führte verwundete Rationalgarben und Studenten burch die Straffen.

12% Uhr Mittag. Rationalgarden und Legionare, welche die Affaire an den Bruden gehabt, marschirten in die Stadt. In ihrer Mitte befanden sich Einzelne von den deutschen Grenadieren Richter und die zwei eroberten Kanonen. Sie wurden mit ungeheurem Jubel von der Bevölkerung begrüßt. Die Thore wurden geschlossen, die Stadtmauer von der Garde besetzt, und sammtliche aus dem bürgerlichen Zeughause geholten Kanonen aufgepflanzt. Das rücklehrende Bataillon Rassau wollte in die Stadt rücken, machte aber nach kurzem Parlamentiren rechtsum.

Blutige Ratastrophe am Karmeliter-Plak.

Rach ber blutigen Affaire am Tabor tam, mabrend bem als Bermunbete und Tobte zu ben barmherzigen Brubern überbracht wurden, ein Detaschement Brbna: Chevauglegers, welche vom Tabor tamen, in die Stadt reiten wollten, ba aber die Thore bereits gefchloffen waren, umtehrten und gegen ben Tabor ritten, zum Rarmeliterplat, wofelbft sie von Ginzelnen ber hier aufgestellten

Sarben mit bem Bebeuten aufgehalten wurden, sie könnten nicht burchsommen. Der sie kommandirende Offizier, Oberlieutenant Abel, schwenkte gegen ben Tabor mit der Abstickt sich durchzuhauen, weil man ihn hinderte, und da sielen mehrere Schusse von den zwischen dem National-Gasthose und dem Hischenhause aufgestellten Garben auf ihn, und mehrere von jenen, die am Rarmeliter-Plate aufgestellt waren. Sin Spevauxleger schof seinen Raradiner gleichzeitig ab. Abel wurde schwer verwundet, siel vom Pserde, und in dem Momente stürzte noch ein Garde auf ihn, um ihm, wie er sagte, mit dem Rolben den Garaus zu machen. Der hier mit einer Compagnie Bürger anwesende Commandant des Bürger-Regiments Schaumburg wurde über diese schaubervolle Absicht so entrüstet, daß er den Säbel zog, und dem Unmenschen einen Hieb über die Achsel versetzt, und dadurch von einer niederträchtigen Handlung abhielt — selbst aber in die größte Sesahr gerieth. Die übrigen Chevauxlegers ritten davon, es wurde ihnen nachgeschossen. Einzelne Garden einer bekannten Compagnie haben sich bei dieser Rataskrophe auf eine traurige Weise hervorgethan. —

Außer Abel find noch 6 Mann gefallen. Bei der Baren-Apothete wurde auf ben Reft der Chevauxlegers abermals von den dort vom Tabor anrudenden Sarben geschoffen. —

Die Bataillone ber Leopolbstäbter Nationalgarde waren anfänglich in ber Praterstraße vor ber Johannes-Kirche aufgestellt. Die gute Sesinnung dieses Besirtes, mit Ausnahme einer Compagnie, und einzelner Umstürzlinge —wie es leider! überall räudige Schafe gibt, mißbilligte ben Biberstand ber undisciplinirten Grenadiere und Garden der süblichen Gründe. Die Leopolbstädter Garden dogen sich gleich nach der Affaire am Tabor, nachdem Einzelne zum Tabor zogen, andere den charactersesten Commandanten Eslein vom 2. Bataillon insulitren, zum Bezirks-Commando zurück, und es wurden den letzten Compagnien von den übelgesinnten Umstürzlingen sogar eine Ragenmusit und Steinwürfe nachgesendet \*).

Die ungludselige Affaire am Rarmeliter : Plat ging teineswegs von ben Bataillonen, vielmehr von Ginzelnen einer übelgefinnten Compagnie aus, und alle Beffergefinnten mußten bas Greigniß tief beklagen. —

Dies war genug , um in ben Augen ber Umffürzlinge und anarchifchen Repubistaner für eben fo fchlecht zu erfcheinen , und von benfeiben nicht nur gesteinigt, fonbern auch wo möglich gemeuchelt zu werben. Dr.

Die Umfturzpartei und bas rebellirenbe Proletar'at hatte seit bem 23. August besonbers auf b'e 12. und 13. Compagnie einen töbtlichen haß geworsen, ber sich auch in ben Kampsen im Laufe bes Obtobers eclatant bemerkbar machte. Am 23. August hatten 45 Garben ber 12. und 30 Garben ber 13. Compagnie vereinigt, gegen 1500 rebel-lirenbe Arbeiter am Stern vor bem Prater gesprengt, und sich als Greinbe Manner, als Freunde gesehlicher Ordnung, und als Freinde der Anacchie und ber von ber Bemeinde bezahlten, rebellirenden, schlechten und faulen Subjette bewiesen.

Gleich nach erfolgtem Feuern am Labor erschien nachstebenbe Proflas mation :

"An die Bevölkerung Biens! Bei dem für heute früh angeordneten Abmariche eines Theils der hiefigen Garnison haben fich bei einem Theile dieser Truppen meuterische Bewegungen gegen diesen Befehl gezeigt, welche von einem Theile der Rationalgarde untermischt mit einem Pobelhaufen noch unterstügt wurden. Ohne daß bis zu diesem Augenblick auch die erste Beranlassung bekannt ift, wurde von den Waffen Gebrauch gemacht.

Um bem Conflicte swifchen ben Truppen Einhalt zu thun, wurden fogleich bie geeignetsten Maßregeln getroffen. Und es ergeht zugleich an alle ordnungsliebenden Bewohner Biens, an alle Corps ber Nationalgarde die Aufforderung, biefe Maßregeln welche nur die Berhinderungen jedes weiteren Conflittes, die Aufrechthaltung der Ordnung und Sicherheit bezweden, auf das traftigste zu unterftüben.

Bugleich werben alle friedliebenden Bewohner Biens ermahnt, fich foviel als möglich von allen Aufläufen auf offener Straffe zurudzuhalten, um nicht unnöthiger Beise Bufregung zu vermehren. Wien, am 6. Oftober 1848.

Der Minifterrath."

Diese Proklamation blich ohne Wirtung, ba bas betreffende Ereignis nur zu balb burch ein anderes überfturzt wurde.

Rury nach bem furchtbaren Auftritte am Tabor, eilte ber Rationalgarbe Artillerie Commandant G. Gpiabit! in Civilfleibern ins burgerliche Reng' bans, bafelbst sammelten fich zahlreiche Boltsbaufen , und gleich barauf tamen Dber-Commando-Befeble an ben genannten Commandanten ber Rationalgarbe-Artillerie jur Berabfolgung von Gefcugen an mehre Rationalgarde Abtheilungen, melde biefelben auf bie Bafteien oberhalb der Thore aufzupflangen batten. Sauptmann Rlintofd von Burger-Grenabieren, erhielt ben Befehl vom Ober-Commandanten Streffleur, amei Ranonen aus bem burgl. Beughaufe au requiriren und auf die Rothenthurm-Baftei bringen zu laffen , welcher Auftrag aber nicht fogleich erfüllt werben tonnte, weil teine hinreichenbe Bebienungs mannicaft vorhanden mar. Bald barauf mußte aber Spisbit I obne Dber-Commando-Befehl Ranonen aus bem burgerlichen Zeughaufe entfuhren laffen, ba fie bas Bolt mit Ungeftum verlangte, und Spighitl's Gegenvorftellungen. mit ber Drobung ibn ju erschießen, beantwortete. Diefe mit größter Brutglitat jum wiederholtenmale ausgestoßenen Drobungen und die Bemerkung, daß berfelbe in Civileleidern auftrat, bewog ihn nach Saufe zu geben, und feine Uniform anzugieben, worauf fich berfelbe auf bie Bafteien begab, um nachzuseben, ob bie Gefcupe aufgeführt murben. Solche find, und gwar auf Befehl bes ins burgerl. Beughaus getommenen Commanbanten ber atabemischen Legion Aigner.

ohne angemeffener Bebienungsmannschaft richtig aus bem burgl. Zeughaufe abs geführt und auf ber Bastei aufgepstanzt worden. — —

### Einlaß bes Militars in die Ctabt.

Dem bestehenden Ober = Commando Befehl gemäß war bas Schottenthor vom erften Stadt = Begirte Schottenviertel bei Allarmirungen befett zu balten, was noch diegmal puntlich geschab. Mittags besette die 2te Compagnie diefes Begirtes jenes Thor. Aber als eine ftarte Abtheilung Bioniere, es burften 3 Compagnien gewesen fenn, um halb 12 Uhr Mittage, burch basfelbe in bie Stadt marfdirten, murbe benfelben ber Ginmarich nicht verwehrt , nachbem fich ber commanbirende Sauptmann berfelben mit einem fdriftlichen Befehl bes Rriegsministers Grafen Latour ausgewiesen batte. Rachbem bas Militar einmaricirt war, tamen gegen 6 Compagnien Rationalgarben aus ben Borftabten aum Schottenthor gezogen , befesten bie Baftei, und auf Ansuchen bes Bachcommandanten am Schottenthor, gab biefes Borftadt-Bataillon eine halbe Coms pagnie als Berftartung an bie Thormache ab. Die neu angetommenen Garben beschulbigten jeboch die Stadtgarben bes Berrathes und Ginverftanbniffes mit bem Militar, weil fie die Dioniere bereinmarichiren ließen : in Folge beffen es an aefabrbrobenben Difvuten und Thatlichfeiten tam, die bamit enbeten, baß bie Stadtgarden um Blutvergießen in vermeiben, von ber lebermacht gebrangt, abrogen . und iene Borftabtgarben bie Schottenthormache befegten und allein befest behielten. Gin Theil ber Schottner jog über bie Molferhaftei, ber andere warf fich unter Anführung bes Lieutenants Fichtner in bie Rationalbant gur Berftartung ber bort befindlichen Bache. -

# Blutiger Rampf ber Stadt: und Borftadigarden por und in bem Stephansbome.

Die Aufregung ber Bevölkerung war furchtbar, Blut floß in Strömen, und es war keineswegs an ber Zeit von geschriebenen Waffen bes Ministeriums einen Erfolg zu erwarten. Das in ber Stadt befindliche Militär wurde concentrirt. In der Stadt und den Borstädten, die an die Leopolbstadt gränzen, wogten große Bolksmaffen auf ben Straßen. Bom Ober-Commando wurde befohlen, den Stephansthurm mit Garden besehen zu lassen, um daß nicht Sturm geläutet werden tonne. In Folge der vom Plahossier Dunder, von den Tadorbrücken zum Ober-Commando gebrachten Nachrichten, wurde derselbe vom Feldmarschallzeieutenant Br. Bechtold abermals beauftragt zu inspiciren, ob der Stephansthurm beseht seh, und was am Rothenthurmthore vorgehe. Als derselbe in die Rähe des Stephansthurms kam, woselbst Garden des Kärnthner-Biertels den Thurm bereits beseht hielten, erdröhnte die gewaltige Sturmglocke troß des Be-

٠.

١

febles, bas nicht geläutet werben folle. Sier gefcah bas Ilnglaubliche! - Bum Berftandniß biefes wichtigen Momentes, wobei bie Garben des Rarnthner-Biertels ihre Dienstpflicht erfullten , muß ermabnt werben , bas eine Compagnie bes Rarnthner-Biertels fur alle Ralle, fobalb in ber innern Stadt Allarm gefolagen werbe, ben Ober-Commando-Befehl batte, ben Stepbansthurm au befeken, und bas allfällige Sturmlauten mit ber großen Blode und überbaupt zu verbinbern. Als an biesem blutigen Tage bie betreffende Compagnie ihrer Bflicht gemaß ben Thurm befette, waren vor 1 Ubr Mittaas bereits Individuen am Thurm oben und fingen in bem Momente ju lauten an, als ber Pobel folde burch Bfeis fen , Seulen und Bellen infultirte und eine Abtheilung ber Biebner Garben unter Commando bes Batgillons-Chefs Dofer gegen ben Thurm anructe. Da fiel ein Sous aus einem ber nabe gelegenen Gebaube auf biefelbe , welchen ein Student auf einen Garben bes Rarntbner-Biertels abgefeuert baben foll (?), morauf bie Biebner Garben bes 2ten Bataillons fic in fleine Blantler-Bruppen auflosten, dieß als eine feindfelige Demonstration ansahen, und auf die am Thurm aufgestellten Garben bes Rarnthner-Biertels ju feuern anfingen. Die Stadtgarben wurden jurudgebrangt, fie fluchteten in bie Rirche, die Rirchenthure wurde von ben Biebner Garben eingeschlagen. Der Rampf mar beftig , viele wurden am Plat und in ber Rirche verwundet. Unter letteren Oberlieutenant Adermann und Lieutenant Dr. Drech Bler von ber 4 Compagnie 3ten Begirtes in ber Rirche ichmer vermundet. Gin Sarbe, welcher am Gingange gum Thurm , in bem bafelbit befindlichen Schilberhaus ftanb , wurde mit vielen Bajonetstichen ermordet - mabrend ein Rann, ber fich in bem Schilberbaus binter ben erfteren verftedte - unverfehrt bavon tam.

Durch ben gräulichen Kampf vor und in bem Dome stieg bie Buth bes Bolles und ber Borstadt Garben auf's hochste. Bom Universitäts-Plage wurde eine von ben erbeuteten Ranonen auf ben Stephansplatz geschleppt. Ran richtete bieselbe gegen bas beutsche haus, aus welchen geschossen worden sehn soll, um beim ersten Flintenschuß mit einem Rartätschenschuß zu antworten. Zum Stück ist solges nicht geschen; aber es entstanden viele Barrisaden in der Stadt in Folge dieses Rampses. Gleich nach der am Stephansplatz gemachten Decharge begab sich der Platz Dssier Dunder, der hier im Feuer der Wiedener stand gegen das Rothethurmthor, welches von rebellischen Artilleristen und Infanteristen der Garbe und Bürger besetzt war. Ranonen waren bereits aufgesahren, und als berselbe im Auftrage des ObersCommando das Feuern untersagte, wurde er von Bürger-Artilleristen insultirt, und nur seine besonnene Ride rettete ihn vor Thätlichkeiten, und vor dem angedrohten Hinabstürzen vom Thore. Sine Kürasssier und Infanterie-Abtheilung stand am Schanzeluser, zog sich aber vor das Reuthor, vor welchem solche in einer Entsernung von etwa 200 Schritten Stand hielt.

In Folge ber im Innern ber Stabt geschehenen Grauel, erschien nachfolgende Proflamation:

"Rationalgarben! Das Ministerium hat mit bem schmerzlichsten Bebauern vernommen, bağ Rationalgarben gegen Rationalgarben, Burger gegen Burger im Rampfe stehen, ohne bağ hiezu auch nur ber geringste Grund vorhanden ware. Aus einem solchen Rampfe kann nur Anarchie hervorgehen.

"Das Ministerium ist baber fest entschlossen, die Rube, Ordnung und gefehliche Freiheit aufrecht zu erhalten, und forbert biejenigen Garben, die bas Ministerium in seinem Bestreben unterstügen wollen, auf, sich gegenseitig burch weiße Armbinden tenntlich zu machen. Wien am 6. Ottober 1848.

Der Minifterrath."

Diefe an fich fehr gute Berfügung hatte teine Folgen, inbem man unter ben Sarben annehmen mußte, baß die Umfturg-Partei teine Mittel fcheue, in Wien eine Revolte hervorzurufen und auch die weißen Armbinden mißbrauchen werbe, um Berwirrung bervorzurufen.

Der Rampf vor und in ber Stephandlirche war bie Urfache, baß fich bie Stadtgarben größtentheils von jeder Theilnahme an ben Greigniffen fern hielten, und somit ber Alles überfturgenden Partbei freieren Spielraum überlaffen mußten.

In das Spital ber barmherzigen Bruber in ber Leopolbstadt murden 15 Tobte überbracht; Bermundete 95, wovon zwei Drittheile tobtlich.

Salb 2 Ubr. Beim Schottenthor murbe um balb 12 Uhr Mittags, wie bereits ermabnt, burch bie bort machhabenben Schottenviertler gegen Bormeifung eines Befehls vom Rriegsminifter bas Militar, bestebend aus brei Compagnien Bionieren, eingelaffen. Sie befesten Anfangs ben Plat am Sof, bann ben Graben und Stod im Gifen-Plat. Bon einer anbern Seite rudten Gifenbahnarbeiter mit langen eisernen Spießen ein; bas Militar begann zu tirailliren. Am Stock im Gifenplat ftand ungefahr eine balbe Compagnie Dioniere. Diefe murben vom Bolle und Garben insultirt. Das mar bas Signal jum Rampfe. Bon Fenftern und Dachern, aus ben Seitenstragen, und ju ben Rellerlochern wurde beraus geschoffen; Garben, Studenten und Arbeiter ruckten mit mabrer Tobesverachtung gegen bas Militar an; ein muthenber Rampf entbrannte; bas Militar wurde gurud gebrangt, und mußte fich auf ben Sof gurud gieben. Gegen bas vorbringenbe Bolf murbe aus ben Ranonen mit Rartatichen, aber boch gefcoffen. Die aufgefahrenen Befchute am Graben wurden ununterbrochen abgefeuert. Die Rartatiden flogen über bem gangen Plas, und brangen ju hunderten mit furchtbarer Gewalt burch bie eisenbeschlagenen Kauflaben und in die Mauern. Auch in der Bognergaffe wurde mit Rartatiden gefenert. Biele Garden fturgten am Graben und hier - ale Opfer ber magparifden Banditen-Bolitit eines Roffuth, als weitere Folge bes meuterischen

\$1

Schutes meuterischer Grenabiere. Die Kanonen wurden vom Bolte genommen. Auf beiben Seiten viele Tobte und Berwundete. Der Kriegsminister hatte den Obersten Stodau auf den Plat geschickt, um dem Feuer Einhalt zu thun; aber es kam zu spät diese Maßregel. Die Buth des Boltes war aufs hochste gestiegen. Am hofe endete der Kampf mit dem Ruckzuge des Militars.

Am Sofe fand ber Burger-Commanbant Schaumburg, ber Sauptmann Anoth und eine fleine Angabl Garben bes Burgerregiments. Anoth bat es nämlich auf Aufforberung ber betreffenden Beborben für angemeffen gefunden, alle öffentlichen Bebaube und Raffen burch eine Abtheilung ber Burgergarben beschüßen zu laffen, wohurch bie Anzahl ber am hof anwesenden vermindert wurde. Das am Sof befindliche Militar murbe unruhig und versuchte eine Rlantenbewegung, worauf fic bie Burgergarben, ba fie nicht wußten mas bas Militar beabsichtige, ins burgert. Beughaus guructiogen. hierauf begann ein beftiges Kleingewehr : und Ranonenfeuer iu ber Rabe bes Rriegsgebaubes. Die Greng: biere und Dioniere feuerten mie bereits oben ermabnt gegen bie Bogneragffe, lettere mit Rartatichen. Rach ungefahr zwanzig Rartatichen-Schuffen retirirte bas Militar gegen bie Freiung. Der Plat war ganglich leer; gleich barauf fammelten fich ungefahr bunbert Berfonen, welche bei einem Fenfter bes Kriegs: gebaubes ftanben, mofelbit ein Student eine Schrift berab las. Die Bollsmenge machte verneinende Bewegungen — es war die Schrift wegen Ginftellung aller Reindseligfeiten. — Das Polt tonnte aber nicht mehr beschwichtiget werben.

Um bem Lefer auch bie anderweitigen Greigniffe zeitgerecht vorführen zu tonnen, muffen wir einen Blick auf die Mitglieder bes Reichstages werfen.

# Terrorismus und Bermurfniffe unter den Reichstags:Abs geordneten.

Bahrend an den Taborbruden geschoffen wurde, und in der Stadt und ben meisten Borstädten eine große Aufregung herrschte, und in der Stadt Blut floß, siel unter den Mitgliedern des Reichstages Folgendes vor, was einen tiefen Blick auf alle Jene gestattet, welche unter den Parteien am geschlichen Boden wandelten, welche die ilmstürzlinge waren, und endlich, welche in offen ausgesprochenem hasse gegen die flawischen Nationalen Terrorismus übten und als — Bolksvertreter erscheinen. —

Im Lesefaal und ber Borhalle bes Reichstages waren viele Deputirte versammelt, und die Mitglieder der Linken: Löhner, Hubidi, Bortowski, Goldmark u. a. sprachen von der zu haltenden außerordentlichen Reichstagssitzung. Ginige Abgeordnete aus Bohmen erklärten sich bagezen, weil unruhige Auftritte in der Stadt wohl die Thätigkeit der Executivgewalt, nicht aber jene bes konstitutienden und legislativen Reichstages erheischen. Löhner forderte die andern auf,

gum Ministerium ju geben, und ale Rlauby und auch Rieger und Brauner biefe Aufforberung in Begenwart bes Abgeordneten Samelta ablehnten und fortgingen, rief et: "D, ihr Czechen! also ihr gebt nicht mit! ba ftebt auch ein Czeche, Sawella! Czeche! tommt mit!" - Da es hieß, daß man beim Ministerium nur über ben mabren Sachverbalt ber unrubigen Borfalle Austunft einbolen wolle, foloß fich Sawella an, und es gingen um 11 Ubr Mittags Lobner, Billersborff nebst mehreren andern Deputirten, jumeist von der Linken, jum Ministerrath. Es wurde am Bege ausgemacht, bag man fich lediglich auf Anfragen über ben Stand ber Dinge beschranten, und auf feine Art in eine Debatte einlaffen werbe. Beim Ministerrath ertheilte ber Kriegeminister Latour auf bie von Billersborff vorgetragenen Fragen bie Ausfunft, bag bem Kramall eine bloke Biberfeglichfeit eines Bataillons ju Grunde liege. Diefes fen commanbirt, an bie ungarische Granze zu marschiren, wolle aber nicht folgen; es seb natürlich, bağ eine folche Sehorsams-Berweigerung nicht gebulbet werden burfe, ansonst alle militarifche Disciplin vernichtet, und bas gesammte Militar baburd bemoralifirt wurde; er glaube baber, als General und Kriegsminister innerbalb feiner Berantwortlichkeit und recht ju handeln, daß er ein anderes Rilitar aufbot, um bas widersetliche Corps jum Gehorfam ju zwingen, und auch jene Rationalgarden, bie fich hindernd hineinmengten, abzuschaffen. hierauf sprachen mehrere Mitglieder ber Linken, Breftel, Prato in bem Sinne, als fen es nicht recht, bem Willen bes Bolles entgegen zu banbeln; bas Bolf tonne es nicht glelchgültig ansehen, daß bierfeitige Truppen gegen Ungarn ziehen follen, daß man den Bruder zwinge, gegen den Bruder zu tampfen; insbesondere aber sprach Lobner in einem vorwurfsvollen bobnischen Tone in gleichem Sinne und Rellte Fragen an bas Ministerium, fo bag er von einigen Deputirten erinnert murbe, man ftebe nicht im Reichstage, es fep baber nicht am Plage, Interpellationen ju ftellen.

Sawella erklarte alles Seschehene für bloße Einzelmeinungen, und außerte seine Segenmeinung ungefähr bahin: daß jedenfalls das Ministerium die Widersestlich keit des Militars mit allen angemefsenen Mitteln zu bewältigen zu suchen hätte, da sonst unabsehbare Wirren baraus entstehen müßten, ähnlich jenen von Spanien, wo das Bajonnet eines Corporals dem Lande die Berfassung bictirte, und wo sich bann Revolution auf Revolution häufte. Rach derart gewechselten Reden gieng man in großer Aufregung fort in das Reichstagsgebäude. Daselbst forberten die Mitglieder der Linken mit lingestüm vom Präsidenten Strobach die Anordnung einer außerorbentslichen Situng.

Strobach wurde ichon fruber einmal burch einen Reichstags : Deputirten

aufmerkfam gemacht, daß die Linke mit der Absicht umgehe, irgend eines schicklichen Tages fich zu einer außerordentlichen Sigung zu konstituten, und ihn zum Borfige babei zu vermögen, um durch ihre Pravalenz in legaler Art Befchliffe nach ihren Banfchen zu erzielen.

Am 6. October wurde Strobach schon um 10 Uhr vom Schriftshere Strett erbffnet, daß die Linke eine außerordentliche Sigung des Reichstages haben wolle; Strobach entfernte fich daber, wurde aber von Trojan aufgesucht und darauf ausmerksam gemacht, seine Abwesenheit vom Prastdenten-Bureau würde als Berbinderung des Prastdenten angesehen, und der Zwed der Linken dann durch Erbsfnung einer Sigung unter dem Borsige des Bice-Prastdenten Smolla leicht erreicht werden. Dieserhalb gieng Strobach wieder in sein Bureau. Alls nun um die Mittagszeit das obbesagte ungestüme Begehren von Mitgliedern der Linken gemacht wurde, hat Strobach die Anordnung einer außerordentlichen Sigung kandhaft verweigert. Lärmend wurde ihm zugerusen, er werde für alle die schrecklichen Folgen bieser Weigerung verantwortlich sehn. Prästdent Strobach beharrte doch bep seiner Weigerung, ließ über diesen Borgang ein Provosol \*)

Protofoll, aufgenommen am 6. October 1848 im Bureau bes Reichstags-Borflandes. Anwesende: Die Gesertigten, Es erschienen nachbenannte Relchstags-Abgeordnete: Umlauft, Bilineft, Rublich, Riegler, Jimmer, Goldmark, Braco, Demel,
hubidi, Janko, Biemialfonsti, Robistea, Schneiber Abolf, hoburet, Mynarzik Mario, Meinbl, Wagel, Smolka, Popiel, Androvich, und fiellen aus Aulas des
gehörten Pelotonfeners am Tabor an den Reichstags-Prafibenten Strobach bas Wes
gehren, die Reichstagsmitglieber zu einer abzuhaltenten außerordentlichen Reichs,
tagefichung am heutigen Tage einzuberusen, allfällig durch Plakaie.

Prafitent Strobach erklette, baß er zwar nicht verhindert fen, die dem Prafibenten obliegenden Berpflichtungen am heutigen Tage zu erfüllen, baß er aber auf
teinen Sall eine außerordentliche Sigung auf heutigen Tag anochnen werde, weil
die Festftellung des Tages zur Sigung des Reichstages nur im Einvernehmen mit
bem Reichstage felbst geschehen darf, und die Einladung der Reichstagsmitglieder
zu einer außerordentlichen Sigung nicht in der Art erfolgen kann, daß sie zur
Renntulf aller Reichstagsglieder gelangen konnte, die unterlassene Ginladung einzeiner Reichstagsglieder aber zur Ansechtung der gesaften Beschlüsse führen würde.
Uebrigens liegt auch kein Grund vor, aus Anlaß der eben angeregten Umstände eine
außerordentliche Sigung einzuberusen, weil sie wohl die Thätigkeit der
Abministratingewalt in Anspruch zu nehmen geeignet sehn
dürfte, aber keineswegs jene des Reichstages als eines odn stituirenden und legislativen Körpers.

Ueber diese Erflarung haben die obigen herren ben Prafibenten fur alle Folgen ber Berweigerung, eine außerordentliche Sigung einzuberufen, verantwortlich erflart. Borgelefen und von den Anwesenden gefertigt.

Anton Strobach, Braffbent.

<sup>\*)</sup> Diefes mertwürbige Document lautet:

aufnehmen worin er auf bas Begehren, aus Anlaß bes gehörten Pelotonfeuers am Tabor, die Reichstagsmitglieber zu einer abzuhaltenden außerordentlichen Reichstagsstigung am heutigen (6. October) Tage allfällig durch Plakate einzuberufen, erklärte: daß er zwar nicht verhindert seh, die dem Präsidenten obliegenden Berspsichtungen am heutigen Tage zu erfüllen, daß er aber auf keinen Fall eine außerordentliche Sigung auf den heutigen Tag anordnen werde, weil die Feststellung des Tages zur Sigung des Reichstages nur im Einvernehmen mit dem Reichstage selbst geschehen darf, und die Einladung der P. T. Ritglieder zu einer außersordentlichen Sigung nicht in der Art erfolgen kann, daß sie in Lenntniß aller Reichstagsmitglieder gelangen könnte, die unterlassene Einladung einzelner Reichstagsmitglieder aber zur Ansechtung der gefaßten Beschlüsse sühr en würde; übrigens liege auch kein Grund vor, aus Anlaß der eben angeregten Umstände eine außerordentliche Sigung einzuberufen, weil sie wohl die Thätigkeit der Abministrativgewalt in Anspruch zu nehmen geeignet sehn dürste, aber keineswegs sene des Reichstages, als eines constituirenden und legislativen Körpers.

Bahrend der Aufnahme des Prototolls erhielt Prafibent Strobach ein Schreiben des Ministers hornbostel mit der Einladung, in den Ministerrath ins Ariegsgebaude zu kommen, wo ihm nicht unwichtige Mittheilungen gemacht werden wurden. Die Mitglieber der Linken verlangten stürmisch die Mittheilung des Schreibens. Die Erklärung Strobach's, er werde in Folge des Schreibens in den Ministerrath gehen, rief unter den Mitgliedern der Linken die höchste Aufregung und die Ueußerung hervor, der Prasident habe vom Ministerium keine Beisungen zu erhalten, und ungeachtet Strobach wiederholte, er wolle sich in den Ministerrath bloß zur Einholung offizieller Auskünste über den Stand der Dinge in der Stadt begeben, ließ sich die Aufregung nicht beschwichtigen, ja man erklärte kühn, daß man ihn, Prasidenten, nicht fortgehen lasse. Strobach erklärte mit Festigkeit, eine jede berartige hinderung werde er für ein Attentat auf seine Person erklären, worauf ihm möglich wurde, fortzugehen. Strobach nahm den Bice-Präsidenten Smolka mit, und beim Weggehen haben ihm mehrere von der Linken, von denen beb diesem Borfalle Löhner, Umlaust, Prato, Jimmer,

Johann Umlauft, R. Breftel, Johann Krause, Dr. Bettowsti, Du nin Bortowsti, Math. Brandt, Dr. Löhner, Sherzer, Riegler Johann, Joh. Matuch, Johann Micewsti, Josef Purter, Ernst Bioland — ich verwahre mich gegen die, Folgen dieser Berweigerung des Prasidenten Sigung zu halten; Karl Jimmer, Franz Schuselts, Durbastenig, Radmilli, Alois Jelen als Zeuge, Doganer, Stratal, Sontag, Lagel, Fischhof, Stoda als Zeuge, Hoduret, Trojan als Beuge, Estight, Füsler, Josef Kreinsti, Longdamps, Carl Mieser, Marin, Mich. Meyer, Georg Meyer, Bagel, Krainsti, Longdamps, Carl Wieser, Schriftsubrer, Carl Ulepisich, Schriftsubrer, Richter als Zeuge, Joh. Eichter, herzig, Billindti, Holick, Smreder, Siovani a Prato, Hans Kublich, Jos. Konopta, Felix Grobnich, Bose, Kansti, Jaruntowsti, Strypnsti, Geier, Meinbl, Kanzie, Smarzewsti, Rostowett.

Rublich \*), Bilinsti, Golbmart, Hubicti, Popiel, Krause, Bertowsti vorzüglich thätig waren, mit Hohn nachgerufen: "Gehen Sie! Gehen Sie! Sie Prasident!" — —

Fom Kriegsministerium aus theilte Prafibent Strobach einverständlich mit Smolta bie von Beit zu Zeit erhaltenen Rachrichten ben Reichstagsmitgliebern mit, während welcher Zeit abermals eine Deputation ber Linken ben Prafibenten zur Anordnung einer Sigung zu bewegen suchte, was er in gleicher Beise ablehnte. Zu biefer Zeit hatte bie Studentenschaft mittelst eines von einer Deputation vorgelegten Zettels an bas Ministerium Bunsche gestellt, welche wesentlich barauf ausgingen, ten sogleichen Rüczug bes Militärs aus der Stadt anzuordnen, am Schlusse der Bunsche stand: Hoch dem Kaifer! Hoch den deutschen Interessen! Diese Bunsche wurden jedoch vom Minister Bach im Ramen des Gesammtministeriums mit Festigkeit abgelehnt.

Balb barauf erhielt Strobach eine neuerliche Deputation von Reichstagsabgeordneten, die ihm eine von etwa 50 Gliebern gefertigte Abresse mit dem Ansuchen um Anordnung einer Sigung übergaben, und zur Begründung des Begehrens vorzugsweise geltend machten, daß die Bersammlung des Reistages beruhigend auf das Bolt wirten werde, daß es der Bürde des Reichstages entsprechender sey, die Rachrichten über die Borgange in einer vollen Bersammlung entgegen zu nehmen, und daß nicht zu besorgen seh, der Reichstag wend bie Administrativgewalt an sich reißen. Da diese Borgange nicht geeignet waren, die früheren Beigerungsgründe zu widerlegen, lehnte Strobach auch dieses Ansuchen ab. Allein gleichzeitig erhielt Strobach durch den Rinister Bach ein schon gedrucktes, anonymes Plakat, worin die Ritglieder des Reichstages

<sup>\*)</sup> Diefer Reichstagsbeputirte fagte bey Gelegenheit, als ibm bie Bauern in Bien einen Facelgug brachten, in einer Rebe ju ten Bauern: "Ihr fennt bie alte Befcichte, bie fich aufe Reue bort wieberholt, wo man ben Rroaten auf ben Ungar hist; wo ber Czeche in blinder Buth ben Deutschen anfeindet. - Bauer, reicht euch bie ftarten Sanbe. Schließt einen Bund von Saus ju Saus, von Thal gu Thal, von Land ju Land! - Glawen, reicht ble Sand bem teutichen Bruber, benn euer Rugen und Schabe find gleich! - Dann fept machfam! Und wenn ber Lome ber Aula wieber ruft bei nabenber Gefahr, fo lagt bie Flammengeichen rauchen von Berg ju Berg! 36r werbet tommen und ein Banbfturm wirb fich erheben, und bie Golbner ber Tyrannel wie Spreu hinmegmeben! - Ihr werbet tommen und richt bulben, bag man bie Stubenten, eure braven Jungen, überrumple, bag man über ihre Leichen fchreitend, eure junge Freiheit im Schlafe morbe!" - So fprach Rublich. Charafteriftifch ift bie ausgesprochene feinbfelige Befinnung gegen bie czechischen Slawen - und gleich barauf - fie - bie Slawen follen ben Deutiden bie Sanbe reichen. - D, Sans Rublich! - - -

aufgeforbert waren, im Reichstage zusammen zu kommen. Da hieraus offenbar ein Umtrieb zu ersehen und zu besorgen war, baß ohne Wissen bes Präsibenten und gegen die von ihm abgegebene Protokollar- Erklärung, eine Reichstagssigung bennoch und zwar mit dem weiteren liebelstande abgehalten werden wird, daß sieder blos einer Partei, Glieder der Reichstags-Rinorität versammeln möchten, deren Beschlüsse in der Folge von der Rajorität angesochten werden dürsten; so entschlöß sich Präsident Strodach, eine Zusammenkunft auf 4½ uhr, jedoch mit der Bedingung anzuordnen, daß die Einladung dazu wo möglich allen und jedem der Reichstagsmitglieder zugestellt, und ihm, Präsidensten, vorbehalten bleiben solle, die Sigung zu eröffnen, oder die Eröffnung zu verweigern, worauf die Deputirten Prato, Schuselsa, Potocki, Lusbomirsti nehft andern etwa um 3½ uhr abgingen.

Mittlerweile wurde es in ben Strafen tumultuarisch. Raffen von Arbeitern mit Rrampen , Stangen , Spießen , Gewehren und allerhand Baffen verfeben, burdliefen die Saffen und Plate. Am Stephansplate ichof Garbe auf Garbe, ber Rampf behnte fich bis auf ben Bilbpretmarkt und bie Tuchlaubengaffe aus, Studenten und Garben von ber Bieben bielten formliche Jagb auf Stabtgarben, bas Bewehrfeuer mar beiberfeits heftig. Stubenten \*) befesten, nach Bestätigung bes Abgeordneten Tomi det, die Renfter im erften und zweiten Stock ber Saufer gegenüber bem Rufitvereinstotale, und lauerten mit angelegtem Gewehre, - wie Menfchen in jener Gegend ausbrudlich außerten, - auf die bohmifden Deputirten, beren viele in bem Gafthofe jum 3 gel ju Mittag ju fpeifen, und baber bas Mufikvereinsgebaube burchzugeben pflegten. In ben Tuchlauben wurden Barritaden gebaut, und ein orbentlich gefleibeter Rann baranquirte im Angefichte Tom icets bie Boltsmaffen , inbem er offenen Aufruhr und Saßgegen alle Slawen prebigte, binmeisend auf die Begebenheiten im Banate und die Bewegungen ber Serben und Kroaten; beutlich mar aus feinen Reben feine magharifche Miffion ju ertennen. — —

Der Rampf griff weiter und weiter um fich, am Sofe horte man Ranonenund Pelotonfeuer, am Rohlmartt und in vielen andern Strafen wurden Barritaben gebaut; bas bewaffnete Proletariat muche aufebenbe.

Dem Abgeordneten Samelta murbe burch feine Sausfrau die Runde gebracht, auf ben Strafen herriche eine außerordentliche, eine schreckliche Aufregung gegen die Czechen, benen man Berrath an ber Freiheit zur Laft lege; er felbst horte auf ber Strafe, wie ein Proletarier bem andern mit hinweisung auf

<sup>\*)</sup> Souten bas wirklich Stubenten gewesen seyn, ober Roffut h's Freunde in atab. Uniform? Legions-Uniform und Calabrefer trugen verschiebene Subjette.

einen Zettel vertraulich mittheilte: "Die Minister muffen aufgehängt werben, ber Prafibent werbe erschoffen, und die Rechte werbe gesprengt, zu welchem Behufe man mit Baffen auf die linkseitige Gallerie in die Reichstagssigung bringen werbe." — —

Indeffen wurden Barritaden fleißig gebaut und zur Mithulfe alle Rrafte aufgeforbert, Praffident Strobach felbst horte, wie Jemand einen Arbeiter zum Barritadenbau unter Berheißung einer Belohnung von 10 fl. C. R. aufgefordert. Rieger wurde vom Schriftsteller Lambl gewarnt, indem biefer einen Arbeiter an den Barritaden sagen horte, wenn wir nur den Rieger bekommen konnten, den mochte ich abfrageln.

Aber nicht allein das Proletariat, auch die Rationalgarde außerte offen ihre Misstimmung über bohmische Abgeordnete. So hat ein Rationalgardist, Bachtposten beim Reichstage, auf die von mehreren Menschen an ihn gestellte Frage, ob die soeben vorbeiziehende Abtheilung der Rationalgarde gutgestnnt sep, dur Antwort gegeben: Wer kann das wissen? Der Reichstag hat zu wenig Sympashie in der Rationalgarde, und dies nur deshalb, weil er sich von der Rechten terroristren (!) läst. Berlassen wir indessen die Straßen und sehen wir, was im Reichstagsgebäude vorgeht.

Ordner bes Hauses, Jelen, publizirte in der Borhalle das im Borkandsbureau aufgenommene Protokoll in Betreff der Richtabhaltung einer außersordentlichen Syung und ließ den Sigungsfaal schließen. Aber Hub ick, polnischer Abgeordneter von der Linken, ließ den Saal wieder öffnen mit dem Ruse, Iedermann habe nun freien Eintritt in den Saal, und Jelen habe nichts weiter zu befehlen. Dazu kommt Scherzer, gleichfalls ein Abgeordneter der Linken, und raisonnirt: Was liegt Strobach daran, daß die Stadt zu Grunde gerichtet und Bürgerblut vergoffen wird, wir werden Sigung halten, wir wissen schon, was Ihr Böhmen gegen uns vorhabt\*)— Siedei stand Dr. Schilling mit einem Hausen bewassneter Fremden und äußerte: "Ich weiß von Frankfurt her, wie man in einer solchen Lage zu handeln hat; rechnen Sie ganz auf uns, wir wollen Alles niederschlagen\*\*)."

<sup>\*)</sup> Es mare boch intereffant ju wiffen, was benn bie Bohmen gegen Scherzer und feire Partei vor hatten? Dhne Zweifel wollten bie Bohmen nicht ben Sturz ber Gesammtmonarchie. Dr.

<sup>\*\*)</sup> Darunter murbe wohl gemeint, die bedeutenbften Capacitaten ber Rechten, fo wie Lichnowsti und Auerswalb zu befeitigen; für einen Gefetgeber etwas zu rabital — unmoralisch. Dr.

Rabrend beffen foidte Soerzer Reidstagebiener aus . um Denutirte und Stenographen in ben Reichstagsfaal zu holen, und übergab bem Abgeordneten Da ver eine Borlabung (nämlich iene, bie abgebruct im Rriegsgebanbe, wie oben erwähnt, bem Prafibenten Strobach wieber in die Sande tam, um selbe drucken und vertheilen zu laffen.) I elen, ber bie Reit burch anwesend war, bielt Scherzer die gegen die Böhmen gefallenen Borwürfe vor, und schloß mit ben Borten: "Unter folden Drobungen, ba bewaffnete Frembe im Borfaale finb, tann ich und tein Bohme mit Bernhigung beimobnen." Allein Scherzer laugnete Dr. Schilling ju tennen. Roch bevor die auf 41/2 Uhr vom Prafibenten angeordnete Berfammlung ber Reichstags-Deputirten Statt fand , war eine große Bahl ber Deputirten im Borfaale versammelt, und Selen mußte bie Teußerung rubig anhoren: Die Bohmen feben Berratber, Strobach feb ein Lump; mas Scherger mit bem Beifage befraftigte, bevor nicht brei von ibnen bangen, fen feine Rube ju erwarten! - Sierauf begaben fich bie Deputirten, etwa 60 an ber Bahl, in ben Sigungsfaal. Biele forberten, es folle gleich eine wirkliche Reichstagsfigung gehalten werben. Da aber weber ber Prafibent, noch einer von den Biceprafidenten anwesend mar, und mehrere Abgeordnete beshalb auf die offenbare Unmöglichleit einer wirtlichen Sigung binwiefen, betrat man ben Answeg , Ach als eine Brivatversammlung anzuseben , und es wurde burch einen verworrenen Ruf Villersborff jum Prafibenten und Golbmart jum Schriftführer ermablt, worauf Dillerebortf mit ausbrudlicher Bermahrung, daß die Berfammlung tein Reichstag fen, ben Prafibentenftuhl einnahm. Jemand von ber Linken ftellte ben Antrag, Journalisten und Galleriegafte jugulaffen ; bagegen opponirte Tomet, indem bies teine offentliche, fonbern eine Privatversammlung seb. Sogleich eiferten aber bagegen mehrere von ber Linken auf einmal, man fev ben Boltern barüber, mas ba verbanbelt wirb, Recenschaft foulbia.

Borroschinsbesondere außerte: Allerdings sind wir die ordentliche(?). Staung des Reichstages; benn der Reichstag ist vom Prafibenten einberufen, wir sind die ersten Anwesenden u. s. w. hierauf wies Tomet auf die Uhr hin, welche erst '/. auf 4 Uhr zeigte, während vom Prasidenten die Bersammlung der Deputirten erst um 4'/. Uhr bestimmt seh. Zu dieser Zeit brachte der Publizist haf ner die Rachricht, daß Garden gegen Garden tämpsen. In Andetracht solcher Zustande, wo ein schrecklicher Bürgerbrieg heftig aufzulobern begann, stellte der böhmische Abgeordnete Bezinich ben Antrag, sechs Glieder der Bersammlung abzusenden, welche sich mit weißen Fahnen, als Mahnungszeichen der Bersohnung an die Standpunkte des Kampses zu begeben, und durch ihr Einschreiten dem Bergießen des Bürgerblutes Einhalt zu thun hätten — indem

er jur Begründung anführte, daß bei dem Umstande, wo in Wien alle executive Gewalt gebrochen seh, und nur der Reichstag noch einige Achtung genieße, gegründete Hoffnung vorhanden seh, daß die Kämpfenden einer versöhnenden Rahmung folgen werden, und man in solcher Art, wenn man auch nur das Lesben eines einzigen Bürgers rettet, dem Baterlande einen großen Dienst erweise\*). Rach einstimmiger Annahme dieses Antrages wählte man zu dieser Commission Bioland, Schuselta, zwei noch andere Ritglieder der Linken, einen Bürger Wiens, und den Antragsteller Bezinden, baß er für die zu versöhnende Bevöllerung ein unbekannter Fremder seh, mit dem Borgeben beseitigt wurde, daß er einer der Gemäßigten seh, eben deßhalb daher mitgehen müsse. Zur weiteren Effektuirung dieses Beschusses riß man die weißen Fenstervorhänge herab, und fertigte daraus Fahnen mit der Inschrift: "Reich 8 tags alieder \*\*)."

Bahrend fich die Commiffion jum Rriegsgebaube begibt, muffen wir ben Lefer jum Zeughaufe führen, und ihm anschaulich machen, was zur seiben Zeit baselbst geschab.

Im Zeughause. Der blutige Zusammenstoß zwischen ben t. Truppen und ben Garben am Sisendahnbamme am Tabor mit seinem einzigen Kanonenschuß, war bas Signal für bereits weit blutigere Conflicte geworden, und bie bekannten Tendenzen ber akademischen Legion und ber Umsturz-Partei, für sich und für die Magyaren Wassen zu bekommen, ließen für die brei k. Zeughäuser in der Rennaasse und Zeuabausgasse das Schlimmste befürchten.

Es wurden daher schon bei Zeiten alle Anstalten getroffen, um das vordere Thor bes großen Armatur-Zeughauses in der Renngasse und das hintere gegen die Schottenbastei gelegene, sorgfältig zu verrammeln, zwei Kanonen bei denselben aufzustellen, und die Besahung, bestehend aus der Bachmannschaft von Kaiser-Infanterie-Grenadieren, einer halben Compagnie von Erzherzog Lubwig Grenadieren unter Commando des Hauptmanns Ioseph von Röse, und gegen achtzig Rann der Zeugs-Compagnie zweckmäßig gegen alle Angriffe aus den umliegenden Häusern zu vertheilen.

Im Ober-Arsenale, wo das Wohngebaude für Offiziere und Mannschaft steht, und aus dessen Hos man durch die rechte Flanke des eben erwähnten Arsmatur-Zeughauses in selbes, und vorne in der Rähe des Thores über eine brette Stiege in das untere Arsenal gelangen kann, waren die Bertheibigungs-Maßregeln blos auf die Schließung seines sehr schwachen Thores, durch welches man geradeaus in die Wipplinger-Strasse gegen die hohe Brücke zu, und rechts in die

<sup>\*)</sup> Diefer Antrag bes bohmifchen Deputirten ftimmt mit ber vorhergebenben Befculbis

bigung Schergers nicht überein.

Renngasse gelangt, beschränkt, hinter welchem eine Kanone aufgeführt, und eine halbe Compagnie von Deutschmeister-Grenadieren unter Anführung bes Oberstieutenants Paar nebst den mit einigen Sewehren bewassneten Artilleristen ziemslich sicher postirt wurden. Im Unter-Arsenale endlich mit seiner ungeheueren Ausbehnung verrammelte man auch sein schwaches Thor, welches in die Zeugshausgasse führt, besetze es mit einer Kanone, und basselbe erhielt zur Bertheibigungsftärke der verschiebenen leicht bedrohbaren Punkte einen Zug Deutschmeisters Grenadiere und vierzig Rann vom Zeughaus-Personale mit Gewehren.

Da bie Borfallenheiten am Stephansplag, Graben, in ber Bognergaffe, am Sof und auf ber Freiung nicht leicht zu vermuthen waren, so wurde schon vorsein lihr Mittags und später nach zwei und gegen vier lihr um die gewöhnliche Affistenz von ber Rationalgarde, sowohl beim Ober-Commando berselben, als auch im bürgerlichen Zeughause und im Schottenhose angesucht, welcher Ansorberung aber nur mit Absendung von neun Garben Gehör gegeben wurde.

2 libr R. Dr. im Zeughaufe. Gin brobenber Saufe larmenben Dobels tam mit Diden, jugefvisten Gifenftangen, Bajonetten und Spiegen bewaffnet und von einigen Rationalgarden und Studenten angeführt, von ber hoben Brude berab gegen bas Thor bes Ober-Arfenals, und forberte unter ben robesten Schimpfmortern Ginlaß um Baffen zu holen. Done eine Antwort zu erhalten, verlief fich bie wilbe Schaar und jog vor das Thor bes Armatur-Reughaufes, wo man fie ebenfo rubig ihre Robbeiten ausschreien ließ. Entweder getäuscht oder auf Unterftusung wartend, trieb fich ber Saufe vor bas Palais des Fürften Binbifchgras, gerriß bort ben Glodenjug, zerfchlug bie Fenfter, zerhieb bas Thor und erfturmte fofort bas Innere ber Stodwerte, aus beren Fenftern auch bald bie Bewehre ber ata: bemifden Legion und ber Barben auf bie gegenuberliegenben, burch vortreffliche Souben - bie mit Rammergewehren bewaffneten Buchfenmacher-Gefellen - befenten Renfter ber Armature: Sale bligten. Chenfo murben auch alle angrangen: ben Baufer von Barben befett, fo bag bas Thor bes Ober-Arfenales und die gange vordere Race des Armatur-Zeughauses unter dem bedroblichsten Angriffe ftanb.

In Folge ber Ereignisse am Tabor kamen aus ben Umgebungen Wiens Landbewohner jum Ober-Commando, und fragten an, ob der von Studenten aufsebothene Landsturm der Stadt zu hilfe eilen solle. Der anwesende Plagossizier Dunder bedeutete denselben im Sinne der bereits vom Ober-Commandanten Eressleur ergangenen Berordnung, sie sollten nur dann den Landsturm aufdieten, wenn es von der Regierung und vom Ober-Commando befohlen wird; die Barbe-Abtheilungen aber sollen sich versammeln, versammelt bleiben, und wenn ber wirkliche mit Siegel versehene Besehl des Ober-Commando sie beruft in die Stadt raden — früher aber unter keinerlei Borwande. Seenso warnte

- 5 %

gebachter Plag-Offizier bie erwähnten Abgeordneten vor Aufwieglern und mundlichen ober verfälschien schriftlichen Befehlen, welche verdächtige Aufwiegler wenn auch in Legions-Uniform, überbringen. Diese Leute waren über bie ihnen geworbene Aufklarung zufrieben, gestellt, und versprachen solche ben benachbarten Ortschaften bekannt zu machen.

Der Abmarsch bes Militärs aus ber Alfer-Raserne zog bie ganze Ausmertssamkeit ber Sarben bes Bezirks auf sich. Dieß geschah ungefähr um jene Zeit als am Stock im Gisenplag ber blutige Constict erfolgte. Jebe abmarschirenbe Militärabtheilung wurbe von Seite ber Garbe bes Bezirkes Alservorstadt, mit Ausnahme einer Anzahl libelgefinnter, mit oftmaligem Bivat begrüßt und babei bebeutet, baß sich alle wie am 13. September an basselbe anzuschließen gebenken. Auf die Anfrage bes Bez. Abjutanten Röthler beim Generalmajor Frank wegen weiteren Berhaltungsmaßregeln, wurde berselbe zum commandirenden Generalen Grafen Auersperg auf das Glacis geführt, und erhielt den Besehl, alle drarischen Gebäude mit Rationalgarden besehn und die Kasernwache mit einem Offizier und 31 Garben beschüßen zu lassen, was auch erfolgte.

Im Reich & tage. Ein Biertel 4 Uhr. hornboftel erschien im Reichstage und gab die Berficherung, baß Beffenberg und Latour bereits ben Befehl unterfcrieben haben, bas Feuer einzustellen. "Sorgen Sie nur bafur," beschwor er bie Reichsversammlung, "bag von Seite bes Boltes teine weiteren liebergriffe geschen."

Borrofch: 3ch frage, ob bas Leben ber Minifter gefichert ift ?

Sornboftel : Rein!

Borrofch: So beantrage ich, ju ihrem Schute gleich hinzugehen, weil ich nicht will, baf ber Sieg bes Bolles entweißt werbe.

Borrofc, Smolta und Golbmart übernahmen biefe heilige Pflicht, und eile ten jum Kriegsminifterium.

Bilinsti: Man hat uns vor wenigen Stunden gesagt, die Seschäftsordnung erlaube nicht unsern Zusammentritt, man hat uns vorgeworfen, die Linke habe ihre hand im Spiel. (Tumult) — — — — — — — — — —

Segen halb 4 Uhr Nachmittag wurde der Platoffizier von Hohenblum mit offener Ordre des pr. Ober-Commandanten Streffleur versehen, bei allen Battertien der Nationalgarde, insbesondere im bürgl. Zeughause, auf den Basteien, am Fischer- und Neuthore 2c. 2c. das Feuern in solange zu verbieten, bis die Nationalgarde nicht von Seite des Militärs angegriffen würde.

Diefer Befehl murbe sowohl im burgl. Zeughause, wo man eben beschäftiget war die Ranonen heraus zu fuhren, ba eine Compagnie Pioniere im Sturmschritt über ben hof herangeruckt tam, als auch am Reuthore, wo bereits eine Batterie altburgl. Artillerie aufgeführt war, wenn auch mit Wiberwillen boch wenigstens befolat.

Rationalgarben, Stubenten und Bolte bebient war; bort wurde bem genannten Plat-Offizier, nachbem er ben Befehl kundgab, bie offene Orbre aus ben Sanben geriffen, so daß ihm nur Siegel und Unterschrift erübrigte, er selbst aber unter bem Zurufe: ber Ober-Commandant und sein ganzer Staab sehen Berrather, ber Art bebroht, daß er nur durch die Beihülfe einiger besser Gestinnten, der Mishandlung entging.

Der Plagoffizier v. Hohenblum tehrte mit bem lleberreste ber offenen Orbre zum Beweise in bas Ober-Commando zurud, erstattete ben Bericht, worauf ber provisorische Ober Commandant Streffleur erklärte, unter solchen ilmständen teine weiteren Befehle mehr ertheilen zu können.

Bor 5 Uhr. Das Militar jog fich aus ber Stabt jurud; Barritaben wurben fortwahrend gebaut.

Um bieselbe Zeit zog bie — in Folge ber Ereignisse an ben Taborbraden bahin beorderte Truppenmacht — mit zwölf Ranonen burch die Praterstraße zuruck gegen die Stadt. Dieser Marsch war einer ber traurigsten und surchtbarsten Schauspiele bes Octobers. In ber Mitte ber weiten Straße zog die Masse, links und rechts an beiben Schen, knapp an ben Sebauben, Plänkler. Die Mannschaft ber letteren hielt die Gewehre fertig, den Hahn gespannt, die commandirenden Offiziere riesen: "gegen die Fenster hinauf!" Der dumpfe, traurige Trommelschag mit langsamenTempos, die Angst berBewohner unbeschreiblich!— Auf den Basteien waren bereits Ranonen ausgesahren, und gegen die Brücke und die Praterstraße gerichtet. Als der Truppencommandant von Gutgesinnten darauf ausmerksam gemacht wurde, gab berselbe den Borsat in die Stadt zu marschiren, auf, und ließ in die Praterstrasse umkehren, worauf die Truppen durch die Borstädte in die Rasernen gelangten und Abends großentheils das Lager im Schwarzenbergischen Garten bezogen. Um Mitternacht 2 und biehand sich Militär noch in der Alsersaferne.

Im Zeughause. Während eines Zeitraumes von 2 Stunden, in welchem sich ber Straffensampf ber Sarben gegen Garben und Militär entspann, und sowohl Peloton- als Ranonenseuer in die bedrohte Einsamkeit des Zeughauses herüberstönte, wuchs auch der Haufen der Meuterer, und das Fordern um Einlaß bei den Thoren des Arsenals begann unter einer neuen Phraseologie der wildesten Art, wobei man nicht unversucht ließ, das Thor des Ober-Arsenals mit Eisensstangen und anderen, jedoch zu schwachen Wertzeugen, zu forciren.

41/. Uhr Rachmittags. Mittlerweile betam ber Commandant bes Zeughaufes bie Relbung aus bem Dachftubchen ober bem eben genannten Thore, worin fechs Ranoniere mit Sewehren positirt waren, baß man bie unteren Fenster bes Armatur-Zeughauses einschlage, und mit Teuerhaden ben Bersuch mache, reparaturfähige Sewehre bei ben Griffbugeln zu faffen und herauszuziehen, was auch theilweise

gelang. Rach genommener leberzeugung der Thatfache, und daß man auch gleichzeitig unter dem 3. Fenster, vom Thore gerechnet, eine Untergradung der Mauer beabsichtige, wurde plöglich das schwache Thor des Ober-Arsenals, welches absichtlich nicht verrammelt wurde, geöffnet, und ein Jug von Deutschmeister-Grenabieren unter der muthigen Anführung des herrn Oberlieutenants Paar, züchtigte die Neuterer durch Flintenschüffe, wobei 4 derselben erschossen und 2 gefangen wurden, die anderen aber in wilder Flucht zerstoben. hauptmann Kastell riefdie Nannsschaft zuruck, und ließ neuerdings das Thor nur mit dem Schlüssel schließen.

Bahrend dieser Zeit kam die im Reichstag gewählte zweite Commission, ben gefährbeten Minister Latour im Kriegsgebaube zu retten, am Orte ihrer Besstimmung an. Zufälliger Beise trafen beibe Commissionen, benen sich noch andere Deputirte, wie Stoda, Piencisowski und andere, anschlossen, am Bege zum Hofe zusammen. Borrosch bestieg ein Pferd, und an vielen Orten wurde von ber aufgeregten Renge gerufen: "Borrosch soll leben! Die Linke soll leben!" —

Am Sofe angelangt, bielt Borrofc eine Rebe, worin er sonberbarer Beife, bie Borte fallen ließ: "Ich fürchte nichts, mir haben achthundert Swornofter, fage Swornofter, nachgestellt! 3ch bekomme Tag für Tag Drobbriefe - ich fürchte nichts und werbe fur bas Bolf arbeiten; aber bas Bolf, welches jest geflegt bat, foll in feinem Slege maßig febn. Freunde! nehmt lieber mein Leben, aber schont bas Leben Latour's, ber in Antlagestand verfest wird." — Diese vollsaufwiegelnde Anspielung auf Swornoft mar mabrlich nicht nur nicht geeignet, die gegen die bohmifchen Deputirten ereiferten Gemuther zu befänftigen, fondern wirtte offenbar babin, die gegen Bohmen bestehende, von magharischen und pangermanistischen Emissaren erzeugte Aufregung noch zu erhoben , zumal in Bien noch immer die langft wiberlegte irrige und bedauerliche Anficht fpudte, in der Bfingftwoche babe unter Anleitung des Rationalgarden-Corps .. Smornoft" in Brag ein Bernichtungetampf gegen bie Deutschen gewuthet. Borrold's Bichtigfeitsthuerei mar burch bie ermabnte, aus ber Luft gegriffene Swornoft-Berfolgung, gelinde gefagt, hochft tabelnswerth, und eines Bolts-Deputirten einer größtentheils czechischen Stabt - unmurbig \*).

Indeffen versprachen Biele aus ber am hof versammelten Boltsmenge mittelft eines burch handeerhebung geleisteten Boltsschwures, bas Leben Latours ju schonen. Als aber bie Ritglieder der ersten Frieden stiftenden Reichstags-Commission wegen des begonnenen Rampfes gegen den Stephansplag fortzogen, hatte Borrosch ungludlicher Beise die ihm obgelegene Rission, den bedrohten Rinister zu beschügen, im Rausche des glorreichen Boltstribuns vergessen, oder irrigerweise für erfüllt erachtet, die Comobie des handeausbebens für ein Jurament

<sup>\*)</sup> In Sachsen wohnen in ber Laufit die Wenben, ein flawischer Stamm, und Borrofch ift ein windifder Name, bas Inbividuum aber ein Biener ?

haltend, und zog reitend durch die Gassen weiter auf ben Stephansplat mit, empfing allenthalben Sulbigungen, und sprach leiber nicht vom Reichstage ober sonft von einer heilsamen Wirksamkeit irgend Jemands, sondern stets nur von sich selbst. Indessen ist aber bennoch zum Schuße Latour's, Smolka und Siera-kowski, beibe polnische Deputirte, am Hof zuruck geblieben; Borrosch aber zog zu Pferbe, begleitet von mehreren Reichstagsmitgliebern zu Fuß, und umgeben von mehreren berittenen Rationalgarben, durch die Gassen der Raisersstadt weiter.

Bahrend dieser Borgange, gerade als Borrosch vor dem Reichstagsgebaube vorbeiritt, und die Boltsmenge "Hoch lebe Borrosch! Hoch lebe der Reichstag! Hoch lebe die Linke!" rief, kam der Abgeordnete Hawelka in das Reichstagsgebaube, und hörte vom Abgeordneten Klaudy, in Gegenwart des Abgeordneten Hainerl, der gute Strobach sollte lieber das Beite suchen, indem die Linke gegen ihn furchtbar aufgebracht und das Schlimmste zu befürchten seh. Abgeordneter Hawelka ging in die Sigungsvorhalle, hörte mit dem Abgeordneten Hein aus Schlesten, daß sich Bewassnete auf die Journalistenbank verfügten. — —

In der Reichstags-Borhalle tam gleichzeitig hauptmann Riewiadomsti, Abjutant des Kriegsministers an, heftig bittend, es möchten einige Reichstags-glieber in's Kriegsgebaube gehen, indem ber Kriegsminister Latour in Gefahr sep, aufgehängt zu werben.

#### Latours Tod.

Um biefes furchtbare und folgenreiche Greigniß geborig barftellen zu tonnen, ift es nothig, ben bereits geschilberten Rampf am Stephansplage in seiner Fortse gung bis jum Rriegsgebaube zu verfolgen, und Ginzelnes ausführlicher zu wiederholen.

um halb 2 lihr war ber hof ungewöhnlich leer, bie ganze Bevölkerung noch ganz entsett über die fürchterlichen Ereignisse bes Tages, und nicht ahnend, was ber Tag noch weiter gebaren werbe, suchte in den häusern ihre Zusincht. Sine kleine Gruppe bürgerlicher Grenadiere, mit einigen aus dem Bolle, betrachteten neugierig die 3 Compagnien Pioniere, welche Gewehr bei Fuß, mit bem Rücken gegen die Kirche (zu den 12 Chören der Engel) schon seit 12 Uhr aufgestellt waren, in banger Erwartung harrend, wie der Conslict der Stadtzgarden mit den Borstadtgarden auf dem Steppansplage enden werde.

Im Rriegsgebaube, wofelbst rudwarts im zweiten Stodwerte noch immer ber ganze Ministerrath versammelt war, brachten bie mit jeber Biertelstunde einlangenben beunruhigenberen Berichte eine große Sensation hervor. Gs tamen ben 10 zu 10 Minuten über die Borfalle auf bem Stephansplage Berichte an.

Der Arlegsminister Graf Latour wurde bringend angegangen, ben auf Mankantplage hart bebrangten Garben bes Karnthnerviertels eine Militär

Affisten; zu senden, dessen er sich jedoch immer standhaft weigerte, und der Ordonang-Offizier Pizziggelli, der 1. Comp. des 1. Bezirkes, wurde fofort beauftragte sich genau von der Sachlage zu überzeugen.

Um beilaufig breiviertel auf zwen Uhr febrte Biggiabelli in bas Rriegsminifterium gurud mit ber Rachricht, bag bie Stadtgarben in bie Rirche gu St. Stephan bineingebrangt worben fepen, in ber Rirche felbft bas Befecht fortbauere, und wenn ben Stabtgarben nicht eine ichleunige Bilfe werbe, feben fie verloren. Der Rriegsminifter, in Folge biefer Rachricht neuerbings gebrangt, benfelben Silfe gutommen ju laffen, gab ungern ben Bitten nach, und ertheilte bem Oberften Anton Schon von Monte Cerro ben Befehl, mit 2 Rompagnien Vionieren, welche am Sofe aufgestellt maren, und mit zwei Ranonen gegen ben Stephansplag ju marfchiren, um benfelben ju raumen. Buntt 2 Uhr marichirte biefe Truppe ab, ber OrbonangeOffizier Gitulewicg, vom 1. Begirt, erhielt ben Auftrag, biefelbe gu begleiten, und ben Erfolg bem Ministerium mitzutheilen. Diese Truppe blieb am Anfange bes Stock im Gifenplates in Colonen fteben, und Dberft Schon bemubte fich, Die ibm entgegenftromenben Garben, Arbeiter und Bolt burch Bureben ju bewegen, Orbnung und Rube aufrecht zu erhalten, welches, fo verficherte er, allein auch nur fein 3weck feb. Am Anfang ber Bifchofagffe wurde icon fraftig an einer Barritabe gebaut, und von einem Saufen Arbeiter, mit Spießen bemaffnet, angegriffen und gebrangt, fab fich Dberft Schon veranlagt, ernftliche Ragregeln eintreten zu laffen. - Raum ins Rriegsgebaube gurudgefehrt, enthob ber Donner bes Gefchuges, und bas Peloton bes Rleingewehr - Feuers ben Orbonang-Offizier Situlewick jeber weiteren Relbung von bem Busammenftoß bes Bolfes und ber Garbe mit bem Militar.

Im Rriegsgebaube wurde sogleich die vor bemselben aufgestellte haupt: wache und zwei mit Kartatichen gelabene Kanonen, in ben hofraum gezogen, bas Thor geschloffen, und die Mannschaft folgender Massen vertheilt:

Benn man vom Plat am Hof ins Gebäube tritt, links im Hofe, neben ber großen hauptstiege, wurde bie in das Gebäube hineingezogene hauptwache, mit einem hauptmann und einem Lieutenant, und rechts, diesen gegenüber, eine Compagnie Deutschmeister-Grenadiere unter Commando bes hauptmanns Josef Brandmayer, wovon auch ein Theil die Stiegen besetzt hatte, aufgestellt, die Cavallerie-Ordonanzen sasen in der Mitte des Hoses zu Pferde; die eine Ranone hingegen in Mitte des Hoses außer der Schutzlinie mit der Mündung auf das vordere Thor gerichtet, postirt. Beide Thore waren geschlossen; es war halb drei lihr vorüber. Das Feuer wurde immer heftiger und zog sich vom Stephansplatze und Graben immer näher gegen den Platz am Hos zu.

Um halb 3 Uhr tam bas Landwehr Bataillon von Raffau-Infanterle, welches burch bas Franzensthor in die Stadt gezogen wurde, über die Freiung und ben hof gegen die Bognergaffe zu, konnte aber nicht mehr durchkommen, weil das Militär vom Graben aus zurückgedrängt wurde, und im Retiriren begriffen war.

Es wurde nun der Ariegsminister mehrseitig angegangen, das Feuer einzustellen, und ein Offizier der Legion, ein junger Mensch von zwanzig und kaum einigen Jahren, den Arm in der Schlinge, welcher wahrscheinlich auch Ordonanz-Offizier war, da er sich schon längere Zeit daselbst aufhielt, stellte sich ked dem Ariegsminister mit den Worten gegenüber: "Werden Sie, herr Minister, denn noch nicht bald die Truppen zurückziehen laffen, hören Sie nicht den Donner der Geschütze?" welches anmaßende Benehmen dem jungen Menschen von einem anwesenden Generalen verwiesen wurde.

Die Spannung im Ministerrathe war auf bas Höchste gestiegen, boch wurde noch tein Beschluß gefaßt. — Mittlerweile näherte sich ber Geschüßbonner mehr und mehr; einzelne fliehende Soldaten kamen schon durch die Bognergasse, ben Fenstern bes Kriegsministeriums junächst vorüber. Man sah aus ben Fenstern bes Ministeriums gegen den Bazar in die Bognergasse hinab. Ein Abjutant rief: Das Militär slieht." Der anwesende Kriegsminister überzeugte fich davon.

Sierauf zog fich ber Minifterrath auf turze Zeit zurud, und balb barauf erschien ber Kriegsminister mit zehn bis zwölf Blattern Papier worauf bie Borte ftanden: "Das Feuer ist überall einzustellen" mit der Unterschrift Latours, und ber Contrasignirung bes Ministers Wessenberg. Diese Blatter wurden unter ben Abjutanten und Ordonanz-Offizieren vertheilt, um bamit die Pazisizirung bewertstelligen zu können, welches man aber nicht mehr zu thun im Stande war.

Ploglich tam bas Feuern immer naher, bas Militar tam in Unordnung, Pioniere und Infanterie untereinander, burch die Bognergaffe und burch das Glodengaßchen aus der Raglergaffe retirirend zurud; darauf sammelten fie fich am Hof-Plage, ebenfalls Infanterie und Pioniere unter einander, zwei Stabs-Offiziere in ihrer Mitte, jedoch in teine Glieder gereiht, und gaben eine Decharge, hoch, wie es schien, in die Luft. ") Die Artillerie mit der Kanone in der Bog-nergaffe gab zwei oder drei Kartatschenschusse, hoch, in turzen Intervallen langs der Gaffe, worauf dieselbe sich mit den beiden Kanonen und den am Hof gesammelten Pionieren und Infanteristen über den Heidenschuß in Unordnung gegen d'e Freiung zurück zog.

Sieranf trat eine Stille ein, und fein Menich mar am Sofe gu feben als Tobte und Berwundete in ber Bognergaffe niebergestredt liegen.

Der Rriegeminifter befahl bem ben Stabtgarben gu Sulfe gesenbeten Militar, Renfenleben gu iconen, und hoch gu ichiege.t.

Rach und nach tamen vom Graben burch die Bognergasse, aus der Raglergasse durch das Glockengaßchen Studenten, Garden und Bolk behutsam hervor,
trugen die Sefallenen in die Häuser und auf die Hauptwache, welche leer war,
da sich die Grenadiere in das Kriegsgebäude zurückgezogen hatten. Hierauf erst
sammelte sich eine gemischte Gruppe von Bolk und einigen Sarden vor dem Kriegsgebäude, welches geschlossen war. Kurz zuvor schoß ein Student, welcher auf der
Freiung hinter dem Tabalhäuschen versteckt war, aus einer Doppelbüchse den
sliehenden Soldaten nach. — Das Landwehr Bataillon Kassau war bereits
theils durch die Bognergasse, und theils durch die Raglergasse über die Freiung
zurückgebrängt. In der Raglergasse wurde der Rajor Franz Rachill, von Rassau
Insanterie verwundet; derselbe erhielt eine Schußwunde durch die Seite, eine
andere durch den Arm.

Die Schottengaffe murbe mittlerweile verbarritabirt; bas Miliar tonnte baber beim Schottenthore nicht mehr hinaus, und mußte fich einen Weg burch bie Herrngaffe bahnen.

Auf ber Freiung wurde ein Pferd ber Kanonen-Bespannung getöbtet, man suchte es unter einem wohl unterhaltenen Kleingewehr-Feuer loszumachen, welches aber nicht, gelang, baher diese Kanone zurückgelassen werden mußte; die zweite abgeprotte Kanone wurde von Pionieren und Artilleristen mühsam mit fortgezogen, wobei das Militär durch das Feuer der sie versolgenden Sarden und Legiognäre bedeutenden Berlust erlitt. Gine Abtheilung Pioniere und eine Abtheilung von Rassaussinsanterie, welche im Hose des General-Commando ausgestellt waren, wurden von der Nationalgarde, der Legion und dem Bolte förmlich entwassent, mußten die Sewehre in Pyramiden stellen, und die Patronen abliefern, den Offizieren wurden die Sabel gelassen. Darauf bildete das Bolt eine Spalier, und ließ das Militär wohl ungehindert, aber unter Hohngelächter und unter rohem Gebrülle vieler darunter anwesenden Mühler durchpassieren.

Mehrere verwundete Soldaten und Garden wurden theils auf die Sauptwache beim Kriegsgebäude, langst der ganzen Strecke vom Stephansplate, dem Hofe, der Freiung und der herrengasse in die Rationalbank und in andern hausern untergebracht. Es hat an Beweisen vom Sbelfinne nicht gefehlt. Die Wiener find gut; aber die Fremden aus Pesth, Frankfurt, Paris und potitischer Umgebung haben das herrliche Wiener Bolt geschändet. —

Gin Pionier, welcher schon auf bem Stephansplage in ber Raige bes Kniegelentes eine Rugel erhielt, wurbe auf die Bachstube des Rationalgarbe- Ober-Commando in ber Stallburg gebracht, und baselbst von ben Garten ber anwesenden Bache auf das Liebevollste behandelt. Der Plag-hauptmann forgte für bessen Untertunft und Pflege, welch' letterer sich der Garde Dr. Ignaz Seng, Arzt der 4. Compagnie bes II. Bezirfes mit der größten Bereitwilligkeit

unterzog, bem Manne bie Rugel gludlich herausnahm, und 24 Stunden nicht von seiner Seite wich. Drei Tage nachher wurde dieser Pionier schon auf bem Bege der Besserung durch ben Plag-Hauptmann in das t. t. Militar = Spital gebracht. — Doch tehren wir ins Kriegsministerium zurud.

Die Orbonanz Offiziere suchten vergebens ein Mittel, ben Beschluß bes Ministeriums wegen Sinstellung bes Feuerns bem Bolke mittheilen zu können. Seneral Frank, Lieutenant Situlewicht und ber schon früher erwähnte Legions-Offizier wollten vom Balkon des Kriegsgebäudes dem bereits in Massen anwesenden Bolke diesen Beschluß verkünden, es konnte aber der Schlussel zu den Balkondthüren nicht gesunden (?) werden; daher der Student ein Fenster oder dem Thore bestieg, sich an dem Kreutstode desselben fest hielt, der tobenden Bolksmasse mit einem weißen Tuche winkte, das Blatt Papier mit Latour's und Wesselben werkündete. An eine Berständigung war jedoch nicht mehr zu denken, das Bolk war zu gereizt, es war wüthend, blutdürstig, der Lärm zu groß, es begnügte sich mit dieser verspäteten Raßregel nicht, indem es mit den Händen verneinend gestikulirte und schrie, und sorderte zuerst, der Student möge herunterkommen, dessen er sich aber weigerte, dann aber Sinlaß in das Kriegsgebäude.

Das Toben nahm ju von Minute zu Minute, bas Bolt schlug mit Saden, Brechstangen und Krampen an bas Thor, welches in Folge biefes Angriffes auf ber rechten Seite etwas burchsichtig wurde.

Dier Krieg 8 m in ister gab baber um 3'/a Uhr ben Befehl bas schwere Geschüt \*) zurut zu ziehen, was auch sogleich geschah. Es wurde gegen bie Kirchenseite etwa sechs Schritte zurückzogen. Zugleich zogen sich die Ravallerie-Ordonanzen mit ihrem Pferden in den Stall, die Deutschmeister Srenadiere zogen sich durch den Brunnengang in den kleinen Hof zurück, welcher gegen die Bognergasse gelegen ist, jene der Hauptwache in den Gang zur Hauptstiege. Darauf wurde das Thor geöffnet. Gin Theil der Abtheilung der Grenadiere war auf der Schneckenstiege positirt.

Gleich nachdem das Thor geöffnet wurde, tam das Bolt herein, dann marschirte die in das innere Kriegsgebäude gezogene hauptwache wieder auf ihren Posten vor dem Sebäude, und sodann strömte das Bolt angeführt von einem Ranne in einem lichtgrauen Rocke, mit Stangen, Spießen, Krampen versehen, und untermischt mit Garden und Legionären, gleich in den Hof. Anfangs nur Sinzelne, ohne Ungestum, dann Gruppen, langsam gehend, lauernd und suchend, dann größere Massen sich zur hinteren Stiege begebend das ganze Gebäude durch-wandelnd. An der Stiege riesen Einzelne: wo ist Latour, er muß sterben! und

<sup>&</sup>quot;) Angellich fon fich im hofe bes Rriegsgebaubes nur Gine Ranone befunden haben.

viele schmähliche Aeußerungen. Auf einen hauptmann von ben Burger-Grenabieren, welcher zufällig über ben hof ging, um über eine Seitenstiege in ben ersten Stock zu gelangen, schlug ein Arbeiter mit einer eisernen Stange mit ben Borten: "auch so ein Schwarzgelber!" welcher hieb jedoch von einer Militär-Ravallerie-Ordonnanz, bie sich verspätet hatte, und gerabe im Aufsigen begriffen war, mit bem Karabiner aufgefangen wurde.

Sin großer Theil des endlich eingebrungenen Bolles stürzte sich unter Ansführung des Fizia auf die beiden Kanonen, welche im Hofe standen, und führten sie unter einem wilden Seschrei aus dem Kriegsgebäude heraus, ein anderer Theil stürmte auf der Treppe des rückwärtigen Thores in die Sänge der Stockwerte. — Um diese Zeit entfernten sich nach nnd nach die Minister mit Ausnahme Latours und andere Personen aus dem Kriegsgebäude, und versschwanden unter der Bollsmasse.

Als bas Thor bes Rriegsgebäudes geöffnet wurde, und mahrend bie Boltsmaffen fich in ben Gangen herumtrieben, wurden Stimmen der Erbitteterung gegen ben Kriegsminister Latour und Justizminister Bach laut, welche die schlechte Presse schon burch mehrere Wochen hindurch auf jede Weise zu verdächtigen suchte, und gegen welche durch die Presse, durch die pangermanistischen, magyarischen und andere ilmstärzlinge im Publitum eine bedeutende Erbitterung kunftlich erzeugt wurde; kamen die bereits erwähnten Reichstags Commissionen, darunter die Abgeordneten Smolka, Borrosch, Goldmark, Sierakowski in das Kriegsgebäude, welche die Bürgschaft übernommen, die bedrohten Minister zu beschützen.

Die Buth gegen ben Ariegsminister Latour gab sich unter bem Bolte immer beutlicher kund, ungeachtet ber Bersicherungen bes Abgeordneten Borrosch'), daß er in — Anklagestand versetzt, und ber gesetzlichen Strafe nicht entgehen werde; nachdem aber das Geschrei des Boltes immer bedrohlicher wurde, hielt er an das Bolt eine Rede, forderte es zum friedlichen Auseinandergehen auf, beschwor es, die errnngenen Siege nicht mit Mord zu besteden, und ließ das Bolt durch Ausschen der Sände geloben, daß es das Leben des Ariegsministers schonen werde. — Hierauf jubelte die Boltsmasse dem Redner zu, Borrosch wurde auf ein Pserd gehoben, und wie bereits erwähnt, im Ariumpfzuge durch die Stadt begleitet. — Borrosch war somit nicht mehr im Ariegsministerium. — Die andern obengenannten Deputirten jedoch blieben im Ariegsgebäude noch zurück. — Die erste vom Reichstage abgesendete Commission bestand aus den Deputirten: Bioland, Schuselta, Meznick und zwei

<sup>\*)</sup> Diefer Deputirte foll ein frifd geschriebenes, mit Sand bestreites Blait mit atour's Unterschrift in ber Sand gehabt haben, woraus ber Pobel geschloffen haben foll, bag ber Minifter im Saufe feb.

anderen Deputirten; bie zweite aus ben Deputirten Borrofch, Smolta Solb mart, benen fich Sieratowsti u. A. anschloßen.

Rachbem jeboch ber Larm bes Bolles nur auf fehr kurze Zeit unterbrückt war, und sich neue Bollsmassen unter Anführung eines Technisers (K . . .) in bas Kriegsgebäube brängten, erblickten bie ben Kriegsminister umgebenden Senerale nur zu beutlich die Gefahr, in welcher sich Graf Latour befand, und baten ihn, sich mit ihnen an das Bataillon Rassaufließen, und sich in eine Rasserue zu begeben, zu welchen sich der Kriegsminister, welcher durchaus keine Gefahr erblicken wollte, nicht herbei ließ.

Endlich riethen die noch anwesenden Reichstags - Deputirten Latour selbst, sich teinen Jusulten auszusegen, seine Uniform abzulegen, und fich irgende wo vor dem Bolte zu verbergen.

Der Larm und bie Drohungen nahmen immer mehr überhand, und die Stimmen und Aeußerungen welche vernommen wurden, gaben nur zu beutlich zu ertennen, baß bas Bolt entweber bie vor turzem gemachten Gelobniffe schon vergeffen, und solche als eine einfältige Comobie ohne Ginbruck blieben, ober baß bas Bolt burch neue Aufreizungen wieber aufgeregt wurde.

Sin Techniter, Ramens Rauch, welcher angeblich jum Schutze Latours herbeigeeilt war, wurde von bem Pobel mit seiner eigenen Schärpe im Hofe bes Kriegsgebäudes aufgeknupft. Er war schon blau und verloren, ba rettete ihn ein Garbe ber 3ten Compagnie 2ten Bataillons Mariahilf, Ramens Koch, welcher die Schärpe entzweischnitt.

Bei ben vielen Korriboren und Semachern bes Kriegsgebaubes, eines ehemaligen Zesuiten-Rlofters, verliefen fich wohl bie Maffen in benfelben, beffen ungeachtet war es geboten, für bie Sicherheit bes Kriegsminifters etwas zu veranlaffen.

Die Sefahr muchs mit jeber Minute, so baß ber Kriegsminister enblich ben Rathschlägen seiner Umgebung nachgab, und sich, ba er in Generalsunisorm gekleibet war, von seinem Kammerbiener Michael Fisch er in Civil umkleiben ließ, wobei er noch in Eife statt seinen hut jenen bes Kammerbieners aufsehte. Sobann begab er sich aus seiner Bohnung im zweiten Stod in bas Dachgeschoß bes Gebaubes in eine Kammer, welche zur Ausbewahrung von Geräthschaften bestimmt war.

Rurs, nachdemich ber Di nister aus feiner Bohnung entfernt gehabt hat, brang bas Bolt in biefelbe, suchte ihn baselbst, und ba fie ihn nicht fanden, durchsuchten fie feine Appartements, nahmen verschiedene Schriften bann Umformen, Degen und andere Objette mit fich \*). Daß es nicht allein Arbeiter ober

À.

<sup>\*)</sup> Ein Mann ft die ungeachtet "ber heiligfeit bes Gigenthums" ein werthvolles Rafirgeng : Eint in feinen Sad, welches ihm ein Legionar mit ber Bemerkung abnahm: Wir find nicht hieher gekommen, um ju plundern!

gemeine Leute waren, laft fich aus bem Mitnehmen ber Schriften schließen. Gin Legionar ging burch bie Stabt gegen bie Universität, und zeigte unter Jubel bes Bolles bie in einem Tuche befindlichen Papiere Latours. —

Der am hofe bes Kriegsgebaubes befindliche Boltshaufe tobte jedoch immer mehr, und mit biefem wuchs auch die Sefahr für Latours Sicherheit; ba tam ber hauptmann und Abjutant des Kriegsministers Riewiadomsti mit ben Deputirten und Reichstags-Biceprafibenten Smolta, mit ber Ertlarung bes Letteren, daß mehrere Reichstagsmitglieber ben Kriegsminister unter ber Bebingung unter ihren Schuß nehmen wurden, wenn er seinen Rücktritt vom Ministerium, bem Willen bes Boltes nach, schriftlich gebe. —

Dieses Anerbieten wurde einigen Offizieren, welche bas Berfted bes Kriegsminifters wußten, und fich in feiner Rabe befanden, mitgetheilt, welche benselben auch von diesem Anerbieten in Kenntniß setzten, worauf Latour sein Berfted verließ, und in einem Jimmer bes vierten Stockes feinen Rudtritt aus bem Ministerium mit folgenden Worten eigenhandig niederschrieb: \*)

"Mit Genehmigung Seiner Majestät bin ich bereitet, meine Stelle als Rriegsminifter nieberzulegen."

"Wien am 6. October 1848."

"Latour, m. p.

%. 3. **M**."

Der Reichstags-Biceprafibent Smolta nahm biefe schriftliche Erklarung und ging bamit hinab, um fie bem Bolle mitzutheilen, und basfelbe zu beruhigen.

Bahrend bem, als fich Smolfa entfernt hatte, bat Dajor Borberg ben Kriegsminifter, feiner Sicherheit wegen bas Gemach bes vierten Stodes wieber zu verlaffen und in fein früheres Berfted zuruchzulehren, welchem Rathe er erft nach langerer Beigerung feine Zustimmung gab.

Rittlerweile waren jedoch schon mehrere ber in das Ariegsgebäube eingebrungenen Menschen, welche sich in allen Gangen besselben vertheilt hatten, Latour suchend auch auf jenen Sang des vierten Stockes gelangt, den der Ariegsminister passiren mußte, um in sein früheres Aspl zu gelangen, daher er sich nicht mehr unbemerkt dahin zurückziehen konnte; er trat daher durch einen kleinen sinsteren Sang in ein geheimes Gemach des vierten Stockwerles. hierauf kamen die Reichstags-Deputirten Smolka und Sierakowski in Begleitung jenes Legions-Offiziers, welcher einen Arm in der Schlinge trug, eines Nationalgarde-Offiziers und eines bewassneten Arbeiters zum Major Borberg, und erklärten, das das Bolk sich mit Latours Abbankung durchaus nicht zufriedenstelle, sie sehen daher gekommen, ihn unter ihren Schuß zu nehmen, und sie wollten ihn in das bürgerliche Zeughaus in Sicherheit bringen, dis sich die Gemüther etwas beruhigt haben werden.

<sup>\*)</sup> Die Abankunge-Urkunde Latours tam erft nach mehreren Tagen jur Kenninif bes Publikums — weil Smolta barauf vergeffen fabe.

Es war gegen 4 lihr, ber Bolksauflauf wurde immer größer, bas Toben lauter und ungeftümer, die Gänge waren voll besetz, man mußte sich durch dieselben drängen; Hauptmann Abjutant Niewiadomsti suchte durch das Bolk zu kommen, da er für Latours Leben alles befürchtete, hatte ein Blatt Papier in Handen, die Abdankung Latours betreffend, und wollte in den Reichstag, um densfelben von der Gefahr, in welcher sich der Kriegsminister besinde, in Kenntniß zu seine, und Hilfe von demselben begehren; aber er wurde, nachdem die ihn Umringenden den Inhalt des frisch mit Sand bestreut Geschriebenen gelesen hatten, von denselben gepackt, angehalten, und unter Androhung des Todes gezwungen, den Ausenthalt des Kriegsministers anzuzeigen, welches er verweigerte, und nach langem Jögern, unter immerwährender Androhung, endlich eine ihm beliedige Loskalität als Justuchtsstätte des Kriegsministers bezeichnete, um nur los zu kommen.

Ein Theil stürzte sofort nach bem bezeichneten Orte, ein anderer Theil hielt ihn als Geißel gefangen; er wurde in ein Zimmer gedrängt, und selbes förmlich von Bolt und Sarden bewacht. Hauptmann Riewiadomösi ging einige Zeit scheinbar unbefangen in diesem Zimmer, welches einen verborgenen Ausgang durch eine Tapetenthüre hatte, auf und ab, und benüßte einen glücklichen Augenblick durch diese Thüre zu entsommen, kam troß der Berfolgung von Seite seiner Wächter glücklich in die Reichsversammlung, stellte, wie bereits erwähnt, den Reichstagsmitzliedern die Sesahr vor Augen, in welcher sich der Kriegsminister besinde, und bat dringend um Schuß für denselben. Während sich Obiges in den unteren Räumen des Kriegsgebäudes zutrug, hörte der Kriegsminister im 4. Stockwerte die Borte Smollas und den von ihm gemachten Antrag, worauf er selbst aus dem sinstern Sang hervortrat und sich in Schuß Smollas, Sierasowstis, des Rationalsgarde-Offiziers und des Legionärs stellte.

Die kleine Stiege rechts im Kriegsgebäube, die bei dem Brunnen im hofe ausmundet, und über welche Latour von den Obbezeichneten geleitet wurde, ist sehr schmal, und bei jedem Stockwerke ist dieselbe des Luftzuges wegen mit einer Doppelthür versehen, sein hinabführen vom 4. Stockwerke aus auf dieser Stiege ging ohnedieß sehr langsam vor sich, und wurde dadurch noch erschwert, daß sich in jedem Stockwerke immer mehr und mehr Individuen von dem in den Ganz gen vagirenden Bolke zugesellte; die Gruppe wurde daher von Stufe zu Stufe immer größer, und der ganze Knäul bewegte sich nur langsam, unter dem fürchzirtlichten Seschrei und Drobungen, dis zum Erdgeschoße an den Brunnen. Latour war zwar hart bedrängt, aber bisher unverleht geblieben.

Im hofe nachft bem Brunnen fturzte aber bas in bemfelben befindlich gemejene Bolf auf die Gruppe los, biefelbe murbe bin und ber gebrangt, vergebens
gaben fich Smolfa und Sieratowsti, fo wie ber vorermante Legions : und ber
Rationalgarbe-Offizier alle Mube bas Leben Latours, ber unterbalb eines Sitter-

fenstere ftanb, ju fcuten, fie murben von ibm weg gebrangt; ein Arbeiter folug bem Kriegsminifter ben Sut vom Ropfe, andere fingen an, ibn bei ben Saaren zu reißen , er suchte fich mit ben Sanben zu wehren , welche bereits bluteten; ber hauptmann Leopold Graf Gonbrecourt bedte ibn mit feinem Rorper, und blutete an ben Sanden, - endlich gab ibm ein als Arbeiter gekleibeter Daapar einen tobtlichen Schlag mit einem Sammer von rudwarts auf ben Ropf, und ein Mann in einem grauen Rod mit einem Dionierfabel einen Sieb über bas Geficht, ein anderer einen Bajonetistich burch bie Bruft, und so empfing er noch viele Bunden mit allerlei Instrumenten, unter benen er mit ben Borten : "3 d fterbe unfdulbig!" feinen Geift aufgab. — — Gin Boltsjubel ballte burch bie Luft über biefe That! - Wiens glorreiche Sefchichte ward mit ewiger Somad gebrandmarkt! - Go fiel ber ungludliche Minister, ein Opfer ber burch Magparen funftlich erzeugten Bolfswuth! - Sierauf fnüpften ibn bie Morber mit einer Schnur auf bas Renftergitter. Sier bing ber Leichnam etwa gebn Minuten. Die Schnur riß in Folge ber mit bem Leichnam verübten Schanblichkeiten. — Darauf fchleiften fie ibn, - mehrmal liegen laffend, - und auf ben Ruf: Militar! entfliebend, bann wieber gurudtebrend, - aus bem Sofe auf ben Plas am Sof vor bas Kriegsgebaube, wo fie ihn abermale mit einer Schnur am Gastanbelaber bor ber Sauptwache aufknupften. - Gie stachen und schoffen nach ibm , er fiel berab, fie riffen ibm die Rleiber vom Leibe und icanbeten ben Beichnam auf eine unerhorte fanibalische Beise, indem fie ibn entfleibet wie er mar verspotte ten, verhöhnten und bamit alle Grauel verübten, fie tauchten ihre Sactucher in fein Blut, und fprangen jubelnd herum. - -

Die Grenadiere standen, Gewehr bei Juß, auf der Sauptwache. Der wachhabende Sauptmann hielt sich an den letten Befehl des Ministers, nicht einzuschreiten. Gin blonder, etwa 17—20 jähriger Bursche mit ausgestreisten Semdärmeln in einer weißen Jacke und quadrillirten Beinkleibern, dem Aussehen nach
ein Schank- oder Fleischerknecht, verrichtete diesmal das Aufknüpfen mit Zuhilfenahme zweier Militär-Mäntelriemen. So hing er da, Anfangs in Frack und
Blouse, dann im Semb, Unterkleidern und Socken, endlich ganz nackend bis in die
späte Nacht. Sie schnitten ihm die Waden und den Sinterleib auf, durchstießen ihn
und schossen mit mehr als hundert Schüßen nach ihm. \*) — In den benachbarten
Spelunken wurden besselben Abends einzelne Objekte, die Latour trug, als
Andenken verlauft. — — — —

<sup>\*)</sup> Die Tochter eines Kreishauptmannes foll aus einem Fenfter am hof bie entfegenerregende Szene gezeichnet, und keine innere Bewegung bes Abscheues zu ertennen gegeben haben. Unglaublich — wenn auch wahr!! — Der intimfte Freund
bes Berfaffers verließ seine Geliebte, weil sie jenen Mord billigte. — Lettere
war aber eine Ungarin.

Später bebedte man die hängende Leiche mit einem Leintuche. Ein Legionär kaufte bieses Leintuch um 1 st. C. M. von einem Hausmeister in der Rähe des Hoses. Ein braver Ingling! — Die rohe, dumme Prahlerei der Canaille ging kurz darauf so weit, daß sich viele gerühmt haben, dei dem Morde anwesend und thätig gewesen zu seyn — die um jene Zeit gar nicht in Wien anwesend waren. Ein Zeichen einer erdärmlichen Gesinnungslosigkeit des Pobels, wobei das — schöne Geschlecht sich nicht übertressen ließ. Freche Dirnen, die mit Aleiderschmud Damen spielen und damit die von der untern Donau hergebrachte Schande bedecken, bewiesen sich als brutale Unmenschen durch Zusehen und Applaudiren dieses Grenels. — —

Theodor Graf Baillet de Latour, k. k. Feldzeugmeister und Kriegsminister, Ritter des M. Theresten-Ordens, des r. k. St. Georg Drbens 4. C., des Wladimir-Ordens 2 C., Offizier der franz. Chrenlegion, Commandeur des wart. Militär-Berdienst-Ordens, Ritter des wurt. Friedrichs-Ordens, des großh. dad. Ordens der Treue, Commandeur des churh. Löwen-Ordens zc. k. k. geseimer Rach und Kämmerer, Inhaber des Infanterie-Regiments Rr. 28. Stellvertreter des Generalgenie-Directors zc. zc., geboren zu Wien den 15. Juni 1780. war der Sohn des Hostriegsraths-präsidenten Maximilian B. de Latour, welchem die Herschaft Latour in Luxemburg noch gehört hatte, die aber seitem in andern Bests übergangen ist. Er wurde in der k. k. Militär-Ingenieur-Atademie erzogen, und machte die französischen Feldzüge mit. Im I. 1814 wurde er Chef des Generalstades des achten verbündeten Armeeforps, welches damals der König von Würtemberg commandirte.

Er war ein starter, bieberer Charatter, ein treuer Diener bes Raisers und bes öfterr. Gesammtstaates, sein Name bleibt in ber österreichischen Seschichte unsterblich! — —

## Bebrohung und Rettung bes Generals Frant.

Gleich barauf als Latour im hofe bes Rriegsgebaubes angelangt mar, fturzte bie wuthenbe Rotte über ben verbienstvollen, allgemein geachteten General-Major Sebastian Frant von Seewies, in ber ausgesprochenen Absicht, auch an ihm bie Lynch-Justiz ausführen zu wollen.

Rur ber entschiebenen Saltung bes Literaten Saut, nachherigen Rommanbauten eines mobilen Corps b'Elite, gelang es im Berein mit einigen Legionaren, Barben und selbft einigen Proletariern, bas wuthenbe Bolf von biesem Borhaben abzubringen, und ihn in bas burgerliche Zeughaus in Sicherheit zu fuhren.

Im bargerlichen Zeughause war die 3te Compagnie bes 2ten Bataillons Mariabilf auf ber Bache, aber ungemein schwach, indem schon früher auf Befol bes Plat-Commando 40 Garben jur Berstartung ber Burgwache abgegan-

l

gen waren. Sinige Garben hatten fich entfernt, und es waren um biefe Zeit nur noch mehr bie beiben Lieutenants Gansmann und Swoboba, ber Felbwebel Ronyarb, und bochftens 12 Garben als Befagung bes burgerlichen Beughaufes vorbanden.

Rurz nachher, als sich General Frant im bürgerlichen Zeughause befand, strömte eine horbe bahin und forberte mit Ungestüm die Auslieferung bes Generals mit der Drohung, daß sie ihn umbringen wolle. Der Pobel schrie und tobte, und wurde immer wüthenber; die schwache Besagung war kaum mehr im Stande den Pobel abzuhalten. Dem Lieutenant Sausmann wurde eine Pistole an die Brust gesetz, und die geringe Besagung mußte mit gesälltem Bajonette von dem Eindringen in das Thor abwehren, wobei sich Feldwebel Ronhard burch seine Entschloffenheit sowohl, als durch seine intelligente Einwirkung auf das Bolt auszeichnete.

Es ware um fo gefährlicher gewefen, wenn bas Bolt ins burgl. Zeughaus eingebrungen ware, als fich barin viele geflüchtete Pioniere befanden. Diefe Pioniere wurden bann fpater in ber Racht mit Sact und Pact an bie hauptwache am Sof übergeben.

5

Es gelang ben Sturm abzuhalten. Abends tamen Legionare mit einem schriftlichen Befehle bes Studenten-Comitees, laut welchem die Auslieferung bes Generals an die Universität anbefohlen wurde. Die Besagung weigerte sich jedoch standhaft ben Generalen auszuliefern und entgegnete, daß bereits die Anzeige an das Ober-Commando gemacht sep, und man die Besehle besselben abwarte, und daß die Bache nur den Besehlen des Ober-Commando Folge leisten werde.

Nachdem Relbwebel Konpard bas Dlat-Commando noch insbesondere mundlich in Renntniß fegen ließ, wie bringend bie Gefahr fen, wurde von Seite besfelben veranlagt, bag bie Bermaneng bes Reichstages fogleich einen Erlag in Betreff bes Generals &rant fdriftlich gab, welche benfelben auch fogleich verfaste, und es wurde biefer Erlaß auch unverzüglich bem Bach-Commandanten im bürgerlichen Zeughaufe zugefenbet. Diefer Befehl bes Reichstages erklarte, daß General Frank unter den Schut des Reichstages gestellt sep; und es erlosch somit der Befehl des Studenten : Comitees. Abends um 8 Uhr wollte General Frant durchaus das Beughaus verlaffen, allein auf bringendes Erfuchen ber Sarden verweilte er bis 10 libr, bann ging er in Begleitung bes Garben Lachmayer ber 3ten Compagnie 2ten Bataillons Mariahilf, und bes jufallig anmefenden Barben L'Allemand ber Iften Compagnie 2ten Bataillons Mariabilf, aus bem burgerlichen Beugbaufe. Frant blieb biefe Racht noch in ber Stabt, und erft Morgens ben 7. October gelangte er gludlich in bas hauptquartier bes commandirenden Generals Grafen Auersperg im Schwarzenberg'ichen Garten, wofelbit er mit Bubel empfangen, von ben Solbaten auf ben Schultern berumgetragen wurde. Diefes war ber Larm, welchen man in ber Umgebung borte, und ju bem Geruchte Anlas gab, als fev eine Emporung bafelbft ausgebrochen. -

Im Reichstage. 5 Uhr. Smolta tam mit ber Deputation in ben Reichstag gurud, als ber Abjutant bes Grafen Latour noch in ber Reichstags-Borhalle anwesenb war. Da sprach Sieratowsti: Latour ist tobt. Er hangt an einen Laternenpfahl am Hof. (Entsehen befällt bie Bersammlung).

Sawella sprach zu einem Abgeordneten sein tiefftes Bebauern über jene scheußliche That, baß es so mit der Buth bes Bolles gekommen, beren Opfer Latour geworden ist; erhielt aber zur Abfertigung, wenn ber Rinister Bach aufgehängt werbe, ba werbe er (ber Sprecher zu Sawella), mit Bonne zusehen, indem Bach stets bie Souveränität des Bolles gebobnt babe. — —

In Erwägung nun, daß die Zügellosigkeit der Leibenschaft nicht allein bei ber gemeinen Bolksmasse, sondern auch schon im Gemüthe der Bolksvertreter auf & Söchste gestiegen ist,— daß von dem auf den Strassen wahrgenommenen Programm der schauberhaften blutigen Ereignisse bereits ein Theil, die Ermordung eines Ministers, in Erfüllung gegangen ist, und daß bei bestehender Aufregung der Semüther in der Stadt und bei Reichstagsdeputirten mit hochster Bahrscheinlichkeit anzunehmen ist, es werde auch der übrige Theil des Programms der Schredensszenen ohne Zweisel in Erfüllung gehen, — in weiterer Betrachtung, daß der zu befürchtende Tod des Präsibenten oder sonst eines Abgeordneten durchaus nicht als ein psiichtmäßiger Tod für's Baterland, sondern nur als ein gemeiner, von keinen heilsamen Folgen begleiteter Mord sich darstellen würde,— endlich in Erwägung, daß der Mord des Präsibenten als Lauptes des Reichstages eine Abtöhtung des ganzen Reichstages wäre, unternahm es Abgeordneter Hawella, den Präsibenten Strobach zur Flucht zu bereden.

Strobach befand fich indessen im Ministerrathe im Rriegsgebaube, bis bie entseffelte Menge hineinbrang, und ging etwa eine Biertelftunde vor bem Tobe Latours fort. Er wurde unten schon vom Pobelhausen mit ber Ansprache: "basift auch ein Schwarzelber" angehalten, entsam jedoch mit ber abwehrenden Aeußerung: "bieß fep ein Irthum."

Am weiteren Bege ward Strobach von einem betrunkenen Arbeiter mit ben Borten angehalten: "Sie find auch ein Beamter, und biefen geschieht jest recht," entkam aber, weil er mit Rube auf feine Ibeen einging. Im Reichstagsgebaube angelangt, hielt fich Strobach, ohne an gar fo Schreckliches zu benten, im Prafibialbureau eine Zeitlang auf, und angekommen in der Sigungsvorhalle, hörte er die Barnung des Abgeordneten hawelka, ber ihm ungeachtet der Betrachtung, daß es wunschenswerth ware, bei den sehr lodern Tagesverhaltniffen die Prafibentengewalt in seiner sesten hand zu sehen,

bennoch bringend jur Flucht rieth. Strobach beschloß vor ber Sand, bennoch ju versuchen, sein Prafibentenant weiter zu führen, und abzuwarten wie fich weister bie Berhaltuiffe gestalten werben.

Er beftieg nun ben Prafibentenftuhl und fogleich verlangte Boner mit aufgeregter Stimme, ber Prafibent moge bie Sigung für eroffnet erflaren.

Dieser ließ die anwesenden Mitglieder durch die Schriftshrer zählen, und da fich die Anwesenheit von blos 120 Mitgliedern herandstellte, verweigerte er auf Arund der Geschäftsordnung die Eröffnung der Sigung. Löhner begehrte in Andetracht der außeren dentlichen Berhältnisse ohne Aktsicht auf die Zahl der auwesenden Mitglieder die Eröffnung der Sigung. Prästdent Stroba der erwiederte jedoch, er halte es mit seinem Gewissen für unvereindarlich, dei dieser geringen Jahl der Abgeordneten dem Reichstagsgesehe zuwider die Sigung für eröffnet zu erklären, indem blos der mindere Theil des Reichstages Beschlisse würden, odgelch sie mürde, die für Beschlisse des ganzen Reichstages gehalten würden, odgelch sie möglicherweise nicht in dem Willen der Najorität des Reichstages lägen; glaube aber einer von den zwei Bicepräsidenten dies verantworten zu tömen, so sehr er erbötig, den Präsidentenstuhl zu räumen. hierüber verlangte der Ebgeordnete Bilinsti mit aufgeregter Stimme die Abstimmung.

Sleichzeitig trat Borrofch mit einer weißen Jahne ein, und ein raufchenbes Bravo und Bivat auf ber Linken begrüßte ihn. In bemfelben Augenbilde aber erschienen mehrere Bemaffnete auf der linkfeitigen Gallerie und Abgeochneter Pribyl machte darauf aufmerksam, mit dem Aufe, die Bewaffneten follen sich sogleich entfernen. Allein statt daß die Berfammlung zur Bahrung krur Sicherheit und Beinungsfreiheit diese Forderung unterflüht hätte, entgegnets Abgeordneter Zimmer: "Diese Baffen haben vor wenig Augenbliden die Freiheit dem Bolle auf den Straffen erkampft, sie haben baher auch das Recht hier zu erscheinen; Ihr habt die Freiheit verrathen, Ihr müßt daher jeht bulben!"—

Unter folden Berhaltniffen war wohl nicht weiter ju zweifeln, bas bas ganze Programm ber Schredensszene, wie es an ben Barritaben unter ben Pobelhaufen zu horen war, in Erfüllung gehen werbe; benn Latour war ber reits aufgehängt, und Bewaffnete befanden sich auf den Gallerien, an ber Seite gegenüber ber Rechten, zwei bavon richteten ihre Gewehre geradaus gegen bie Reichstags-Bante ber Rechten, und bieß Berfahren wurde von einem Boltsvertreter gebilligt, ja überdies befanden sich, nach ber Bestätigung mehrerer Abgeordneten, Bewaffnete auf ben Journalistenbanten. — —

In biefem Augenblide, ber teine hoffnung ju irgend einem beilfamen Birten gewährte, verließ ber Prafibent Strobach ben Sigungsfaal, und ergriff in Begleitung bes Abgeordneten hamelta unter außerft gefährlichen

Straßenverhaltniffen die Flucht. Die bisher angebeuteten Umftande find wohl genugsam geeignet, die Abfahrt bes Prafibenten und aller bohmischen Deputirten zu motiviren. Allein auch nachträgliche Greignisse rechtfertigen dieses Berfahren. Denn gleichzeitig mit dem Abgehen des Prasidenten wurde im Reichstage der Tob Latour's gemeldet, und der Abgeordnete Sieratowsti, der eben vom Orte der an Latour verübten Unthat gekommen war, rieth Jelen, für Strobach und Rieger zu sorgen, weil ihr Leben in Gefahr seh.

Chenfo borte Brediger Sobia an ben Barritaben, wie fich Arbeiter unterrebeten, falle fie Rieger und ber übrigen bobmifden Deputirten habhaft werben, baß fie mit ihnen wie mit gatour verfahren werben. Ale überbieß ein Abgeordneter ber Linten ben Abgeords neten Jelen bringend erinnerte, feine Landsleute in Sicherheit zu bringen, erflarte ein Anderer: "Best fend Ihr auf bem Plage, ben Ihr langft verdient babt." - Jelen erbat fich hierauf bie Bewilligung ber Rammer, für bie Sicherheit feiner ganbaleute forgen ju burfen - und, bort Boller Defterreichs, bort Ranner Bohmens, ber Reichstag gemabrte ihnen zwar bie Bitte, und gab ibm ben Abgeordneten Bimmer jur Ausführung biefer Sicherbeitemagregeln beb, ließ foldes aber über ausbrudliche Bemer tung bes Borfigenben Smolta nicht in bie ftenographischen Brotofolle aufnehmen, bamit bieß nicht zur Reuntniß bes Boltes tomme, weil fonft bie perfonliche Sicherheit ber bohmifden Deputirten erft gar gefährbet mare. Und mabrend biefer graflicen Borgange fand in bem Restaurations-Lofale bes Reichstages. bas für Reichstagsglieber eröffnet ift, ein freudiges Champagner : Belage Statt! Und während biefer gräßlichen Borfälle fiel ein Souß in bas Prafibenten Bureau burd's Fenfter, gerabaus auf ben Tifch und Gig ju, mo Prafibent Strobach ju figen vfleate!! ----

Rachdem Sieratowsti ben Tob Latours gemelbet, rief im Reichstage ber Abgeordnete Scherzer mit donnernder Stimme. "Am meisten handelt es sich jest darum, was nun geschehen soll. (Drohend) Es gibt Ritglieber in der Kammer, denen das Blut der Wiener Bürger eine Bagatelle ist. Ich tenne Mitglieber, welche hier gesagt haben, "siewollten die Rammer nicht betreten." (Furchtbarer Tumult — Rammermitglieber drängten sich um die Tribune — man ermahnte ben Redner verschnender zu sprechen). Ich will also alle Anklagen bei Seite seine. Ich war an mehreren Punkten der Stadt, und habe dahin gewirkt, daß weiter leine Barrikaden gebaut werden, unter der Bedingung, die der Reichstag beschließt und die Minister proklamiren:

1. Das Militar giebe aus ber Stadt und von bem Glacis meg;

2. Bach, Beffenberg und Lacour (?) follen abtreten. (hier fcheint Scherger ben Steratowski nicht gehort zu haben.)

Um lauft: 36 erfuche ben Prafibenten bie Sigung ju eröffnen.

Smolla: Ich ertlare bie Sigung für eröffnet. Ich muniche ber hoben Kammer Bericht über unfere Sendung abzustatten. Bir wurden abgeschiat bie Minister zu schügen. (Gespannte Ausmertsamteit.) Ich habe Latour beschworen, seine Abbantung einzureichen. Nach langem Orängen übergab er schriftlich seine Resignation. Bir begaben und unter das Bolt und theilten ihm biese Rachricht mit. Sie beruhigte nicht mehr. Die Menge verlangte, zu Latour geführt zu werden. Ich habe geantwortet:

Rur über unsere Leichen geht Guer Beg. — Ich war bes Lebens seibst nicht mehr ficher. Darauf haben fie felbst ben Kriegsminister in Berhaft genommen und herunter gebracht.

Fisch of: Zwanzig Garben gaben ihr Strenwort, fein Leben zu schichen. Sie haben es reblich gehalten. Aber die Menge tobte immer fturmischer heran. Er fiel unter fehr vielen Bunben.

25 bner: (beftig) 36 trage barauf an ju erflaren:

- 1. Daß wir, wie wir hier beifammen find, ben Reichstag bilben.
- 2. Daß wir uns für permanent ertlaren. (Angenommen)
- 3. Daß aus ber Mitte bes Reichstages "ein Ausschuß für bie Sicherheit ber Stadt ernannt werbe. (Angenommen)
- 4. Daß Strobach in Antlageftand verfest und Smolta jum Praffbenten gewählt werbe.

Borrosch bestieg bie Aribune und sprach mit schwacher Stimme: Auch ich war bei bem Borfall. Ich habe ber Menge gesagt: "hängt mich — nur über meine Beiche gest ber Weg zu biesem Wehrlosen." — Sie haben versprochen ihn zu schonen. Auf ben Rath — meiner Freunde bin ich weggezogen, um auch anderswo zu versöhnen. Jubelnb ist bas Bolt mir nachgezogen; neue Ströme Boltes, die mich nicht gehört, mögen biese Ahat vollbracht haben. Sie läßt sich nicht mehr ungeschen machen. Ich beschwöre Alle, die hier sind, Alles anzuwenden, diese letzte glorreiche (?) Revolution nicht ferner entweihen zu lassen. (Sehr bewegt) Wein Leben hätte ich gerne geopfert, meine Freunde wissen es (ja, ja), aber es war zu spät. (Beisall)

Sorn boftel: (erhob fich und fprach mit wehmuthiger Stimme) "3ch bin ein Weiener" . . . .

Lohn er: (rasch) Und ein ehrlicher Mann . . . . (jubelnder Beifall Sorn boft el: (matt) Dieser Borfall wird nicht ohne Folgen beim Militär bleiben, — ich beschwöre Sie sogleich, eine Commission an den Commandirens den Biens, Grafen Auersperg zu fenden, . . . . es durfte sonst weiteres linbeil die Stadt Bien verwüften.

Es wurden jum Auersperg Fifchhof, Scherzer, Catinelli, Laffer, und Subici in die Commiffion ernannt.

Solbmart: Beschwören wir heute nicht noch Zwistigkeiten und Parteihaß herauf. Ich trage barauf an, baß Löhner bie Anklage gegen Strobach gurud nehme. (Beifall, es geschab.)

Scherzer: Das Bolt bringt fturmifch barauf, baß auch Bach und Befefenberg zurudtreten. Es moge Borforge getroffen werben, baß ihr Leben gesichutet feb.

Bice- Prafi bent: Gine Gingabe bes 4. Begirts Rationalgarbe bittet, es mogen Befchluffe gefaßt werben, die Rube ber Stadt ju ficern.

Stobnicti: 3ch trage barauf an, in einer Proflamation an bas Bolt, unfer Bebauern über bas Gefchehene auszubrücken. Der Minifter hatte follen auf die Antlagebant verfett werben, und nicht burch bas Bolt fallen.

Die Proflamation an bas Bolt murbe angenommen. Solche lautete:

"Der Reichstag von ben verhangnifvollen Greigniffen benachrichtigt, bie biefe Sauptstadt erschüttert haben, hat fich verfammelt, und wendet fich vertrausensvoll an bie Bevolterung Biens, damit fie ihn unterftuge in ber Erfüllung feiner fcweren Aufgaben.

"Indem der Reichstag sein tiefstes Bedauern ausspricht, über einen Act schrecklicher Selbsthilfe, \*) durch welchen der bisherige Rriegsminister seinen geswaltsamen Tod gefunden, spricht er seine feste Ueberzeugung, seinen entschiedenen Entschluß aus, daß von diesem Augenblicke an, das Gesetz und die Achtung vor demselben wieder allein herrsche.

"Der Reichstag hat sich permanent erklart, er wird biejenigen Maßregeln treffen, die die Ordnung, Sicherheit und Freiheit der Staatsbürger fordern, er wird bafür forgen, daß seinen Beschlüssen unbedingte Bollstreckung werde. Er wird sich zugleich an den Monarchen wenden, und demselben die Oringlichkeit vorstellen, diejenigen Minister seines Rathes, die das Bertrauen des Landes nicht bestigen, zu entsernen, und das disherige Ministerium durch ein volksihüm-liches zu ersehen. Er stellt die Sicherheit der Stadt Wien, die Unverlesslichkeit des Reichstages und des Thrones, und dadurch die Wohlfahrt der Monarchie unter den Schut der Wiener Nationalgarde. Wien, am 6. October 1848.

Im Ramen bes Reichstages."

Der erste Bice-Prafibent, Frang Smolta, m. p. Lohner beantragte ferner im Reichstage: Es moge eine Deputation

Eohner beantragte ferner im Reichstage: Es moge eine Deputation an ben Raifer gefendet werden. (Ginftimmig angenommen)

<sup>\*)</sup> Der Reichstag magte es nicht, biese Schanbthat ein Berbrechen zu nennen und als solches zu tabeln , und laugnete Anarchie , lauzuete terroristrt zu sehn.
Sott lev Dant, bag jener Buftand vorüber ift! — Dr.

3 immer: Der 3wed biefer Deputation tann nur ber febn, ein neues vollsthumliches Ministerium zu ernennen. Wie in anderen Stabten tann auch in Wien die Reaction flegen (?), wenn tein vollsthumliches Ministerium vorshanden ift.

Pillersborff: ilm ber Form zu genügen, möge eine Abreffe an Se. Majestät schriftlich abgefaßt werben. (Angenommen) Pillersborff, Stoba, Lubomireti, Hornbostl und Borrosch werben bestimmt, nach Schönbrunn zu fahren, und bie von Pillersborff concipirte Abresse an ben Kaifer zu überbringen.

Bice-Prafibent: Es liegt noch bie Petition ber (von?) Biener Rationalgarben (?) vor, ber Reichstag moge bie Leitung ber Sicherheit in Wien übernehmen.

Breft el: Dafür foll eine eigene Commiffion ernannt werben.

In biefelbe wurden gewählt: Breftel, Löhner, Füster, Klaudy, Schuselfa, Bilinsti, Umlauft, Stoba, Bioland, Goldmark — Manner von allen (?) Varteien. —

Rlauby: Unfer Arbeitelocale verbleibe ber Reichstag. (Angenommen) Sie versammelten fich in einem ber Berathungsfale in ber Stallburg und wurden vom Reichstage beauftragt, alle halbe Stunden bem Reichstage bie gefaßten Befchluffe, und bie eingelaufenen Berichte mitzutheilen.

Jelen bat, wie bereits ermähnt, ber Reichstag möge ihm erlauben fich zu entfernen, um fich nach bem Geschicke seiner Landsleute und Meinungs-genoffen zu erkundigen. Sein Wunsch wurde gewährt und er entfernte fich in Begleitung eines andern Mitgliedes, und zwar des Abgeordneten 3 immer. — (Siebe Seite 139).

Die Deputation ju Doblhoff ift jurudgelehrt, ohne ihn getroffen gu haben.

Worese der Antrag Subicti's angenommen, Se. Majestat in ber. Abresse zu bitten, die Ernennung Jellacics zum Kommissär von Ungarn zurückzunehmen, und das lette Restript zu wiberrufen. Pillers dorff wendete bagegen ein, daß der Reichstag für die ungarischen Angelegenheiten nicht kompetent sen, worauf aber Rublich erwiederte, daß die Wiener Frage zu sehr mit der ungarischen (Ermordung Latour's und Planderung des Arsenales?) zusam men hänge, daß, wenn man die Ruhe in Wien her stellen will, — man das Uebel an der Wurzel vertilgen müssen her ser sen also dafür, daß in der Abresse an den Kriser die Widersborff entsernte sich um die Abresse zu verfassen.

Aus bem burgl. Zeughaufe langte burch bas Ober-Commando bie Gin gabe an, bas General Frant bafelbft gefangen gehalten werbe, und es wurde gebeten,

ihn bem Schickfale Latours zu entziehen! Der Schut bes Reichstages murbe für ihn erbeten. (Gewährt).

ilm 5 Uhr war die ganze Stadt von Truppen geräumt, mit Ausnahme einer Compagnie Grenadiere auf der Burgwache, und einer die auf der Sauptwache am hof stand, vom Bolle in keiner hinsicht angesochten wurde. und der Besahung des k. Zeughauses. Nach Schönbrunn sind 2'/2 Bataillons und 6 Escadrons, dur Sicherung der Munitions Borrathe auf der Türkensschape, im Reugebande, im k. Zeughause und für den Bachdienst 2'/2 Bataillons verwendet worden.

### Rettung und Abbantung Streffleurs.

5 1/4 libr. Bu gleicher Beit wie im Reichstage, gelangten Geruchte jum Dber-Commando, Latour mare gehangen worben; aber man ichentte benfelben teinen Glauben - mar vielmehr ber Meinung, es tonne allenfalls in Effigie gefcheben fenn. Cbenfo brachten Garbeoffiziere die Rachricht , daß fie eine Proscripzionslifte am Sof gelefen baben, worauf gebn Berfonen \*) bezeichnet waren, bie umgebracht werben follten, u. g. Latour, Beffenberg, Bach, Strobach, Streffleur, Balmagini, Stadion, Rieger, Sawlicet, Trojan. Der von ben Bafteien gurudgefehrte Blasoffigier Dunber erhielt aber bie Berficherung, es feb bas Entfekliche wirklich geschehen, und theilte babfelbe bem anwesenden Relbmaridal Lieutenant Baron Bed tolb mit. Lekterer, gegen ben bie Umfturg unb magparifche Partei ohnehin feinblich gefinnt mar, erfuchte Dunber, ihn in feine Bobnung zu begleiten. Dunber that es, verfprach, fich über bas Gerücht Sewißbeit zu verschaffen, und eilte jum Rriegsgebaube am hof. Dort angelangt, fand er bie beruerreißende Beftatigung. Der Leichnam mar wie bereits ermahnt, an jenen Gastanbelaber vor ber Sauptwache aufgehangen - und bot - fvater von funf Gaslaternen grell beleuchtet - einen entfehlichen Anblid bar. Dit ber Leiche wurde von ben Cannibalen Sohn getrieben - mabrend bie Guten gitterten und floben. - Am Rudwege erfuhr ber Dlat Dffizier Dunder von antaes finnten Freunden , bag Rittmeister Balmagini \*\*) von ben wutbenben Rotten am Graben meuchlinge überfallen, gefährlich verwundet und mit genauer Roth bem Tobe entgangen fev; baß ber prov. Dber : Commandanten : Stellvertreter Streffleur vom Bobel mit bem Borfage, ibn ebenfalls ju ermorben, allent: balben gesucht werbe, und bag, wenn er fich auf ber Baffe irgendwo feben liebe, ober aus ber Stallburg treten follte, bemaffnete Leute auf ihn paffen und ibn überfallen werben. Rachbem ber Platoffizier Dunber bem &. D. L. Bechrold alle biefe Facta in Gile mitgetheilt hatte, eilte er in die Staffburg

<sup>\*)</sup> Bon Biener Burgern war teiner barunnter.

Derfelbe war meistens im Rriegsministerium, und erschien an biefem Tage in Civillieibern und nur einen Moment beim Ober-Commando. Dr.

jum Streffleur, traf ihn im Ober : Commande am Lifd foreibend, und Befehle ertheilend, neigte fich ju ihm und fagte ihm leife ins Dhr: "Latour ift ermorbet, Balmagini fomer verwundet, Gie werben überall gefucht, man will auch Sie ermorben; geben Sie fogleich jum Reicherag." - hierauf ftanb Streffleur augenblidlich auf und rief: "In ben Reichstag!" Der Blakoffizier Dunber forberte ben Blakbauptmann bu Beine und mehrere ber umftebenben Platoffiziere auf, fich fonell anzuschließen, und fo eilten fie, Streffleur umgebent, jum Reichstags-Saale. Dafelbft angelangt, erfuchte Streffleur um Entbebung von feinem Boften als Ober : Commandant ber Ratio: nalgarbe, ba er fonft fur fein Leben ju furchten batte, welchem Gefuche auch willfahrt, und Scherger burch Buruf ber Berfammlung als prov. Dber-Commanbant ernannt murbe. Rachbem ber Blatoffizier Dunber, sowie bie übrigen Streffleur geleitenben Offigiere letteren bem Reichstage übergeben batten, und für ibn nichts weiter zu befürchten ftand, begab fich berfelbe in Bogleitung einiger Berren in bie innern Raume ber Burg, worauf fich bie gedachten Offiziere in bie Stallburg verfügten, wofelbft balb barauf ber Reichstags-Ausschuß gufammentrat, und bie Berichte berfelben entgegen nabm. Streffleur bat feitbem feinen Antheil an ben October-Greigniffen genommen , und mit Bebauern mußten alle Gutgefinnten biefen ausgezeichneten Rann feinem Birtungstreife burch bie Greigniffe bes blutigen Tages entruckt feben. \*)

Scherzer trat fogleich bas Ober Commando an, bat ben Sauptmann Knoth als ad latus an feiner Seite zu bleiben, mas letterer mit Freuden annahm, und es erschien nachstehenbe Proflamation:

"An bie Nationalgarben! Nachbem mir von bem hohen Reichstage ausgebrückten Bunsche sehe ich mich in Anbetracht ber eingetretenen außerorbentlichen Umstände zur möglichst schleunigen herstellung ber gesehlichen Orbnung bestimmt, ben herrn Abgeordneten Scherzer als provisorischen Ober Commandanten ber Nationalgarbe von Wien und Umgebung zu ernennen, und gebe mich der hoffnung hin, daß sich sämmtliche Nationalgarden ohne Berzug um benselben scharen werden, um mit gemeinsamen Kräften die öffentliche Sicherheit zu wahren.
Wien, den 6. Oktober 1848.

An biefem Tage blieb die Post guruct, ba die gesammte Passage ber Stadtsthore ihrer Absendung entgegen ftand.

## Beffürmung bes Beughaufes.

Rach 5 Uhr Abends im Beughaufe. Nun brangten fich die Ereigniffe in und beim Beughaufe von Stunde ju Stunde, und es fehlte nicht an Momenten , wo

<sup>\*)</sup> Rachdem ich Streffleur bem angebroften Schicffale entzogen, begab er fich nach Baben, und fpater als Deputirter nach Frankfurt. Meinen herzlichen Gruß an ibn Dunber.

bie ganze Befagung, ober boch ber aktivste Theil irgend eines Zeughauses ersicuttert, ja selbst muthentbrannt wurde durch die schaubervollen Thaten eines aufgehetten, weintrunkenen und wassenraubgierigen Pobels.

Rach bem bereits erwähnten Ausfall jog bas Bolf auf die Schottenbaftet, um von bort aus in bas Armatur-Zeughaus ju bringen.

Ran versuchte bas Thor ber Umfangsmauer ber genannten Baftei ju forcieren, welches man aber bis zur eintretenben Dunkelheit aufschob, ba man eine in ber großen, freistehenben Schmiebe verstedte Besagung ober jene hinter ben Fenstern ber hinteren Face bes Armatur-Zeughauses fürchtete.

6 Uhr. Die Abresse an Sr. Majestät wurde im Reichstage verlesen, und enthielt als wesentliche Punkte: Die Bilbung eines neuen volksthumlichen Mienistertums, in welchem Doblhoff und hornbostl verbleiben sollten; Absehung Jelladids und Amnestie für alle Civil- und Militärpersonen.

Rach 6 Uhr Abends im Zeughause. Die linke Flanke des Armatur-Zeughauses hat die sehr gefährliche Rachbarschaft des Rothschild'schen Hauses; hier
versuchte man von dem Lichthosel des Daches mittelst Pfosten eine Passage auf
das Dach des Zeughauses zu gewinnen; aber die am Boden aufgestellten Soldaten gaben Feuer, und erschossen einige der Stürmenden auf der improvisitren
Brace. Gleich darauf erschienen jedoch mehrere Arbeiter, und gaben eine starte
Salve auf die im Hose des Armatur-Zeughauses aufgestellten Grenadiere, wobei
brei Mann blestrt wurden.

Bon diefer Zeit an tamen fast alle halbe Stunden Rachrichten vom Rampfplate jum Reichstag und jum Sicherheits-Ausschufe.

Berfciebene Proflamationen erschienen noch in ber Racht.

Bahrend bas Beughaus gestürmt wurde, erschien nachstebende, eine allgemeine Amnestie verheißende, gebruckte Prollamation:

"Der Reichstag bringt hiermit zur öffentlichen Runde, daß er eben in Berrathung über die Magregeln sey, das Militar aus dem Bezirte der Stadt zu entfernen, und eine allgemeine Amnestie für das heute Borgefallene, und zwar für alle Civil- und Militar-Personen zu erwirken. Wien am 6. October 1848. Bom constituirenden Reichstage.

Bom erften Biceprafibenten : Frang Smolta.m. p."

Diese, nach erfolgten Greueln am Tabor und in ber Stabt, nach ber Ermorbung Latours veröffentlichte Proflamation — erregte bei Jenen, bie nicht zu ber anarchischen Umsturz-Parthei gehörten — große Entrüstung wegen ber gleich nach ber gräßlichen Schandthat erfolgten Amnestie-Beantragung von Seite bes gesetzebenden Körpers. Auch ber Reichstag zitterte! — benn wie ware es sonft möglich gewesen, ben Rörbern Latours, da seine Leiche noch nicht talt ge-

worben war, eine Amneftie ju verheißen, und erwirfen ju wollen - ohne terrortfirt ju febn, - ober Jene - bie folde beautragten - ju fompromittiren!

Die Reichstags-Commiffion an ben commanbirenben Generalen Anersperg fam jurud.

Sigabel: Wir haben ben Grafen am Glacis getroffen. Er hat fich bereitwillig gezeigt, die Aruppen in die Kafernen jurudzuziehen und frine Offenste zu ergreifen, wenn die Garantie da ift, daß tein Angriff auf das Militür gewagt wird; ferner ersuchte er, die im kaif. Zenghause zurückelaffenen Compagnien Soldaten zu schieden. Wir versprachen dies. Am Rückweg gingen wir zum Zeughaus. Auf der Straffe begegneten wir einem Juge mit Kansnen und brennenden Lunten. Wir beschworen sie, abzulaffen. Bergebend! Ich ersuch, das haus möge einen Beschluß fassen, um dem Blutvergieben Einhalt zu chum.

7 Uhr. Die Rachricht, daß das Zenghaus in der. Reungasse vom Bolle gestärmt werde, traf im Reichstage erst um biese Zeit an. Zugleich verkreitete sich das Gerücht, es wolle das Centrum und die Rechte aus dem Reichstage schieden, worauf Branner erflärte, daß sie alle im Bewustsseyn threr — Pflicht und der — Burde des Bielchstages zu bleiben entschlossen find. In Folge bessen erschien nachstehende Proflamation:

"Um irrigen Gerlichten zu begegnen, als ob ein Aheil ber Mitglieber "bes Beichstages an seinen Sigungen nicht Aheil nehmen würbe, bringt ber "Reichstag hiermit zur öffentlichen Runbe, baß die Mitglieber im Benuftschm "ihrer Pflicht und bes Reichstages Burbe burch ansbrucklichen Befchinf ihre "ununterbrochene Ahaitgleit ihrem Baterlande zu wihmen erklart haben."

Wien am 6. October 1848.

"Bom erften Biceprafibenten : Frang Omolfa. m. p."

hierburch verläugnete man ben Abgang ber nicht wenigen Mitglieber ber Rechten.

Um biese Zeit schon wurde ber Plagoffizier Waßhuber vom Ober-Commandanten Scherzer beauftragt, zwei Deputirte bes Reichstages, worunter Lasser war, zum commandirenden Generalen Grafen Auersperg zu geleiten, mit dem Auftrage, die Einstellung bes Feuerns beim Zeughause militärischer Seits zu erwirken und zu erlangen, daß die Ablösung der militärischen Besahung im Zeughause durch die Rationalgarde veranlaßt werbe.

Der commandirende General zeigte fich hiezu, wie bereits erwähnt, volls of tommen geneigt, wenn eine orbentliche Ablöfung burch die Rationalgarbe bewerts iftelligt, und bas Zeughaus vor Plunberung baburch gesichert werben tonne.

Mit biefer grundlichen Buficherung gurudgefehrt, murbe Baffinber vom Dbercommandanten Scherzer beauftragt, vom VI. Begirf bie Rationalgarbe urr

Befetang bes Zeughaufes zu requiriren, welchem Befehle aber von Seite bie fes Bezirkes nicht Folge gegeben werden konnte.

Rach 7 Uhr Abends im Zeughause. Das Feuern begann aus allen Sausern ber Renngasse und ber Wipplinger Straffe, wobei sich besonders bie Besatung bes Schauses, welches in die zwei erwähnten Sassen fieht, burch bie unbegreiflichste Erbitterung, ober aus Furcht vor neuen Ausfallen aus bem Thore bes Ober-Arsenals, auszeichnete. —

Gleichzeitig wurde eine Barritade vor bem Rothschild'ichen Saufe in ber Reungaffe, und eine zweite auf ber boben Brude zu bauen versucht.

Rach biefen Borbereitungen, und nach ben Rachrichten von ber Ermorbung bes Kriegsministers, ber lebergabe bes General : Commando und Kriegsgebäubes, war nun bas schändlichste Attentat auf die brei Arfenale und auf bas Leben ber ganzen Besatung zu erwarten, um so mehr, als selbe burch bie topographische Lage von aller militärischen hilfe abgeschnitten war.

Zwischen 7 und 8 Uhr Abends sturmte eine muthende Truppe Boltes, mit Spießen versehen, und barunter auch einige Garben, mit wildem Geschrei auf die Bezirks-Haupiwache Wieden, woselbst die 7. Compagnie Bache hatte, und forderte mit Ungestum den Bezirks-Chef Theodor Hirn zu sprechen. Der Platossizier Shrenfeld, welchen hirn gebeihen hatte, seiner Statt auf kurze Beit die Inspection zu übernehmen, erklärte, daß der Bezirks-Chef im Dienst abwesend sein. Diese Horde brüstete sich, Zeuge der Ermordung Latours gewesen zu sehn, und wirklich hatten einige derselben Blutspuren an sich. Besonders ein Rann war darunter, welcher mit Blutspuren bedeckt war; er schrie laut nach dem Bezirks-Chef Sirn. Sie erklärten, nachdem nun Latour seinen Lohn habe, musse auch der Berrather Hirn seinen Lohn erhalten, und zwar bente noch.

Sinige zeigten die Patronen her, mit welchen fie ihm das Lebenslicht ausblasen wollten; einer zog sogar eine Rebschnur aus der Tasche, hielt fie hoch in die Luft und schrie: "damit will ich ihn hängen."

Plagoffizier Sprenfelb fant es für gut, burch eine verläßliche Orbonnanz ben Bezirls-Chef von bem Borfalle in Renntniß zu fegen, und zu veranstalten, daß er aus seiner Wohnung in jene Sprenfelbs gebracht und gefichert werbe.

Die Bezirtswache zu schwach, mit Gewalt biesen wuthenben hausen jersprengen zu können, verhielt sich ernst und ruhig und bezeigte dadurch ihre Risbilligung. Rachdem bieser Boltshaufe fah, daß er von den Garden keine Unterstützung zu erwarten habe; zog er mit wildem Larm gegen die Wohnung hirns, besetze dort das hausthor, und nachdem er bis nach Mitternacht vergebens anf seine Rackunft gewartet hatte, verlor sich nach und nach die ganze Rotte.

7'/. Uhr Abends. Es wurde im Reichstage beschloffen, die Provinzen in Kenntnis zu segen, daß ber Reichstag in Wien verbleibe, und für die Sicher- heit ber Monarchie Sorge tragen werde. — —

Es ift nicht zu zweifeln, bas bie Majorität bes gesammten Reichstages für die Sicherheit ber Monarchie beforgt war; das aber im Reichstag sigende Freunde Kossuths und andere Umstürzlinge gerade das Segentheil anstrebten, ist bereits motivirt worden. — —

Auf Befehl bes Ober : Commandanten Scherzer, so viel Sarben und Legionare als möglich zur lebernahme und Bewachung des Zeughauses zu requiriren, ging der Play-Offizier Player auf die Aula und andere Playe, und brachte zwei Compagnien zusammen, welche er in der Bipplingerstraße aufzustellen, und sobald das Militär aus dem Zeughause abziehe, hinein marschiren zu lassen, den Auftrag hatte. Da aber das Militär das Zeughaus wader zu vertheidigen fortsuhr, so kehrte derselbe zum Ober - Commando zurüd, binterließ die Weisung die Gassen zu sperren, und das Feuern zu verhüten. Anstatt dessen die gedachten Compagnien nichts weniger als diesem Besehle befolgt, vielmehr das Zeughaus zu bedrängen geholfen.

Segen 8 Uhr Abends im Zeughause, schlug ber erfte Kartatschenschuß von ber Barritabe auf ber hohen Brude burch bas Zeughausthor.ein, welches man, als bas schwächfte von allen, um jeben Preis forciren wollte. Betäubt burch ben Donner, erschüttert burch bas Ginfturzen ber Fensterscheiben in ber Iohannes-Kapelle und bet umgebenben häuser, trat eine schauerliche Stille unter ben Angreifern ein, die aber balb burch einen zweiten und britten Kartatschenschuß unterbrochen wurde. —

Run war es hochfte Zeit zu antworten, und ba ber hauptmann Raftell aus Klugheit einige Schusse abwartete, um mehr Luft burch bas schwache Thor zu erhalten, commandirte er seinem Ranonier Feuer aus ber einzigen, aber früher wohlgerichteten, und mit aufgesetter Schrottbuchse, also boppelt geladenen Kanone. — Die Birtung dieses Schusses, so wie jene ber zwei nachfolgenden, war unbeschreiblich! — Das Portierhauschen ober dem Thore brobte einzustürzen; alle Fenster zerschellten, und eine Tobtenstille trat in den zwei Straßen ein, da auch Alles in den haufern betäubt wurde. — —

Bon Reugierde getrieben, wagte sich der Sauptmann mit einem Theile seiner Setreuen auf die Straße, wo sie viele Todte und eine Ranone erblickten, welche von den Angreisern durch die leichte Barrisade geführt wurde, um das Beughaus, wie es später klar bewiesen wird, — ganz in der Rahe zu beschießen. Unter lautem Jubel und Hurrahgeschrei stürzten sich Grenadiere und Ranoniere auf die abgeproßte Ranone, welche auch bald, und troß dem feindlichen Gewehrseuer aus ben Sausern, neben der ersten aufgeführt, geladen wurde, und

fich fpater von großer Birffamteit bemahrte. Auch bie Proge, von welcher ein erschoffenes Pferd losgemacht wurde, tam beinahe gang mit Munition gefüllt, in bie Sande ber Befagung.

Balb barauf vernahmen bie, bas Rennwegthor Bertheibigenben, auch freundlichen Ranonenbonner aus bem Armatur-Zeughause und aus bem Unter-Arsenale,
welcher gegen eine Masse Bolles auf ber Fernsicht des Rothschlib'schen Sauses
postirt, und auf eine Schaar von Garden, Sindenten und Raubgefindel, welches sich am Rande ber Parapete ober ben kais. Bachhäusern zeigte, gerichtet
war, und welches Keuern langere Zeit anbielt.

Das Militac hat fich großentheils ju feiner Sicherheit im Schwarzenbergichen Sarten concentrirt, und jenes vor der Taborlinie hat fich jum Abmarfche
bereit erklart.

Um 8 Uhr Abends wurde von Seite bes Reichstags, da zwei bisher bahin gesendete Parlamentare als Opfer sielen, abermals ein Parlamentar zum t. t. Militär-Zeughaus mit dem Auftrag gesendet, die Ginstellung des Feuerns von Seite des Militärs zu erwirten. Es meldete sich hiezu der Garde Ferdinand Rosel der 6. Compagnie des 4. Bezirkes, und Corporal Balentin Bieg der 2. Compagnie eben dieses Bezirkes

Diefelben folugen ben Weg über die bobe Brude ein, unter Bortragung einer weißen Fahne, worauf bas Feuern auf biefer Seite von ber Nationalgarbe aufborte, nicht fo bas aus bem Zeughaufe.

Der herzhafte Ferbinand Rofch el erreichte unter einem Rugelregen bas gefchloffene Thor bes Arfenals, wo er von einem Grenabier-Offizier zum nächften Fenfter gerufen wurde, und nachbem er seine Sendung vorgebracht, ben Bescheib erhielt, das bas Feuern von Seite bes Militars alfogleich verstummen wurde, wenn bie Anareisenden von der Basteiseite dasselbe auch einstellen wurden.

Ilm bieses zu erwirken, kehrte ber Garbe Rosche in Begleitung bes Corporalen Bieg um, und sie begaben sich auf die Bastei. Als sie aber ber bort versammelten rasenden Bollsmasse begreislich machten, daß im Namen bes Reichstages das Feuern einzustellen befohlen ist, wurden sie ungeachtet ber weißen Fahne mit dem Ruse empfangen: "Das sind auch Schwarzgelbe, hängt sie auf!" darauf gepackt und wirklich Miene gemacht, die Drohung in Erfüllung zu bringen, wenn nicht einige Legionäre sie den Händen des Bolles entriffen batten. —

Dit ber Melbung bes Borgefallenen begaben fich bie Beiben in bie Permanenz bes Reichstages, welche jeboch von bem Borgefallenen teine Erwähnung machte, indem ahnliche Anzeigen bem Reichstage boch einige Spuren von Anarstie gegeben batten.

um biefe Beit verbreiteten fich beim Ober-Commando Beruchte, bas aus

ben dem Zeughause zunächst liegenden Gebäuben mit Schießbaumwolle \*) ge, schoffen werde. Dieser Umstand gab der Bermuthung Raum, daß weder das im Zeughause besindliche Wilitär, noch die Arbeiter oder Garden, vielmehr fremde Reuchelmörder dort Stand gefaßt haben; benn Wilitär schießt nicht auf Parlamentare! — Dieß war die Ursache, warum dem Feuern nicht Einhalt gethan werden konnte. — —

Ungefahr um 9 Uhr erschien beim Ober-Commando ein Feuerwerter, welcher fich in Civilfleibern aus bem Zeughause hinauszuschleichen wußte. Durch benfelben wurde die Befahung von der mit Auersperg geschloffenen Convention unterrichtet.

9 Uhr Abends im Zeughause. Schon vor dem ersten Angriffe auf das Zeughaus war der Hauptmann Rastell bedacht, einen Offizier und einen Unteroffizier in Civillleidern in die Salzgrieß-Raserne um Berstärkung, und zu dem commandirenden Generalen und dem Obersten und Distrikts-Commandanten von Bellen au zu schicken, worauf bald eine Compagnie von E. Hub wig Grenadieren unter Commando des Hauptmanns Röse ankam, die Boten aber
nicht zurücklehrten.

Um biese Zeit wurde vom Reichstags-Ausschusse befohlen: die akademische Legion von Neuem mit Munition zu versehen, und das Ober-Commando das Röthige zu versügen angewiesen; das Feuern im Ramen des Reichstages auf allen Punkten einzustellen (fruchtlos); einen Offizier der Rationalgarde zu beauftragen, um das Bolk vom kaiserlichen Zeughause abzuhalten; dem Commando der akademischen Legion den Auftrag zu ertheilen, die Straßen zum Zeughause zu besehen; ein Offizier mit zwei Trompetern soll sich dahin begeben, um dem Feuern Einhalt zu ihun; das k. Zeughaus der akademischen Legion zu übergeben. Herauf solgten Berichte auf Berichte, daß das Feuern nicht eingestellt wird; daß sich zwei Compagniin des Schottenviertels im Zeughause besinden, was sich aber als leeres Gerücht erwies.

Schufelta berichtete, bie Rationalgarbe von Funf: und Sechshaus habe fich entschloffen, bie Rube beim Beughause herzustellen. —

Auf ber Subbahn murbe telegraphirt, baß tein Militar anruden folle, eben fo auf ber Rorbbahn, und folgende zwei Proflamationen wurden erlaffen:

"Der Reichstag befchließt, ber Direktion ber Nordbahn zu befehlen, daß dafür zu forgen fen, daß kein Militar auf der Nordbahn hieher geführt werde. Die betreffende Beisung ist nach Olmus und Brunn zu geben."

Wien am 6. October 1848.

Bom erften Bice Prafibenten bes Reichstages. Frang Smolfa. m. p."

<sup>\*)</sup> Der Plahoffigier Dunber fand im November in einer Labe ber Feldadjuiantur eine Ungahl Shießbaumwoll-Patronen, und lieferte folde nebft anderer Munition ins kaiferliche Beugbaus ab. — —

"Der Reichstag beschließt, ber Direttion ber Subbahn zu befehlen, baß bafür zu forgen fen, baß tein Militar auf ber Subbahn hieher geführt werbe." Wien am 6. October 1848.

Bom erften Bice-Prafibenten bes Reichstages.

Franz Smolfa, m. p.

Cavalcabò, m. p.

Schriftführer."

9'/. Uhr. Dem Reichstags-Ausschuffe wurde berichtet, daß zwei Parlamentare, vom Reichstage durch das Ober-Commando an das t. Zeughaus abgeschict, fielen, darunter Friedrich Raifer, der bekannte Dichter. (Letteres hat fich nicht bestätigt, da derfelbe nicht einmal verwundet worden ift.) Die Ramen der gefallenen Barlamentare find leider nicht bekannt geworden.

Rachbem ber Rationalgarde-Artillerie-Commandant & pighit I nach 5 lihr Rachmittags die Bafteien abgegangen, um nachzusehen wie man die Kanonen aufsgeführt, begab fich berfelbe in's burgl. Zeughaus zurud. Auf dem Wege bahin geste ihm schon an mehreren Orten ein Bolksjubel über die Ermordung Latour's in die Ohren, der ihn auf's hochste emporte, doch schenkte er demselben keinen Slauben. Aber als er auf der Freiung angelangt den Leichnam in der Ferne am Gastandelaber des hoses hangen sah, da durchschauerte ihn die Ahnung von der schredlichen Wahrheit, und er eilte dahin, um sich durch eigene Anschauung Gewisheit zu verschaffen, insgeheim hoffend, in der Leiche nicht den Kriegsminster Latour zu sinden.

Leiber fand er das Bollsgeschrei nur ju fehr bestätiget, und er tehrte auf's Tieffte erschüttert in's burgerliche Zeughaus zurud, vor welchem er mehrere Ranonen gegen das Kriegsgebäube aufgepflanzt, und einen großen Bollshaufen in wilbester Aufregung vorfand.

Schon auf feinem Wege von der Freiung nach bem Sofe knatterte in bemsfelben Momente, als er in die Berlangerung der Renngaffe kam, ein lebhaftes Rleingewehrfeuer aus den Fenstern des k. f. Armatur-Zeughauses, boch er war von dem Anditche der am hofe hangenden Leiche zu sehr ergriffen, um sich nach nacheren Ursachen dieses Feuerns zu erkundigen und bemerkte nur, daß dadurch die Renngasse wie gesegt war, und einige hievon Getroffene auf der Straße lagen.

Bald nach seiner Rudtehr in's burgerl. Zeughaus, allwo er sich die Borfallenheiten mahrend seiner Abwesenheit von etlichen Stunden erzählen ließ, drang ein Bolkshause nach dem andern dort ein und verlangte Ranonen zur Erstürmung des t. t. Armatur-Zeughauses, aus welchen man angeblich ohne Beranlassung auf das Bolk seure. — Er war zu ohnmächtig um sich einem solchen Borhaben mit Erfolg entgegen zu sein, versuchte aber bennoch Alles, um durch allerlei Borwände die Entsührung der Ranonen zu verhindern; es half aber nichts, das Bolk nahm eines nach dem andern von den vor dem Thore des bürgl. Zeughauses

aufgepflanzten Geschügen, und schleppte fie in die Renngaffe und Bipplinger-Strafe, um von ba bas f. f. Zeughaus anzugreifen.

Der Angriff geschah auch wirklich, aber wie er sich sagen ließ, auf eine so ungeschickte Weise, daß er für dieses Haus keine ernstlichen Besorgnisse hegte. — Doch da geschah es, daß noch spät Abends ein neuer Bolkshause unter Anführung eines Akademikers ju Pserd in's bürgerliche Zeughaus drang, und neuerbings Ranonen begehrte, mit dem laut ausgesprochenen Borhaben, das kaiserl. Zeughaus von der Bastel aus zu beschießen. Spishitl aber kannte diese als die schwächste Seite des Hauses, und es sing ihm an um letzteres bange zu werden. Er bot daher Alles auf, um diesem Haufen begreislich zu machen, keine Ranonen verabsolgen zu können, vorschützend, daß er weder Bemannung noch Bespannung dazu bereit habe. —

Das Bolt ließ sich auch jum Abzuge ohne benfelben bewegen, aber nur um auf die Baftet zu geben, und dort welche von den Thoren wegzunehmen und zu dem (Spishitl weiß nicht ob durch einen Jufall, oder durch weffen Gingebung) neuprojektirten Angriff zu verwenden.

Froh des drängenden Saufens los geworden zu fenn, hoffte Spishitl, das die ober den Thoren aufgestellten Garben ihre Pslicht verstehen, und den ihnen anvertrauten Posten mit ihren Ranonen nicht verlaffen werden; aber leider, wie er später erfuhr, täuschte er sich in seiner Erwartung; — die Geschüße oder dem Schottenthore von der bürgerlichen Artillerie besetht — verließen ihren Posten und der unheilvolle Angriff geschah. — Er aber erwartete denselben nicht mehr im bürgl Zeughause, sondern erkannte es als die höchste Zeit, sich ganz zu entsernen, um nicht dennoch genöthiget zu werden, weiters Ranonen hergeben zu muffen, und begab sich vor 10 Uhr Rachts in Begleitung mehrerer Gesährten nach Hause.

10 Uhr. Der Rampf beim Zeughause bauerte fort, und zwar mit ber größten Erbitterung von Seite ber Angreifer. Aus ben Saufern wurde mit Schießbaumwolle, sowohl auf die Besatzung im Zeughause, als auch auf die Barlamentare geschossen. — —

General Frant verließ um biefe Beit bas burgerliche Beughaus, und blieb in ber Stabt.

She bie Radricht beim Reichstage und beim Ober-Commando anlangte, daß irgend ein Parlamentar erschossen worden sey, bekam der Plagoffizier Dunder vom Ober-Commandanten Scherzer bie freundliche Aufforderung, als Parlamentar sich mit dem Reichstags-Befehle zum Zeughause zu begeben, das Feuer einzustellen, die Gassen zu raumen, und das Zeughaus der Rationalgarde zur Bewachung zu übergeben. Zu diesem Zwecke ging mit Dunder der Blakoffizier Jos. Ruff, ein Garde mit einer großen Fahne, ein zweiter

Bebuft ber Nebergabe ber Dereiche an ben Commanbanten bes Zeugbaufes, bann mehrere Offiziere als Bealeiter - und ba man teinen Trompeter auftreiben fonnte, ein Tambour auf die Freiung, um als Affistenz und Behuf Absverruna ber Strafen, zwei Compagnien ber Schottnergarben zu requiriren. Als Dunber mit biefer Begleitung im Schottenbof anlangte, bauerte bas Keuern beim Reughause fort. Die Schottenviertler weigerten fich, ben Schottenhof zu verlaffen, angeblich, um es zu beschüßen, und anderfeits weil fie nicht über zwei Compagnien, fondern nur über 8 ober 10 Barben bifponiren fonnten. Ge blieb alfo nichts fibrig, als ohne Affifteng ber zwei Compagnien bie Riffion anzutreten. Dunber feste feine Begleitung in Bewegung , ale vom Zeughaufe ein großer Saufe mutbend ichreienden Bobels mit einer Ranone angezogen tam. "Bon binten anareifen!" riefen fie. Da erbob Dunber feine Stimme. maß. rend bie Fahne gefchwentt wurde, und eröffnete bem Bolle ben Befehl bes Reichstages. Die Menge borte bie Rebe an, aber taum mar fie beenbet, fo riefen fie einige febr unanftanbige Borte über ben Reichstag, und gefährliche Drobungen gegen bie Parlamentare, und jogen mit ber Ranone weiter. In bem Romente wollte Dunber vormarts, ba rief bas Bolt marnend ju: "Geben Sie nicht bin, Sie werden erschoffen, ein Barlamentar ift bereits gefallen, man erfchießt jeden Parlamentar!" - Rachbem biefe traurige Erfahrung von allen Seiten bestätiget, die Affifteng ber Schottenviertler verweigert und in bemfelben Romente ein Leichnam in Garbe-Uniform, angeblich ber gebachte Barlamentar, vorüber getragen murbe, verließ bie gange Begleitung ben Platoffigier Dunber, und er ward genothigt, allein mit Ruff jum Ober-Commando jurud ju tehren, um über die verungludte Diffion zu berichten. Bahrend er berichtete, tam bie Radricht, daß derjenige Garbe, ber die Reichstags: Depefche übergeben follte, bie Fahne ergriffen habe, allein parlamentiren ging - und ericoffen worben feb.

Im Zeughause. Truppen von der Rationalgarde tamen mit klingendem Spiele bis an die Barrikaden auf der hohen Brude, und von 5 zu 5 Minuten erfolgten Dechargen und einzelne Kanonenschusse auf das Thor des Ober-Arse-nals. Die Kanonenschusse wurden aus dem Zeughause beantwortet, jedoch nur nothburftig, um erstlich die ohnehin schon losgelassene Bollswuth nicht noch mehr zu reizen, anderseits aber die wenige Stuckmunition für wichtigere Momente aufzusparen. —

Der Plahoffizier Player erhielt ben Befehl vom Ober-Commando, zum Zeughaus zu geben, bas Feuern, welches neuerdings begonnen, einzustellen, damit ein Parlamentar in basselbe gelangen tonne. Er stellte bas Feuer ein, es war ruhig, und als ber Parlamentar mit einer weißen Fahne und einem Tromspeter in die Rabe des Zeughauses kam, sielen gleich wieder Schuffe, und ber Varlamentar konnte nicht weiter kommen.

1/a 11 Uhr. Berfidrkies Feuern beim Zeughaufe, Angriff von ber Baftet aus mit Kanonen. Es verbreitete fich die Rachricht, Fürft Sultowsti, welcher angeblich mit einem Jägerstugen vor dem Zeughause auf die Besahung seuerte, seh — getroffen von 8 Kartatschen-Rugeln — mit vielen Andern gefallen und todt geblieben. Der Fürst muß irrfinnig gewesen sehn!

#### Brand bes faiferlichen Rengbaufes.

11 Uhr Rachts im Zeughause. Rach einer Stille von einer Biertelftunde ertonte in ber Bipplingerstraße unaufhörlicher Sturmstreich. Das Geprafiel bes Aleingewehrfeuers, welches von 9 Uhr Abends bis gegen 7 Uhr bes anbern Tages unaufhörlich währte, wurde von mehreren Salven und Ranonenseuer untersbrochen, welches aber nur dazu diente, um die Besahung und beren Ranonen hinter den Thoren zu verjagen. Bergebliche Rühe des Bolles! Denn einige Rartatschenschüffe reichten hin, um den alten Respett beraustellen.

Um biefe Beit beilaufig wurde bas Thor ber Umfaffungsmauer auf ber Schottenbaftei forcirt, und bas Bolt schlich unter bem Schuge bes Borhaufes ber großen Schmiebwerkstätte in ersteres, und stedte es in Brand. —

Der Abgeordnete Bioland iheilte bem Reichstage mit, es werbe von der Rationalgarde eine Petition an den Reichstag gelangen, um die Erzherzoge Ludwig und Franz Carl, dann die Erzherzogin Sophie auf ein oder zwei Jahre aus Desterreich zu entsernen. Siebei ist zu bemerken, daß die Rationalgarde keineswegs, wohl aber im Studenten Comitee ein ähnlicher frecher Antrag gemacht wurde, wie solches am Schlusse diese Tages ersichtlich ist. Bioland siehem Antrage das Dasehn gegeben zu haben. Er scheint für das Entsernen oder Beseitigen sehr eingenommen gewesen zu sehn.

11'/4 Uhr Rachts. Die Reichstags-Deputation an Seine Rajestät, beren Ankunft am Josefsplat burch ein taufenbstimmiges Bravo von Außen angekündiget wurde, kehrte von Schönbrunn zurück. Pillersborff bestieg bie Tribune und berichtete: In Begleitung von Offizieren der Rationalgarde im Lustschlöß angelangt, wurden wir mit gewohnter Güte von Sr. Majestät huldvoll empfangen. Der Kaiser hat die Bitte des Reichstages in einem Handbillet zum Theil bewilliget, indem er die Bildung eines neuen volksthümlichen Ministeriums mit Zuziehung von Doblhoff und Hornboftl zusagte, um die weiteren Maßregeln zu berathen. Uebrigens vertraue der Kaiser, daß die Bevölkerung Wiens der Gnade Sr. Majestät vertrauen werde. Rachstehende Proklamation verständigte das Publitum über das Rähere:

"Der Reichstag hat beschlossen, Seiner Majestät die Bilbung eines volls-"thumlichen, bas Bertrauen ber Bevollerung genießenden Ministeriums, an "welchem die bisherigen Minister Doblhoff und Hornbostl Theil zu nehmen hatten, "als ein unerläßliches Bedurfniß zur heistellung der Ordnung zu bezeichnen. "Der Reichstag hat zugleich einen Bunfch vor ben Thron gebracht, baß "das allerhöchfte Manifest vom 3. d. M. in Betreff ber Ernennung bes Barons "Jellacid zum tonigl. Commiffar von Ungarn zurudgezogen, und für alle bei "ben heutigen Borfallen betheiligten Civil- und Militar-Personen eine allgemeine "Amnestie ausgesprochen werbe.

"Hierüber hatte Seine Rajestät dem Reichstage die Bildung eines neuen volks"thumlichen Ministeriums, dem die Minister Doblhoff und hornbostl beigezo"gen werden, mit dem Beisage zugesichert, daß Seine Majestät mit dem neu
"ju bildenden Ministerium die zum Bohle der Gesammtmonarchie nöthigen
"Maßregeln unverzüglich berathen werden, und sich der hoffnung hingeben, daß
"die Bevöllerung von Bien zur Biederherstellung eines geordneten, gesehlichen
"Justandes träftigst mitwirten wird. Welches zur allgemeinen Kenntniß gebracht
"wird. Wien, 6. October 1848. Bom constituirenden Reichstage.

"Bom erften Biceprafitenten, Frang Smolla, m. p.

Carl Biefer, m. p., Schriftführer."

um 11% uhr wurde bem Ober-Commando bie Rachricht gebracht, daß leber einzelne Garbe, welcher sowohl nach hause gehen will, oder als Ordonanz gesendet wird, von ben polnischen Grenadieren zwischen dem Franzensthore und ber Alservorstadt besarmirt werbe. Dieser Fürgang, welcher neue Conslicte hervorbrachte, wurde sogleich dem Reichstage berichtet, und bieserwegen eine Depesche an Grafen Auersperg abgesendet\*).

Um 11'/2 lihr im Zeughause. Bas auf bem Wege ber Baffengewalt gegen die Besahung auszurichten unmöglich wurde, versuchte man nun auf friedlichem Bege burch einen Parlamentar, welcher mit einer großen weißen Fahne und einer Kerze in ber Sand durch das schon ganzlich durchschoffene Thor bes Ober-Arsenals eindrang. Scheinbarer Friede erleichterte jede Brust, die während eines solchen brudermörderischen Kampses hoch emporschlug! Es wurde einsach unterhandelt, und der Parlamentar wurde mit einem Tambour ins Unter-Arsenal gegen die Reuterer geführt, wo er mehrmalen abschlagen ließ, welches dann später auch im Ober-Arsenal und im Armatur-Zeughause, jedoch vergeblich geschah, da das Feuern von der Bastei, und aus den feind lichen Hausen, welche die oberen Arsenale umgaben, nur kurze Zeit verstummte. Der Parlamentar zog wieder durch das Thor bes Ober-Arsenals ab, und fand wahrscheinlich den Tod in der Renngasse durch meuterische Garben, und als

<sup>\*)</sup> Der Plagoffigier Lander, welcher viermal jum Grafen Auersperg gesenbet wurde, ertebte jedoch, weber dabin noch jurud, nicht die geringste Ansechtung im Schwarzenberzischen Garten, noch sonst wo durch das Militär. Im Gegenthelle waren die Offiziere gegen ihn bei jeder Gelegenheit höchst zuvorkommend und dienstfrrundlich, Freilich suche er die Soldaten nicht zur Meuterei zu verführen! —

folche gekleibete Mitglieber ber ilmfturzpartei, welche aus einigen Saufern mit Schiefbaumwolle herabschoffen. Balb barauf erschienen auch mehrere Studenten mit dem Anerbieten, das feindliche Feuer überall einstellen zu wollen; spater zeigte es sich aber, daß es nur Spione waren. — —

Bahrend des Einbruches in die Borfcmiede, und nahrend des Brandes berfelben, wurden Ranonen auf der Schottenbaftet aufgeführt, um die Arfenale von rudwarts zu beschießen, nämlich: um die Ranone im Ober- und Unter-Arsenale zum Schweigen zu bringen, und gleichzeitig das hintere, start verrammelte Thor des Armatur-Beughauses in Bresche zu legen, welches leiber auf doppeltem Begegeschah, da der Lieutenant Rehr des zweiten Artillerie-Regiments mit seinen beiben Ranonen ebenfalls durch das Thor schießen mußte, um die Mordbrenner vom gewaltsamen Gindringen in das oben genannte Zeughaus abzuhalten. —

In Folge bes Brandes murde vom Ober-Commando der Plag-Offizier Epfel 8 berg beordert, das Rothige zum Löschen desselben zu veranlaffen. Beim Stadt-Unterkammeramte angelangt, wo man bereits beschäftigt war mit den Löschrequisiten abzufahren, kam gleichzeitig mit ihm eine Truppe Bolks, untermischt mit Garben daselbst an, die sich mit Gewalt dem Ausfahren der Sprigen und Bafferwagen mit bewaffnetem Arm widersetzen, so daß es dem dienstihuenden Offizier unmöglich wurde, seinen Befehl in Bollzug setzen zu können. Diese Bolksmasse besetzeit, und Oberlieutenant von Ep sels berg mußte unverrichteter Dinge zurücktehren.

Rach Mitternacht tam eine Menge Bolles und Garben tumultuirend auf die Wiedner Bezirks-Hauptwache mit dem Geschrei, der Justiz-Minister Bach habe in einem Fialer entstiehen wollen, er seh aber aufgefangen, und man bringe ihn gleich auf die Bezirks-Hauptwache. — Wirklich kam turze Zeit darauf eine Horbe wüthend und schreiend an, und schleppte einen verwundeten Mann von beiläusig 30 Jahren, welcher aus einer Schuswunde heftig blutete, auf die Bezirks-Hauptwache, der Fialerwagen durchschoffen, suhr nach. — Bei der Aufnahme des Thatbestandes konnte ber Unglückliche, welcher gewürgt und geschleift worden war, kaum mehr seinen Namen nennen; er wurde von mehreren anwesenden Nationalgarde-Offizieren erkannt, und es zeigte sich, daß der Unglückliche ein Fiaker von Matteinsdorf war, welcher sich von seinem Kameraden nach Hause süchen ließ.

Derfelbe wurde fogleich in das Wiedner Bezirks: Spital gebracht, und verschied noch dieselbe Racht an Berblutung in Folge ber empfangenen Bunben.

Der Minister Bach ist bereits um 5 libr im Kriegsgebäube von einem Diener bes Grafen Latour als Bebienter verkleidet entsommen, und der Minister Beffenberg durch einen jungen Mann, Namens Ulbrich, gerettet worden.

#### 7. October.

Fortdauernde Peffürmung und endliche Nebergabe des Beughaufes. — Ptuns berung besfelben. — Abreife des kaiferl. Hofes von Schönbrunn, — Namen ber Gebliebenen. — flucht der Pevolkerung. — Milita lager im Schwarzenbergs garten. — Leichstagsverhandlungen. — Per Gemeinderath der Itadt conflituirt. —

Rach Mitternacht im Zeughause. — Furchtbares Geheul ertonte von der hohen Brücke gegen das halb offene Thor des Ober-Arfenals herab, und es zeigte sich bald eine vermischte Rotte friedlich scheinender Menschen mit weißen und anderen Fahnen, mit Fackeln und andern Lichtern; doch war diese Schaar mit verschiedenen Wassen, Aerten, Haden z. gut versehen. Bon der Ferne schon schriedensworte zu, und die Besahung war geneigt, dem vorderen Reduct mit Borsicht Sehör zu schenken. Als aber der Andrang der wahrscheinlich verkleideten Garden immer größer, und das Fraternistren unheimlicher wurde, zückte der Hauptmann Kastell mit den Grenadieren vor seine zwei Kanonen, und der Hauptmann Kose und Oberlieutenant Paar leiteten die Beschwichtigung der Eindringlichen ein. In diesem Augenblicke wäre bald das Unerhörteste geschehen, nach welchem das Loos des Arsenals und der Besahung gewiß entschieden gewesen wäre.

Bur Beit, als nämlich schon über 40 Grenabiere gegen bie zweibeutigen Safte vorgeschoben waren, bemerkte ber hauptmann Ra ft ell ein Bligen auf bem Robre seines rechtsstehenben, burch die Mitte des Thores gerichteten, und boppelt gelabenen Geschüßes. — —

Im Entsegen zur Kanone springend, erblickte er einen jungen Menschen aus bem Bolte, welcher mit einem Stucke angezündeten Schwammes, das aufgesette Brandl suchte, um das Seschüß hinter dem Rucken der Besatung sowohl, als auf hunderte seiner "lieben Brüder" abzuseuern! — Ein Schrei reichte hin, um den ausmertsamen Kanonier Braun der Sarnisons-Artillerie gegen den Meuchelmörder zu senden, und ihn mit einem Seskolbenstreich ohnmächtig zu machen. Das Blut des hingeschlachteten Kriegsministers schrie zu lant um Rache; unbändige Soldatenjustig endete das Leben dieses Elenden. —

Damit er aber nicht allein falle, zog ber Commandant seine Srenadiere zurud und sendete ber falschen, neuerdings burch Schuffe angreisenden Canaille zwei Rartatschenschuffe nach, worauf eine plogliche Todtenstille eintrat. Bei dieser Gelegenheit wurde ein Grenadier von Deutschmeister erschossen, und man wagt es nicht zu behaupten, ob er als Treudrüchiger, oder aber als zu heftig im Fraternistren ben Tod fand. —

Die Abficht, auf eine friedliche Art mit ber Befahung zu unterhandeln, icheiterte an ber offenbaren Brutalität bes Bolles und an bem projectivten,

toloffalen Meuchelmorbe. Das Benehmen und bie zurechtweisenbe Buchtigung murbe nur zu balb gerechtfertiget, als bie Besagung in einer halben Stunde barauf bas Fahren einer Kanone vernahm, und bas Erschelnen berselben in ber Renngaffe vom ermabnten Dachstübchen bestimmt gemelbet murbe.

Ginen Ausfall auf die Ranone ju machen, schien nicht rathsam, und ber Sauptmann Raftell begnügte fic, die schlechten Artilleristen in ber gefahr: lichen Rabe zu betrachten.

Alles war bemnach im Ober-Arsenale hinter bem offenen Thore mauschenstille, bis ber Feind ganz unbesorgt seine Ranone brachte, auf 20 Schritte vor die Besatung hinstellte, mit Rartatschen lub, schlecht richtete und endlich abseuern wollte. Die Stimme bes Commandanten Rast els aber ersparte ihnen diese Mühe, und zwei Kartatschenschusse aus dem Thore machten eine solche Riederlage und Berblüffung unter den versteckten Feinden, daß die Besatung durch eine lange Zeit von einer feindlichen Kanone gegen das Arsenal nichts mehr hörte. Die Ranone wurde, trot der seindlichen Schusse aus den Hausern, von mehreren Grenadieren und Kanonieren im Ariumph erobert, wobei sich der Korporal Rudolf Meist er und sechs Grenadiere von E. Hubwig sehr tbätig zeigten.

Im Reichstage beantragte um 1 Uhr Rlauby, aus Anlaß ber noch immer fortbauernben Feindseligkeiten beim Zeughause folgenden Aufrus: "Der Reichstag forbert benjenigen Theil ber Wiener Bevölkerung, welcher die Schottenbastei umstellt hat, und von dort auf das Zeughaus feuert, auf, weiteres Blutvergießen und Unglud zu verhindern, um dem Bolke durch die herstellung der Ruhe und gesessichen Ordnung die Freiheit zu sichern, und versieht sich, daß bieser dringenden Aufforderung sogleich Folge gegeben werde." — Dieser Aufruf ist aber verschollen.

1 Uhr nach Mitternacht im Zeughause. Während des Borgefallenen griff der bereits erwähnte Brand immer mehr und mehr um sich, so daß später die Sinschushütte und Kohlenkammer sammt dem auschließenden Holzbepot auszubrennen ansingen. Da diese Brände aber einen neuen Angriff auf das hintere Haupthor der rebellischen Abtheilung, welche durch Studenten geleitet wurde, hinderlich waren, so zog selbe auf der Bastei weiter links, pflanzte dort ihre Kanonen auf, und begünstigte durch heftiges Feuern eine Brandlegung in das Bohngebäude der kais. Bäcerei, und hinderte später durch selbes das Löschen des dritten großen Brandes. Fast um dieselbe Zeit brachte man auch eine Kanone hinter die leichte Barritade in der Zeughausgasse, und beschoß daraus das Bohngebäude des Unter-Arsenals mit Kugeln und Kartätschen bis in den 3. Stock hinauf. Die Besatung hatte demnach das Kanonenseuer auf die Arsenale von vier Seiten auszuhalten.

1 Uhr Rachts. Ungeachtet mehrerer jum t. t. Zeughause gesenbeten Parlamentare, bas Feuern baselbst einzustellen bis ber Befehl ber llebergabe, ober bie Antwort bezüglich beffen, von Seite bes commandirenden Generalen Grafen Auersperg eingelangt sehn wird, an welchen bereits burch ben Plagoffizier Dunder bas Reichstagsschreiben abgesenbet wurde, konnte bemselben boch nicht Einhalt gethan werben.

Der provisorische Ober-Commandant Scherzer ertheilte baber bem Plathauptmann Baron bu Beine ben gemeffensten Auftrag, Alles zu versuchen, daß biesem Befehle Folge geleistet werde, mit der Beisung, alle wo immer befindlichen noch in Reserve stehenden Garden biezu fich zur Berfügung zu stellen.

Allein wo die Ober-Commando-Ordonangen hingesendet wurden, weigerte man sich, zu diesem Behuse Affistenz zu geben, und es konnte auf diese Beise nur eine geringe Zahl Garben, gemischt mit Legionären, zusammengebracht werden. Begleitet von den Plahossizieren Player, hink, Robiersti und hofmann begab sich Baron du Beine, — welch letzterem es schon am 26. Mai l. I. als Lieutenant der 11. Compagnie, 6. Bezirkes, unter Commando des hauptmannes Steerich gelang, einen ähnlichen Anfall mehrerer hundert dewassneter Arbeiter auf das t. t. Militär-Zeughaus glücklich zurückzuweisen, — selbst auf den bedrohten Ort, vertheilte die genannten Offiziere auf die vier Angrisspunkte, Freiung, Bipplingerstraße, Elend am Salzgries, und auf die Elendbastei nächst der Berpsiegs-Bäckerei, um gleichzeitig wirkend auf diese Weise vielleicht die Aufgabe lösen zu können.

An den brei Angriffspunkten ber unteren Stadt gelang es ihnen ungeachtet bes Augelregens, und ungeachtet ber furchtbaren Aufregung bes Bolles, mit Sefabr ihres Lebens bas Feuern verstummen au machen.

Richt fo gludlich waren fie jeboch bei ber mit einer Ranoneversehenen Boltsmaffe auf ber Elendbaftei, und ber Plag-Sauptmann selbst, wie ber ihn begleitende Plagoffigier Robiersti, konnten fich ungeachtet aller Bemühungen, und ungeachtet aller angewendeten Mittel bei biefer wirklich wuthentbrannten Raffe kein Schor verschaffen.

Sierbei muß jeboch erwähnt werben, baß von Seite ber Umfturzpartel kein Mittel unversucht geblieben ift, die Garben der Stadt-Biertel, welche ihrer gemassigteren Sefinnungen wegen bekannt waren, auf jedwede Beise zu verdächtigen, und die Ereignisse des heutigen Tages am Stephansplatz und am Schottenihor benützend, um dieselben noch mehr verhaßt zu machen. Es wurde allgemein die Lüge verbreitet, es befänden sich zwei Compagnien Stadtgarden im t. t. Militär-Zeughause, von welchen das immerwährende und heftige Kleingewehrseuer herrühre. Dieses war die Hauptursache, warum die auf der Elendbastei stehende Bollsmasse mit ihrer Kanone durchaus keine Bernunftgrunde annahm. Ran

hörte aus vielen Rehlen bas Geschrei: "Das Militar foll ungehindert fammt ben Waffen abziehen, benn fie halten fich gut; aber bie hunde, bie Stadigarben, muffen alle niebergemacht werben." — —

Da biefem zu Folge bas Feuern bes groben Gefchüges von ber Baftei aus nicht zum Schweigen gebracht werben konnte, wurde es von Seite bes Militars, so wie auch von ben Stabtifeilen aus, neuerbings begonnen, und bem Rampfe konnte burchaus kein Enbe gemacht werben.

Es war flar vor Augen gestellt, daß auch hier ungarisches Geld im Spiele war und gewesen sehn muß, und barauf angetragen war, das Bolt auf illegalem Wege angeblich zu bewassnen, in Wahrheit aber daß Zeughaus zu entleeren, die Abundanz besselben der t. Armee zu entziehen, damit die Wassen unbedingt aus dem Zeughause ohne aller Controlle und in möglichst fürzester Zeit heraustommen, um auf diese Weise die Wöglichteit zu erreichen, solche den Ragyaren zuzuführen, was sich in der Folge auch bewährte.

Um halb 11 Uhr Rachts tam, wie bereits ermähnt, eine Reichstags-Depefche an Grafen Auers perg abreffirt, jum Ober-Commando. Ober-Commandont Scherzer beauftragte ben Plagoffizier Dunber, ben Commandirenden aufzusuchen, ihm die Depesche eigenhandig zu übergeben, und die Antwort munblich zu überbringen. Dieser schwierigen Riffton schloß sich ber Plagoffizier Fischer freiwillig an.

Riemand mußte, wo fich ju ber Beit ber Graf befand. Das General-Commando war gefchloffen; es bieß Auersperg feb in ber Alfertaferne, und fo begab fich Dunber mit feinem Begleiter aus der Stadt burch bas bereits verbarritabirte Schottenthor, wovon bas fleine nicht ohne Schwierigeeit von ben Barben geoffnet murbe, uber bas ganglich menfchenleere Glacis ju ber Alfertaferne. hier maren bis an bas Glacis Borpoften ausgestellt, welche bie beiben Offiziere fogleich anbielten. Als fich folde als Reichstags-Orbonnangen zu ertennen aaben, wurden fie zu bem inspicirenben Sauptmanne geführt, welcher bom Grafen teine Kenntniß zu baben vorgab. Er geleitete folche zu ber vor bem Kriminalgebäude aufgestellten Cavallerie-Escabron, und als ber Rittmeifter berfelben ebenfalls nicht anzugeben wußte, wo fich ber Commanbirende befinde, mar ber Sauptmann auf das an ihn gestellte Ersuchen bereit, ihn aufsuchen zu wollen. Derfelbe bestieg ein Pferd und ritt bavon. Bis zu feiner Ruckehr, welche erft in 11/2 Stunden erfolgte, blieben beide Plagoffiziere bei der Escadron, und es ge sellte fic au ihnen ein Garbe ber 2. Cavalleric-Division. Rach einer Stunde ritt die Cavallerie in die Borftadt jurud. Gin Mann tam zu ben gurudgebliebenen Plagoffizieren, und zeigte ihnen zwei vor bem Kriminalgebaube erschlagene, entblößt im Grafe liegende Garden, 11m Mitternacht begann bas Zeughaus zu brennen, und auf allen Thurmen wurde Sturm gelautet. Auf bem Stephansthurm brannte ein Licht gegen bie Universität. Raketen stiegen von ber Universität empor, und wurden vom Stephansthurm erwiebert. Es schien ein Siegeszeichen — wahrscheinlich ben Magnaren — — bag bas Reugbaus falle.

Die Sturmgloden ber Stadt, bas furchtbare Schauspiel ber Feuerlohe, bas anhaltende Gewehrfeuer, und ber Donner bes schweren Geschüßes in und vor bem Zeughause, wiederhallend an den Mauern des Eriminalgebaubes, war einer ber ergreifenbsten Momente ber October-Ereignisse. — —

Endlich tam ber hauptmann mit ber Rachricht zurud, Se. Excellenz befande fich im Schwarzenberg'schen Palais am Rennweg und erwarte die Reichstags-Ordonanz.

Diefelbe begab fich in bem Bagen bes im rothen Saufe mobnenben gefalligen R. G. Cavalleriften, welcher felbit tutidirte, über bas Glacis babin. Am Sitter bes Schwarzenberg'ichen Palais, - im hofe und Gebaube waren Raffen Militars und Ranonen aufgestelt. Die Solbaten fahen bie Ordonang-Officiere, befonders den Legionar in feinem Calabrefer, mit grimmigen Bliden an: ber Graf murbe verlauanet. Ale fich aber ber Plagffigier Dunber an einen Stabs:Offizier wendete und ihm bedeutete, daß er bei Sr. Ercelleng als Reichstags-Orbonang beteits angemelbet feb, murbe er über bie linke Benbeltreppe in die oberfte Stage geführt. hier empfing ibn ber Graf um 1 Uhr in Mitte mehrerer Benerale und Stabsoffiziere, und las die Devefche lant vor. Solche betraf bas Zeughaus und die barin befindliche Militar Rannicaft. Dem Grafen mar es noch unbefannt, bag bas Reugbaus ange. gundet worden feb. Der Plakoffizier Dunber eröffnete ibm, bag bas Benghaus bereits feit einer Stunde brenne, baß es von ber Baftei mit Ranonen beschoffen werbe, und wenn bie Munitionstammer ergriffen werbe, bas gange Gebaube in die Luft fliegen muffe. "Das mare gut - und ein Theil ber unbankbaren Stadt ebenfalls," fagte ein General barauf. Senerale frugen über bie Befinnungen ber Barbe, worauf Dunber nicht unterlaffen fonnte freimuthig ju erwiebern, daß die Uebergahl der Rationalgarbe, mit Ausnahme bes größten Theils ber Legion, bann einer Angabl Compagnien ber fublichen Begirte, gutgefinnt fen, bie blutigen Borgange am Labor migbillige, die Schandtthat am Sof verabicheue; bag bie Begirte ber Stadt, ber Leopolbstadt, Landstraße, Alfervorstadt und Robau, seiner Ueberzeugung nach, die loyalsten sepen; daß auch der Ober-Commanbant am Leben bebrobt mar, und bag bie Disciplin unter ber Rationalgarbe eine erbarmliche feb. Auf die Frage bes Plagoffigiers Dunber, welche Antwort er ju überbringen habe, erwiederte der Graf:

Hierauf ist teine Antwort, außer mas ich bereits erwiedert habe; und so nahm die Reichstags-Ordonang ihren Rudweg.

#### Aus bem Stubenten-Ausschuffe:")

Der Studenten-Ausschuß, in den Tagen unserer ersten Revolution, wie es die damalige Sachlage mit sich brachte, der Centrals und Ausgangspunkt der politischen Bewegung und Lenkung, handelte dießmal bei einer geregelten Organisation des politischen Justandes, nicht für sich allein und maßgebend, sondern in Uebereinstimmung und Jusammenhang mit dem Central-Comitee. Bon diesem wurde ein Petitions-Entwurf, den man dem Reichstage vorlegen wollte, in das Studenten-Comitee zur Ritberathung und Bestätigung gebracht. Schon der Ausdruck, Petitions wurde anstößig gefunden. Es befanden sich im Comitee leider viele eingedrungene, fremartige Elemente, von rohester Parteisarde. — Die Petition Lautete wörtlich wie folgt:

#### "bober Reichstag!

Blutige Ereigniffe haben stattgefunden; die reaktionare Politik bes gegenwärtigen Ministeriums hat den traurigsten Burgerkrieg in den Straßen Biens, und feindfelige Spaltungen in der öfterreichischen Armee, deren brüderliches Streben vielleicht auf lange erschüttert ift, veranlaßt. Die unerbittliche Rothwendigkeit, Ordnung und Ruhe in diesem verhänginisvollen Augenblicke auf unerschütterliche Basis zu stellen, machen es den Unterzeichneten zur Pflicht, die best immten Bunfche des Bolkes der bringenbsten Erwägung des hohen Reichstags zu unterbreiten.

- 1) Der hohe Reichstag wolle bei Er. Majestät sich um bie schleunigste und unwiederrufliche Burudnahme ber absolutistischen Manifeste vom 5. October b. 3. und um nochmalige ausbrudliche Anerkennung der Souveranität des gegenwärtigen konstituirenden ungarischen Reichstages, so wie um die sogleiche herstellung des Friedens in Ungarn und Kroatien auf Grundlage der Gleichberechtigung aller Nationalitäten, und der Rehabilitation aller konstitutionellen Rechte verwenden.
- 2) Se. Majestät veranl affen, alle unverantwortlichen Rabinets- und Fami lienrathe ber Krone sofort und für immer zu entfernen.
- 3) Se. Rajeftat um ben fogleichen Burudtritt bes gegenwartigen Gefammt-Minifteriums bitten, um ein Minifterium Löhner, Borrofch, als mit bem vollen Bertrauen bes Boltes beehrt barftellen.
- 4) Rraft feiner Souveranität alle bem Baterlande nach innen und außen brobenben Gefahren balbigst beseitigen und fogleich ein Minister-Berantwort- lichteits-Gefes erlaffen.
- 5) Bom Rriegsministerium forbern, baffelbe folle nur vollsfreundliche Barnisonen innerhalb bes Weichbilbes von Wien belaffen, und alle anberen so gleich barans entfernen.

<sup>\*)</sup> Bergl. Abendbeilage 3. W. 3. Nr. 178. p. 706.

- 6) Sogleich bie unbebingte Unterstehung bes Militars unter bie Civil-Gewalten und Civil-Gerichte, ausgenommen im Falle bes auswärtigen Rrieges, aussprechen, und bemfelben alle constitutionellen Staatsburger-Rechte garantiren.
- 7) Bom Rriegsminister verlangen, bag über bie Borfalle bes heutigen Sasges bem wegen seiner volksfreundlichen Sestinnungen und Thaten baran betheilig ten Militar volle Amnestie ertheilt werbe.
- 8) Se. Majestät bitten, baß er bie Rriegsgesege und andere terroristische Mafnahmen in ben italienischen Provinzen zurudnehme, und ben Feldmarschall Rabes to ben Besehlen bes verantwortlichen öfterreichischen Ministeriums unterftelle.
- 9) Die Erklarung bes Stanbrechtes und Belagerungszustanbes in Bien verhindern, weil biefes zu ben traurigften Repressalien von Seiten bes Bolles führen mußte.

Bugleich banten bie Unterzeichneten bem hoben Reichstage für bie bereits getroffenen, zwedmäßigen und vollsfreundlichen Berfügungen, welche theil weife bie oben ausgesprochenen Buniche bes Bolles bereits erfüllt haben.

Im Ramen bes Studentenausschuffes:

Moris Sabrofely, Borfiger. Ernft Seblaczet, prov. Schriftführer. Aug. Silberftein, Schriftführer.

3m Ramen bes Central-Ausschuffes ber Biener bemofratischen Bereine: Dr. Rari Saufenau, Schriftfuhrer."

(Obige Eingabe ift bem Sicherheits-Ausschuffe bes hohen Reichstages am 6. October Abends übergeben worben.)

Die von einer Commission verfaßte Petition wurde burch Dr. Seller und Rolm bem Reichstage überschieft,

Man sieht aus diesen letteren Puntten die surchtbare Aufregung und raditale Stimmung der Stadt, wie sie sich im Central-Comite abspiegelte, und deren Ausbruck in dieser Formulirung dem Studenten-Comitee mitgetheilt wurde. Runmehr sollte zur Debatte darüber geschritten werden, aber der Sturm und die Berwirrung war ungeheuer, es gelang dem Präsidenten kanm mit der maßlosesten Anstrengung eine nothbürftige parlamentarische Form zu erringen.

Inzwischen wurde die Berhandlung durch immer neue und wichtige Berichterftattungen gestört. Die bebeutenbste darunter war das Referat eines Arbeiters über ben Tob Latours. Mit einer langen Brechstange in der hand, in weißer Jade und Schurze, erzählte bieser Mann im Biener Dialette kurz Folgendes:

Bir befanden uns früher am Bienerberge, und gogen nach dem Bahnhofe beim Belvedere herein. Dem allgemeinen Allarmichlage folgend, rudten wir in die Borftabt ein, und bauten vor ber Linie Barrifaben. Alls wir bamit fertig waren, verbreitete fich bas Seichrei nach Latour; wir begaben und in die Stadt, ihn zu suchen. Wir burchstudten zuerft das erste Studwert, und als wir ihn da nicht fanden, das Erdgeschof. hier ergriffen wir ihn und ich burchstieß ihm mit meiner Brechstange die Achle." — — —

"Bar bas nicht recht? Die Anberen hieben mit ihren Bertzengen nach seinem Kopse, ich aber meinte, er sollte lieber hangen. Wir knüpften ihn baher im hofe an einer Schnur auf, aber sie rif. Da gingen wir mit ihm in's Freie hinaus und hingen ihn an die Laterne. Bar das nicht recht?" — Algemeines, the set Entschen herrschte im Sigungssaale. Rur einzelne Stimmen riefen Brave. Hieburch emport, verfügte der Präsident die Reinigung des Saales, indem er besahl, daß jedes Sigungsmitglied seine Bollmacht vorzeigen solle, und wer das nicht tonnte, als dem Comitee nicht angehörig, dabselbe zu verlassen habe. So reinigte er die Sigung von jenem rohen entschlichen Proletariat, welches trot der starten und energischen Bachen, sich ins Comitee eingebrängt hatte.

Run wurde die Debatte über die eben angeführte Petition etoffnet. Reme Berichte treugten fich indeß wieder, worunter die hinterbringung eines großen Platates aus Latours Papieren besonders nennenswerth. So jog fich die Berhandlung bis tief in die Racht.

Sin Platat, welches bas Studenten Comitee icon fruher gur öffentlichen Beruhigung hatte ergeben laffen, war zwar im Sage fertig, wurde aber nicht gebrudt, ba bie Druder inzwischen die Arbeit verlaffen, und fich bewaffnet hatten. Es gelangte baber nicht zur Deffentlichkeit. Abends zwischen 5—6 lihr kam bie Rachricht, baß bas taifert. Zeughaus gestürmt werbe.

Aus bem Stubenten-Comitee ein anberer Bericht, und gmar :

Der Bezirtschef ber Nationalgarbe ber . . . . . . . . fommt, um ber Legion seine und die Sympathie seiner Garben anzuzeigen. Chenso theilen bie Bezirte Reubau, Wieben zc., ber Arbeiterverein, burch Deputationen ihre Au-hänglichkeit an die Legion mit. —

Die Arbeiter vom Semmering fchiden eine Deputation an ben Ausschus, ju berichten, baf fie, 400 an ber Bahl, bereits in bie Stadt eingezogen, und berreit feben, fur bie Studenten au leben und au fterben.

Ein Offizier ber sogenannten Staberlmache wird gefangen eingebracht, ba er spat bei Racht 12—1 Uhr von Barritade zu Barritade gleichsam inspizirend gefehen wurde, wird aber balb, und zwar zu seiner Sicherheit, in Begleitung von zwei Studenten entlassen, ba er durchaus nicht verdächtig scheint. Der Ausschuß läst Rateten holen, um fie von der Sternwarte aufsteigen zu lassen, als hülseruf für die Ferne. — —

Es tommt vielfeitig ber Bericht an, baß reitenbe Rationalgarden in ben verfchiebenften und felbst entfernteren Umgegenden Wiens getroffen murden, wo

fie überall die Landleute zur Rube ermabnen und ihnen abrathen nach Rien zu gieben, weil bort nur ein Rampf amifchen Burgern feb : andere behaupteten wieber, es fev in Wien icon gang ruhig, und bie hilfe bes ganbvoltes icon unnothig, welche lettere Ausfage fie mit einer von Streffleur unterfdriebenen Sarift bestätiaten. — Giniae Bewohner von Florisborf melben : es feben brei Studenten und eben fo viel Rationalgarben nach Alorisborf gefommen . und batten bort aufgeforbert, nach Wien zu ziehen. Aber bie bier schon früher angelangten Cavalleriegarben batten iene fogleich gepactt, und ben bort befinblichen Ruraffleren übergeben. Diefe banben bie Studenten an bie Steigbugel an, und ritten fo mit ihnen bis nach Schonbrunn, mobin fle eben beorbert maren. Spater ericbienen biefe Stubenten im Ausschuße und bestätigten biefe Aussage, fugten aber noch binzu, daß fie in Schonbrunn von dem Militar und felbst von Offizieren insultirt, und endlich verhaftet wurden. Dietrichstein, ber von ihrer Inhaftirung vernommen hatte, ließ fie frei. Durch bie obigen Geruchte bestimmt, beschließt ber Ausschuß eine Aufforberung an bas Landvolt ergeben zu laffen, bem bedrängten Bien zu hilfe zu eilen. Gin barauf fich beziehendes Ranifest wird in die Druderei gefchidt. Doch ale die gebrudten Exemplare anlangen, befchließt ber Ausschuß mit ber Berbreitung berfelben noch ju jogern, ba fich inbeffen bie Gestaltung ber Dinge geandert bat. Balb nach erfolgter Rachricht von Latours Ende wird aus beffen Bureau ein Dadet Bapiere und eine Rifte eine gebracht. Erftere enthalten bochstwichtige Dokumente, auch einige Briefe aus welchen Batthianns Theilnahme gegen die Ungarn flar erfichtlich wird. Die Rifte entbalt Bafche und Charpie, mahricheinlich nach Stalien bestimmt.

Berichte von der Fortsetzung der Kanonade beim Zeughause laufen ein. Deputationen geben dabin mit dem Auftrage, das Feuer einzustellen, kehren aber underrichteter Sache zurud. Rublich erscheint und melbet, daß er vergebens versucht hatte, in das Zeughaus zu kommen, wo er die Besatzung besselben zur Einstellung des Feuerns bewegen wollte.

Sin Student erbiethet fich , ihn ohne alle Gefahr burch die von ber Baftei gemachte Brefche ins Zeughaus einzuführen. Rublich geht mit ihm babin ab.

Commandant Aigner zeigt an, baß er burch eine 26 stündige fortwährende Anftrengung so geschwächt sey, daß er für heute nicht mehr das Commando führen tonne. Der Ausschuß bestimmt den hauptmann Friedrich Raiser zu seinem Stellvertreter, und gibt ihm die herren Fenneberg und Ruchenbeder zur Seite, da diese durch mehrjährige Militärdienste dazu am geeignetsten scheinen.

Professor Fuster commt; bas Prafibium ersucht ihn, beim Reichstage babin zu wirten, baß Gelb zur Bertöstigung ber in ber Universität befindlichen Grenabiere und Gefangenen (zusammen 120) bem Ausschuße geschickt werbe. Dem aufolge gelangen balb barauf 40 fl. C. M. an ben Ausschuß. Ungablige Berichte laufen ein von Insulten, ja sogar von Totungen, welche bas Militar auf ber Bieben und Lanbstraffe an Garben und Studenten verübe.

Ein Bauernburfche, ber auf bem Bagen ein Gewehr hatte, wurde bort erfchoffen. Billner feb gefangen und mit hangen bebroht. Der Ausschuß berichtet biese Borgange bem Reichstag, und bittet besonders zu Willners Rettung energisch einzuschreiten.

Bugleich werden bie Bachen verschiebener Thore von biefen Borfallen unterrichtet, und baber beauftragt, teinen Bewaffneten binaus ju laffen, ba Bewaffnete vom Militar ergriffen werben. Auf bie gablreichen Anfragen um Bunber. ba Biele im Reughause Bercuffione-Gemehre erhalten baben, mirb vom Reuerwerter Stuwer ber gange Borrath geholt und vertheilt, jugleich um Dunition an ben Obercommandanten Scherzer geschickt. Es wird gemelbet, in Schottenfelb feben 2 Bagen Runition, tie fur's Militar bestimmt waren, von der Sarde in Belolag genommen worben. Gine Deputation ber Sicherbeitsmache außert im Ramen ber gangen Mannichaft ibre Sompathie fur die Legion, man beschulbigte fie ungerechter Beife reaftionarer Gefinnungen, fie ftreben wie alle autgefinnten Burger nach Freiheit und Recht. Gin Buriche bringt bie Rachricht, bag von bem Bataillon, welches jum Bolte übergetreten ift, ber großere Theil im Prater gelagert feb, und gerne bereinmarfdiren mochte, man folle von ber Univerfitat einige Studenten binausschicken, um fie hereinzuführen. Die bagu beftimmten Legionare finden aber ftatt biefer Grenadiere, bas Raffaulde Battaillon. Die Grenadiere beißt es, batten fich bis jum Spis juruchgezogen.

Soviel ans bem Studenten Ausschuse. Daraus ift ersichtlich; baß bas Studenten-Comitee gegen die vom Ober-Commando ergangenen Befehle und Berfügungen handelte; daß es eine Art inquisitorische Behörde bilbete; daß es bas Landvolf aufwiegelte und zum Landsturm aufbot; daß es Ginfluß auf die wichtigften staatlichen Berfügungen zu nehmen bemuht war und mit den Deputirten des Reichstages in Berbindung stand.

Bum Ober-Commando tam bie Melbung, daß an der Mariahilfer Linie funf Bagen, angeblich mit Munition angehalten worden feben. Scherzer befahl dem Plagoffizier Ruff bahin zu eilen. Der Inhalt waren Offiziers : und Mann-schafts-Effekten und etwa sechs Gewehre.

Im Bezirte Reubau murbe um 2 lifr ein Tambour arretirt, welcher in Begleitung zweier mit ber Legion sympathistrenden Garben von der Aula in die Borftabt-Bezirte gesendet worden war, um bortfelbst Allarm zu schlagen, was aber ber anwesende Bezirts-Chef streng untersagte.

Die Borftabte St. Ulrich, Spittelberg, Reubau, Josefftabt u. maren wie ausgestorben ruhig, nur vom Zeughause borte man ungeschwächt bie Gesichübe und in ber Richtung bes Schwarzenberg-Gartens einige Gewehrschüße.

In der innern Stadt traf ber Plag-Offizier Ruff icon mehrere mit roben Gifen-Ruraffen betleibete Garben und Studenten, welche fie auf ben Boben ber brennenben hintergebaube bes Zeughaufes erbeutet hatten.

Gegen 2 Uhr nach Mitternacht im Zeughaufe. Der Abgeordnete Rublich erschien mit Berficherungen, baß er allsogleich in ber Reichstagsfigung ben Rampf zur Sprache bringen, und auf Maßregeln antragen werbe, um eine Ausgleichung, ober bas Einstellen bes feinblichen Feuers herbeizuführen. Raum waren aber biese Worte verhallt, als gleich wieder von der Bastei auf bas Zeughaus kanonirt wurde.

Bu biefer Zeit lief bie Melbung ein , baß man aus bem Barten ber Schottner an ber linten Flante bes Armatur-Zeughaufes zu miniren anfange.

Sine andere Relbung brachte bie traurige Rachricht, daß man in die Rinne, welche durch das Dach der linken Flanke des Armatur-Zeughauses, und durch die Fenermauer des Rothschildischen Hauses gebildet wird, Feuer eingelegt habe, weshalb auch schnell die nöthige Löschmannschaft dorthin beordert wurde, und wobei sich der Büchsenmachergeselle Todolarz durch große Beherztheit auszeichnete, indem er zweimal den Brand des Daches unter den seindlichen Kugeln gelöscht hatte. — Mit eben solchem Muthe hat der Zimmergeselle Dorn einen Brandleger vor dem Bohngebäude der kaiserl. Bäckereien, der sich von der Bastei herabließ, gefangen genommen, welcher hierauf halb todt geprügelt auf die Bachzimmer gebracht, später aber wegen Mangel an einem geeigneten Lokale den Garden übergeben wurde.

Um 2 Uhr wurde vom Ober - Commando ber Befehl ertheilt, die Leiche & atours herabzunehmen, was aber erft gegen Morgen geschah.

3 Uhr nach Mitternacht im Zeughaufe. Die brei Brande legten sich bei ber großen Bindesruhe, das Miniren in der linken Flanke vom Schottengarten aus wurde als unnug aufgegeben, und die Belagerer versuchten nun ein neues Sluck, indem sie aus einer Kanone hinter der Barrikade in der Renngasse mehr als 15 Augeln und Kartatschenschusse nur darum verschwendeten, um Lärm zu maschen, und um die Face des Armatur-Zeughauses aus unbekannten Gründen zu bestreichen.

Der Einbrud biefes zwedlofen Ranonenbonners, ber mit feinen Intervallen über eine Stunde mabrte, muß auf die Bewohner Biens ein höchft trauriger gewesen seyn; und ber Larm, ben die einstürzenden Fensterscheiben und Dachziegeln machten, war der Besagung nur darum peinlich, weil es auch auf Rechnung ber Besagung hatte tommen tonnen.

4 Uhr Morgens im Zeughause. Die angreifenben feindlichen Artilleriften unterließen bas Beschießen bes Unter-Arfenals von rudwarts, und wendeten fich wieber gegen bas Sauptihor, um die Bresche gegen basfelbe nach gelegtem Branbe

ber Seitengebaube ju vollenden. Rach Bollenbung ber Bresche wurde das Boll nur durch Rartatschenschüffe aus bem großen hofe bes Armatur-Zeughauses abgehalten, welches Schießen mit Antwort des Bolles bis gegen 7 Uhr Früh in ungleichen Intervallen fortbauerte. Sben so lange hielt auch das Flintenseuer aus allen feinblichen häusern an.

Um 41/a Uhr beiläufig horte bie Befagung verschiebene Stimmen, und schleichende Tritte in ber Rabe bes Thores, und auf ben Ruf: Salt! wer ba? antwortete man nur bittend, mehrere tobte Bekannte wegtragen zu burfen, welsches über eine Stunde andauerte.

Gegen Morgen wurde es um ben Gastandelaber, worauf ber ungludliche Minister immer noch hieng, und ben die wuthende Renge die ganze Racht verbohnt hatte, ziemlich leer, und nur wenige Zeugen waren anwesend, als ber Leichnam herunter genommen, auf einen Bagen geladen, und ins Militar-Spital abgeführt wurde. — —

Des Morgens begab fich General Frant aus ber Stadt ins Lager im Schwarzenberg · Garten , woselbst angelangt , berfelbe vom Militar mit Jubel empfangen und von ben Solbaten triumphirend herum getragen wurde. Das baburch verursachte Geschrei wurde in ber Ilmgebung gehört , und als eine — Meuterei unter ben Solbaten bezeichnet.

Ungefahr um 6 lihr erichien beim Ober-Commando ber Legion8 . Commanbant A ig ner nebst mehreren Offizieren, und erklarte, die Legion fen bereit bas Beughaus zur Bewachung zu übernehmen und zu beschüßen, welcher Antrag von Scherz er auch angenommen wurde — aber es war zu spat mit biefer atabemischen Comobie. — — —

Der Kampf beim t. t. Militar-Zeughause trug bas Geprage beffen an fich, was er eigentlich war, ein robes zweckloses Berwusten und Morben.

Da vom Ober- Commando der Nationalgarde nicht nur tein Befehl zum Angriff gegeben wurde, sondern im Gegentheile Alles eingeleitet worden ist, densselben zu befeitigen, so waren die dahin geeilten Massen ohne allem Commando. — Zede zufällig zusammen gekommene Gruppe, die sich irgendwo mit Gewalt ein Geschüß zu verschaffen wußte, agirte ohne Angriffsplan wo und wie sie wollte, auf ihre eigene Faust hin. Die Garden schossen 12 Stunden lang ihre Gewehre auf die diden Mauern des Zeughauses los, ohne Berechnung einer Distanz, ohne so zu sagen einen Feind zu sehen, indem die Besagung des Zeughauses durch die Mauern gedeckt, ein gut geordnetes Feuer aus den Fenstern unterhielt. Tausende von Augeln der Angreisenden durchtreuzten die Luft, und prallten zwecklos an den Nauern der Gebäude ab.

Aus den Fenftern der Saufer in der Rabe und limgebung des Zeughauses, wurde ein ununterbrochenes Rleingewehrseuer unterhalten, unberücksichtigend bie

Parlamentare ober ble bahin beorberten Ordonang und Plag = Offiziere , unberudfichtigend, ob die Angreifenden im Avanciren ober Retiriren begriffen find; und so fielen, burch die biden Rauchwolfen des schweren Seschüges eingehüllt, viele Sarden von den Augeln ihrer eigenen Kammeraden getroffen \*).

An personlichem Ruth, an Tobesverachtung, Berwegenheit und Ruhnheit ber Singelnen unter ben Angreifenben, hat es nicht gefehlt, wie ber Lauf ber Seschichte es barthut; zu bebauern ift nur, baß solche Rrafte auf solch' eine Beise angewendet wurden. — —

Die Racht vom 6. auf ben 7. October 1848 war für die Bewohner ber Refibenz unstreitig eine ber fürchterlichsten seit Wiens Bestand. Das Toben und Schreien eines wüthenben, aller geschlichen Bande Hohn sprechenden Boltes; ber Donner bes von vier Seiten gleichzeitig spielenden schweren Geschützes, welcher hundertsältig in ben engen Straßen an den majestätischen Gebäuden wiedershallte; tas zwölfstündig unausgesetzt anhauernde Geknall bes Kleingewehrseuers; bas Röcheln der Sterbenden; das Gestöhne und der Hisperund der Berwundeten; bie wuthentbrannten, gräulich verzerrten Mienen der Kämpsenden; das Sprühen der Funken aus dem entzündeten Kohlenmagazine des Arsenals; die hoch aufsahrenden Flammen aus dem brennenden Dachstuhl des Zeughauses; der Lärm bes einstürzenden Gehölzes, — dies Alles war ein nicht zu beschreibender herzerreisender Anblick, welcher jenen, die von der Borsehung bestimmt waren, Zeugen bessen sein zu müssen, nie der Erinnerung entschwinden wird. —

Benn nun erst berücksichtigt wird, daß die vom Reichstag beschloffene, und vom commandirenden Generalen Grafen Auersperg zugesicherte Uebergabe bes t. t. Militär-Zeughauses an die Rationalgarde ohne Schwertschlag hätte erfolgen sollen, wovon die Angreisenden theils durch die Parlamentare, theils burch die dienstithuenden Plag- und Ordonang-Offiziere vielsach, und wirklich mit Gefahr ihres Lebens und mit wahrer Todesverachtung in Kenntniß geset wurden, und bennoch dieser Rord- und Berwüstungswuth kein Einhalt gethan werden konnte; so kann sich der Leser nur einen geringen Begriff machen, in

<sup>\*)</sup> Es ift wahrscheinlich, daß die Mörber La tours gedungen waren, eben so wahrscheinlich ift es, taß sie beim t. Zeughause kampfend — von Diesen ober Jewen, die sie gedungen, — um sie aus dem Wege zu räumen, mit Schieß-baumwolle aus den Fenstern erschoffen worden seyen. Auf diese Art sind wohl die meisten der Mörder nicht mehr am Leben. Bor dem 6 waren keine Proletarier mit Schießgewehren öffentlich bewassnet, und doch kampften bewassnete Proletarier beim Zeughause. Der sie bewassnet hat, hat sie auch gedungen — und wahrscheinlich auch ermordet. Wieviel Privatrache ehemaliger Militäre an jener Schandthat Theil genommen, ist nur zu vermuthen. Daß aber Kossut wegen seiner ehemaligen Einkerkerung von Rache getrieben ward, ist nicht zu bezweiseln. — — Dr.

welchem Grabe diese Boltsmasse fanatisirt gewesen seyn mußte. Und wenn erwogen wirb, daß von allen diesen eben erzählten Borgängen, von halb zu halb Stunden dem Reichstags - Ausschuffe genaue Berichte erstattet worden sind; so überläßt man es der Beurtheilung jedes Einzelnen, ob nicht schon, abgesehen von Latour's Ermordung, am 6. und 7. October Beweise genug vorgelegen sind, daß alle Bande der gesesslichen Ordnung zerrissen, und Anarchie in der Residenz herrschte, — indem sogar die zum Schuse und zur Aufrechthaltung der Ordnung dewassenes Boltswehr, den Besehlen des Ober - Commando und des Reichstages zuwider, mit den Baffen in der Hand den Beschlüssen aller geseszabenden Organe Sobn sprach.

## Uebergabe und Plunderung des Beughaufes.

Rach 6 Uhr Morgens im Zeughause. Endlich tam neuerdings der Abgeordnete Rudlich und brachte dreierlei Platate und Aufforderungen, in denen der Besatung Ammestie, Sicherheit des Eigenthums — und weiß Sott noch was — zugesichert wurde. Der Hauptmann Ka stell fand es aber psichtgemäß, den Lieutenant Schäde libauer mit einem Fiaker zu dem commandirenden Generalen um die letzten Berhaltungsregeln zu schicken, welche Sendung aber sich dis gegen Uhr unter immer drohenderen Auspicien verlängerte, da schon vor 7 Uhr Morgens die Barritaden in der Zeughaus und Renngasse, dann jene in der Wipplingerstraße, und besonders aber die Schottenbastei mit Rassen von Garden besetzt waren, deren Ungeduld endlich ein Ziel zu erreichen, nach welchem sich ein Theil der Bevöllerung Wiens schon seit dem 13. März sehnte, von Minute zu Minute stieg, und immer drohender und gefährlicher wurde.

Da teine Antwort erfolgte, und ber Pobel burch Sarbes Offiziere am hinsteren Thor bes Armatur Beughauses ben Ginlaß stürmisch begehrte, und ber Andrang in ber Bipplingerstraße und Renngasse am offenen Thore unter einer Menge von Leichen sich immer emporender zeigte; so zog es ber Commandant vor — da an ein längeres halten bei fast gänzlichem Mangel an Munition im Armatur Zeughause nicht zu benten war — die Besehung der drei taiserlichen Zeughauser, nach dem Sinne der Reichstagsbeschlüsse, erfolgen zu lassen.

Balb barauf stürmte bas Bolt unter guter Anführung von Sarben und Studenten über bie rauchenden Brandstätten in die Waffenkammer und in die ruckwärtigen Werkstätten, und die Bertheibiger mußten hierauf ein haus verstaffen, welches reich an Waffen, und noch reicher an historisch-militärischen Werkwürdigkeiten und Raritäten— troß der verheißenen Sicherheit und Ueberwaschung sowohl des Aerarial Sutes als auch des Eigenthums der vielen Offiziere und Rannschaft — eine Beute der rohesten Raublust wurde! — —

Die Befahung bes Zeughauses erhielt freien Abzug \*) und vereinigte fich mit der Garnison im Schwarzenberg'ichen Garten. Lieutenant & A. Frankl estortirte mit Nationalgarden unter Drohungen bes Bolles ben Commandanten bes Zeughauses, hauptmann Rastell, in's bürgerliche Zeughaus.

## Im k. k. Beughanfe murden bleffirt :

Oberargt Lieutenant Romer, burch ein 3 lothiges Rartatichenfcrott.

Ranonier, Anton Seimerl, fcmer bleffirt.

Budfenmachergefell, Jofef Rathmaier, bleffirt.

Buchsenmachergefell, Johann Rratochwill, lebensgefährlich verwundet.

Ranonier, Johann &ugft ein, bleffirt.

Unter-Ranonier, Frang Prach, bleffirt.

Unter-Ranonier, Josef Borrat, bleffirt.

Bon Raifer-Grenabieren, Grenabieren Dofta I bleffirt.

In Folge ber ausgezeichneten Bertheibigung bes taiferlichen Zeughaufes erhielten nachft:henbe Militars Belohnungen; und zwar :

Sauptmann, Ferbinand Rafte II, ber Barnisons-Artillerie, bas Ritterfreuz bes öfferreichischen Leopold - Orbens.

Sauptmann, Georg Rath; Lieutenant, Ciril Rehr, vom 2. Artillerie-Regimente; hauptmann, Josef v. Mofe, von G. H. Ludwig Grenadieren; alle brei ben Orben ber eisernen Krone 3. Classe.

# Die filberne Capferheits-Medaille 1. Claffe erhielten:

Ranonier, Rarl Braun; Buchfenmachergefell, Bengel Tobolarg; 3immergefell, Mathias Dorn; vom Artillerie Diftricte.

Korporal, Großberger, v. E. S. Ludwig Grenabieren; Grenabier, Greiner, von Deutschmeister-Grenabieren.

Ranonier, Jofef Bin hart, vom 2. Artillerie-Regiment.

# Die filberne Capferheits-Medaille 2. Claffe erhielten:

Expr. Rorporal, Franz Sabrich; qua Feldwebel, Josef Davib; Korporal, Josef Pawelczie; Ranonier, Johann Maurer; Ranonier, Johann Muthfam; Ranonier, Fuffelberger; Obermeister, Albert Roubin; qua Obermeister, Rarl Meigner; Buchsenmachergesell, Josef Bonbrich; alle 9 vom Artillerie-Diftrict.

<sup>\*)</sup> Lugenhafte Beitungs-Berichte behaupteten, bas Militar fen ohne Waffen abgegogen. Die helbenmuthigen Berthelbiger bes Beughaufes zogen mit ihren Baffen ab. Ran rief fogar, als fie abgezogen — hurrah und Blvat! — was fich jeboch ebens fo auf die Anerkennung ber Tapferkeit berfelben, als auf ben erreichten Zweit bezos gen haben burfte.

Rorporal, Meifter; Feldwebel, Dworzaczet; Grenabier, Boyta; Grenabier, Cjapp; alle 4 vom E. S. Ludwig Grenabieren.

Feldwebel, Rocher; Grenabier, Rappenberger; Grenabier, Rammerzell; Grenabier, Strauß; alle 4 von Deutschmeister-Grenabieren.

Rarl Slovatzet, von Raifer-Grenabieren; Rorporal Stoiber, vom 2. Artillerie-Regimente.

Oberlieutenant Pa ar, von Deutschmeister-Grenabieren, wurde jum Sauptmann in ber Compagnie ernannt, und erhielt im Dezember ben Orden ber eisernen Erone.

Der Abgeordnete Scherzer, ber am vorhergehenden Tage Abends bas Ober-Commando übernahm, erließ folgende Ansprache an die Rationalgarbe, Burger und Legion:

", Kameraten! Berufen burch das Bertrauen ber hohen Reichsversammlung, in biesem schwierigen Zeitpunkte das Ober-Commando ber gesammten Bollswehr Wiens provisorisch zu übernehmen, komme ich dieser schweren Aufgabe im Bewußtsehn meiner Baterlandspflicht nach, und wende mich beshalb an Euch, Kamestaden, daß Ihr mir auch Guer Zutrauen in vollem Raffe zuwendet, indem nur bieses mir die Erfüllung meiner schwierigen Sendung möglich machen kann."

"Ich ersuche baber sammtliche Boltswehrmanner, fich so viel als möglich in ihren Bezirten aufzuhalten, bamit fie im Falle einer Allarmirung sogleich bie ihnen angewiesenen Boften auch vollzählig einnehmen tonnen."

"Rur auf biese Art wird es möglich seyn, die Ordnung und gesegliche Freibeit gegen Angriffe, sie mogen von was immer für einer Seite tommen, zu bewahren."

Bien, am 7. October 1848. Bom provis. Ober - Commando.

Scherzer, m. p."

Die Postverbindung ist heute in Folge der vorhergehenden Greigniffe nicht unterbrochen worden.

Der Reichstag mar fortmahrend in Communication mit bem Ober-Commando ber Nationalgarbe.

Seneral Graf Auersperg mar mit feinen Truppen bis jum Belvebere im Schwarzenberg'ichen Garten und in beffen Rabe am Glacis — aber blos ju eigener Bertheibigung aufgestellt

# Abreife Gr. Maj. des Raifers und des kaiferlichen Hofes von Schönbrunn.

Des Morgens am 7. verbreitete fich bie Rachricht, Se. Majeftat ber Kaifer habe Schonbrunn verlaffen.

Die Tags vorher angelangte Rachricht von ber Ermorbung Latour's,

bann bie in ber Racht vom 6. auf ben 7. geborten baufigen Ranonenfcuffe in ber Stadt, und bie Reuersbrunft bes f. f. Reughaufes, erzeugten eine große Bestürzung bei ben Bewohnern bes f. f. Lufticoloffes Schonbrunn. Die wirtlich nicht zu große Befatung bes t. f. Militars wurde erft in berfelben Racht burch 10 Compagnien Infanterie von St. Bolten und Stoderau verfiartt, war jedoch burch ben angestrengten Gilmarich ganglich erschöpft, und bedurfte Rube jur Erholung. Es mar fomit vorauszuseben, bas, menn bas Broletariat. wie es vermoge allaemeinen Gerüchten bieß, baß fie bas Schloß zu zerforen beabfichtigen und fogar broben , die Berfon Gr. Majeftat und ber übrigen a. b. Berrichaften nicht ju iconen, man nicht lange im Stanbe mare, fich mit gunftigem Erfolge zu balten. Bubem tam gegen Morgen bie Rachricht, bag bas f. f. Zeugbaus icon in Balbe burd bie Broletarier befett - und fich alle nach Belieben bewaffnen werben. In Folge beffen waren Se. Dajeftat genothiget eiliaft Schönbrunn zu verlaffen, welches auch ben 7. um balb 8 Uhr Frub in Be gleitung von 6 Escabronen Cavallerie, 20 Compagnien Infanterie und 8 Seicuten, in leichten Bagen obne allem Sepade erfolgte, woraus zu erfeben ift, bag nur bie größte Gile obwaltete, und zuvor nicht bie geringsten Borbereitungen jur Abreife getroffen waren.

Das Se. Majeftat und bie a. h. herrichaften auf ber Reise ju beschützenbe Militar bestand aus nachstebenben Truppengattungen, ale:

|                         | 12tes Jäger-Bataillon mit 6 Compo                  | ignien |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                         | E. S. Stephan Infanterie mit                       | ,      |
|                         | Prinz Raffau — mit                                 | ,      |
|                         | Saus Grenadiere mit                                | ,      |
|                         | Seß Infant., 3. Landwehr-Bat. von St. Polten mit 4 | ,      |
|                         | ., 4. ,, Stoderau ,, . 4 ,,                        | ,      |
|                         | Raifer-Infanterie mit 2 ,,                         |        |
| Ausammen 20 Compganien, |                                                    |        |

bann Mengen Ruraffiere . . . . . . . . . . 6 Escabronen unb . . . . . . . . . . . . . . . 8 Gefchuse.

Die beiben Majestäten und Se. tais. Sobeit E. S. Franz Carl sammt Ihrer tais Sobeit E. S. Sophie und die burchlauchtigsten Prinzen fuhren in ben Bagen. Se. tais. Hoheit Erzherzog Franz Josef\*) aber begleitete ben Bagen Er. Majestät bes Raifers Ferd inand zu Pferbe, nebst Sr. Durchlaucht bem Fürsten Lobtowis, bann bem Obersten Freiherrn C. Reichach und ben übrigen Hof-Cavalieren, burch die Heginger Allee, ben Auhof hinter Huttelborf nach Purtersborf, und sofort auf ber später beschriebenen Route nach Ollmus.

<sup>\*)</sup> Runmehr Ge. Majeftat Raifer Frang Jofef ber Erfe.

Der größte Theil ber Bewohner bes t. t. Luftichloffes Schonbrunn verließ basselbe aus Furcht vor ben Morberbanden in Bien, und ergriff die Flucht nach verschiedenen Richtungen; blos ber Schloßbauptmanns : Abjunkt Tapp von Lappenburg blieb anwesend, und traf bie notbigen Anftalten gur Sicherung besfelben. Der Rationalgarbe Dberlieutenant Bebforn übernahm im Auftrag Gr. Ercelleng bes Grafen von Die trichftein bas Controllor : Amt allbort, und beforgte jugleich, nachdem bas gange t. f. Militar und bie bort auf ber hanptwache anwesend gewesene Rationalgarbe abgezogen waren, burch ben f. f. Sofprofoßen und nunmehrigen Lieutenant S. Stangelmayer bie nötbig= sten Besehungen ber Boften burch bie jurudgebliebene t. t. Sofburgmache. Er felbst zog an ber Spike, vereint mit einigen Bewohnern und Sarben von Siking. auf bie benannte Sauptwache, nahm ein Gewehr jur Sand und bezog ben Schnurpoften allbort. Dit gleichem Dienfteifer ermangelten nicht nachfolgenbe in Sconbrunn Zuruckgebliebene bem Wach- und Patrouillen-Dienft jum Schute bes t. f. Luftschloffes bis jum Anlangen ber t. f. Truppen thatiaft beigntreten. die f. t. Angestellten : Sofgartner Carl Rauch, Sofbauübergeber Jofef Settele, Sofbauplat: Controllor Carl Dorfmeister, Sofcontrolloramte Rechnungeführer Wilhelm Behforn, Softucen:Infpettor Alexander Ratciß Laigny, bie Rammerheiger Johann Beitler, Blafched und Bauer fammt feinem Sohne, aus ber hoffuche, bann bie t. t. Bimmer- und Maurer-Boliere Franz und Sellauer.

Ferner leifteten thatige Dienste \*) in der t. t. hofwirthschafts Dfficin abermals der Rechnungsführer Wilhelm Behkorn, hoffuchen-Inspector Alexander Narcif Taigny, hoffilber- und Tafelkammer : Inspector Joseph Pertazzy, hofzuderbacker Ernst heumann, hofteller : Offiziant Philipp Low, so wie auch die beiben Zimmeraufseher Winkler und Jorbann.

<sup>\*)</sup> So sehr ich mit Bergnügen die Leiftungen genannter Herren der Deffentlichteit anerfennend überliefere, so kann ich umbin die Bemerkung nicht zurückalten; daß dieselben
für die erfüllte Pflicht verdienter Weise belohnt zu werden hinreichende Selegerheit
haben, da sie bei Hose größtentheils angestellt und besoldet sind. Für die Anerkennung
forgen ohne Zweisel ihre Chess; — aber wer denkt daran, wer macht geltend jene
Werdienste, die über die Pflicht hinaus, nicht angestellte und nicht besoldete Private als
Offiziere beim Ober-Commando, die so vieles Geschrliche scholde zu machen wuhren, sich
unter lebensgesährlichen Momenten erworden haben! — Suppliten um Anerkennungen
widerstreben der Bescheitenheit — und ohne mächtige Berwendung oder ämtliche Gemogenh:it ohne Eisersucht — entbehren sic nur zu oft des Ersolgs. — Wird irgend Jemand
barauf verfallen, von freien Stüden Gerechtigkeit üben, und so wie gedachte Offiziere
chne Anregung handeln? — Ich zweiste daran, ungeachtet sowohl Strasen als Belohnungen gleichmäßig unerläßlich sind. — —

Der bort funktionirende R. G. Sauptmann Josef Dartin aber ver fuate fic alfoaleid jum Rationalagrde-Ober-Commando, und bat um eine Bebedung bes t. t. Luftichloffes; erhielt jedoch vom Dber-Commando ben Befcheib, fich mit biefem Ansuchen an bie Reichs : Bersammlung zu wenden, welches er auch foleuniaft gethan. Durch bie Bermittlung bes Reichstages murbe ibm in turgem Bege ber idriftliche Auftrag vom provisorischen Ober : Commandanten Soerger ertheilt, in Berbinderung bes Blatbauptmanns von Raymonb, die Berfebung bes Bachbienftes in Schonbrunn burch bie Rationalgarben ber umliegenden Ortschaften ju leiten. Ingleichen ersuchte er auch um bie Beorberung einer Bachmannschaft von Geite bes t. t. Militars. Das aleiche Anfinnen ftellte ber Schloßbauptmanns-Abjunkt Tapp von Tappenbura im schriftlichen Bege an ben Reichstag; um aber ichneller jum Riele ju gelangen, verfügte fich Sauptmann Dartin gu bem Commanbirenben, Generalen F. D 2. Grafen Auersperg, in das Fürft Schwarzen berg'fche Palais, und suchte mundlich um die Bewachung des Luftschlosses durch bas f. t. Militär an. Er machte unter Ginem den Commandirenden auf den Umftand aufmertfam, die zu beorbernbe Bachmannichaft ihren Beg nach Schonbrunn nicht über die Bieben, Sundethurm und Sandenatorf machen au laffen, ba er felbst mit genauer Roth ka burd bas Proletariat, welches in großer Angabl vom t. f. Zengbause bewaffnet binauszog, fich burchbrachte, und fomit bas Militar-Bachquantum von einer Compagnie leicht gefährbet febn tonnte; fonbern es ware ber Marfc rudwarts vom Belvebere über bie Relber nächst ber Gifenbabnftrede jum grunen Thor ju machen.

Sierauf murbe berfelbe beauftragt bieg bem betreffenden Sauptmann von Erab. Stefan Inf. in ber Beumartt Raferne, welcher bort ichon biegu in Bereitschaft ftand, mitzutheilen, ber fobann auch auf obgenante Beife feinen Raric babin in Bollaug feste. Ohne ben geringften Anstand gu haben, an bem fogenannten grunen Berg anlangend, - wo mehrere Garben unb Proletarier fic mit verschiebenen Schiefmaffen befanden, und auf die marschirende Compagnie feuerten, ohne jeboch einen ber Solbaten ju verlegen, - rudte bie Compagnie polliablig in Schonbrunn ein. Sauptmann Martin verfügte fich fobann nach Sandenaborf mit einer offenen Orbre, worin er ermachtiget war ben Dienst ber Rationalgarbe für Schonbrunn ju commanbiren , und fuchte allbort um bie nothige Bachmannschaft an , welche er auch burch Bermittlung bes bortigen Rationalgarbe : Sauptmanns erbielt. Selbe bezog auch Abends 6 Uhr bie Rational: garde-Sauptwache in Schonbrunn, welche bis babin, wie ichon fruber ermabnt, burch einige Garben von Schonbrunn und hießing beset mar. Auf biese Art war bas Schloß vor ploglichen lieberfallen gefichert, und bie gewöhnliche Durchfabrt . fo auch alle übrigen Ausgange bes Schloffes, murben abgesperrt.

Im Berlauf besfelben Radmittaas tam ber t. f. Ministerialrath von Ditis in Begleitung bes hoffetretars und Registraturs-Direttors bes t. f. hofmaricallamtes, Carl Cblen v. Rotter beim, melde in Beifenn bes Schlofbauptmanns-Abjunkten Tapp von Tappenburg in ben Appartements Gr. Majestat die Sperre anlegten. Die Bemachung mar regelmäßig burd Sauptmann Martin fortbin commanbirt, jeboch nicht am puntilichften von Seite ter Sarben befolat; fomit fab er fich genothiget, erneuert bas Rationalgarbe-Ober-Commando um bie fraftige Unterftugung biezu anzugeben. Demzufolge er auch einen erneuerten Befehl von bemfelben erbielt, worin erfichtlich war, baß man feinem Commando ebenso als ginge es vom Ober-Commando felbst aus, nachzukommen habe. Demungeachtet gefcab es bod , baß bie Benginger Rationalgarden burch 48 Stunben fteben bleiben mußten , und ebenso auch bann bie Siginger , welche ftets mit ber größten Bereitwilligfeit auf Beranlaffung ihres hauptmanns Bintler fic jum Dienste erbothen. Dieselben batten unter Commando des Rationalgarde Oberlieutenants Bebforn vom 11. bis 13. vereint mit ber t. f. Burgmache gang allein die Bewachung bes Luftschloffes über fich, indem bas Militar abermals eingezogen murbe, bis am 13. Det. Mittags, mo Oberstwachtmeister v. Dettingshausen bes t. f. Otoczaner Grenz : Infanterie-Regiments mit seinem Battaillon das Schloß befette, und ben Oberlieutenant Bebforn beauftragte, ibm bie Posten zu übergeben und die Sauptwache zu raumen. Derselbe zog biemit nach allen ibm vom t.t. Bataillon gemachten militarifchen Ebrenbezeugungen von ber Sauptwache nach hieting mit klingenbem Spiele ab, wo er laut ihm vom gebachten Oberstwachtmeister ertheilten Befehle, sammtliche Baffen abgab. Diefe Entwaffnung war wohl fur bie befannten, fo außerft gutgefinnten Siginger Barben fur ben erften Augenblid etwas empfinblich, um fo mehr als felbe ju jeber Beit unaufgeforbert jeben Beiftanb Gr. Majeftat und ben Bewohnern bes Luftichlokes mit vollster hingebung zollten; jeboch nur zu gut einsehenb, bas biefe Magregel von Seite bes Militars nur jum allgemeinen Beften veranlagt wurde, unterzogen fie fich auch bereitwilliast bem Befehle. Bei bem Ginruden der t. t. Truppen leistete der Rationalgarde-Hauptmann Martin als ehemas liger Militar ben Truppencommandanten die ersprieflichften Dienste, wofur fie demselben schriftlich und mundlich Lob ertheilten. Richt minder war die bereitwillige und erfolgreiche hilfeleistung bes hofarztes Dr. Karl Joseph Meyer, und bes Sofavotheter-Erpebienten Ludwig Botter bei ben erfrantten und blefirten Militar-Individuen ju Schonbrunn, mogu auch bas icone Geschlecht Schonbrunns burch Lieferung von Charpie ibr Scharflein unter der Oberleitung ber t. t. Rammerdienerin Ihrer taif. Sobeit ber Frau Erzberzoginn Sophie, Anna hosp, beitrug.

## Plunderung des Faiferlichen Benghaufes.

Rach ber Uebergabe bes taif. Zeughauses mar bie maßlose Preisgebung aller Baffengattungen teine Boltobewaffnung mehr, es war eine erbarmliche Plunberung. —

Boltstlaffen aller Farben und Tenbenzen riffen — während die Comunalgarbiften bie beim Zeughause Setöbteten auf Bahren bavon trugen — bie aufgehäuften, tostbaren, historisch merkwürdigen, alten, so wie die neuen Baffenvorräthe an sich, das Arsenal — ward die Beute des raublustigen Pobels. Zu allen Singangen strömten die Raffen hinein, und mit Baffen aller Art, mit Bundeln Feilen, mit Ambossen, Gewehrbügeln und Rappen, Ladstöcken — zu Dugenden — zu Tausenden heraus.

Der große Sof mar angefullt mit Leuten, zu ben Fenftern murben bie Baffen maffenweise in ben hof binabgeworfen, bie Thuren au ben Baffenfalen waren erbrochen und biefelben wimmeltin voll Menfchen, von allen Seiten fielen Schuffe, veranlagt burch bas Probiren von icarfaelabenen Semebren, welche von ben Barben bei Geite geworfen waren, um fich anbere bafur zu nehmen. Ginsebend, bag unter biefen Ilmftanben bie Bermittlung von Gingelnen gang nuplos febn mußte, bewog ben Platoffigier Ruff ber mittlerweile auf's Rene ertonenbe Ruf: "Feuer" jum Ober-Commando aurudaueilen. Dafelbit erbielt er auf Ansuchen bes Ober-Commandanten mittelft Anweisung die f. f. Soffprite gur Berfügung .- Er bolte biefe eiligft aus bem Stalls gebande beraus, und führte fle über die Baftei jum binteren Thore des Zeughaufes, mo bie Somiebe und ein fleines Rebengebaube neuerbings brannten. Die Abficht bes Platoffigiers Ruff mar nicht allein bas Feuer ju lofchen, fonbern auch burch Borftellungen an bas Bolt, baß in ben Cafematten unter ber Branbftatte Raffen von Bulver lagen , basfelbe von bem Anbringen an bas Beughaus abzubalten. ba namentlich burd bas bintere Thor bas beftigfte Ginbringen bebeutenber Daffen ftatt fand. Er prediate aber in diefer Beziehung tauben Obren, ja es gelang ibm meber durch Bitten noch burd Drobungen bie notbigen Leute gur Bebienung ber Sprige jufammengubringen, obwohl Taufenbe aus und einbrangten , fo bag bie Sprige julegt von ctma 20 Buben von 12 bis 14 Jahren in Bemegung gefest murbe, welche mirtlich mit größtem Gifer und unverbroffen bis jur ganglichen Lofdung arbeiteten, mabrend die faiferlichen Sprigenleute die Schlauche leiteten. Rebftbei mar er bemubt, bas Berichleppen von Baffen burch Buben, bas Forte tragen von antilen Baffen von einzelnen Baffenbestandtheilen u. f. w. möglichft au binbern, wobei ibm wieder feine Buriden als Sammler treffliche Dienfte leifteten. Balb batte er neben der Sprige einen bebeutenden Saufen Rarabiner obne Schloffer-, Biftolen und Rarabiner mit Rabichloffern, Bellebarben , Ritterfcmerter, Schwerter ber frangofifchen Ruraffiere, Streitbammer u., auch als

ganz gemeine Diebsbeute Amboffe, ganze Bundel Feilen, Gewehrfchlöffer, Gewehrbugel und Kappen, Labstode, Alles zu Dugenben gefammelt.

Enblich war bas Feuer gelöscht, bas hintere Thor bes Zeughauses beset, und Riemand mehr mit Waffen herausgelassen; boch ließ ber Zubrang noch immer nicht nach, ba von einigen Atabemikern aus ben Salen bes ersten Stocks noch immer Wassen in Massen und Außen unter bas Bolk geworfen wurden. Ruff eilte ins Zeughaus, sammelte einige Sarben, mit welchen er die Sale des ersten Stocks in geschlossener Colonne durchzog, die Zugänge absperren, die Fenster schließen oder besetzen ließ; Alles was sich noch vom Bolke in den Salen befand, vor sich hertreibend und zu den Ausgängen hinausdrängend; so gelang es die Sale gänzlich zu räumen, welche er dann dem mittlerweile hinzugekommenen herrn Spishtil übergab. — Mit Ausnahme des schweren Geschüges und der an den Decken befestigten Sieb: und Stichwassen, wurde Alles, sogar einzelne Bestandtheile von Gewehren, als Ringe, Bleche, Schlösser u. dgl. fortgetragen — und um eine Bagatelle verschleubert. Standerbegis Schwert soll um 1 st. verkauft worden seyn. —

Bormittags um bieselbe Zeit suchten bie Nationalgarben bem zügellofen Anbrang auch baburch Sinhalt zu thun, baß sie bie Straßen : Gin- und Zugange in bas Zeughaus absperrten, und Niemanden, außer uniformirte Nationalgarben, Burger und Legionare passiren ließen. Dieselbe Sichtung wieberholten bie Nationalgarbe-Bachen an ben Thoren zum zweiten Rale. Dit wahrhaft übermenschlicher Kraft und Anstrengung erwehrten sie sich ber ungestümen raubsuchtigen haufen.

Als aber alles bas nicht ausreichte, und Perfonen, die unter bem berüchtige ten Ramen ber Rappelbuben befannt find, fortwährend zwei bis vier Armatursftude jugleich fortichleppten, ba begaben fich zwei wohlgefinnte notable Manner, beren Ramen uns leiber entfallen find, auf bie Universität, um burch biefelbe beim Rational-Garde-Ober-Commando die Anzeige biefes ichrecklichen Unfuges ju machen, worauf fogleich von beiben Baffentorpern angemeffene Berftartungen jum Beughaufe abgingen. Befonders thatig zeigten fich die 12. und 13. Compagnie ber Leopolbstadt, und zwei Compagnien von Mariabilf, welche bie Saffen-Bugange jum Beughaufe von ber Baftei und von ber Schottengaffe befest bielten. hierauf traf man die Berfügung, baf man allen verbachtig Scheinenden Individuen, die beim Gingange nicht abzuwehren waren, beim Ausgange die erbeuteten Baffen wieder abnahm, was Anfangs einige Biderfeslichkeiten, jedoch fruchtlos bervorrief. Die beiben Blagoffigiere Dunber und Saufner nahmen auf ben Strafen allen Rappelbuben die Baffen ab, und wenn fich einer ober ber andere widerfente. appellirte ersterer an die Umftebenden, und fragte: Geboren Baffen fur Ranner ober Rinder ? - worauf bie Alteren Bente ben Jungen felbft bie Baffen abnahmen

T. Company of the contract of

und solche bem Plagoffizier ins Zeughaus ober zum Ober-Commando nachtrugen. Bie gerecht und löblich diese Energie war, zeigte sich badurch, daß schon Rachmittags Subjecte ergriffen wurden, die ihre Wassen um ganz unbedeutende Beträge verhandelten, abgesehen von dem noch viel schlimmeren Risbrauch, der in verbrecherischen Händen zu erwarten war. Es wurde von gutdenkenden Bewohnern nun eifrig auf Wassenträger dieser Art gefahndet, namentlich sind babei die Berdienste jener erstgedachten zwei Herren, von denen einer allein 800 Gewehre wieder absorberte und ins Zeughaus ablieserte, mit aller Auszeichnung anzuerkennen.

Einer darunter war der Hauptmann Bittmann von der Roffau, burgl. Saftwirth beim goldenen Kreuz am himmelpfortgrund, welcher mit seiner Compagnie auf der Freiung gestanden, emport über die Plünderung von Seite des Proletariates, sperrte die Sasse zum Zeughause ab, und nahm auf diese Beise dem Phebel bei 800 Stück verschiedenartiger Baffen ab, worunter auch werthvolle Alterthümer, gab sie dem Portier beim römischen Kaiser zur Ausbewahrung, machte beim Ober-Commando die Anzeige, worauf sie in Segenwart des Hauptmanns du Beine ins Zeughaus abgeliesert wurden. Leider wurden sie den kommenden Tag wieder geplündert.

Begen geftorter Communication mit ben norblichen Segenden erichien nach: ftebenbe

"Kundmachung! Der Reichstag hat zu Folge gestrigen Beschluffes Mili"tar-Bujüge auf ber Rorbbahn verboten. Um jedoch die herheischaffung von Le"bensmitteln für die hauptstadt vom Marchfelbe möglich zu machen, da bermalen
"die gewöhnliche Strake wegen der beschädigten Lerarialbruden unfahrbarist, sieht
"fich ber Reichstag veranlaßt, zur Erreichung des angeführten
"In edes, ber Bahnbirection die Fahrten zu gestatten, und dieselbe zur Fahr"barmachung der Bahn von Wien aus zu ermächtigen."

Wien ben 7. October 1848. Bom Reichstags-Borftande:

"Frang Smolta, m. p., erfter Biceprafibent."

Den Tag hindurch flohen die Bewohner Wiens in Massen aus ben geschändeten Mauern ber vor acht Monaten so heiteren, lebenstustigen, gemüthlichen Haupt- und Residenzstadt. Die herstellung der Eisenbahn-Frequenz vermehrte den Andrang der Fliehenden, und stärkte dadurch das Proletariat und die Umsturzvartei. Daß von den Beamten der Ministerien, und zwar die meisten vom JustizMinisterium, sehr viele von jenem des Innern, einige von jenem der Arbeiten,
und die meisten von jenem des Krieges, Wien verließen, war erklärlich — aber
sehr zu bedauern!

Am 7. Morgens erinnerte ber Abgeordnete Gieratowsti ben Abgeordneten Belen wiederholt, fur die Sicherheit ber boomifden Abgeordneten ichleunigft au forgen, und ein junger Mann, ein Journalift, ibeilte Jelen mit, bag von der Aula aus eine Proferiptionslifte ber bobmifchen Deputirten unter bem Bolte girfulire, und als Belen bief im neu creirten Sicherheits-Comitee bes Reichstages bem Abgeordneten Golbmart befdwerfam melbete, fand biefer nichts Anderes ju erwiebern, als: er habe bieß eben auch icon gebort, er glaube es aber nicht, und fep übrigens felbft auch nicht ficher. — Beiters theilte ein Student unter bringenber Aufforberung jur Alucht bem Abgeordneten Drest im Bertrauen mit, bag auf ber Aula und im bemofratischen Bereine mehre Rebner aufgetreten find, welche ben gangen Aufftand und alles Blutvergießen nur ber Rechten bes Reichstages und namentlich ben Czechen jur Laft legten, und barauf brangen, alle Czechen ju ermorben. Dies mar icon besbalb erflarlich, meil, wie bereits bemerft, letterer Berein mit ber Roffutb'ichen Bartei allitt mar. Uebrigens murben bie angebeuteten, ben bobmifden Abgeordneten Gefahr brobenben Details nicht allein von ihnen felbft, fonbern auch von ben beutfchen Deputirten aus Bobmen beftatigt. So ergablte am 7. October frub ein beutsch-bobmifcher Abgeordneter ber Linten bem Trautenauer Abgeordneten Dr. Reif: Benn's in ber verwichenen Racht etwas arger geworben mare, bas Rieger, Samlicet, Strobach und Trojan als Opfer gang gewiß gefallen maren. - Dr. Reiß beeilte fich ben Abgeordneten Erojan fogleich im Bebeimen, und weil er von ber linten Seite beobachtet murbe, mit furgen Borten bie Barnung ju geben: "Trachten Sie weg jutommen, Sie find unter ben Bezeichneten." welche Barnung auch Dr. Riemann bem Trojan ertbeilte. \*) — — —

Burbe ber Reichstag am 7. bahin gewirft haben, daß die Behörben ihre Thatigkeit angewendet, die Mörder Latours eingezogen, die akademische Legion und die betreffenden Rationalgarde - Compagnien, welche die Borfalle am Tabor veranlaßt, aufgelöst worden wären; so hätte der Reichstag eine glorreiche Pflicht erfüllt; — aber er verhieß den Berbrechern Amnestie, er verfolgte ganz andere Bahnen. — —

Am gestrigen Tage sind in bas Spital ber barmberzigen Brüber 15 Tobte überbracht worden; am heutigen starben sechs, barunter Oberftlieutenant Rlein. Ueberbracht wurden im Sanzen 95, bavon zwei Drittbeile unrettbar verloren. —

Das Ministerium war gestürzt, gemorbet und auseine anber gejagt, ber Reichstag von ber siegreichen Linten

<sup>\*)</sup> Bergl. B. 3. Beil, v. 8. Dec. 1848. — Solche Zuftande hatten jebenfalls einen Meinem Anftrich von Terrorismus, wenn nicht von Anarchie! — 3ch bin fo wenig wie irgend ein vernünftiger Anderer ein Freund bes Belagerungszuftandes; aber lieber 10 Jahre Belagerung, als folde lintische B. . . . . Politif nur einen balben Detober!! — Dr.

und bem bemaffneten Bobel ju einer Bermanen; genothigt, in welcher er, wo nicht über Latours graflichen Morb frobloden, boch benfelben entschuldigen, und bei- allem bem vergeffen mußte, bag Bien tein Paris fen. Wer biefes nie glaubte, wer ber neuen Biener Localrevolution auf ben Grund fab, mer bie Raffen ber biefer Revolution vom Bergen abgeneigten Biener Burgericaft, fo wie beren Duth lofigteit - gegen bie frede Aufruhren arthei aufzutretenfannte, wer es irgend vorber fab, bag biefer wahnfinnige Aufstand bei feinen abfurben Anforberungen, Bella čič ben magharifden Anardiften Breid ju geben, Bien von allen militarifden Rraften ju enthloben, nur entweder autheiben ober burch Baffengewalt ju unterbruden fen, ber tonnte bem tollen Sajarbspiele unmöglich lange zuseben, und es war zu entschuldigen, wenn fo viele Burger Bien verließen. Für ben Reichstag fowand aller Boben zu feiner legalen Saltung, weil es im Intereffe einer in offener Rebellion nicht nur gegen bie Regierungsgewalt, fondern gegen die Gefammtmongrobie begriffenen Refidenz, nach Bertreibung bes Raifers aus berfelben, Dagregeln beichließen ober gutheißen mußte, bie außer ben Rauern Biens nicht nur teine Sympathien batten, fonbern von Jedermann verworfen und belämpft werden mußten. Die bohmischen Abgeordneten batten bas volle Recht, als fie in der bedrobten Berfon ihres Brafibenten und einiger Ditglieber, fich und ben Reichstag verlett faben, ben Reichstag für unfrei, für terrorifirt und gefprengt anzuseben, und gewiß, mare irgendwo unter einer flamifchen Bevollerung, felbft bei viel weniger ernften Umftanden irgend ein beutfches Ditglied einem folden Ginfluffe ausgesett gemefen, gang Deutschland riefe Bebe über Terrorismus und flamif de Barbarei, und felbit bas Ibeal ber Reichscentralgewalt hatte jum Schute ber beutschen Sache verwirklicht werben muffen. Doch nicht biefe perfonliche Bebrobung, wenigstens nicht hauptfaclich, mar ber Grund ber Entfernung ber bohmifchen Deputirten. Es war biefes bie von ihnen ausgegangene, burch fie zuerst und am bestimmteften ansgefprocene lleberzeugung von Defterreichs einzig möglicher Butunft: Defterreich muß fallen ober Roffuth muß befiegt und Ungarn burch eine gemeinfame freie Berfaffung mit bem Befammt-Defterreich vereinigt werben .-- -

Diese Ueberzeugung, und bas biefes nicht anbers möglich fen, als burch bie Bewalt ber Baffen, mar ben Deputirten Bohmens zu tief eingeprägt, als bas fie burch eitles Mortspiel von Freiheit und Demokratte an berfelben je hatten irre werden konnen. Die böhmischen Deputirten verließen Bien in ber fichern Boraussicht, was ba kommen werbe, und auch kam. Mögen bie Reichstagsmitzglieber bie in Bien zuruckaeblieben find, weil fie entweber nicht fo

flar faben, ober fich nicht entfernen fonnten, ober burften, ober am Enbe, meil ibnen vielleicht ber Biener Aufftand ang enebm mar. mogen fie jur hintanhaltung von Unglud und Erceffen mas immer veranlagt und gethan haben, fie thaten es nur fur Bien, und ba endlich Bien benn boch im Gegenfage zu ben Befchluffen und Berfugungen bes Reichstages gefturmt und erobert werben mußte; fo ift erst bie Frage, ob nicht auch mehr Unbeil vermieben und bie Leibensepoche Wiens wesentlich abgekürzt worben wäre \*), hatte ber gefammte Reichstag, wenn er es tonnte, - ausgefprochen, baf er in einer in Rebellion begriffenen und beharrenden Stadt nicht frei tagen tonne, und im Intereffe von allen Bollern Deftreichs, Die Biens Stimmung nicht theil: len, auch nicht ferner tagen burfe. Bare im Gegentheile ber Reichstag bis gn Ende in Bien aufammengeblieben, und batte berfelbe - wie er es mußte - in feiner Bollgabligfeit jene absurden Beschluffe gefaßt, die Bellačic von feiner Stellung in Ungarn entfernen, und fein Militar gegen Bien gelangen laffen follten; mabrhaftig er murbe fich felbit an ber Rebellion betheiligt, und vielleicht seine Austosung, das größte Unglud was geschehen konnte, — verwirkt und berbeigeführt baben \*\*).

8 Uhr Bormittags. Es langte beim Ober-Commando die Anzeige an, das ber muthige Commandant des t. t. Militär-Zeughauses, Artillerie-Hauptmann Rastell sammt seiner alten Mutter, die erst turz vorher aus dem Banate angetommen war, sammt ihrer Richte im bürgerl. Zeughause unter dem Schutze der Rationalgarde sich besinden; der Platz-Hauptmann Baron du Beine verfügte sich sogleich mit dem Platz-Offizier Robiersti dahin, nahmen den bereits mit Civil-Rleibern versehenen Hauptmann Kastell sammt seiner Mutter und Richte mit sich, führten dieselben in das Ober-Commando, und räumten ihnen daselbst ein Immer ein.

lleber die Aeußerung des Hauptmanns Rastell, daß er sowohl um die im Beughause zurudgelassene ararische Kassa, so wie um sein eigenes, und der Mannschaft gehörige Sigenthum sehr beforgt sey; beorderte das Ober-Commando sogleich den Plahossizier v. Spselsberg in das t. t. Militär-Zeughaus, um mit entsprechender Bededung das t. t. Merarial wie Privat-Sigenthum zu sichern, was genanntem Plahossizier auch gelang, obgleich die tobende Boltsmasse noch immer mit der Plünderung der Bassensäle daselbst beschäftigt war, welcher er der geringen Bededung wegen, durchaus nicht Sinhalt thun konnte.

Bei anbrechenber Dunkelheit führte ber Plag - hauptmann ben tapferen Hauptmann Raftell mit seinen Habseligkeiten in bas t. f. Artillerie Distrikts. Commando auf die Seilerstätte, und übergab ihn bem Obersten Bellenau.

?

<sup>\*)</sup> Gam gewiß ! -- \*\*) Sand. Del. Cour. u. 28. 3. 25. Rov. 1848.

Der constituirende Reichstag erließ an biesem Tage nachstehende Pro- flamation an die Rationalgarde:

"Rationalgarben!

"Der Reichstag hat bas Bohl und die Freiheit bes Baterlandes, bie Unverletlichkeit bes conftitutionellen Thrones und bes Reichstages unter ben Schut der Rationalgarben gestellt. Den höchsten Gutern bes Bolles, ben ruhm- vollen Errungenschaften unseres hochherzigen Bolles broht Gefahr. Sie kann nur burch einiges, kraftiges Jusammenwirten ber Bollswehr und ber Bollswettreter beschworen werben. Rationalgarben! bas Baterland ruft! Erfüllen wir einig und kraftig die heiligfte Pslicht bes Bürgers, die Freiheit bes Baterlandes zu schüten. Wien den 7. October 1848."

Bom Reichstags-Borftanbe; Frang @ molla, m. p. erfter Bice-Prafibent. Cavalcabo, m. p. Schriftführer."

Radftebenbe Proflamation war an ben Strafeneden jur Beruhigung bes Bublitums angefchlagen :

"Bur Beruhigung wird nachfolgendes vom Ministerrathe bem hoben Reichstage mitgetheilte Schreiben bes Commanbirenden, Grafen Auersperg, jur Mentlichen Renntnis gebracht."

Bien am 7. October 1848. Bom conftituirenben Reichstag.

Frang Smolta, erfter Biceprafibent. Anton Bifer, Schriftfuhrer."

"An Ginen hohen Ministerrath! Die gestrigen Greignisse haben mich veranlaßt, die in verschiedenen Kasernen zerstreuten Truppen der Garnison auf
einen einzigen militärischen Punkt zu concentriren, um selbe vor jeder weitern Jusulte und Angriff sicher zu stellen. Es ist durchaus dabei keine feindselige Absicht, ja es wird mir sehr erwünscht senn, bei eintretender Ruhe und
Beseitigung jeden weitern Angriffs auf das Militär, von denen jedoch gerade
in diesem Augenblicke die verschiedensten Gerüchte herumgehen, diese außerordentsichen Maßregeln aufzuheben, und in das gewohnte Berhältniß zuruckputetten."

"Ueber bie ftattgefundenen Feinbseligkeiten von Seite bes Militars habe ich foon au wieberholten Malen mein Bebauern .. und die Berficherung auseiprochen, daß hierwegen die ftrengsten Berbote ergangen finb."

Mien am 7. October 1848.

Graf Auersperg m. p. Felbmaricall-Lieutenant."

Tamertung, Bur Geite lat ift nachträglich ju bemerten, baß & Blaha, OrbonangDiffgler unter Pannafch, ben in ben Reichstag geretteten D. C. Streffleur
und ber Bung in feine (Biaha's) Bohnung geleitet und am 7. nach hieging begleitellie Ereffleur hat Blaha's Beiffand belebt.

Benn auch an diesem Tage keine ferneren Gesechte in den Straßen Wiens vorskamen, so war doch keine Ruhe zu bemerken, oder Ordnung hergestellt. Die dewassenete Rasse des Proletariats, die drohende Stellung der Truppen im Schwarzenderg's schen Garten, die surchtbare Erditterung der Soldaten gegen die Studenten und meuterischen Grenadiere, dann Borfallenheiten in der Rähe des Lagers, die immer noch widerlegt, aber nicht geleugnet werden müssen, — beunruhigten die Bevölzkerung in hohem Grade. Troßdem erhielt das Militär alle Berproviantirung aus der Stadt. Die Studenten und rebellischen Garden arretirten viele Individuen, die mit dem Militär in Berbindung standen, solche wurden aber von einzelnen, gutgestanten Offizieren beim Ober-Commando frei gelassen — es war keine Aussicht, wie das Alles enden solle. Der Mord Latours wurde von einzelnen Glenden als eine gute That bezeichnet, ja mit der Theilnahme geprahlt. —

Wie bie allgemeine Stimmung bes Bolfes in Wien beschaffen war, moge ein einziges Beisviel als Erlauterung bienen , welches die bobmischen Deputirten anführen. Gin Deputirter begab fich am 7. October zwischen 1 und 2 Uhr Rite tags, um die Bolfestimmung, namentlich bes bewaffneten Proletariats, worunter febr viele Fremde waren, ju beobachten, auf bie Freiung, und ging von hier mit einem Saufen Rationalgarden und Proletariern in eine Rneipe. Sier erzählte ein Gaft feine am 6. an einem Garbehauptmann verübte Selbenthat mit ben Borten: 3ch habe ben schwargelben Schuft unter bem Socaltar (in ber Stephansfirche) erblickt, habe ihn mit ber linken Sand bei ben Saaren hervorgezogen, sofort am Sochaltar ibm mit bem Rolben ben Schabel eingefclagen, und fobann bem noch Lebenden bie Schäbelhaut bis zum Kinn herunter gezogen. Unter angemeffenen Geften und Sandebewegungen fette er bingu : "Da zappelte er und dies war eine Wollust für mich!" Und als der Abgeordnete über diese grausenhafte Erzählung unwillführlich zurückschauberte und die Miene veränderte, ward er fogleich gefragt, ob er etwa bie That nicht gutheiße und vielleicht auch ein Schwarzgelber sen? Die nach Röglichkeit herausgestammelte Entschulbigung mag bem Erzähler genügt haben, indem ihm sofort mitgetheilt wurde, daß ber eigentliche Tang erft morgen losgeben werbe, an welchem Lage 20 jum Aufhangen bestimmt feven. Ginet von den Anwesenden wendete ein, die Bahl feb ju gering, aber ber Sprecher ent gegnete: Bir nehmen lauter Große, Beffenberg, Bad, Raper u. f. m., bas gibt aus! Ift ber Chef gehangt, fo folgen bie Andern icon; überbieß ift bas nur ber Anfang, bas Beffere folgt nad."\_ Benn nun folieglich bemerft wird, bag ber Rriegsminifter nicht einfach bingemorbet, fondern mit einem Schlage getobtet, bann burchooprt, am Pfable aufgehangt, verboene, verspotter, entfleibet, burch

Freubensalven zerschoffen und in kanibalischer Art gemißhandelt wurde von einer Pobelmenge, die ihre Schnupftucher in das Blut des lingludlichen tauchte, und damit jubelnd herumsprang; so wird sich Jebermann über die Stimmung bes entfesselten Bolkes in Wien seit dem 6. October und über die Stellung ber böhmischen Abgeordneten daselbst die richtige Borstellung machen konnen. —

Urtheilet nun, Freunde der Freiheit, ob die Bertreter des freien Boltes unter solchen Berhältnissen in Wien noch länger bleiben, und das Bohl des Baterlandes frei berathen konnten? Unter solchen Berhältnissen, wo das Leben jedes Einzelnen wie das eines Seächteten vom Morde bedroht, und jede freie Reinungsäußerung ein hochverrath gegen das anarchische Treisden der Boltswuth war! Unter Berhältnissen, wo im versammelten Rath der Boltsvertreter Bassen aller Sattungen klirrten, Leute aus allerhand Schichten des Boltes Pläze der Deputirten einnahmen, und die vaterlandsmörderischen Bünsche einer herrsch; und gewaltsuchtigen Minorität nach dem terroristischen Büllen eines kanibalischen Höbels zum Beschlusse werden mußten! — Rein! und immer nein! Unter solchen Berhältnissen konnte kein Abgeordneter Böhmens länger in Wien verweilen, wosern er nicht durch seine Anwesenheit im Reichstage zu den durch Terrorismus erzielten Beschlüssen seine schein Bertäther werden wollte! \*) — — — —

In Folge ber bem Reichstage gemachten Anzeige, bas das Zeughaus geplündert werbe, erschien nachstehende Proklamation:

"Der Reichstag gibt hiermit ben ausbrudlichen Befehl, die Lokalitaten bes Beughaufes ganglich ju foließen, und baf Riemand als die jur Schügung bes Staatseigenthumes aufgestellten Rationalgarben barin zu verbleiben haben."

Bien am 7. October 1848.

3m Ramen bes Reichstages.

Frang Smolta, m. p. Bice-Prafibent. Cavalcabo, m. p. Schriftführer.

Diefe Proklamation war geeignet ben Schein zu retten; benn als folde ersichien, war teine Proklamation, waren teine papiernen Berbote ober verbalen Baffen im Stanbe, bas bereits bewaffnete Bolt abzuhalten, und bas beinahe vollig geleerte Zeughaus zu respektiren.

Man gablte bis jest ungefahr 150 Tobte und 400 Bermunbete. Auch vermiste man viele Garben. Furchtbare Errungenschaften! —

Die Reichsversammlung genoß bas volle Bertrauen ber revoltirenben Bevöllerung. An ihrer Macht und Große, an ben großartigen Maßregeln zur Bertheibigung ber Stadt, stählte sich bas Bewußtsehn und die haltung bes Proletariates und ber Umstürzlinge. Dem Reichstage verbankte man es zunächst, bas bie

<sup>9)</sup> Bergl, 23. 1848. 328.

Abreise bes Raisers, wohl eine schmerzliche, aber teineswegs für bie gebachten Rlaffen entmuthigende Birtung, wie am 18. May, hervorbrachte. Die Bötter Desterreichs haben ihr Geschid in die Sande ihrer Bertrauensmänner, in die Kraft und Gewalt bes Reichstages geseht! — —

Auf ber Universität befanden fich folgende Gefangene: 10 Pioniere, 2 Mann von Raffan Infanterie, 1 Artillerift, 1 Korporal vom Fuhrwesen, ein taiserlichgefinnter Rationalgarde, und ein Sicherheitswächter, die angeblich beibe vom Fenster auf Garben schoffen, und von Studenten beschäft, der Bollswuth entriffen wurden; bann eine Rifte mit Papieren und bem Frade und hute des Grafen Lateur.

Auf ben Ballen leuchteten Bachtfeuer burch die Racht, ringsherum bivonaquirten die Garben. Es waren auch Ranner von Bests und Intelligenz barunter, Doctoren, hausherren, Beamte, Rausteute u., Manner mit grauen haaren, aber mit jungen berzen, ohne politisches Selbstbewußtseyn, ohne ein richtiges Urtseil über die Ereignisse, viele seit 36 Stunden auf ben Posten. Einen schwerzlichen Eindruck machte es auf die Umsturzpartei, daß das Landvolk der haupestadt nicht zu halbe eilte. Die Bauern waren kläger — als Biele in Wien. —

Sammtliches Militar, bas bie Rafernen in ber Stadt und in ben Bornib. ten verlaffen batte, bivonaguirte auf ber Sobe bes Belvebers. "Bon bort ans fall bie Stabt bombarbirt werben," forieben bie rabifalen Blatter. "Es mbaen an 10,000 Mann bort liegen, boch burfte es ihnen an notbigem Gefchut feblen, ba wir bie Ranonen aus ben Zeughäusern in Befit baben, und bas Milliar nur bas menige Befout befigt, welches fie aus ben Borftabt-Rafernen mitgeführt beben. Bie wir aus zuverläffigen Quellen boren, wurden minbeftens 14 Tage bagn geboren, um Bien belagern ju tonnen. Bis jest fehlt es bem Militar an Mem. Gin Strafentantpf ift nun eine Unmöglichteit. Am hof haben gestern 200 Rann alles Militar in bie Flucht geschlagen und fechs Ranonen erobert! - Dit Bebauern baben wir vernehmen muffen, daß Rationalgarben und Stubenten, welche in die Rabe bes Belvebers gerathen, von Solbaten nicht nur entwaffnet, fonbern auch insultirt werben. Traurig mare es aber, wenn es fich beftatigen follte, bas ein Student, ein Rationalgarbe, und ein bewaffneter Civilift ftanbrechtlich vom Militar erschoffen worben find. Es bat uns fon fomerglich berührt, bag geftern ein beutscher Grenadier , ber vom Raffau-Regimente gefangen genommen murbe. ebenfalls ftanbrechtlich erschoffen worden ift." - Solche und abnliche Lugen mar ber Inhalt ber rabifalen Blatter.

Die Gloggniger und Bruder-Bahn war vom Militar befest. Die Moblinger Garbe fitig in Meibling ab, und marschirte in die Stadt. Solche, eine starte Compagnie, tam am Josefsplas an, ein Offizier berselben erschien beim Obercommando, und wurde vom Plas-Offizier Dunber mit um so größerer Freude bem Ober-Commandanten vorgestellt, als die Garbe im Zeughause ganz erschöpft,

mehrmal bringend um Ablosung bat, und die Möblinger fich jur Berfugung bes Dber-Commando ftellten. Dunber ichlug in Gegenwart bes Offiziers bem Dber-Commandanten vor, mit ben prächtigen Roblinger Garben bas Zeugbaus au befeten, baburch bem Dlunbern Ginbalt au thun, und augleich bie bort befindliche erschöpfte Bachmannichaft abzulofen, mas auch vom Ober-Commandanten gebilligt murbe. Dunber jog an ber Spige ber Moblinger, welche burch bie Strafen einen furchtbaren Trommel-Larm machten, jum Beughaufe, lofte bie bortige Bad-Mannicaft ab. (welches Geschaft beim Andrange beutegieriger Biener-Sarben, welche in Uniform ohne Baffen eingelaffen, und mit Baffen ausgelaffen wurden, und bei ber Schwerhorigfeit ber Gafte, eine peinliche Aufgabe mar.) und ließ fie ins Zeughaus hinein. Aber kaum maren bie lieben Freunde barin, fo warfen fie ihre Gewehre weg, fielen über andere ber, gingen bamit binaus, tamen wieber, trugen wieber fort, ungeachtet bes ihnen fundaegeben Reichstagebefehls, bis bag ber genannte Platoffizier biefen Unfug auf eine geeignete Beife einstellen, bas Thor foliegen, und ben Schluffel abgieben laffen mußte. Dem Gewehre-Austaufch tonnte er aber bemungeachtet nicht gang vorbeugen, weil bochgestellte Bersonen unter anmaffenden Aeußerungen ben Singang forcirten, baburch bienstlose Garben einbrangen, und als bas Baffeneintauschen zu bindern der Bachmannschaft zur Bflicht gemacht murbe, erflarten bie Moblinger Garben bem Platoffizier Du nber, fie feven Winger, maren berbeirathet , batten bie Beinlefe , und mußten aleich wieber nach Saufe , fie tomten nicht in ber Stadt bleiben. \_ Das waren bie Barben, bie fich bem Ober-Commando gur Berfugung gestellt hatten - eigentlich find fie auf Baffen : Erwerb ausgegangen, aber teineswege um ben Biener= Barben beigufteben. - Den Offigieren muß aber bas Zeugniß gegeben merben, baß fie an jener brutalen Demonstration ihrer Garben ichulblos maren und nur viele ber letteren von Disciplin teinen Beariff batten. Soffentlich wird bei ber Reorganisirung ber Rationalgarbe barauf Bebacht genommen werben, daß die Compagnien wohl aus Rotten bestehen, aber nicht die Garben undisciplinirte Rotten rober Sauer ausmachen werben.

Das Drangen in bas und aus bem Zeughaus war zwar keine Plunderung mehr — aber nicht viel weniger. Bei dem rückwartigen Gingange hielt eine Borftadt-Compagnie Bache, und die Straßen-Jugange waren von den ausgezeichneten beiben Compagnien 12 und 13 der Leopolbstadt wacker besetzt. hier kam kein Plunderer durch. Da das hintere holzerne Thor gegen die Anhöhe ganz demolirt war, so veranlaßte der genannte Plag-Offizier, daß vom Unter-Rammeramte dasselbe, durch die betreffenden Werkleute geschlossen wurde.

Der Plat-Offizier Dunber, welcher bie meiften europaischen Arfenale tennen gelernt, und bas Biener als eines ber mert murbig ft en gefannt bat,

war bebacht, daß die Baffen nicht in's Austand wandern. Bu biefem 3werte machte er ben Ober-Commandanten Scherzer barauf aufmerkfam, daß Spekulanten die geraubten Schäße des Arfenals über die Granze schaffen werden wenn solches nicht verhindert wurde. Scherzer hat auch wirklich Berfügungen ge, troffen, daß die ararischen Waffen bei den Linien abgenommen wurden. Daß aber zur Zeit der Wiener Unruhen nur Gutgesinnte nüßliche Berfügungen befolgten, war die Folge der Waffenverschleppung außerhalb Wien und über die Granze hinaus. In wie weit sich das "auserwählte Bolk Gottes" hiebei spekulirend bewies — wissen die Wiener und — die Nagyaren. —

Baron Augustine, Major eines Landwehr-Bataillons aus Bohmen, stellte sich mittelst einer an den Reichstag gerichteten Abresse demfelben zur Verfügung, da er von aller Communication entblößt, als selbstständiger Commandant bestand, und teine anderen Befehle erbalten bat.

Die Sisenbahn-Direktion wurde vom Reichstage ermächtiget: bie Fahrten berzustellen, um der hauptstadt die notifigen Rahrungsmittel zuführen zu konnen, weil die ararische Brüde abgebrochen ist. Die Fahrten wurden eröffnet.

Mit heutigem Tage trat ber Gemeinberath ber Stadt Bien in Folge Befchlusses bes Reichstages seine Wirksamkeit an.

Im Reichstage berichtete ber Abgeordnete Rublich, daß im f. Zeughause teine-Rationalgarden fich befunden haben, und vom Ober-Commando erfolgte biefermegen nachstehende Proflamation, welche burch ben Sag: "Borurtheile, bie man Euch nach und nach einzuflößen gesucht hat," bemerkenswerth erscheint:

"Mitburger! Man sucht unter Guch Uneinigkeit zu ftreuen, und hat zu bie sem Ende das Gerücht verbreitet, daß Nationalgarden der Stadtbezirke dem Ristiar in der Bertheidigung des k. k. Zeughaufes beigestanden sehen. Ich kann Guch versichern, daß an diesem Gerüchte kein wahres Bort seh, indem mich der Abgeordnete Rudlich, der von 3 Uhr bis 8 Uhr Morgens im Zeughause personlich zugegen war, des Gegentheils versicherte."

"Burger! In biefen bringenden Momenten thut Ginigkeit mehr als je Roth.
"Ich forbere Guch baher auf, berlei Berbachtigungen nicht zu berückfichtigen, und die Borurtheile, die man Guch nach und nach ein zuflößen gefucht hat, nun mehr als je bei Seite zu fegen."

Bien am 7. October 1848. Bom provisorischen Ober-Commando.

Scherger, m. p."

Mittage. Der Minifter Rraus legte in ber Reichstagsfigung zwei Briefe auf ben Tifch bes Saufes, wovon ber erfte von Gr. Majeftat bes Inhalts:

"Ich habe alle Buniche meines Bolles zu erfüllen gesucht. Bas ein herricher an Gute und Bertrauen feinen Bollern erweifen tann, babe ich mit Freube

erfcopft, und durch bie Conftitution die Selbstftandigkeit, die Rraft und ben Wohlstand ju erhoben gesucht."

"Dowohl mich die Sewaltthaten bes 15 Mai aus der Burg Meiner Bater vertrieben, bin ich doch nicht mübe geworben, zu geben und zu gewähren. Auf der breitesten Grundlage des Wahlrechtes ist ein Reichstag berufen worden, um in Uebereinstimmung mit Mir die Constitution zu entwersen. Ich bin in die Hauptsstadt zurückgekehrt, ohne eine andere Sarantie zu verlangen, als das Rechtsgefühl und die Dankbarkeit Meiner Bölker. Allein eine geringe Anzahl Irregeführster bedroht die Hoffnung jedes Baterlandsfreundes mit Bernichtung. Die Anarchie hat ihr Aeußerstes volldracht, Wien ist mit Mord und Brand erfüllt. Mein Kriegsminister, den schon sein Greisenalter hätte schügen sollen, hat unter den Handen meuchelmörderischer Rotten geendet. Ich vertraue auf Gott und mein gutes Recht, und verlasse die Hauptstadt, um Mittel zu sinden, dem unterjochten Bolke Hilfe zu bringen. Wer Desterreich, wer die Freiheit liebt, schaare sich um seinen Kaiser." Schönbrunn am 7. Oct. 1848. Ferdinand, m, p."

Daneben sey ein Zettel gelegen, ben Kraus, so wie den Brief von Sr. Rajesstät, von einem k. Burgwächter erhalten hat. In demselben ist ihm der Auftrag ersteilt, dieses Manifest Sr. Majestät zu kontrasigniren und zu publiciren. Bon dem Grundsate ausgehend, daß nur dasjenige Ministerium den constitutionellen Anforderungen entspreche, wenn das Gesammtministerium solidarisch haftend ist, habe er getrachtet, mit Doblhoff und Bessenberg Rücksprache zu nehmen, was ihm nicht gelang. Im Sinvernehmen mit Hornbostl habe er beschlossen, dieses nicht zu ihun, weil es dem Side zuwider läuft, den er als constitutioneller Minister geleistet. Er überläßt somit die Entscheidung der hohen Rammer. Die Minister Doblhoff, Krauß, Hornbostl wurden vom Reichstage bestimmt, alle Ministerien zu führen, Ordnung und Sicherheit herzustellen, ein neuch Ministerium dem Raiser vorzuschlagen, und mit dem Reichstage in ununterbrochener Berbindung zu bleiben, dann eine Denkschrift an den Kaiser und eine Proklamation an das Bolk zu erlassen. Hornbostl gab seine Dimission, der Reichstag nahm solche nicht an.

Sine telegraphische Depesche ber Subbahn melbete, baß 1200 Arbeiter um 4 Uhr Rachmittags nach Wien fahren wollen; nach Reuftabt wurde aber Befehl gegeben, baselbst Bortehrungen zu treffen, sie um keinen Preis nach Wien abfahren zu lassen. Am hof flatterte noch einer ber beiben Riemen von bem Gastande laber, worauf den Tag zuvor ber Kriegsminister aufgehangen wurde.

Beim R. G. Ober-Commando tamen aus ber Umgebung Wien's Sarben mit ber Anfrage an, ob ber von mehreren Seiten angeregte Landfturm in die Stadt ziehen solle, was aber so wie gestern, von Seite ber anwesenden Offiziere abgelehnt wurde.

Beim Reichstage murbe bie Relbung gemacht, Auersperg habe eine febr brobenbe Stellung eingenommen, wehwegen große Erhitterung herriche.

Der Abgeordnete Um I auft ftellte in ber Reichstagsfigung ben Antrag, bis Montag ben Entwurf bes Rationalgarbe-Gefetes vorzulegen. Rraus ertannte bie Bichtlateit eines folden Gefetes, meinte aber, bie Arbeit feb febr beschwerlich, ba fich mit biefer Aufgabe bas Rriegs-, Juftis-, Finang- und mebrere Ministerien beschäftigen muffen. 3 on at trug an, bas Ministerium babe fogleich ein provisorisches Rationalgarde Gefet zu erlaffen; aber Borro fo mar bagegen, und er fagte: Die Bestimmungen über bie Rationalgarbe machen einen Theil ber Gemeinde-Ordnung aus, man moge unterbeffen ein Reglement wie in Bohmen erlaffen. Sieratowsti ftellte ben Antrag, eine Proflamation an bie Armee ju erlaffen, bie von funf Deputirten auszugrbeiten mare, und ferner bie Rapitulation auf brei Jahre beradusegen, Korperftrafen abzuschaffen, Inhaberstellen aufboren, und bie Beforberungen nur vom Berbienste abbangig au machen. Er führte an, bag burch unfere Errungenschaften Jeber außer bem Solbaten gewonnen babe. (Berr Sieratowsti ignorirte alle Jene, bie burch bie fogenannten Errungenicaften viel - febr viel verloren haben.) Borrofd marnte, fic in undurchführbare Blane einzulaffen, und bemerkte: Stebende Beere fepen ein Theil des Staates — der zu bemokratistren fep. Rublich machte aufmertfam, bie Bichtigfeit bes Augenblide erforbere, bag ber Reichstag herr ber Bewegung bleibe, bas Scherzer, prov. Ober : Commandant ber Rationalgarde, fich beschwere, baß feine Rrafte ber Arbeit nicht gewachsen feven, weil die Garde fclecht organistrt ift. Es fen fobin bem Dber-Commanbanten Scherger ein Generalitab mit ber Autoritat bes Reichstages jur Seite au geben, um fo mehr, als die Furcht, daß bald ein Konflift Statt finden merbe, nicht ungegrundet ift. (Diefer Antrag Rublich's bat burch bie fpater erfolate Bilbung eines Generalstabes ber Nationalgarbe feine verberbliche Erlebiauna erhalten.)

So wurde beschlossen, dem permanenten Ausschusse militartundige Reichstags-Deputirte beizugeben, die eine eigene Section bilden. Siezu wurden ernannt: Catinelli, Schneiber, 36pszewsti, Stobnicti und Rüller. — —

Der Oberftlieutenant Klein ftarb bei ben barmberzigen Brübern in ber Leopolbstabt, in Folge ber am Tabor erhaltenen Schufmunden.

Bon Seite bes Ober-Commando ber Nationalgarde ift in Folge bes geftrigen Rampfes zwischen Garben, folgendes Altenstück veröffentlicht worden:

"Siermit fuhle ich mich verpflichtet, ber Bahrheit gemäß zu ertlaren, baß die in ber Saffenzeitung \*) gegen ben IV. Bezirt Stubenviertel ausges fprochene Befchulbigung: "es fen von ben Garben bes IV. Bezirtes auf uns

<sup>\*)</sup> Eines ber verbreiteiften Schandblatter, welche vom Pobel verschlungen murben.

am Stephansplage, und aus bem beutschen Sause gefeuert worben," ganglich unwahr sen, und auf einem Irrihum beruhe. Ich commandirte bas Bataillon von der Wieden personlich. Wird der Wahrheit gemäß bestätigt."

Leopold Mofer, m. p.

Bataillons-Commanbant bes VII. Begirtes Wieben.

Dbiges beftatige ich als Bach-Commanbant

August Behler, m. p. Lieutenant ber 8. Compagnie VII. Bezirtes."

Im Extrablatt jum Freimuthigen vom 9. October ist eine ahnliche Erklarung abgebruckt, jeboch mit ber Bariation, daß nach ben Worten "ganzlich unwahr ist" ber Zusat "indem es der 3. Bezirk war" vortommt, und der Schluß "und auf einem Irrthume beruhe" u. s. w. ausgelassen und mit berselben Unterschrift verseben ist. Rah übereinstimmenden Berichten ist es aber unwahr, daß die Sarben des Karuner-Biertels das Feuern auf die Wiedner eröffnet hatten.

3m Laufe bes Tages erschienen nachstehenbe Proflamationen :

"Burger, Landsleute! Die Zeit ist eine gefährliche! Wir warnen bas Bolt und forbern es feierlich auf, vorsichtig zu seyn. Wir bitten, baß man teinen geheimen Schriften glaube, die man heute unter bas Bolt vertheilt ober vertheilen möchte. Glaubet heute teiner Druckschrift, außer benen, die ber Reichstag selbst an uns richtet. Burger, Freunde! Der Reichstag wirkt väterlich für uns, und so lange die Rube nicht gesichert ist, können und durfen wir nur ihm allein vertrauen."

"Roch einmal bitten wir Guch, fend vorfichtig, besonders gegen alle Pla-Late, bie geheim vertheilt werben. Es lebe die Freiheit, es lebe das Gefet!

Der Ausschuß ber Stubenten."

"ilm boswilligen Gerüchten zu begegnen, wird hiermit auf bas Bestimmteste erklart, daß die Sicherheitswache bei den Bewegungen am 6. und
7. October durchaus teine Partei nahm, von den Baffen nirgends Gebrauch
machte, ja nicht einmal ausrückte, sondern nur seitdem im Magistratsgebaube
zum Schutze des daselbst besindlichen Sigenthums der Bürger, der depositirten
Baisengelber u. s. w. aufgestellt ist, ja felbst viele von den an diesen beiden Tagen Berwundeten ohne Unterschied des
Standes pflegte, und selbe, so wie viele der Gefallenen
in Spitaler transportirte."

Bien am 7. October 1848.

Der Ausschuß ber atab. Legion."

7 Uhr Abends. Die bewaffnete Bollssouveranität gab fich schon an biesem Tage auf verschiebene Beise tunb; nur als einzelnen Fall wollen wir anführen, baß ber Plag-Sauptmann Baron bu Beine, welcher gerabe von einem an ben

VI. Bezirk überbrachten Befehl beim Studenthore in die Stadt geben wollte, einen Mann vor demfelden fand, welcher vier Rammerfingen, und gegen zwölf Stud Ravallerie-Pistolen, erbeutetes Staatseigenthum bsfentlich zum Berkaufe ausboth. Derfelbe wurde von dem Plat-Hauptmannn angegangen, die Wassem mit Ausnahme einer, die er behalten foll, abzugeben, indem dieselben Staats-Gigenthum sehen, daher er als rechtlicher Staatsburger das errungene Superplus wieder zurück zu geben habe.

Dieser sowerane Bollswehrmann aber faste die Sache anders auf, betrachtete die Waffen als sein Sigenthum, und obgleich der Play-Haupsmann in Unisorm und solglich als solcher kenntlich war, schlug er mit einer Pistole auf deuselben an, und gab ihm mit dem Kolben seines Stutens einen Stoß auf die Bruft. Ungeachtet bessen arretirte derselbe doch diesen Nann, und Sbergab ihn dem Wachposten nächst dem Studenthore, woselbst Andemiker die Bache hatten, er selbst aber mußte einige Stunden ruhen, um Wahn erholen.

Um ein Beifpiel zu geben , welche Mittel bie Legis anwendete, um fich unter bem Proletariate beliebt zu machen , mag bienen , baß ber Bach-Commanbant biefen Arreftanten, eines boppelten Bergebens überwiefen, entlaffen hatte.

Rachem das t. Zeughaus übergeben, vom Bolte genommen, die Baffenvorräthe besfelben in die Sande des Boltes gelangt waren, somit die allgemeine Boltsbewaffnung erzielt war, tam eine auffallende Anzahl Polen und Ragharen zum Ober-Commando und forderten Paffe, und zwar die Polen nach Arabun und die Ragharen nach Pesth. Der Plat-Hauptmann du Beine fühlte sich nicht berusen ohne höheren Auftrag diesem Ausuchen Folge geben zu können, und wenbete sich dieserwegen an den Ober-Commandanten Scherzer, und erst nuchbem berselbe die Erklärung gab, daß er nicht berechtiget seh, irgend Iemanden aufzuhalten, welcher Wien verlassen wolle, fertigte berselbe die Passe auf Besehl des Ober-Commandanten Scherzer mit dem Ober-Commando Siegel versehen, aus.

Daß bieses eine balbige Bewegung in Ungarn ober Polen voranssehen ließ, konnte bem geübten Auge eines Jeben, ber vorhergegangene Ereignisse erlebt und die dabei Betheiligten bemerkt hatte, nicht entgehen, und bewährte sich auch binnen kurzer Zeit im Laufe des Octobers durch die balb darauf erfolgte lleberschreitung der österr. Grenze von Seite der Magyaren, und durch die ausgebrochenen Unruhen in Gallizien. Micht minder muß sich einem jeden Unbefangenen die moralische Ueberzeugung aufdringen, daß die polnischen und magyarischen Bebellen die Plünderung des Zeughauses abgewartet haben, und als die Borrathe tesselben geplündert, solche großentheils durch Juden aufgetauft, und benselben zugeführt worden, sie dann bewasserten find. Es war nicht unbekannt geblieben, daß es sowohl den Polen in Gallizien, als auch den Ma-

gharen in Ungarn zu fehr an Baffen fehle, um bamals mit Erfolg einen formlichen Aufstand zu wagen.

Der Andrang ber nach Rrakau, und kurze Zeit barauf nach Pefth zu visterenden Passe war so groß, daß der Play-Hauptmann nebst seinen andern Seschäften, dieses zu vollziehen nicht im Stande war, und daher ein eigenes Bureau zu diesem Geschäfte eröffnen mußte, zu welchem die Plahossiziere Dunder, v. Epselsberg, v. Robierski, Pizzala, Kölbl, Zimmermann und Wittmann commandirt wurden.

Desfelben Taas tam Abends jum Ober-Commando ein Grenabier und erachlte iammernb : er tomme eben aus bem Schmargenberg'ichen Garten , feb bort von ben Solbaten, weil er fur die Rationalgarde fprach, verwundet worben, the habe fich nun jum Ober-Commando geflüchtet, um basfelbe ju verftanbigen, baß beute Racht bie gange Garnifon und viele Schwargelbe einen Ueberfall auf die Stadt zu machen beabsichtigen, und Alles mas Garbift und Student ift, erschlagen wollen. — Der Begirte-Chef Braun befand fich eben auch beim Ober-Commando und ftand rudwarts biefes Grenadiers, als biefer feine Ergablung beenbete. Er trat hervor, fragte ben Grenabier: Bober habt Ihr biefe Bunben? - war nicht ich es, ber Guch vorgestern bei bem Chirurgen Reigner in Gumpenborf verbinden ließ , ward Ihr nicht vorgestern Racts auch einer von den betrunkenen Schreiern, fepb 3hr nicht Guerem Bataillon icon früher entlaufen , und jest wollt 3hr mit Lugen die Leute beangstigen ober aufreigen ?! - Der Grenabier fing bierauf in Angst zu bitten an, er murbe arretirt. Diefer Rann mar berfelbe, ber am 5. in ber Racht vortam, und auf Seite 81 ermabnt ift. Derfelbe wird noch ferner ale Aufwiegler vortommen.

Am 7. Oct. Abende erschien nachstehende Proflamation, und zwar in Folge aller vorangegangener Ereigniffe:

"Böller Desterreichs! Die Folgen verhängnisvoller Ereignisse broben ben kaum begonnenen Grundbau unseres neuen Staatsgebaudes zu erschüttern. Der aus ber freien Bahl der Böller Desterreichs hervorgegangene constituirende Reichstag erkannte in den ersten Stunden des 6. October die heilige Pflicht, die er den Böltern gegenüber zu erfüllen, und die schwere Berantwortlichseit, die er vor der Rit- und Rachwelt zu tragen hat. Als das Band der gesehlichen Ordnung zu zerreissen brohte, bemühte sich der Reichstag, Kraft seiner Böllervollmacht, und durch Berständigung mit dem Bolle von Bien, der Reaction wie der Anarchie entgegen zu wirken. Er erklärte sich selbst für permanent, und wählte zugleich aus seinen Ritgliedern einen permanenten Ausschuß zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Aber der constituirende Reichstag hielt auch die Stellung sest, tie er dem constitutionellen Throne gegenüber einnimmt, und jederzeit unerschütterlich einnehmen wird. Er sendete eine Aleputation an Se. Raiestät den

constitutionellen Raifer . um im inniaften Berbanbe mit bem allerbochten Trager ber Souveranitat bie Buniche bes fouveranen Bolles zu erfullen, und beffen beilige Interessen zu mahren. In stets bemahrter herzensgute waren Se. Majestät fogleich geneigt, bie Manner, welche bas Bertrauen bes Bolfes verloren batten, aus bem Ministerium zu entlaffen, bie Bilbung eines neuen volksthumlichen Dinifteriums zu verfügen, und bie aufrichtigfte, ben Intereffen aller Bolter Defterreiche, wie ben Beitbeburfniffen entsprechenbe Berathung ber Angelegenheiten bes großen Gesammtvaterlanbes auguführen. Leiber murben Ge. Rajeftat am 7. Dctober ju dem tiefbellagenswerthen Entichluß bewogen, fich aus ber Rabe ber Sauptstadt zu entfernen. Dadurch ift bas Baterland, ift bas Bobl und bie fo herrlich errungene Freiheit unseres boch berufenen Baterlandes abermals in Gefabr, Rettung und Erhaltung ber bochften Guter bes Burgers und bes Menfchen ift nur baburd möglich, bag bas Bolf von Wien, bag alle ofterreichischen Bolter, bie ein Berg für ihr Baterland haben, wieder jene thattraftige politische Befonnenbeit, und jenen bochbergigen Selmuth beweisen, wie in ben Tagen bes Mai." "Boller Defterreiche! Boll von Bien! Die Borfehung bat uns einen eben fo boben als fdwierigen Beruf angewiefen; wir follen ein Bert vollbringen, welches wenn es gelingt, alles übertreffen wirb, mas bie Beltgeschichte Großes und herrliches aufzuweisen bat; wir follen einen politischen Staatsbau aufführen, ber verfciebene Boller zu einem bruberlichen Bollerstaat vereinigen, beffen unerschutterlice Grundlage bas gleiche Recht, beffen Lebensprincip bie aleiche Freiheit Aller fenn foll."

"Boller Defterreichs! Der Reichstag ist fest entschlossen, für diesen hoben Beruf bas Seinige zu thun; thut auch Ihr bas Gurige. Guer Bertrauen hat uns berufen, nur burch Guer Bertrauen find wir start. Alles was wir find, sind wir burch Guch, und wollen für Guch seyn! Dem Gebote der Rothwendigkeit, und dem Sesehe ber constitutionellen Monarchie folgend, hat der constitutirende Reichstag heute solgende Beschlüffe gefaßt:"

- a) "Daß die Minister Doblhoff, Sorn bost I und Kraus die Geschäfte aller Ministerien führen; nicht nur für die Ordnung in dieser Geschäftsführung Sorge tragen, sondern auch durch Beiziehung neuer Kräfte den Erfolg berselben sichern, endlich Sr. Majestät den Vorschlag der neu zu ernennenden Minister schleunigst vorlegen, und sich mit dem Reichstage in ununterbrochener Berbindung erhalten."
- b) "Sen eine Dentschrift an Se. Majestät aus Anlaß hochst Ihres Manifestes zu erlassen. Darin foll ber Raiser über ben mahren Stand ber Dinge aufgetlärt, und Ihm aus ehrlichem herzen bie Bersicherung gegeben werben, baß bie aufrichtige Liebe ber Boller unerschütterlich für Ihn ist. Boller Desterreichs! Europa blickt mit Bewunderung auf uns, und bie Geschichte hat unsere Erbe-

bung jur Freiheit unter ihre glanzenbsten Thaten eingereiht. Bleiben wir und felber getren. Salten wir unerschütterlich fest an ber Achtung vor bem Gesege, an ber konftitutionellen Monarchie, an ber Freiheit. Gott schüge Desterreich!" Wien am 7. October 1848.

Bom conftituirenben Reichstage.

Frang Smolta, m. p., erster Biceprafibent. Carl Bifer, m. p., Schriftführer."

Die Provinzial-Zeitungen wurden unter Ginem aufgeforbert, vorstehenbe Proklamation in ben betreffenden Landessprachen zugleich zu veröffentlichen. Jeber Deputirte erhielt eine Anzahl Abbrude, bann wurden an alle Rreikamter, burch bie Deputirten an die Wahlbezirke und an alle General- Commando Abbrude versendet.

Den 7. October Abends 5 Uhr fand die erste Sigung bes Gemeinberathes ftatt. Die Ramen ber Mitglieder bes gesammten Gemeinderathes, wie fie aus ber Bahl hervorgegangen, find Seite 46 enthalten.

Die Sigung murbe mit der Ernennung bes Alters : und ber beiben Bice-Prafibenten, wozu die brei altesten Mitglieder aufgefordert wurden, begonnen. Die vier jungften Mitglieder übernahmen die Schriftsuhrerstellen; und zwar:

Alterd-Prafibent: 3. B. herrmann. Bice-Prafibent: 3. G. Otto.

Schriftsührer: Franz Sploester, Lubwig Maurer,

Das Prafibium melbete, bas Frang Siebler die Bahl ale Gemeinderath gurud gelegt habe \*).

In dieser Sigung wurde beschlossen. Behn Bahl-Commissionen durch das Loos zur Prüfung der Bahlen zu bestimmen. Jede Commission habe aus fünf Mitgliedern zu bestehen, wobei die Abwesenden underücksichtigt, und die des eigenen Bahlbezirkes ausgeschlossen bleiben. Die provisorische Geschäftsordnung des vorigen Semeinde-Ausschusses einstweisen anzunehmen, zugleich aber eine Commission niederzusehen, welche dieselbe zu prüfen, und ihr Gutachten der Plenarversammlung mit Rücksichtnahme auf die bereits vorliegenden Anträge vorzulegen hat; sich in Anbetracht der gefahrvollen Lage der Stadt permanent zu erklären, ohne die Anzahl der Mitglieder zu bestimmen, welche beschlusssähig sehn soll. An das Ober-Commando der Rationalgarde wurde eine Deputation abgeordnet, um dasselbe zur Besehung der Pulverthürme durch Rationalgarden

<sup>\*)</sup> Mir haben Gemeinderathe versichert; bag beren volle zwei Drittel im October von Bien abhanden waren. Gine tritische Beleuchtung bes Drittels, ber Stand gehalten, folgt im letten Theile. Dr.

aufzuforbern. Ferner murbe befchloffen, einen Aufruf an bie Bevollerung Biens au erlaffen, um fie von bem Busammentritte bes Gemeinderathes in Renntnig au seben, ibm mit Bertrauen entgegen zu tommen, und fich mit ihren Bunfchen und Befdwerben an ihn zu wenben. Diefe gebiegene Proflamation ift am 8ten October erschienen. Ferner murbe eine Commiffon ernannt, um eine geeignete Lotalitat zu ben öffentlichen Sigungen ausfindig zu machen; eine zweite um bie jur Berproviantirung ber Stadt geeigneten Borichlage ju machen, und fich mit Rachmannern ins Ginvernehmen ju fegen; eine britte verfügte fich auf die Bieben, um über bie Berüchte wegen Erceffen von einzelnen Solbaten Ertunbigun= gen einzwiehen. Auch wurde beschloffen , fich schriftlich an ben Reichstag zu wenben . um ben Birtungefreis bes Gemeinberatbes gegenüber jenem bes Sicherbeite-Ausschußes , so wie bes Dinisteriums ins Rlare ju bringen. An bie Senathabtheilung über ichmere lebertretungen murbe ein Detret erlaffen, woburd biefelbe aufgefordert murbe, die Boruntersuchung über alle gestern Berhafteten binnen 24 Stunden ju beenben. Bom Ober-Commanbo ber Rationalgarbe tam bie Antwort, bag es jur Besehung ber Rationalbant und Sparkaffe teine Rannicaft jur Berfügung habe, bann eine Rote von bemfelben, baß bie Pulverthurme auf ber Turkenschanze bereits vom Militar befest fenen. Endlich befchloß ber Gemeinderath, fich wegen Eröffnung und Freihaltung ber Baffage an ben Linien, an bas Ober-Commando und an die Stadthauptmannichaft ju wenden, und mittelft einer Rote an bie Gefällen-Berwaltung die Berhinderung ber Baffenausfuhr zu erzielen. Die Sigungen bes Semeinberathes fanden in ber gangen October-Periode im Landhause statt.

Bei ber erften öfterreichischen Spartaffe haben am 7. Oft. 45 Personen 4023 fl. 36 fr. C. M. herausgenommen und 2 Personen 80 fl. C. M. eingelegt, worans fich ber geringe Geschäftsverkehr beurtheilen läßt.

Der Tag ging ohne weiteres Blutvergleßen vorüber. Die Stadt wurde burch die Bewaffnung bes Proletariats, und Abends burch fernes Sefchüsfeuer in Aufregung und Angst versest. Das Schießen war nur blinder Larm. Die bewaffneten Bolfssouverane seuerten die Gewehre aus den Fenstern, in Sofen, Sarten, auf den Glacien und im Stadtgraben ab, theils aus Muthwillen, theils aus Sucht, Larm und Standal zu machen und die Umgebung zu beunruhigen.

An demfelben Tage Abends halb 10 Uhr war der Plag-Offizier Ruf mit Depeschen des Reichstages im Lager des Grafen Auersperg im Schwarzenbergichen Palais. Er wurde von den Borposten militärisch angerufen, angehalten mid auf fein Berlangen zum Commandirenden geführt. Bon demfelben, so wie von dessen Umgebung und andern Offizieren wurde er mit der größten Artigkeit behandelt.

## Bergeichniß der Todten und Bleffirten.

am 6. und 7. October 1848.

Baillet be Latour, Theodor Graf, Feldzeugmeister und Rriegeminifter. Sugo von Breby, General-Major und Brigabier in Bien. Rlein Carl, Oberftlieutenant von Raffau Infanterie-Regiment. Abel August, Oberlieutenant von Brong Chevaurlegers; und andere Offiziere von Raffau Infanterie.

Adermann, Rat.=Garbe = Oberlieutenant. Brenntner Maximilian. + Alter Rarl, von Unter-Deibling. + Anbeffer 3ob., Saustnecht + an Coulim. Brunner Jofef. Bodler Cherh., Taglobner + an Schufm. Brumer Thom., Reitfnecht + an Schufm. Badnoweth Jofef. Badlowiteth Dichael. Bandwif Johann. + Banes Dathias. + Bauer Did., Maurergef. + an Schufm. Burt Ferbinand. + Baumann Georg, Schuhmacher Lebrling + Burghardt Jof., Studirender + an Schim. an Schufmunben. Bautifd Joh., Schuhmachgef. + an Schim. Chinging Johann, Gemeiner. Baumgartner Dathias, Greifler + an Cologna Carl, Seibenfarbersfohn + an Schufmunben. Beder Bincens, Chirura. Beder Emilie , Schneiberstochter + an Schufmunben. Bet Jofef, Gemeiner. Belf Emanuel.

Bifol Rarl, Bader. Berczineth Frang, Schuhmachergefelle + Czugmann Johann, Gemeiner. an einer Schuswunde. Billinger Rarl. Blumans Frang, + an Schufmunden. Bod Bilbelm. + Borne Mathias. + Branbis Bofef, Chirurg. Breiner Jofef. Breit Frang, Buchbruder. Brebmer Mug., Brauergef. + an Schufm.

Brielmaver Alb., Schubm. + an Schufm.

Buchbolz Anton. +

Buchholy Mois, Claviermachergehilfe + an Schufmunben.

Butansty, Gemeiner.

Burto Carl.

Schufmunben.

Comfort Richard, Doftor ber Mebigin + in ber Stabt, an einer Stichwunde.

Cjanow Rif., Gemeiner.

Caicget Jofef, Rorporal.

Chotaly Binceng, Broncearbeiter-Gefelle + an Schufmunben.

Dabann Lubwig, Jurift.

Danborn Leop., Bafcher + an Schufw.

Daffold Georg. +

Degenfellner Anbreas , Dafdinenarbeiter bei ber Rorbbahn + an Schufm.

Dener Jofef, Trager.

Derter Chuard. +

Diefold Georg, Raffeehausbiener + an Souswunden.

Dies Suftav, Chirurg-Bebilfe + an Graffl Janaz. Schufwunben. Gras Jofef, Semeiner. Dittmann Anna Maria, Uhrmachers-Gat- had Johann, Unterjager. tin † an Schufwunden. Saa Geora. Dorn Anton. + Sagel Alois. Doftal, Grenadier, im f. Beughaufe. Sarb Abam, Drechsler. Dreftl Joh., bef. Drechsler + an Schufim. Salvas Johann. Seibe Gottlieb, Riemer. Drefel Josef. + Beimerl Anton, Ranonier, im f. Beug. Dregler Jofef, Doctor ber Rechte. Ed Josef, Schuhmacher + an Schufm. Beiffler Bal. Frang, Tifchler. Chrenhaufel Ferd., Trobler + an Schufm. Bell Bilbelm, Gifentrobler + an Coun. Sichberger Johann, Buchbindergehilfe + Serle Jofef, Taglohner. an Sousmunden. Herrmann Johann, Technifer. Eichberger Erhart. + Serzog Chrisostomus, Zeichner + an einer Sichhorn Georg, f. f. Praktikant + an Schufmunde. Schufmunben. Hezag Christof. Eigner Josef. + Hlatty Johann. Ent Josef. + Sofbauer Franz, Taglohner. Epftein Emanuel, ifrael. Sandelsmann Hollizius Ignaz. aus Rremfir + an Schufmunben. Holowary Max., Semeiner. Fint Baul. Sorat Jofef, Unter-Ranonier im f. Bengh. Fischer Ferb., Schrifts. † an einer Schim. Borleinsberger. † Fifcher Josef, Bader. Burboitnat Josef. Fifchler Johann, Tifchler + an Schusm Ifathagen Josef, Schloffer. Foruganet Jofef, Gemeiner. Jonisch Reinharb. Frankl Lubwig August, Deb. Doktor, Jellined Joh., Schneibgef. + an Schufw. Raferbad Johann. † Lieutenant ber Legion. Franger Mathias. Ralinowsky Ignaz, Korporal. Friedrich Beinrich, Gemeiner. Raltfeis Wilhelm , Poffamentier + an Fritiche Frang, Bebergefelle + an Schuß: Schufwunben. munden. Raligaritich, Mediziner, Hauptmann ber Ruche Albert , dirurgifder Gehilfe + an afab. Legion. Soufwunden. Ramiah Felfur, Gemeiner. Rappelmaper Rifolaus, Stabtgreißler † Saftein Emanuel. + Gebhard Friedrich, Sandschubmacher + an Stichmunben. Karnowitsch Jobann, Gemeiner. an Schufmunden. Goldner Anton. + Rautny Josef. Gottschligg Karl. Riechl Guftav. + Grab Leopold. + Rlagner Anton, Farber.

Rollinsty Abolf, Dottor ber Bbilofopbie Manbel Thereffa. und Rabbinath-Canbibat aus Befth + Mans Johann, Gemeiner. an Schnimunden. Roch Ant., Maurer-Lebri. + an Schusm. Mangefer, + Aratodwill Johann, Buchsenmachergefell Mary Leopold, Golbarbeiter Lehrling im faif. Beughaus, lebensgefährlich. Rramer Therefia. Arzevelta Joh., Schloffergef. + an Schubw. Mawrakto Lutas, Gemeiner. Ruczinsto Stanislaus, Semeiner. Rubl Guft., Tifchlergefelle + an Schufw. Melyard Leopold, Gemeiner. Langer Josef, Riridner + an Schubm- Merfelbauer Bbilipp , Schneibergefelle Laber Jafob, Saustnecht + an Schufw. Lang Ragbalena. Lamas Georg, Salblobner ju Geyring + an Schuftvunben. Lamot Balentin, Gemeiner. Larisch Friedrich, Rabet. Lavos Josef, Portratmaler † in Folge Mobelburger Johann. erlittener Berlegung. Lent Josef, Korporal. Lebie Frang, Bimmermaler Sousmunben. Leer Bilbelm, Tifchler. Leifchner Guftav, Bilbbauer. Lentto Frang, Gemeiner. Leng Joseph, Dr. Juris. Liebhard Franz, Saustnecht an Schufw. Riebereder Joh. † an Schuswunden. Lindner Johann, Bunbargt. Lobar Fabian, † 26bel Franz David, ifr. Rleinbanbler aus Bertat Joseph. Rattersborf + an Schufwunden. 20ffte Frang, † Loginty Rep., Gemeiner. Lubwig Franz, † Lugfein 30h., Ranonier im t. Beugh. Infanterie-Regiment. Raibling Carl, †

ì

Mairner 3g., Sanstnecht + an Schufw. bahn + an Schufwunden.

Manual Nitolaus, Gemeiner. + an Schuswunden. Mathias Franz. Mayer Johann, Gemeiner. † an Schufmunden. Retista Johann, Bagnergefelle + an Schufmunden. Meyer Joseph, Spartaffa-Beamter + an Schufmunben. Nichalowicz Martin. Moraweth Abolf, Dr., brach im Dienfte ein Bein. + an Morosbut Joseph, Gemeiner. Motowiblo Bengel, Gemeiner. Mublbauer Anna, Taglobnerin + an Schufmunben. Ragras Baul, Gemeiner. Reudecker Johann, 🕂 Rieberhuber Johann, + Perschnowsty Ferb., Drecheler. Betta Carl, Zinngießer. Pepolt Eduard, Golbarbeiter. Pfeffer Johann, † Pfer Laureng, Bebergef. † an Schufm. Vifanius Michael, Golbarbeiter. Radill Frang, t. f. Major von Raffan Dirus Mathias, gew. Binbermeifter + an Schufwunden. Plant Leopold, Padmeifter b. b. RorbPlatte Beinrich, Broch-Drechsler. Pletl Beinrich. Dlumeng Frang, Bollfortirer. + Pochalczich Simon, Gemeiner. Dobalah Jatob, Gemeiner. Vodlanowstv Barbara. Voll Franz. Popovite Rifolaus, Gemeiner. Brach Frang , Unter-Ranonier im faif. Schalter Anton, + Renabaufe. Bratefd Johann, Schubmacher. Prefil Joseph, Gemeiner. Brifty Bento , Gemeiner. Prommer, Handschuhm. + an Schufw. Schneeberger Joseph, Schuhmacher. Raab Cart, Gartnergefelle + an Schufm. Schnibler Robert, Gemeiner. Radowsty Joh., Gemeiner. Ranbras Jafob. Rathmaier Joseph, Buchsenmachergefelle Schreiner Friedrich. im faiferl. Beughaufe. Schusmunben. Rebberger Frang, Rellner. Reichnetter, Frang, Drechsler. Reisberger Bengl, Bilbh. + an Schufw. Seibl Ifibor, Raurer. Reifinger Alexander. Reitelsborfer Bantraz. Reschla Franz, Trobler + an Schufw. Senet Robann, Gemeiner. Retischi Anton, + Reusch Mathias, Korporal. Richter Wilhelm, + Rifchta Georg, Rorporal. Rick Ferdinand, Bictualienhanbler + an Schufmunben. Beughaufe. Rofenberg Stephan, Drecholer + an Stengl Johann, Mediginer. + Sousmunben. Rosenthaler Ludwig, Maler.

Rudaaberle Beronita, Burftentifchlets. Battin + an Schuftbinben. Rupp Paul, Badergef. + an Ohufm, Rugilta Georg, Arbeiter. Sattler Ant., Schneibergef. + an Schufw. Sat Albert. Schabler Georg, † Schäfer Franz. Scheibel Christoph. Scheifel Jacob , Beber. Schindler Gustav, f. f. Major. Somibt Rerb., Dr.b. Rechtet an Soum. Schönfelb Sigmund, Schriftfeger. Slubet Gottl., Sandelsm. + an Schusw. Schubert Ant., Bebergefell + an Chafw. Raun Carl, Bandmachergeselle + an Schubert Leopold, Theaterarbeiter + an Soufmunben. Schulz Abolf. Schweiger Jos., Maurerges. + anSchufm. Seibler Job. v., Rlaviermachermeifter + an Schufmunben. Sievers Buibo, † Sivers Bilbelm, Mebiginer. Srata Josef, Gemeiner. Stangel Johann, Borer ber Chirurgie, + an Schufmunben. Starato Bictor Seinric. Ritichl Georg, Tischler + an Schufw. Staubinger Franz, Tagl. + an Schufw. Romer, Lieutenant, Oberargt im faif. Steinbach Aug., Rabler + an Schuffe. Steininger Chrift., Tagl. + an Schufm. Stern Andreas. Sterzer Lubwig, Laternanzunber.

Stod Jof., Schneibergef. + an Schufm. | Barsbauer Philipp. + Stoczef Jacob. Stozanowsty Albert, Semeiner. Stribl Bincena. Strobel Janaa. Supacher Cafp., Schubm. + an Schufm. Suberjat Anton, Corporal. Sulbet. + Sultoweti Maxim. Kurft , Berrichafte. Belle Frang. + befiger + an Schufmunben. Testo Josef, Gemeiner. Wurner Josef. Timiticat Dicael, Gemeiner. Topinta Anton, Schneiber + an Schufm Trerler Bilbelm, + Tronof Andreas, Corporal. Uri Baul, Schloffergefelle + an einer Bimmer Frang, Beber + an Schuffe. Soufmunde. Balmagini Julius von , R. G. Rittmeifter, meuchlings auf ber Strafe. Bater Frang. Boigt Bilbelm, Drecholer + an Schufm. Banbler Johann , Rothgarbermeifter + Bolfl Guftav, Dr. ber Rechte, + Rabernet Anton, Tuchmacher und Ratio: Zimmer Beinrich. nalgardift von Brunn + an Schuß-Birin Carl. munben am Tabor. Boffmann Jobann.

Bederle Joh., Dienstmaab + an Schusmunben. Bedista Johann. + Beibner Frang, Buchbinberlehrjung ; an Schufmunden. Beigner Anton. Beigner Ignag. + Bents Georg, Lobntutider + an einer Soubmunde. Wenzel Leopold, Apothekersubjekt + an Stidwunben. Wint Frang. + Binfler Georg, Uhrmachergefelle + an einer Soufmunde. Bet Franz, Bebermeister + an Sousmunben. Werner Sottfrieb , Badergefelle unb Landwehrmann + an Schufmunden. an einer Siebwunde.

Die übrigen Tobten, 30 an ber Bahl, welche nicht namhaft gemacht merben tonnten , wurden bem allgemeinen Krantenhaufe übergeben. Außer biefen Tobten und Bermunbeten fann man von Seite bes Militars sowohl als von Seite bes Civils gering noch 150-200 Bermundete annehmen, welche in Brivat baufern gepflegt wurden , fo baß fich bie Bahl ber Opfer bes 6. und 7. Octobers an Todten, fcwer und leicht Bermunbeten auf beilaufig 500 berausstellen burfte.

## 8. October.

Leszezynski's Proklamation. — Magyarifche Genesis. — Leichenhöfe. — Jandichlag ber Garben. — Plünderung der Salzgrieskaferne. — Nat. G. Pienft: Enthebungen. — Hucht der Einwohner. — Scherzer's Abdankung. — Prann prov. U. G. Obercommandant.. — Neichstags : Erläse. — Anecoperg's Protestation. — Proklamation des Kaifers. — Verhandlungen des Gemeinderathes.

Der am 7. conftituirte Gemeinberath erließ folgenbe Brollamation:

"Mitburger! Der neue Semeinberath hat seine Birtfankeit begonnen. Schwierig ift unsere Lage! Drobende Wolfen schweben über dem himmel unseres Baterlandes. Mitburger! von unserer Einigkeit, von dem Bertranen, meides wir und gegenseitig schenken, wird es abhängen, ob wir die drobende Gesahr beschwören, ob wir die trüben Wolfen zerstreuen, die über unserer Inkunft schweben. Mitburger! Bir bitten Euch um Euer Bertrauen. Bemährt es durch die Unterstützung unserer Beschlusse. Wir find and Eurer freien Wahl, and Eurem Bertrauen hervorgegangen. In unserer Mitte siene viele jener Männer, die Euch wohl besannt sind and ihrem früheren öffentlichen Leben, und benen Ihr Euch wolles Bertrauen schwa ihrem früheren öffentlichen Leben, und benen Ihr Euch volles Bertrauen schwa früher geschent hadt. Der Gemeinberach hat beschlossen, seine Sihungen während der Tage der Gesahr ununterbrochen bei Tag und bei Racht zu halten, um Eure Winsche zu vernehmen, und zehen Angenblick biesenigen Rafregeln tressen zu können, welche unser Wohl und unsere Freiheit nothwendig machen. Die Bersammlungen sind öffentlich."

"lleberzeugt Gud burd Gure perfonliche Gegenwart bei ben Berfandlungen von bem reblichen Willen Gurer Mitburger. Rochmals Bertrauen und Ginigfeit!"

"Die Sigungen werben vorläufig in bem öfterreichisch-ftanbischen Saale in ber berrngaffe abgehalten. "

Bon bem Gemeinberathe ber Stadt Bien ben 8. October 1848."

Seftern follte jur Wegraumung ber Barritaben gefchritten werben, aber neuerzeugte beunruhigende Rachrichten bewogen die Rationalgarden mit der Ausführung noch zu warten. Die in der verfloffenen Racht bereits abgeführten Ranonen wurden wieder auf ben Ballen aufgepflanzt.

Bie bereits erwähnt, waren bie vor bem t. Zeughause Rampfenden ber Reinung, bas Garben auf fie herausfeuerten, in Folge beffen erlies ber Besitts-Chef bes Schotten-Biertels folgende Proklamation, welche an allen Schen angeschlagen war, und zwar:

"Erflarung. Da fich gestern bas falfche Gerücht verbreitete, als habe eine Abtheilung bes I. Bezirkes aus bem t. t. Zeughause auf bas Bolt gefeuert,

so fühle ich mich verpflichtet, nachstehende Erklärung über die Berwendung der herren Sarden bes obigen Bezirtes am 6. l. M. zu veröffentlichen, welche ich zu jeder Zeit zu veröffentlichen bereit bin. Ginem früheren Ober-Commando Befehle zu Folge, hat der Bezirk bei Allarmirung die Obliegenheit, die drei Thore des Bezirkes zu besehen, und Affistenzen zu den öffentlichen Gebäuden im Bereiche des Bezirkes zu stellen."

"Derfelbe Befehl tam mir ben 6. b. M. um 12 lihr Mittags neuerbings ju, ich ließ baher bas Schottenthor von ber zweiten, bas Neuthor von ber vierten, und bas Fischerthor von ber britten Compagnie besehen. Die erste und sechste Compagnie wurde als Patrouille, und lettere nach gemachter Patrouille laut Ober-Commando-Besehl für Besehung des Schottenthores, die fünfte aber als Bebedung der Batterie bei dem alten Mauthgebäude beorbert."

Das Franzensthor war bereits mit einer starten Abtheilung Grenabiere besetht. Auf mehrmalige Aufforderung des Commandanten des t. t. Zeughauses, eine noch so geringe Assistenz als Bermittlung im Falle eines Angrisses auf dieses Sebaude zu stellen, wurden sechs herren Garben dahin beordert, welche aber nach herrn Abgeordneten Rublich's Aussage daselbst nicht mehr gegenwärtig waren. Ich ritt nun die Bachposten ab, und tam von dem Glacis gegen das Schottenthor, als eben eine starte Abtheilung Pioniere in die Stadt rückte. Auf meine Anfrage beim Commandanten der zweiten Compagnie, ob er ein Aviso hierüber erhalten habe, erwiederte mir derselbe, das ihm durch einen Rationalgarde-Offizier ein Besehl des Kriegsministers Latour vorgewiesen wurde, nach welchem obige Abtheilung in die Stadt zu rücken habe."

"Ich machte augenblidlich, sowohl von ber Befehung des Franzensthores von Grenadieren, als auch von dem Sinruden der Ploniere die Meldung an das Ober - Commando. Rich neuerdings zum Schottenthore begebend, war ich bei dem Sinmarsche der Sarden des XII. Bezirkes und der Bezirke Fünf- und Sechsthaus gegenwärtig, von welch' letteren auf meine Beranlassung das Schottenthor gemeinschaftlich mit der 2. Compagnie besetzt wurde."

"Im Berlaufe bes Rampfes wurden die Fenster des Schottenhoses von der 6. Compagnie beset, so wie auch der Abzug der Truppen aus dem Generals Commando: Gebäude ohne Waffen von dem Bezirte veranlast wurde. Richt läugnen kann ich es, daß sich ein Theil der Herren Garden des Dienstes entzog, muß aber dem, bei seiner Psicht gebliebenem größeren Theil meiner Kameraden das Zeugniß geben, daß er mit ganzer hingebung für die Rechte und die Freisbeit des Boltes eingestanden war. Wien am 8. October 1848."

Leszczynsti, Bezirts - Commandant."

3

Inmitten ber furchtbaren Ratastrophe, die die politische Unreife des Wiener Bürgerthums über die Stadt herausbeschworen hat, dürfte es an der Zeit seyn, jest schon dem wahren Ursprunge der Wiener October-Revolution näher auf dem Grund zu sehen. Wenn auch einzelne Andentungen darüber in den fremden Vlättern die magyarische Genesis dieser unheilvollen Bewegung voran wie der dem die Möglichkeit, welchen entsehlichen Gemalt anheimzufallen, welche den Ariegsminister zum Lohne der angestrebten Erhaltung des Gesammistaates gegen die geschworenen Feinde des beutschen Ramens gegen die Nagyaren, dem schmählichsten Tode zusährte, jede Feder erlahmen, sobald sie der Intrique des Sten und 6ten October und ihrer Urheber näher rückte.

Feiern Sie und ihre Leser bas Fest ber Befreiung Biens burch bies erfte freie Bort, bas über biesen Segenstand seit ben furchtbar langen 4 Revolutionswochen inner ben Linien ber Stadt gesprochen und geschrieben werben tann!

Die rabtiale Partei der Stadt Wien, meist fremde Individuen, zumeist Inden, und diese vor Allem aus lingarn, hatten seit Mynaten in den bärgerlichen Areisen durch hochtrabende Freiheits-Perorationen einen Einstuß zu erlangen gewußt, der mehr als Alles für die politische ilnmündigkeit des Wiener-Bärgers, eine schwere Sünde des gestürzten Systems, den Beweis liefert. Die gestige Beerheit, die politische Richtigkeit der Fischhofe, Goldmarke und Fäster und der störigen, aus der Wahl der im Wiener Reichstage Sizenden, obgleich der Stadt Wien wildfremden Abgeordneten, zeigte sich am ersten Tage, wo von politischen Seschäften die Rede war. Ueber hochtrabende Rebensarten hinaus ist von ihnen auch nicht ein einziger Antrag als brauchdar vernommen und augenommen worden; Grund genug, daß sie und ihre Rachtreter ex partidus, die Borrosch, Löhner, Schuselsa u. s. w. eine Mehrheit im Reichstage, und was dem entspricht, Pläse im Ministerium nicht zu erlangen vermochten.

Bei bieser schwachen Seite wußte ber magnarische Separatismus mittelft bes, als Slawenfresser bekannten, slawisch gebornen Ragyaromanen Pulfty die Wiener Bewegunspartei zu fassen: Löhner zumal, Pulstys Busenfreund, vermittelte die widernatürlichste Allianz, die jemals geschlossen wurde. Leiber! daß die Deutschen dabei zugleich die Rolle der schmählich geprellten Dupes der gegen Freund und Feind bloß mit Lug und Trug verkehrenden Ragyaren spielen mußten! Rein Rlubb, kein Konventikel, in dem nicht Pulsty selbst und seine Subalternen bei dem sogestunten ungarischen Rinisterium des Aeußeren, lauter eingesteische Aristokraten, der Wiener Juden-Demokratie das Wort redeten, die erbärmliche Gaunerpolitik Kossuth gegen Desterreich zu rechtsertigen und aus

<sup>\*)</sup> Bon Col. . , Grager Beitung vom 15. Rovember.

ber allerossenkarsten Feinhseligkeit bie herzlichste Brüberlichkeit bes Ragharismus gegen die verlachten "Schwaben" herauszudemonstriren suchten, babei aber unsere hasenblütigen deutschen Patrioten mit dem, man hätte glauben sollen, seit dem Prager Slawen-Congresse in sein Richts zerstobenen Sespenste des Panslamismus zum magyarisch zbeutschen Bündnisse und zugleich dazu ermuthigten, die deutsche Haut dassur dassur dassur ermuthigten, die deutsche Haut dassur dassur zu Markte zu tragen, das der Magyarismus sich auf den Trümmern von Desterreich übermüthig erheben könne. Daß bei allen Wiener Revolutionen und Krawallen ungarisches Gelb zumeist mitwirkte, ist notorisch; seit Monaten zeigt man mit Fingern auf 15—20 jübisch-magyarische Mediziner, welche dießfalls zwischen Buda-Pesth und der Aula die Vermittler gemacht, durch welche eine große Anzahl von Studenten (Pulßth selbst soll ihrer 100 fortan unterstützt haben) durch Selbspenden oder immer wieder erneuerte kleine Darleben an der Schnur gehalten und in dem Romente, wo der magyarische Separatismus durch innere und äußere Feinde verloren schien, die erforderlichen Krawalle in Wien sofort in's Leben gerufen murben.

Bon bem 15. Rai und seiner unmittelbaren Folge, ber Reise und Isolirung bes Raisers in Inspruck, hatte Riemand einen reellen Rugen, als die Ragyaren, die sich dort durch ben ihnen nur zu diensteifrigen Palatin, durch ben kedbreisten Bathyand und ben gutmuthigen und darum bei Hose gerne gesehenen Esterhazy, alle möglichen Concessionen hinter dem Rücken und ohne Bissen bes österreichischen Rinisteriums zu verschaffen wußten; Concessionen, welche, wenn sie bestehen blieben, den Riß in der Monarchie ganz unheilbar machen und bie Lostrennung Ungarns vollenden mußten. Daß dann die, dei dem Raiser bleibenden Länder alle Lasten, welche früher dem ganzen großen Staaten-Complere odlagen, die Staatsschulb u. s. w. allein zu tragen haben würden, war unvermeidlich, und sogar jest schon, bevor noch Ungarn den letzen entscheidenben Schritt gethan, hatte der ungarische Reichstag bestimmt erklart, daß Ungarn die Berpstichtung an der österreichischen Staatsschuld nicht anerkenne, somit, abgesehen von deren Tilgung, die Bezahlung der Zinsen zuschtebe.

Diese Tendenz, die absolute Lobreigung lingarns von der Monarchie unter ben allerlästigsten Folgen für diese, war troß Pulpty'scher Bublereien und ungarischer Judasgelder (ber für ungarisches Papiergeld, das der Galgen allein gewährleistet, eingelösten Wiener Banknoten), jene der Monarchie seinbselige Tendenz des magyarischen Separatismus also in Wien endlich klar erkannt worden; während Kossuth und die Magyaren bei ihrem bettelhaften Erscheinen im September, "um ein 6 mon atliches Kind, die ungarische Freiheit (rectius separation) dem österr. Bolke in den Schoof zu legen," wie äußerst gemüthlich ein Pulbkb'sches Plakat sich ausbrückte — verlacht und mit ver-

ihre polnisch-arifiofratisch Berbündeten die personliche Zulassung der magyarischen Deputation für unstatihaft erklärt, und die so angedahnte "Diplomatie der Boller" nicht auftommen ließ. — So viel sagt Schl..., — das Weitere folgt im Berlaufe der Geschichte.

Am 8. October Bormittags lagen im Leichenhofe bes allgemeinen Krantenhaufes die Lobten in zwei langen Reiben, gräßlich entflekte Befichter und Beftalten, febr wenige beren Angeficht nicht vergerrt war. Unter 93 Tobten waren 7 Legionare, 15 Rationalgarben, barunter einer aus Brunn. 5 Beiber, bie abriaen ben Aleibern nach meift Leute aus bem Gemerbestanbe, Arbeiter. Bis jum 8. batte man nur ben vierten Theil ber Gefallenen erfannt. 3m Militarfpitale lagen lant Bericht, 17 Tobte, u. 1. bie Benerale Latour und Brebn, ber DerMiente nant Rlein (bei ben Barmbergigen am 7. geftorben.) bann 2 Korpordie und 12 Gemeine. Im Spital ber Barmbergiaen Briber farb Bormittag ber Oberlieutenant Auguft Abel, von Brbna Chevaurlegers, und von 95 Bermunde ten, bie am 6. überbracht worben find , ftarben 7, und von ben lebrigen erwartete man ben Tob von einem Biertbeil. Dr. Juris Drerler, bet in ber Stephansfirche burd ben rechten Arm gefcoffen murbe, lag bier. Der Arm mußte amputirt werben. Ins Svital ber ifraelitischen Gemeinbe in ber Rossan wurden tobt aberbracht: Abolf Rolinsty, Dr. ber Philosophie and Pefth, Em anuel Epftein, Raufmann aus Rremfler, und Davib gobel, Raufmann ans Mattersborf.

Im Reichstage wurde beschloffen, bie Rebaktion ber allgemeinen öfterreichtschen Zeitung jum Wiberrufe ber aus felber verbreiteten Rachricht, baß ber Reichstag beschloffen habe, die Erzherzoge Frang Carl und Lubwig, bann bie Erzherzogin Sophie aus bem Lande zu entfernen, aufzufordern. Solches gesichten in genanntem Blatte vom 9. October; es war ein Febler bes Berichterflatters.

Rachstebende Proflamation ward an alle Eden angeschlagen, um bie Berwurfniffe unter ber Rationalgarbe ju beheben:

"Die Stabtgarben an ihre Rameraben!"

"Die traurigen Greignisse ber jungften Zeit haben eine gefährliche Spaltung zwischen ber akabemischen Legion, Garbe und Bürger-Corps berart hervorgerusen, baß hieraus die gefährlichsten unübersehbarsten Folgen für unsere junge Freiheit und Errungenschaften erwachsen, und dieß um so mehr, als uns die Ginigkeit in einer Lage, wie die gegenwärtige ist, am meisten Roth thut."

"Benn auch Sinzelne fich zu Momenten hinreißen ließen, wo durch voreiligen Gebrauch ber Feuerwaffe, solche Spaltungen herbeigeführt wurden, so geben wir Such boch unsere seierliche Berficherung, daß wir mit Such bieselben Sesinnungen hegend, unser Gut und Blut, ja unsere Chre für Festhaltung an unseren Errungenschaften einzusehen uns vervflichten."



"Trant unfern Borten Rameraben! und wir wollen es uns zu unferer heiligsten Pflicht machen, vereint mit Guch für Aufrechthaltung ber Ruhe, Ordnung und Sicherheit, das Gebäude ber Freiheit zu unterftugen."

Bien, am 8. October 1848.

"Ich beeile mich gegenwartiger Abresse bie Bemerkung beizufügen, baß in meiner Gegenwart sammtliche Bertreter ber akademischen Legion, Bürger-Corps und Rationalgarbe fich burch hand folag bie Bersicherung gaben, im Berein mit einander für Aufrechthaltung ber Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu stehen und zu fallen."

prov. Ober-Commandant."

٩

Der in biefer Proflamation ermante Sanbichlag ift erfolgt — und unter Pannafch verweigert worben. Gin Beweis, wie gut es letterer gemeint hatte, und wie boswillig jene waren, die feiner Zeit den hanbichlag verweigert hatten.

In Folge des blutigen Conflictes bei St. Stephan und einer nachherigen, theilmeifen Annaberung der Stabtgarben, erfcbien ferner folgendes Platat :

"Mitburger! nur burch Sintracht werben wir ftart: Zwietracht vernichtet uns, vernichtet die Freiheit. Darum erfüllt es uns mit innigster Freude, daß auch bie Sarben ber inneren Stadt, deren viele bisher ein Berkennen unserer Sefinnung von uns getrennt, uns brüderlich die hand reichen. Unsere neuen Freunde werden nicht minder mannlich für unsere junge Freiheit kampsen, sie wollen von nun an, vereint alle Posten besehen. Bereinigen wir uns mit Liebe, nur so wird die junge Pflanze der Freiheit erstarken, und herrliche Früchte bringen. Doch die Freiheit! Soch! alle unsere freien Brüder!"

Bormittag kam jum Ober-Commando die Anzeige, daß der Pobel die Offizierswohnungen in den Rafernen plündern wolle! In Folge dessen wurden in die verschiedenen Rasernen Play-Offiziere mit dem Besehle abgesendet, jede derartige Demonstration zu verhindern, und die Rasernen von Rationalgarde-Bachen besehen zu lassen. Bu der Raserne am heumarkt wurde der Play-Offizier Dunder beordert. Als derselbe zu der Brücke vor dem Schwarzenbergischen Garten gelangte, liefen ihm mehrere Männer und Beiber mit der Barnung entgegen, er möge nicht hinüber gehen, indem jeder Bewassnete entwassnet werde, und so eben ein Akademiker, der sich zur Behre seite, erschossen worden sey. Hierauf begab sich derselbe über die Basserglacis-Brücke zu der Kaserne, woselbst er sich überzengte, daß solche keinerlei Gewaltthätigkeiten ausgesetzt sey.

An eben biefem Tage 10 Uhr Bormittags tamen zwei Offiziere bes f. f. Sarnison : Artillerie-Diftrictes zum Ober-Commando ber Nationalgarde mit ber Anzeige, daß fie eine Abfassung von 6000 fl. CM. in klingender Münze aus dem k. k. Provinzial-Ariegszahlamte vorzunehmen haben, und ersuchten, bei der Aufregung welche in der Stadt herrsche, um den nöthigen Schut in Seite der Nationalgarde

Da an biesem Tage bie Stimmung bes Bolles nichts weniger als beruhigend war, so traf ber Plate Sauptmann bu Beine allsogleich die geeigneten Maßregeln, beorberte mehrere Plate Offiziere in die Saffen burch welche die Absassen, um bei einem allsalligen Conflicte gleich vermittelnd einwirken zu können, er selbst aber in Begleitung bes Plate-Offiziers Sausner geleitete die beiben k. k. Offiziere in das Provinzial-Ariegszahlamt, woselbst auch die Fassung vor sich ging.

Am 8. October tam vom t. f. Militär-Ptag-Commando bem Plag-Commando ber Rationalgarbe bie Anzeige zu, daß die t. t. Salzgries-Raferne und die baselbst befindlichen Lokalitäten von Bewaffneten geplündert worben sepen.

Der Play - Hauptmann bu Beine verfügte sich sogleich mit einem Militär-Playoffizier und einer aus ber Permanenz des Berwaltungsrathes beigezogenen Commission dahin, um den Sachverhalt protofollarisch aufzunehmen. Belche Berwüstung daselhst gehertscht hat, läst sich nicht beschreiben; alle Thüren waren theils eingeschlagen, theils erbrochen, die Tische in den k. k. Play-Commans dordalitäten alle zertrümmert, die Papiere und Protofolle zerrissen; alle Rleisdungsstücke der Mannschaft und die Unisormen der Offiziere, auch Generals und Stads-Offizier slinisormen, darunter einige ganz neu, entweder zerrissen, die Schöse abgeschnitten, oder vorsählich beschmutz; man muste über ganze Hausen von Rleibungsstücken steigen, die auf eine schändliche, vandalische Weise unbrauchbar gemacht worden waren.

Der Play-Sauptmann bu Beine ftellte hierüber ben Rafern Commanbanten Prefler von Sternau (fpater Oberft ber Mobilgarbe) gur Rebe, welcher erklärte, baß biefes die steverischen Freiwilligen gethan haben, und er außer Stande war, diesen Bandalismus beseitigen zu konnen, und baß noch mehr geschehen ware, wenn er nicht einige von den übergegangenen Militars um sich versammelt, und unter Androhung des Erschießens, der Plünderung ein Ende gemacht hatte; er stellte sodann zu jeder Thür einen verläßlichen Goldaten mit der Beisung, Niemanden in die Lokalitäten einzulassen. \*)

Rachdem bas Wegtragen ber Baffen aus bem t. Zeughause immer noch nicht verhindert werden konnte, erschien nachstebende Proklamation:

"Der Reichstags-Ausschuß hat an das Ober-Commando der Rationalgarde ben Befehl ertheilt, daß der Austausch und das Wegtragen der Waffen im f. t. Zeughause sogleich einzustellen sey, was hiermit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird." Wien, am 8. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschuffe. Szabel, m. p. Rublich, m. p. Schriftfübrer."

<sup>\*)</sup> Der bem Militar jugefügte Schabe beträgt 75,000 fl. C. M. nach ben nachträglich amtlich gepflogenen Erhebungen. Seilig ift bas Eigenthum? —

Um ausgestreute Gerüchte über Arreitrungen von Seite bes Militars ju wiberlegen, erschien folgenbes Platat:

"Der Ausschuß ber Studenten beeilt fich feinen Mitburgern folgende Bu-fdrift bes hohen Reichstages fund ju geben:

"Der Reichstags-Ausschus ermächtiget bas lobl. Studenten-Comitee in Bezug auf ben herrn Billner, Mitglied ber akademischen Legion, folgenden Auszug aus einem Schreiben bes commanbirenden Generalen, Grafen Auersperg, zu veröffentlichen."

"Im Berlaufe bes heutigen Tages wurde ber Jurift Billn er vom Milltar arretirt, jedoch allsogleich auf hierortigen Befehl wieder freigelassen, wobei ber Genannte erklärte, daß er seine Arretirung als ganz entschuldiget halte, da ihm nicht die geringste Unbilde zugefügt wurde, und er nur einige Minuten Zeit babei verloren habe." Bien, am 8. October 1848.

"Bom Reichstags-Ausschufe. B. Szabel, m. p. F. D. Bibulich, m.p. Obmann. Schriftsbrer."

Bom 8. angefangen find im Auftrage ber Ministerien mehrere Taufende von "Enthebungstarten vom Nationalgarben-Dienste" für die Beamten der zahlreichen Aemter vom Ober-Commando ausgestellt worden, wobei der PlatsOberlieutenant B. G. Dun ber, und später mit ihm der dem Centralbureau zugezogene Sauptmann Geinberg sich thätig bewiesen.

Sleichzeitig mit ben Dienstesenthebungen fingen auch die Seleitscheine an. Alles was sich nicht burch unzeitigen Servilismus eine Enthebung vom Garbebienfte verschaffen konnte, suchte burch eine feige Flucht sich bemfelben zu entziehen. — Die Anzahl ber auf eine ober die andere dieser Arten dem Sarbebienste sich zu entziehen suchenden Individuen war so groß, daß von diesem Tage an beim Ober-Commando ein eigenes Paß-Bureau mit 7 Platsenstigieren errichtet werden mußte, welche von 8 libr Früh bis 8 libr Abends mit der Aussertigung dieser Scheine betraut, den Andringenden kaum entsprechen konnten. Bei diesem Bureau waren die Plats-Offiziere: Dunder, Epselsberg, Lobiersti, Pizzalla und Untersteiner in Thätigkeit.

Durch die Flucht zahlreicher Familien ift die gutgefinnte Partei in Bien in jenem Grade geschwächt worben, als die Umfturzpartei burch Andrang zahlereicher Fremben an Kraft gewann.

Es erscheint keineswegs als übertrieben, wenn angenommen wirb, baß bie furchtbaren Greigniffe am 6., die Plünberung bes Zeughauses am 7., gegen hunderttaufend Menschen von Wien verscheuchten, und darunter größtentheils wohlhabende ober reiche Bewohner, die Frauen mit ihren Kindern aus

An mertung: Der Seite 190 genannte Lieutenant heift Dr. Drechbler, und jener Seite 136 Saupmann.

Furcht, die Manner aus Egoismus oder Feigheit. Welch' eine schwere Schuld lestere zu verantworten haben, daß sie durch ihre Flucht das Proletariat reussiren zu lassen halfen, indem sie die Zahl und Racht der Sutgesinnten schwächten und dem Terrorismus der Umsturzpartei Preis gaben, ist nicht schwer zu ermessen. Aber noch mehr wurde die Partei der Sutgesinnten, b. i. der Desterreichisch-bynastisch-constitutionellen durch die Enthebung vom Rationalgardebienste so vieler Beamten moralisch und physisch geschwächt. Biele Compagnien verloren aus ihren Reihen alle Gebildeten und Sutgesinnten durch die Enthebungen, und es blieben mit geringer Ausnahme Ibioten, Unbesonnene oder Berführte übrig, — die dann durch die Mobilen erstarkt wurden. — —

Bas Anfangs an gutem Rorn vorhanden mar, entfich ober marb vom Dienste enthoben, und die jurud gebliebenen Sutgefinnten maren ben größten Gefahren ausgesett. Bas mare aus Wien ohne Lettere geworben! —

Der Maler Lavos stürzte sich um 1 Uhr Rachmittags aus seiner Bohnung im britten Stocke Rr. 407 in der Praterstraße, und blieb sogleich todt
auf dem Pstafter liegen. Als Grund wurde angegeben, daß sein Bater ihn
während der zwei gesahrvollen Tage abhielt, mit zum Rampse zu ziehen. Roch
im Sturze soll er gerusen haben: "Rein Bater!" — Eines der vielen Beweise, wie sehr der permanente Revolutionszustand in Wien alle Bande der
Gesellschaft gewaltsam löste. —

Der prov. Ober Commandant der Rationalgarde, Abgeordneter Scherzer, bat an die bobe Reichstags Bersammlung folgendes Schreiben gerichtet:

"Hohe Reichsversammlung! Durch das ehrende Bertrauen der hohen Reichsversammlung berufen, mich an die Spike der Rationalgarde von Bien zu stellen, hielt ich es für meine heiligste Pslicht, mich dieser Aufforderung in einem Augenblicke zu unterziehen, wo sich die Rationalgarde durch außerordentsliche Ereignisse ohne Führer, ohne Oberhaupt befand. Ich habe im Drange der Umstände diesen Besehlen unbedingt Folge geleistet, fühle jedoch weber meine militärischen Renntnisse, noch meine physischen Kräste ausreichend, um einen so hochwichtigen Posten mit jener Energie, Umsicht und praktischem Takt zu begleiten, welche der Ernst der Berhältnisse erheischt, und die nur das Resultat mehrjähriger Ersahrung sehn können. Meine Herren! Es sehlt mir nicht an Ruth, nicht am besten aufrichtigsten Willen, aber die Krastversagt mir diese Stelle in so trüben Tagen, wie die gegenwärtigen, woalse Bande zerrissen, Aller Sehorsam gebrochen ist, \*) noch länger einzunehmen. Und weil ich die hohe Wichtigkeit dieses Postens für die

Behr mahr! Und bennoch lauguete ber Reichstag und bie rabitale Preffe berlei Buffanbe. — Scherzerverdiente als Ober-Commandant keinen Borwurf. Dr.

Ruhe und Sicherheit ber Raiserstabt und seiner hochherzigen Bevölkerung erkenne, weil mich nicht blinder Ehrgeiz, sondern nur die wärmste Baterlandsliebe, eine Stelle einnehmen ließ, deren ganze Last der Berantwortung, meine Fähigkeiten für die Dauer nicht zu tragen im Stande sind, — erlaube ich mir an eine hohe Reichsversammlung das hösliche Ansuchen, mich ehestens von der Stelle eines provisorischen Ober-Commandanten zu entheben, damit ich in fürzester Zeit jenen Pflichten wieder nachkommen könne, die mich als Abgeordneten für Alosterneuburg in einem so entscheidenden Augenblick in die Reichsversammlung ruft! Empfangen Sie den Ausbruck der tiessten Berehrung und Ergebenheit." Wien, 8. October 1848.

3. G. Scherzer, m. p., provisorischer Ober Commandant."

Die Reichsversammlung hat dieses Schreiben sogleich bem Minister bes Innern mitgetheilt, welcher die darin ausgesprochene Dimission angenommen, und Braun, den Bezirks-Chef von Mariahilf, jum provisorischen Ober-Commandanten ernannt hat.

Bis zur Abbankung Scherzers blieb Haupimann Anoth an bessen Seite. Bur Shre Scherzers muß man bekennen, bas berselbe keinesmegs mit ben Borgangen bes 6. Octobers und bessen Folgen einverstanden war. Derselbe ihat Alles, um ben Kampf beim Zeughause einzustellen, so wie auch um nach geschehener beklagenswerthen liebergabe bes Zeughauses bie Plünberung zu verhüthen. Doch beibes geschah nicht seinem Bunsche gemäß, sondern es bewassnete sich bas Arbeitervolk, und von biesem Romente angesangen, verlor der gemäßigte Theil der Wiener seine Kraft, und ward badurch leider dem Terrorismus der umstürzenden Partei preisgegeben. So hat Scherzer eingesehen, daß er sich berselben nicht entgegenstemmen könne.

Bom Reichstage erschien nachstehenbe Proflamation, welche auf bie Bufanbe ber Rationalgarbe ein belles Licht wirft, und zwar:

"An die Nationalgarden! In Eurer hand, Manner der Bollswehr, liegt zum großen Theile die Jukunft des Baterlandes. Wien als das herz der konstitutionellen Monarchie vor den Sefahren der Reaktion sowohl, als der Anarschie zu schiem ihr die Wassen zur hand genommen, Euer unverrückdares Ziel. Damit aber die Kraft nicht schwinde, welche der Schuß der Freiheit und des Baterlandes jest in den Augenblicken schwerer Gesahr erfordert, ift es vor Allem nothwendig, daß Ihr einig und dadurch stark sehd. Lasset alle Rißhelligkeiten unter Euch, jede Zwietracht und Berdächtigung ruhen; reichet Euch als Brüder die hand über dem Altar des Baterlandes. Bor diesem heisligen Symbole verschwinde jedes Rißtrauen. Einiget Euch darin, daß Jeder in gleichem Maße, mit gleicher Ausdauer seine Pslicht erfülle. Weil dieß aber nur

€.

bann möglich ift, wenn ein ordnender Seift die Slieder des großen Korpers befeelt, so reihet Euch vertranensvoll um Euren Ober-Commandanten. Seinem Rufe zum Dienst, seinen Anordnungen und Befehlen unweigerlich zu gehorchen, muß jedem von Euch die erste Pflicht sehn. St sind Gure theuersten Interessen, die Sicherheit der Stadt, Gures herbes und Eurer Familien, das Wohl und Wehe Tausender, welche diese hingebung von Euch fordern. Manner der Bolkswehr! an Guer Pflicht- und Chrzeschipt wenden sich die Bertreter Desterreichs, von Such erwarten sie, daß Ihr alle mit ihnen unerschütterlich und ausdauernd zusammen stehen werdet zur Erhaltung des Baterlandes, des constitutionessen Thrones und der Freiheit. Wien am 8. October 1848."

Bom Reichstags-Ausschuffe.

Szabel m. p., Obmann. Frang Schufelta m. p., Schriftführer."

Desseiben Tages murbe bie f. f. Militar-Burgmache burch ben 2. Stabtbezirt abgeloft. Rachbem ber Grenadier-Hauptmann biefen Sprenpoften ber Rationalgarbe übergab, außerte er, baß sich nun bie ganze Stadt in ben Sanden ber Rationalgarbe bissinde, indem biefer Bachposten ber lette militarische sep, welcher bie Stadt verlaffe.

In der Stille ohne Arommelschlag zog die Burgwache ab, es war an einem Sonntage, viele Menschen wogten auf den Straßen, denn nicht nur allein von den Borstädten, sondern auch von den benachbarten Ortschaften strömte Alles nach der Stadt, um die Brandstätte des Zeughauses sowohl, als auch die andern Zerstörungen der vorangegangenen Aage auf dem Graben, in der Bognergasse, am hof und auf der Freiung zu betrachten. Der abziehende Grenadier-Hauptmann sandte daher einen Offizier an den neu aufgezogenen Burgwach-Rational-Garde-Commandanten mit dem Ersuchen ab, eine Patrouille der abziehenden Grenadier-Compagnie vorauszuschicken, damit das Bolt in Kenntniß geseht werde, daß dieses ein abziehendes Wach-Commando sen, weil dasselbe vielleicht in dieser Aruppe einen Angriss oder sonst etwas vermuthend, irregeleitet werden dürste, und das Militär in seinem Marsche beeinträchtigen könnte, in welchem Falle er einschreiten müste, und er sede Gelegenheit zu vermeiden wünsche, die zu neuen Conslicten Anlaß geben würde.

Es wurde alfogleich bem Ansuchen willfahrt, und es zeigte fich wirklich als gerathen, benn einzelne von dem roben Bolte wollten bas Militar verhöhnen, welches aber burch die Garbe fogleich verhindert worden ift, und auf diese Beise wurde biefer Bachposten an ben ausgestellten Borposten am Schwarzen- ber g'schen Garten mit gebuhrender Achtung übergeben.

Rachbem Scherzer bas Ober-Commando ber Rationalgarbe niebergelegt, wurde an feine Stelle ber f. f. hauptmann Philipp Braun, BegirtiShef von Mariahilf bestimmt. Derfelbe trat am 8. bas Ober-Commando an, und erlies nachfolgende Proklamation:

"Rationalgarben! Rameraben! 3d brauche Gud nicht erft bie Gefahren. von benen wir umringt find, ju ichilbern! Doch verliert nicht ben Ruth! -In ber Befahr allein bewährt fich ber Mann! in folden Tagen, wie bie jenigen. beift es handeln! \_ Damit wir aber traftigft gur Berftellung ber Drbmung und Rube, fo wie jum Souse bes Gigenthums und unferer Recte alles beitragen tonnen , was in unferen Rraften liegt, ift es hochft nothig und feft ju vereinen. Jeder Groll, hervorgerufen burch Difverftandniffe bei ben letten traurigen Greigniffen feb baber vergeffen! amifchen uns allen werbe fester bas Band ber Ramerabicaft, ber Bruberliebe gefnitoft! - Damit allein mare aber unfere Rraft noch nicht gang geeignet, in allen Rallen ent: foieben wirfen ju fonnen! wir muffen uns in bie geregelte Orbnung bes Bormannes für die Daner ber Gefahr fügen. \_ Zubem ift es vor allem von arobter Bichtiafeit, bag 36r Gueren Offizieren, bie boch burch Guere eigene Babl bervorgingen, fest vertraut, und ihren Befehlen genau Folge leiftet! — Soll eine so große Kraft, die durch Ginigkeit, Bertrauen zu ibren gewählten Offizieren, und Folgeleiftung ber gegebenen Befehle, auf bas bochte gefteigert werben tann, gerfplittern? - 3ch bin feft übergengt, bas tann nicht in Guerer Abficht liegen! — 3ch orbne baber biermit an, baß allicaleich alle Bezirks-, Bataillons-, Corps- und Abtheilungs-Commandanten ber gefammten Rationalgarde bie Entscheibung treffen, bag, in fo lange tein erneuerter Befehl erfcheint, taglich ber britte Theil ber Barben auf bem Sammelplas burch 12 Stunden bisponibel bleibe.

Das zweite Drittel hat in ihren Bohnungen tonfignirt zu fenn, und enblich bas lette Drittel fann fich ber ganglichen Rube überlaffen.

Diefe Theile lofen fich gegenfeitig ab, im Falle eines Allarms jeboch saben alle Garben ohne Ausnahme auszuruden.

Bur leichteren Erzielung ber oben genannten Sintheilung, so wie zum Beften bes Garbebienstes, ist jebe Compagnie in vier Züge zu theilen, und jeber Sarbe im Jug sobann seinem Korporalen zuzuweisen. Rur auf biese Art wird es möglich werden, jeden Augenblick für den Dienst ganze Abtheilungen bereit zu haben, und nicht eine Ermüdung der einzelnen, immer dienstinunden Garden herbeizusühren. Rameraden! man vertraut uns! Wir wollen bas Bertrauen rechtfertigen!

Bien am 8. October 1848.

Braun, m. p., provisorischer Dber Commandant."

Mittags. Der Bice-Prafibent Smolta theilte im Reichstage mit, baß ber Abgeordnete Anton Bed bas Reichstags Manifest v. 7. b. M. an bie

Boller Desterreichs ins Czechische überset habe; ber Abgegronete Szasztiewicz dies ins Rufinische, Bortowsti ins Polnische, und Turto ins Italienische thun werden.

Ein Antrag bes Abgeordneten Borrofc wurde jum Reichstagsbeschluß erhoben, und zwar bes Inhaltes:

- 1. "Der Reichstag, ber ohnehin vor ber Beenbigung bes Constitutionswertes unauflösbar ift, erklart auch unter ben bebrohlichsten Umftanben unter teiner Bezbingung sich selber aufzulösen, sonbern seiner Pflicht unerschütterlich getreu zu bleiben;
- 2. Der Reichstag ift ein untheilbares Sanges, er vertritt alle Boller Defterreichs, welche ihn beschicht haben;
- 3. Der Reichstag ist ein ju Folge des kaiserlichen Manisestes von 6. Juny und durch die freien Bahlen der auf dem Reichstage vertretenen Boller das alleinige constitutionell-legale Organ der Sinigung zwischen dem constitutionellen Monarchen und der Bolle-Souveranität zur Bahrung der unverkummerten Bolle-freiheit und des erblichen Thrones;
- 4. Der Reichstag, bestehend aus ben freien Bertretern freier Boller, wirb teinem Abgeordneten einen moralischen Zwang jum Bleiben auferlegen;
- 5. Der Reichstag wird auf bem conftitutionell-legalen Boben fest beharren, um von ihm aus mittelft conftitutionell-legaler Rafregeln bas Baterland, ben erblichen Thron und die Bollsfreibeit zu wahren :
- 6. Der Reichstag forbert alle mit ober ohne Urlaub abwesenden Ritglieber auf, fich binnen langftens 14 Sagen von heute an, im Reichstage wieber einzufinden.
- 7. Diefer ganze Beschluß bes Reichstages ift so schnell als möglich in allen Sprachen burch ben Druck öffentlich bekannt zu geben."

In ber Rachmittags-Sigung wurde im Reichstage nachstebenbe von Pillers borf f verfaste Abresse beschloffen:

"Euer Rajestat! Der Reichstag, welcher unter ben verhängnisvollen Greignissen ber letten Tage es als eine seiner ersten Psichten erkannte, burch eine Deputation aus seiner Ritte seinem konstitutionellen Monarchen die Gesinnungen ungeheuchelter Liebe, zugleich aber auch die Nittel vorzutragen, wodurch Ruhe in den Gemüthern und die Abwendung graßer Sesahren herbeigeführt werden kann, wurde bald darauf durch die beklagenswerthe Kunde betroffen, daß Euere Rajestat die Rähe Ihrer Residenz verlassen haben. Kein auf konstitutionellem Wege ausgesprochenes, beruhigendes Wort über den Zweck, über die Dauer, über das Ziel dieser Entsernung minderte die Besorgnisse der Bölker, welche von einem so verhängnisvollen Entschlusse unzertrennlich sind. In dieser ernsten Lage hat der Reichstag einen Aufruf an die Bölker Oesterreichs, er hat zugleich eine Denkschrift an Euere Rajestat beschlossen, welche den Stand der Dinge mit

Offenbeit auftlaren, und welche bem tonftitutionellen Raifer aus reblichem Bersen bie Berficherung geben foll, baß bie aufrichtige Liebe ber Bolfer fur ibn unerfoutterlich ift. Diefe Liebe forbert Bertrauen, Guer Rajeftat! Bertrauen an bem Bolle, welches fich um ben Thron icharen foll und will Bertrauen au ben Bertretern, welche biefes freie Bolf als ben Ansbrud feiner Gefinnungen gewählt bat. Die Bertreter biefes Bolles ertennen und erfullen ibre beilige Aufgabe, bie Rechte und Freiheiten bes Bolles, welches fie gesenbet bat, burch fefte Burgidaften zu fichern, und zugleich bem Throne jene unerschütterliche Grundlage an geben, welche ibm Gewalt und Billfubr nicht geben tonnen. Es ware für bie Boltsvertreter, es ware für die Mitglieder des Reichstages bocht ichmerglich, in ber Erfüllung biefes großen Berufes burch ein Ereigniß gestort zu werben, weldes ben Samen bes gefährlichften Diftrauens ftreuen, bas Band ber Anbanglichteit an ben Thron lodern, und ben verberblichften aller Greuel, ben Burgertrieg entiunden tonnte, wenn diese Befahr nicht ichnell abgewendet wird. Bertrauensvoll ruft baber ber Reichstag, ruft burch ibn ein bieberes, in Treue bewährtes Boll an feinem Monarden, bağ er gurudtebre an ben Sig ber Regierung, bamit feine Rudtehr die treuen Gobne bes Baterlandes ermuthige, und ben Feinden feiner Freiheit, Muth und hoffnung benehme, bamit fie jeben unbeilvollen Angriff, er mag aus Reaftion ober Anarchie entspringen, vereitle, und bamit fie bas Bert ber Conftituirung nicht vergogere, in welchem die Boller Defterreichs allein ibr Beil, ihre Berubigung, die Burgichaft einer gludlichen Butunft fuchen. Schenten Gure Daje ftat allen Bollern, welche biefer Rudtehr harren, ben Prieben! Enben Sie nach bem Triebe Ihres eblen Bergens ohne Bergug einen Bürgertrieg, ber in einem Theile entzündet, bald feine verheerende Flamme über ein weites Reich verbreiten murbe! Bablen Sie gur Lofung biefer großen Aufgaben Rathgeber, welche Ihres Bertrauens, und jenes eines bieberen, freiheitsliebenden Boltes wurdig find. Der Dank und Segen biefes Bolkes wird bie fconfte Rrone Guerer Dajeftat bleiben." Wien am 8. October 1848.

3m Ramen ber tonftituirenben Reichsversammlung.

Frang Smolta, Bifer, Cavalcabo, erfter Biceprafibent. Schriftfubrer."

Bom Grafen Auersperg gelangte jum Reichstags-Ausschuffe eine Zuschrift nachstehenden Inhalts: Er habe, um bem Kampfe ein Ende zu machen,
und im Bertrauen, daß Alles in Ordnung bleiben werde, das Zeughaus raumen laffen. Run find aber die Feuerwaffen ausgegeben, an Leute, die fie nicht haben follen, ferner find Trophaen zc. weggegeben worden.

Seiner Pflicht gemäß ersucht er bas lebergabs-Dolument gurudzufchiden, um eine Copie ju machen, und proteftirt feierlichft gegen bie fernere Ausgabe von

Feuerwaffen. In Folge biefer Juschrift erklarte Schuselta im Reichstage, bas bie llebernahms. Deputation schon zu spat tam, ba bas Bolf schon die Baffen an fich ris, baber tonnte die Deputation nicht bas Inventar aufnehmen, und fie war selbst in Lebensgefahr. Somit tonne die Schuld und Berantwortlichteit weber auf bem Commandanten noch auf ber Deputation lasten.

Dennoch sey ein kurzes Berzeichniß aufgenommen worden, und bieses wird bem Commandirenden zugestellt werden. Ferner wurde dem Reichstags-Ausschuffe angezeigt, daß der Graf Auersperg beunruhiget worden seh durch den Besschluß des Reichstages, eine Bertheibigungs-Commission niedergesetzt zu haben. Run habe aber der Reichstag keine solche niedergesett?), wohl trifft das Bolt solche Anstalten, aber er hat zu selbst erklärt, daß er sich im Bertheibigungs-Jusstande halten muffe, warum also das Bolt nicht?

Die Mitglieber ber permanenten Commission, ober bes Sicher, beits-Ausschußes waren: Breftl, Stobnidi, Löhner, C. Maher, Obmann, (Substitut Sabel) Füster, Rlaubi, Bioland, Goldmart, Bibulich, Schuselta, Rautschitsch, Ambrosch, heimerl, Jonat (Substitut Saier) Smarzewsti, Rublich, Prato, Catinelli, Oheral, Szabel, Ihrs.

Minifter Sornboftl erhielt nachstehendes Sanbbillet: "

"Lieber Bornboftl! Ich forbere Sie auf zur Contrafignirung meiner t. Befehle in mein hoftager zu tommen. Siegharbelirchen, ben 8. October 1848.

Ferdinand m. p."

Horn boft las bas handbillet im Reichstag vor, und erklärte, daß ihn basfelbe mit Freuden erfülle, weil er daraus erfebe, daß der Raifer der Bitte des Reichstages, ein volksthumliches Ministerium zu bilden, dadurch verwilligt. Er werde keinen Augenblick säumen dem k. Befehle zu gehorchen, und seine Pflicht erfüllen.

Der Semeinderath erließ eine Beisung an das Unterkammeramt, bem Commandanten der Rationalgarde-Artillerie zum Schuße des Zeughauses die nothigen Berkleute und hilfsmittel zur Berfügung zu stellen; dann wurde eine Commission ernannt, Behufs Eruirung ob es wahr sep, daß Grenadiere in den Balbern lagern; ferner eine zweite, welche zu ersorschen hat, ob es wahr sep, daß das Bolt den Pulverthurm auf der Türkenschanze in die Luft zu sprengen beabsichtige. Endlich beschloß der Semeinderath, daß Exemplare aller vorkommenden Plakate, welche von Behörden ausgehen, bei demselben hinterlegt werden; daß bei beunruhigenden Gerüchten das Publikum durch Plakate ausmerksam gemacht werde, was Bahres an denselben sep – jedoch musse entweder die Permanenz oder die Plenarsigung des Gemeinderathes die Rothwendigkeit derselben anerkannt haben; endlich daß jedes Mitglied, im Falle es im Ramen des Gemeindes

rathes etwas auszufähren habe, mit einer Legitimation versehen, und bag von biesem Beschluffe sowohl bie Behörden als auch bas Publikum verständiget werbe. Aus biesen Berfügungen ist zu ersehen, bag ber Gemeinderath alle Gas rantien bes öffentlichen Bertrauens gewährte.

An biefem Tage horten bie regelmäßigen Sigungen bes großen Berwaltungsrathes ber Nationalgarbe auf, weil unter ben obwaltenben Umftanben bie meiften Mitglieder beffelben bei ihren Compagnien in Aftivität treten mußten.

Der Ober-Commandant Scherzer berief die Mitglieber bes Berwaltungsrathes ein, und über Borfchlag besselben ward ein an die gesammte Bollswehr gerichtetes Platat, welches die Ausschnung der Stadtbezirte mit den Borftabten zum 3wede hatte, genehmigt, und ben zahlreich versammelten Bertretern das Bersprechen abgenommen, bei ihren Compagnien im verschnenden Beifte zu wirten.

Ueber bie vom Ober-Commandanten jur Sprache gebrachte Anzeige, daß im Rrantenhause ber barmherzigen Bruber zwei Militar-Offiziere, Oberstlieutenant Alein, und Oberlieutenant Abel verstorben sepen, und er bie Ansichten ber Bertreter über die Art der Beerdigung berfelben zu vernehmen wunsche, wurde beschloffen:

- 1. Es foll bas vom hohen Reichstage niebergefeste Comitee für Ordnung, Rube und Sicherheit angegangen werben, bie nothigen Ragregeln, bezüglich ber gemeinschaftlichen Beerdigung ber Gefallenen vom Civile und Militar zu treffen, zu welchem Ende bemfelben nachfolgende Antrage unterbreitet wurden.
- a) Die in den Privatwohnungen liegenden Leichen von Sarden follen, wenn fie nicht von ihren Angehörigen in das Spital überbracht werden wollen, eben so wie jene Leichen vom Civilstande, welche noch im Spitale liegen, und von ihren Angehörigen requirirt werden, nach dem Bunsche berselben einzeln, mit, oder ohne Begleitung von Ehren-Conducten zur Erde bestättet werden.
- b) Die in ben Spitalern verbleibenden Leichen vom Civile und Misitar sollen bagegen in bas allgemeine Rrankenhaus zusammen gebracht, und von bort aus gemeinschaftlich auf bem Schmelzer Friedhofe beerbigt werben.
- e) Jur Bermeibung allfälliger Rubestörungen follen im Bereine mit ben Garben nur beutsche Truppen zu bem Chrengeleite verwendet werden. Die Beerbigung geschieht ohne Unterschied ber Garbe, sowohl beim Civile als beim Militar.
- d) Es soll zu biesem Enbe eine Deputation, bestehend aus ben Berstretern Stuppe, Frankl und Fels an bas Comitee bes Reichstages abgesendet werben.

Schläftich wurde befchloffen, daß ber Berwaltungsrath fit fur die Beit ber Befahr permanent ertlare, und es wurden sogleich 21 Bertreter gemablt,

نكصدة

welche ben Dienft fur bie nachsten 24 Stunden, abwechselnd von vier zu vier Stunden, zu übernehmen hatten."

"Rundmachung. Nachstehende Gingabe wird mit bem Beifügen zur allgemeinen Renntniß gebracht, baß beren Inhalt vom Reichstage zur wohlgefälligen Renntniß genommen wurde."

Bom tonftituirenben Reichstage. Smolla, erfter Biceprafibent.
Carl Bifer, Schriftfuhrer."

,,,, Sobe Reichsversammlung! Der erfte allgemeine Biener Arbeiter-Berein, ber für bie Aufrechtbaltung somobl ber Freiheit, als auch ber gesetlichen Orbnung glubt, und einem angroischen Buftanbe burchaus nicht bas Bort reben wirb, fiebt fic verpflichtet, einer boben Reichsversammlung ben Dant im Ramen ber gangen Arbeiterflaffe Wien's bafur auszubruden, bag eine bobe Reichsverfammlung bas Staatsruber in ben jegigen Tagen ber Sefahr mit einer folden Rraft in bie Sanbe genommen, und unfere verwirrten Angelegenbeiten an einem. gewiß jeben Theil bes Bolles befriedigenden Ende guguführen gebentt, welches ibr auch jebenfalls gelingen muß, wenn fie vom Bolle in ihren Befdluffen unterftust wird. Der Arbeiter-Berein, welcher nur in bem fraftigften Bufammenwirfen bie Freiheit bes gangen Bolfes gewahrt feben tann, und ber auch in biefen Tagen bewiefen bat, baß es ben Arbeitern nicht um Raub und Plunberung au thun feb, ftellt fich gang gur Berfugung einer boben Reichsverfammlung, mit bem Bebeuten, ihre Befchluffe, welche gewiß nur jum Boble bes Sefammtvoltes bienen werben, mit bem Leben gegen alle Angriffe, von welcher Seite fie immer tommen mogen, ju vertheibigen, um auch auf biefe Art nach feinen Rraften jum Boble bes Staates beitragen zu tonnen.

Der Borftand bes erften Biener Arbeiter-Bereines.
Anton Schmit, Sebaftian Zad, Comitee-Mitalieber.""

Rachmittags ericien bei bem erften Biceprafibenten bes Reichstages eine vom mahrifch - ichlefischen Landes - Subernium beglaubigte Deputation aus ber Nationalgarbe, bem Studenten-Corps und dem Sicherheits-Ausschuffe der Stadt Brunn, um fich über bie Borfalle am 6. und 7. verläßliche Rachrichten zur Beruhigung ber bestürzten Gemuther zu erbitten, mit ber Bersicherung, baß fie ben Beschlüffen bes Reichstages stets nachsommen wolle.

Die verlangten Ausfunfte wurden ertheilt.

In ber Rachmittags - Sigung bes Reichstages berichtete ber Abgeorbnete Prato, Ramens ber permanenten Commiffion für bie Sicherheit ber Stadt Bien, über eine vom Minifterium mitgetheilte Abreffe ber Stadt Prefourg in Folge einer Bufchrift bes Feldmarfchall-Bleutenants Ban Jelladis en Reich

ber Drohung bes Bombarbements, falls bie abgebrochene Donaubrude nicht bis 8. October 1848 Mittags wieber hergestellt werbe.

Die in Berzogenburg erlaffene, und an ben Minifter Kraus hieber gefanbte Proflamation Sr. Majeftat bes Raifers lautet :

"An die Boller Meiner deutsch-erblandischen Provinzen! Gleichzeitig mit Meiner Abreise von Schönbrunn habe ich ein Manifest zur Contrassgnirung und Beröffentlichung nach Bien geschickt, in welchem Ich Meine hochste Entrustung und Betrübniß über die traurigen, und grauenvollen Greignisse aussprach, welche burch die kleine aber ungemein thätige Partei neuerlich dort Statt fanden, ungesachtet Ich Mich entschlossen hatte; ohne andere Garantie, als die Liebe der Einwohner dabin zurüchzusehren."

"Bugleich habe Ich in felben ben vorzugsweisen Zwed Meiner Reise erklart, namlich einen für ben Augenblick geeigneten Standpunkt in der Monarchie zu gewinnen, von welchem aus Ich die conftitutionelle Freiheit zu einem wirklichen und dauernden Gemeingute für Alle gleich wohlthätig wirkend begründen könne, ohne die Bortheile, welche bereits Meine Sanktion erhalten haben, irgend zu schmälern. Da durch die dortigen Wirren das Manifest vielleicht nicht an seine Bestimmung kam, und somit auch nicht zur allgemeinen Kenntniß gelangen konnte, wollte ich dieses denen Provinzen, insbesondere den Gegenden, welche ich durchziehe, zur Beruhigung bekannt geben."

Berzogenburg, ben 8. October 1848.

Ferbinanb m. p."

Aus bem Semeinberathe 5 lihr Abents. Es wurde auf Antrag Beffelps eine Ergebenheits-Abreffe an ben Reichstag beschloffen, ber Entwurf berfelben nach hutters Antrag einer Commission überlaffen, sogleich verfaßt und genehmigt.

Bericht ber Commiffionen über bas zerftreute Grenabier-Bataillon, fo wie aber bie fcmache Befesung ber Dulvertburme.

Brobhubers Antrag: Stenographen jur Aufnahme ber Gemeinberaths. Berhandlungen aufzunehnien, fo wie jener, ein eigenes Blatt fur biefelben zu grunden, murbe verworfen.

Beffelps Antrag: Entweder einen geeigneten Romunal- ober fonstigen Beamten jur genauern Aufnahme ber Berhanblungen anzustellen, wurde angenommen.

Ueber Antrag Saffenbauers murbe befchloffen, teinen Unterschied in ber Beröffentlichung ber Prototolle ju machen. Ift nicht in Erfullung gegangen. —

Raurers Antrag: Die von ber Plenarversammlung genehmigten Prototolle fegleich im amtlichen Theile ber Wiener Zeitung zu veröffentlichen, murbe mit Infact engenommen, bas biefelben vorher noch einem aus funf Mitgiebern wie in vier Bochen stets neu zu mahlenben Rebactions-Bureau zur

Durchficht vorgelegt werben follen. Für baffelbe murben ermablt bie herren Raltenbad, Raifer, Beffeln, Stubenrauch, Stifft \*).

Pranters Antrag: Die Geschäftsleute in ber Stadt zur Eröffnung ihrer Gewölbe aufzufordern und die Barritaden zur bessern Passage umzugestalten, wurde in feinem ersten Theile als unnöthig ertannt; hinsichtlich der Barritaden wurde jedoch beschloffen, die Bermittlung des Studenten Comitees hiezu bantbar anzunehmen und dem Unterlammeramte die Beseitigung der Barritaden aufzutragen.

Dem Studenten-Comitee wurde ber Dant ber Berfammlung fur bie Erflarung feiner Mitwirtung burch eine Abreffe ausgebrudt.

Beffely zog feinen Antrag zu einer Bertrauens-Abreffe an bas Rationals garbe-Obercommando als überfluffig zurud.

Auf eine Mittheilung bes Studenten-Comitees, das die Grenadiere bes Bataillons Richter obbachlos und ohne Berpstegung seben, wurde beschlossen, bem Studenten-Comitee die Summe von 400 st. anzuweisen, ohne einen bestimmten Berpstegungsbetrag pr. Nann zu bestimmen; jedoch die Bedingung damit verbunden, daß mur die nothwendigsten Lebensmittel angeschafft werden sollen. Zugleich wurde von einem ungenannt sehn wollenden Nitgliede der Betrag von 20 st. C. N. für die Grenadiere dem Präsidenten übergeben.

Der Antrag, bem Reichstage bie Bitte vorzulegen, baß er bie beabsichtigte Amnestie schleunigst erwirken moge, wurde nicht angenommen, weil ber Reichstag selbst schon bas Rothige veranlaßt hat. Schuhmann ftellte folgende Antrage:

- a) Diejenigen, welche ohne ber Rationalgarbe anzugehören, fich aus bem Beughaus bewaffnet haben, in ihren Bezirken ben Rationalgarbe-Compagnien zur Mitwirkung für bas allgemeine Bohl und zum Schutze ber Personen und bes Sigenthums anzureihen,
  - b) bie Erlaffung eines Berbotes gegen Baffen-Auftauf;
- c) bie Erneuerung bes Berbotes, innerhalb ber Linien Biens auf ben Strafen zu schießen; jog fle aber unter ber Bebingung bis morgen zurud, baß ber über biese Angelegenheit am 8. b. gefaßte Beschluß bes Reichstages bis babin publizirt sehn mußte.

Saffenbauers Antrag, bem Reichstage ein Programm zu einem feierlichen Leichenbegangniffe aller am 6. b. Gefallenen ber Nationalgarbe, bes Bolfes und Militars vorzulegen und auch bie Grunbe, warum gerabe ber Gemeinberath ber Stadt Wien eine fo große Ausfohnungsfeier wunfche, zu unterbreiten, wurde einstimmig angenommen.

Nach ben heftigen Aufregungen bes vorgestrigen und auch bes gestrigen Tages verging ber heutige auffallend ruhig. Ran fah am gestrigen und auch am

<sup>\*)</sup> Shabe, bag bie Prototolle bes Gemeinderathes nicht complet veröffentlicht und nicht complet! — vorhanden find.

bentigen Tage gabireiche Baffenträger aus ben unteren Claffen, und Bauern mit ibrer Beute ans ber Stadt burch bie Borftabte eilen, mas bie Bebachtigen und Semafiaten mit Beforanif und Angft fur bie nabe Butunft erfulte. Ueberaus nablreiche Spagierganger und Reugierige burchftromten am heutigen Sonntage bie Saffen, bie ber Schauplat bes Rampfes gemefen, ben Stephansplat, ben Graben, die Bognergaffe, ben Plat am Sof, die Freiung und fammfliche Umgebungen bes Zeugbaufes, um bie Spuren bes Gefchutes, ber burd Rartatiden-Rugeln bervorgebrachten Berftorungen zu beschauen. In Folge bes vorangegangenen Reichstags-Befehles blieb wohl bie nachte Umgebung bes t. Zeugbaufes geicoloffen, aber die anbefohlene Schließung bes Zeughaufes felbst blieb ber Protection und ber einzeln fvetulirenden Rationalgarbe = Mitalieber megen unausführbar. Mengftliche Berfonen verließen maffenweise bie Stadt und begaben fich in bie nachften Umgebungen, von benen besonders einige mit Alücktlingen überfüllt waren. Das auf ber Turfenschange liegende Militar verlangte, bem Bernehmen nad, Rationalgarbe-Estorte, um ficher in bie Borftabt ruden ju tonnen. Die Sarben bes Dicelbairifden Grundes, verftartt burch geftern bewaffnetes Bolt, estortirten einzelne Solbaten, und bas feit brei Tagen ohne Lohnung und Ration gebliebene Militar murbe aus eigenen Mitteln vom besagten Borftabtarunde versorat. Besonders lobenswerth mar die in dieser Borftadt bewerkstelligte Entwaffnung unmundiger Jungens und vertachtigen Gefindels. Gin beilaufig funfgebn- bis fechgebniabriger Tambour ber Sarbe verwundete bafelbit aus Ruthwillen einen Solbaten tobtlich. Bauern ftromten ben gangen Tag vom Lanbe berein, um Baffen zu bolen. Ihrem Berlangen tonnte nur ungenügend willfabrt werben. Es verbreitete fic bas Berucht, Bellaci c feb in magbarifche Befangenicaft gerathen - ohne Zweifel von Magvaren erbacht und verbreitet, -

Um einen Beweiß zu liefern, von welcher Bangigkeit die Wiener beherrscht waren, beweist nachstehendes Faktum. Rur einmal im Laufe des Tages wurde ein Theil durch einen eben so falschen als panischen Schrecken allarmirt. Rehrere Individuen, die sich gestern zum ersten Rale bewassnet hatten, versuchten ihre Gewehre im Stadtgraben nächst dem Stubenthore. Da rief ploglich eine Stimme mitten aus der am Universitäts-plaze zahlreich versammelten Renge: Ran beschießt die Stadtmit Ranonen! — Wie Spren zerstob die Renge, brängte sich mit demselben Angstrufe gegen den Stephansplaz, wo leider im Gedränge mehrere bedanerliche Unglücksfälle vorstelen.

Abends wollte eine Abtheilung ber akademischen Legion nach Schwechat marschiren, — so berichtete ber "Freimuthige" — um das dort angeblich auf den Uebergang zur Wiener Rationalgarbe harrende Regiment he f a jusclen; es wollte jedoch, sagte ber "Freimuthige" weiter, Bielen erscheinen, als siele man in einen hinterhalt — und ber Abmarsch unterblieb. Seenso sollen sich die

Soldaten geweigert haben, nach Wien ju marfchiren, weil fie ebenfalls fürchteten, auf Feinde zu stoßen. — Solche erbarmliche, aus ber Luft gegriffene Rachrichten von liebergang ber Truppen brachten bie Schandblatter Rab ler's u. A. in Unsabl! —

Anmertung. Als Rachirag jur Seite 131 Beile 20 tommt noch zu bemerten, bas ber Lechniter Rauch, welcher gleich beim Einbringen in bas Ariegs-Geblinde mit zwei Rationalgarben als Parlamentar zum Ariegsminister Grafen Satour hinauf gehen wollte, vom Abjutanten besselben, hauptmann Liewiabometi, im 2. Stackwerte angehalten wurbe.

Diefer Technifer, ber, wenn auch vom Rampfe erhist, für bie Rettung bes Rriegsminifters bie befte Abficht hegte, folog mit hauptmann Riewiabomett eine Uebereinfunft ab, nach welcher bas Rriegsgebaube von einem Bataillon ber Stabtgarben ober ber Logion befest, gleichzeitig aber ber noch in biefem Gebaube hefinblichen Grenablen-Divifions-Abtheilung ber freie Abjug geffattet werben falte.

Der Ariegsminifter befiltigte im Belfenn bes Rajore Borberg biefe Ronvention, beren Ausführung aber burch bie tobenbe Meuge vereitelt wurde.

Bergebens beschuner Riewiabomsti und Rauch, mit weißen Tächern schwentend, im hofe bes Gebäubes bas wüthende Bolt, allein nach Protlamirung dieser Lowvention wurden fie beide als Berräther umringt, herumgezogen, am Leben beitenft,
und nur das Erschenen ber Reichstags-Deputirten rettete Riewiadomsti, ben
bie Deputirten dem Bolte als Latours Abjutanten bezeichneten. Beider blieb Rauch
in den handen des Boltes. Im Laufe biefer Ereignisse wurde Rajor Gustav SchudLer, vom Ingenieur-Corps, durch einen hieb niedergestredt.

Erft nachbem biese Ronvention nicht in Erfüllung gebracht werben konnte, geicah bie Abbantung Latours, wie Seite 132 beschrieben. Als Latour über bie Stiege gegen ben hof geführt wurde, ries ihm ein Arbeiter ju: "Du zitterft!" worauf Latour mit Kaltblutigkeit antwortete; "Ich bin vor Rugeln gestanden, ich fürchte auch ben Dolch nicht, ich habe ein gutes Gewissen, und bin in Gottes hand."—

Wir verbanken biefe Berichtigung bem hauptmann Riem i abomett felbft, welcher fich als Beuge bei ber Ermorbung Satour 8 in Untersuchung befunden bat, aber gangs lich freigesprochen wurde, und und überhaupt die freundliche Mitthellung machte, daß die Darftellung ber Ermorbung Satour 8 volltommen ber Wahrheit getreu ift.

#### 9. October.

Nationalgardes Gberoffiziere durfen nicht abdanken. — Verbot des Waffenstausches im kais. Beughause. — Per Pan Jelladid rücht gegen Wien mit einer Armee. — Auersperg weigert sich die Garnison in die Kasernen einrücken zu laffen. — Peputationen von Graz und Prag. — Statut über die Pienst und Pisciplinar Verhältniffe.

"An die Commando ber Begirte Leopolbstadt, Landstraffe, Bieben und Rariabilf: "In biefen bebrangten Zeiten tonnen bie angezeigten Abbantungen von Bezirks. Chefs, beren Stellvertretern, Bataillons- und Compagnie Commanbanten, und ber übrigen Offiziere von Seite bes Nationalgarde Der Commando durchaus nicht angenommen werben, im Gegentheile erwartet man von benselben ble Erfüllung ihrer Bürgerpflichten in beren vollstem Umfange. Reue Bahlen sind bis auf Beiteres zu verschieben.

Wien am 9. October 1848, 81/2 Uhr Bormittags. Bom Rationalgarde-Ober-Commando: Scherzer, m. p. provisorischer Ober-Commandant."

2. Bataillon, 2. Compagnie, 8. Bezirtes. Im Berhinderungsfalle:
Selesen, Sailfam, m. p., Sauptmann.
Selesen, Theodor Sirn, m. p., Bezirts-Chef ber Bieben.
Selesen, Al. Plattensteiner, m.p., Bezirts-Commandant ber Landstraffe. \*)
Vidi! Sofmann, m. p., Bezirts-Chef ber Beopolostabt."

Borstehendes Sirculandum erscheint um so auffallender, als Scherzer ben Tag zuvor selbst abgedankt hat, und an die Ober-Offiziere Forderungen stellte, denen er als Ober-Commandant beispielweise vor Allen nachzukommen verpflichtet war. Roch auffallender ist aber ber Umstand, daß er am 8. abgedankt hatte, am 9. noch als Ober-Commandant Befehle ertheilte, und zwar neben Braun. Es waren somit am 8. und 9. zwei prov. Ober-Commandanten.

Ferner ift nachstehenbes Circulandum an die fammtlichen Bezirte von Seite bes Ober-Commando ergangen :

<sup>\*)</sup> So viel mir befannt geworben, hatte Plattenfeiner an jenem Tage bereits eingepadt gehabt, und wollte von Wien abreifen. Diefer Befehl hielt ihn aber in Wien auruck! Derselbe Rall trat auch bei ben andern Ober-Offizieren ein — und nur Bosheit ober Untenninig tonnte lettere, bie in Bien als Gutgefinnte nutten, beshalb verbächtigen. But boch ein reaftionarer, feinem Bataillon bes Begirtes Sanbfrage entlaufener, hafenfüßiger Maulhelb nach feiner Rudtehr mehrmal rudfichtelos ertlart, es maren im October nur Lumpen und Sabenichtse in Wien geblieben. Golde gelbe aufgebunfene Speichelleder ichmeicheln jest einem Stanbe, ben fie fruber beschimpften, werben aber verachtet. Sie find in ihrer Rurgfichtigfeit nicht fabig ju beurtheilen, bag bie wenigen von Bien nicht Entflohenen teineswegs - wie Erftere - reactionare Feinde bes Bolles waren, und endlich ber Beflobenen, bes Staates und bas ftabtifche hab unb Sut gegen Angriffe vor entfeffelten Banten befdusten, mit Lebensgefahr befdusten mabrend bie Erftgetachten anbermarts Rarten fpielten - als Gott ber Ragparen Attila's Beifel über bas ungludliche Wien fdmang. Solche politifche Rullen tonnen in Beiten ber Gefahr flieben, wie fle wollen, aber Jene follen fle nicht fcmaben, benen fie verpflichtet find, Letteres ift fcantlich!

"Rachbem bie Anzeige geschehen ift, bas die herren Bezirts-Chefs, Rationalgarden und Private ins tais. Zeughaus schien, um Baffen zu empfangen
ober solche auszu tauschen, woburch ber Zubrang zu bem Zeughause stindlich zunimmt, so werden die herren Bezirts-Chefs hiermit ersucht, Riemanben mehr ins Zeughaus zu schieden, indem auf Befehl bes hohen Reichstages
vorläufig weber Baffen verabfolgt, noch umgetauscht werden tonnen.

Bien, 9. October 1848, 91/2 Uhr Bormittage."

Bom provisorischen Ober-Commando: Scherzer, m. p."
Im Berhinderungsfalle bes Bezirks-Chefs: Sailsam, m. p., Sauptmann.
Gelesen, Sirn, m. p., Bezirks-Chef ber Wieden.
Gelesen, Platten fteiner, m. p., Bezirks-Chef.

Vidi! Sofmann, m. p., Begirte-Chef."

"An die Commando ber Begirte Leopolbstadt, Landstraße, Wieden und Mariabilf."

Reben vorstehendem Circulandum bes provisorischen Ober-Commandanten Scherzer erschien an demfelben Tage nachstehende Proflamation bes provisorischen Ober-Commandanten Braun, und zwar:

"Rachdem der hohe Reichstag die Siegel bei dem t. t. Zeughaufe angelegt hat, uns es nicht thunlich ift, bei so bewandten Umftanden einem jeden einzelnen herrn Sarden Sewehre zu verabfolgen, so werden die betreffenden Corps ber Rationalgarde hievon verständiget. Wien am 9. October 1848.

Braun, m. p., provisorischer Ober-Commanbant."

Rachbem Scherger bas Ober-Commando niebergelegt hatte, erfchien an ben Strafeneden folgende Rundmachung :

"Atabemische Legion! Sammtliche Glieber ber atabemischen Legion werben auf bas Dringenbste aufgeforbert, fich heute Montag ben 9. um 10 Uhr am Universitätsplat in Baffen einzufinden, um fich zur Disposition bes herrn Rational-Garbe-Ober-Commandanten Scherzer zu stellen.

Man erwartet vom Chrgefühle und Diensteifer ber herren Legionare, bas teiner verfaumen wirb, in biefen gefährlichen Romenten feine Pflicht und Schulbigfeit au thun. Wien ben 9. October 1848.

Bom Stubenten-Comitee.

Migner, m. p.,

Legion8 = Commanbant."

Bon ber Bieden wurden ins burgl. Zeughaus zwei Bagen mit Baffen fammt Frachtbrief eingebracht.

Des Morgens jogen mehrere im Transporthause stationirt gewesene Gemeine von Deutschmeister auf die Universität und wurden mit Guthuffasmus empfangen. Dit wie viel Angftichweiß berlei Freudenthranen fpater bezahlt werben, wußten bie Berblenbeten nicht!

Bis zum 9ten 10 Uhr Bormittags find nach ben Berichten ber k. t. Krantenhand-Direktion 61 Berwundete, wovon mittlerweile einer gestorben war, mb bis dahin 110 Tobte überbracht worden. Im Spitale der barmherzigen Brüber in der Leopoldstadt befanden sich 28 Todte und 88 Berwundete, welche in das allgemeine Krankenhans überbracht wurden.

Der Semeinberath versorgte bisher bas bei bem Schwarzenbergichen Palais gelagerte Militar mit Brob, und bie atabemische Legion beforgte bie Befordeberung besselben.

Der Biener-Studenten-Ausschuß erklärte in einer Eingabe an den Reichstag, ben Beschläßen besselben punttliche Folge zu leisten und die Unverleslichkeit aller Abgeordneten, von welcher Ration und von welcher politischen Reinung immer, mit ihrem Leben zu schüßen, und in einer zweiten, worin berselbe Aussichuß bem Gerüchte feierlichst widerspricht, als ob der Studenten-Ausschuß die Rachricht vom Rorbe Latours mit Beisall aufgenommen hatte.

In einer Eingabe an ben Reichstag fpricht ber Gemeinberath ber Stabt Bien feine aufrichtige Ergebenheit aus, und verfichert, bag er unermublich bie Erbaltung ber gesehlichen Buftanbe anftreben werbe.

Der Platoffizier Dunber berichtete beim Ober-Commando, baß Bellacie mit 30,000 Mann an ber Grenze ftebe.

An ben permanenten Reichstags-Ausschuß gelangte bie Rachricht, baß Selladic mit 30,000 Mann in Brud an ber Leitha gelagert sep, und baß bei Bieselburg ein ungarisches heer von 70,000 Mann stehen soll. hievon wurde ber Commandirende, Graf Auersperg, von Seite des Reichstags-Ausschußes benachrichtiget, und berselbe aufgefordert, seine Stellung um das Schwarzenbergsche Palais auszugeben, und unter Bermittlung der Studenten-Legion und der Rationalgarde das Militär in seine früheren Standquartiere einruden zu laffen.

An Se. Majestat wurde von Seite bes Reichstags-Ausschußes ein Gilbote mit ber Bitte abgesenbet, bem F. M. L. Jellacic ben Beitermarfch gegen Bien einzustellen. Der Deputirte Prato ist vom Ministerium ins Lager bes Banus abgesenbet worben.

Aus Graz langte eine Deputation ber Studentenschaft an, welch' lettere fich unter bie Befehle bes Reichstages stellte, ebenso eine zahlreiche Deputation nieb. öfterr. Bauern vom Marchfelbe, mit einer Abresse an ben Reichstag, in welscher bieselben ihre hulfe anbothen.

Der Reichstag bat Rachftebenbes befchloffen :

"In Anbetracht best gegenwärtigen ausnahmsweisen Buftanbes ber Stadt Bien befchließt ber Reichstag, unter voller Anerkennung bes bisherigen ehren-

werthen Berhaltens ber Bevollerung, in Bezug auf bas Privateigenthum, baß alle öffentlichen Gebaube als National-Eigenthum unter ben Schut bes Reichstages gestellt find."

Der commandirende General, Graf Auersperg, über eine neuerliche Aufforderung des Reichstags-Ausschußes seine für die Bevöllerung beunruhigende Stellung aufzugeben, — umsomehr, da der Ban Jellacid mit Truppen in Aumarsch sey — erwiederte, daß er durchaus leine seinbseligen Raßregeln gegen die Bevöllerung, sondern bloß die Sicherung seiner Truppen beabsichtige, die vereinzelt noch immer gefährdet sehn dürften, — und daß die Annäherung des Bans, von der ihm übrigens nichts Bestimmtes bekannt sey, umsomehr eine koncentrirte Stellung seinerseits erfordere. Ueber Aufforderung des Gemeinderathes erließ der permanente Reichstags Ausschuß eine zweite dringende Aufforderung an Auersperg. Der von seiner Sendung zurückgekehrte Abgeordnete Prato erklärte, der Ban habe ihn freundlich empfangen und versichert, daß er stets den Besehlen St. Rajestät gehorchen, und sich zu seiner Berfügung stellen werbe.

Giner zahlreichen Deputation aus Prag gab ber permanente Reichstags-Ausschuß über bas in Wien Borgefallene mit ber Aufforberung eine Erklarung, bie Bevöllerung Prags zu beruhigen, und berselben zu versichern, baß bie Reichstags-Abgeordneten aus Bohmen nichts für ihre personliche Sicherheit zu befürchten hatten.

Gine Deputation ber Rationalgarde Brunns erfchien beim permanenten Reichstags-Ausschuße, um ber Stadt Wien ihre fraftigfte Mitwirfung jugufagen.

Der Abgeordnete Schufella berichtete im Reichstage, daß die permanente Reichstags-Commiffion teine Anftalt jur fraftigften Bertheibigung Biens verabfaumt, und neuerdings Munition und Keuerwaffen ausgetheilt babe.

Das Gerücht aus Grag wegen Ginfegung einer prov. Regierung, bezetthenete ber bortige Gouverneur burch ben Telegraphen als falfc.

Das Ministerium bes Innern wurde vom Reichstage ermächtiget, bas Statut über die Dienst- und Disciplinar-Berhältnisse der Rationalgarde provisorisch zu promulgiren. Solches lautet:

# Provisorisches Statut

über die Dienft: und Disciplinar : Berhaltniffe ber Burgerwehr in Bien, fammt ben jum Stadthauptmannichafts: Begirte ber Stadt gehörenben Ortichaften.

\$. 1. Die Bestimmung der Burgerwehr ist im Allgemeinen Schut der constitutionellen Rechte des Thrones und des Bolles, und insbesondere Aufrechtershaltung des Sehorsams vor dem Gesete, Erhaltung und Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, für den Fall der Unzulänglichkeit der gewöhnslichen Sicherheits-Organe.

## S. 2. Der Dienft ber Burgerwehr befteht :

- a) im orbentlichen Dienste im Innern ber Gemeinbe.
- b) im außerordentlichen Dienste außer bem Bezirke ber Gemeinde.
- S. 3. Der orbentliche Dienst ber Burgerwehr umfast alle jene Dienstige, welche zur Erreichung ber im S. 1 angeführten 3wede inner ben Marber Semeinbe nothwendig sind.
- S. 4. Die Burgerwehr kann fich mit Ausnahme bes täglichen und gewöhnen Dienstes nur auf Aufforderung ber competenten Sivilbehörden, und über fehl bes Orts- ober Obercommando als Burgerwehr versammeln.

In fehr bringenben Fallen tann fich bie Civilbeborbe auch an einen bem te ber Sefahr nahe wohnenben Abtheilungs-Commandanten wenden, jedoch zugleich bem Ober-Commandanten hiebon bie Anzeige zu machen.

Der Burgerwehr ist jedesmal ber 3wed ihres Ausrudens auf ben Samtpiagen bekannt zu geben , und fie hat bann bie ihr in biefem gesetlichen Bege ietommenen Befehle zu erfüllen.

- \$. 5. Zeitliche Befretungen vom Dienste (Urlaube) werben bis zur Dauer es Monates vom Sauptmanne, bis zu zwei Monaten vom Bezirle-Chef ober traifons-Commandanten, bis zu brei Monaten und barüber vom Ober-Commandanten ertheilt, an ben sich auch bie höheren Offiziere vom Sauptmanne swarts bießfalls zu wenden haben.
- \$. 6. Der außerorbentliche Dienft ber Burgerwehr außer bem Bereiche ber emeinde findet Statt, um den benachbarten Gemeinden, in welchen die öffentige Auße und Sicherheit entweder bedroht ober wirklich gestört ift, und burch eberufenen Organe nicht hergestellt werden kann, jur handhabung ber gesetzen Orbnung Beistand zu leiften.
- \$. 7. Die Berpflichtung zu bem außerorbentlichen Dienfte außer bem Beite ber Semeinbe trifft alle Burgerwehrmanner in bem Alter vom 19. bis zum offenbeten 40. Jahre; es ift jedoch hiebei auf Familienväter schonenbe Rücksicht nehmen.
- S. 8. Bu biesem außerorbentlichen Dienste tann die Bürgerwehr in Wien ur auf die Aufforberung des Kreis- ober Landes-Chefs, ober des Ministeriums In Fallen dringender Sefahr tann jedoch der Bemeinde-Borsteher oder politische Amtsleiter der angreuzenden Gemeinde die Bürgerwehr um ihre Mitwirkung angehen, welche auch zu gewähren, und davon ngleich die Anzeige zu machen ist. Die Aufforderung hat auch die Bestimmung er Zahl der erforderlichen Wehrmanner zu enthalten.
- S. 9. Sobalb fich die Burgerwehr im außerordentlichen Dienfte über vier mb zwanzig Stunden befindet, erhalt fie einen für jeden Behrmann ohne Rud-

ficht auf Dienstgrabe gleichen Unterhaltsbeitrag, welcher nach ben eintretenben Umftanben zu bestimmen ift.

- S. 10. Benn ein Mitglieb ber Burgerwehr fich im ober außer bem Dienfte gefehwibrige Sandlungen ober Unterlaffungen schulbig macht, welche in ben burgerlichen Strafgeseigen verpont find, so hat die Amtshandlung bes competenten Strafrichters ordnungsmäßig einzutreten. Dieser hat von dem Resultate der gepflogenen Untersuchung ben Berwaltungsrath der Burgerwehr jedesmal zu verständigen, wenn der Untersuchte einer entehrenden Sandlung schuldig befunden worden ift.
- S. 11. Die Bergehen ber Burgerwehr als solcher find entweber Berlegungen ber Standesehre eines Wehrmannes ober Berlegungen ber Dienstpflicht. Die ersteren gehören vor bas Chrengericht, die letteren als: Richtbefolgung bes erhaltenen Befehls, eigenmächtiges Berlaffen ber Posten, Wibersetlichkeit im Dienste, ober eine lleberschreitung ber Amtsgewalt von Seite bes Borgesetten gegen ben Untergeordneten u. bal. vor ein Disciplinargericht.

Disciplinar - Bergeben ganger Abtheilungen ber Burgermehr werben von einer besonders zusammen zu setzenben Gerichts - Commission verhandelt und entschieden.

- \$. 12. Das Shrengericht ift competent für die Entscheidung über Shrenfrantungen, welche einem Wehrmanne in Rücksicht seiner Standesehre als Behrmann von einem anderen Wehrmanne zugefügt werden, so wie über alle Sandlungen eines Wehrmannes, welche die Shre dieses Standes verlegen, und nicht durch burgerliche Gesetz geahndet werden, in so ferne nicht diehfalls durch das Friedensaericht eine Ausgleichung zu Stande gebracht werden konnte. (S. 36, 37.)
- \$. 13. Das Sprengericht gründet sein Berfahren auf eine voransgegangene Anklage. Das Berfahren selbst ist munblich und in so ferne öffentlich, als dazu jedes Mitglied ber Bürgerwehr freien Zutritt hat.
- S. 14. Es wird gusammengeset ans 8 Behrmannern als Richtern nebft zwei rechtstundigen Behrmannern als Leiter und Schriftführer, welch' Letterer nicht stimmberechtiget ift.
- \$. 15. Behufs ber Beseigung bes Gerichtes werden Listen angefertiget. Bebe Compagnie mablt aus ihrer Mitte burch absolute Stimmenmehrheit fünf und zwanzig Behrmanner.

Die Gemählten werben mit Angabe ber barunter befindlichen Rechtstundigen bem Berwaltungsrathe angezeigt, und von diefem werben fammtliche Compagnie-Liften in eine alphabetifche Lifte gebracht.

S. 16. Das Chrengericht wird über jebe beshalb an ben Berwaltungsrath zu ftellenbe Aufforderung von dem Borftande besfelben einberufen, indem er ben Gerichtstag anberaumt, und hiezu außer den Parteien und Zeugen aus ben von dem

Erwaltungsrathe geführten Liften nach alphabetischer Orbnung bie breifache Bahl ber ju Richtern, Leitern und Schriftsubrern erforberlichen Wehrmanner vorlabet.

\$. 17. Die Ramen ber zu Richtern, zum Leiter und Schriftsuhrer Berufenen find vom Berwaltungerathe-Borfiger bem Anklager und Beschulbigten vorzulesen, beren jeber bas Recht hat, ein Orittel ber Genannten ohne Angabe eines Grundes zu verwerfen.

Begibt fich Giner ober ber Andere biefes Rechtes gang ober theilweife, fo wird bie erforberliche Anzahl aus ben übrig Gebliebenen burch bas Loos bestimmt.

- \$. 18. hiermit find bie Berrichtungen bes Berwaltungsrathe-Borftanbes beenbet und die Gerichtsverhandlung beginnt, bei welcher ber Leiter ben Borfig führt.
- \$. 19. Der Leiter eröffnet die Berhandlung mit ber Erinnerung, baß baß Gericht bei feiner Sprenhaftigkeit nach voller Ueberzeugung urtheilen wolle, vernimmt fodann ben Anklager, ben Beschulbigten und die Zeugen. Er, so wie die Richter haben bas Recht, Fragen an die Parteien und Zeugen zur Aufklarung thatsächlicher Berhaltniffe zu stellen.
- \$. 20. Sobalb ber Sachverhalt hinlanglich aufgeklart ift, wobei ber Angeklagte bas lette Bort hat, schließt ber Leiter die Berhanblung, gibt eine kurze Darftellung berfelben und zieht fich mit ben Richtern in bas Berathungszimmer zurad, aus welchem fie fich nicht früher entfernen burfen, bis fie ben Spruch gefällt haben, bei welchem auch bem Leiter eine entscheibenbe Stimme zukommt.
- \$. 21. Bur Berurtheilung bes Angeklagten ift bie Uebereinstimmung von mei Drittel ber neun Abstimmenben erforberlich.

. Sollten die Richter nicht im Stande febn, ein Urtheil zu fallen, weil fie noch nachere Auf tlarung über ben Sachverhalt nothwendig finden, fo ift eine nenerliche Berhandlung einzuleiten ober dieselbe zu erganzen.

- \$. 22. Im Falle ber Berurtheilung haben bie Richter jugleich bie Strafe ju bestimmen.
- \$. 23. Saben die Richter (ber Leiter mitbegriffen) ihren Spruch, welcher schriftlich aufzuzeichnen ist, gefällt, so tehren fie in die Gerichtsflube zuruck und ber Leiter veröffentlicht benselben.
- \$. 24. Segen ben Spruch steht teine Berufung offen, wohl aber tann ber Alager ober Befculbigte, wegen offenbarer Incompetenz bes Gerichtes ober versletter Formlichteit bes Berfahrens, die Caffation ergreifen, welche binnen brei Tagen angemelbet werben muß, um ben Bollzug bes Spruches zu hemmen.
- \$. 25. Ueber die Berhandlung bes Shrengerichtes wird ein Schriftsag (Protofoll) geführt. Derfelbe enthält die Ramen des Leiters, der Richter und bes Schriftführers, die Beziehung auf den Antlage-Alt, die Ramen der Parteien und Zeugen, so wie der Angabe der formellen Alte der Berhandlung und den Spruch. Der Schriftsag wird von sammtlichen Gerichtsmitgliedern unterfertiget.

S. 26. Jebe Partei, so wie jeder Benge hat auf die ergangene Aufforberung perfonlich vor Sericht du erscheinen, und ber Antlager, so wie ber Angeklagte kann einen Bertreter mitbringen.

Erfcheint nur eine von beiben Parteien, fo hindert bieß nicht bie Bornahme bes Berfahrens ; erfcheint aber tein Theil, fo ift bie Gerichtsfigung ju vertagen.

- \$. 27. Die Strafen, welche bas Chrengericht fiber bie Schulbigen verbangen fann, bestehen:
- 1. in Berweisen, und zwar: a) in fdriftlichen, b) in munblichen,
- 2. in einer bem Rlager zu leistenben Sprenerklarung, und zwar: a) vor bem Borgesesten allein, b) vor mehreren Zeugen, c) vor ber Fronte ber betreffenben Abtheilung,
- 3. in Ausschließung aus ber Burgermehr: a) für eine gemiffe Beit, b) für immer.
- \$. 28. Die Strafe wird nicht vom Gerichte, fondern vom betreffenben Burgerwehr-Commando bolliogen.
- \$. 29. Schriftliche Berweise werben bem Schulbigen vom hauptmanne einschließig aufwarts burch ben Ober-Commandanten, vom Oberlieutenant abwarts hingegen burch ben Compagnie-Commandanten mittelft versiegelter Ausfertigungen ertheilt. Im Falle ber Berschärfung ber Strafe ift ber Berweis von zwei Behrmannern mitzufertigen. Ründliche Berweise ertheilt ber Borgeseste in Gegenwart zweier Zeugen.
- S. 30. Lautet ber Spruch auf Sprenerklarung, so ift bas Urtheil bem vols len Inhalte nach kund zu machen, und die Aufforderung, diese Ehrenerklarung zu leiften, beizufügen, auf deren wirkliche Ablegung jedoch der Beleibigte verzichten kann. Die Shrenerklarung kann im Urtheile bahin bestimmt werden, daß sie a) bloß von dem Borgesehten des Berurtheilten, b) in Gegenwart einiger Genossen des Beleibigten, oder o)vor der Fronte jener Abtheilung geleistet werde, welcher der Schuldige angehört.
- S. 31. Sollte der Berurtheilte die Sprenertlärung auf Aufforderung nicht leiften, so ist er noch zweimal, von 8 zu 8 Tagen zur Leistung derselben, und zwar vor der Fronte, aufzusordern; leistet er auch der dritten Aufforderung keine Folge, so ist er als Berächter des Geseges aus der Bürgerwehr zu streichen.
- S. 32. Belleibet ber jur Shrenertlarung nach S. 30, lit. c, Berurtheilte einen Dienstigrab, so hat die Abtheilung, ber er angehört, burch Abgabe von Stimmzetteln zu entscheiben, ob seine Stelle als erlebigt zu betrachten sep ober nicht. Im ersteren Kalle wird zu einer neuen Bahl geschritten.
- S. 33. Die Ausschließung aus ber Burgerwehr, als Strafe einer Chrenverlegung, ift erft bann zu verhangen, wenn wiber benselben Beschulbigten milbere Strafgrabe, einzeln ober in Berbindung, bereits zu wieberholten Malen frucht-

los angewendet wurden. Diefe Strafe ift bem Berurtheilten vor feiner betreffensben Abtheilung tund zu machen, und ihm fohin die Ginreihungstarte, so wie die etwa ihm nicht eigenthumlich gehörigen Uniformirungs- ober Ruftungsftude für die bekimmte Zeit, ober für immer abzunehmen.

- S. 34. Sammtliche, in Folge eines vollzogenen Spruches, für immer aus ber Bürgerwehr geftrichenen Behrmanner find burch Tagesbefehle tund zu machen.
- S. 35. Der får foulblos Erflarte erhalt eine Abschrift bes Urtheils vom Chrengerichte, welches auf beffen Berlangen die Leistung der Chrenertlarung, durch Rundmachung bes Urtheils, mit hinweglaffung bes Ramens bes Rlagers, vor ber versammelten Abtheilung, welcher ber Angellagte angehort, du verfügen hat.
- S. 36. Bur Ausgleichung unbedeutender Sprenhandel ift bei jedem Batails lons-Commando ein Friedensgericht aus vier gewählten Wehrmannern, ohne Rudficht auf Rang, unter Borfig bes Bataillons-Commandanten jusammengusses. Bon ben vier Wehrmannern hat jeder Theil zwei namhaft zu machen.
- S. 37. Dieses Sericht hat Frieden zu ftiften. Sollte eine Ausgleichung nicht zu Stande kommen, fo hat es bem Rlager hierüber eine Bestätigung zu geben, auf deren Grundlage er sohin bei bem Shrengerichte fein Recht weiter verfolgen kann.
- 5. 38. Die Disciplinargerichte find auf biefelbe Beise ausammengusesen, wie oben gen ben Strengerichten verordnet worden ift, und bas Berfahren bei biefen Gerigten ift basselbe, insoferne nicht die nachstehenden Paragraphe eine Abanderung enthalten.
- S. 39. Heber die erhaltene Anzeige eines Disciplinarvergehens hat der Berswaltungsrath einen wo möglich rechtstundigen Wehrmann zu benennen, welcher bie Borerhebungen zu pflegen, und die Sache für bas öffentliche Schlufverfahren vorzubereiten hat.
- §. 40. Ueber ben Bericht biefes Behrmannes, baß bie Borerhebung gefoloffen fep, bestimmt ber Berwaltungsrath einen Behrmann, welcher bei ber öffentlichen Berhandlung bie Stelle bes Antlagers zu vertreten, in bem Disciplinargerichte aber teine entscheibenbe Stimme zu fuhren hat.
- S. 41. Der vorerwähnte Antlager hat bei bem öffentlichen Schlufverfahren auch bie zu verhängende Strafe zu beantragen, worüber die Richter mit einfacher Schumenmehrheit zu erkennen haben.
- \$. 42. Die Strafen, welche bas Disciplinargericht über ben Schulbigen verhängen tann, find: a) Berweis, b) Arrest, c) Betlust bes Dienkgrabes, und d) Ausschliebung aus ber Bürgerwehr auf gewisse Zeit, ober für immer.
- S. 43. Der Berweis erfolgt mittelft Tagebefehl in ben vom Berichte gu befchließenden Borten.

Der Arrest kann auf 6 Stunden bis zu 3 Tagen verhängt werden und wird baburch vollzogen, daß bem Berurtheilten befohlen wird, sich an einem bestimmten Tage, zur bestimmten Stunde auf ber Hauptwache ber Bürgerwehr undewassenet zu stellen, und ben Arrest bort auszustehen. Erscheint er nicht, so wird er burch die Wache abgeholt. Mit dem Berluste des Dienstgrades ist zugleich die Birkung verbunden, daß der Berurtheilte binnen Jahresfrist vom Tage des kundgemachten Urtheils nicht wieder zu dem bekleideten ober zu einem höheren Dienstzgrade gewählt werden kann.

Die Ausschließung aus ber Burgerwehr wirb unter benfelben Bebingungen, wie bei Chrengerichten verhangt und auf biefelbe Beise vollzogen.

- S. 44. Bekleibet ber jum ftrengen Bermeise ober Arreste Berurtheilte einen Dienstgrad, fo findet die Borfchrift bes S. 32. ihre Anwendung.
- S. 45. Das Caffationsgericht entscheibet bloß über bie Richtigkeit bes vom Chren- ober Disciplinargerichte gefällten Spruches : a) wegen beffen Incompetenz, b) wegen Berlegung wefentlicher Formlichkeiten.
- S. 46. Ein solches Gericht wird von bem Berwaltungsrathe aus ben von ihm nach S. 15. geführten Liften für vortommende Falle zusammengeseht und besteht aus 12 Richtern, einem Leiter und einem Schriftschrer, welchen beiben tein Stimmrecht gebührt. Sammtliche muffen Rechtstundige sehn. Auch das Berfahren vor diesem Gerichte ist munblich und öffentlich in der im S. 13. für Shrenfachen angegebenen Art.
- S. 47. Es beginnt seine Berhanblung auf Grundlage bes vom Caffationswerber überreichten schriftlichen Caffationsgesuches, und bes bei bem Ehren- ober Disciplinargerichte aufgenommenen Schriftsages, vernimmt ben Caffationswerber
  und beffen Segner ober beren Bertreter. In Disciplinarangelegenheiten vertritt
  auch bei bem Caffationshofe ein von bem Berwaltungsrathe zu benennenber Behrmann die Stelle bes Anklägers. Sine Bernehmung von Zeugen findet bei bem
  Caffationsgerichte nur in soferne Statt, als durch diese Zeugen die Caffationsgründe bargethan werden sollen.
- S. 48. Rach geschlossener Berhandlung faßt ber Leiter biefelbe in turger Darstellung zusammen und stellt bie Frage: "Ift ber vom Shren- (ober Disciplinar-) Gerichte geschöpfte Spruch richtig?"
- §. 49. Die Richter berathen, wie bei bem Shrengerichte, und geben ihren Spruch schriftlich ab. Bur bejahenben Beantwortung ber gestellten Frage ift bie Uebereinstimmung von acht Stimmen erforderlich.
- S. 50. Wird ber Spruch bes Ghren= ober Disciplinargerichtes fur nichtig erkannt, fo ift ein neuerliches Berfahren vor einem neu zusammen zu setzenben Gerichte einzuleiten.

- §, 51. Die Uebernahme einer Amtirung bei ben Gerichten ift eine Sprenfache, zugleich aber auch Pflicht bes Wehrmannes, und wer zu bem Gerichte berufen, sich ohne genügende Ursache dieser Amtirung entschlägt, ist von bem bezüglichen Gerichte mit einem Berweise zu bestrafen, im Wieberholungsfalle aber vom Berwaltungsrathe für unfähig zu erklären, in Zukunft ein Richter bei einem Stren- ober Disciplinargerichte ber Rationalgarbe zu sehn.
- S. 52. Wenn eine Abtheilung ber Burgerwehr ben ihr nach ber Dispoft tion bei Allarmirungen angewiesenen Plat eigenmächtig verläßt, ober wenn fie über die gesehliche Aufforderung ber zuständigen Behörde ben Sehorsam verweigert, so kann die Stellung ber Glieber dieser Abtheilung vor ein Disciplinargericht, und nach Umftänden selbst die Suspendirung der Abtheilung von dem Ministerium des Innern ausgesprochen werden; diese Suspendirung hat die Dauer eines Indres nicht zu überschreiten.
- 5. 53. Die Suspenfion einer Abtheilung der Bürgerwehr hat die zeitweislige Sinstellung ihrer Dienstleistungen zu Folge. Sie verbleibt in ihrer Organisfation." Dieses Statut ist den 12. October veröffentlicht worden.

Ueber ein Gerücht: Seine Majestat sey in Olmus eingetroffen, um von bort nach Prag zu reisen, ist ber Kreishauptmann von Ollmus vom Ministerium gefragt worben, worauf berselbe geantwortet: "Seine Majestat ist nicht in Olmus, und bezüglich einer Reise nach Prag keine Boranstalt bekannt."

Bon Seite bes Gemeinberathes wurde im commissionellen Wege erhoben, baß ber auf ber Bieben von einem Militarposten getobtete Schuhmacher, laut bem Protofolle ber Militarbehorbe ausgewiesen, ben Posten seiner Pflicht untreu zu machen versucht habe.

Auf eine Zuschrift bes Reichstags-Ausschusses an ben Semeinberath, die auf ber Türkenschanze stationirte Grenadier-Manuschaft, einstweilen gegen später zu erfolgende Entschädigung vom Staate, auf Communal-Rosten in Berpflegung zu nehmen, wurde — da eine Deputation ber benachbarten Ortschaft dieß auch als sehr bringent bezeichnete, ber Bice-Bürgermeister beauftragt, ben 10. die nöttigen Maßregeln treffen zu lassen.

Bon Seite ber Abtheilung für schwere Polizei : Uebertretungen und ber Stadthauptmannschaft, gelangten jum Gemeinderathe Zuschriften, baß teine Gefangenen langer als 24 Stunden ber Boruntersuchung entzogen murben.

Dem Semeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß eine Berftartung beim Polizeigebaube nothig fen, und in diefer Beziehung die nothige Berfügung vom Ober-Commando erbethen, welche auch erfolgte.

Die Rehrzahl ber lliberlaufer bes Grenabier-Bataillons R ich ter, fant fich bereits im Schwarzenberg'schen Lager wieber ein, und die Zahl ber in ber Stadt befindlichen Reuterer war nur gering.

Durch die Seftaltung ber Dinge wurde es nothwendig, baf beim Rationalgarbe-Obercommando eine eigene Person mit ben laufenben Bablungen beschäftiget und bemselben eine eigene Kaffe zugewiesen werbe.

lleber Ansuchen bes Ober-Commandanten Scherzer, wurde von Seite bes Ministeriums bieserhalb das Geeignete veranlaßt, und ber liquidirende Offigial des t. t. Universal-Rammeral-Bahlamtes Josef Grimm als Raffier jum Ober-Commando belegirt, welcher seine Berläge theils durch das t. t. Universal-Rammeral-Bahlamt, theils durch das Stadt-Biener Ober-Rammeramt erhielt. Bom 9. October dis jum 16. besselben Monats wurden während der Amtirung dieses Raffe-Beamten täglich 3000 fl. C. M. an kurrenten Baarauslagen bezahlt. —

"Das t. Zeughaus soll," so erzählte ber Freimuthige, "viele unterirbische Bange haben, bie in die Rasematten der Balle auslaufen, und in diesem soll sich viel Munition besinden; auch geheime Ausgange sollen gefunden worden sein, und man bringt damit in Berbindung, daß durch verkleibete Soldaten Runition in's feinbliche Lager abgeführt werde. Bom Studenten-Comitee ist die Untersuchung eingeleitet, und dem Reichstags-Ausschuffe Meldung gemacht worden."

"Die t. Offiziere follen fich, — erzählten die raditalen Blätter — folgende Aufgaben gestellt haben: Reorganistrung ber Rationalgarbe, Entwaffung ber Studenten, Wegnahme ber eroberten Kanonen und Züchtigung ber Rorber La tour's . Ferner:

"Unter ben Papieren Latour's, bie in die Sande des Studenten-Comitee's gerathen find, befinden fich mehrere, durch welche die Gefinnung bedeutender Personen an's Licht gebracht wird. Unter diesen Papieren befindet sich auch die bereits bestätigte Ernennung des Generals Bechtold zum Commandanten der Wiener Nationalgarde. Der General Bechtold, der ein so brauchbares Wertzeug zum Werrathe der Ungarn an die Serben war \*\*)."

"Das italienische Grenabier-Bataillon Ferari, welches fich weigerte, von Gansernborf weiter zu ziehen, hat den Landsturm im Marchfelbe organisitt, und wurde an der Berbindung mit Wien durch die abgetragenen Tabor-Brudenjoche verhindert" \*\*\*).

"Stubenten, 50 an ber Zahl, sind gestern in Wien angesommen, um sich an die akademische Legion anzuschließen. Bevor sie nach Wien gingen, zogen sie mehrmal vor das Colosseum (in Graz), wo das Schügen-Bataillon locirt ift; dasselbe blieb jedoch zurud."

"Ginige Rationalgarden wollten fich bem Buge ber Studenten anfchließen,

<sup>\*)</sup> Benigstens mußte ber Freimuthige icon am 9. October, mas nothig mar.

<sup>\*\*)</sup> So besprigte die Schandpresse gleich jeden Beschluß und jede Graennung mit ihrem Seifer.

Sann es einen größern Unfinn geben, als ergablen: ein italienifches Grenabier-Bataillon habe ben Lanbflurm organifirt — im Marchfelbe! —

ber Dber-Commandant Purder aber bewog fie gur Rudlehr, und ließ fie (bie Grager) be : Wienern nicht zu Sulfe eilen !" \*)

"Biele blaße Feiglinge find bereits von Bien geflüchtet, und haben ihre Gelbtiften mitgenommen."

"Das ehemalige Stadt-Convitt, vis-à-vis bem Universitäts-Gebaube, ift jum Spital für die Berwundeten bestimmt worden. Es liegen eine Masse verswundeter Studenten und Garben in demselben." (Der Freimutsige von Rahler.)

Folgenbes Platat ericien angeschlagen an allen Eden :

"bochbergiges Bolt von Bien! Die Art und Beife, mit ber man bas freie Ungervolt verfolgte, bie Errungenichaften unferer Rreibeitstämpfe an vernichten fucte, bas unconftitutionelle Berfahren ber gefturzten Rinifter, gegenüber bem Merreichischen und ungarischen Bolle, bat Gud zu einer Erbebung veranlaßt, so glorreich in ihren Urfachen und Erfolgen, als nur irgend eine Revolution in ber Sefdicte baftebt. Unerschütterlich war ber Duth bes Bolles, beispiellos seine Tobesverachtung. Durch bie Achtung bes Gigenthums, und bie mufterhafte Unterordnung unter militarifche Rubrer, babt 3hr Euch als vaterlandsliebenbe, con-Aitutionelle Burger gezeigt, als bie ficherften Stuten ber Demofratie. Bem and an diefen Tagen burd bas grauenvolle und beflagenswerthe Ende eines, wenn auch foulbbelabenen Mannes, eine trube Erinnerung haftet, fo ift es umfomehr an End, burch feftes Busammenbalten und unermubliche Bachsamteit und Ansbauer un ferem gefetlichen (?) Biber ftanbe Rraft und Erfolg In verleiben. Sollten baber außer ber Stadt lagernbe Truppen gegen alles Recht und constitutionellen Brauch einen Angriff gegen uns versuchen, fo find wir übergenat, bas wir in Euch bie Manner bes 6. Octobers (!) finden, so wie 36r Eurerfeits uns ftets als treue und madere Bruber ertennen werbet. Folgt baber, fobalb wir angegriffen werben, rafch bem Rufe und bem Beichen Guter Rubrer, fcart Euch fest jufammen um bas Banner ber Freiheit und bes Rechtes, benn nur baburd vermogen wir unfern ertauften \*\*) Sieg ju befestigen, um beffen fegendreicher Folgen (sic) theilhaftig zu werben."

"Die souverane Reichsversammlung allein bilbet Eure gesetlichen Bertreter, ihren Befehlen sehr Achtung und Gehorsam schuldig. Darum Ginheit, Bachsamkeit und Ausbauer! Rehmt unsern handschlag und unser Bort, mit Euch für die Freiheit zu leben, zu kampfen und zu fterben."

Bien am 9. October 1848.

Bom Stubenten-Ausschuffe."

Im Laufe ber letten Woche wurden bei ben öffentlichen Bauten unter Leitung ber f. f n. 5. Provinzial-Baubirektion noch 7700 Arbeiter verwendet, und

<sup>\*)</sup> Das war febr vernünftig ! -

<sup>\*\*)</sup> Alfo ertauften! - von Ragvaren ?!

twar bei ben Bauten in ober na be bei Bien 6405, und bei ben von Bien entfernteren 1295.

Diese offiziellen Daten liefern ben Beweit, wie groß ber Abstand binfichtlich ber fruber befchaftigten Arbeiter vor ber Revolution und feit Ausbruch berfelben war. 3m Sommer find über 14,000 Arbeiter ausgezahlt worben. —

"Ueber Ansuchen ber f. f. priv. Rationalbant und in Folge bes am 8. b. Dt. gefaßten Befcluffes bes Ministerrathes bat bas t. t. Juftig-Rinifterium, laut beffen Bufdrift vom namlichen Tage, Babl 3984 gu erklaren befunden: "baß Bechfel, welche in Bien und in ben jum Polizeibezirte von Bien geborigen Orts fcaften in bem Beitraume vom 6. bis 10. October 1848, beibe Tage einschließlich, jur Annahme ber Bablung batten prafentirt werben follen, auch noch am 11. b. Dr. mit voller Rechtswirtung prafentirt werben tonnen." Beldes biermit gur Darnachachtuna bekannt aemacht wird.

Bom f. f. n. d. Merfantil- und Bechselgerichte.

Bien am 9. October 1848. Berbowig m. p., Prafibent.

Fried. Billet m. p., Expedits-Direttor."

Die wibersprechenbsten Geruchte burchtreugten biefen Tag bie fturmbewegte Stadt; 3 ella dich, bieß es, rade beran, er mare nur noch vier Stunden meit von bier in Brud an ber Le itha entfernt, mabrend bem feine Borpoften fic loon in Sowaborf befinden follen. Bom Studenten-Comitee find einige Mitglieber abgeschidt worden, um bas Terrain ju retognosciren. Der Blas-Officier Dunber erfuhr am 9. Rachmittage von einem Bauer von Simberg, baf bie froatische Armee wirklich eingerudt fen und 30,000 Mann gable. Der Bauer verficherte gebient ju baben, und auf feine Chre die Bahrheit biefer Musfage Chenfo mar es ben 9. icon befannt, baß Ge. Majeftat Bergogenburg paffirt babe. Die Stragen wimmelten von Aenastlichen, von Reugierigen, von Drobenden. Jeber abnte Furchtbares! Man mar im Begriffe, die Baritaben abzutragen, aber bie Geruchte von ber Ankunft bes Ban liegen neue entfteben.

In ber Racht vom 9. auf ben 10. tamen einzelne Rachrichten über bie froatifche Armee. Um fichere Rachrichten ju erheben, begaben fich in biefer Racht im Auftrage ber Permaneng bes Reichstages , amei biefige, fruber in ber Armee gebiente Manner \*) in die bezeichnete Segend, mofelbst die Armee fich befinden follte. Diese überzeugten fich von ber Gewißheit, bag bie Armee 30 bis 35 Taufend Mann gable. Diefe beiben Abgefandten ftiegen auf ber Schmaborfer Sobe auf bie Borpoften, welche bas 4. Otocjaner Granzbataillon bilbete. Bon ba find fie unter Geforte gegen Schmaborf geleitet worden, woselbst fie gegen 3000 bis 4000 Bachtfeuer in einem weiten Rreife erblicten - moraus

<sup>\*)</sup> Der Bataillon8: Chef Leopold Mofer und ber Play: Offizier Alex. v. Senfel.

fich an und fur fich bie Starte ber Armee beurtheilen lief. Beitere Erfahrungen haben obige Angabe über bie Grobe ber Truppengahl bestätiget.

Sie eröffneten nach ihrer Rucklehr biese Ueberzeugung bem Reichstags-Aussichuffe. Dem ungeachtet fant es ber Reichstag für gut, bem Gemeinberathe bie in ber Proklamation vom 10. enthaltene Angabe von nur ungefähr 1000 Mann erschöpfter Truppen zu machen, und in ber eigenen Proklamation von bemselben Tage zu veröffentlichen, daß beiläusig 2000 Mann gemischte, ermattete, nicht im besten Justande besindliche Truppen bei Schwaborf angekommen seyen.

Am 9. October Rachmittag wurde bem Rationalgarde-Plats-Commando von Seite bes t. t. Militär-Plats-Commando bie ämtliche Anzeige gemacht, daß von ben im Stadsstodhause und in ber Salzgries-Kaserne inhaftirt gewesenen 126 Militärs, 120 Arrestanten entlassen, 6 schwere Berbrecher aber noch in ber Salzgries-Kaserne sich in haft besinden, und gleichzeitig das Ansuchen gestellt, diese Berbrecher, worunter sich 2 Mörder besinden sollen, dem Criminalgerichte einstweilen zur sichern Berwahrung zu überliefern.

Rachbem in ber Salzgries-Raferne bereits bewaffnetes Bolt, und steherische Freiwillige ) (nicht Studenten) bequartirt waren, beren Zügellofigkeit sich jüngst tunb gab, und die fich ber Abführung dieser Arrestanten jeben Falls widerset hatten, so mußte biefe Expedition mit größter Borsicht ausgeführt werben.

Das Rationalgarbe-Plat-Commando beorderte baher eine halbe Compagnie vom Burger-Regiment, und eine halbe Compagnie Rationalgarbe, unter Anführung ber Platoffiziere v. Epfelsberg und Player um Mitternacht jur Salzgrieß-Raserne, und so vollführte man nach vorausgeschickter Berständigung ber start besetzt Thorwachen, die Abführung dieser Arrestanten in das Criminal-Gerichts-Gebäube, was mit bebeutenden Schwierigkeiten verbunden war.

Auf eine burch die Permanenz des Semeinderathes übergebene Rote bes Reichstags-Ausschuffes, der Semeinderath möge das Rationalgarde-Ober-Commando in allen Bertheibigungs-Nahregeln unterftügen, wurde — nachdem Bag dorf berichtete, daß der Fleischbedarf der Stadt Wien auf eine Boche hinlanglich gedeckt sey — Stiffts Antrag angenommen, eine Commission sogleich an den Reichstags-Ausschuß und das Rationalgarde-Ober-Commando zu senden und zu fragen, welche Gründe der Ausschuß zum Auftrage von Bertheibigungs-Rahregeln bestimmt haben, und welche Anforderungen und Bunsche das Rationalgarde-Ober-Commando an den Semeinderath in Bezug auf seine Ritwirkung bei Bertheibigungs-Nahregeln stelle.

Der Gemeinderath bilbete für ben Drang des Augenblides eine temporare Finang-Commission, und hierfür wurden als Mitglieder Marthrt, Brobhuber, Bortenstein, Rabba, J. Mayer, Sütter, Winter, Esteles, und Treitl bestimmt.

<sup>\*)</sup> Das wadere Steperervolt muß jene Plumberer als Frembe besavouiren.

Auf eine Melbung bes Studenten : Comitees über eine geheime Thür aus Latours Garten in ben Stadtgraben, wurde vom Gemeinberathe bas Unter-Rammeramt beauftragt, die nothigen Berkleute jum Bermauern zu stellen. Es ist überraschend, welches Interesse die Studenten-Commitee-Mitglieder an Latour genommen, und welch' wohl organisirte Spürhunde-Polizei sie unterhielten! Bom Gemeinderathe wurde eine Commission ernannt, welche Sorge für Berwundete und ihre Familien zu tragen habe.

Semeinberath Q u a ft er berichtete, bas in seiner Segenwart Grenabiere bes Bataillons Richter von Rlosterneuburg über Schönbrunn estortirt worben seben. Sierauf wurde aus ber Mitte bes Gemeinberathes eine Deputation an ben Reichstag geschickt, um sich bahin zu verwenden, daß die über fie zu verhängende Strafe o so lange suspendirt bleibe, bis die Amnestie bewilliget sehn werbe.

Im Semeinberathe berichtete Stifft im Ramen ber jum Reichstage und Ober-Commando gesendeten Commission, bestehend aus den herren Stifft, Bernbrunn, Freund, Fabisch und Gassenbauer, Folgenbes:

Au er & perg hat neuerdings bem Reichstags-Ausschuffe erklat, nicht abziehen zu können, jedoch die Bersicherung gegeben, keine Feindseligkeiten im Sinne zu haben. Jellaciö stehe mit virca 1000 Mann erschöpfter Truppen bei Schwaborf, wahrscheinlich auf dem Rückzuge nach Stepermark. Das Rationalgarde-Ober-Commando stelle an den Gemeinderath in Betreff seiner Mitwirkung zu Bertheibigungs-Maßregeln folgendes Berlangen: Bequartirung und Berpstegung der einzurückenden fremden Garden Seitens der Semeinde; Sorge für vollständige Berproviantirung; Berpstegung der Berwundeten.

Es ift höchft auffallend, daß solche Maßregeln verlangt wurben, wenn ber Ban und seine angeblich aus 1000 Mann bestehende Armee im Rückzuge waren, und Auersperg Truppen, laut beffen Aussage, Wien gegenüber selbst gefährbet zu seyn glaubten. — —

Bernbrunn beantragte zur Beruhigung und Auftlarung bes Publitums ein Platat über ben ersten Theil ber Mittheilung bes Reichstags-Ausschuffes, welches auch sogleich vom Semeinberathe bewilliget und entworfen wurde. Dieses Platat erschien ben andern Tag, und ist ein Beleg, wie der Gemeinderath vom Reichstags-Ausschuffe getäuscht worden ist. Dem Reichstags-Ausschuffe war es befannt, baß der Ban mit circa 30,000 Mann anrücke, und bennoch erschien am 10. vom Reichstage ein Platat, worin von 2000 Mann nur die Rede ist, und bennoch erklärte der Reichstags-Ausschuß dem Gemeinderathe, daß sogar nur beiläusig 1000 Mann eingerückt, und solche sogar wahrscheinlich im Rückzuge begriffen sehen.

Benn herr Abgeordneter Prato folde Radrichten gebracht hatte, fo ift ber Reichstags-Ausschuß ebenfalls getäuscht worben.

Ueber eine an die Sicherheitswache geschehene Aufforderung, sich ber Rastionalgarbe jur Bertheibigung anzuschließen, wurde vom Gemeinderathe verfügt, daß nur so viel Mannschaft als nothig jum Schuge der Communalgebaube verwendet, ber andere Theil aber dem Rationalgarbe- Ober-Commando war Berfügung gestellt werbe. Beim Ober-Commando waren beilausig 16 Sischerbeitswächter und mehrere Cavalleristen als Ordonanzen im Dienste.

Rachftebenbe Platate waren an biefem Tage befchloffen und an ben Strafeneden Wiens angefchlagen :

"An die akademische Legion. Brüder! Rehmet meinen innigsten Dank für die unermübliche Ausdauer, strenge Aufrechthaltung der Disciplin und die todesberachtende Tapferkeit, die Ihr in diesen Tagen des Kampfes für die heiligsten Rechte des Bolkes bewiesen habt. Roch sind die Tage der Sefahr nicht vorüber, nech haben wir keine genügenden Garantien für die Aufrechthaltung unserer Errungenschaften. Darum fordere ich Such auf, nicht nachzulassen in Surem Sifer und Surer Wachsamkeit, da die kleinste Bernachlässigung die unheilvollsten Volgen mit sich führen kann. Die strengste Sinhaltung des Wach- und Patronillendienstenstes ist mehr als je nothwendig, und ich erwarte von Such, daß jeder für das Baterland seine Bilichten erfüllen werde.

Aigner m. p., Legions-Commanbant."

Diefes Platat mar nicht vermögenb, bie Flucht vieler Legionare vor bem aurudenden Ban zu verhindern.

Rachftehendes Platat begann mit einem Dankerguß — um gleich barauf burch ein anderes einen weltern Schritt mit hinweifung auf die nahe Gefahr zu machen, und endlich sogar ben Landfturm burch ein brittes aufzubieten, und zwar:

"Geehrtes Central Comitce aller freisinnigen Bereine Wiens! Bereint mit uns seyd Ihr in den Tagen der Gesahr mit Gut und Blut sur unsere Errungensschaften eingestanden, habt mitgekampft mit allen geistigen und physischen Krafsten für die heilige Freiheit. Als Mittampfer für das ebelste Gut der Menscheit muffen wir uns gegenseitig festigen und starten. Wir tonnen daher nicht zurückhalten den Ausbruck des tiefgefühlten Dankes, welcher uns für Guer und aller Demokraten edles (?) und energisches Wirken durchbringt. Rehmet demnach unseren wärmsten Dank für die Opfer, welche Ihr Alle auf dem Altare des Baterlandes (?) niederlegt.

"In ber leberzeugung, baß Ihr gleich uns in bem begeisterten Birten verharren werbet, entfenden wir Guch unferen Brubertuß und handichlag."

Der Musfchuß ber Stubenten."

"An das Bolt von Wien. Die Gefahr hat die zersplitterten Rrafte ber Freiheit vereint. Schon vor bem Ausbruche ber neuesten glorreichen (! ?) Bewegung haben jeboch bie Wiener bemotratischen Bereine einen Central-Ausschuß

niebergefest, welcher ben gludlichen und einheitlichen Sang ber lesten Erhebung zum Theil fein Bert nennen barf. Er zeigt nun ber gesammten, wenn auch in teinem Bereine eingezeichneten Partei sein Bestehen an, und forbert sie, insbesondere die Ranner des 6. Octobers (!) auf, ihm ihr Bertrauen zu schenken und sich an den Tagen der Gefahr wieder um denselben zu schaaren. Die jüngsten Ereignisse haben bewiesen, daß die wahre Ordnung nur aus der wahren Boltsfreiheit entspringen kann. Der Central-Aussichus der Biener demokrat. Bereine."

"An bie Landbewohner Desterreichs. Brüber! Der Feind steht vor unsern (!) Thoren. Der Boltsfeind (!) Jelladid hat vier Stunden vor Wien ein feindliches Lager aufgestellt. Unsere und Sure (!) Freiheit ist bedroht. Brüber, eilt zu uns, und tampst mit uns für die heilige Sache der Freiheit gegen den gemeinschaftlichen Feind (sic). Rur der Landsturm allein kann uns vor der Räuberbande Jella did's retten. Steht auf, Landbewohner, und rettet die Ehre, die Freiheit der Stadt Wien. Ift Wien frei, dann sehd Ihr es auch!

Der Central-Ausschuß aller bemofratischen Bereine Biens."

In Bezug auf biefe Proflamationen muß bemerkt werben, baß beren Drud größtentheils mit magyarifchem Gelbe bestritten wurde. Der Central-Ausschuß wirkte auf ben Reichstag, auf bas Ober = Commando, auf ben Semeinderath und auf ben Stubensen-Ausschuß.

In Folge ber auf ben Strafeneden ausposaunten Gefahr — flohen bie Bewohner mehr und mehr von Bien. Es hatten fich seit bem 7. hunderttausend Menschen Baffen geholt, aber als Beute, keineswegs um damit zu streiten. Die wirklichen Streiter werben sich spater in ihrer Qualität und Quantität berausstellen.

"Tagsbefehl. Sarnisons-Inspektion bekommt Morgen herr Commandant bes VIII. Bezirks. In Erwägung ber Erkrankung bes prov. herrn Ober-Commandanten von Wien und der Umgebung, herrn Abgeordneten Scherzer, hat das hohe Ministerium bes Innern mittelst Erlas vom heutigen Tage im Einversständnisse mit dem hohen Reichstags : Ausschuse mich beauftragt, einstweilen das Ober-Commando sämmtlicher Nationalgarden ohne Berzug zu übernehmen. Kameraden! freudig trete ich an die Spize von Männern, die auch mir gewiß mit gleicher Ausopferung wie disher beistehen werden, um das Eigenthum zu sichern, die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, kurzum die eben so schöne als schwierige Ausgabe, die und als Nationalgarde obliegt, in ihrer ganzen Größe würdig zu lösen."

"Ich ersuche sofort fammiliche Bezirks-, Corps- u. Bataillons-Commandanten ber Burger , Nationalgarbe und Studenten , fich beute um 3 Uhr Rachmittags unausbleiblich in bem Ober-Commando-Lotale in ber Stallburg eingus finden, um über unfer Berhalten ju berathen und zu befchließen.

Am 9. October 1848.

Braun m. p.

prov. Ober-Commandant."

Braun fah ein, baß bas Eigenthum gefichert, bie Ruhe und Orbnung wieder bergeftellt werben mußten!

Am 9. October in ber Racht tam ein Bataillon Rationalgarben von Liefing, Aggersborf, Brunn, Altmannsborf, Siebenhirten 1c., 200 Rotten ftart, in Bien an, und stellten sich bem Ober-Commando dur Berfügung; fie wurden mit Jubel empfangen, und ihnen die balbigste Berwendung zugesichert, ba die Stadt- und Borstadtgarben burch ben angestrengten Dienst schon gang ersichert.

Das Bataillon murbe auf bem Josefsplage aufgestellt, und einstweilen bie Dispositionen getroffen, mehrere icon lange im Dienste stehenbe Posten burch selbes ablosen au laffen.

Als nach Berlauf einer Stunde der Platoffizier Ruf auf ben Josefsplat tam, um die betreffenden Poften burch das Bataillon beseihen zu laffen, fand er basselbe im Aufbruch begriffen, um nach Sause zu marschieren. Dasselbe marschirte auch trot ber bringenbsten Bitten bes Ober-Commandanten Braun zum Burgthor hinaus; nur ein kleiner Theil der Liefinger Sarbe konnte bewogen werden, in den Hof-Burg-Lokalitäten zu verbleiben.

Den 10ten Morgens, als biefe Abtheilung commanbirt wurde in bas Benghaus zu marfchiren, und berfelbe Plagoffizier biefe Garben bahin führen wollte, fand er biefelben auch bereits abmarschirt. — Diefes Bataillon ift biefemnach ohne allen Zweck hin- und zurüdmarschirt. — Eremplarisch!

Aus Prag. Der Sindruck, ben die Biener Rachrichten in unserer Ritte hervordrachten, ist unbeschreiblich. Die Spannung war nach den gerüchtweisen Ritcheilungen aufs Aeußerste gestiegen. Was sich indeß an Thätigkeit entfalten ließ, um in nähere Renntniß zu kommen, geschah. Der herr Gubernial-Bicepräsibent sandte mit dem Frühesten bes heutigen Tages einen k. k. Snebernial-Beamten mit der Ordre ab, so weit als thunlich, wenn möglich nach Bien zu sahren und durch Staffette Bericht zu erstatten. Dieses war doppelt dringend nothwendig, da in Andetracht der schwankenden Gerüchte von einer provisorischen Regierung eine illegale Ordre von Wien aus ebenso möglich gewessen ware, als es ihenso problematisch war, ob die Ordre, kein Militär nach Wien zu senen und seines Stadt-Berordneten-Collegium sandte vier, die mit dem Studenten-Ausschuß vereinigte Slowanska lipa fünf Deputirte ab, und lestere erließen solgende ausgezeichnete und wahrhaft loyale Problamation:

## Mufruf!

"In Wien ift die Revolution ausgebrochen und erschüttert alle Gemüther. Bur Anfrechthaltung bes Friedens und ber Sicherung ber Freihelten, auf welche ber Reichstag bafirt ift, bebarf es energische und rasche Schritte."

,,Sollte die Minorität des Reichstages die Grenzen ihres Rechtes überschreiten, und unterfüßt von bewaffneter Racht, gewaltsam sich der ganzen Regierung bemächtigen zur Gefährdung der Freiheit, der Gleichberechtigung der Rationen und der kaiferlichen Familie, so verwahrt sich die Lipa Slowanska und der Studentenausschuß gegen jede gewaltsame Handlung der Reichstagsminorität, erkennt die willführlich zusammengesetzte provisorische Regierung nicht an, und erklärt sich öffentlich für den Schutz aller Anordnungen des vollständigen Reichstages."

"Der Augenblid ber Gefahr forbert bie Ertlarung über unfere Stellung, von allen Seiten und zu biefem Zwede treten besonbere Ausschüffe in Berbindung mit bem Stadtverorbneten-Collegium in permanente Berathung."

"Bürger Prags, von Euch hangt es jest ab, daß die öffentliche Rube erhalten, daß das Baterland gerettet werbe vor der Bernichtung aller Ordnung, daß die Refultate der erwähnten Berathung jum Bohle der ganzen Ration und zur Sebung der Freiheit ins Bert gesett werden tonnen."

"Der Ausschuß ber Sipa Slowansta. Der Ausschuß ber Sinbentenschaft."
Der ganze Sinn ber Bevölkerung war nach Wien gerichtet; eine, aus Anlaß bes letten Borfalles mit Rebacteur Polz, in bas Bereinslocal ber Slowanstalipa berufene Schriftsellerversammlung wurde vertagt; bagegen beschloffen, einen Schriftstellertlubb zu gründen und burch die Presse im reinen Sinne aus bem
Standpunkte ber Feberativmonarchie, welcher die Wiener Bewegung unzweifelbaft entgegen ftebt , zur Leitung der öffentlichen Reinung zu wirlen.

Es war erfreulich zu sehen, wie klar es unserer Bevölkerung ift, baß bie Fundamente der bis zu der letten so surchtbar gesteigerten Bewegung in Wien in einem politischen Gewebe liegen, welches, gegen den Bestand der Monarchie gerichtet, theils national-separatistischen, theils aber republikanischen Zwecken zugewendet ist. Wir fühlen die ganze Gewalt der Kriss, in der sich Desterreich besindet, wir fühlen, daß nur eine große, gemeinsame nationale Erhebung die Monarchie gegen ihre inneren Feinde retten könne, und wir glauben es im Ramen unserer Landsleute außsprechen zu können: Böhmen ist dem Bestande der Ronarchie geweiht, fühlt die Krast der Liebe und des Muthes für eine große Sache in sich, und wird bei ihr außharren in der schönen Einigkeit des Sinnes mit der es sich ihr geweiht hat.

Rachfchrift. Go eben horen wir , daß die hier anwesenden Deputirten eine Proflamation verfaßt haben , worin fie fich gegen die Biener Greigniffe , beren

schlecht verhohlene Tendenzen fie sehr wohl durchbliden, so wie für Aufrechthaltung der Integrität der Monarchie auf demokratischer Grundlage und auf der Sleichberechtigung sämmtlicher Rationalitäten, entschieden aussprechen. Es wird darin zudem zu Einheit, Sesehlichkeit und Ordnung aufgefordert. Dieselbe wurde vom Dr. Pinkas in der Bürger-Resource vorgelesen, mit vielem Beisalle aufgenommen, und soll nun zur Untersertigung ausliegen, welche ihr unzweiselhaft sehr zahlreich zu Theil werden wird.

Das Prager Stadt - Berordneten - Collegium erließ folgende Proflamation bochft mertwürdigen, wichtigen Inhalts :

"Anfruhr, Morb und Sewaltthat hat in Bien die Sarantien der Freiheit in Frage gestellt; ber Partei des Umsturzes ist es, — wir sind überzeugt, gegen den Billen der Rajorität der biederen Bewohner Biens, — gelungen, unseren constitutionellen Raiser zur Flucht zu veranlassen, den Reichstag zu terroristren, in welchem jest die disherige Minorität ohne Rücksicht auf Ordnung und Gesehe illegale Beschlüsse faßt. Im Ramen und im Sinne der loyalen Bevölkerung Prags protestiren wir gegen alle im Reichstage ungesehlich gefaßten Beschlüsse, wir protestiren gegen eine Bersammlung, welche in beschlusunsähiger Minderheit ihr Mandat überschreitend, die erecutive Sewalt an sich zu reißen versuchen sollte."

"In bem gewaltsamen Sturze eines Ministertums, welches in liebereinstimmung mit ber Majorität ber freien Bertreter eines freien Bolles handelt, sehen wir nicht die Erhebung einer eblen Ration für ihre unterbrückten Rechte, sonbern nur verbrecherischen Anfrubr und Anarchie."

"Bir erklaren unsere Anhanglichkeit an bie Opnastie, an bie constitutionellbemotratische Monarchie, wir erklaren fest und feierlich, daß ein einiges, selbstständiges Desterreich wieder erfleben soll aus bem Chaos, welches per fibe Organe bes Umsturges beute aus Desterreich gemacht."

"Rur in einem felbstftanbigen Defterreich tann Bohmen, tann feine Sauptfiabt gebeiben."

"Bir vertrauen bem Raifer, und bauen fest auf fein taiferliches Wort, ohne Furcht vor bem hohlen Gespenste, Reaktion, mit welchem ein irregeleiteter Theil ber Bevölkerung fich schreden, fich mißbrauchen läßt, von einer Partei bes verbrecherischen Umtriebes; in dieser Partei allein liegt die Gefahr ber wahren Bollsfreiheit."

"Bohmens Bevolkerung erwartet, Treue und Anhanglichkeit bietenb, auch Treue von feinem Könige!"

"Bir forbern Prage loyale Bevollerung auf, burch festes, inniges Bufammenstehen Ordnung und Ruhe aufrecht zu halten, jebe Aufreizung gefchaftiger Agenten ber Biener Umfturgpartei \*) entfoleben von fich ju weifen und aufmertfam ju verfolgen."

Bir warnen bie Sinwohner Prags vor ben Sefahren jenes anardiffen Treibens, bas Bohmen in Unglad und ewige Dienftbarteit ju folgen gebentt; barum haltet fest und treu zusammen; uns Bohmen sen ber geschichtliche Ruhm vorbehalten, aller Berbachtigung jum hohn, eine treue Stube geblieben zu sehn ber Monarchie!"

"Eintracht gibt Rraft, barum bewahret bie Gintracht, in ihr liegt ber Sieg über unfere Beinbe, wie über unfere Berlaumber."

Pray, b. 9. Oct. 1848. Bom Bürgermeister und Stadtverordneter-Collegium. Banka, Bürgermeister. — Protop Richter. — Dr. Aszlošan. — C. A. Fiedler. — Franz Dittrich. — F. L. Jaroš. — Dr. Iseses Frie. — Ishann Stawis. — Benzel Seibl. — Ish. Meisser. — Ish. Avweith. — Johann Spott. — B. J. Rott. — Carl Such. — Bad. Dr. Sofriciter. — Dr. A. B. Binkas."

### 10. October.

Jekadid's febensumrif. — Journalisten-fügen. — Neber Peerdigung ber Gefallenen. —
Per Neichstag proklamiet, Jekadid sey mit 2000 Mann bei Schwabses. — Spihhitl. — Ungarische Pase. — Per Gemeinberuth proklamiet, Jekadid lagere mit 1000
Mann bei Schwabses — Neichstags-Commission geht zum Auersperg. — Welle
Stimmung ber h. h. Ofiziere gegen Porrosch. — Per Wachenmundunt des Pulverthurms broht solchen in die Luft zu sprengen. — Per Neichstags-Anoschus des Pulverthurms broht solchen in die Luft zu sprengen. — Per Neichstags-Anoschus des Desansukt
die Ausbiethung des sandstums von Rolle des demokratischen Centralausschaftes
und überläst alle Vertheidigungsmaßregeln dem Gemeinderathe und dem Oder-Commands. — Perichte der Verwaltungs-Naths-Permanenz. — Wassenustheitung. —
Stärke der um Wien sichtbaren Eruppen. — Die Wiedner Garde will angeispweist
versahren. — Nesutate der Bendung zu Jestadid. — Possen Antwort. — Jerischgige
keit von Wien. — Penstansbestimmungen sir Witwen der Gesallenen. — Proklamation der Magyaren.

Das Erscheinen ber froatisch-slawonischen Armee bei Wien unter bem Ober-Commando bes Ban von Arvatienze, Bella die, gibt biesem Felbherrn fold' große Bebeutung \*\*), daß wir nicht unterlassen tonnen, einige Andentungen Ster feine Person und Character ben kommenden Ereignissen vorangeben zu laffin.

<sup>\*)</sup> Sten fo batte ber Wiener Gemeinberath fprechen, und bie Bevollerung vor ber magnarifchen Umfturgpartei in Wien warnen follen. Eine unmaggebliche Reinung !

<sup>&</sup>quot;Der Feind fieht vor Wien", schrieb ber Freimuthige am 10. October, "er fteht mafer haft vor und; jene Proklamation bes Reichstages, welche am 10. b. M. erschien und bem Jellachich 2000 Mann zersahrener Truppen gab, war ohne Begründung. Jellachich hat ben besten Berichten zu Folge minbestens 20,000 Mann, worunter ungefahr 8000 Mann reguläre Truppen, die andern in Führung ber Baffen wohlgeübt." — hieraus ift ersichtlich, daß os auch die rabitalen Blatter einzusehen begannen,

Jofef Freiherr Bellacie, (fprich Bellatichitich,) von Bugim, ift gu Beterwarbein am 16. October 1801 geboren, fomit 47 Jahre alt. 3m Marg b. 3. ernaunte ber Raifer ben Baron Rella die jum Generalmajor, jum Ban pon Proatien, Slawonien und Dalmatien, zum wirklichen Gebeimrath, und einige Tage barauf auch jum Felbmarfchall-Lieutenant und commanbirenben General in A a ra m. Der Zag war gefommen, wo ber biebere Rann, ber trene Unterthan, ber echte Sobn Rroatiens eine gewaltige Aufgabe muthia fic aufbarbete, vor welcher vielleicht jeder Andere erblaffend gurudgetreten mare. Die Reit mar verbangnisvoll, unerhort ichmer; es tonnte biefe ichmere Laft nur von einer von Graebenbeit und Baterlandsliebe erfullten Seele übernommen werben, die an ibren Raiser und an ibre Beimath weit mehr als an fich felbst bacte. Relbmaricall. Lieutenant Baron Jella čič bat, trot ber ungunftigen Berbaltniffe, Unglaubliches geleiftet. Das Land wird ihm die Rube und Ordnung verbanten, ber Monarchie bat er baburch eine ber gemaltigften Stugen erhalten, mb bieß alles ift bie natürliche Birtung feiner bochft feltenen Gaben, wie and ber allgemeinen Liebe und Berehrung, welche er von jeber mit vollem Rechte geniefit. Dan febe nur einmal ben General vor ber Fronte reiten, man bore ibn We Solbaten anreben, fo überzeugt man fich augenblidlich und fur immer, baß . er aum Befehlen geschaffen ift. Der Golbat wird ftets bem Jella die geborben und folgen, wenn er foggr in voller wilber Emporung von feinem General iderrafcht werben follte, weil ber Solbat weiß und fühlt, baß Bella die felbft ein Solbat ift. Baron Sella die ift bon fleiner Statur, feine bobe Stirne berrait Seift , Energie , Tiefe. Die ichwarzen bichtbeschatteten Augen find freundlich, bod jugleich burchbringend und entschloffen. Die Gefichtszuge icharf geprägt und ebel, grabischbraun gefarbt. In seinem Bange, in all feinen Geberben lient etwas Freies und Rubnes, wie es einem echten Sohne bes Subens, einem wahren Soldaten geziemt. Bon einer unaussprechlichen Bergensgute und Radfict für feine Untergebenen, gurnt er ihnen felten, weil er weiß, bag man von ben Renfchen nichts über ihre Fahigkeiten binaus hoffen und verlangen tann. Brak und Rlein, Ranner und Beiber, Goldaten und Rinder lieben und verehren ibn in einem beneibenswerthen Grabe. Liberal im tlefften Ginne bes Wortes. aber tren feinem Raifer, ift ber Ban ber Dann aller Bolterflaffen und bes Sofes angleich, und feine tiefgefühlte Baterlandeliebe, glubt eben fo vernunftig und ebel, als rein und warm in feiner Bruft. Bas will und municht er? Richts all feine geliebte Seimath frei und gludlich zu feben, und bafur gabe er gerne taufendmal fein Leben bin. Jebe PulBaber ichlagt in ihm fur bingebung und

bag ber Ban mehr als ein ober zweitausend wohlgeubte Truppen anführte, und bag bie Reichstags Aus duß Dachrichten nicht alle begründet maren. Dr.

Treue, jeber Moment seines Daseyns wird ohne Bebenken bem großen Zwede geopfert, ben er Tag und Racht verfolgt. Aber während eine ganze Ration in Begeisterung um ihn versammelt, ihm jubelnd zuruft: "Gott beschütze Dich und gebe Dir seinen himmlischen Segen!" während alle braven Leute in Europa mit gespanntem Interesse auf ihn bliden, fallen die magyarischen Wespen ihn mit ihrem giftigen Stachel an, als ob es barauf abgesehen wäre, die Rache Gottes auf das schöne Ungarland herabzuziehen, für welches die Kroaten Jahrhunderte lang brüderlich gestritten haben! Die parteiischen Borwürse, die böswilligen Serüchte, die man verbreitet hat, die niedrigen Berläumdungen, die ausposamnt wurden, alles das prallt von einer solchen erhabenen Ratur ab. (Böhr. Sc.)

Rachstehenbe Rachrichten brachte ber Freimuthige, welche zur Beurtheilung mit Bemerkungen mitgetheilt werben, und zwar :

"Rit erhabenen") Gefühlen bliden wir auf die jüngstvergangenen Tage zurüd; was in Prag und Berlin nicht gelingen konnte, das hat Wien (?) erfochten. ') Wir haben die Borfalle des 6. und 7. October aussührlich berichtet ') und wollen vorläufig noch einige Spisoben beifügen. Sine rührende, wahrhaft erhebende Scene erlebten wir bei Uebergade des Zeughauses. Die Soldaten, welche auf das Bolt und die Sarde geseuert hatten, zählten mehre Berwundete, um die sich Riemand (?) kummerte; man ließ sie, die sürchterlich Leibenden, unbeachtet liegen. Endlich gewahrte sie ein Student, er richtete einige seurige Worte an seine Rameraden und die Rationalgarde, und sogleich ergriffen sie die Tragbahren, legten die Berwundeten darauf und trugen sie fort. Als sie mit ihrer Bürde zum Thore hinaustamen, stutze das Bolt einen Augenblich, doch sogleich machten Rationalgarden und Legionäre aus freiem Antriebe Spalier, schulterten und präsentirten. Sin nicht enden wollender Iubelruf durchionte die Luft, und allen Umstehenden traten Thränen der Rührung in die Augen. So behandeln siegende Demokraten ihre Feinde! ')"

"Seftern, Montag, hörte man, wie Bewohner der Borstadt Bie den versschen, im Schwarzenberg-Garten bis zum Belvedere hinauf ein lang anhaltendes Bivat- und Bravorusen von Seiten des dort liegenden Militars. Die Ursache kennen wir nicht, vermuthlich ist die Mannschaft von den Offizieren haranguirt oder ihnen die Rähe Zella &i &'s kund gegeben worden.). In welch pitopablem Bustande sich Zella &i &(?) sammt seiner Armee besindet, hat man ihnen nicht gesagt. Tags zuvor wußte sich ein Mann, — es soll ein hiesiger Bürger senn, — verkleibet in den Schwarzenberg-Garten Gintritt zu verschaffen. Wir wissen nicht,

Bemerkungen. 1) Schone Erhabenheit bab! — 2) Gemordet. — 2) Sollte "gelos gen" heißen. 2) !!? — Das abgiebenbe Militar hat seine Berwundeten mitgenommen, und bie Rationalgarben haben sie geleitet. Berwundet wurden 22, und 2 Grenadiere waren todt. 2) Es war ber Ban selost ba gewesen.

ob feine Aussage glaubwürdig ift, theilen baber bloß die Rachricht mit, daß er bie Zahl ber Kanonen auf 38 angibt. Die Mannschaft soll viel Wein bekommen, Sinige waren in so rosenfarbenem Humor, daß sie ihm für ein Päcken Zündhölzechen ihr Gewehr anboten!! —"



"Unter ben aus bem t. t. Zeughause genommenenneuen Sewehren find bie meiften auf Junder eingerichtet, aber — man hat keine Junder. Es sollen heute Rachmittag so viele vertheilt werden, als man in der Eile anfertigen konnte. Bermuthlich werden im Zeughause in dem unter die Schottenbastei führenden untertrbischen Sangen Junder gefunden werden."

"Bum Schluffe noch ein Wort bes Danles an die Burger-Artillerie; wenn fich in biefen Tagen ber Gefahr unsere ganze Boltswehr auszeichnete, so that bieß besonders die Burger-Artillerie in vollem Rase — fie ftand 48 Stunden, ohne abgelost zu werden, bei den Ranonen. — Das thaten die "von einer Partei untersochten Burger" für ihre "Untersocher." \*)

Das Rationalgarde=Ober=Commando erließ folgenden Tagebefehl :

"Der Berwaltungsrath hat Betreffs ber Mobalitaten ber Beerbigung ber am 6. unb. 7. b. D. Gefallenen folgende Befchluffe gefaßt:

- 1. Die im allgemeinen Krankenhause befindlichen Leichen ber am 6. und 7. b. M. Gefallenen, welche von ihren Angehörigen nicht zur besonderen Bestatung abgeholt worden sind, sollen heute Rachmittag um 2 Uhr im Stillen zur Erbe bestattet werben.
- 2. Es moge burch ein Platat bekannt gegeben werben, baß spater bei geeigneter Zeit eine Leichenfeier abgehalten werben solle, ba beren Abhaltung gegenwärtig nicht angemessen erscheint.
- 3. Bon jebem Begirte und von jebem Corps foll ein Bug von 6 Rotten volltommen bemaffnet ben Bug begleiten.
  - 4. Die Abfeuerung von Salven hat bei ber Bestattung ju unterbleiben.
- 5. Die geiftliche Begleitung hat aus einem fogenannten ganzen Conduct ber tacholischen Seiftlichkeit, nebst einem protestantischen Prediger helvetischer und angsburgischer Confession, und einem ifraelitischen Geistlichen zu bestehen.
- 6. Gine Dufitbande begleitet ben Bug.

Diefe Befchluffe werben ben Commandos befannt gegeben. Wien, am 10. October 1848.

Braun, m. p.,

prov. Ober-Commandant."

"An bie Bevollerung Wiens! Rach einem von bem Comitee bes hoben Reichstages jur Erhaltung ber Rube, Ordnung und Sicherheit genehmigten Beschluffe bes Berwaltungsrathes ber gesammten Rationalgarbe foll bie Beerbigung ber in ben Spitalern liegenden Leichen ber am 6. und 7. October Gefallenen

Sreimuthige Rr. 159. — Der Berfasser verwahrt fich gegen lettern Passus; benn von Unterjochung tam nirgends eine Spur vor. Dr.



Dienstag ben 10. October 1848, Rachmittags um 2 life in Begleitung von 6 Compagnien aus allen Baffengattungen ber Bürgerwehr Statt finden. Der Leichenzug wird sich von dem allgemeinen Krankenhause in aller Stille nach bem Schmelzer Friedhofe bewegen."

"ilm teinen Anlaß gur Beunruhigung bes Publifums ju geben, werben bie bei abnlichen Leichenbegangniffen üblichen Salven unterbleiben. Dagegen fall nachträglich bei geeigneter Zeit eine folenne Leichenfeier abgehalten werben."

Bien ben 10. October 1848.

Bom Bermaltungerathe ber Rationalgarbe Bien's."

Jene Feierlichfeit, auf weiche fich obige zwei Erläffe beziehen, ift in Folge ber angeruckten Armee bes Ban und ber baburch hervorgebrachten Bestürzung ganglich unterblieben.

An allen Eden war nachftebenbe Protlamation angefchlagen:

"An die Bewohner Wiens! Mitburger! Berfchiebene beunruhigende Gerachee burchirren die Stadt, erhigen die Gemuther, und erfallen die Bewohner mit einer Aengfilichleit und Bangigleit, die mit-der besonnenen mannlichen Saltung, mit dem taltvollen Benehmen, wodurch die Bewohner Bien's fich bisher and zeichneten, im Widerspruche fieht. Man befürchtet lieberfalle, abertreibt jedes Ereigniß, und vergrößert auf diese Weise eine Gefahr, die vor der Sand unt all Bahrscheinlichteit erscheint."

"Sicherer und offizieller Rachricht zu Folge, die ber Reichstags-Ansfifis geftern Abends erhalten hat, ift Baron Jella die mit beilaufig 2000 Mam gemischter Truppen, welche ganz ermattet und nicht im besten Zustande waren, in Schwaborf angetommen. Der Reichstag wird mit berselben Gorgfalt, mit berselben Gnergie, wie bisher, auch fortan das Interesse der Gesamminomrische, bes Thrones, so wie das der Stadt Bien mahren; der Ausschund berselben hat im Ginverständnisse mit dem Ministerium das Ober-Commando der Rationalgarde beauftragt, alle Mittel zur Bertheidigung bei etwaigem Angriffe in Bereitsch aft zu halten. Bewohner Bien's! Im Ramen des Baterlandes, der Freiheit und Gures eigenen Bohles beschwören wir Gud, nicht leichtgläubig auf die vielfältigen lügen haften Gerüchte zu vertramen."

Wien, am 10. October 1848. Bom confituirenden Reichstage.

Smolfa, erfter Biceprafibent.
Bifer Carl, Schriftshrer."

Sicherer, und zwar Privatnachricht zu Folge, hat man am 9. bereits ganz gewiß gewußt, baß ber Ban mit einer großen Armee bie öfterreichische Granze überschritten, und bie Borhut von beilaufig 2000 Mann bis Schwaborf vorgeschoben habe. Daß bie Truppen nach einem forcirten Mariche, und nachbem fie

bereits feit Monaten im Felbe waren, nicht ballmäßig aussehen konnten, ift einleuchtenb.

Wie sehr auf die Bertheibigung gedacht wurde, beweisen zahlreiche Rapporte, welche zum Ober-Commando gelangten. Darunter einer von einem Ranne, der sich Seneralstabs Dsizier unterschrieb, ungeachtet beim Ober-Commando noch von keinem Generalstabs-Personale etwas bekannt war.

"An bas lobl. Ober-Commando!

Auf ben Bafteien find 11 Kanonen mit wenig, und eine Saubige mit gar teiner Munition, auch ist beim Carolinenthor blos eine Ranone, die Befatung von ben Ranonen hat gar teine Munition. Wir ersuchen baher, die nothigen Rafregeln zu treffen. Wien, ben 10. October 1848.

L. S. Sabrofety, Generalftabe-Offizier."

"Fur bie Ranonen und Saubigen find augenblidlich bie nothige Anjahl Munition zu verabfolgen. Wien, am 10. October 1848

Braun m. p., prov. Ober-Commandant."

Um 10 Uhr Bormittag fand heute die Beerdigung breier vor dem Zeughause gefallener Israeliten Statt. Darunter befand sich auch ein Rabbinats-Candidat aus Pefis. Ruhe ihrer Asche; aber ein Diener der Kirche! wie kommt der nebst noch zwei Glaubensgenossen mit Baffen in der Hand vor dem k. k. Zeughause um's Leben, wie kommt der dazu? Bürdiger Rannheimer! wie sehr sind mir Deine Borte wegen dem Bordrängen der Jungen zu ihrem eigenen Unglücke — im Gedächniß!

Um 8 Uhr Bormittag am 7. October begab sich ber Rationalgarde-ArtillerieSommandant Spishitl nach ber Stadt in sein Bureau — immer in ber Uniform ber Rationalgarde-Artillerie, die er seit dem 6. Nachmittags nicht mehr ablegte — und von da ins bürgerliche Zeughaus, allwo er ersuhr, daß ber Reichstag die Uebergabe des kais. Zeughauses bekretirte, und dieses bereits zwei Stunden der allgemeinen Plünderung preisgegeben sey.

Ihm blutete das herz ob dieser niederschlagenden Rachricht, nicht nur weil er als ehemaliger Artillerist den Werth dieses Zeughauses besser als irgend Jemand zu schägen wußte, da er in demselben Jahrelang angestellt war, sondern weil er die bitteren Folgen dieser Plünderung klar voraussah. Dieses, und der durch das Bolk an Latour begangene Word verleidete ihm dermaßen das Diemen in der Rationalgarde-Artillerie, daß er schon in Begriff stand, sich davon zurückzuziehen und Wien zu verlassen; aber da traf ihn ein Befehl vom Oberscommando, (um 10 lihr Worgens), das Commando über das kaiserl. Zeughaus zu übernehmen und dasselbe gegen weitere Plünderung zu schüßen. Er fühlte noch der guten Sache nügen zu können, und blieb. Auch gelang es ihm burch übermenschliche Anstrengungen und mit Hülfe einiger Abtheilungen Rationalgarde,

(worunter besonders erwähnenswerth ein kleines häustein bes Ranftler-Corps unter ihrem braven Anführer), das Zeughaus bis 3 Uhr Rachmittags von ben Plunderern geräumt und bie Jugange abgesperrt zu haben.

Bon ba an verweilte er burch mehrere Tage und Rachte ununterbrochen in biesem Sause, und opferte Rube und Gesundheit, um noch zu retten, was von ber ersten Plunberung übrig blieb.

Er forberte ben Semeinberath auf, ihm bie erforberlichen Professionisten zu stellen, um bas Rothige zur Absperrung aller Raume in biesem Sause, wo er bereits Alles gewaltsam erbrochen vorsand, anordnen zu können, was auch mit großer Bereitwilligkeit geschah. Auch wurden auf sein Berlangen vom Unterkammeramte eine Anzahl Arbeiter beigestellt, die er einem Ritgliebe der Rationalgarde-Artillerie und ehemals in bemselben Hause als Militär Angestellten zur Aufräumung und neuerlichen Depositirung des noch Borhandenen zuwies.

Er felbst überwachte Alles mit unnachsichtlicher Strenge, verweigerte sowohl an Einzelne, als an ganze Abtheilungen jebe Berabfolgung von Sewehren, außer wenn biese vom Ober-Commando bestätigte und vom Reichstags-Ausschuße vibirte Anweisungen vorwiesen. Sierin unterftüte ihn auch Anfangs ein Ausschuß von brei Reichstags-Mitgliebern, welche im Zeughause allenthalben bas Reichstagssiegel anlegten, und jebe Waffenvertheilung burch ein Plakat einstellten.

Schon glaubte er ben Rest ber Wassen gerettet; benn so sauer als es ihm wurde, in ben ersten Tagen sein Amt als Machter berselben zu erfüllen, so wurde basselbe ihm in bem Maße leichter, als bas Bolt sich an ben Glauben gewöhnte, es sein Zeughause nichts mehr zu holen. Freilich lub er baburch ben ganzen haß bes Boltes auf sich, welches glaubte, er verweigere eigenmächtig bie Baffen. Aber er kehrte sich nicht baran und fand Entschäbigung in bem Bewußtsehn, für den Staat noch Etwas genützt zu haben. Leiber sollte auch bieser Theil seiner Bemühungen fruchtlos bleiben; benn am 10ten October erschien ein Ausschuß von 3 Mitgliedern des Gemeinderathes, welcher ihm eine vom Reichstage ausgestellte Bollmacht vorwies, Kraft welcher dieser Ausschuß die Leitung bes Zeughauses selbst zu übernehmen, und die Wassenvertbeilung fortzuseken babe.

Seine Wirksamkeit war zu Ende, und er mußte zusehen, wie bas Zenghaus zum zweitenmale und dießmal ganzlich geplündert wurde. Wenn er bemungeachtet noch langer auf seinem Posten ausharrte, so geschah es, weil er neben ber Waffen-Inspizirung auch die Vertheilung der theils im Stadtgraben-Depot vorgefundenen, theils noch nachträglich erzeugten Infanterie Runition an die Garben auf sich hatte, und wegen der darüber zu legenden Rechnung so lange ausharren mußte, dis die Munition vertheilt war.

Dem im Nationalgarde-Pagbureau beschäftigten Plagoffizier Oberlieutenant v. Epfels berg fielen bie häufig vorkommenden Paffe in magyarifder Sprache

auf, welche zur Bifirung bemfelben vorkamen, und ba er fich fiberzeugt hatte, baß Individuen, theils Bohmen, theils Desterreicher, benen die Stadthauptmannschaft keine Paffe gab, sich dieselben auf leichte Beise bei der königl. ung. Hofekanzlei zu verschaffen wußten, so stellte er ähnliche Bifirungen ein, ging selbst in ben Semeinderath, machte hievon baselbst die Anzeige, und verfügte sich mit zwei ihm beigegebenen Semeinderathen in die u. Hoftanzlei, um diesen Unfug abzustellen.

Radftebenbe Proflamation erfcbien an allen Gden angefdlagen:

"Mitbarger! Der Gemeinberath ber Stadt Bien bat eine ernfte Bflicht barin aefeben, über bie aegenwartig im Umlauf befindlichen Gerüchte , insbefonbere über bie Abfichten bes frn. Commanbirenben von Bien, Grafen von Auersperg, bann bes Ban von Kroatien, Jellačič, erprobte (?) Rachrichten einanbolen, und beeilt fich, bas Ergebniß ber ihm vom vermanenten Ausschuße bes Reichstages gemachten Mittheilungen feinen Mitburgern ju eröffnen. De Berr Commandirende von Bien fieht nur allein in der gegenwärtig noch an ber Bevollerung mabrnehmbaren Aufregung ein hinderniß, die Truppen in bie betreffenben Cafernen gurudguführen. Er bat wieberbolt feine aufrichtigen und friedlichen Befinnungen betheuert. Es erscheint jeboch bringend notbig , bag auch von Seite ber Burger Wiens jebe Reibung mit ben Truppen vermieben und biefelben teiner Storung mochten ausgefest merben. Der Ban von Kroatien lagert mit ungefahr taufend Dann ganglich erschöpfter Truppen bei Schmaborf. Es felt fic mit ziemlicher Sewisheit beraus, bas er ben Rudweg nach Kroatien burd Stepermart nehmen burfte, und jedenfalls feine Annaberung mit ben Ereigniffen bes 6. Oct. in teiner Berbindung ju fteben icheint. Die Bertheibigungs. mabregeln, welche jur Sicherung ber Stadt Bien bisber ergriffen murben, follen nur allein zur Beruhigung ber Burger bienen , beren mehrfaltig ausgefprocenem Buniche bierin Rolae geleistet wurde. Rach dem ihm gewordenen obis aen Radrichten ift ber Gemeinberath von ber regften hoffnung befeelt, in menigen Tagen bie obichwebenben Wirren auf friedlichem Bege geloft ju feben. So wie er felbst mit aller Aufmerksamkeit die Sicherheit ber ihm anvertrauten Commune übermacht, erwartet er auch mit Buverficht, baß feine Mitburger bie withige Borficht fur mogliche Gefahren mit ber ebenfo bringend gebotenen Dabianna und Rube werben zu verbinden wiffen. Den 10. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

۲.

Bie fehr biefe Boraussegungen hinsichtlich ber Armee unter Jelladic hinter ber Bahrheit geblieben find, haben Privatnachrichten vom vorigen Tage, und bie späteren Erfahrungen vollkommen bewährt.

Der Abgeordnete Catinelli refignirte auf feinen Sig im Reichstage, und es wurde fur ben Bahlbegirt Gorg eine neue Bahl angeordnet.

Der Abgeordnete Schusell a erstattete Ramens ber permanenten Sicherheits-Commission dem Reichstage in der Bormittagssitzung den Bericht, daß burch Relognoscirungen außer den Linien Wiens, und Berichterstattung, eine vollkommene Renntniß von dießfälligen Truppenbewegungen und Borgängen in verstoffener Racht entgegengenommen worden seh, daß die Kampflust der Bewasseneten Wiens im öffentlichen Interesse für die Zeit größerer Sesahr aufgespart werde, daß man zwar den Landsturm bis jest aufzubieten unterlassen hat, als eines nur durch Sintritt höchster Sesahr bedingten Bertheibigungs-Mittels, jedoch alle Maßregeln getrossen sehn, von diesem äußersten Bertheibigungs-Mittels, jedoch alle Maßregeln getrossen son dies Commission ohne Rückschäungsmittel sogleich Sebrauch machen zu können; daß die Commission ohne Rückschäungsmittel sogleich Sebrauch machen zu können; daß veranlaßt habe, auf daß Aeußerste gefaßt zu sehn, um die Freiheit mit Erfolg vertheibigen zu können, und daß durch Benützung des Telegraphen sich von Seite der Rationalgarden der Umgebung Wiens bis Brünn der wirksamsten Hisselfeleistung versichert werde. Diese Mittheilungen wurden vom Reichstage mit großem Beisall ausgenommen.

Ueber bie Rachricht, als feyen bie Truppen im Schwarzenberg-Sarten und Palais verstärft worben, und es rude Jella die bis gegen Raifer-Sbersborf vor, wurde vom Reichstags-Aussichusse eine Commission an Seneral Grafen Auersperg abgesenbet, mit bem bestimmten Auftrage, sogleich bie angenommene Stellung aufzugeben, und die Truppen in die Rasernen zu verlegen. Die Ritglieder bieser Commission an Auersperg waren Pillersborff, Borrosch und Stobnici.

Mittags erhielt ber Plagoffizier Ruf vom Obercommanbanten (?) Scherger ben Auftrag, die von bem Reichstage abgehende, und aus ben genannten Abgeordneten bestehende Deputation an ben commandirenden Generalen Grafen Auersperg zu begleiten, an welche sich noch die Gemeinderathe Sutter und Stifft angeschlossen hatten.

Die Stimmung ber Offiziere aller Baffengattungen und aller Grabe war im Lager im Schwarzenbergischen Garten eine fehr aufgeregte, befinders als biefelben ben Deputirten Borrofch erkannten, welchen fie in ben ftartften Ausbruden ber Theilnahme an Latours Tob beschuldigten.

Gben so heftig außerten fie sich über einige Deputirte bes Reichstages von ber Linken; nachbem bie Deputirten ihre Unterrebung mit bem commanbirenden Generalen Grafen Auersperg beendet, und bas Resultat eines von bemfelben zusammenberufenen Kriezbrathes abwarteten, bilbete sich um Borrosch eine Gruppe von Offizieren auf bem freien Plage vor bem Palais, und es sielen im obigen Sinne sehr heftige Reben gegen benselben, bis er sich zu ben anderen Deputirten auf die Terrasse bes ersten Stockes zuruckzog.

Gleich hierauf erfcien im Lager bas befannte Mitglied der afabemifchen

Logien, Sartorius, angeblich Berpflegtoffizier ber akabemischen Legion, welscher Lags vorher von einer Abiheilung Solbaten, welche fich auf bem Gallizin-Berge gelagert hatte, und welche er zur Rücklehr in die Stadt bereden wollte, fest-genommen, später aber, auf Shrenwort sich zu stellen, wieder entlassen worden ist.

Raum war berfeibe im Schwarzenbergifden Sarten angelangt, fo umringten ihn bie ohnebies fehr aufgeregten Offiziere, beschulbigten ihn ber bekannten Berlodung bes Militars in ben icharfften Ausbruden, und nahmen ihn in Saft.

Da fich die Berathung bes Kriegsrathes in die Lange jog, so murbe Platsoffier Ruf mit einem offenen Schreiben ber Deputirten an den Reichstags-Ausschuß abgesendet, um benfelden wegen bes langen Ausbleibens der Deputation zu beruhigen; nach der Juracktunft bes Platoffiziers Ruf im Lager war die Conferenz beenbet, beren Resultat später in den Reichstags-Berhandlungen naber bekannt gegeben wird.

In Folge beffen wurde nachstebende Proflamation angeschlagen :

"Rundmachung: Soeben hat ber Reichstags : Ausschuß eine Commiffion an ben Grafen Auersperg abgeschickt, um mit bemfelben ein liebereintoms men zu treffen, baß berfelbe feine brobenbe Stellung verlaffe.

Bien, am 10. October 1848. Bom Ausschuffe bes Reichstages.

Frang Smolla, erfter Biceprafibent. Frang Schufelta, Schriftfuhrer."

Der Bachcommanbant am Pulverthurm auf ber Türkenschanze ertlärte ben Doblinger-Rationalgarben, welche benfelben besehen wollten, sich eher in bie Luft zu sprengen, als ihn zu übergeben, und bieses auch vollziehen zu wollen, im Falle eines Angriffes.

"Der Semeinberath ber Stadt Wien bringt ben Erlas bes permanenten Reichstags-Ausschußes vom 10. October 1848 zur Kenntnis." "An den Semeinderath ber Stadt Wien! lleber die hierher gelangte Anzeige, daß von einem hiesigen Bereine ein Aufruf erlassen worden sep, um den Landsturm herbeizurusen, wird dem löblichen Semeinderathe die angesuchte Ermächtigung erthetlt, sogleich eine Beröffentlichung im Wesentlichen folgenden Inhaltes zu erlassen: daß das Ministerium im Sinvernehmen mit dem permanenten Reichstags Ausschusse nur allein den Semeinderath dieser Residenzstadt ermächtigt, und beauftragt habe, in stetem Jusammenwirken mit dem Rationalgarde-Ober-Commando alle zur Bertheibigung der Stadt Wien und zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit erforderlichen Rafregeln einzuleiten und auszusühren. Bei wichtigeren Rafregeln ist stets die Anzeige anher zu erstatten. Wien, am 10. Oct. 1848, 10 Uhr Bormittag.

Bom permanenten Reichstags-Ausschuffe. In Abwesenheit bes Lidfibenten ;

Dr. Fischof, m. p. Dr. Laffer, m. p."

lieber Jella dis um feine Aruppen ergählte ein um 5 Uhr Morgens aus besten Lager angekommener Reisender folgende Betails: Er requirirts auf ganz triegsgemäße Weise in Schwadorf und der Umgebung eine große Anzahl Brot-Portionen und analoge Fleisch: Quantitäten, welche letztere zum Abeil auf gezwungene Weise gegen Quittungen harbeigeschafft wurden. Seine und seiner nächsten Umgedung Aeußerungen über seine Plane waren die defannten: Er wolle blos im Interesse des Ahrones und der Monartie bie Kuhe und den Frieden in Wien herstallen.

Das Ministerium sembete Bormittags, bie Abgesebneten Prato und Bilin bli mit einer Depesche an ben Ban Bella ölö, in welcher sich gegen bas
eigenmächtige Sindringen auf öfferreichischen Gebiete, wohnrch ber Arieg zwischen
lingern und Kroaten auf biesel Gebiet gespielt wird, verwahrt und ber Ban
aufgefordert, sich ben Besehlen bes österreichischen Ministeriums zu unterstellen
und allen Ernstes augegangen wurde, seine Absicht bestimmt zu ertlaren.

Sofeph E..., Sarbe ber 2. Compagnie bes Schügen-Corps wurde von Seite bes Militars entwaffnet, und bat bas Ober-Commando um ein Gewehr. Mittags tam vom Observatorium am Stephansthurm bie Rachricht, bas von Schwechat gegen ben Laaerberg Cavallerie, Infanterie und Munitionswagen gieben.

2 Uhr Rachmittag verbreitete fich bas Gerucht, bag bie Garben bie im Beige vebere und Schwarzen ber gepalais aufgestellten Truppen angreifen wolld. Anch Geruchte wegen ber Antunft Roffuth's mit 15 Dampfichiffen erfüllten bie Menge, es waren aber Lügen ber Freunde Roffuth's.

2% Uhr Rachmittag wurde in ber Stadt Allarm getrommelt, und zwar auf die Rachricht, daß Ielladie in Fischament ankam. Freiwillige sammelten fich am Stephansplate und das Karnthner-Thor wurde geschlossen.

Mochte boch einmal bie Fahne bes Friedens fich entfalten! - war bas einzige Gebet ber Befferen.

Richard D... von Breitensee wurde, weil er Zünder versertigte und solche nicht hergeben wollte, von Sarben insultirt, und bat — weil er keine vorrätzig hatte, bas Ober-Commando um Schutz.

R. S. Sauptmann Ron ig von Benging berichtete bem Ober-Commando, baf in ber Rabe von Schonbrunn zwei Bataillons Infanterie und einige Bagen, von Artillerie begleitet, gegen die Türkenschanze ziehen.

Die unter Reichsstegel gelegt gewesenen Baffenvorräthe im t. Zeughause wurde ber Gemeinderath und das R. S. Ober-Commando Biens vom Reichstags-Ausschuffe ermächtiget, unter die waffenfähige Bevöllerung zu vertheilen, bann wurde ber Gemeinderath Wiens zur Beröffentlichung ermächtiget, daß teinen andern als vom Gemeinderathe und R. S. Ober-Commando ausgehenden Beselhen bei Bertheibigung der Stadt Wien Folge zu leisten sey.

Bon ber akabemischen Legion wurden um 1 und 3 Uhr Rachmittags fünf Bagen mit schönen Kapselgewehren in Beschlag genommen, welche aber, ber ungarischen Rationalgarde gehörig, einem zu erfolgenden Beschluß zu Folge, ausgeliefert werden sollten. — Solche wurden theils ausgetheilt, theils vom Bolte mit Sewalt genommen.

Das Ober-Commando murbe um 3 Uhr gebeten, jum Rarnthnerthore eine Berftarfung ju fenden.

Minister Rrauß zeigte in ber Abenbsitung bes Reichstages an, baß um 6 Uhr Rachmittag ber Courier vom Minister horn bost el zurückgekehrt setz, ber Minister habe ben Kaiser in habersborf getroffen, offizielle Depeschen habe ber Courier nicht gebracht, solche werden ben tommenden Tag nachfolgen; bas Biel ber Reise bes Raifers setz noch nicht sestgeset, scheine aber Olmüs ober Brünn zu seyn. Ferner eröffnete Minister Rrauß, er habe im Ginverstandniffe mit mehreren Abgeordneten einen Bortrag an Se. Majestät gemacht, worin er bie Mittel angab, wie die Berhältnisse am Besten zu regeln seyen. Ferner, daß Abgeordneter Löhner bie Uebergabe zu besorgen übernommen habe.

Dr. F... berichtete beim Ober-Commando, die Starte ber um Wien fichtbaren f. f. Truppen betrage: 2. Bat. Banmgarten, 8 Bat. Raffan, 2 Bat. Bianchi, 2 Bat. Rhevenhiller, 1 Bat. Prinz Raffau, 1 Bat. Erzh. Stephan, 1 Bat. Erzh. Leopold, 1 Bat. Grenadiere, 9 Comp. Pioniere, 1 Division Sappeurs und Mineurs, 2 Regimenter Cavallerie, 1 Bat. Jäger und 6 Batterien Artillerie.

Bum neuen Thore wurde um 4 Uhr beim Ober-Commando jum Schuge ber Ranonen um Berftartung gebeien.

Bom Stephansthurm wurde dem Ober-Commando berichtet: Die heugasse ist oben und unten gesperrt; es werden zwei Wagen holz abgeladen; die Grenadiere ziehen sich in die heumarkt-Caserne; man sieht einen General mit vier Rann Cavallerie-Bededung, der vom Pserde abgestiegen zu mehreren Soldaten spricht; die Rationalgarde ist auf dem heumarkte konsignirt; es zeigen sich viele Militärs sowohl auf dem Slacis, als auf der Türkenschanze; keine Bersschanzungen sind sichtbar.

Die hernalser Nationalgarbe ließ beim Ober-Commando anfragen, was zu thun sey, wenn die leer hinausfahrenden Wagen vom Pulverthurme zurud tehren. — Sin Sarde des VI. Bezirles berichtete beim Ober-Commando, daß die Grenadiere auf der Landstraße vorgerudt sepen, und zur Gemeinde-Hauptwache bringen.

Um 5% Uhr Rachmittag tam jum Ober-Commando bie Rachricht vom VII. Bezirt, baß die Wiedner Garbe angreifen wolle. Gin Ordonang-Offizier wurde vom Ober-Commando abgesendet, solches Beginnen zu verbieten.

Bom All. Begirt, 3. Comp. wurde um 6 Uhr Radmittag bem Wer-Commando gemeibet, baf ber Pulverthurm auf ber Autlenschange von ftarten Militar-Abiheilungen untrungen feb, Pulver bort aufgelaben und fortgefährt werbe.

Joseph Ria ner vom VII. Bez. 14. Comp. melbete beim Ober-Commando um 6 Uhr, baß die Belvebere-Linie geschlossen seh es bas Anseien habe, als ob bad Militär außer ben Linien confignirt, ind Belvebere einrude; baß Jella 6 i d'iche Borposten zur Belvebere- und Favoriten-Linie gesommen sehen; baß er felbft sein hauptlager zwischen Simmering und Aleberling aufgeschlagen habe, Rossut auf aber bas seinige zwischen Brud a. d. Leitha und Babenborf. Goldes wurde vom Berichterstatter auch bem Studenten-Ausschusse gemelbet.

Pillersborff als Mitglieb ber an ben Commanbirenben Grafen Anersperg gefandten Commission, berührtete Folgenbes: Die Commission befam ihre Instructionen, barunter:

1. Der Beichetag fest fich in unmittelbare Berbinbung mit bem commanbirenben General; 2. er forbert bie Enfhebung bes Lagers und Berlanung ber Carnifon in Die Cafernen; 3. et erfallt bie Bunfae und Bebutfniffe ber Carnffon in ben Cafernen; 4. ber Commanbirenbe febe fic burd einen Commiffar in Berbindung mit bem Miniferium; 5. es erfolge eine Proflamation ans Bolf jur Ginftellung ber Reinbfeligfeiten, welche auch enthält, bas bas Militar ein Theil bes Bolles ift und somit Rechte bat. Die Commission bemubte fic, ben commanbirenden Seneral ju überzengen, wie wichtig bief fep. Er versicherte in einer langen Unterrebung, teine feinbliche Stellung zu baben, und baber blot feine Trumen gefchitt wiffen wolle. Die Commission sagte ibm, bas bies aber Erbitterung im Bolle beraufbeschwore. Sie fagte ferner, ba fie bemertte, bas and eine große Erbitterung unter ben Offigieren wegen bem Morbe &a to ur's berriche, bas Aberall im Bolle so wie im Reichstage ein Abichen gegen ben Morb Baton t's fic andfproce. Der Commanbirenbe ertlarte , bas, ebe er einen Befchluß faffen tonne, er früher Rudfprache mit feinen Generalen nehmen mußte. Rach breiftanbigem Sarren tam bie Antwort: bas ber Commanbirenbe teineswegs die Truppen in die Cafernen gurudiciden tonne, weil die Aufregung bes Civils und Militars ju groß ift, bag er aber burchans teine feinbliche Abficht bege. Die geborige Berproviantirung bes Militars liege im Intereffe ber Bevollerung, weil fonft bas Militar fich biefelbe gewaltfam erzwingen mußte. Dit bem Minifterium tonne er fich nicht burch einen Commiffar in Berbinbung feben ; ber Reichstag tonne aber gewiß fevn, baß er nicht feinblich gefinnt fev. Die Commiffion erklarte, bag weber ber Reichstag, noch bas Bolt mit biefer Antwort zufrieden febn werben. Dan war bemubt, alle Ginwenbungen von Seite bes Commanbirenden und alle Beforaniffe zu beben, er aber meinte, er werbe felbft nicht langer biefe Stellung behalten , ale es fem muß. Die größte Bernhigung für die Sarnison ware die Sntwaffnung Jener, die sich in biesen Tagen Baffen angeeignet, die nicht dazu berechtiget sind, und das Aufhören der Schmähungen über das Militär von Seite derPresse. Die Commission glaube selbst, daß die Stellung, die der Commandirende und die Aruppen einnehmen, mehr zur Abhaltung eines Angriffs, als zu einem Angrisse berechnet seh. Der Commandirende hat sich nie auf einen Besehl des Raisers berusen, und dies freute und, berichtete Pillers dorff, er sagte, daß ber Kriegsminister schon den Besehl gegeben, eine seste Stellung einzunehmen, und er musse diesem Besehl segeben, eine feste Stellung einzunehmen, und er musse diesem Besehle sich unterziehen. Ferner erklärte der Commandirende, daß er in keiner Berbindung mit Jella die stehe.

Mittlerweile wurden die Poften vor allen Stadtthoren verftartt, bebentende Patrouillen von Rationalgarben und Legionaren burchzogen die Stadt und bie Borftabte, auf ben Bafteien waren Kanonen aufgepflangt, und ftart bebedt. Das Drangen um Munition wurde immer ftarter. Auf ber Aula wollten viele gegen Auerspergs Lager angriffsweise verfahren.

Bur Beruhigung bes Publitums murbe befchloffen, ben Bericht über Aners. per g's Forberungen ju veröffentlichen.

Prato tam Abends als Abgeordneter vom Ban jurud und berichtete in ber Rachmittags-Sigung bes Reichstages Folgenbes: "Abgeordneter Bilinsti und ich waren mit einer Depefche beim Ban, und wir haben folgende Antwort bekommen:

Antwort bes Ban. "Ad 1. Die Beweggründe, welche mich veranlassen den Marsch der mir untergeordneten Truppen hieher zu richten, sind die Pstichten, die mir sowohl als Staatsbiener im weltesten, und als Militär im engeren Sinne stiegen. Als Staatsbiener bin ich verpstichtet, nach meinen Kräften der Anarchie nach Möglichkeit zu steuern, als Militär an der Spige meiner Truppen gibt mir der Donner des Seschüges die Marschbirektion. Ad 2. Rein einziges Streben ist die Aufrechthaltung der Sesammimonarchie mit Sleichberechtigung aller Rationalitäten, dann Treue gegen meinen konftitutionellen Kaiser und König, — darum ist meine Bahl — wessen Berfügungen ich gehorchen soll, nicht schwer. Ad 3. Die Berpstegung der Truppen geschieht durch Lieserungen die quittirt werden. Die Bequartirung belästiget Riemand, da die Truppe lagert. Ad 4. Bon ungarischen Truppen werde ich nicht verfolgt, wenn sie aber k. k. Truppen auf österreichischem Gebiethe angreisen sollten, werde ich Sewalt mit Gewalt zu vertreiben

<sup>\*)</sup> hier muß ein far allemal erwähnt werben, bag unter bem Collectiv-Ausbruck "Preffe" bie Journaliftit im Allgemeinen, keinehwegs ein einzelnes Journal verftanben wird. Das Journal "bie Preffe" hat nie pobelhaft geschmäßt. Dr.

wiffen. Auf öfterreichifchem Grund und Boben tenne ich teine troatischen und ungarischen, sondern bloß t. t. Truppen, denen anzugehören die Meinigen die Ehre haben. Hauptquartier Rothneustebl, am 10. October 1848.

Selladid m. p."

Bei Ertheilung biefer Antwort sagte ber Ban, baß ber Kaiser erst ein Ministerium bilben werbe, er aber werbe es sich jur Pflicht machen bie Ordnung zu wahren. Bilins ti erwiderte barauf, baß wenn ber Ban bas Aeußerste unternimmt, dieß auch von ber andern Seite geschehen werbe. (Diese geniale Bemertung Bilins ti's bezieht sich ohne Zweisel auf die Umsturzpartei in Wien, obschon man sie auch auf die Nagyaren ober auch auf den Rest der österreichischen Armee beziehen könnte.)

Der Semeinderath bewiffigte ein Gesuch bes Studenten-Comitees um Aussfolgung von Munition und Gewehren, bann um Berpflegung der fremden Mannschaft, ferner ein zweites besselben Ausschusses, zur Bertöftigung der armen Studenten und Arbeiter 100 fl. C. M. Köbel stellte den Antrag, schleunigst durch Commission den Landsturm zu organistren, in Folge dessen derselbe und Setzer zum Ober-Commando gesendet wurden, um eine schriftliche Aussorberung hinsichtlich des Landsturmes dem Gemeinderathe zu überbringen.

Sine schriftliche Aufforderung ber Nationalgarde Drbonanzoffiziere um 50 Sattelpiftolen und 25 Stugen aus bem t. t. Zeughause wurde vom Gemein, berathe bewilligt, aber nur die Pistolen ausgefolgt, da der Pobel bereits lettere geplundert batte.

Lieutenant S. vom 11. Bezirk berichtete bem Ober-Commando: ber Richter von Enzersdorf hat dem Bezirk Landstrasse die Anzeige überdracht, das Rossuth — wenn möglich — heute Racht in Enzersdorf eintressen und sich mit dem dortigen Landsturm vereinigen wolle. Ferner kam um 7 Uhr zum Ober-Commando die Anzeige des Bezirks-Chefs Stetten bauer durch den Garden Iohann Ratoch, daß letterer auf dem Bege von Beinhaus, der Dornsbacher Straße nach Breitensee, einen Transport von beiläusig 30 Bagen mit Pulver beladen, und ungefähr 2000 Mann Rassau und Pioniere alle Bedung gesehen habe.

Gin Lieutenant ber Garbe von Brunn fragte beim Gemeinberathe, ob die Nationalgarden von Brunn und Enzersdorf in die Stadt ziehen ober die Passage freihalten sollen; wurde zum Ober-Commando gewiesen und baselbst beordert auf Befehl fogleich einzuruden.

Stifft machte ben Antrag, ber Gemeinberath moge alle strategischen Rafregeln bem Ober-Commando übertragen, ba es nicht in seiner Sphare liege, über ben Feldaugs-Plan au entscheiben, was auch angenommen wurde. Ruller berichtete im Gemeinderathe, bag bie Brunner Garben um halb 10 Ubr Rachts in Bien eintreffen werben.

Michael Marthrt vom 7. Bezirt 15. Compagnie, zeigte beim Ober-Com. mando an, bağ vor 9 Uhr Abends in der Rahe des Schwarzenberg-Palais gegen 30 Schüße gefallen seyen; ob Signale oder angriffsweise, sey ihm unbekannt. Die Sarde meldete um 10% Uhr, daß die Geschüße beim Franzensthor zu schwache Bebedung hatten.

Jeber ber 49 bewaffneten Arbeiter, bie im f. f. Beughause Bache (!!) hielten, bekamen vom Gemeinberathe Behufs Bertöstigung 40 fr. C. R. auf Antrag bes Gemeinberathes Burth. Erst geplunbert, bann vor bem Ausgeplunberten Bache halten und fich bezahlen laffen — ift nur in Wien erlebt worden!

Bernbrunn stellte im Semeinderath ben Antrag, den Sber-Commanbanten fragen zu laffen, ob er mit bem gehörigen Generalstabe versehen seh, um alle Rafregeln mit gehörigem Rachbruck führen zu können, und ob er in dieser Beziehung die Unterstügung des Semeinderathes benöthige. Dieser in seinen traurigen Folgen höchst wichtige Antrag wurde vom Semeinderath angenommen, und zie diesem Behuse eine Commission, bestehend aus Raurer, Bernbrunn und Stifft ernannt.

Um 10°/. Uhr Rachts tam jum Ober-Commando die Anzeige, daß das Ragazin neben der Mariahilfer Linie von der 9. Compagnie 9. Bezirks erbrochen worden sep, in der Boraussegung Kartatschen und Wassen zu sinden, daß man aber nur Gisen, Rugeln, leere Pulver-Sackeln gefunden, das Magazin geräumt, und alles darin Gesundene auf Wagen geladen und ins Gemeindehaus am Reubau gebracht habe; ferner, daß in jenem Magazine eine bedeutende Anzahl Sensen gefunden und vom Bolke zur Bewassnung genommen worden seh.

Gine Deputation ber hiefigen Badermeister erschien im Semeinberathe mit ber Bitte, an das Ober-Commando eine Borstellung zu erlassen, daß dieselben während ber Bedrohung von Außen vom Rationalgarden-Dienste befreit werden, da sie wegen der Approvisionirung zu hause nöthig sehen, was auch bewilliget wurde. Das darauf bezügliche Platat erschien den Tag darauf am 11. October. Bugleich stellten sie das Gesuch ein Platat an die Gesellen zu erlassen, damit sie nicht bei Allarmirungen fortlausen und die so nothwendige Approvisionirung vernachlässigen, welches vom Gemeinderath ebenfalls angenommen aber vom Ober-Commando ignorirt wurde. Das Platat erschien den Tag darauf am 11. October.

Im Gemeinberath wurde beschloffen, baß alle Mitglieber beffelben fich im Berlaufe bes Tages zur Berftartung ber Permanenz ofter einfinden sollen, bie Permanenz aber jederzeit wenigstens burch 9 Mitglieber vertreten fep; baß die bei ber Sigung Anwesenben genau verzeichnet werden, damit jedes Mitglieb im Stande ift felbft zu controlliren, wer wirkt und wer abwesenb ist;

baß bie fremben Garben von der Commune verköstiget werden; bem Commandanten der Rationalgarde - Artillerie auf Beffelis Antrag eine Bollmacht zum Blei-Ankauf auszufertigen. Beffeli hinterlegte dem Gemeinderath mehrere Quittungen für vertheilte Gewehre und berichtete, daß eine beiläufige Anzahl von 10—12,000 scharfer und bei 30,000 blinder Patronen aufgefunden worden seven, und beantragte, daß letztere in scharfe umgewandelt werden sollten; dann wurde auf dessen Beranlassung das Zeughaus aus Sicherheitsrücksichten gesperrt.

Der Magistrat berichtete bem Gemeinberath, bag er Sorge getragen, bie Brunner Garben au bequartiren.

Die Permaneng bes Rationalgarben - Berwaltungs-Rathes erließ an ben Gemeinberath eine Zuschrift um eine hinlangliche Angahl Zunder.

Der Gemeinde-Borftand ber Borftabt Jägerzeil, herr Mung, richtete an ben Semeinderath eine Buschrift wegen schleuniger Berfügung über die Sicherbeit ber anvertrauten Gemeinbegelber zu treffen. Burbe bem Biceburgermeister zur Berfügung übergeben.

In Folge einer Zuschrift ber burgl. Artillerie, ber Gemeinderath moge ben Bitwen breier gefallenen Artilleriften eine Unterstützung angebeihen laffen, wurde ber einen Frau, Ramens Langer, eine augenblidliche Unterstützung von 20 fl. angewiesen. Diese burgl. Artilleriften find wohl im Kampfe gegen bas Militär gefallen!

Rartyrt ftellte ben Antrag, der Gemeinderath möchte einen Erlaß beschließen, in welchem er die Patrioten aufruft, fich freiwillig zu Betheilungen berbeizulaffen, baß die Communal-Caffen nicht zu sehr angegriffen werden.

Saffen bau er berichtete bem Gemeinberath über bie Berpflegung ber fremben Baffenfahigen, und überbrachte eine Bufchrift vom Reichstags-Ausschuße in biefer Angelegenheit.

Bernbrunn war beim Ober-Commando und berichtete bem Gemeinderath, ber Ober-Commandant verspreche einen guten Ausgang trogbem, daß die strategischen Mittel nicht immer zureichend find, und hofft, daß wenn bas Bolt nicht eine Störung durch seine Gereiztheit berbeiführt, die Sache vielleicht noch gutlich sich beilegen laffe, und er werbe Alles aufbiethen, um das zu ibm gehente Bertrauen zu rechtfertigen.

Doctor Rubenit berichtete bem Gemeinderath von der Universität, daß ein Soldarbeiter, Ramens Sterner, binnen 24 Stunden 20,000 Zünder verfertigen wolle, wenn man ihn mit Arbeitern, Raterial und einem Borfchuß von 100 fl. C. R. verfeben wurde. Letteres wurde vom Gemeinderath bewilliget.

herrn Engel, Gemeinberathe von ber Sagerzeile, wurde ein angesuchter vierwöchentlicher Urlaub bewilliget.

Der Gemeinderath befchloß: es foll ein beruhigendes Platat verfaßt merben, daß man nicht mehr verhindere, bag Verfonen fich von Mien entfernen, ba ber Gemeinberath burchaus bie Freiheit ber Personen nicht hinbern wolle. Bu biesem Zwede wurde auch ein Grlaß an bie Stadthauptmannschaft und eine Ber, ftanbigung an bie akabemische Legion abgesenbet.

Gine Bufdrift bes Legions-Commando wegen Berpflegung ber auf ber Baftei verwendeten Mannichaft und um herbeischaffung von holz und Strob, erfleres
zu Bachtfeuern, legteres zum Lagern, wurde vom Gemeinderath bewiligt.

Ley t'um berichtete bem Gemeinderath, daß die Sarben in Mariahilf und auf der Leimgrube sehr aufgeregt waren, es ihm aber gelang, sie einigermassen zu beruhigen; dann machte er den Antrag, eine Deputation zum Reichstag zu senden, damit der Graf Auersperg vom Reichstage für jede fernere Mordethat (?) an den Bürgern (?) von Seite des Militärs verantwortlich gemacht werde. (Dieser Antrag konnte auch ohne Deputation erledigt werden, wenn man die Proklamation des Reichstages vom 6, worin Amnestie beanstragt wird, berücksichtiget! —)

Stifft verlas im Gemeinberath bas Platat hinfichtlich ber freien Paffage für die fich von Bien entfernenden Personen. Solches erschien ben Tag barauf.

Dr. Rubenit stellte ben Antrag, ber Semeinberath mochte ein Platat erlaffen, bas bie Beisung enthält: die hinterlassenen Bitwen ber mittellosen, im Dienste ber Gemeinde Gefallenen, sollen mit jährlichen 200 fl. C. M., und für jedes Kind bis zum vollendeten achtzehnten Jahre init einem Erziehungsbeitrage von 50 fl. C. M. betheilt werden. Burde vom Gemeinderath bewilliget und ber Antragsteller beauftragt, bas Platat zu verfassen. Solches erschien ben Tag barauf am 11. Octoben.

Es wurde dem Semeinderath gemeldet, daß in der Staatsschuldenkasse bie Bache zu schwach, in der Sparkasse aber gar keine Rannschaft vorhanden sew, woraus beschlossen wurde, eine Deputation an das Ober-Commando zu senden, um augenblicklich Rannschaft für diese Posten zu commandiren, und daß alle öffentlichen Nemter wohl bewacht werden sollen. Solches ist vom Ober-Commando berücksichtiget worden, ungeachtet die Rassen von vielen Beamten, denen der Schitz ihrer Nemter zukam, entweder entstohen oder unstächtar geworden sind. Der in Folge dessen zurückzelehrte Gemeinderath Binter berichtete, die Spartassa sehr von den dort angestellten Beamten bewacht, und die Bewachung der übrigen Aemter werde auf Beschl des Ober-Commando sogleich erfolgen.

Der Gemeinberath fendete eine Deputation jum Reichstage, um eine verläpliche Austunft hinfichtlich ber Stellung ber fremben (?) Truppen gegen uns (bie Stadt Bien) zu erhalten.

An ben Gemeinderath erfolgte die schriftliche Antwort des Finanzministeriums auf die Bitte ber Commission, daß ben Biener Badern 300,000 fl. C. M. vorgestredt werden magen, mit ber Bewilligung, daß ben Badern unter

.

Sarantie der Commune 25,000 fl. C. M. vorgestreckt werden sollen. (Die herren Bader ließen sich, ihre Gesellen, Mischer und Jungen mittelst Plataten vom Rationalgarden-Dienst entheben, verlangten 300,000 fl., und erhielten boch für ihr Gebäck den Rauspreis — wahrhaste Auserwählte Gottes jenen gegenüber, die solche billigen Forderungen nicht gemacht und doch Alles leisten mußten.) Auf Antrag von Klum, für diese 25,000sl. C. M. den dürftigen Backern Mehlvorschüße von der Commune auszusolgen, wurde vom Gemeinderath angenommen und beschlossen, die Dampfmühle möge ausgesorbert werden, ihre Borrathe in einem geeigneten Lotale der Stadt zu depositiren.

Bintler von Forazest stellte im Semeinderath den Antrag, es solle das Schlachtvieh theils in das t. t. Zeughaus, theils in die Brigittenau getrieben werden. Dieser Antrag wurde angenommen, es ist aber nicht bekannt geworden, ob die Rinder unter den Kanonen im Hose, oder in den innern Räumen des t. t. Zeughauses und in der bereits bekannten Rähe der belagernden Truppen, nämlich in der Brigittenau, eingestellt worden sind; benn gleich auf jenen ergangenen Antrag berichtete der Gemeinderath Washorf, das das Lusthaus im Prater vom Militär besetzt sep.

Saffenbauer beantragte im Gemeinderath eine Petition an ben Reichstag, mabrend ber bedrangten Beit die Berzehrungsfteuer auf die unentbehrlichen Lebensmittel aufzuheben, mas auch erfolgt ift, ohne bei dem Ausfalle für die Staatstaffa — bem consumirenden Publitum genützt zu haben.

Binter berichtete im Semeinberath, ber Abgeordnete Scherzer habe fich vorzugsweise verwendet, die bewaffneten Sarben und Arbeiter aus ber Rabe bes Mititars wegzubringen, und nachdem biefes geschah, habe auch Auersperg feine Truppen zurudgezogen. Scherzers rafilose Bemuhungen verbienten Anerkennung.

Bonbi berichtete im Gemeinderath, daß Bebetten bes Militars beim rothen Rreuz bei Dornbach fteben, und Marthrt, dem Reichstage feb nichts bekannt, ob von ben Gesandten ein Protest gegen ein allfälliges Bombarbement der Stadt eingelegt worben sep, daß aber das Ministerium befragt werden solle.

Fleifcher machte im Gemeinberath ben Antrag, die Berfaffung bes von Dr. Rub en it beantragten Platats bem Finang-Ausschufe ju überlaffen, und proteftirte gegen jebe fernere Abweichnng von der angenommenen Geschäftsordnung!!

Er. Saus le erftattete Bericht über ein paffendes Lotale im AugustinerGebäude jur Aufnahme von allfällig Berwundeten mit dem Bedeuten, daß bie bort anwesenden 10 jungen Seistlichen sich erbothen, ihre Bettstellen und Matrazzen den Berwundeten zu überlaffen, und ersuchte die von ihm übermachte Gingabe zu veröffentlichen, damit auch andere Corporationen ein Gleiches thun möchten. Solches wurde veröffentlicht, und verdient belobt zu werden.

Gine Bufdrift ber Stadthauptmannfcaft an ben Gemeinderath berichtete,

baf in ber Rabe ber Lerchenfelber Linie Barrifaben gebaut werben und bie Sarbe konfignirt fep.

Bon bem Stadthauptmannschafts-Commissariate Leopoldstadt wurde bem Gemeinberath berichtet, bag bie Rorbbahn-Direktion ihre meisten Leute nach Gansernborf übersiebelt habe, und baß Baron Jella die mit einer 25,000 Rann starken Armee fich in ber Rahe von Laa besinde.

Otto suchte fcriftlich nach, ibn von ber Bice-Prafibentenschaft bes Gemeinberaths zu entheben, was auch angenommen wurde.

Bernbrunn referirte im Gemeinberath über feine Commission beim Studenten-Comitee hinsichtlich ber freien Abreife ber Personen aus Bien, wel- ber Beschluß bort mit Jubel aufgenommen wurde. Ertlarlich! -

Segen 11 Uhr Rachts bemerkte ein Poften auf ber Baftei burch ein Fernglas zwei auffallende Lichter in bem Lager beim Schwarzenberg-Barten. Ju gleicher Zeit erschienen seltsamer Beise auf bem Stephansthurm zwei ahnliche Lichter. Das erregte den gerechten Berbacht, daß bort Jemand mit der Garnison telegraphire. Die Anzeige wurde dem Ausschuß der Studenten gemacht. Diefer ließ sogleich Untersuchung anstellen, aber es war in der Kirche und auf dem Thurme nichts mehr zu sinden. Der Telegraphist wird ohne Zweifel tein Kossuthianer gewesen sewen.

Ploglich horte man einzelne Schufe fallen und turz darauf Pelotonfeuer. Mariahilf, Gumpendorf, Meidling ließen sogleich allarmiren, die Sturmgloden wurden in den Borstädten geläutet. In der Stadt fing der Allarm querst durch Stimmenruf an. Der Schrei: "Auf, auf!" durchtönte wild die Straßen, Studenten, Nationalgarden und bewaffnete Arbeiter durchliefen die Straßen, zogen die Häusergloden an, damit die Thore offen bleiben sollen. Zahlreiche Schuffe sielen in den Straßen um zu weden, und zum Rampfe zu rufen.

Endlich fing man an die Sturmgloden zu ziehen. Die große Glode des Stephansbomes bröhnte mit langfam dumpfem Klange schauerlich in die Lüfte. Die Freiwilligen durcheilten die Straßen und riefen aus Schlachttrompeten (?) mit gezogenen Tönen zum Kampfe auf. Reitende Ordonanzen sprengten in Sallop durch die Straßen zu den Thoren, diese wurden auf das schnellste durch neue Steine verbaut. Reue Barrikaden hoben sich. Die meisten Studenten und Garden eilten auf die Balle.

Bom Stephansthurme und von bem Observatorium ber Sternwarte stiegen gischend und leuchtend Raketen in die dunklen Racht, und platten in machtigem Analle, ober sielen in farbigen Sternen herab. Labstode klirrten in ben Sewehrläufen — man lub. —

Inge Bewaffneter, Garben, Arbeiter, Studenten bunt burcheinander, burcheilten die Straßen, zeitweise Schuße abseuernd, um zu hilfe zu rufen, was nach nicht auf der Straße war. Leiber muffen wir sagen, bemerkte ein radikaler Berlift, das die Massen nicht so zahlreich kamen, als erwartet wurde.

Allgemein hieß es, daß die Kroaten in ben Borftabten plundern, und baß ber Rampf bereits begonnen habe. Als aber bas Allarmtrommeln und die Sturmgloden verstummten, klarte sich auf, was geschehen.

120 ftepermartifche Schügen hatten fich burchgeschlagen. Militar (Raffan) wollte fie aufhalten; bas Gefecht war turz und entscheibenb; es gab 2 Lobte und einige Berwundete.

Rorit Perczel, der magyarische Anführer, soll in Wien gewesen seyn und erklart haben, mit seinen an der Grenze stehenden 16,000 Mann Truppen herbei eilen zu wollen, sobald er die Bewilligung des Reichstages hiezu erbalten baben werbe.

Beilänsig um halb 12 Uhr Rachts erschienen im Gemeinberathe bie Herren Tausenau, Gasuer, Dr. Frank und Dr. Jellinek, und herichteren: "Die Aruppen Zellacios rücken bereits in Mariahilf ein, da wir aber nicht in der Fassung sind, hilfe von den Ungarn, von welchen einige Commissäre sied wohl beisen: magdarische Semmissäre) in Wein anwesend sind, zu beanspruchen, ohne eine Bestätigung einer legalen Behörde, so stellen wir das Erssuchen, der Semeinderath möge eine Bollmacht ausstellen, um diese hilfe ansprechen zu können." Die Permanenz des Semeinderathes hielt diesen Fall für so dringend, um augenblicklich eine größere Anzahl Gemeinderäthe zu versammeln. Während der Zeit, als die Abwesenden einberusen wurden, ging eine Commission zum Reichstag, um eine Anfrage zu stellen, ob derselbe den Gemeinderath hiezu ermächtige. Daß aber der Einmarsch der Aruppen aufMariahilf eine Lüge war, hat sich beim Ober-Commando ausgestlärt. — —

Um biefelbe Beit tam eine berlei Deputation jum Ober-Commando, an: geblich rom Gemeinberath gesendet, und fagte: "Bir find eine Deputation des Gemeinderathes; berfelbe laßt das Ober-Commando fragen, ob er bie Umgarn gegen bie Krogten in Silfe rufen folle." Der Ober-Commandant mar nicht anwesent, und ba unter ben anwesenden Offizieren im Bureau ber General-Abintantur Riemand die Anfrage beantwortete, ergriff ber Insvettion Datente Platoffizier Dunter bas Bort, und fprach: "Dofcon fich bie De: rugarion als folde nicht ausweift, der Ober-Commanbant nicht anwesend ist, ich aber die Inspettion babe; so fuble id mid , und zwar icon als Staatsburger gebrungen, auf jene Unfrage Antwort ju geben. Rach meiner Anficht ift nur ber Monard berechtiger ale Graate-Oberbaupt ein anberes Boll ju hilfe ju rufen. Der Caifer ift nicht ba. fomit tonnte bief allenfalls nur ber Reichstag ibun und felbit in jenem Falle, ale die Ragvaren als Freunde Defterreichs tamen, mare bie Berufung berfelben burd ben Reichstag - ein Gegenstanb ber aroften lleberlegung. Man weiß ja , mas bie bewaffnete Silfe frember Bolter fofte! Die Stadt Bien ift eine Gemeinde eines Staates, fomit tein felbftftanbi=

ger Staat, ber Semeinderath reprasentirt nur die Semeinde, und als solcher tann und darf berselbe ein anderes Bolk, welches sich als Feind des Gesammtstaates durch Loodreißung von demselben bereits bewiesen, nicht berufen — selbst
bann nicht berufen, wenn es als Freund tame. Roch weniger darf dieß das
Ober-Commando thun oder aussprechen; denn es müßte ja die gesammte Rationalgarde und Bürgerschaft befragen, und vom Staatsoberhaupte solches sanktionirt werden. Ich wurde nie die Berufung der Ragyaren verantworten, es ist
dieß ein Gegenstand der gesährlichsten und wichtigsten Art." —

In Folge dieser Rebe, welche die anwesenden Offiziere des Ober-Commando billigten, ließ sich ein anwesender Magyaroman (T.) in Phrasen über die Freundschaft der hochherzigen Nation vernehmen, wurde aber nicht gehört; und so entsernte sich die angebliche Deputation des Gemeinderathes. — —

Rachstebenbe Protestation mar in öffentlichen Blattern ju lefen:

"An bie bobe Reichsverfammlung!

"Bir Manner bes Bereins ber Deutschen in Desterreich legen hiermit einen feierlichen Protest gegen bie lieberschreitung ber beutschen Reichsgranze burch irregulare Kroatenbanden unter Führung bes Banus, beim hohen Reichstage ein."

"Entschlossen, bas deutsche Reichsgebiet gegen solche Berletung auf bem Rechtsboden zu schügen (?) und diesen Angriff auch mit gewaffneter Sand zurudzuweisen, wenn der feindlich eingedrungene Ban seine Parteigängerschaar nicht augenblicklich vom deutschen Reichsgebiet zurückzieht; erklären wir ferners im Ramen unseres hier tagenden Centralvereins, und auf Grundlage eingeräumter Bollmacht im Namen der 120 mit uns verbundenen deutschen Bereine in Desterzreich, daß wir beim Reichsverweser Deutschlands und bei der Nationalversammlung in Franksurt gegen den seindlichen Einfall des Banus von Kroatien Baron Jelladic benselben Protest eingelegt haben."

"Im Ramen bes Bereins ber Deutschen in Defterreich.

Der Musschuß:

Dr. Schrötter. Dr. Rub. Ernst haug. Dr. Sutter. Dr. Schopf. Dr. Bolf. Schaffer. Burth."

7. M. E. Graf Auers perg hatte eine Jufammentunft mit bem Banus von Kroatien, um fich mit ihm über bie Bertheibigungsmaßregeln zu besprechen, welche zu ergreifen waren, wenn, wie zu vermuthen stand, ber Banus von einem ungarischen heere verfolgt und angegriffen werben sollte. Dieses wurde jebenfalls

Anmerkung. "Der General Bredy wurde in der Jägerzeile, als er eben seine Aruppen gegen die am Pratersterne aufgestellten Nationalgarden führen wollte, von einem Legionar vom Pferde geschossen." — Solche und viele abnliche Geschichten erzählt eine so eben erschienene Broschüre von D. Fr. bei Göbsche in Meisen — in zweiter Austage. Ih werbe auf berlei Machwerke noch zurudkommen. Dr.

an Cavallerie ben vor Wien befindlichen Truppen überlegen gewesen seyn, und konnte noch überdieß darauf rechnen, von den Wienern durch einen Ausfall unterftütt zu werden. Man kam darin überein, daß man sich von der Starke des magyarischen heeres erst genaue Rachrichten verschaffen musse, und sollte man sich dann zu schwach fühlen, gegen die Ragyaren und die revolutionären Biener zu gleicher Zeit und in verschiedener Richtung Front zu machen, so wurde man sich nötbigen Falls in westlicher Richtung auf der Straße gegen Burkersdorf in die Gebirge zurückzi ehen, wo man mit Festhaltung der Eingänge in die Desileen und Beseigung des Kahlengebirges, leichter im Stand gewesen sehn wurde, gegen eine llebermacht Stand zu halten, und dort im Angesichte Wiens die Berstärtungen aus Böhmen und Mähren abzuwarten.

Sin Theil ber aus Prefburg angesommenen t. f. Truppen hatte fic in ben Auender Donauverschanzt, so zwar, daß diese mit Jella die und Auersperg in Berbindung eine ziemlich seste bilbeten, und Bien von dieser Seite einschlossen. Auch wurde bekannt, daß in Folge des nicht autorisiten Landsturmaufgebotes die Landgemeinden von Wien eutwaffnet wurden. Seneral Roth, ben die Ungarn schon geschlagen und vernichtet erklärten, sollte im Anmarsche sehn; die anoncirten Ungarn waren bis zu der Stunde noch nicht erschienen.

Morgens fand man folgende Platate an ben Strafeneden angefchlagen :

"Das Gerucht, bag wir bem Militar gegenüber angreifenb verfahren wollen, wird hiermit als falfch ertlart.

Bien, ben 10. October 1848. Der Ausschuß ber Studenten."

"Im Ramen bes Stutentenansfchuffes von Prag forbern bie Deputirten besfelben an bie Wiener: Strgel und Rleinert, ihre flawischen Bruber auf, vereint mit ben Wienern fur die Freiheit zu tampfen.

Prag wird mit Bien vereint tampfen, fiegen ober fallen.

Die Mitglieber bes Studentenausschuffes ans Prag. Rleinert.

Das Stubenten-Comité."

Seit gestern nahm unsere sonst so heitere Sauptstadt immer mehr und mehr ben Charafter einer belagerten Stadt an. Gestern Bormittags um 10 Uhr sing die atademische Legion an, die Basteien zu besetzen, in welcher Bertheibigungsmahregel sie gegen Nachmittag immer mehr und mehr von Nationalgarden berart unterstügt wurde, daß bis gegen Mitternacht die Bewachung der Thore und Bersschanzungen der inneren Stadt als ziemlich vollständig angesehen werden konnte.

Bwedmaßig mußte man die Aufstellung der Kanonen, insbesonbere jene nennen, die ju zwei im Kreuzseuer die Bruden bestreichen tonnten. Somit war die innere Stadt, besonders wenn die damals mehr als je vorgetommene Berbachetigung einzelner Abtheilungen der Nationalgarde durch zwedmäßige Rafregeln bald beseitiget worden ware, ziemlich gegen alle bedrohenden Angriffe geschutt.

Die Borftabte jeboch, und besonders Bieben und Landstraße, befanden fich feines wegs im felben Falle. Als Beleg bafür ergablen wir die dreis und vierfach bestätigten und wiederholten Aussagen mehrerer Patrouillen aus ben eben genannten Borftabten.

In ber erften halfte ber Racht erlaubten fich einzelne, irregeführte Solbaten gewaltsame Gingriffe in Privatwohnungen in ber Borftadt Wieden, nahmen vorgefundene Baffen in Beschlag, und auf ber Landstraße wurden Patrouillen aus Rational-Garben und Legionaren bestehend, von ben Solbaten entwaffnet, mit Drohungen überhauft und bann entlassen. So weit, wie wir be:eits erwähnt, gingen die wiederholten Aussagen verschiedener Patrouillen.

Das Drangen um Enthebungs-Rarten vom Rationalgarbe-Dienste von Seite ber Beborben und Beamten, nahm immer mehr zu. hauptmann Moris Schneiber und Plagoffizier Dunber wurden mit der Aussertigung derselben im hoben Grabe in Anspruch genommen.

Es verlautete: An ber Rard bei Theben follen bie Ragyaren, im Rardfelbe ber Bauern-Banbfturm ficherem Bernehmen nach bereit fteben , um ben Bienern auf ben erften Ruf zu Silfe zu zieben. - Das Central-Comitee ber bemofratischen Bereine lub die Studentenschaft ein, einen Deputirten aus ihrer Mitte in basfelbe au fchiden. Diefer verführerifden Sprenen-Lodung aab ber Stubenten-Ausfont bie vortreffliche Antwort, er ertlare fich für einen felbitftanbigen berathenben Rorper, ber folechterbings nie Theilnehmer irgend eines Clubbs febn tonne, und nur mit bem Rationalgarde-Ober-Commando Berbindung und naturlichen 3p. fammenhang habe. Der Studenten-Ausschuß verkannte nahmlich, wie tein mahrbaft politifc Bernunftiger, die Uebergriffe bes Central-Comitees nicht, und nahm es ungunftig auf, bag biefer Clubb fich allein bie jungfte Bewegung jugefdrieben, und aus eigener Dachtvollfommenbeit ben Sanbfturm aufzubieten fich berausgenommen. Er wollte im Begentheile Letteren, aleich jebem gefehlich Dentenben nur unter ben Reichstag allein gestellt wiffen, und erfannte nur ben Ober-Commanbanten ber Garbe als ben erecutiven Lenfer besfelben. Diefen Grundfat beurkundete ber Studenten-Ausschuß baburch, baß er einen Antrag an bas Ober-Commando ftellte, burch reitende Boten, ober wie immer, bem Rlachlande anaufunden, bag ber Lanbsturm nur auf die Signale, die er vom Stephansthurm ausgeben murbe, und fonft auf tein anderes Aufgebot zu achten babe. Gleichzeitig machte ber Studenten-Ausschuß bas Dber-Commando aufmertfam, fo fonell als moalic bie nothigen Raterialien zu Diesem Signale (am Tage Rauchfaulen, Rachts Rafetten) auf bem Thurme bereit ju halten, und both bie Glieber ber atabemischen Legion als Bachter bafelbft an.

Am 10. Oktober Abends tam eine Rotte bewaffneter Proletarier in das t.t. Tabat- und Stempel-Abministrationsgebaube in ber Riemerstraße, und verlangte

mit Ungefidim, baf Tabat und Cigarren von ben vorhandenen Magagins-Borrathen an alle Anwesende unentgelblich vertheilt werden.

Der Bachcommanbant, Wolfgang Dorigo, jeboch wiberfeste fich, von allen wachhabenben Garben traftigst unterstätt, bem gewaltsamen Gindringen ber Proletarier in die Abal-Magazine, und nach einer langeren sehr heftigen Debatte wurde die Rotte damit zufrieden gestellt, daß der Bachcommanbant die selectlichste Bersicherung abgegeben, beim Finanzministerium sogleich die geeigneten Schritte zu ihnn, um die Bewilligung zur unentgeldlichen Austheilung des Anbales zu erhalten.

Dorigo verfügte fich auch fogleich jum Finang-Minifier, erftattete von bem Borgefallenen Bericht, und erbath fich bie erforderlichen Beifungen wie er an banbein babe.

Der ungeheuere Werth ber in ben Magaginen befindlichen Cigarren und bes Labales machte es nothwendig, Alles jur Rettung biefes Staatsgutes aufgubieten.

Dorigo erhielt die Bewiffigung über eine gewiffe Quantität an Labal und Sigarren zu bisponiren; bei bem Sintritte besonderer Ereignisse aber nach bestem Biffen und Gewiffen zu handeln.

Dor't go traf nun seine Mafregeln. Um ben Andrang der Rauchinstigen von dem genannten Staatsgedande abzuwehren, wurde bestimmt, daß Tabat und Cigarren in verhältnismäßiger Quantität in das Convictgedande am Universitätsplate gebracht werde. Der Techniser 3. Sablenz übernahm den Tabat, besorgte bessen Berwahrung und Austheilung, wied jede übermäßige Forderung der Proletarier entschieden zurück, und benahm sich überhaupt bei diesem Geschäfte mit einer Umsicht, welche angeblich die vollste Anertennung verdient.

Durch biese Berfügungen wurde bas genannte Gebäube vor ber Planderung gerettet; die vertheilten Cigarren und der Tabak erreichten vom 11. October angefangen den Werth-Betrag von 3000 (l. C. M. \*)

Auch verbienen alle Sarben bes Bezirtes Stubenviertel, Sie Compagnie, welche vom Sten bis 31sten October 1848, bis zum Einrücken bes Militars fortwährend auf der Wache in blesem Sebaude waren, wegen der bewiesenen Energie genannt zu werben, als: Wach-Commandant Wolfgang Dorigo, die Garben Josef Altmann, Karl Bobeim, Smanuel Christen, Herrmann Kohn, Friedrich Koschich, Heinrich Kunst, Egybius Künstler, Albert Pappenheim, Heinrich Weinberger, Moriz Deutsch.

ı

llebrigens beweisen nachstehenbe Daten, daß felbst von ben Garbe- und Burger-Abtheilungen bie überspanntesten Forberungen gestellt wurden; so ver-

<sup>\*)</sup> Mit dieser Einbuße rettete man Millionen. Ich frage, wenn alle Gutgesinnten von Wien gefichen waren; hatte man die Plünderungen des Privat- und Staats-Eigensthums hindern tonnen? — Sewiß nicht!

langte ber XI. Nationalgarbe-Bezirk bei ber ersten Fassung Sinen Centner seinen Rauchtabaks, Sinen halben Centner orbinaren Nauchtabaks und 12 Kistchen Ausländer Sigarren. Gin anderer Bezirk 100,000 Stud Cigarren. Das Bürger-Negiment verlangte Sinen Centner Schnupftabak u. s. w.

ilm allen biefen Anforderungen ein Biel zu fegen, wurden im Sanzen 120 Centner Limito-Rauchtabat an die vom Gemeinderathe zusammengesette Approvifionirungs-Commission abgegeben, und dieser Tabat das Pfund zu 12 tr. C. M. von dieser an die verschiebenen bewassneten Abtheilungen ausgetheilt.

Rachmittags erhielt-ber hauptmann Jofef Ballner, von Erzherzog Stephan Infanterie, bamale Oberlieutenant, auf ber Schonbrunner Schlofwache befindlich, bie nicht unwichtige Rachricht, daß fich in Meibling eine große Anzahl bewaffneter Broletarier versammle, in ber Abficht, ben t. t. Munitions. Transport, welcher benfelben Bormittag mit ben leeren Bagen burd Reibling fuhr, nun im Ructmarich beladen erwartend aufzufangen und fich desfelben zu bemachtigen. Demaufolge verichaffte fich 2B allner burch vertraute Individuen bie fichere Ueberzengung bievon , und als er sogar die Anzahl der Berfammelten circa 2 bis 3000 Mann erfuhr, ermangelte er nicht ein Mittel zu fuchen, biefem Conflict auszuweichen. Er berieth fich bierüber mit bem bort funktionirenben Rationalgarte : Hamptmann Josef Martin, welcher allseitig, sowohl im Civile als auch im f. f. Militar als ein rechtlicher, gut taiferlich gefinnter, treuer Diener feines Monarchen befannt ift. Derfelbe bezeichnete ibm ale ben zwedmaßigften und gefahrlofesten Beg ben durch bas Schlof und Schlofigarten beim grunen Thor über bie Relber nach bem Reugebaute führenden an , er befragte noch mehrere mit ben Lotalverbaltniffen vertraute Bewohner bes Luitfoloffes, und erbielt bieruber bie mit ber des Sauptmanns Rartin gang übereinftimmente Berficherung. Comit aab er auch bief bem Abends aulangenden Sauptmann bes Generalquartiermeifterftabes, welcher ben Daricbelan über Reibling, Gantenitorf batte, tunt, und brachte benfelben von biefem babin ab, bağ er ten Runitione-Transport, welcher aus beilaufig 70 Bagen und einer Estorie ren 2 Baraillons Infanterie und 1 Gecabron Cavallerie bestand, ben Beg auf obbeseichnete Art burd bas grune Ibor ju machen, welcher auch glud: lid anf tiefe Beije erfolgte, mabrent bie versammelten Broletarier in Reibling reraebene bis 11 libr Radie auf ibre angeboffte Munitione Bente marteten, und fomit ber Transport feiner Bestimmung ungefährtet jugeführt murbe.

Die Borfognemie ber Stadt war biefelbe, wie in ben fruheren Lagen, mir bem Umerfchiete blog, bag man in ben Stragen immer mehr und nicht Bewaffnere, fo wie eine geringe Anjabl von Beibern und Rinbern fab. Das Flacken and ber Stadt ging in Maffen fort, unter ben Jurudbleibenten herrichte jeted ber beite Bein. Sie wollten bewaffnet fur ihre Rechte ftehen,

ober mit benfelben fallen. Unter ben ungeheuren Mengen, die größtentheils zur nieberen Classe gehörten, und heute vollständig mit Gewehr und Schlesbebarf versehen wurden, wurde durchgängig teine Aeuserung der Rohheit, der Gesehlossigleit vernommen. Sie fügten sich alle freudig und bereitwillig jedem noch so geschrlichen Commando, das sie, nach ihrer Auslicht zur Vertheibigung der geschlichen Errungenschaften berechtigte.

Auf der Aula berrichte fortwahrend bas regfte, bewegtefte Leben. Bewaffnung, Berproviantirung, Munition, Alles wurde von bort begehrt und griftentheils auch gewährt. Die Gefangenen, worunter Geißeln von Bebentung, wurben in ber Abintantur ber alabemifchen Legion auf's Sorgfaltigfte bemacht und gut behandelt. Lobend muffen wir ermabnen, bas Erceffe von Setten bet Militärs gegen Bewohner und Patrovillen in ben Borftabten Bieben und Landftrafe nicht weiter vorgetommen find. Der panifche Schreden in ber bentigen Racht, ber Alarmirungen burch Trommel und Sturmglode jur Folge batte, war burch einen grundlosen garm berbeigerufen. Gine Batrouille Rationalgarbe Rieß in einer entfernten Borkabt auf eine Batrouille Solbaten. Dieß gab Betanlaffung ju Geruchten, bie mit Bligesichnelle verbreitet und verarbhert, befto mehr geglaubt wurden, je unwahrscheinlicher fie waren. Balb follen Bellači č's Truppen schon in Mariabilf fleben, balb sollen Borposten-Truppen fic auf ben Soben von Dornbach gezeigt haben, balb follen Pulvertarren erobert worben fenn. Ales wurde geglaubt, die Sturmglode (ob mit ober ohne Befehl, tonnen wir nicht sagen) wurde geläutet, Raketen als Signale vom Stephansthurm aus geworfen, um ohne moralische Wirkung in der Luft zu zerplazen. Als sich enblich das Grundlose der Gerkichte kund gab, trat nach und nach wieder eine tiefe Stille ein , nur unterbrochen burch bas unzweilmäßige Abfeuern von Sewehren, welches bie und ba wieber Schreden bervorrief.

Dem Bernehmen nach ftanben jablreiche, wohlorganistrte Saufen bes ungarischen Landsturmes in ber Umgegend von Brud. Sie sollen erflart haben, baß sie Grlaubniß bes ungarischen Reichstages ftunblich erwarten, und bann ohne weiteres Idgern Jella die angreisen werben.

Rachstehender aufreizender Aufruf ber Demotraten war in beren Blattern ju lefen:

"Ihr lieben Biener ! Bernehmt, wie es in Stepermart jugeht !

"Als die Kunde von Surem helbenmuthigen Kampfe am 6. October nach Graz tam, veranstaltete ber bortige bemokratische Berein die alfogleiche Abfahrt eines Theils seiner Mitglieber nach Wien, um Such seine innigen Sumpathien zu bezeugen, und Such bes Beistandes weiterer hilse zu versichern, fall Ihr bessen noch bedürfet."

"Die jurudgebliebenen Bereins-Mitglieber erfüllten unterbeffen ihre heilige

Pflicht, indem fie durch Proflamationen das Stadt- und Landvoll auf die Guch und uns felbst drohenden Gefahren aufmertsam machten."

"Der Souverneur Graf Bidenburg, ein offenbarer Anhanger Selladid's, ließ aber nicht nur burch feine Schergen unfere unten folgende Proflamation tonfisciren, sondern tauscht auch burch falsche telegraphische Berichte meine Landsleute, als ob in Bien schon wieder Ales in
voller Ordnung und Ruhe, und gar teine Gefahr mehr vorhanden ware; er
setze ein Comitee aus Mannern zusammen von anerkannt reaktionarer Gesinnung,
und erklärte die Beschlusse bes hohen Reichstages nicht weiter bindend."

"Dogleich auf bie energischen Protestationen bes bemofratischen Bereins bie Siftirung ber eingesetten provisorischen Regierung und Anersemung ber gefetsgebenden und exetutiven Sewalt bes hohen Reichstages burchgesets wurde, so tonnte boch bie Aushebung ber Beschlagnahme unserer Protlamation trop wiederholten Borkellungen nicht erreicht werden, und bie to ft bare Zeit ging verloren."

"Die Aufforderung an bas Bolt, alfogleich bie Baffen zu ergreifen, um Guch Bienern zu hilfe zu eilen, ertlärte Graf Bidenburg für Aufruhr predigen!!!"

"Biener! Bei diesen Sesinnungen, bei diesem Bersahren unsers Souverneurs, ber in der Provinz über eine bedeutende Truppenmacht verfügt, durch
den Telegraphen in immerwährender Berbindung mit dem Grafen Auersperg
steht, und vermittelst der Eisenbahn die an der steprischen Gränze stehenden Kroaten in kurzester Zeit nach Wien senden kann, sind wir außer Stande, im Falle der Roth Such die versprochene hilfe zu leisten."

"Bir haben daher bem aus bem hohen Reichstage hervorgegangenen Sicherheits-Ausschuffe und bem herrn Minister Krauß unsere Bitte um alsogleiche Abberufung unseres Gouverneurs vorgebracht. Wird sie nicht gewährt, und Euch naht von Steyermarts Bergen statt hilfe Berrath, so klaget nicht die steyermarkischen Demokraten an, die mit Freuden mit Euch kämpfen, siegen oder sterben werden!" Josef Leopold Stiger,

Borfiger bes Grazer bemofratifchen Bereines."

"Brüder! Beim Schlagen ber Bergatterung versammelt Guch beim bemotratischen Bereine im Gafthofe jum wilben Mann in ber Schmidgasse."

"Die Wiener haben in.ben Marg- und Raitagen für unfere Freiheit Alles, ihr und ihrer Angehörigen Gut und Blut bereitwillig eingefest, und tampfen jest abermals für unfere Freiheit."

"Steyermarter! Ihr habt ben Wienern bei unseren Berbrüberungen versfprochen, ihnen im Falle ber Roth hilfe ju leiften. Gebentet Gures Bortes. Beftern ift bereits eine Schaar von 60 unerschrockenen Rannern vorausgeeilt, um ben braven Bienern zu verfunden, bas wir fie nicht verlassen werben."

Seph baber auf ben ersten Auf bereit, ihnen zu folgen, benn in Bien wirb jest unser Schidfal entschieden, ob wir freie Rauner bleiben sollen ober wieber Stlaven (?) werben. Bir tampfen also nicht sowohl für ihre, als für unsere eigene Freiheit."

"Bruber! Jest gilt es! Die Gefahr ift bringend!"

"Schon naht heran mit seinen horben ber von ber Ramarilla besolbete Tella die, ben Ihr in ber hosloge bes hiefigen Theaters gesehen habt, um bie freiheitsmuthigen Wiener zu morben und zu plunbern."

"Freiheit ober Knechtschaft! - Babit!"

Grag, am 8. October 1848.

Bom bemofratifchen Bereine."

Rachstehende Proflamation gibt einen Begriff von ber lleberschaung ber magyarischen Arafte, bann von bem schmählichen Bombaft ber Magyarenssübere überhaupt:

"Die ungarische") Ration, im heiligen Kampse für ihre Freiheit, und ihr gutes Recht, ") gegen den in der Weltgeschichte unerhörten Berrath der reaktionaren Kamarilla, und ihrer eibbrüchigen Solblinge") begriffen "ist von dem wärmsten Dankgeschle durchdrungen für die helbenmüthige Aufopserung") der eblen Bewohner Wiens, womit selbe die Berstärkung der Armee des Berräthers") Iesladic zu verhindern sich so glorreich") erhoben haben. Die ungarische Ration") erklärt vor Gott und der Welt, ") daß sie die Freiheit Desterreichs ihrer eigenen Freiheit gleich achten, und zu deren Ausrechthaltung gemäß den Bunschen der österreichischen Rationen nach Kräften beizutragen, stets zu ihrer heiligsten Pflicht rechnen wird. ") Die Gesahr ist gemeinschaftlich, da die Freiheit beider Rationen bedroht ist. ") Ungarn weiset entschieden von sich jeden Traktat mit der Ramarilla und ihren eidbrüchigen") Soldnern, und bekennt sich aber vor Gott und

<sup>1)</sup> Soll beißen : bie magnarifche Roffutbifche Bartei.

s) Soll heißen : gegen bie Sleichstellung aller ungarifden Bolfer.

<sup>1)</sup> Ber rif fich von ber Monarchie 108?

<sup>.)</sup> Ja wohl, Aufopferung!

<sup>3)</sup> Wenn die Verrather alle so handeln wie Jellacie, bann foll sie Gott lange zum Boble bes Slaates erhalten.

a) Die Geschichte mirb von teiner Glorie ergablen, und bie Beiener werben berlei glorreiche Thaten wie ber 6. Oftober, ohne 3welfel von fich weisen.

<sup>-)</sup> Magharifcher Bombaft, und foll heißen: bie magnarifche Roffutb'iche Bartbet.

<sup>\*)</sup> Die öfterreichifchen Rationen verbanten ihre Freiheit Ferbinand bem Gutigen , und feine Sulbe ift gurudgenommen.

<sup>.)</sup> Bon und burch wen?

<sup>10)</sup> Mir miffen, mer bem gefalbten Ronige ben Git ber Treue gebrochen.

<sup>11)</sup> Lamberg! Lafour!

<sup>12) !! -</sup> Dem Reichstag! -- Der Mincritat bei Reichstages?

ber Belt ') ju tiefverpflichtetem Freunde, treuen Bunde 8genoffen und Bruber ber öfterreichischen Rationen, und erklart fich unmanbelbar bereit, die gegenfeitigen Intereffen ju beiberfeitiger Bufriebenheit auf ber breiteften Bafis bes Rechtes, ber Billigfeit ") und ber treuen Bruberliebe, ") regeln zu wollen, und bietet biegu ibre treue 10) Bruberband, Ungarn ') erflart augleich feinen warm. ften Dant bem boben Reichstag für bie fraftigen Ragregeln gur Berbinberung ") bes Abmariches einer reaktionaren Solbatesta, bestimmt die rauberischen Sorben ") Sellacice zu unterstüten, findet fich aber zugleich veranlaßt, die bobe Reichsversammlung zu benachrichtigen, bas bie ungarische Regierung Runde betommen babe , bag trot ber vorbemerften Ragregeln es bem Emporer ") 3effacić boch gelungen fev, gegen 13,000 Mann Berftarfung aus Defterreich an fic ju gleben, und bag unfer armes, verrathenes Baterland ") auch von dem in Galligien stationirten Militär eine Invasion bebrobt. Die ungarische Ration ersucht die eblen Bertreter Defterreichs, biergegen fraftig einschreiten ju wollen. Und so wie wir jeden Ungar für einen Landesverräther erklaren, ber feine unbeilige Sand gegen die Freiheit Desterreichs 16) erhebt, eben fo ift jeder Unterthan der öfterreichischen Monarchie für einen Landesverrather zu erklaren, ber bem Emporer Jelladie, dem eibbruchigen Bertzeuge, bas fich bie Ramarilla jur Unterbrudung ber Freiheit Ungarns und Defterreich8 ") auserlefen, die minbefte Unterftukung gemabren murbe. Der Emparer Jelladid treibt feine Borben mit Rartatichen in ben Rampf gegen die Freiheir. 11) Es ift bochft mabricheinlich, baß er von unferen tapfern Truppen gebrangt feine rauberischen Sorben auf bas Gebiet Defterreichs mirft, und mo möglich Wien felbst zu bedroben beabsichtigt. - Die ungarifde Ration ift feft überzeugt , bag er in biefem Falle unter bem Racheschwerte ber Freiheitefohne Defterreichs unrettbar fallen ") wirb; baber balt es bie ungarifche Ration fur ihre beiligfte Pflicht ber Dantbarteit gegen Wien und Ochterreich, in diesem Falle Jelladić nachzujagen und in bem Berte feiner moblverbienten Bernichtung bas eble Bolt Defterreichs ju unterftusen. Darum haben die Reprafentanten ber ungarifchen Ration ben Befehl an bie

<sup>1.)</sup> Die Rroaten haben feine Rirchen gefchanbet und beraubt, auch weber Lamberg noch Latour ermordet, noch weniger Benedig preisgegeben.

<sup>..)</sup> Koffutbe und feiner Anbanger mohlerworbener Titel.

<sup>15)</sup> Bon Gud verrathen und mabrlich febr ju beflagen!

<sup>14)</sup> Richt nöthig. Man bente an Italien, an bie Staatsschulb, an bie verbeißene Armee gegen Karl Albert ic.

<sup>11)</sup> Leerer Bombaft und boble Berleumbungen.

<sup>1.)</sup> Sold' icanbliche Lugen baben Manner unterfdrieben!

<sup>19)</sup> Experientia docet!

ungarische Armee ertheilt, Jellacië zu verfolgen, wohin er fich wenden möge. 1) Doch betheuert die ungarische Ration vor Gott und der Welt, daß, wenn ihre Truppen ben fliebenden Reind nach Desterreich zu verfolgen bemüßigt waren, biermit nicht nur keine Gebietsverletung Desterreichs beabsichtigt werbe, sondern baß in biefem Ralle die ungarifche Ration auch dem Triebe ber Dankbarfeit folgt, welche ihr es jur Chrenpflicht macht, die ebeln Bewohner Wiens nicht ohne Unterftligung ') ju laffen gegen ben gemeinschaftlichen Feind. Doge bie bobe Reicheversammlung biefe aufrichtig gemeinte Erklarung mit gleicher Bruberliebe entaeaen nehmen. Die unaarische Ration erklart, daß ihre Truppen in bem Angenblicke halt machen, und fich nach Ungarn zurückwenden werden, wo die ebeln Bertreter bes tapfern Desterreichs bem commanbirenben General ber ungarifden Armee die Beifung gutommen laffen, bag die Entwaffnung bes gemeinfamen Feindes burch eigene Rraft bewirft , und die Mitwirkung ber ungarischen Truppen jum Siege bet gemeinschaftlichen Freiheit nicht mehr nothig fep. Die ungarische Regierung bat die ftrenasten Befehle erlaffen , daß im Ralle die ungarifche Armee vorrudt, ihre Berpflegung felbst auf bem uns beiligen öfterreidischen Boben von Ungarn aus verabfolgt, und bem ebeln Bolle Defterreichs nicht die mindeste gast aufgeburdet werbe. Gruß, Sochachtung und Bruberliebe. \*)

Deftb , 10. Ottober 1848.

Des ungarischen Reichstags-Oberhauses: Biceprafibent Sigm. Peren pi. Des Unterhauses: Erster Biceprafibent Johann Palffp."

Diese Prollamation war in Wien an allen Strafeneden ohne Angabe bes Monatstages mit ber Aufschrift: "Prollamation ber lingarn (?) an ben hoben constituirenden Reichetag in Wien, und die gesammte (?) Bevöllerung Defterreichs" angeschlagen.

lleber ben Inhalt haben bie Ereigniffe bereits bas Urtheil gefällt — und bargethan, wer an ber öfterreichfichen Monarchie jum Berrather geworben. —

In Folge der Greignisse bewilligte das Juftig-Ministerium durch folgenden Beschluß ein Moratorium :

"lleber Ansuchen der f. f. priv. Großhandler und des burgerl. Sandelsflandes in Wien, findet das Juftig-Ministerium hiermit zu erklaren, daß Bechfel,

<sup>1)</sup> Roffuth bentt, Gott lentt. Ran vergleiche ben 30. October u. f. f.

<sup>=)</sup> Bien brauchte feine bewaffneten Dagharen , wohl mar es aber umgefehrt ber Fall.

a) Wien benkt an bie Margtage, an bas "Bruber tuffe mir" — bann an bie vers ratherischen Berbinbungen mit bem Feinde in Italien 2c. 2c.

<sup>4)</sup> Gine intereffante Proflamation ber beiben lieben herren! Der Ban muß bie Un-

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer besigt sowohl biefe ale ble übrigen in biefer Dentschrift angezogenen Proflamationen. Dr.

welche in Bien, und in ben jum Polizeibezirke von Wien gehörigen Ortschaften in bem Zeitraume vom 11. bis 21. October b. J. beibe Tage einschließlich, zur Annahme ober Zahlung hatten prasentirt werben sollen, auch noch am 22sten October b. J. mit voller Rechtswirkung prasentirt werben können. Belches hiemit zur Darnachachtung bekannt gemacht wird. Wien am 10. October 1848."

Reunzehn Deputirte Bohmens erließen von Prag aus folgende Ginlabung burch öffentliche Blattet.

"Bir Sefertigten Reichstagsbeputirten ersuchen unsere parlamentarischen Reinungsgenoffen aller im Reichstage vertretenen österreichischen Länder, zu einer Besprechung über die zur Sicherung ber parlamentarischen Berhandlungsfreiheit, und ber ungefährdeten Existenz des constituirenden Reichstags im Interesse der Sesammtmonarchie zu treffenden Maßregeln sich am 20. October d. 3. zu Brunn in Rähren zuverlässig einzusinden. Prag den 10. October 1848.

Palady, — Pinka8, — Rieger, — Thl, — Stanek, — Hamernik, — Kral, — Kratochwill, — Schönhansel, — Rebesky, — R. Hawljeek, — Pulpan, — Reischert, — Wezisch, — Wocel, — Dr. Brauner."

## 11. October.

Perichte der Verwaltungsraths-Vermanen3. — Frünner Garben kommen an. — Die Verpflegung der Garnison wird schwierig. — Ausbebung der Verzehrungssteuer für sebensmittel. — Landgarden werden entwasnet. — Versorgung der im Pienste der Radt Verunglückten, deren Witwen und Waisen für kommende sälle. — Arrestirungen. — Im of ka's Vericht über Latours Abdankung und Ende. — Porrosch's Veschwerde wegen Latour. — Horn bostel dankt ab. — Peputation und Adresse an Se. Majestät. — Nationalgarde: Generalstad ohne Wahl errichtet. — Verpstegung der Wehrmannschaft in Wien. — Per Landsturm kommt nicht. — Anreihung der Vehrmannschaft in Wien. — Per Landsturm kommt nicht. — Anreihung der Pewasneten zu den Nationalgarden: Compagnien. — Necsey auf der Aula gesangen. — Lüster läst Plattensteiner arretiren. — Verichte der Permanenz des Verwaltungsrathes. — Abzug des Militärs von Indönderung in die Geumarkt: Kaserne. — Freizügigkeit. — Vossendgang: Vershinderung. — Messend ussellen Erscheinen beim Ober-Commando. —

12'/. Ilhr Rachts. Gin Conducteur von ber Rorbbahn melbete beim Ober-Commando, baß bei Stammersborf fehr viel Militar ftunde, befonders Cavallerie, und baß er von jenen, von ber Stockerauerstraße tommenden Bauern erfahren habe, baß bort sehr viel Infanterie auf Befehle jum Ginrucken warte.

Die Sturmgloden verstummten, die Borftabte waren jeboch erleuchtet, und bie zahlreichen Rationalgarben stanben auf ihren Sammelplagen unter Baffen.

- 12 % Uhr Rachis. Bei ber Mariahilfer Linie waren 2 Kanonen unb 300 Senfenmanner aufgestellt.
- Bom Stephansthurme wurde gemelbet, baß Auerspergifche und Jellas biofche Aruppen fich zu vereinigen scheinen.
- 1 Uhr Rachts. Gine Ordonanz aus der Leopoldstadt melbete dem Oberscommando, daß 600 Brünner Garden angekommen seyen, und um Munition ansuchen. Dieselben rückten auch um 2 Uhr schon in der Stallburg ein, und wurden mit Jubel, und unter Bivatrufen von den Biener Sarden empfangen. Rach einer spätern Angabe sollen sich dieselben durchgeschlagen haben, was zu einer Allarmirung in der Leopoldstadt Anlaß gab. Die Brünner zählten 500 Mann und ertrugen alle Gesahren in Wien, ein großer Theil kehrte aber später zurück.
- 1 1/2 Uhr Rachts. Bom Stephansthurme wurde beim Ober Commando berichtet: Es sehen vom Schwarzenbergpalais 10 Schüße gefallen, und eben so viele beim Karolinenthor. Bei den Kaisermuhlen sieht man drei Schiffe. Auch schenen im Schlepptau noch einige angehängt zu sehn, was man aber des Rebels wegen, nicht genau angeben könne.
- 2 Uhr Rachts. Bon ber Karnthnerthor Basteiwache, akadmischer Legion, tam zum Ober-Commando bie Anzeige, daß zwei Individuen, angeblich Throler, erschienen sehen, und ben Commandanten bort ersuchen, daß er ihnen bie beiben bort stehenden Kanonen zur Bedienung überlassen solle. Da dieselben aber verdächtig schienen, wollte man sie beibe festhalten. Allein einer davon entsprang. Bei dem Berhafteten sand man sehr viel Pulver, zwölf Rugeln, und sertige schwere Patronen. Ferner hatte derselbe einen Stugen bei sich, der zur Salfte mit Ladung voll war, nebst einem Zettel vom hohen Reichstags-Comitee, worauf ausbrücklich bemerkt war, daß man Borzeiger passiren lassen, ihm aber teine Wasse verabsolgen solle.
- 2 1/. Uhr Rachts Der Reichstags = Deputirte 3byszewski ersuchte bas Ober-Commando um einige Garben als Begleitung zur Rorbbahn, weil er mit wichtigen Depefchen und möglichst schnell bem herrn Minister hornbostel nach: gesenbet werbe.
- 5'/. Uhr Morgens tam bie Anzeige jum Ober Commanbo, baß bie Enzersdorfer, Brunner und Berchtholdsborfer Bauern von Jelladicifchen Truppen entwaffnet werben, baß sie ben Bauern broben, im Beigerungsfalle bie Obrfer anzugunden, und baß fie bie abgenommenen Baffen auf Bagen fortfubren.
- 6 Uhr Morgens. Auf bem unbewalbeten Ruden bes Laaerberges war schweres Sefchug mit Munitionswagen aufgefahren.
- , Uhr Morgens. Die Borposten standen in der Richtung des Landgutes langs ber Strafe, welche hinter bem Bahnhof über ben Lagerberg herab geht, und über ben bortigen Bach führt.

8 Uhr Morgens wurde bem Ober Commando berichtet: Bei ber Bafferstation ber Bruderbahn ftanb eine Escabron Cavallerie. Die Hauptmacht scheint hinter bem Berge zu liegen. Im Belvebere hat bas Militar seine frühere Stellung eingenommen. So eben reitet ein General mit seinem Abjutanten herein.

8 1/2 Uhr Morgens. Hauptmann Branbeder von ber Wiebner Rationalgarbe berichtete: baß ber commanbirenbe General Auersperg seine fammtliche Bagage nach Graz abgesendet habe, und seine Stelle Fürft Felix v. Schwarzenberg einnehmen werbe.

9 Uhr Morgens. Se. Majestat ber Raifer befinde fich laut eingegangener Anzeige in Brunn, und Minister Sornbostel babe abgebankt.

Am 7. wurden ben im Som argen berg'ichen Garten und im Belvebere befindlichen f. t. Aruppen aus bem Militar-Berpflegs-Magazine in ber
Stadt 6 Proviantwagen mit Brod zugeführt, wobei es geschah, daß auf die benseiben beigegebene Geforte ber Wiener Rationalgarbe-Cavallerie von Seite ber
bewaffneten Proletarier mehrmals, wenn gleich erfolgloß, geschoffen wurde.

Uiber ein neuerliches an bas Rationalgarde-Ober-Commando gestelltes und vom Semeinderathe unterstütztes Ansuchen des Militar-Berpflegs-Ragagins, sollte am 9. abermals ein folder Transport von 23 Bagen unter Afistenz der Rationalgarde in das f. f. Militar-Lager estortirt werden, und es wurde hiezu vom Rationalgarde : Ober-Commando der Ordonanz - Offizier Schindler beordert.

Die Aussuhrung bes Befehls war aber beshalb fehr schwierig, well ein Saufe bewaffneter Proletarier ben Abzug bes Transportes ungeachtet ber eingeholten foriftlichen Be willigung ber Reich stag 8- Permanenz mit Gewalt verhindern wonte, und daher sowohl die Rationalgarbe als auch die glademische Legion die Beistellung einer Affistenz verweigerte.

Unter biefen Umftanben erkannte es ber gedachte National-Sarbe-Orbonangs Offizier als zweilmäßig, bas Abtheilungs-Commando ber Brunner Nationalgarbe um Mitwirkung zu ersuchen, welches ihm auch bereitwillig 40 Sarben zur Bebedung beistellte.

Sieburch gelang es ben gebachten Transport unter Mitwirkung bes Lieutenants herrmann, trog bes Biberftrebens ber Proletarier unb zweitägiger Bergogerung, am 11. in bas f. f. Militar Lager zu bringen.

Der größte Theil ber verführten Grenabiere tehrte ju ihrer Pflicht jurud, und leifteten neuerlich ben Fahneneib im Auersperg'ichen Lager.

Die Flucht der Bewohner dauerte fort; viele werden nie jurud tehren. Baben war überfullt. Reuftadt, Brunn, Bing, Grag nahmen viele ber Flüchtlinge auf, Wien verlor baburch unenblich viel.

Die Umfturz-Partei fcleuberte Lugen maffenweise unter bie Bevollerung, barunter bie Bemertenswertheften: ber Ban mare gefchlagen worben und auf

ber Finde, bas fiegreiche herr ber Ungarn verfolge ihn und fein vernichtetes ber, bie Ungarn jegen langftens bis Morgen in Bien ein.

Amders lanenen aber die verläßlichen Rachrichten. Der Ban führe eine grade, weblichriptimirte, tampfgeubte Armee an, habe gegen 10,000 Mann Landstrumer all embehrlich sogar beimgeschieft.

"Der Cemeinderath ber Stadt Wien hat beschlossen, wie folgt: Die Gemeinde übernimmt die Bersorgung aller im Dienste berselben erwerbsunfähig gewordenen und mittellosen Personen, so wie ihrer hinterbliebenen, so ferne für derm anderweitige Bersorgung nicht schon burch die bereits bestehenben Gesege verzelbade ift. Diese Bersorgung geschieht in folgender Beise:

- 1. Die mittellose Bitwe eines im Dienste ber Gemeinde Gefallenen erhält bis zu ihrer Michervereheligung ober sonstigen Bersorgung eine jährliche Pensten von In A. G. M., und für jedes Kind bis zum vollendeten 18 Jahre, ober bit zu der ama früher erlangten Bersorgung, einen jährlichen Erziehungsbeitrag von In
- 2. Fic dezemigen Minutefen bie im Dienfte ber Gemeinde arbeitsunfähig jemerten fint. weit nach Mafgate ber einzerrennen Arbeitsunfähigleit auf eine angemeften Muft gestegn.
- 3. Stende für alle Jene, welche au einem im Dienfte Gefallenen einen Grunden vertieren.
- 4. Wie dem Bedimmunger beten Tunendung nicht nur auf die Mitglieber ber Memendigente, Birger Geraf und elnemischen Legion, sondern auch auf die Arbente, ebne Beliebe mir der Ledinbigfeit der Person.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Moon Aufbaren der Berzehrungssteuer für Lebensmittel erschien folgen-

mennen das einstweilen, dis auf weitere Berfügung die Bersehrungssteuer-Tarises aufgeführten Lesten Der Berzehrungssteuer-Tarises aufgeführten Lesten Der Berzehre, Hartoffel und Hülsenfrüchte aller Art Bergrücke, Hartoffel und Spelztörner, türkischer Bergrücke, als: Beizen und Spelztörner, türkischer Bereiruck in Körnern, Hülsenfrüchte, als: Hirse, Wisten, won der Ginhebung der Berzehrungssteuer in Wien frei mielge Erlasses des Finanzministeriums vom 11. d. M.

10 lihr Morgens. Gin Garbe von Mariahilf berichtete beim Ober: manbo, baf bie Rroaten bereits in Meibling plundern.

Um 10 Uhr Morgens tamen, laut ben rabitalen Blättern, Kouriere, welche berichteten, baß in Almerstorf und hehenborf bas Boll entwaffnet wirb, fobann soll bie Reihe auf Meibling, Funf: und Sechshaus tommen. Die bortigen Sarben waren auf bas höchste erbittert, und bitten bringend um ben Befehl zum Angriff, man moge nicht warten, bis sich ihre Berzweislung so weit steigert, baß sie ohne Befehl bas Aeußerste wagen. Ferner: Man spricht baß bas Regiment Deutschmeister bereits im Marchfelbe stehe, um uns zu hilfe zu eilen.

10'/. Uhr Morgens wurde beim Ober-Commando berichtet, 900 Grenabiere außer Breitensee möchten nach Wien. Die Landleute welche biese Rachricht brachten, nahmen einen Aufruf an ben Landsturm mit, und die Beisung, daß biese Grenablere fich anschließen sollen. Mit i en Grenabieren hatte es einen andern Umftand.

12 Uhr Mittag. Josef R., Softapellenfanger wurde jum Ober-Commando als verbachtig eingebracht, aber nachbem er fich ausgewiesen, entlaffen.

Segen Mittag murbe ber von ber Borftabt in bie Stadt gehen wollende Krigs-Ministerial-Rommiffar von Pach mann von einer Rotte auf ber Strafe überfallen, und als angeblicher Spion unter 4 Mann Bebedung zum Ober-Commando gebracht. Bergebens gab sich Plat-Hauptmann du Beine, unter Berficherung ben Eingebrachten zu kennen, alle Mühe benfelben alsogleich ungehindere zu entlassen, allein die Eskorte war hiezu burchaus nicht zu bewegen, sondern forderte mit Ungestum, daß bessen Wohnung und Papiere untersucht, er selbst aber als gesangen zurückgehalten werbe, und so lange verweilen zu wollen, bis sie von dem Gegentheile überzeugt sehn werde.

ilm diesen Leuten nach Bunsch zu thun, wurde ber Plagoffizier Bashuber abgesendet, ber es jedoch natürlich unter seiner Burbe fand, in eine
fremde Bohnung einzudringen, und das hausrecht zu verleten, baber er nach
einer Beile zurudkehrte mit ber Berficherung, nichts Anstößiges gefunden zu haben, worauf sich diese 4 Borstadtgarden nicht ganz zufriedengestellt entfernten,
der Kriegs-Rinisterial-Kommissar freigelassen, und ihm ein Sarbe mit Seitengewehr zu seinem Schutze mitgegeben wurde.

Sleich barauf wurde ein alter anftändiger herr, ein penfionirter Beamter, und ein Jude, angeblicher Kornhandler, jeder einzeln unter gleicher Bedeckung nach und nach zum Ober-Commando gebracht, alle unter der Angabe, fie seven Spione. Ilm biese Zeit war es zur Tagesordnung geworden, im Rächstbesten einen Spion zu sinden. — Auf ähnliche Beise wie der oben erzählte Fall wurden auch diese Eingefangenen nach und nach wieder entlassen.

Beim Rationalgarde-Plag-Commando wurde es in Folge folder Borfalle mit jeber Stunde für die bafelbst dienstihuenden Offigiere peinlicher.

Der Bice-Prafibent legte in ber Reichstagssigung vom 11. mit Bericht die von dem Rriegs-Kinister Latour turz vor seinem Tode ausgestellte und übergebene Rücktritts : Urkund auf den Tisch des Hauses, worüber das Haus über Antrag des Abgeordneten Pillersdorf die Beröffentlichung des Berichtes und Rücktritts-Urkunde anordnete, und über Antrag des Abgeordneten Gleispach die Hinausgabe letzter an die Familie zu gestatten beschloß.

Der nach Berlauf von funf Tagen erstattete Bericht lautet :

"Sobe Reichsverfammlung! Aus ber von mir in ber Sigung am 6. 1. D. gemachten Mittheilung ift es Giner . hoben Rammer bekannt , baß ich auf die Radricht bin, wie nach erfolater Erfturmung (?) bes Rriegsgebaubes bas Leben ber Berren Minister bebroht feb, ich mich angeboten habe, ber Deputation von Reichstagsmitaliebern mich beiqugefellen, die in bas Rriegsgebanbe eilte, um bas Leben ber Minifter ju ichuten. Im Rriegsgebaube angelangt, gelang es uns nur auf turze Beit bie erbitterten Gemuther bes Bolfes zu beschwichtigen ; - ftets harter und bebroblicher gebrangt, glaubte ich bas Leben bes herrn Rriegsminifters Grafen La tour auf bie Art retten zu tonnen, bag ich benfelben bringend erfucte, feine Dimiffion als Rriegsminifter fdriftlich aufzuzeichnen, mit ber ich bas Bolt berubigen ju tonnen glaubte. Der Berr Rriegsminister ertlarte bierauf, bem Boltswillen nicht entgegen fenn zu wollen, und übergab mir die hier angeschloffene ichriftliche Erklarung feines Burudtrittes, mit welcher ich bas Boll leiber wieber nur auf turge Zeit beschwichtigte - inbem bie neu andringenben Daffen unerbittlich bas Leben bes Rriegeminifters forberten, fo awar, bag auch ber Umftand , bağ es mir gelang , mehrere Sarben. Alabemiler und bas nachste umftebende Bolt jum Schuge bes Rriegsministers burd Berpfanbung bes Chrenmortes au gewinnen (welches biefelben treulich erfullend nur ber llebermacht michen), nichts mehr fruchtete. Inbem man mich von ber Seite bes herrn Rriegsminifters ju bringen tractete, mar ich felbst vielfaltig ber Gefahr bes Tobes ausgefent, und nachdem man mich julest mit einer Gewalt von bemfelben trennte, ber gu widersteben meine physischen Rrafte nicht mehr ausreichten. — erlag ber Kriege. minister ber Bolfswuth. Bon biefer Schredensscene in die bobe Rammer gurudgeeilt, vergaßich in ber erften Aufregung biefes lette Schreiben bes verfchiebenen Rriegsministers vorzulegen, und ba ich vielerseits angegangen murbe, biefe Borlegung nicht zu unterlaffen, bamit erfichtlich werbe, wienach ber ebemalige herr Rriegsminifter Graf Latour teineswegs gegen ben Billen bes Bolles fic in feiner Stellung als Rriegsminifter ju erhalten beftrebte, fo erfebe ich es als meine Pflicht, die gebachte Urtunde auf ben Tifc bes Saufes nieberzulegen.

Bien, ben 11. October 1848.

Frang Smolfa m. p., erft. Bicepraffbent b. conft. Beiden

Die Abankungs-Urkunde Latour's lautet, wie bereits angeführt: "Dit Genehmigung Seiner Majestat bin ich bereit, meine Stelle als Ariegsminister nieberzulegen.

Den 6. Oftober 1848.

Graf Latour m. p., K. 3. M."

Der Abgeordnete Borrofd rugte in berfelben Sigung eine Stelle in bem nicht offiziellen Reichstaasblatte von beute, welches die angeblich aus bem Schreiben von gestern ber zum Grafen Auersperg abgesenbeten Commission an bie permanente Sicherheits-Commission entnommene Rachricht enthielt, als fer baselbst ein Mitglied der Commission ungiemlich behandelt worden. Bur Steuer ber Babrbeit und gur Befeitigung aller Aufregung muffe er ertlaren, bag bas nicht mabr fep, auch nicht biefem Schreiben entnommen febn tonne, vielmehr bestätige er, baß bie Commiffion auf bas Beziemenbite von bem Commanbirenben aufgenommen wurde. Das berbei gebrachte und vorgelesene Schreiben ber Commission bestätigte auch, daß in demfelben von einer Rlage über ungeziemende Behandlung fein Wort enthalten fep. lieber Bemerfung bes Schriftführers Bifer, bas biefes Schreiben gestern weber bem boben Saufe, noch bem Bureau augetommen fep, fondern nur ber permanenten Sicherheits-Commiffion, fomit von ba biefe Unrichtigleit nicht ausgegangen fenn tonne, theilte ber Abgeordnete Soufelta mit, baß ber Ueberbringer biefes Schreibens munblich von folder ungiemlicher Behandlung ber genannten Sicherheits-Commiffion Mittbeilung gemacht babe, und mabricheinlich burch Berbreitung biefer Angabe biefelbe an die Rebaction bes nicht offiziellen Reichstaasblattes gelangt feb. Ueber Antrag bes Abgeordneten Billers borff fprach fich bas Saus babin aus, bag ber Rebaction genannten Blattes bie entfprechenbe Berichtigung aufgetragen werbe. Der Abgeordnete Borrofd erinnerte bas bobe Saus, wie es bie Rafelloffafeit jebes bei ben Beitereigniffen betheiligten Mannes nicht im Intereffe feiner Berfon, wohl aber im Intereffe ber Sache ber Freiheit, für bie es einsteht, burchaus erforbere, jebe Berbachtigung feiner Sandlungen in bas Licht ber Deffentlichkeit zu ftellen, bamit Babrbeit und Reinheit fich bewahren. Dieß allein veranlaßte den Abgeordneten Borrofc, tem boben Sause mitzutheilen, daß in einer Brivat-Unterredung bei Anwefenbeit ber Commiffion im Som argenber a'iden Balais bie Aeuberung lant murbe, ,,ein Reichstags:Abgeordneter gab fich ben Anfchein , ein Leben gu retten, habe aber bann beuchlerifch einen Triumphaug burch bie Stabt gehalten." Die Große moralischer Befledung, melde in biesem Borwurfe liegt, machte es bem Abgeordneten Borrofd jur Pflicht, fich ju berufen, wie er am 6. October fogleich auf bie Befahr aufmertfam machte, welche ber Perfon ber Minifter für beren Sicherheit zu forgen aufforderte er muffe ermabnen, bag er mit mehreren Abgeordneten an ben Ort ber Gefahr eilte, und bort mit Preisgebung ber eigenen Sicherheit fein Saupt als Lofegelb fur bas Leben bes Ministers Latour bietend, für besten Rettung aleich ben übrigen anwefend gemefenen Abge orbneten bas Meußerfte gethan babe , mas in ber Dacht Beniger gegen anfturgende Raffen gelegen mar. Der Abg. Borrof d berief fich auf bie ermahnten Abgeordneten, und zwar namentlich auf Biceprafibenten Smolta, und bie Abgeordneten Sieratowsti, Gifchof, Bencattom 8 to und Ropfl, welche auch als Augenzeugen bieß ber vollen Babrbeit gemäß bestätigten, und über Antrag bes Abg. Dotod'i fand fich bie biegu befchluffabige Berfammlung veranlagt, bem Abg. Borrofd, fo wie ben übrigen Mitgliebern bes Saufes, welche bie Bertheibigung bes Lebens bes Miniftere unternommen hatten , über bas mit eigener Lebensgefahr an Tag gelegte eble Benehmen bie Anerkennung bes Saufes auszusprechen. Der Abg. Diller 8borff fügte bingu, von ber betreffenden Brivataußerung eines Offigiers im Som araen ber a'iden Balais erft jent zu boren, fonft wurde er fogleich an Ort und Stelle feine Entruftung ausgebrudt haben. Der Abg. Soufelta machte Ramens ber Gicherbeits-Commission folgende Mittbeilungen ?

In biefer Racht feben 500 Garben ber Stadt Brunn \*) jur hilfeleiftung für bie Stadt Bien angelangt , und es fen fich burch telegraphische Mittbeilung ber gleichen Mithulfe von Seite ber Nationalgarben Stepermarts und ber Stabt Dimun verfichert worden. Der nach Brunn abgegangene Abg. gobn er babe burd ben Telegraphen mitgetheilt, Se. Rajeftat um 5 Uhr Morgens zu Brunn nicht getroffen zu baben , und baß er fich anschicke, Gr. Majestat in ber Richtung von Angim entgegen zu reisen. Der Minister Sornboft el bat mit Schreiben bie leberreichung feiner Dimiffion, und bas betreffenbe Gesuch felbst mitgetheilt, ohne baß ieboch noch bekannt sep, ob Se. Majestat biese Dimission angenommen babe. Die Siderheits-Commission beantraat eine Deputation aus je Ginem Mitaliebe jeben Souvernements an Se. Majestat ju bem Enbe absenden ju wollen, um bie Lage ber Stadt Bien ju fdilbern, und ju beren Beruhigung geeignete Befehle an bie f. f. Commandanten ju erwirten, auch Se. Rajeftat ju bitten, in ihre Refibeng= ftabt Wien balbmöglichft jurudjutehren. Letterer, bie Rudtehr betreffende Beifat murbe über Antrag bes Abg. Peitler beigufugen befchloffen. Rachbem bie Sicherheits-Commission die Deputations-Mitalieber vorgeschlagen batte . murbe über Antrag bes Abg. Potodi nach Befchluß ber Rammer folche burd Babl aus ben Mitaliebern jeben Gouvernements gewählt. Für Baligien ber Aba. Bortowsti. Für Böhmen ber Abg. Stoba. Für Rahren und Schleffen ber

<sup>\*)</sup> Gine Brofcure aus Leipzig von einem Augenzeugen (?) laft 700 Branver angel fepit. Ge ift berfelbe "Augenzeuge, " ter bereits Gotte 100 ernatre, mich

Abg. Feifalit. Für Rieber-Desterreich ber Abg. Schmitt. Für Ober-Desterreich ber Abg. Peitler. Für Stepermark ber Abg. Thin nfelb. Für Throl
ber Abg.: Clementi. Für bas Küstenland ber Abg. Mabonizza. Für Illirien ber Abg. Rautschitsch, und für ben Fall ber Berhinberung ber Abg.
Dollschein. Für Dalmatien ber Abg. Rabmilli.

Der Abg. Borrosch übernahm über Antrag bes Abg. De mel und nach Beschluß des hohen hauses die Berfassung der Abresse. Bezüglich der zu ertheislenden Instruction hat das hohe haus nach Antrag des Abg. Rabler besschlossen, der Einsicht der Abgeordneten zu vertrauen, wie dieß bei der Deputation nach Innsbruck der Fall gewesen war. Die Deputation wurde angewiesen, sich zur Abreise heute Abends, allfällig mit Separat-Arain, auf der Rordbahn berreit zu halten, und die nötbigen Legitimations-Urkunden im Borstands-Bureau zu erheben. Der Abg. Staudenhaim erklärte unter Beilegung ärztlicher Zeugnisse misse mit schriftlicher Eingabe seine Resignation, wornach das hohe haus das Ministerium um Beranlassung neuer Wahl im Bezirke Reunkirchen in Rieder-Desterreich anzugehen anordnete.

Die vom Abgeordneten Borrofch verfaßte Abreffe an Se. Majeftat, welche bie bezeichnete Deputation überbrachte, lautet :

"Guer Majestat! Der Reichstag hat die heilige Berpflichtung, bie Rechte bes erblichen Thrones und ber Boltsfreiheit zu mahren, auch inmitten ber bebrohlichsten Berhältnisse niemals aus den Augen verforen, er fahrt fort, pflichtgetreu auszuharren, weil barin allein die Möglichkeit gegeben ist, bas Gefammtvaterland, ben erblichen Thron und die Bolksfreiheit zu retten, die gleiche mäßig von dem entsetlichsten, auf alle Provinzen des öfterreichischen Kaiserstaates sich gewiß binnen kurzester Zeit verbreitenden Bürgerkriege bedroht sind."

"In biesen verhängnisvollen Augenblicken, wo jeber Tag bem Bestande der Monarchie ein welthistorisches, "zu spat" zurufen kann, welches mit dem Sute und Blute der von Sott Eurer Rajestät anvertrauten Bolker, mit dem für immer vernichteten Bertrauen derselben, zu dem väterlichen Herzen ihres konstitutionellen Ronarchen bezahlt werden würde, vermögen Eure Rajestät keinen zuverlässigeren, keinen die unheilvolle Zukunft klarer erkennenden Rathgeber um sich zu has ben, als den Reichstag selber! Hören Eure Majestät auf dessen treuen Rath auch diesmal, — ihn beherzigend, wie in Innsbruck!"

"Gure Rajestat tonnen nicht die Absicht hegen, bem Reichstage Borgange entgelten zu laffen, die jebenfalls außerhalb ber gesetzgebenden Birtsamfeit des Reichstages lagen, in Guerer Rajestat Bollen tann es nicht liegen, um Gines in blinder Bolleunth frevelhaft Gemorbeten willen, ben ber Reichstag zu retten aus in hinde Bolleunth frevelhaft Semorbeten willen, ben Der Reichstag zu retten aus in hinde Bolleunth frevelhaft. Taufende von Schulblosen hinopfern,

Folge beffen bie Boller im Bürgerkriege hinschlachten, und die Fortbauer des Raiferstaates felber gefährden zu lassen!"

"Eure Majestat! Der Reichstag besteht aus Baterlandsfreunden, die es gleich tren meinen mit dem erblichen Throne, wie mit der Bolksfreiheit, die zu stetlung beiber unerschütterlich ausharren, mögen sie fallen als würdige Sohne jedes hier vertretenen Provinzial-Baterlandes im rühmlichen Wetteiser! Möge der Reichstag ein Curtius seyn, über dessen Sturz in den Abgrund des Bürgerkrieges der Abgrund sich schließt, um einem zweiten, die Bölker Desterreichs durch alle Segnungen der constitutionellen Freiheit begläckenden Reichstage den Boden zu schaffen! Sollten jedoch diese Opfer nuglos fallen, dann, Eure Majestät! wird dieser Reichstag unvertilgbar in den Semüthern der österreichischen Bölker sortleben, aber nicht als Bermittler, sondern als Antläger gegen Iene, die Eure Rajestät abhalten, dem wahrheitgetreuen Rathe des Reichstages, Euerer Majestät liebevollem Herzen und der in ihm sich verkindenden Stimme Gottes zu folgen, der das Wohl oder Wehe von Millionen Staatsbürgern jest in Euerer Majestät Beschließung legt!"

"Sott ist Zeuge ber reinen Absichten bes Reichstages, ber Sure Rajestät als constitutionellen Fürsten zurückzukehren, Allerhöchst Ihrer Zusage gemäß ein volksthümliches Ministerium zu ernennen, und alle seindlichen Maßregeln gegen die Hauptstadt Wien einzustellen seierlichst beschwört, bessen Bewohner selbst an bem Tage, wo das gräßliche Schausviel sich darbot, Bürger gegen Bürger tampsen zu sehen, nicht durch einen einzigen Ruf ein Mistrauen gegen ihren geliebten Monarchen aussprachen, an bessen redlichem Willen für die den Wölkern Desterreichs durch das kaiserliche Manises vom 6. Juni nochmals garantirte Freiheit, sich nicht der leiseste Zweisel kund gab. Dieses in der Geschichte beispiellose Berztrauen des Bolkes kann nur durch ein volles Bertrauen von Seite Eurer Majestät vergolten werden, und nichts soll zwischen dem Fürsten und dem Bolke sehn, als das sie beibe zu einem untrennbaren constitutionellen Sanzen umschlingende Band der dankbaren Bolksfreiheit."

"Bertrauen, Guere Majestat, auch biegmal bem Reichstage und seinem Rathe, ber in seiner Beherzigung gewiß ein für Gure Majestat glorreiches, für bie Boller aber beglückenbes Ergebniß zur Folge haben wird, mahrend eine nur mit Strömen Blutes bewirtbare Militarherrschaft von kurzer Dauer, ruhmlos und eine Saat von unberechenbaren llebeln seyn wurde!"

"Bien, am 11. October 1848."

"Im Ramen des Reichstages. Der Borstand: Smolla, m. p., Präsident. Biser, Cavolcabo, Schriftführer." Rachmittags 2 Uhr mar auf ber Universität mit Bestimmtheit (bie Luge) angezeigt, bag bie Ungarn Jella die bereits im Ruden angegriffen haben.

Ein Bug Palatinal-Sufaren wollte ju und übergeben. Sie murben am jenfeitigen Ufer ber Donau von Dragonern zurudgehalten. Diese Lüge burfte ein Offizier, welcher mehrmal in Uniform von biefem hufaren-Regimente beim Ober-Commando war, gebracht baben.

Funf Bagen mit hen und zwei Bagen hafer, welche in bas Lager im Belvebere geführt werben follten, find angehalten und genommen worben.

Das Ober-Commando gab ben Befehl, gemäß Reichstags-Befchlus biefe Wagen in das Belvebere zu beförbern; es wurde ein Plagoffizier sogleich beordert, mit gehöriger Affistenz diesen Befehl in Bollzug zu sehen. Zweimal wurden biefelben glücklich bis zur Wieben gebracht, von den Garben und ber neu bewaffneten Bollswehr aber immer wieber zurückgehalten. Erst bas britte Ral gelang es mit vieler Rühe und auf Umwegen diese Strop- und henwagen an den Ort ber Bestimmung zu bringen, und auf solche Weise biesen Befehl vollziehen zu können.

Dem Mangel an Munition, hieß es in ben Zeitungen, burfte balb abgeholfen fenn, es wurden eben 3 Pulverfaffer, enthaltend 45,000 fertige fcarfe Patronen aus bem Zeughause auf die Universität gebracht. Es sollen noch 39 Faffer nachfolgen.

Gin Mann in Civiltleibern wurde arretirt, als er eben bie beutschen Grenadiere überreben wollte in bie Rafernen gurudzutehren. Bor einer Stunde wurde auch ein Gemeiner von Raffau, ber über ben hof ging, festgenommen.

Gin Solbat vom Regiment Raffau wurde in Ottakring angehalten. Er ging mit Depeschen von An ers perg nach ber Zurkenschanze. Da die Depeschen nichts Berfängliches enthielten, ließ man ihn ungehindert weiter geben.

Bieber tamen einige Mann Militar mit Sad und Pad auf die Aula; fie wurden mit Jubel empfangen. Briefe an Auers perg wurden aufgefangen, und bem Studenten-Comitee überbracht. Dasfelbe fenbete biefelben unersbrochen bem Reichstags-Ausschuffe zu.

Im Reichstage ging bas lugenhafte Gerücht, baß Binbifchgrag Truppenverstärtungen aus Wien erwarte, weil bie beutschen Segenden in Bohmen im vollen Aufstande fepen.

Am 11. erschien ber Deputirte Solb mart im Bureau bes provisorischen Ober-Commanbanten Braun, und fündigte ihm an, das die Errichtung eines Generalstabes für die Rationalgarde nach der Ansicht der Reichstags-Permanenz bringend nothwendig sey. Bei dieser Selegenheit stellte Sold mart zugleich Saug und Jellovicki, letteren als polnischen Obersten mit dem Bemerten vor, daß diesen blitinguirten Militars die Seneralstabs-Geschäfte übertraz:: find, daher fie der Ober-Commandant auf alle mögliche Beise unterfiften moge,

wozu auch zwei gerabe anwesenbe Offiziere bes Rationalgarbe-Ober-Commando aufgeforbert wurden. Saug außerte sich, baß bei ben ungeheueren Rraften, welche ber Stadt Bien zu Gebote stehen, sich jebenfalls ein gunstiger Erfolg für die gute Sache erwarten lasse, und erbath sich die Mittheilung der Standes-Listen und die Eintheilung der National-Garde, damit er in den Stand gesett werde, die Plane zur Bertheibigung auszuarbeiten.

An bemfelben Tage noch stellte fich hau g einer Berfammlung von Obers Commando-Offigieren als Chef bes Generalstabes vor, und erklarte mit eben so vieler Sewandtheit als Beredsamkeit, daß er bereit sen, alle seine Rrafte ber Erringung ber Freiheit zu widmen.

Bei bieser Selegenheit zeigte sich unter ben anwesenben Offizieren einige Unzufriedenheit, worauf Saug gleich sehr gewandt außerte, daß man ihn nicht mit dem als Republikaner bekannten Schriftseller und Mitarbeiter an der Zeitschrift "Constitution" verwechseln möge, indem er derselbe nicht sen, ihn wohl tenne, aber seine Sesinnungen nicht theile. Saug's Neußerung und sein einnehmendes Benehmen beruhigte einigen Theils, und derselbe begann sogleich seine Birksamkeit mit Jellovicki, welch Lesterer nach wenigen Tagen das Artilelerie-Ober-Commando übernahm.

Im t. t. Militar-Transports-Sammelhaufe waren ungefähr 150 Mann dur Transportirung bestimmt, unter welchen auch jene aus dem t. t. Staabsstockhause wegen minderen Bergeben freigelaffene, bahin abgeführte Militars sich befunden haben.

Emissäre der Sarde und der Legion versuchten die im Hause befindliche Transports-Mannschaft zum Treubruche, und zum Uebertritte zu bewegen, jedoch mit geringem Erfolge; im Segenthell bekamen sie von den Soldaten manche bittere Bahrheit zu hören, und nur unter denen, von dem Staabsstockhause dahin gebrachten Militärs sanden die Borspiegelungen und Berheißungen Antlang, und diese verblendeten Soldaten zogen auch wirklich mit den Legionaten ab. Ob letztere innländische Studenten waren, ist zu bezweifeln.

Auch wurden im t. t. Militär-Transports-Sammelhause gleiche Eingriffe, gleiche Berletzungen und Berschleppungen ausgeübt wie in ben anderen Rassernen; man suchte nach Baffen, nach Munition, nach Rogen u. a. m., auf welche Beise auch ungefähr 200 Stück Gewehre, welche sich bort vorfanden, vom X. Bezirk requirirt, und gegen Empfangs Bestätigung weggeführt wurden.

In Folge ber Abbantung hornboftels war nod) vom Ministerrathe Krauß in Wien, und Beffenberg beim Raifer als Minister übrig geblieben.

In ben Strafen Biens fah es recht kriegerijch aus. In allgemeiner Besfturjung wurden zahllofe Lugen geglaubt. Es hieß: Jelladid fep bereits im

Prater eingebrungen, und befege bie Borftabte; es erwies fich aber als blinber Barm. Das Larmmachen war ebenfalls in Permaneng.

Grpreffungen von Seite ber Bewaffneten tamen vor, wie 3. B. nachstehendes Platat nachweifet:

"Dit größter Entrustung vernehmen wir, daß fich ein verworfenes Inbivibuum in atabemischer Uniform in die hauser gebrangt und mit Plunberung gebroht habe, im Falle ihm die verlangten Beträge verweigert murben."

"Bir ersuchen bringend Jebermann berlei Berbrecher fogleich an bie Stadthauptmannschaft zu überliefern. Bom Studenten-Ausschuße."

Die von ber Anhohe bes Schwarzenberg-Bartens gegen bie Stadt, pornehmlich gegen bie Aula gerichteten Ranonen wurden mit Angft beobachtet.

Die Bewohner flüchteten bei allen Linien aus Wien, barunter febr viele Beamte. hierüber waren Gut- und llebelgefinnte erbittert.

Seftern find 69 Riften mit Gewehren ins burgerliche Zeughaus eingebracht worben. Solche waren Sigenthum bes ungarischen Ministeriums. Die Studenten machten jenen Fang in ber Boraussegung, solche waren für Jelladic bestimmt gewesen. — Die Gewehre find vom Bolle genommen worben.

Gin schwer beladener Bagen mit hafer, ber am heutigen Tage um 3 Uhr Rachmittag entlang ber ber Leopolbstadt gegenüberliegenden Stadtmauer fuhr, wurde von Legionaren angehalten und in die Stadt gebracht.

Singegangenen Radrichten zu Folge follen bie Bauern fehr flau gewefen fenn, als fie die Aufforderung zum Landsturm erhielten, namentlich bie in der Gegend von Sanferndorf, welche eine größere Entschäbigung für bie an die Sisenbahn verkauften Felder beanspruchten.

Die Bauern benützten die Gelegenheit, ber bebrängten Stadt ihre Feldfrüchte theuer zu verlaufen. Dies war ber Dant für die Befreiung von Robot, Zehent zc. — hilf bem Bauer auf's Pferd, und es holt ihn tein Teufel mehr ein — sagt ein altes Sprichwort.

Die Truppen bes Ban haben fich mit jenen bes Grafen Auersperg mittelft Cavallerie vereinigt.

Das Studenten Comitee erklarte burch ein Plakat bas Gerücht, als wolle die akab. Legion die Armee — angreifen, für unwahr. hiebei muß bemerkt werben, daß — wenn man bebenkt, wie schwach die Zahl ber in Wien gebliebenen Legionare unter Baffen war, die Erklarung eine große Armee angreifen zu wollen, unterbleiben konnte.

Gin Platat wegen Berpflegung ber Bewaffneten :

"Rote. Damit bie Approvifionirung ber Stadt Bien teine Storung erleibe, hat ber Gemeinberath befchloffen, bas lobl. Rationalgarbe-Ober- Commando au ersuchen, die Bader burch Tagebefeble vom Dienfte au enthe-

ben, und zwar so lange, als bie Berproviantirung ber gegenwärtig unverhaltnismäßig angewachsenen Bollsmenge \*) bie Berwendung aller bisponiblen Arbeitsfräfte zur Broterzeugung nothwendig macht.

Bien, am 11. Oct. 1848."

Für ben Altersprafibenten: Stacell m. p. Gemeinberath." Gin Blatat wegen Sulfe-Aufforderung ber Magvaren:

"Der Semeinberath ber Stadt Wien, von mehreren Seiten aufgeforbert, ben Anmarsch ber ungarischen Truppen anzuordnen, hat erklärt, daß er sich zur Ergreifung dieser Mahregel ohne Besehl des permanenten Reichstags-Ausschuhres nicht ermächtiget halte, und hat daher in steter Besorgnis sur das Wohl der Stadt sich allsogleich in corpore zum permanenten Reichstags-Ausschuhre begeben, und auf seine bezügliche Anfrage und dringendes Ersuchen sollsenden Erlaß erhalten, den er sich beeilt seinen Mitbürgern kundzugeben; das Ministerium im Bereine mit dem Reichstags-Ausschuhre über eine soeden vom commandirenden General Grasen Auersperg eingelangte Depesche, betreffend die Stellung Jellacics sich in Berathung besindet, so wird der löbl. Semeinde-Ausschuß höslichst ersucht, wegen Beantwortung seiner Wünsche sich bis zum Schluße der Berathung zu gedulden. Wien, am 11. Oct. 1848.

Bom Reichstags-Ausschuße. Dr. Fisch of, m. p. Obmann." Ein an allen Eden angefchlagen gewesenes Platat bes Aufruhrs:

"Auf! Polen - Legion! Bewährte Freiheitstampfer! Schaart Guch um uns, ba auch wir für unfere junge Freiheit flegen ober fallen wollen.

Bien , ben 11. October 1848."

Bom Polen-Ausschuße. Sammelplag unter ben Tuchlauben." Gin Platat ber humanitat:

"Bon ber Biener meb. Facultat. Der Semeinber ath ber Stadt Bien hat die medicinische Facultat ersucht jene herren Aerzte, welche für wundsärztliche Behandlung geeignet find, bei ihrer Shre und Pflicht aufzusordern, im Falle eines Conflictes ber bewaffneten Körperschaften mit den nöthigen Berbands-Requisiten versehen — mit allem Gifer und hingebung ihren Psichten nachzutommen. Die Aerzte Biens haben ihre hingebung für das gemeinsame Bohl jederzeit bewiesen, und unsere Mitbrüber können sich der berushigenden lleberzeugung überlassen, daß jedes Facultätsmitglied mit Gifer und Ausopferung seiner Psiicht sich weihen werde, wo das Vaterland ruft, und wo immer dem Leben eines Mitbürgers Gefahr droht. Es wollen demnach diesenigen Herren Aerzte Biens, welche der National-Garde als Aerzte bisber noch nicht eingereiht sind, in die prov. Facultätslanzlei (Stadt, Bauernmarkt

<sup>\*)</sup> Die Bolfemenge ift verminbert worben; aber bie Menge ber auf Roften ber Commune gehrenben Inbividuen wuchs übermaffig an. Dr.

Rr. 589) sich verfügen , um bei etwalgen Anforderungen zu wundarztlichen Halle an biejenigen Orte entsendet werben zu tonnen , wo ihre halfe nothwendig ist. Wien , den 11. October 1848."

Dr. Lerd, Decan.

Dr. Rod, Pronotar."

Rachstehende Proflamation follte bem gefährlichen Bagiren bes bewaffneten Proletariats steuern:

"Aufruf! Alle gutgesinnten Bewohner Wiens, welche in den jängften Tagen Baffen erhalten haben und nicht in die Rationalgarde eingereiht find, werden aufgesordert, sich bei ihrem Bezirks-Commando zur Anreihung an die betreffenden Compagnien zu melben, und bann bei jedem Allarmzeichen sich am Sammelplate des Bezirkes einzusinden, zur Berfügung des Commandanten zu stellen, und so besto zweilmäßigere Dienste leisten zu können. Zugleich ergeht an die gesammte Bevölkerung Biens das bringende Ersuchen, dei jedem Allarm, und namentlich zur Rachtzeit, Kinder und andere zum Baffendienste nicht geeigenete Personen strenze bei Haufe zu halten, damit durch sie keine Berwirrung veranlast, und dadurch die Ausführung der angeordneten Rastregeln nicht behindert werde. Bien, am 11. October 1848.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien, im Ginvernehmen mit bem Rationalgarbe-Ober-Commando."

Rachstehende Ermahnung erließ ber Gemeinderath an die heißblutigen, bewaffneten Boltssouverane:

"Ritburger! Im Interesse ber öffentlichen Sicherheit ber Stadt Bien sieht sich ber Gemeinderath verpflichtet, alle Bewaffneten und nicht Bewasseneten Bewohner bieser Stadt, auf die Sefahr ausmerksam zu machen, die daraus entstände, wenn von Seite derfelben, ohne höhere Anordnung der diessfalls sie zu ermächtigten, und gesetzlichen Autorität, auf das innerhalb dem Beichbilde der Stadt sich besindende Militär irgend ein Angriss Statt fände, da es höchst dringend ist, jeden Zusammenstoß zwischen Sivil- und Militär, sowie jeden Anlaß zu Reibungen streng zu vermeiben, weil ein eigenmächtiger Angrissauf das Militär von Seite unserer Bevölkerung die traurigsten Folgen für Bien hervorbringen könnte. Wien, am 11. October 1848.

Bom Semeinberathe ber Stabt Bien."

Diese Proflamation verbient ben Dant aller Wiener Bewohner — and jener, die bereits entstohen waren. —

Aus bem Stubenten-Ausschuße.

Der auf ber Universität in Bermahrung befindliche ungarische Ministerprasibent Baron Receep hat im Studentenausschuße folgende Erklarungen abgeaegeben, welche wir wortlich zu geben nicht unterlassen burfen; wab zwar:

1. "Am 3. October murbe ich in ben Ministerrath in Die Staatstanglei berufen, wo fie außer bem Kinanzminister Rrauß versammelt waren, nachbem ich amei Lage früher bie Stelle bes Eft er bagb gurudgewiesen hatte, weil es ber Battbpanpi nicht contrassaniren wollte, so wie auch die Stelle bes Rriegeminifters. Als ich am 3. October eingelaben murbe in ber Staatstanglei in bem Ministerrathe zu erscheinen, wurde mir bekannt gemacht, baß Ge. Dajeftat mich zum Ministerprafibenten von Ungarn ernennen, wozu Ge. Majeftat berechtiget find, bis ber Baron Bai beauftragt ift, ein Ministerium aufammenaufeben, bamit bie Geschäfte nicht in Stodung gerathen. 3d ertlarte in bem Augenblice, bag ich mich auf teinen Fall fur langer zu biefem Gefchafte werbe verwenden laffen. Gleich, wie ich bas Unangenehme biefes Manifestes erfubr. babe ich um meine Enthebung gebeten. Ich mußte aber unterschreiben, weil ich bie Stelle angenommen batte. 3ch erflarte, baß ich mit ber Unterfchrift meine Exilirung aus meinem Baterlande unterschrieb. Inbeffen, wenn man fo lange Militar ift, ift man bas Geborden gewöhnt. Rach ber Contraffanirung bes Rantfeftes foicte ich einen eigenen Boten zu Gr. Rajeftat, ism meine Dimiffion einzureichen. 3ch erhielt bie gnadige Antwort, von meinem Poften enthoben ju fenn, aber noch fo lange bie Gefchafte fortauführen, bis ber Baron Bai aurudgelehrt fen. 36 wieberbole, von Ingend auf an Suborbination gewöhnt, glaubte ich Sr. Majestät bieses nicht verweigern zu dürfen. Sobald ich aber bie misbilligenden Teuberungen über bas Manifest vernahm, babe ich nicht nur fogleich um meine Dimission gebeten, so auch gebeten, Se. Rajestät gerube, bas Manifest zu wiberrufen. — llebrigens erkläre ich, daß ich mit keiner Bartei vom Sofe einverstanden bin. 3ch bin in teiner Berbindung mit bem Erabergog Frang Carl und ber Erzberzogin Sophie gewesen, und ihnen nicht vorgestellt worden bei dieser Gelegenheit. Ich bin mit dem Staatbrathe nicht in Berührung gefommen. 3d babe bas Concept, worin ich um die Zurudname bes Manifestes bat, bem Parlament in Befth jugesenbet. 3ch habe jufallig erfahren, daß Jella či č in ber Rabe von Bien feb, babe ibn alfo bloß aus Reigung besucht, weil ich ihn schon seit dem Jahre 1827 sehr gut kenne. Ich war nur 10 Minuten bei ibm, in bem Saufe ber Ritter.

Rectey, m. p."

2. "Ich erklare hiermit frei und ungezwungen, bloß bem einzigen Schreiber biefes gegenüber, baß ich am 6. October 1848 von halb 11 Uhr bis 12 Uhr Bormittags in bem Kriegsgebaube bei bem versammelten vollzähligen Ministerrathe war. Balb nach meiner Ankunft kam eine Deputation, Baron Pillers borff an ber Spige. Bahrend biese Deputation auf die Ankunft ber andern Deputation, die sich zum Baron Wessensimmer verfügte, weil sie ihn in seiner Wohnung glaubte, wartend, sich in ein Rebenzimmer verfügte, gab mir Latour

zwei Briefe von Bellacic, ber eine mar Prinatbrief und gab Rachricht von bem Gefecht bei Belence. Jella čič fdrieb, bag bie Ungarn fich nach Marton Bafar gurudaegogen, bag er eine Lintefdwentung gemacht, bie nach Raab gezogen fen, und basfelbe befest babe, mit bem Gros zwifchen Biefelburg unb Altenburg vorgerudt feb, um ber Refibeng naber au febn, um leichter Silfe gu betommen. Der andere Brief mar Dienstbrief. Er begehrte barin vorzüglich Cavallerie, fo viel ale moglich, und wenn es fenn tann, auch Linien-Infanterie, weil er einige taufend Mann von benen, die in ber Sausmontur find, nach Kroatien fenbe; er fpreche alfo auch bie Snabe an, biefe über Wien auf ber Gloganiger-Eisenbahn weiter zu beforbern. 3ch blieb in Wien ben 6., 7. und 8. b. DR. bis um 5 Uhr Rachmittag. Um halb 2 Uhr erhielt ich burch bie Sand bes Grafen Rens borff meine Enthebung, bis ber Graf Bai jurudgetehrt, und mundlich ben Auftrag im Soflager nach Rrems am 9. einzutreffen, um die Befehle Gr. Majeftat zu contrafigniren. 3ch traf bafelbft am 9., 2 Stunden über Rrems um 3 Ubr ein. Se. Maieftat reiste nämlich mit Bebedung von 6000 (?) Rann in ber Mitte ber Truppen. 3ch fpeiste um 3/4 auf 4 Uhr an ber kaiferlichen Tafel, wo auch Minister Sorn boft el mar. Ge. Majestat mar erfreut, bag ich eingetroffen, und bie Ginlabung jur Tafel gefcab burch ben Gurften Lobtowis. Rad Tifche außerte ber Ergbergog Frang Carl gu mir, er muniche, baß Minister Bad im Amte bleibe, er fen ein braver Renfc. 3ch zweifelte, bag er es annebmen werbe, weil er keine Popularität befige. Um 7 Uhr hatte ich Aubieng beim Erzbergog Frang Carl, gerabe nach ber Aubleng bes frn. Dinifters bornboftel bafelbit. Er bantte mir furs Gintreffen, munichte bag ich bleibe; auf meine Ertlarung, bie Beamten praveniren ju muffen, entließ er mich mit bem Auftrage, ficher in Olmus einzutreffen. 3ch verließ am 10. biefes um 3/4 auf 6 Uhr Morgens das Hoflager, und langte um 4 Uhr Rachmittags in Wien an. Ohne allen Auftrag verfügte ich mich um balb 5 Uhr ins Lager zu Auersperg. Ich traf ihn bei Tische, seste mich nicht einmal, und blieb kaum 10 Minuten. Auersperg fagte mir: "Du kannst ben Jella die grußen. Der Fürst Jab lon 8 ft, ber im Bahnhof ber Gloggniger Bahn commandirt, wird Dir fagen, wo er ift." 3ch fuhr in einem Fiater ab. Jablonsti fagte mir: Bella čič mare in ber Rabe (ich Unterzeichneter weiß ben Ort nicht) beim herrn von Ritter, seiner Frau und einer alten Frau. Die Frauen baten mich nach Bien nicht zurüchzukehren. Auf Ginlabung genoß ich einige Biffen und ein Glas Bein. Ich fprach mit Jella čič fein Wort von Politit, fein Wort von Arieg. Jellačič nahm auch ein Glas Wein und fagte: "Auf bie Gefundheit meines Freundes von Receep," und wir tranten. Rach einem Aufenthalte von bochitens 1/. Stunde begleitete mich General-Major Beisberg wieber jum Fiater. Er wollte mir Ginen zur Sicherung mitgeben. 3ch lebnte es ab, und

langte schon um 6 Uhr wieber in ber Stabt an, hochftens um 6'/. Uhr. Das übrige ift bekannt. Ich versichere noch einmal bei meiner Spre und Seligkeit, baß ich weber im munblichen noch schriftlichen Auftrage gehandelt habe, als ich mich du Auers perg und Jella & i & verfügte; was auch bie kurze Zeit bestätiget, und selbst im hoflager wußten sie nichts von dem Aufenthaltsorte Jella & i &'s, wenigstens bis 10 Uhr Abends, denn so lange war ich beim Fürsten Lobko wig.

Bien. ben 11. October 1848.

Reckey, m. p."

Außer ben Ausfagen bes Freiherrn von Recken tam im Stubenten-Ausschuffe noch Folgenbes vor :

"Ein Rationalgarbe zeigte an, baß er eben vom Gemeinberath komme, ben er ersucht hatte, ihm eine Unterstügung zukommen zu lassen, ba er, wie er sich ausweise, einer ber ersten bei Eroberung einer Ranone hand angelegt habe, und übrigens jest in sehr mißlichen Umständen seh. Der Gemeinberath wieß ihn ans Studenten-Comitee mit der Bemerkung, daß dasselbe 50,000 st. zur Verfügung erhalten habe. Das Comitee, über die Unwahrheit der letten Angabe entrüstet, schiedte ihn sogleich in Begleitung des Rationalgarden Herrn Priem ann in den Semeinderath. Die Sache beruhte auf einem Irrihum, indem nicht das Studenten-Comitee, sondern der Berwaltungs-Rath gemeint war." (Der Berwaltungs-rath empsing vom Gemeinderathe nie 50,000 st. E. N.)

"Rach bem Bunsche bes herrn Ober-Commandanten Meffenhaufer und des Generals Bem, daß ber Artillerte ber mobilen Garbe auch Legionare beigegeben werben sollten, um die Mannschaft badurch anzueifern, beschloß das Comitee, barüber eine Aufforderung an die verschiedenen Corps der Legion, bessonbers an das Techniter-Corps, ergeben zu laffen."

"Rach einer früheren Befprechung wurde ber Antrag, die Chargen follten bei ber Legion nicht hoher besolbet fenn, als die übrigen Legionare, von neuem in Berathung gezogen, und endlich beschloffen, darüber erft die Meinung ber einzelnen Corps ber Legion au vernehmen."

-,,Gin Legionar berichtete, baß er im Raffeehause einen Brief aus Olmug gefeben habe, worin berichtet wirb, baß auf ben Raifer geschoffen wurbe, und Erzherzog Franz Carl fep schwer verwundet. Man vermuthet, baß bie Ramarilla ben Schügen besolbet habe." (Lügen ber Umfturzlinge!)

"Das Comitee beschloß, weil ber gefangene Rinister Recset schon mehreremal bie Befürchtung gedußert habe, man werbe ihn ben lingarn (foll Ragyaren heißen) ausliefern, burch eine Deputation ihm versichern zu lassen, baß bas Stubenten-Comitee bieses nicht thun werbe. Es kommen hierauf zwei Deputirte bes Reichstages, worunter Füster, die dem Recset im Ramen bes Reichstages, bem er auch von seiner Befürchtung Kunde gab, die Sicherheit seiner Person, und die Richt-Auslieferung gewährleisteten."

"Ein Bedienter ber englischen Gesanbischaft melbete, baß an alle Gefandten bie Aufforberung erging, Wien zu verlassen, sich
aber bloß in ber Rabe ber Residenz, etwa in Sietzing, nieberzulassen. Burde
sogleich bem Reichstage bekannt gemacht. Gin Frauenzimmer in Mannerkleibern
ift erschienen, und wollte in die mobile Garbe aufgenommen werden. Bunde
unter Heiterkeit dem Ober-Commando der Nationalgarde zugewiesen." (Ruß
eine Barrikabendirne gewesen seyn.)

"Das Comitee beschloß, ba bisher bie Besorgung congrevischer Raketen (?!) sehr läffig betrieben murbe, bas Commando aufzuforbern, bem Comitee biefe Angelegenheit zu übergeben." (Es ift nicht bekannt geworden, baß bas Stubenten-Comitee congrev'sche Raketen hervorgebracht hatte!! — ?)

"Ein Bauer aus Oberöfterreich melbete, baß viele Taufenb Bauern geruftet waren, ben Wienern ju Sulfe zu eilen, werden aber von Beamten jurudgehalten." (Brave Beamte! — Bernunftige Bauern, weil fie ben Beamten gefolgt haben!)

Das Zeughaus auf ber Seilerstätte wurde am 10. vom Studenten-Comitee in Beschlag genommen, und von ba auch die Bewachung bes Zeughauses vom mobilen Corps bestritten. Die Bach-Rannschaft erbrach selbst die Offiziers- und Rannschaftswohnungen, und entwendete sowohl Aerarial- als auch Privatgut aus benselben.

In Folge beffen murben nachstehenbe Anordnungen erlaffen :

"Der hauptmann Pecher und ber Lieutenant Schabelbauer, so wie die 5 Mann der Artillerie, welche fich in der Seilerstätter-Caserne besinden, werden unter ben Schut bes Reichstages gestellt. Jedermann ist baber auf bas Strengste verpflichtet, bas Leben und bas Sigenthum, es mag Privat- ober Aera-rialis sepn, ju schonen."

Bom permanenten Reichstags-Ausschuffe.

Bien, am 10. October 1848.

Breftel, m. p. Bice Obmann. Bacano, m. p. Schriftführet."

Anmertung. Auf Seite 22 Beile 3 bis 7 fou es beigen:

<sup>&</sup>quot;Schon im Borbinein standen die Bertreter aller beutschen Lander Defterreichs als compatte Maffe den Bohmen gegenüber, und die aus deutschobmischen Bezirten als Führer ober Koriphäen der "Linken" waren ben ersteren nicht bloß natürliche Berbündete, sondern auch Autoritäten über die Berbältniffe Bohmens und die Absichten der Czechen. Dies waren schlechte Auspicien für die parlamentarische Thätigkeit der böhmischen Abgeordneten; doch bewährte sich das Sprickwort: "Ift die Roth am größten, so ist die hülfe am nächten." Die gerechte Sache drang durch. Ein Blid auf die Zusammensehung des Reichstages mußte auch den früher eingestelschen Centralisten überzeugen, daß Desterreich eben so wenig ein deutscher als ein sia wisch er Staat seyn könne, und die Rothwendigkeit

"Bom Ober-Commando wird hiermit bekannt gegeben, daß das Seilerstateter Zeughaus unter bem Schuge der Rationalgarde steht, und jede Gewaltthätigeteit auf das Strengste verboten ift, folglich auch das Leben des Hauptmannes Pecher und Lieutenants Schabelbauer und der Artillerie-Mannschaft zu beschüßen ist. Wien am 11. October 1848.

(L. S.) Braun, m. p. provisorif der Ober-Commanbant."

Jeber neu aufziehenden Bache wurden blese beiden Besehle vorgelesen, und baburch gelang es, jeden weiteren Einbruch in die geschlossenn Lotalitäten dieses Gebäudes vorzubeugen. Auf die Anzeige des Artillerie-hauptmannes, 30 sef Pecher, beim Ober-Commando, daß die auf der Bache besindlichen Robil-Sarben leichtsinniger Beise selbst in der Rähe der Pulvermagazine Tabal rauchen, und überhaupt sehr sorglos sich benehmen, wurden Sarden, und zwar größtentheils Italiener, auf diese Bache commandirt, welche auch ununterbrochen dis zum 1. Rovember daselbst geblieben waren, und auch an diesem Tage durch das t. Rilitär abgelöst wurden. Diese Garden haben sich als Bache sehr gut benommen, worüber denselben, und besonders dem Bach Commandanten Lusg i Figarelli, vom hauptmann Pecher das beste Lob gespendet wurde.

einer durch die Ratur gezebenen Bollerföberation mit voller Sleichberechtigung aller Rationen machte sich bei der Mehrzahl der Mitglieder geltend, ehe sie noch als eigentliche Bergassungsbrage in der Rammer selbst zur Sprache kam. Hatte man sich mit dieser Ansicht ber freundet und darüber verständigt, so war die Ueberzeugung von der Mog licht eit und Rothwendigte teit eines einigen, völlig unabhängigen Desterreichs die nächste Folge davon, und die politische Idee der Böhmen teine Schwindelei, keln panslawistisches Fantasiegebilde mehr. An sie schloß fast unwilltührlich die Majorität der Kammer an, und diese stütte und hielt ein Ministerium, welches in den durch die Schwäche und Gesinnungslosse keit des früheren Kinisteriums gelockerten Staatsverband, Kraft und Einheit zu brinz gen wenigstens redlich bemüht war."

Die fehlenden Beilen fehlten auch in der citirten Quelle, fobin ich biefen bedauerlichen, durch herrn Reichstags-Abgeordneten Dr. Brauner mittelft eingefendeten befonders gebruckten Belege, berichtigten Berfloß nicht verschultet habe.

Bei meinem heißen Bunfche, so viel als in meinen Kraften fieht, Irrthumern zu begegnen, und bieses Wert möglichft volltommen hervorgehen zu lassen, ersuche ich alle barin Genannten, vornehmlich aber bie herren Reichstags-Deputirten, Armee-Offiziere und andere, sowohl in als um Wien in den October-Tagen handelnden Zeitgenossen, mir etwaige Nachträge und Berichtigungen zufommen lassen zu wollen, welche ich auf Grundlage der Wahrheit mit Bergnügen aufzunehmen mich umsomehr verpflichtet suble, als ich solches der großen Theilnahme des gebildeten Publitums an diesem Werte schuldig bin.

Am 11. gelangte burch Stubenten ber nachstehenbe Befehl an ben Coms manbanten bes Zeughaufes auf ber Seilerstätte :

"Es wird hiermit bewilliget, daß dem Studenten-Comitee die in dem Seis lerftatter-Zeughause befindlichen Baffen und die Runition gegen Empfangsbeftatigung übergeben werben barf. Wien, am 11. October 1848.

(L. S.)

Braun, m. p.

provisorischer Ober-Commandant."

Es wurde somit im Zeughause ber hauptmann Pech er mit Ungeftum, und unter lebensgefährlichen Drohungen von Bewaffneten umringt, alle Lotalitäten genau untersucht, und bie vorgefundenen Baffen und die Munition, darunter 60 Faffer mit blothigen Gisenschrott, hinweggeführt; ferner wurden mehrere taufend Jünder und einige Centner Bleitugeln mit Beschlag belegt.

## Aus dem demofratischen Bereine.

Die Bewegungen Jella čic's, welche vom Stephansthurme und bem Observatorium der Sternwarte beobachtet werden, bezweden seine Bereinigung mit Auersperg, und wir vernehmen heute Mittags, daß berselbe mit seiner Borhut zu Auersperg gestoßen seh. Bon Bohmen, Mahren und Schlesien, sind bedeutende Truppenzüge zu erwarten, benn bas Landvolt berichtet von zahlereicher Soldatesta die von allen Seiten gegen Wien ziehet. Bereinigen sich nun biese Armeeen, so steht Auersperg im Centrum, die mahrischen Truppen am rechten, Jella čič am linten Flügel, und uns somit ein heer gegenüber, das ftart im geübten Soldatenhandwert ist.

Bergeffen wir nicht, daß unsere Positionen und Maßregeln vom Feinde genau gekannt sind, benn an Spionen fehlt es ihnen burchaus nicht; es geht sogar so weit, daß man im Lager Spione in Studenten-Uniformen sich ergehen sieht; ein Beweis, welche Mittel \*) angewendet werden, um genau unsere Starke und Schwäche kennen zu lernen. Dieselben Spione werden es auch sehn, welche den Landsturm niederhalten, obwohl er in der ganzen Umgegend organistet wird. (Mit oder ohne Befehl des Reichstages?)

Bereits waren Taufende von Bauern uns zur hilfe geeilt, aber es find viele junge Menschen, als Alabemiter verkleibet, burch die Dorfer geeilt, und haben ben Landsturm aufgehalten, indem sie sagten: in Wien sen schon Alles vorüber. (Das war vernünftig — wenn auch nicht richtig.)

Mit bem Lanbsturm icheint es überhaupt ichwerfällig zu geben \*\*). Man hatte boch glauben follen, bas bie heute Racht so zahlreich aufsteigenben Raketen,

<sup>\*)</sup> Begenfeitigteiten. \*\*) Erftaunlich!?

von ben Bauern bemerkt wurden. Weiteren Rachrichten zufolge, die wir erhalten, follen die Bauern und Land-Rationalgarben von ihren Offizieren (meift Berwalter und Richter) aufgehalten werben. Das ware himmelschreiend. (O, gar nicht, es war aut!) Der Berein hat heute Plakate an das Landvolt erlaffen.

Die im Belvebere und Schwarzenberggarten concentrirte Racht foll aus 15 Bataillonen Infanterie, 2 Regimentern Cavallerie, einem ganzen Artilleriepart an 60 Ranonen und congrev'ichen Raketen bestanben haben.

Alle Rauflaben ber Stadt, und viele ber Borftabte waren geschloffen, von Commerz feine Spur, die Stimmung eine gebruckte.

Der Abgeordnete Füster ließ beim Ober-Commando den Bezirks-Chef Plattensteiner, weil derselbe wohl im Bezirke Landstraße für Ruhe und Ordnung sorgen, aber teineswegs über die Linien hinaus die Garden seines Bezirkes anzuführen, sich weigerte, als Berrather am Bolke arretiren und ihn in der General-Abjutantur burch zwei Legionare bewachen. Braun war über derlei Borgange ganz außer sich, und rief mehrmal, daß er nicht Ober-Commandant bleiben wolle und könne.

Bahrend der Abwesenheit des Ober-Commandanten war im Bureau und am Schreibtisch desselben ein ehemaliger Rationalgarde : Hauptmann C. . . . anwesend. Derselben sein ehemaliger Rationalgarde : Hauptmann C. . . . anwesend. Derselbe spielte den Ober-Commandanten-Stellvertreter, erbrach alle einlaufenden Depeschen und Berichte, und ertheilte Befehle nach Gutdünken. Dieses Berfahren siel den anwesenden Plag-Offizieren auf, und sie fanden sich verpsichtet, ihn zu befragen, mit welchem Rechte und Titel er funktionire. Derselbe konnte keine Bollmacht nachweisen, worauf ihm die angemaßte Commandantschaft von dem Inspektions-Plag-Offiziere im Ramen der übrigen Plag-Offiziere einz gestellt wurde. Als Braun erschien, befragte Dunder der benselben über dessen angeblichen Stellvertreter. Als aber der genannte Ober-Commandant denselben ganzlich ignorirte, mußte derselbe das Ober-Commando verlassen. Dadurch ist das Ober-Commando eines Individuums los geworden, welches Ristrauen erregte, und Braun äußerte, er sey froh, des Renschen entledigt zu seyn.

- 3 Uhr Rachmittag. Bier Bagen mit heu belaben wollten in bas Dilitar: Lager, wurben angehalten und beim Ober-Commando übergeben.
- 3'/. Uhr Rachmittag. Legionar Bolltomm melbete beim Ober-Commando, daß ein Rann und eine Frau auf bem Rennweg in die Marokanergasse gingen, daß die Auersperg'schen Soldaten auf der Kasernmauer saßen, und als sie Beiden ansichtig wurden, schrie einer der Soldaten: "Kommt nur ihr Bögel" und schoß ben Rann an der Seite seiner Frau nieder.
- 31/. Uhr Rachmittag. Dr. Rludy, Prafibent bes Bermaltungerathes, fenbete ein Schreiben an bie Permaneng bes Bermaltungerathes, bag er frank

sen, und ba seine Compagnie sich aufgeloft habe, teines Bertreters mehr beburfe, er die Prafibentenstelle gurudlege, und auch aufgehort habe, ein Gemeinberaths. Mitglieb zu seyn.

- 31/. Uhr Rachmittag. Ober-Commandant Braun wollte seine Stelle zurucklegen. Auf bringendes Ansuchen einiger Rational-Sarbe Dffiziere behielt er noch das Ober-Commando.
- 4 11hr Rachmittag. Gine Rational-Barben-Patrouille in Saubenzborf wurde von ben Kroaten entwaffnet, und ihr hauptmann gefangen genommen.
- 4'/. lihr Rachmittag. Ober-Commanbant Braun erließ ben Befehl: baß alle Jene, bie mit Baffen auf bie Straße gehen, und nicht jur Garbe gehören, sich einreihen laffen muffen, wibrigens ihnen von ben Rational-Garbe-Batrouillen bie Baffen abzunehmen seven.
- 4'/. Uhr Rachmittag. General Bacani, vom Genie Corps, ging in bie Stadt in Civil-Rleidern, wurde vom Bolle erkannt und verfolgt, mußte fich in seine eigenes Saus auf bem hofe stüchten, welches bann vom Bolle umrungen, er selbst aber nicht gefunden wurde.
- 5 Uhr Rachmittag. Josef & unhofer berichtete beim Ober-Commando, baß ein Reconvalescent im Militar-Spitale von einem Kameraben, ber ihn bessucht, erfahren habe, baß heute Racht ein Angriff von ben Auerspergischen Truppen geschehen solle.
- 5 Uhr Rachmittag. Bom Studenten-Comitee wird beim Ober-Commando berichtet: baß die Polizei-Solbaten mit Baffen und Runition versehen worden seven, und daß sie die Beisung erhalten haben, im Falle eines Angriffes sich zum Rilitär zu schlagen.
- 5 Uhr Rachmittag. Josef Bannerth aus hammersborf in Schlesten wird als verdächtig zum Ober-Commando eingebracht. Ran will ihn als Spion erkannt haben. Er gibt an, von bem Reichstags-Deputirten Rublich ober Weiß gekannt zu sehn. Da ber erstere nicht anwesend, wird ber zweite befragt und Bannerth ihm vorgestellt, von bemfelben erkannt und entlassen.
- 5% Uhr Nachmittag. Stephan Ruller, jener in Wien allenthalben ge-tannte, bucklichte Jund- und Streifholzchen-hausirer, berichtete beim Ober-Commando, daß er im Jelladid'fchen Lager gewesen sep, daß er jenseits bes Inzersdorfer Baches zuerst sechs Kanonen, bann zwei Granz-Regimenter mit rother und gelber Egalistrung, Dragoner und hufaren, und die Herren Kroaten zerlumpt und zerrissen in alte Militär-Räntel gehüllt, in großer Anzahl gesehen habe. Auch neun Stuck Ochsen sah er im Innern bes Lagers. Müller berichtete serner: daß er der Länge nach beinahe zwei Stunden im Lager in gerader Richtung gegangen ware, und nach seiner Beurtheilung wohl noch zwei Stunden hätte gehen mussen, um an das Ende bestelben zu gelangen.

Auch traf er im Lager einen Offizier, ber früher bei bem Regimente Schwarzenberg gebient hatte, langere Zeit in Wien lebte, und ben Berichtzerstatter erkennend, zu sich rief, und zwar mit ben Worten: "Aun Indholy-Columbus, wie geht's?" Dieser Offizier bedeutete Rüller, daß er sich Alles gut ansehen moge, daß er (ber Offizier) Wien sehr bedauere, daß es werde sehr leiben muffen, indem ein Drittheil der Kroaten hinreichend ware, das arme Bien zu zerstören. Als Rüller biesen Offizier verließ, begegnete er einem Ranne, bessen kamen ihm unbekannt, den er aber täglich im Gerlowizischen Lassechans gesehen zu haben sich erinnerte, und der den Kroaten im Lager Geld austheilte.

5'/. Uhr Rachmittag. Drei Bauern von Inzersborf beklagten fich beim Ober-Commando, baß ihnen die Kroaten die Sewehre weggenommen hatten, und wollten andere erhalten.

5'/. Uhr Rachmittag. Zwei Polizei-Solbaten in ber Montur wurden vom Bolle aufgegriffen, von mehreren Sarben aber mit Gewalt befreit, und, um fie vor ferneren Mishandlungen zu schähen, bem Stubenten-Comitee übergeben.

Rachmittags erhielt bie 3. Landwehr . Compagnie bes Infanterie . Regimentes Erzherzog Stephan, welche am 9. October 1848 bie 2. Compagnie besfelben Regimentes im Luftschoffe zu Schönbrunn abgelost hatte, ben Auftrag, in bie heumarktaferne einzuruden.

Schon bei bem hinausmariche am 9. war biefe Compagnie angewiefen, ben Beg bei ber Belveber-Linie hinaus, langs ber Sisenbahn über Meibling einzu-schlagen, und auf ber Meiblinger Strafe nach Schönbrunn zu marschiren.

Die bamalige Stellung bes Militats gegen bas Civil machte bem Commanbanten, hauptmann Franz Ben tifer, eines ganz isolirten Postens rathlich, auf Alles gesaßt zu sehn, bie Mannschaft wurde baber strenger überwacht, um jebe Besprechung ober Fraternistrung mit ber gegenüber auf ber Bache stehenben Compagnie Ben zin ger Rationalgarbe mbalichst zu verbindern.

Am 10. gegen Abend mochte bieses Juruchieben bes Militars bei ben wachhabenden Penzinger Rationalgarben Bebenklichteiten und Beforgnisse eines allenfälligen lieberfalles erregt haben, ba viele Garben nach und nach ben Schönbrunner Hauptwachposten verließen. Es gelang jedoch bem Hauptmann Franz Bentifer und ben anderen Offizieren bes Landwehr-Bataillons Erzherzog Stephan,
bie Garben zu beruhigen, worauf bie liebrigen auf ber Bache verblieben.

Rachbem am 11. Oft. in Folge bes erhaltenen Befehles alle betachirten Posten, mit Ausnahme ber entferntesten, welche verständiget wurden, die Compagnie oben beim grünen Berg zu erwarten, eingezogen waren, marschirte hauptsmann Franz Bentiser, Oberlieutenant Ballner, Lieutenant 3wonard, und Lieutenant Limbod mit ber Compagnie, welche mit ber angemessenen Bors und Rachhut versehen war, auf ben bezeichneten Weg; ber Gefreite

Bintler, welcher ben Marschbefehl in Sivillleibern überbrachte, erhielt ben Mantel eines Privatbieners, ein Sewehr, eine schwarze Rappe, und mußte als Begweiser bienen. — Die Truppe marschirte mit versorgtem Bajonette.

Raum hundert Schritte vom grunen Thor hinausgerudt, war eine bebeutende Menschenmasse mit den verschiedenartigsten Gewehren und Wassen aufgestellt, und es sielen einzelne Schusse auf das Militar, theils von vorne, theils von den Flanten, und gleich darauf begann das Sturmgelaute von der dortigen Pfarteliche Untermeibling (jest Wilhelmsborf).

Obgleich bie Compagnie mit einigen Zugtheilen ber 1., 4., 5. und 6. Compagnie auf 70 Rotten fart angemachsen, und überbieß noch mit 30 Grenabieren von Ferrari verftartt mar, jeden Bufammenftog mit biefer größtentbeils betruntenen, uniwedmäßig und mitunter abenteuerlich bewaffneten Bolfsmaffe nicht zu scheuen gehabt hatte, so ging ber Commandant nach den erfolgten ersten Schuffen por bie Mannichaft feiner Borbut auf einen ibm entgegenkommenben Rational= garbe-Offizier ju, welcher von einer bebeutenben Renfchenmaffe begleitet murbe, und frug ibn, mas bas Schießen und Sturmlauten zu bebeuten haben foll, worauf ber Rationalgarde-Offizier etwas verblufft frug: ob biefes bie Sconbrunner Bache fen? Auf die bejahende Antwort Bentifers faate ber Garbeoffigier gu bem Bolle: "Ich meine, wir laffen's gieben." — Gin freudiges "ja wohl" erfooll aus ber bewaffneten Bollemenge. - Sauptmann Bentifer, welcher ben Sarbeoffizieren verficherte, bag fle jebenfalls bas Bernunftigfte thaten, erfuchte benfelben Sorge ju tragen, bag nicht mehr auf bie Truppe gefeuert, und bas Sturmlauten eingestellt werbe, worauf ber Garbe-Offizier mit bem Sactuche minfte, und bas Schießen wie bas Sturmlauten verstummte.

Auf biefe Beise rudte biese Compagnie ungehindert bei ber Belveber-Linie ohne aller weiteren Anstande in die Getreibemarkt-Raferne ein.

<sup>&</sup>quot;Die Maßregeln bes Gemeinderathes," fagte ber Freimuthige, "find entsichieben, und wir muffen gestehen, baß ber Semeinderath großeres Bertrauen genießt, als ber Reichstags: Ausschuß. Das Bolf fangt an, ben unverantwortlich lauen, jurudhaltenben Raßregeln bes Reichstags: Ausschuffes zu mißtrauen, welche bem Feinde immer mehr Beit zur arößeren Entwicklung seiner feindseligen Raßregeln geben muß."

<sup>&</sup>quot;Der Reichstags : Ausschus will "Rube, Orbnung und Sicherheit," biefe in allen Bariationen schon taufend Male lächerlich gewordene Phrase, in einer Zeit, wo der Burger um sein Sigenthum, jede Familie um ihre Angehörigen besorgt ist! Wenn Jella die's horben auf der einen Seite plundernd einfallen, und auf der andern die Seschuse am Belvedere

ihre Rachen öffnen werben — und bas tann in wenigen Stunden gefchen — bann ift es — ju fpat!"

"Der Gemeinberath hat: 70,000 Patronen anfertigen, und bie bazu gehörige Anzahl von Augeln gießen lassen; die Beranstaltung getrossen, daß die gehörige Auzahl von Zündern angesertigt werde; angenommen, daß eine Gattung von Kartätschen, die aus den Fenstern geworfen, Hunderte zu vernichten im Stande sind, angesertigt werden; den Landsturm organisstr; der Reichstag führt immer die Phrase "lopalen Boden" im Munde, und vergist, daß im gegenwärtigen drängenden Momente der Boden der Revolution und des Krieges der "lopale Boden" ist."

## Ein Platat wegen Freizugigfeit:

"Mitburger! Es find leiber Falle vorgetommen, daß Personen, welche sich in jegiger brohender Zeit von Wien wegzubegeben beabsichtigten, gewaltsam aufgehalten wurden. Es ist durchaus unzuläßig, daß die personliche Freiheit in irgend einer Beise beschränkt werde, und muß in dieser Beziehung dringend aufgefordert werden, sich jeden llebergriffes enthalten zu wollen. llebrigens erwartet der Semeinderath der Stadt Bien, daß jener in den Tagen der Gefahr vielsach erprobte Ruth, die Ausopferung und Ausbauer des größten Theiles der Bewohner, auch den llebrigen als Beispiel vorleuchten, und sie aueifern werde, ihrer Bürgerpflicht Genüge zu leisten, und nicht durch ihre Abreise bei den Zurückbleibenden Entmuthigung hervorzurzfen. Wien, den 11. October 1848.

## Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Ungeachtet ber schönen, im obigen Platate ausgesprochenen Srundsche ber Burgerpstichten, bes Muthes, ber Aufopferung und Ausbauer, haben es die helbenmuthigen Bewohner von Wien bennoch für sicherer erkannt, in Massen zu sliehen, und ben wenigen übriggebliebenen Sutgesinnten ben Rücken zu kehren, sie und die Stadt ihrem Schickfale zu überlassen — um bei ihrer Rückehr unverschämt zu bramarbasiren.

Im Gemeinberache zeigte Stifft an, daß bem Rationalgarde-Dier-Commando ein Stab beigegeben worden ift, ber die Bertheibigungsanstalten ber Stadt allfogleich in Angriff zu nehmen habe. Das Studenten-Comitee ersuchte ben Gemeinderath, er möge ben Att in ber Registratur bes. Softriegsrathes ausheben laffen, ber über bas Seheimniß ber Erzeugung congrevicher Rateten Aufschluß gibt, wornach über Weffelns Antrag, daß man sich an bas Rationalgarde-Dier-Commando wenden soll, ob die Enthüllung dieses Staatsgeheimnisses zur Bertheibigung der Stadt unumgänglich nothwendig seh. In diesem Falle solle es nur bem

Commandanten ber Rationalgarde-Artillerie eröffnet werben. Dieser Antrag wurde angenommen, Beffely und Boh beauftragt fich in bieser Beziehung aum Ober-Commando au begeben. — —

Gleichzeitig wurde biefe Commiffion über Antrag Gaffenbauers beauftragt, ben Ober-Commanbanten aufmerklam zu machen, bie Runfticage bes Zeughaufes in gehörige Berwahrung bringen zu laffen.

Der im Gemeinberathe gestellte Antrag, ben Rußtag jum Ausziehen um 14 Tage zu verlangern, wurde angenommen und bem Ragistrate zur Amishandlung zugewiesen.

Mautners Antrag, ber Gemeinberath moge burch bie frangofische Gefandtichaft bas gange biplomatische Corps auffordern, baß basselbe für ben Fall, als Ban Bella die ober irgend eine andere militärische Macht die Stadt Wien feindselig angreifen ober belagern würde, einen energischen Protest bagegen einlegen moge, wurde angenommen.

Freund stellte das Amendement hiezu, das biplomatische Corps solle gleichzeitig erklaren, daß wenn Jelladid in seiner gegenwärtigen seindlichen Stellung verharren wurde, dieß als eine Blotade angesehen werden möge. Auch bieses Amendement wurde angenommen, und Stifft und Freund beauftragt, die Rote zu verfassen. Angerer wollte von diesem Schritte erst den Reichstag verständiget wissen, Schierer hatgagen, daß dieß erst nach Ablauf der Rote gesche, welch' letztere Antrag auch angenommen wurde.

Es erschien im Gemeinberathe eine Deputation ber Brunner Rationalgarbe, und gab ihre Sympathien für Bien kund, und erklätte, ben letten Blutstropfen hingeben zu wollen für die Errungenschaften, die fie ben Bienern verdanken.

Der Gefchafts : Antrag, eine Deputation an ben Ban Jella die gu fenben, um ihn ju bewegen, von Bien's Mauern wegzuziehen, wurde verworfen.

Schum an n's Antrag, ein Platat zu erlaffen, baß alle in jungfter Beit Bewaffnete fich an bie Rationalgarbe anzureihen haben, wurde genehmiget und beschloffen, in biesem Platate anch Auzuführen, baß Rinder und Frauen bei Allarmirungen zu Saufe bleiben follen.

lleber Rhun's Antrag, die Barrikaden an den Linien zu einer gewissen Beit so weit offen zu lassen, daß die Jusuhr von Lebensmitteln nicht beirrt werde, wurde angenommen und beschlossen, sich mit dem Ober-Commando dieserwegen in das Einvernehmen zu setzen, wozu Gräff, Augerer und Khun bestimmt wurden.

Saffenbauer's Antrag, bas Unterfammeramt ju beauftragen, bas

ur ju forgen , baß bas Laternenlicht auf bem Glacis bis jum Morgen er- halten werbe , wurde angenommen.

Auf bie bem Semeinderathe gemachte Anzeige von ber Antunft ber Linger - Sarben, wurde beschloffen, bag biefelben so gehalten werben sollen, wie bie übrigen fremben Garben.

lleber Burth's Antrag, Anstalten ju treffen, baß zu jeber Zeit bisponibles Gelb vorhanden seh, wurde der Ragistrat beauftragt, die erforberlichen Ragregeln einzuleiten.

Freund ftellte ben Antrag, die Redaction ber Preffe aufzufordern, bie mitgetheilte Rachricht: Der Gemeinderath habe die ungarische hilfe angusprechen bescholnen, zu widerrufen, und sich überhaupt bei Beroffentlichung ber Beschläffe bes Gemeinderathes an die autoristrten Protokolle zu halten, wurde angenommen. Ift geschehen.

Semeinberath Rubenit tam von ber Universität, berichtete über bie eifrige Anfertigung von Junbern baselbst, und veranschlagte einen neuen Borschuß von 100 fl. C. M. zu biesem Zwede, welches genehmiget wurde. Bessels beantragte, baß biese Junber nur burch bas Ober-Commando, und bann weiter burch bie Bezirks- und Compagnie-Commanden an bie Sarden und Arbeiter-Colonnen ausgefolgt werden sollen, welches angenommen und beshalb eine Rote an bas Ober-Commando erlassen wurde.

lleber mehrere in ben Semeinberath eingelangte Sesuche wegen Berpflegung ber Arbeiter stillte Dr. Folwarzny ben Antrag, es solle bie Stadt in Bezirke eingetheilt und fur bieselben Beamte bestimmt werden, welche bie Berproviantirung und Sinquartirung aller zuziehenden Sarben und Arbeiter unter ber Controlle des Gemeinderathes besorgen, welches angenommen und die Organ sirung bieser Sintheilung Brobhuber und Magistratsrath Rroznes übertragen wurde.

Abermals ein Platat wegen Berpflegung:

"Aunbmachung. Die gegenwärtigen außerorbentlichen Berhältniffe und bie Rothwendigkeit, für die hinlangliche Approvisionirung der Stadt Bien die möglichste Sorge zu tragen, machen es bringlich nothwendig, daß alle Jene, welche
sich mit der Erzeugung oder Bereitung von Rahrungsmitteln beschäftigen, babei
auch ununterbrochen thätig bleiben. Es ergeht baher an alle betreffenden Gewerbsleute, und namentlich an die Bäder der Stadt und sammtlicher Borstädte
die dringende Aussorderung, in so lange der gegenwärtige Zustand dauert, sowohl
persönlich bei Hause zu bleiben, als auch ihre Hilfsarbeiter möglichst bei hause
zu halten, um im Falle des Bedarfs sogleich mit der Bereitung von Brot und
sonstigen Lebensmitteln vorgehen zu können. Wien, am 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

An biefem Tage wurde die Sifenbahnpost Abends mit einem Extrajuge nachgeschieft, die Linger Post aber im Stadtgraben durch Schusse von dem Basteien gurud getrieben, durch die Sperrung der Linien von Seite der Rationalgarde mußten die Conducteure durch Platate des Reichstages, der der Post und den Postconducteuren freie Passage ansicherte, erft später abgefertigt werden, da man auf die willtührlichen hemmungen und Berbothe nicht gefaßt war.

Der Reichstags-Ausschuß erließ folgenbe Proflamation :

"Alle f. f. von Conducteuren geleiteten Postwagen sind ungehindert paffiren au lassen, ben 11. Ottober 1848."

Bom Reichstagsausschuffe: Dr. Fischhof, m. p. Domann, R. Breftel, m. p. Schriftführer."

Gin Platat megen Entfernung ber Beamten:

"Rundmachung! Mit Beziehung auf die Rundmachung vom 11. b. M., betreffend die Freizügigkeit, wird als Richtschunr folgendes vorgezeichnet. Derjenige öffentliche Beamte oder Diener, welcher nach den bestehenden Rormen den Sis feines Amtes oder Dienstes nur mittelst Urlaubes verlassen durfte, ist jest um so mehr verhalten, diese Psiicht zu beobachten, als der burch Richtbeobachztung der bestehenden Borschriften die gesetliche Ahndung zu gewärtigen hatte."

Bien, ben 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Die Wiener Zeitung brachte eine Anzeige, die in moralischer Beziehung nicht übergangen werden kann. Die beiden Schwestern Ratharina Mainone, geborne Frank und Anna Frank, treten als eble Bertheibigerinnen der Shre des durch boswillige Gerüchte verbächtigt gemachten Bruders, Generals Frank auf, und bemerken, daß deren Bater ein Hauptmann war, als gemeiner Soldat zu dienen begonnen hatte, somit kein Bermögen hinterlassen konnte.— Dem eblen General kann der Geschichtsschreiber der October-Greignisse zu solch eblen Schwestern nur Glück wünschen!

Ein Platat wegen Anreihung ber Bewaffneten jur Rationalgarbe :

"Rundmachung. 1. 3m Einverständniffe mit bem Ober - Commando werben alle Reubewaffneten aufgeforbert, sich bei ben zuständigen Compagnie-Commando zu melben, um in Compagnien eingereiht zu werden.

- 2. Jeber Reubewaffnete hat eine Rarte mit bem Bezirte : und Compagnie-Rumero auf bem hute au tragen , welche fichtbar febn muß.
- 3. Der Sauptmann foll jeben Renbewaffneten einschreiben, und bas Ginreihungs - Rumero auf jeber Ginzeltarte bemerft werben.
- 4. Ber nicht eingereiht ist, und mit Baffen betroffen wird, hat seine Baffe an die Patrouille abzugeben, wenn selbe es verlangt.

- 5. Ber mehr als ein Sewehr befigt, hat felbes an Unbewaffnete abzugeben.
- 6. Die Compagnie Commandanten haben in turgester Beit die Angahl ber Reneingereihten an bas Ober-Commando zu melben."

Wien, am 11. October 1848.

Bom Bermaltungs-Rathe ber Rationalgarbe."

Da das Proletariat bereits bewaffnet war, so war die Anreihung zu ben Compagnien der Rationalgarde eine fehr lobenswerthe Berfügung, wodurch die bewaffneten Raffen unter eine Art Disciplin gestellt wurden.

Rachfolgender Befching, welcher burch Platate publigirt wurde, ift eine ber mertwurdigften politifchen Gefinnunge-Aeußerungen bes Reichstags-Ausschusfes, und zwar:

"Rundmachung. Es hat fich in ber Stadt bas Gerücht verbreitet, bas ber Reichstag ben ungarischen Truppen verboten habe, die österreichische Grenze zu überschreiten. Gin solches Berbot ift von bem Reichstage nicht ausgegangen. Wien, ben 11. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschuße: A. Breftel, m. p. Bice Dbmann. Brato, m. p. Schriftführer."

Seift bieß nicht beilaufig so viel, als: Ein foldes Berbot ift von bem Reichstage nicht ausgegangen, fondern vom . . . . , und bie Ragyaren ton, nen tommen — wir getrauen uns aber nicht, es auszusprechen? — —

Gin Dlatat megen Baffen-Forberungen im Beughaufe :

"Rundmachung. Die brauchbaren Baffen, welche fich im taiferlichen Zeughause befanden, find bereits alle an die Bezirks-Commandanten der Rationalgarbe ausgetheilt worden. Jeder weitere Andrang dahin, um Baffen zu erhalten, bringt somit nur Berwirrung hervor, welche von allen Ordnungsliebenden vermieden werden muß. Wien, den 11. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Se. Raj. ber Raifer find am 11. Oct. Rachmittags mit bem Erzherzoge Franz Karl und Höchsteffen Familie sammt Gefolge in Juaim eingetroffen, und in ber Poltenberger-Probstei abgestiegen. Sammtliche Autoritäten, die Rationalgarbe und die Schügen-Compagnie von Inaim, dann der größte Theil ber Ginmohnerschaft begrüßten den gütigsten Kaifer mit einem freudigen Lebehoch.

7 Uhr Abends. Die 12. Compagnie bes V. Bezirfes machte beim Ober-Commando die Anzeige: baß Lorenz T. aus Groß-Enzersdorf als ausgewiesenes Mitglied bes sich zu organistrenden Landfturmes, die Rachricht bringe, es sehen zu Rasborf ungarische Grenadiere, in Leopoldsborf Wallmoden-Chrassiere, und in Klingendorf italienische Grenadiere, und Marche mandem hause 30 Mann einquartirt, und haben ben Befehl erhalten, nach Bien zu marfchiren und auf bem Spis einzuruden.

71/2. Uhr. Johann F., Holzausseher, berichtete in ber BerwaltungsrathsPermanenz beim Ober - Commando; baß er von bem Ortsrichter auf ber Mauer, ber Michael F. heißt, ben Auftrag erhalten habe, bem Ober - Commando anzuzeigen, baß sammtliche Ortschaften gerüstet sehen als Landfturm gegen die Kroaten einzuwirken; baß sie sich verabredet haben in möglichster Stille sich in ber Rähe bes Wiener-Berges zu versammeln. Auch sehen heute die Kroaten auf die Mauer gekommen und haben Holz und Bein geforbert, was man ihnen auch gegeben habe. Bon ber zweiten Deputation Kroaten, die mit berselben Forderung kam, habe man vierzig Mann zurückschalten und zu Sefangenen gemacht.

8 '/. Uhr Abends. Der Bezirks-Chef Brants berichtete beim Ober-Commando; baß in Meibling zwischen Kroaten und Garben Scharmugel stattgefunben batten.

10 Uhr Abends. Barbara Pichler, auf der Landstraffe wohnhaft, berichtete beim Ober-Commando, daß heute Morgens um 9 Uhr in der Rennweg-Raferne Artillerie eingerückt seh, daß dieselbe aber Abends um 7 Uhr mit vielen Ranonen nach dem Laaerberge und einige in den Schwarzenberg-Garten gezogen waren. Auch habe man in demselben Kasernhose noch Seschüße zurückgelassen, theils auf die Landstraße, theils nach dem Rennwege gerichtet, und Ranoniere mit brennenden Lunten wurden dazu gestellt. Die Rasern-Bewohner haben sich in der Rachbarschaft ausgesprochen, daß heute noch ein Angriff geschehen wird. Die Berichterstatterin wollte, daß ihr Mann diese Anzeige schon vor einer Stunde dem Ober-Commando erstatten solle, allein da er den Ruth nicht habe, so sinde sie sich bei ihrem Sewissen verpflichtet, die Anzeige selbst zu machen.

10% Uhr Abends. Gine Rifte mit 40,000 Bunbern wurde beim Ober-Commando an die Rationalgarden und die akademische Legion vertheilt.

12 Uhr Rachts. Lieutenant Stabler, Bezirks-Abjutant, melbete beim Ober - Commando, baß bei einer Patrouillirung von 24 Sarden, zwischen Bernals und Ottakring aus einem Hause, und zwar von dem Hausmeister des Sauses, der im Garten auf die Patrouille gelauert habe, geschoffen worden sey, daß ein Sarde von dieser Patrouille töbtlich verwundet wurde, und in das Spital gebracht worden sey. Der Thater wurde dem Kriminalgerichte übergeben.

Am 11. ließ fich ber provisorische Ober-Commandant Braun wenig beim Ober-Commando seigen.

Der Plag-Offizier Dunber wurde fpat in ber Racht mit einer Depefche ber Malbetages jum Grafen Anersperg beorbert. Derfelbe nahm zu feiner Mittellien met Barben vom Bargerregimente besthalb mit, weil er bei feiner

letten Anmefenheit im Schwarzenbergaarten in Begleitung eines Blat-Offiziers von ber atabemifchen Legion gefommen, und biefer von ben Grenabieren mit grimmigen Bliden angefeben und bemfelben — ihm unverftanbliche Bermunidungen - nachgerufen worben. Außerbem murbe bem Platoffigier Dunber von den Stabsoffizieren eröffnet, daß - fo fehr ihnen bie jedesmalige Ankunft besfelben ober eines Offiziers ber Nationalgarbe angenehm fep, fie es vielleicht boch nicht verhindern tonnten, wenn bas ergrimmte Militar einem Atabemiler llebles aufugen murbe. Als Dunber aur Rarolifirche tam, murbe er von bem erften Borpoften angerufen, ebenso beim zweiten, wo die beiben Burgergarben fteben bleiben mußten. Beim britten Borpoften empfing ibn ein Offigier und geleitete ihn jum Sarten-Bitter, welches gefchloffen war und binter bemfelben Grenadiere, Mann an Mann, aufgestellt standen. Der hinter dem Sitter befindliche Offizier weigerte fich ben Orbonan-Offizier bes Ober-Commando fogar auf bie Eroffnung, baß er vom Reichstage gesenbet ift, einzulaffen, verlangte vielmehr bie lebergabe ber Depefche, beffen fich ber Ueberbringer mit bem Bebeuten weigerte, bag ber Berr Oberlieutenant bie Reichstags-Ordonang, welche bie Depefche unmittelbar an ben Commandirenden ju übergeben hat, beim letteren melben und ibn fragen folle, ob fie vortommen tonne ober fammt ber Depefche umlebren folle. Babrendbem ein Unteroffizier zum Grafen Auersperg binauf ging, brachten bie Grenabiere einen Atabemiter mit am Ruden gebundenen Banben. Derfelbe wollte die Mauer hinauf fteigen und ins Lager foleichen, wobei er ertappt wurbe. Er gab vor, bag er mit einem Sarben um 10 fl. gewettet habe unter bie Solbaten zu kommen, ohne daß ihm etwas geschehe. Die Grenabiere haben ihn jeboch eines Anderen belehrt. Enblich ließ Aners perg befeh: len, ben Orbonani-Offizier Dunber einzulaffen, und berfelbe übergab feine Devefche. Die Beantwortung bauerte über amei Stunden. Babrend biefer Beit ergablten die anwesenden Stabboffigiere bem Blatoffigier Dunber, bas fic ein Alabemiler juvor icon ins Lager eingeschlichen, bie Solbaten aufzuwiegeln versucht, die Offiziere zu erschlagen und auf die Aula zu geben aufgeforbert hatte. Die Solbaten hatten bemfelben mit Sabelhieben geantwortet, hatten ihn aufzu-Inupfen versucht, und mit genauer Rube mare es ben berbeigeeilten Offigieren burch Bitten gelungen, bas Leben besselben zu retten. Dun ber wurde freundschaftlich ersucht, ja mit teinen Begleiter von der atabemischen Leeien zu tommen, weil es ben Offigieren febr leib thate, wenn er etwa ein Freund beffelben mare, und die Erbitterung ber Rannidaft nicht verbindert merben tounte.

Bahrend bes Bartens auf bie Antwort, schicken die beim Borpoften barrenden zwei Burgergarben eine Ordonang zum Commandirenden mit der angitlichen Anfrage, ob ber Pffizier bes Ober-Commando etwa foon weggegangen,
ober ihm etwas zugestoßen ware. Diefen wurde die Antwort, fie follen rubia

sen, er tame bald, und sie hatten für einen Offizier ber Garbe wie Jener, nicht bas Mindeste zu fürchten, im Gegentheile, würde man ihm vorkommenden Falles den kräftigsten Schutz angedeihen lassen. Zu gleicher Zeit erschien ein Mann, und da er jenen Gardeossizier erblickte, schien er sich zu besinnen. Er wurde jedoch aufgefordert ohne Umstände zu erzählen, und so begann er über Alles, was beim Oder-Commando, im Nationalgarde-Gasthaus demselben gegenüber, auf der Aula, in den Straßen zc. geschah — umständlich zu berichten. Dun der hörte bei dieser Gelegenheit Borfallenheiten — die ihm neu waren, und mußte gestehen, daß der Kundschafter genau unterrichtet war. Die Antwort Auerspergs war sertig geworden und Dun der empfahl sich. Der Abschied war der freundlichste, umsomehr, als der Oberstlieutenant Coloselbst so liebenswürdig war, Dunder bis zum Gitter zu geleiten. Die beiden Bürgergarden waren erfreut über die Rücksehr des Ordonanzossziers, und gestanden ihm, daß sie furchtbare Aengeken wegen ihm ausgestanden hätten.

An biesem Tage erschien Abends B. Deffen hau fer, Schriftfteller und gew. t. t. Oberlieutenant, beim Ober-Commando, und erflatte bem anwesenden, Inspettion habenden Plat Diffigier Dunber, bağ er als Ober Commandant ber Rationalgarbe bestimmt fev.

2. A. Frantl fagte unterm 24. October v. 3. in feiner Abenbgettung folgendes über Meffenhaufer, was wir über biefen Rann vorangeben laffen muffen, ehe beffen Laufbahn beginnt.

Bei ben mannigsachen Gerüchten, die seit einigen Tagen über unseren ebenso thätigen als würdigen Nationalgarde-Ober-Commandanten im Umlaufe sind, und die sich namentlich auf die Art und Beise beziehen, in welcher er aus der k. t. Armee trat, können wir es uns nicht versagen, einen Brief mitzutheilen, den Herr Messen au ser am 28. März dies Jahrs an uns richtete, und der, salls seine im Briefe auseinandergeseite Angelegenheit eine bose Wendung genommen hätte, schon damals von uns dem Drucke übergeben worden wäre. Zugleich ist dieser Brief volltommen geeignet, den Character und die Gestinnung des Mannes zu zeigen, der jest an einem so bebeutungsvollen Posten steht, und sowielt interessant.

Die Reda action.

"Rein herr Dottor und geehrter Freund!"

"Ich bin gestern um 12 uhr Mittags von Lemberg in Bien angekommen. Ich befand mich in bem erstern Orte mit meinem Bataillon in Garnison. Wir empfingen am 17. die ersten Rachrichten von den glorreichen Ereignissen in der Sauptstadt des Kaiserstaates. Jede Brust athmete hoch auf in glühender Begeisterung. Jedes herz fühlte sich frei, jede Intestigenz fühlte sich entsesselt von dem unwürdigsten Geisteszwange, der je eine biedere, hochherzige Bollerfamille mit Schmach bestadte. Am 19. und 20. wurde in Lemberg die ganze Stadt festlich

erleuchtet. Die fammtliche Bevollerung schmudte fich mit ber weißen Rolarbe. Die Anfange ber Burgermehr erfolgten. Am 21. vereinigte fich bie galigifche Bevollerung ju einer Tobtenfeier fur bas Anbenten ber in ben Tagen bes 13. und 14. Mars gefallenen Opfer ber Rreiheit. An bas Linienregiment Sod- und Deutschmeister erging bie feierliche Ginlabung bem Trauergottesbienfte mitanguwohnen. Es murbe von ber Beborbe bewilliget. Rach beenbigtem Seelenamte verfügte ich mich in meine Bohnung, um in einer halben Stunde wieber in bie Stadt au geben, die Zeitungen au lefen. 3ch begegne einem herrn Sauptmann meines Regiments. Diefer fprach ju mir : "Sie find fur bas Comitee gur Drganifirung ber Nationalgarbe ermablt worben 3ch gratulire." Gin paar Schritte weiter überreichte mir ber Diener eines Offiziers folgenden Zettel: "Du und herr Oberft Borbolo fend fur bas Comitee gur Organifirung ber Rational, garbe ernannt worben. Dan erwartet bich auf bem Rathbause." 3ch batte feine bienftliche Berrichtung, ich verfügte mich unbebenflich babin. 3ch begegnete noch einigen Offizieren, die mir ebenfalls mit zustimmenden Gefichtern meine Bahl mittheilten, und fich in berfelben wie felbst geehrt zeigten. Ich fand im großen Rathbaussaale eine große Bersammlung ber Rotabeln ber gangen Stadt unter bem Borfite eines Stellvertreters bes neuen Burgermeifters und Guberniglraths, Grafen Golodowsti. Berr Dberft Borbolo mar nicht augegen, bie Sefellichaft ichien ibn zu erwarten. Der Prafibent fprach von ber Ginlabung ber Burgericaft an mich , und ich antwortete , bag mir , bem einfieblerischen Literaten, biefe Babl febr fcmeichle, und ich teinen Gifer fparen wurde, meine geringe militarifche Erfahrung im Dienfte eines fo fconen, conftitutionellen Zweckes praktisch aufzuwenden. Es wurde zur Tagesordnung übergangen. 36 betheiligte mich an jeber ber vorkommenden Fragen, und sprach nach meinem beften Biffen und Semiffen, bie Sefellicaft ehrte mich burch Aufmertfamteit und Beifall. Diefes erwies fich burch zwei Thatfachen. Erftens: Fur bas Ge icaft, die Rationalgarde ju organifiren, murbe aus ber Gefellicaft ein And fouß von 9 Bliebern ermablt. In bemfelben erhielt ich britte Rebrbeit ber Stimmen. Zweitens murbe ich, als beunruhigenbe Relbungen von Burgern einliefen, daß auf den Strafen ungebührliche, anticonstitutionelle und antinationale Bewegungen einiger überspannter Gemuther ftattfanben und um fich ju greifen brohten, wurde ich nicht allein zweimal zum Mitglied einer bieffallfigen Denttation an ben herrn Lanbeschef, Grafen Frang Stabion, fenbern foger an beren Sprecher gemablt. 3d habe Bort für Bort , was in ber Gefellichaft gefprocen worben , und mas ich felbft gerebet, in treuem Gebachtnif. Wenn es nothwendig werben follte , biefelben ber öffentlichen Deinung , bem bochften moralifden Gerichtshofe eines conftitutionellen Staates, bekannt gut geben, fo wirb baraus hervorgeben , bag ich fur Rube , Dronung , Berfobnung ber Rationalis

taten und für bie aute ofterreichische Sache nach meinen beften Rraften gewirft. obne besbalb wissentlich meiner militarischen Bilichterfullung untren geworden au febn. Bon biefem allein mabren und vernünftigen Gefichtspuntte murbe meine Annahme ber Ginlabung ber Lemberger Burgerichaft von meinen Serren Obern nicht angeseben. Rach ber Auflosung bes Comitees burch ben Berrn Grafen Stabien, um am folgenden Tage von ibm wieber berufen und formlich eingeweibt au werben, verfügte ich mich au meiner Truppe, die mittlerweile nebst ber gangen Garnison auf ben Platen und in ben Strafen Stellung genommen hatte. Berfchiedene Beobachtungen brangten mich zu bem Entschluß, zu Sause angetommen, fogleich meine Entlaffung einzureichen. 3ch fprach mich bierüber gegen meinen herrn hauptmann noch auf ber Stelle aus. 36 entwarf am 22. um 9 Ubr Morgens in meinem Rimmer bas erforberliche Congept, batte aber taum bie erfte Zeile in das Reine geschrieben, als ich eine Borladung erhielt, mich in brei Biertelftunden bei meinem Berrn Interims-Regimentscommanbanten einunfinden. 3ch abnte fogleich, um was es fich banbeln murbe. herr Oberftlientenant Bubn a tabelte mein gestriges Berhalten und benachrichtigte mich , ju Gr. Ercelleng bem herrn Landescommanbirenben Freiherrn von Sammerftein befdieben au febn. Se. Ercelleng unterrichteten fich nun vollfommen aus meinem Munbe von ber Art und Beife, wie ich, ber t. f. Oberlieutenant, an Berbanblungen, die Organistrung der Nationalgarde betreffend, babe theilnehmen tomen, und fprach, ich batte fogleich jum 3ten Bataillon nach Bien abzugeben. 36 fprach von meiner Quittirung. Die wollte man bier nicht annehmen, ich moae fie in Wien einreichen. Dan ließ mir eine offene Orbre guftellen, bie mir bie Beisung gab, mich bei meiner Ankunft in Wien bei bem Platcommando ju melben.

Ich erstattete bieser löblichen Behörbe unmittelbar nach meinem Eintreffen solgende Anzeigen: Ich seh fen trank. Ich könne mich nur in Civilkleidern vorstellen. Ich bate, das Gesuch meiner Quittirung und ein anderes Gesuch, auf daß mir gestattet würde, meine Quittirungs-Bewilligung in Wien abzuwarten, meinem vorgesetzen 3. Bataillon geneigtest zustellen zu wollen. Abends erhielt ich solgende Borladung des löbl. Plat-Commando's: "Morgen, den 28. März 1848 gegen 10 lihr Bormittags haben dieselben auf jeden Fall in Unisorm sich dei Gesertigtem in der k. k. Plat-Commando-Ranzlei in der Salzgries-Caserne im 3. Stock mit Borweisung dieser Borladung einzusinden. Sezeichnet Mat aussche Get, Generalmajor." — Ich werde mich dasselbst einsinden. Allein nicht in Unisorm, sondern in Civilkleidern. Ich din krank, wirklich und in der Ahat trank, freilich nicht physisch, aber krank an meiner Sche durch die willkührliche Bestrafung Seitens Sr. Excellenz des Herrn Feldmarschall-Lieutenants ham merstein. Ich kann nach meiner Bestrafung, denn meine Aransserirung

Rnall und Rall, verbunden mit Berluften an meinen Sabfeligfeiten ift eine folche - tann ich noch weniger auch nur auf eine Minute lang bie außeren Abseichen einer Korpericaft tragen, beren Dienft meine tiefften Uebergengungen ftunblich in die arbite Gefahr au feben die Lage bat. 3d theile Ihnen, herr Dottor, meine Beforgniß mit, bas man gegen mid Sewaltmagregeln in ber Bestalt eines polizeilichen ober gerichtlichen Berbors vornehmen tonne. Ich werbe gewiß mein autes angebornes Ratur- und Renfchenrecht mit aller Rraft eines conflitutionellen Charafters, ber es seit bem 18. Marz 1848 geworben, vertheis bigen. Da bie Racht reactionarer Beborben aber meiter reicht, als bie Racht bet Gingelnen , fo erlaube id mir, Die zu meinem Bertheibiger zu mablen , auf bas Gie freundlich barüber wachen, bas man zum minbellen in ben vollen Sormen ber burch bie neue Staatslentwidime zum Krevilorium gebrachten Geleke gegen mid verfahre. Rimmt man meine Quittirune nicht an , bringt man mich , aus Anlas ber Inen bes Langen und Breiten ergablten Thatfache jur Saft, wie ich fie feit ber Beit bes 13. Mary ber tenne und tief verabschenen gelernt babe , so ertiare id biemit unmiderruftid, fest und feierlich : bag ich gegen einen berartigen Chariff in die Rreibeit und Sicherheit meiner Berfon baburd Berufung einlegen merbe, daß ich iebe Lebendaabrung verschmabe, bis ich entweber meinem conftitutionellen Redt gurudgegeben werbe, ober bas erfte Opfer eines conflitutionellen Infirmertes am Jufe bes Thrones burch ben Tob enbige. Ich banble nach falter unalmentbarer Mebergengung.

Wenn ich um 12 Uhr Mittags nicht bei Ihnen bin, um Ihnen von bem Ersfel meiner Borlabung beim lobl. Plag-Commando zu berichten, so haben Sie die Site, fich baselbst von meinem Schicksal unterrichten zu lassen. Ihr Kunstgemeste und Mitarbeiter wirb bann ben Trost haben, zu wissen, baß es zum Aeuberssein aus bem geringsügigen Anlaß boch nicht kommen wirb. — Mit herzlichem Eruß ganz ber Ihrige.

Bien, am 28. Marg 1848.

2B. Reffenbaufer.

Meffenhaufer erschien in einem grauen Lobenrod und einer mit bem beutschen Banbe verbrämten Studenten : Sammtkappe. Er war kleiner Statur, etwas gebudt, sprach scharf betonend, konnte nicht ins Antlig seben, lächelte immer in ber ersten Periode seiner neuen Stellung, rieb sich sortwährend beim Sprechen die Hande, und war im Allgemeinen herzlich und wohlwollend gegen Alle.

## 12. October.

An ersperg verläßt mit seinen Eruppen das sager im Pelvedere u. Schwars zenberg:Garten. — Per Kaiser in Inaim. — Frauns Abschiedsworte. — Messeschauser als Gber: Commandant vorgeschlagen. — Neue Eruppen. — Pas Volk trägt einen verstümmelten seichnam durch die Stadt. — Spihhitl wird pr. Gber: Commandant der Nationalgarde. — Landgarden werden entwasnet. — Perichte vom Stephansthurm und des Gber: Commando. — Spihhitl dankt ab. — Jöhnung des bewasneten Protetariats. — Itepermärkische Auswiegler. — Messenhauser wird prov. N. G.: Ober: Commandant. — Abressen von Eger, Leitmeriz, Uzeszow Klagensurt.

12 1/4 Uhr Mitternacht. Lieutenant St. melbete beim Ober-Commando, bas ber Sausmeister bes Schonbrunnerhauses mehrere Rale aus ben Fenftern gesicoffen babe, erariffen murbe und bereits aufgeboben feb.

Pa bovani, Abjutant ber atab. Legion, gab beim Ober-Commando an, baß er im Zeughause bei 100 Fagden blinder Patronen, und bei 200,000 Bunber aufgefunden habe, baß er ein eigenes Depot bazu errichtet, und bas Aufgefunbene gur Berfügung ftelle.

1 1/4. Uhr. Ein Mann von Penzing melbete beim Ober-Commando, daß bie Kroaten und kaiferlichen Dragoner bie Nationalgarben in Segendorf, Albmannsborf und Enzersdorf bereits entwaffnet haben, und daß die Penzinger Sarbe anfragen läßt, ob fie die Waffen abgeben folle, ober ob fie Hulfe aus Wien zu erwarten hatte.

6 Uhr Morgens verlief Graf Auersperg mit ber gesammten Truppenmacht seine feste Stellung im Schwarzenberggarten und im Belvebere.

Iohann S. von Altmannsborf fagte beim Ober-Commando aus, bei Reibling sepen 5 Jelladic'iche Reiter gefangen. Ihre Pferde wurden bem Rationalgarde Ober-Commando überbracht.

7 Uhr. Bom Stephansthurme wurde gemelbet: Das Militar aus bem Belvebere ziehe langs ber Bruder-Gisenbahn hinunter. Gin Theil ziehe auf ben Marger Friebhof rechts. Im Lager bei Aleberling stehe bas Jellacic'iche Militar in Bereitschaft.

8 Uhr. Saib, Bürger-Grenadier 3. Comp., berichtete beim Ober-Commando, baß er am Rriegsgebäube auf bem hofe Wache gestanden und gesehen habe baß 5 Individuen mit Gewehren und Pistolen bewaffnet, in allen Rausläden sammeln gingen; wo sie kein Gelb bekamen, Eswaaren verlangten, und angaben, sie seven von ber Robil-Garde-Abtheilung, die beim Carolinenthor aufgestellt sep.

8 1/2 Ubr. Rupta, von ber bural. Cavallerie 2ten Division, und Anführer

von 150 Freiwilligen, berichtete beim Ober-Commando, daß der Setreiar des Farfien Clary in der Herrengasse, die untere-Stage dieses Hauses zur Berfügung
flesse, falls ein Spital für Berwundete zu errichten für nothwendig besunden
wärde. Johann Aransholz zeigte an, daß der Schwarzenderg-Garten unterminirt
seh, und daß die Rationalgarden deuselben besetzt haben — er solle sogleich untersucht werden.

Stephan P., Patental-Invalibe, berichtete in ber Permanenz des Berwaltungsrathes, es set gestern Abends um 6 lihr ein bespannter Hoswagen zum Bespedere gekommen, den die Wiener Sarnison mit Bivats begrüßte, und in Falge desse ihr Abmarsch, der einer Flucht abnlich sah, am andern Morgen, nahmlich hente Morgens von 4—7 lihr erfolgte. Diese Aruppen haben die mehrste Bagage zurück gelassen. Die Studenten haben einen solchen Wagen und eine Fahne von dort bereits nach der Stadt gebracht. Auch bei der Belveder-Linie auf dem Felde liege eine nicht unbedeutende Bagage ohne Bedeutung und Bewachung. Wurde dem Ober-Commando berichtet.

Spater wurde eine Rundmachung ber neuen Mangforten angetlebt, und an febr vielen Orten berabaeriffen.

8 % Mir. Rriebrich G., Relbmebel 6. Bes., 4 Comp. brachte aum Ober-Commando einen Arretirten, welcher ibm von mehreren Arbeitern, die ibn an ber Marrer Linie feftgenommen batten , übergeben wurde. Es foll ber Arretirte Sei den Arvaten gewesen seinen, und ihnen einen Weg angegeben baben, auf weldem fie ihre Bagage und Munition retten fonnten, die fonft in Biener Sande gefommen waren. In bemfelben Angenblide tommt Josef Lubic, Maurer ans ber Fasangaffe Rr. 651, bestättigt biese Aussage als Angenieuge. Der Arretirte, 306. Ren. Annat, gab an, baß er Commis in ber Gisenbanblung Banirschef und Schneller in ber Rarnthnerftnaffe, fen, und in ber Alleegaffe auf ber Wieben mobne, bas er als geborner Warasbiner ber Oprache tunbig feb, und mit ben Aroaten über ihre beimathlichen Buftanbe gesprochen babe. Ohne zu fragen baben ihm bie Aroaten entbedt, baf bie Armee 100,000 (!) Mann ftart feb, barunter 40,000 (!) Sufaren, baß fie ben Banus gebeten batten fie nach Wien zu commanbiren, bamit fie die Stubenten aufammenbauen tonnen, weil fie fo übermutbig fenen. - Berr Bubid, ein Obrenzeuge biefes Gefpraces mit ben Kroaten, beftatigte bie Aussage bes Arretirten, sagte aber jugleich, baß berselbe mehreres leise gesprochen babe, mas er nicht verfteben tonnte. Der Arretirte marb bem Gemeinberathe übergeben.

9 Uhr. Bon ber Leopolbstäbter Sarbe find zwei Bagen in Beschlag genommen worden; ber eine war mit Munition und Kartatschen beladen, ber zweite mit Bitriol. Der erstere wurde im Zeughause abgeladen, ber letztere zur Baren-Apothete gefahren, und bas Bitriol bort übergeben.

Am 12. setten Se. Majestat ber Raifer, von Inaim die Reise weiter fort' Die Inaimer Nationalgarbe gab auf eine weite Strede ber Allerhöchsten herrscherfamilie bas Geleite.

In allen Ortschaften bes Durchzuges außerten fich bie ungeheucheltsten Merkmale und Bersicherungen ber Liebe und Anhänglichkeit für den gütigften Raiser, sowie die lebhaftesten Bunsche für die Rube, Ordnung und Sicherheit im Staatsleben, und die Entrustung gegen die Störer bes innern Friedens.

Im Orte Frainspiß ergab sich ber benkwürdige Moment, daß Se. Majestät ber Raiser einer Deputation von vielen Semeinden allergnädigst persönlich und mündlich du versichern geruhte, daß die constitutionellen Freiheiten, welche die Allerhöchste Sanction bereits erhalten haben, nach der in höchstihrem Maniseste vom 8. Oktober 1. I. erneuert ausgedrückten Willens-Meinung ohne irgend einer Schmälerung vollkommen aufrecht bleiben.

9 % Uhr. Ferbinand A. aus bem Studenten-Comitee, machte beim Obers Commando die Anzeige, daß eine Finanzwach Deputation dem StudentensComitee die Anzeige gemacht habe, daß das Rationalgarden-Obercommando sich dahin ausgesprochen habe, im Falle eines Rampfes wolle das Ober-Commando sich als Parteigänger (sic) benehmen. Da diese Anzeige dem Studenten-Comitee unmöglich gleichgültig seyn könne, die Bevöllerung Wiens überhaupt den provisorissen Oberkommando-Zustand geendet zu wissen wünsche, so bittet das StudentensComitee ein löbl. Obercommando um genügende Auskunft, und zwar in kürzester Frist. Diese Anzeige wurde dem Berwaltungsrathe in Gegenwart des Dr. Rechberger gemacht.

10 1/4 Uhr. Atabemiter A. 2. Comp. machte beim Ober-Commando bas Anfuchen, Riemanden auf ben Stephansthurm ju laffen.

10'/. Uhr. Mayerhofer, Abjutant bes Rasionalgarbe: Artillerie-Commanbanten Spishitl, ersuchte bie Permanenz bes Berwaltungsraths um Berftartung zur Bewachung bes Zeughauses, welches vom Bolke sehr bebroht sen; bem Ober-Commanbo zugewiesen.

11% Uhr. Dr. A. machte beim Obercommando bie Anzeige, bas bas ungariche Ministerium sich erklärt habe, in 24 Stunden mit 30,000 Mann nach Wien zu kommen, um hulfe zu leisten. Burbe von bem Berichterstatter eigenhändig gesschrieben, dem Comitee überbracht.

Ricael Thoma melbete im Auftrage feines Sauptmannes Thurn bem Obercommando, bas fich alle Linien burch t. t. Truppen verstärken, bei ber Rusborfer Linie teine Lebensmitteln mehr hereingelaffen wurben, und was noch zu bekommen ware, von ben Unterhanblern aufgekauft werbe. Ersucht um Abfalfe ber letteren Anzeige wegen. Des Morgens kamen bie Borvoften ber Wie-

ner Behrmänner mit jenen ber k. Truppen bei ber Rarger Linie durch einen verswegenen Ausfall einiger Städter ins handgemenge, ohne ein Resultat zu erzielen. Bon Draußen wurde ein Kartätschenschuß in die Borstadt abgeseuert, was abersmals zu dem Gerüchte Anlaß gab, daß die Truppen, welche sich dis jest nicht ofsenstv verhielten, eindringen. Ressenhauser schiedte sogleich vier Geschüße und eine bedeutende Berstärkung dahin.

Rachfolgenbes Platat tunbigte ben Rudtritt Brauns als Obercomman-bant \*) an :

"Rameraden! Ich war ftolz, an Gurer Spige gestanden zu sehn, bei Euch gestanden in einer Zeit, wo es galt zu wachen, zu sorgen! ich hab' es mit reblischem Eifer gethan! es reblich gemeint — mögt Ihr mich dafür in Gurem Sedchtniffe eben fo treu bewahren, wie ich es bis zum letten Moment meines Lebens thun werde!"

"Ich gebe bas Obercommando an ben Abgeordneten Scherzer jurud, ba er wieber genesen ift."

Dennoch werbe ich mit Guch fechten, wo es gilt, unfer Recht, unfere Frei- beit zu mahren. Lebt wohl!"

"Braun m. p. Bezirts-Chef bes 8. Bezirtes Mariabilf."

Am Abend zuvor wurde ein Grenadier arreitrt, der die Frechheit hatte, in der ganzen Stadt Allarm zu schlagen; es war abermals derselbe, welcher schon zweimal als Auswiegler (siehe Seite 193.) vorkam. Braun ließ ihn arreitren, und wollte ihn später verhören lassen, um zu erfahren, von wem er denn seine Austräge bekomme, und wer ihm solche Kollen einlerne; doch am andern Morgen hieß es, der Grenadier seh aus dem Bachzimmer entsprungen. Derselbe fand sich später auf der Aula vor. — —

Solche Comoblen kamen viele vor, und als Braun fah, nicht nur nicht entgegen wirken zu können, sondern daß man nur der Anarchie frohne, auf die Republik hinardeite, außerte er fich gegen den Hauptmann Lemann: ,,3ch will als ehrlicher Kerl, aber nicht als Berrather an meinem Baterlande und Kaifer sterben."

Als er gegen ben Plagoffizier Dunber bie Absicht außerte, abzubanten, fragte ihn biefer um bie Ursache: 3ch foll ben Lanbsturm aufbiethen, bas tann ich nicht, bas verträgt fich nicht mit meinem Gwiffen, bas tann ich nicht thun."

<sup>\*)</sup> Wie bereits bokamentarisch erwiesen, war Braun seit bem 8. Oct. prov. Obers-Commanbant. In dem Tagebuche (angeblich) bes Dr. Schütte. 8. Prag bei Chrlich, heißt es neben vielen andern Unrichtigkeiten, wozu auch die angeblich volls ftändige Sammlung der Plakate 2c. gehört, taß Braun nur 48 Stunden Obers Commandant gewesen, u. bgl.

Er bantte am funften Tage nach Antritt bes Obercommando ab. Bum Lohne wurde er fpater von der bemokratischen Partei auf die Lifte der Proftribirten geset, und hauptmann Fenneberg ließ am 13. gegen ihn einen Berhafts-befehl ausfertigen. Es kam jedoch in keinem bieser Kalle zur Ausführung.

Ressenhauser nahm vom Bureau des Obercommando Besis, erschien jedoch nicht häusig daxin. Die anwesenden Obercommando-Offiziere sahen ihn keineswegs mit günstigen Bliden an, da er von Riemanden gekannt und auch nicht gewählt, vielmehr vom Reichstagsausschusse der Rationalgarde gewissermassen aufgederungen ward. Mit Ressenhauser kamen Individuen an, die durch ihr ungewisses Auftreten kein gutes Gewissen verriethen, was keineswegs Bertrauen einslößen konnte, umsoweniger, als es Ralabreser waren, die von den Gardeossizieren wegen vielseitigen Arroganzen nicht wohl gelitten waren.

In ben Saufern wurde die waffenfahige Mannichaft aufgerufen, fich be waffnet zu stellen. Ueberfluffige Waffen, besonders Feuergewehre, wurden den Eigenthumern, die nicht ausruckten, weggenommen.

Lieutenant Frankl erhob aus ber Dietrichstein'schen Gisennieberlage in ber Rossau 45 Centner Ranonenschrott, Gigenthum bes Gisenhanblers Winkler, und übergab solche unter Estorte ins burgl. Zeughaus.

um 6 lihr Morgens verließ, wie bereits gesagt, ber commanbirende Seneral Graf Auersperg seine seine Stellung im Schwarzenberg'schen Garten und Belvebere, und zog mit der ganzen Sarnison in einer Eile ab, welche unter ber Bevölterung ber Residenz zu verschiebenen Serüchten Anlaß gab. — Das Biedener Bezirts-Commando, Bezirts-Chef hirn, von dem beabsichtigten Abmarsch ber f. f. Truppen früher nicht in Renntniß geseht, konnte auch teine Borsichtsmaßregel treffen, und es wurde im Bezirt erft nach erhaltener Anzeige bes Abmarsches ber f. f. Truppen Allarm geschlagen, und die 4. Compagnie beordert, das f. f. Belvebere, die 6. Compagnie bingegen den Schwarzenberg'schen Sarten zu besehen.

Allein gleich nach bem Abmarsch ber f. f. Truppen strömte das Bolt in Masse, und mitunter auch Sarben in das Belvedere und den Schwarzenberg'schen Sarten, in welchem das Militär eine Exergier-Fahne, mehrere Bagen mit und ohne Bagage, und eine große Menge von Rossern und Kisten, wahrscheinlich aus Mangel an Transport-Mitteln zurückgelassen hatte; das hineindringende Bolk trug Holz, Stroh, und mitunter auch andere Segenstände mit sich sort, erbrach und untersuchte die Rosser und Kisten, dei welcher Selegenheit nicht mit der größten Sewissenhaftigkeit vorgegangen sehn mochte, erbrach die Rellerthüren, ungeachtet der Bersicherung des Schloß-Inspektors, das keine Wein-Borräthe vorhanden sehn. An den Kunstschäftigken des Belveber's sowohl, als an der k. k. Ambraser-Sammlung und an dem Privat-Eigenthum im fürstlich Schwarzenberg'schen Sartenpalais wurde, zur Ehre des Bolkes seh gesagt, kein Frevel geübt.

Gin Aheil bes Bolfes und einige Sarben jogen mit einem bepadten Bagagewagen und mit ber aufgefundenen Exerzierfahne im Ariumph in und burd bie Stadt, und bann auf die Universität, wobei sich bas Gersicht verbreitete und unterhalten wurde, als sepen solche vom t. t. Militär erobert worden. — —

Erft nachdem bieset geschehen war, langten bie beiden Compagnien bes 7. Bezirses baselbst an. Hauptmann Rohn und Lieutenant Franz ber L. Compagnie, suchten das Boll von weiterer Zerftörungssucht im Beivebere alzuhalten, welches ihnen durch die Beihilse der Garbe mit vieler Anspferung auch gelang, und auf welche Weise bas Privat-Gigenthum der Offiziere theilweise gerettet wurde. Ginen schwereren Stand hatte die 6. Compagnie des 7. Bezirtes meter dem hauptmann Schwid und Lieutenant Lifling, welche vom Schwarzenberg-Garten Besty nahm, und daselbst eine große Rasse erhichterten Bolles sand, welche durchans das Palais anzünden wollten, indem sich das Gerücht verdreitete, es sehen Leichen erschlagener Studenten und Garben in dem Garten vergraben. Aur durch außerordentliche Mühe, und mit der Wasse in dem Garten vergraben. Aur durch außerordentliche Mühe, und mit der Wasse in dem Garten vergraben. Auch dem hauptmann Schwid die Bollsmassen zu beruhigen, und von weiterer Berwössung an den Offizier-Bagagen abzuhalten, und endlich ans dem Garten zu bringen.

Sanytmann Schmib ließ fogleich bie vorräthigen Roffer und Riften, bie aber alle ichon eingefchlagen, erbrochen und untersucht waren, in ein eigenes Magazin bringen, und machte bie Anzeige an bas Bezirls-Commando. Ginige Lage nachher wurden alle diese Gegenstände vom R. G. Play-Commando bein Generalen Rattaufch est gegen Bestätigung zugesendet, und im L. L. Abereffano versorgt.

In ber Gemeinderathe Sigung vom 12. Det. Bormittags wurde über Antrag Stiffts jur Prafibentenwahl gefchritten, und bieselbe fiel auf Boubi, und auf Stifft und Rart prt als Biceprafibenten.

Ueber eine an ben Semeinberath gelangte Juschrift bes Ministeriums bes Innern, betreffend bie Anzeige vom Abmarsche bes F. R. L. Auersperg, mit bem Auftrage, die zurückgelassenen Sfelten bes Militars, als auch die zur Abholung berselben commandirte Mannschaft in Schutzu nu nehmen, stellte Bernstrun ben Antrag, durch ben Seneralmajor Mattausch et den Commandirenden aufzusordern, nicht eher Militar zur Abholung dieser Effetten in die Stadt zu beordern, die die aus Bernbrun, Dr. Glich und Rlobasser bestehende Commission, die nothigen Schutzmaßregeln für diesen Fall vorgelegt haben werde.

Die jum Generalmajor Rattaufchet bieferwegen gesandte Deputation überbrachte die Rachricht, daß ber Commandirende bis dabin mit Bereitwilligkeit warten wolle.

leber eine beim Semeinberathe gestellte Anfrage bes Obercommiffars bes

hiefigen Pasamtes, wurde bemfelben bie Instruction ertheilt, Beamten, welche ohne Urland sich von Bien entfernen wollen, keine Passierscheine zu geben, himschich ber Abreise von Rationalgarden aber, auf Freund & Bemerkung, daß an den der Gefahr sich Entziehenden ohnedieß nichts verloren seh, und man die personliche Freiheit nicht beschränken könne, der gestrige Beschluß aufrecht erhalten.

Der provisorische Ober - Commandant ber Rationalgarbe , Hauptmann Braun, zeigte dem Gemeinderathe perfonlich die Rieberlegung seiner Stelle an. Derselbe hatte aber schon Tags zuvor bas Ober-Commando niebergelegt.

Ju Folge mehrerer an den Gemeinberath eingelangten Gesuche wegen Aussolgung ber von bemselben ausgesprochenen Berpflegungs-Beiträge von 25 kr. SR. für Bewaffnete, welche sich in die Compagnien eingereiht haben, wurde über Brobhubers Antrag eine verstärtte Commission beschosen, welche aus Brobhuber, Uhl, Freund, mit Zuziehung des Magistratsrathes Krones in bestehen habe, mit der Weisung, hierüber ein Sutachten und eine Instruction Bechus der Ausgahlungsart zu versaffen, und ehebalbigst abzugeben.

Bei biefer Gelegenheit wird Freunds Anfuchen, bem Arbeiter-Bereine sowohl einen Borfchuß zu bewilligen, als auch bie obige Unterftugung biefem Corps im Ganzen gegen Borlage von Berzeichniffen und Berrechnung Seitens ber hauptleute zugefagt.

Die vom Magistrate vorgelegte Satjung, nach welcher bas Brot etwas schwerer wird, wurde vom Gemeinberathe genehmiget.

Ueber die im Semeinberathe erfolgte Anzeige, daß aus dem Ragazine bes herrn Graff eigenmächtig ein Blod Blei geholt und die Baffen aus den Bohmungen der herren Stifft und Dr. Iager weggenommen worden sind, wurde auf die Bemerkung des anwesenden Legions-Commandanten, daß er die Thater zur strengsten Berantwortung ziehen werde, und auf sein Ansuchen der Gemeinderath möge eine strenge Berfügung gegen solche Gewaltthaten erlassen, eine Commission, bestehend aus Dr. Beer, Bessell und Stifft zusammengesetzt und dieselbe beauftragt, die geeigneten Raßregeln und ein strenges Ausnahmszgesetz gegen solche, die Freiheit gefährbende Borfalle bald vorzulegen.

Sin Sesuch bes Studenten-Comitees um 200 fl. wurde vom Gemeinderathe erhört.

Burth und Rubenit berichteten über bie vom Gemeinberathe unterftügte Fabritation von Zündern in ber Aula. Rach einer Bemertung bes Legions-Commandanten wurde ein früherer Beschluß bahin geanbert, die Berrechnung über biese Fabritation ben herren Sterner und Brentano zu übertragen.

Rach Dr. Sausle's Antrag, die Gemeinderaths-Mitglieder möchten ein Abzeichen tragen, murbe jur Tagesorbnung übergegangen.

Am 12. paffirten bie Regimenter Ballmoben Ruraffiere und & S. Frang

Josef Dragoner bei Sainburg bie Donan; zugleich verließ ber commanbirende General-Feldmarschall-Lieutenant Graf Aners perg seine Stellung im Schwarzenberg'schen Garten, verlegte sein Hamptquartier nach Inzersborf, und sehte seine Aruppen mit benen bes Banus in Berbindung, welche nunmehr gemeinschaftlich von Simmering angefangen bis Schönbrunn, die Stadt Wien in einem Halbereis umschließen, da ihre Starte zu einer ganzlichen Ginschließung ber Stadt nicht binreichte.

Der Oberst Pott bes Generalstabes wurde nach Krems abgeschiet, um mit einem Bataikon von heß Infanterie die bortigen Donau-Brücken zu beschützen und ben Rachschub ber aus Bohmen eintreffenden Truppen zu befördern, der Oberst heller bes Generalstabes aber betraut, das Commando im Reugedande, woselbst und auf der Simmeringerhaide die gesammte Munition der Armee, nebst einer großen Anzahl von Geschützen aufbewahrt war, mit dem Beschle, dasselbe in den Bertheibigungsftand zu setzen und gehörig zu approvisioniren. Oberst heller beschligte dasselbst Anfangs drei, später zwei Bataillons mit beiläusig achtzig ausgerüfteten Geschützen.

In bas Schwarzenberg'iche Balgis firomte, als bas Militar abgejogen war, einige Stunden nachber ein Boltshaufen mit bem Begebren, ben Sarten und bas Sebaube untersuchen zu wollen , indem fic baselbft Leiden Erfdlagener befinden muffen, welche Samtmann Schmib nur baburch entfernen konnte, daß er ihnen zusagte, eine genaue Untersuchung vorzunehmen. Er ließ in Segenwart bes hofgartners alle Teiche ab, untersuchte bas gange Gebaube, bie Reller, bie Bafferleitungen und ben Garten, und fand in letterem wirklich einen verftummelten Leichnam , leicht mit Erbe bebedt. Die Erbitterung bes Bolles flieg auf's Meuberfte. Reuerbings wollte bas Bolt bas Som argenbera'fche Balais angunden, Alles gertrummern und gerfidren. Sauptmann Schmib fammelte feine Compagnie, und mit bem Gabel in ber Sand stellte er bie Rube wieber ber; allein bas Bolt batte fic bes verftummelten Leichnams bemächtiget, eine Trage fich ju verschaffen gewußt, und trug benfelben, von einer großen Menschenmenge begleitet, burch bie Stabt. Beim Ober-Commando angelangt, öffneten fle ben Dedel, und unter einem wilben Gefdrei forberte das Bolt Race. Der Plathauptmann bu Beine, ber Platoffizier Dunber und andere baten und beschworen die Raffe, biefen Leichnam in bas Spital tragen ju laffen, um die Bewohner ber Statt nicht noch mehr ju erbittern und zu beangstigen ; es war aber alle Dube vergebens, fie fonnten fich fein Gebor verschaffen, das Bolf trug ben Leichnam burch bie ganze Stabt auf die Univerfitat.

Rachmittags ging Oberlieutenant Beißen berg über ben neuen Rartt, und fah biefen hochft tragifchen Leichenzug. Gine ichwarze Tobtenbahre von

fects Mannern getragen, und von 30—40 Menfchen umgeben, wurde abgefest, ber Detel ber Bahre abgenommen, und die Leiche biefes im Schwarzenberg's ichen Palais gefundenen, und angeblich von bem Militar ichrecklich verftimmelten Studenten gezeigt, um damit die immer mehr juströmende Menge zu erbittern, welches auch volltommen gelang.

Ber biefe Leiche nicht gefehen, fagt Beißenberger, tann fich teinen Begriff von ber vorgenommenen Berftummlung machen. Es fehlten bie Augen, bie Rafe, bie Ohren, bie Junge, tein Theil am ganzen Körper war zu feben, ber nicht geschändet gewesen ware.

Beifenberger betrachtete mit Entfeten biefe Leiche, und fagte angeblich ju ber im bochften Grabe aufgeregte Menfchenmaffe : "Ihr febb bethort, es ift nicht wahr, bas biefe Leiche vom Militar fo geschändet wurde, es ift unmöglid, bağ ein Solbat so grausam senn tann. Rur eine Bartei balte ich fähig, so etwas zu thun, die burch eine folche Schandthat boffen tann, naber zu ihrem Biele au gelangen." Sierauf faßte bie Menge ben Befoluß, bie Leiche auf bie Univerfitat zu tragen. Die Leiche wurde mehrmal abgefest, bamit man fie befeben tonne, und brachte fie endlich auf ben Jofefsplat, um folde in ben Reichstag ju tragen. Sievon benachrichtiget , eilte ber Platoffigier Dunber mit mehreren Rameraben jum Reichstage. Diefe boten neuerbinas Ales auf, um bas Bolf von dem Borbaben abzubringen. Dun ber und mehrere Blatoffiziere ftellten fich vor bas geoffnete Thor, bas hineintragen ber Leiche au binbern. Erfterer hielt eine kurze Anrede, und beutete barauf bin, daß die Leiche ins Spital, aber nicht in die Reichsversammlung gebore. Endlich erschien ein Deputirter, bie Leiche wurde abermals abgebectt, emporgehoben, bas Boll fchrie wuthend. Dunber ertlarte, bie Leiche muffe wenigstens eine Boche tobt febn, und fen ohne Zweifel so zugerichtet, um das Bolt zu erbittern. In Folge beffen zog ein Rann den Gabel gegen ben Platoffizier, beschimpfte ibn einen Schwarzgelben, und brobte ihn nieberguftechen , wurde aber baran verhindert. -

Bei F. B. Gobide in Reißen ericien in zweiter Auflage: Revolution, Belagerung und Erführmung von Wien (mit schaubervollen Portrats, ?. B. Reffen au fer's in Senerale-Unisorm, Bem's ebenfalls und als junger Rann!) von D. Fr. —; bar'n steht unter andern elenden Lügen: "Auch die unter Seneral Auersperg stehenden Truppen hatten sich, während sie im Belvedere ftanden, viele Grausamkeiten zu Schulden tommen lassen; benn viele verftummelte Leichname von Legiorären und Rationalgarden wurden im Ranal und der Schleuße am Schwarzen ber erg'ichen Garten gefunden." Auch zwei Abbildungen liegen bei; auf der einen ist eine Barrisade am Hause, wo der Bersasser in der Idgerzeile wohnt, zu sehen, welche über die Hause, während bort gar teine stand. Auf der andern ist Latour — in Senerals-Unisorm auf einem einsachen Canbelaber ausgehangen zu sehen, während berselbe aber nicht in Unisorm war, und der Canbelaber fünf Laternen hatte,

Der Abgeordnete ertlarte, bie Leiche folle ins Krantenhaus geschafft werben, und entfernte fich. Unter muthenbem Gebrulle bes Bolles wurde folche vom Plagoffizier v. Epfel 8 berg ins allgemeine Krantenhaus geleitet.

Sene Tage welche ber Rationalgarbe Artillerie-Commandant Spishit! bis zum 12. im t. Zeughause zubrachte, waren für ihn eine wahre Höllenqual; benn nicht nur geschahen von allen Seiten Ansorberungen an ihn, die er nicht erfüllen konnte, weil sie eben so überspannt als widersinnig waren, sondern er ward anch von allen senen versolgt, und angeseindet, deren unsinnige Forderunden er zurückweisen mußte. Unter seinen Duälern und Bersolgern standen obenan das Studenten-Comitee mit seinen Bevollmächtigten; denn nicht nur sollte er dem erstern all die tausend eigenmächtig ausgestellten Anweisungen auf Sewehre und Runition unbedingt realisien, sondern er sollte auch allen senen Schwindlern, die sich diesem Comitee als Artilleriekundige vorstellten, von diesen mit den ausgedehntesten Bollmachten zur Stzeugung von Bomben, Granaten, Brandraketen, Höllenmaschinen (!!) u. d. gl. ausgestattet wurden, und in ihrer Rathlossest sich an Spishit! wandten, die nötsigen Mittel an die Hand zu geben, Pulver und sonstiges Ariegsmateriale aus der Erde stampsen, und sihre tollen Iveen realissen helsen.

Spighit! konnte natürlich solche thörichte Anforderungen nicht anders als abweisen, und die Abgesandten des Studenten-Comitees mit derben Bekzionen absertigen, baburch ward er aber nicht nur in der akademischen Legion, sondern durch diese auch in der übrigen Sarde verdächtigt, als wisse er wohl recht gut die Orte im Zeughause, wo ungeheuere Munitions-Vorräthe verborgen liegen, wolle aber diese nicht ausbeden.

Man glaubte aber auch ohne ihn biefe zu finden, und Abgeordnete bes Stubenten-Comitees durchstöberten wiederholt alle Raume beiber Arfenale, erbrachen Thuren, schlugen Sewölbe ein, und bliefen aus vollen Backen über ihre Funde, während sie in Wahrheit nichts fanden, als was ohnehin schon in Sewahrsam bes Gemeinderathes war.

Bahrend diefer Tage geschah es auch, baß zwei herren (haug und Belowidi) in's Zeughaus tamen, fich vom Ober-Commando als hiezu bevollmächtigt auswiesen, und alle Raume beffelben nach Runition durchsuchten. Ran erwähnt ihrer bloß, weil fie später in wichtigeren Rollen wieber auftreten.

Spighitl erkannte endlich, daß es auch hier fur ihn im Intereffe ber guten Sache nichts mehr zu wirken gebe, und kehrte zu seinem Entschluffe zurud, burch bie Abreise von Wien sich allen weitern Anforderungen zu entziehen, da bieß burch die einfache Abbankung weber rathlich noch ausführbar war, indem man sich bamals schon in einem solchen Falle den bittersten Berfolzungen ausgefest hatte, und ein Ober-Commando Befehl bas Rieberlegen boberer Stellen jebem Mitgliebe ber Rationalgarbe verbot. — — —

Aber er follte noch heftigere Stürme bestehen, ebe er fein Borhaben ju realistren vermochte; benn bevor er basselbe noch ausführen konnte, erreichte ihn ber schriftliche Auftrag bes Reichstags-Ausschuffes, mit ben übrigen Abtheilungs-Commandanten im Bureau bes Generalstabes ber Nationalgarbe ju erscheinen, um bie Bahl eines neuen Ober-Commandanten vorzunehmen, nachdem Braun abgetreten.

Dort mit mehreren seiner Kameraben angelangt, tcaf er wieder den schon einmal genannten E. Saug, welcher unaufgeforbert die Plane und Ideen entwickelte, nach welchen man von nun an zu handeln gedenke. Solche athmeten nur Krieg, indem angriffsweise vorgegangen, und der Krieg unter dem Borwande, den in Sefahr schwebenden "ungarischen Brüdern" zu Hulse zu kommen, vor die Linien Wiens hinausgetragen werden follte.

Ran sprach barin auch vom offenen Auflehnen gegen bie Sefese und bochfte Autorität bes Raifers u. b. gl. Als Spishitl aus bem Bureau bes Generalstabes in eines ber anbern Gemächer ber Stallburg berufen wurde, nahm ihn ber zweite ber oben Genannten (Jelowidi) in bas Examen über bie zur Bertheibigung vorhandenen Seschüße, Munition u. b. gl., woraus Spishitl eninahm, daß er auch zu berselben Partei gehöre, und Shef ber neugebilbeten Artillerie seh.

Spighit I, ber feit bem 7. October verbannt war im t. Zeughaufe, bie Qualen bes Siffiphus auszustehen hatte, ohne recht zu erfahren, was aufferhalb beffelben geschehen, und wie weit schon ber rechtlose Zustand ber Anarchie gebiehen sen, ward mit einem Rale ber Abgrund flar, an welchem die gute Stadt Bien durch eine Partei raschen Schrittes getrieben ward, welche seit dem 6. October und noch früher thätig war, die bestehende Ordnung umzustürzen, damit sie in dem Chaos ihre eigennügigen Plane zur Ausführung bringen konne.

So wie er, burchschauten auch bie übrigen Anwesenden die finftern Plane biefer Partei. Die meiften gemahlten Commandanten waren gutgefinnte Ranner.

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 12. October berichtete Abgeordneter Schuselta im Ramen ber permanenten Commission, daß Graf Anersperg sich beute Früh aus seiner festen Stellung im Schwarzenbergischen Garten zurudgezogen habe, und verlas zwei Schreiben von ihm:

"An Se. bes f. f. herrn Ministers ber Finangen, Freih. v. Rrauß, Erc."
"Ich erhalte täglich, ja stündlich neue Beweise von bem immer sich fteigernben bofen Billen bes übelgefinnten Theils ber Bevollerung Wiens, indem auf
iebe Art und Beise bie Berpflegung meiner Truppen erschwert, bas Ansichziehen

ihrer Effekten aus ben Rafernen verhindert und ihre Rommunication allenthalben feinbfelig, mitunter felbst gewaltthätig unterbrochen wird."

"Diefe Umftande, für welche auch nach ben, in ber verehrlichen Rote vom gestrigen Tage enthaltenen Andeutungen irgend ein Abhilfe nicht eintreten kann, und welchen mit Sewaltmitteln abzuhelfen ich aus Schonung für die Stadt und Rücksicht für die darin besindlichen hohen Behörben vermieden habe — so wie andere wichtige Rücksichen, haben mich zu dem Entschlusse bewogen, die Truppen aus ihrer bermaligen Stellung zu nehmen."

"Unter biesen Rudfichten muß ich gang vorzüglich die Erklarung zablen, bie Guer Excellenz in Ihrer verehrlichen Rote \*) vom heutigen Tage aussprechen, baß namlich von einer Entwaffnung bes Proletariats burchaus teine Rebe fenn kann: baher ein Ende bes gegenwartig bestehenden feinblichen Justandes zwischen ber gesehmäßig und ber ungesehmäßig bewaffneten Macht noch lange nicht abzusehen ist."

"Ich gebenke mit meinen Truppen zunächst eine Rantonirung in ber Segend von Inzersborf, somit ziemlich weit außer bem Bereiche ber außersten Borftabte zu beziehen, und gebe mir die Shre, mit dieser Benachrichtigung zugleich das bringende Ersuchen zu verbinden, die betreffenden politischen Organe nachbruck- lichst anweisen lassen zu wollen, sowohl diesen als ben, unter den Befehlen des Banus von Kroatien stehenden Truppen, die benöchigenden Quartier-, Lager- und Berpslegs-Bedürsnisse beizustellen."

"Endlich muß ich noch die Bermittlung Guer Ercellenz ansprechen, bamit bie einzelnen Truppenkörper bei Abholung der in ihren Rafernen noch enthaltenen eigenthümlichen oder ararischen Effekten nicht behindert werben, indem sonst bei Berweigerung bes Jutrittes der Militar-Individuen zu ihren Bohnstätten und Behebung ihres Sigenthumes die bedauerlichsten Conflicte zu beforgen ftanden."

"Indem ich übrigens alle bisher unter militarischer Bewachung geftanbenen Aerarial-Gebaube unter ben Schut ber gesetlichen Sewalt stelle, ersuche ich Enere Ercellenz, das Rationalgarde-Obercommando zu beauftragen, daß das in ben evacuirten Militargebauben verwahrte ararische und Privat-Eigenthum forgfältig bewacht werbe, und füge nur noch die Bitte bei, meine vorstehende Erbsfrung geneigtest zur Kenntniß ber hohen Reichsversammlung bringen zu wollen."

Sauptquartier, Schwarzenberg'iches Sommerpalais in Bien, ben 11. October 1848.

"An Se. bes herrn Finang-Ministers Freiherrn von Krauf Ercelleng.
"Bei bem in meiner mitfolgenden ergebenften Mittheilung angekündigten Abmarfche der Sarnison, habe ich den herrn Plat-General von Mattaufchet beauftragt, in seinen Funktionen zu verbleiben, da es felbst ben Behörben in

<sup>\*)</sup> Sowohl biefe ale auch bie angezogene Rote überbrachte ber Plag Diffiles Du ber in ber Racht vom 11. auf ben 12.

Bien erwünscht sehn muß, über militarische Angelegenheiten mit einer competenten Lokalmilitär-Behörde verkehren au konnen."

"Er wird zu biesem Behufe seinen Aufenthalt im Invalidenhause nehmen, welche Anstalt ich, so wie seine eigene Person und Jene aller anderen dem Militärstande angehörigen Individuen, die in Wien zurückbleiben, dem Schute") des hoben Reichstages und Ministeriums empfehle."

Sauptquartier, fürstlich Schwarzenberg'iches Palais in Bien, ben 11. October 1848. Auersperg, m. p."

Bezüglich beren er hinzufügte, daß das Ministerium erklart habe, eine Entwaffnung der Bevölkerung könne nicht Statt sinden; der einzige Beg zur Beruhigung der Semüther könne nur sehn, daß der Ban sich zurückziehe; da nun dem Commandirenden alle österreichischen Truppen im General-Commando untergeben sind, so stehe es nur bei ihm, dem Feldmarschall-Lieutenant Jella did, der ausdrücklich erklart habe, als österreichischer General österreichisches Militär zu führen, den Befehl zu ertheilen, sich hinweg zu begeben.

Da übrigens bas Juruchziehen ber Garnison, beren Positionen sogleich burch bie Rationalgarbe eingenommen wurden, früher geschehen seh, als die Renntnis bavon ber permanenten Commission zufam, so habe man nicht im ersten Augenblide für die Sicherung ber zurückzelassenen Sfetten sorgen können, habe dieß jedoch sogleich gethan, als es möglich war.

Der Abgeordnete 3 by 8 3 e w 8 l'i, welcher mit ber Erflarung Jella či č's an Se. Majestat gefendet worden war, seh nicht vor Se. Majestat vorgelaffen worden, eben so wenig als ber Abgeordnete Lohner, bem aber für heute Morgens eine bestimmte Antwort zugesagt seh.

Minifter Born boftel feb von Sabersborf noch nicht eingetroffen.

Rach nicht volltommen verbürgten Rachrichten, stehe eine starte ungarische Truppenmacht bei Brud an ber Leitha, welche noch Zuzüge erwartet. Das Rationalgarbe-Obercommanbo bitte um die Erlassung eines Reichstags-Geses aber bie Disciplin zur größeren Einheit im Handeln, bes Inhalts:

"hober Reichstag! Unter ben gegenwartigen Berhaltniffen erfcheint es jur Aufrechthaltung ber Ordnung und Sicherheit erforberlich, baß fur bie Dauer ber Gefahr:

Die betreffenden, in Berufung auf den Reichstagsschutz vom t. t. Plate-Commando von General Matausche, und vom Rationalgarde-Plate-Commando von Plate-Lieutenant B. G. Dunder ausgesertigten Schutzbriefe für die t. t. Militär Dffiziere und Beamte, find punttlich respettirt, und von Seite des Rationalgarde-Plate-Commando letteren jeder erbentliche Borschutz freudig geleistet worden.

<sup>3</sup>m f. Benghanse tamen bie herren Abgeordneten auch ju spat, ungeachtet ber Aussichus permanent war. Eine unmaßgebliche Wahrheit. Dr.

- 1) Alle maffenfähigen Ranner fich fogleich unter bas Commando besjenigen Begirtschefs, bem fie ihrem Bohnorte nach angehören, ju ftellen haben.
- 2) Daß fich alle Bemaffneten Biens bem Befehle bes Nationalgarbe-Ober-Commando unbedingt unterordnen.
- 3) Endlich, daß Dienstverweigerung, Insubordination und Berrath burch ein aus der Rationalgarbe zu bilbendes Disciplinargericht bestraft werden.

Der hohe Reichstag wird gebeten, bas bieffalls Erforberliche zu veranlaffen. Bon bem Obercommanbo ber Rationalaarbe.

Wien, ben 11. October 1848.

Braun, m.p.

provisorischer Ober-Commandant."

Beibe erften Puntte wurden angenommen, ber britte aber in suspenso belaffen, ba ein bießfälliger Gefegentwurf bes Ministers gewärtiget werbe.

Der Prafibent verlas eine telegraphische Depesche, baß die Reichstags-Deputation um 9'/. Uhr Bormittags in Bruun eingetroffen seh, und ba Se. Rajestät Mittags in Sellowis erwartet werbe, sich sogleich bahin begebe.

Abgeordneter Schuselta las ein Schreiben bes Ministers Doblhoff an die Abgeordneten Klauby und Golbmart vor, in welchem er seine Abdankung als Minister anzeigt. Dem Abgeordneten Iwan Dolinczuk wurde ein 14tägiger Urlaub bewilligt.

Der Finanz-Minister theilte mit, baß er ben vom Reichstage bewilligten Krebit von zwanzig Millionen im Laufe bes Monats September gar nicht benüt habe, im Laufe bes Monats October bis gestern, seh die vierte Million zur Dotirung ber Kassen angegriffen, jeboch nur zum Theile verausgabt worben.

Er stellte ben folgenden Antrag:

"Bobe Reichsversammlung!

Mit Befchluß vom 21. August I. 3. hat die hohe Reichstags-Bersammlung bem Finanz-Rinisterium die Aufbringung von zwanzig Millionen Gulben unter ber Beschräntung zugestanden, daß hiebei der Aredit der österreichischen Rationalbank nur dis zu dem Betrage von sechs Millionen benügt werden durfe. In jenen Tagen, als dieser Beschluß gefaßt wurde, war man zur Boraussehung berechtiget, daß der größte Theil dieser Summe auf anderem Bege ohne große Schwierigkeit werde beigeschafft werden konnen. Allein bei der immer mehr steigenden Stockung des Berkehrs stellten sich dem Absahe großer Summen von Central-Rassamweisungen bedeutende Hindernisse entgegen.

Die Umftande find gegenwartig, wo fogar fur Bechfeliculben ein Moratorium bewilligt werben mußte, so ungunftig, baß eine Beifchaffung von Gelb burch Kaffa-Anweisungen fehr erschwert, burch ein Anleihen hingegen ohne übermäßige Opfer geradezu unmöglich ift. Bereits fruber unterlag es wesentlichen Bebenten, ein Staatsanleben aufzunehmen, indem baburch ber Werth ber Effetten tief herabgebrudt und Gelb nur um unverhaltnismaßig hohe Binsen erlangt worben ware.

Um nun bem augenblicklichen Beburfniffe genugen zu tonnen, erlandt fich bas Finang-Ministerium ben Antrag zu ftellen, bie hohe Reicheversammlung wolle befchließen :

Daß wegen ber gegenwärtigen, außerorbentlichen Umflände ber Krebit ber Rationalbant ohne Beschräntung auf die Summe von sechs Millionen nach Maß bes unumgänglichen Erforbernisses bes öffentlichen Dienstes zur Aufbringung ber mit bem Beschlusse vom 21. August 1848, bewilligten Summe von zwanzig Millionen Gulben und zur Bermittlung für die Hinausgabe ber verzinslichen Central-Rassa-Anweisungen, in Anspruch genommen werden bürfe.

Bien, ben 11. October 1848. Rrauß, m. p. Finang-Minister." welches fiber Antrag bes Abgeordneten Rachal'sti bem Finang-Ausschuffe zur gutachtlichen Aeußerung in ber Rachmittags-Sigung zugewiesen wurde.

Ferners unterstütte ber Finang-Minister ein Sesuch ber Direction ber Rationalbant, dieses wichtige Institut unter ben speciellen Schut bes Reichstages zu stellen, was über Antrag bes Abgeordneten Reuwall nicht nur angenommen, sondern auch auf die nieber-österreichische Spartaffa ausgebehnt wurde.

Der Antrag bes Abgeordneten Scherzer, bas bie herren Abgeordneten für unbestimmte Zeit ein besonderes Rennzeichen, eine Medaille zu tragen berechtiget seben, und dieser Beschluß durch Platat bekannt gegeben werden solle, wurde biesmal nicht, wohl aber späterhin angenommen.

Der Antrag bes Abgeordneten Gleispach, daß das Ministerium aufgeforsbert werbe, bem Rationalgarde-Ober-Commando die Beisung zu ertheilen, jenen öffentlichen Beamten und Dienern, welche zur Bollziehung der Aufträge des Reichstages und der Executiv-Gewalt unumgänglich nothwendig sind, Beglandisgungen auszuftellen, daß sie vom Baffendienste enthoben sehen; so wie der Zusaffenen Journalisten während der Zeit dieser Sigungen vom Rationalgarde-Dienste befreit werden mögen, wurden angenommen; einige andere Anträge, und war des Abgeordneten Borrosch auf Ausdehnung dieser Maßregel auf zeitweilig anwesende Fremde, des Abgeordneten Pienczh fow Sti auf die Diener aller Mentlichen Lokalitäten und Institute, und einige ähnliche Anträge wurden über Borschlag des Abgeordneten Potocki dem Gemeinderathe und dem Rationalgarde Ober-Commando zur Erledigung zugewiesen. Sehnso ein Antrag des Abgeordneten Scherz er, bezüglich des Aussuchens der Garden in ihren Bohnungen durch unisormirte Garden des betreffenden Bestres.

12% Uhr Mittags, gelangte jum Ober : Commando ber Bericht von

Berchtolbsborf, bag bie bortigen Garben bereits aufgeforbert find, bie Baffen abzugeben.

1 Uhr. Es tam bie Anzeige, baß ber Commandant bei ber Lerchenfelber Linie, bie Barrifaben wegraumen laffen wolle, bamit bas Militar friedlich einzaieben tonne.

11/2. Uhr. Gin Garbe bei ber Ragleinsborfer Linie melbete bem Ober : Commanbanten, bag fie angegriffen worben feven.

1º/4 Uhr Rachmittag. Bon ber Semeinde Greifenftein murben bem Bermaltungs-Rathe 47 fl. 38 fr. C. D. für unbemittelte Sarben überbracht.

21/2 Uhr. Spighitl, Commandant ber Rationalgarbe-Artillerie wurde jum Ober-Commandanten der Rationalgarde erwählt, nachdem ber Ober-Commandant Braun seine Stelle jurudgelegt hatte.

St war am 12. October, als Beißen berger\*), Oberlieutenant bes Burger-Regiments, ganz zufällig zum Ober-Commando in die Stallburg kam und erfuhr, baß Meffen han fer vom Reichstag zum prov. Ober-Commandanten vorgeschlagen ift, und daß sammtliche Bezirks-Chefs und Commandanten berufen worden find, um biese Bahl zu bestätigen.

Als alle Bezirks-Shefs und viele Offiziere im Bureau bes Ober-Commando versammelt waren, um ben Ober-Commandanten entweder zu bestätigen, ober neu zu wählen, war Messen hauser in einem grauen steprischen Loben-rode am Schreibtisch, ben die früheren Ober-Commandanten inne hatten, stehend zugegen. Wie bereits gesagt, Messen hauser hat sich als Ober-Commandant bem Rationalgarde-Ober-Commando vorgestellt, er war daher über den Zwed der Bersammlung wie aus den Wolfen gefallen.

Es wurde Bieles gesprochen, worin sich bas Befremben kund gab über bie Bestimmung eines Ober-Commandanten, ohne baß nur auf irgend eine Beise bie integrirenden Theile ber Rationalgarbe gefragt worden waren.

Besonders zeichnete fich die Rebe des Bezirks-Chefs Rasel vom II. Bezirk aus, indem derselbe mit vieler Bahrheit erklarte, daß in so bedeutungsvollen Augendlicken, wo die Garde fich im vollften Bertrauen um ihren Commandanten scharen sollte, es immer einem großen Bedenken unterliege, einem Ober-Commandanten gehorchen zu muffen, den Riemand kennt, von deffen politischen Gesinnungen sie keine Bürgschaft habe. Weit entfernt, nur im Geringsten ein Rißtrauen in die Sprenhaftigkeit des Charakters des herrn Ressenhause die er zu sehen, fühlt er sich in seinem Gewissen verpflichtet, dieses zur Sprache bringen zu muffen. Dasselbe Bedenken außerte sich unter den Offizieren des Ober-Com-

<sup>\*)</sup> Rach einem Bericht bes herrn Jofef Beißenberger, Burger von Bien.

mando, und die politifch Gebilbeten faben forgenvoll einer Butunft entgegen, welche in die Sande ber Mitglieber ber bemofratifchen Bereine gegeben warb. —

Um halb 3 Uhr versammelten fich bie Bezirts-Chefs in einem Zimmer neben ber Permanenz bes Reichstages, und Abgeordneter Scherzer gab ben Bor-fchlag bes Reichstages bekannt.

Weißenberger sah beutlich, daß teiner ber anwesenden herren Resenhause nicht gehörend, die Frage zu stellen, ob Einer der herren Ressenbluch die Frage zu stellen, ob Einer der herren Ressenbauser nicht Siner konnte diese Frage beantworten. Weißenberger dau ser der um das Wort und sagte Folgendes: "Rachdem Riemand von Ihnen Ressen hausen nacher kennt, so halte ich es für meine heilige Psicht, Ihnen zu sagen, das ich selben schon 10 Jahre kenne. Ich kenne ihn noch als Offizier des Infanteries Regiments Deutschmeister, als einen sehr eraltirten und überspannten Kopf, als Rovellenschreiber, und endlich als Mitglied des demokratischen Clubbs. Ich mache die herren darauf ausmerksam, und bitte sie, dei der Wahl sehr behutsam zu sehn." Diese Worte wurden von allen anwesenden herren sehr freundlich ausgenommen und der Beschluß gefaßt, Messenhauserte, holen zu lassen, und bessen volltisches Glaubensbekenntniß von ihm zu verlangen.

Resenhauser erschien, er war frappirt und verlegen, und ohne der ihm eigenthümlichen Kraft der Rebe sagte er Folgendes: "Ich erkenne außer dem Reichstage keine höhere Sewalt, Niemanden, von dem ich Besehle annehmen werde. Alles, was der Reichstag für gut hält, werde ich als solches erkennen und darnach handeln." Weißenderger ergriff wieder das Wort und sagte: "Rach dem eben Sehörten scheint es mir, als hätten wir keinen Kaiser und kein Rinisterium mehr; ich erkenne die Stimme Sr. Majestät als die erste und heiligste. Uederhaupt stelle ich nur Eine Frage, und ditte die Herren, mir zu sagen, was wir eigentlich wollen? — Ich bin viel zu beschränkt, um zu erkennen, um was es sich eigentlich handelt! Uedrigens, da wir schon beisammen sind, sordere ich die Herren auf, zu erklären, ob sie vielleicht eine Republik wollen? — wenn dieß der Fall wäre, es offen zu erklären, damit Ieder wisse, was er zu thun habe, und Niemand beirrt seh, nach seiner Uederzeugung zu handeln. Wie ich die Herren kenne, bin ich überzeugt, daß Ieder vor diesem Gedanken zittere, und Riemand damit einverstanden sehn wird, welches auch alle Anwesenden bestätigten.

Me ffen haufer erwieberte: "Sott behate uns, von einer Republit tann teine Rebe febn; wir wollen nur unfere theuren Errungenschaften uns nicht nehmen laffen u. f. w." Auf biefes wurde er vom Bezirts-Chef Sirn ersucht, die Bersammlung zu verlaffen, und das Resultat ber Abstimmung abzuwarten.

Rachen die Commandanten jur Bahl eines Ober-Commandanten allein gesaffen waren, trat ein Noment der Kath- und Ruthlosigkeit unter allen Anweischen ein. Die fühlten sich verrathen, ja an einen Abgrund geführt, vor dem Isber zurückbebte, ohne daß Einer ein Rittel anzugeden wußte, wie umzukehren. Unter solchen Umständen war es sower, ja fast unmöglich, Jemanden zu sinden, bes die Bast des R. G. Ober-Commando auf seine Schultern nehmen wollte.

Stan tann fagen, Meffenhaufer wurde einstimmig als jum Ober-Sintmanbanten nicht passend ertlärt; und Scherzer forderte die herren auf, eigh Andern zu wählen, den sie hiezu für tanglich hielten, und ihr Bertrauen folgenden wollten.

Der Erfte, auf ben man bachte, war ber Major und Burger-Regiments-Gelmandant Schaumburg. Diefer wurde allgemein als gefinnungstüchtig und voll Emergie bezeichnet, und ber auch ben Muth habe, seine lieberzeugung zu vielerten. Schaumburg war nicht gegenwärtig; boch Beißen berger, bet ihr genau zu lennen erklärte, äußerte sich, baß berselbe biese Stelle nicht aufligen merbe. Der Zweite, ber vorgeschlagen wurde, war Spishitl, ein sehr geschwere ehemaliger Offizier ber !. !. Artillerie, jest Beamter ber Dampfschiff-Fahrts-Gesellschaft, und bamals Commandant ber Antionlgarbe-Artillerie.

Spthitl fagte Folgenbes: "Ich febe vollfommen ein, wie fcwer es fevn wirb, in biefem Angenblide einen Ober-Commandanten au finden, wie wir einen brunden; follten Sie teinen tanglicheren finden , fo habe ich noch foviel Liebe zu meinem Baterlanbe, und inthefenbere jur Stadt Bien, bag ich biefe fdmierige Stellung übernehme; jeboch ftelle ich bie Bebingung, bag Sie mein politisches Glaubensbefenntniß anboren, foldes aut beißen, und mich ju unterftunen fich bereit ertlaren. 3ch tann bie Greianiffe bes Octobers nicht gut beifen : ich merbe baburch Griebe und Drbnung in bie Stabt gurudjufuhren fuchen, bas ich bie ilrheber ber letten Ereigniffe von ben Gutgefinnten trenne, und burch ledtere im Banme halte t bie Differengen mit bem Militar aber burch Bermittlung bieju geeigneter Berfonen zu folichten verfuchen, wenn anbers bas lentere teine Bebingungen stellt , welche unfere Freibeiten zu gefährben broben. 36 werbe nicht jugeben, bag man uns von ben Errungenschaften bes Darg und Mai auch nur ein Jota abnimmt; bagegen werbe ich suchen, bem anarchischen Auftanbe, in welchem wir jest leben, um jeben Dreis ein Enbe ju machen." Er fente ferner gang flar bie Ungulanglichkeit ber Bertheibigungsmittel auseinanber. und fagte, wie viel Ranonen und Munition vorbanden.

Schließlich ftellte Spighitl bie Bebingung, bag alle Bezirks-Chefs und Abtheilungs-Commanbanten mit Sand und Wort geloben muffen, mit ihren beften Kraften zur Erreichung biefes gemeinsamen Bieles mitzuwirken, wenn anders er biefer schwierigen Aufgabe fich unterziehen folle.

Dieß geschah auch von Allen mit Ausnahme eines anwesenden Legions-Commandanten; und es war ein erhebender Moment, als sich alle Anwesenden mit alanzendem Auge die hand boten zum Bunde für die gute Sache.

Rurz nachdem Spighitl in dem Sinne noch weiter sprach, und jedes Wort von seiner Besinnungs-Tüchtigkeit und seinem schönen Charafter Zeuguts gab, wurde er einstimmig gebeten, die schwierige Stelle eines provisorischen Ober-Commandanten anzunehmen; Spighitl nahm sie an und dankte für das in ihn gesetzte Bertrauen. Der erste Beschluß, den er faßte, war: eine Commission aus drei Mitgliedern der Rationalgarde in Berbindung mit dem Gemeinderathe zum General Ratausche du senden, um durch diesen die Bedingungen zu ermitteln, unter welchen an eine friedliche Ausgleichung zu denten wäre. Doch bürften diese nicht der Art sehn, daß sie unsere Freiheit gefährden könnten.

Rur ein Glieb ber Bersammlung, nämlich ein Abtheilungs-Commandant ber akademischen Legion, legte Protest gegen biese Wahl blos aus dem Grunde ein, weil Spighit! — welcher bas Commando in dem größtentheils schon ausgeplünderten t. Zeughause erhalten — nicht dulben wollte, daß man aus demselben die noch wenigen brauchbaren Waffen und werthvollen Tropbaen weatrage.

Weißenberger nahm wieder das Bort und fagte: "Ich felbst habe mich davon überzeugt, und gerade dadurch hat sich Spighitl meine vollste Hochachtung erworben. Wegen Abfassung von 600 Stud Feuergewehren für das Bürger-Regiment mußte ich, obwohl meine Anweisung vom Gemeinderathe und vom Reichstage unterfertigt war, mehrere Male ind t. Zeughaus gehen, und nur nach vieler Rühe gelang es mir, die genannte Anzahl Gewehre zu erhalten. Dieses liefert den Beweis, welche gesahrvollen Anstrengungen Spighitl gemacht, um für den Staat alle Sattungen von Wassen und Trophäen zu retten."

Indem auf die Protestation bes erwähnten Commandanten teine Rucksicht genommen wurde, begleiteten mehrere herren Spighitl in das Ober-Commando-Bureau, und stellten ihn Meffenhaufer — ber hier schon wie zu hause war und ein Platat verfaßte — als neu erwählten prov. Ober-Commandanten vor.

Ressenhauser hatte einige Minuten zuvor jenes fertig geworbene Platat, worin er sich als Ober-Commandant proflamiren wollte, bem Legionar Fenner von Fenneberg für die Druckerei übergeben, und dieser eilte das von. Da jedoch die Proflamirung in Folge der Bahl Spighitl's zu Conssicten Anlaß gegeben hatte, verhinderte der Platoffizier Dund er die Absendung Fenneberg's mit dem Aufsage. Messenhauser fah der Ernennung Spighitl's mit höhnischer Riene zu, nahm seinen hut und entsernte fich — um mit seinen politischen Freunden Spighitl zu fürzen, was mit hilfe der

Demokraten auch balb erfolgte. Aus biefem kann man beutlich erfeben, welchen Ginfluß und welche Mittel bie Umfturzpartei wahlte, um ju ihrem 3wecke zu gelangen.

Spighitl trat bas Ober Commando an, und bas Erfte was er versfügte, war bie Absendung einer Deputation aus der Mitte der anwesenben Bezirls-Chefs zum Seneral Matausche au, um mit letzterem wegen Bermeibung von Feindseligkeiten und wegen Bahrung des ararischen Sigenthums ins Einvernehmen zu treten und eine friedliche Lösung der Berhältnisse anzubahnen.

2% Uhr Rachmittags. Im Prater beim Lufthause foll vom Militar eine Brude au folagen begonnen worden febn.

3 Uhr. Bom Stephansthurme wurde dem Ober-Commando berichtet: Das in der Lazenburger-Allee gelagerte t. Militär habe sich in Colonnen formirt und ift in der Richtung nach Lazenburg abmarschirt. Die links der Lazen-burger- und himberger-Straße gelagerten Truppen vereinigen sich und marsschiren gegen die Lazenburger-Allee, so daß die Höhen unbesetzt bleiben. Die Cavallerie längs dem Canale gegen den Brucker- Bahnhof lagert in zwei Treffen. Die Bedetten und Borposten in der Rähe des Simmeringer-Reubörfels scheinen sich zum Abmarsch zu rüften.

3 1/2. Uhr. Auf bie Aula wurde ein Spion, als ein altes Weib ver- eleibet, geführt, ben man an ber Taborlinie aufgegriffen.

3 1/4 Uhr. Seu schonei ber, Rr. 320 in hernals, melbete beim Ober-Commando: Bon Schonbrunn rudwarts zogen beilaufig 3—4000 Mann irregularer Truppen gegen huttelborf, und auf die Strafe. Pabovani, Abjutant, melbete, daß sich im Thurm ber t. t. Stallungen zwei Zentner Pulver und mehrere Zagdgewehre befänden.

41/2 libr. Johann hammer fcm ib, Mebiz. 7. Comp., melbete beim Obers Commando, daß fich das ungarische Lager bei Bruck a. d. Leitha befände. Gestern Rachmittag sey Pazmandi, Präsident bes ungarischen Landes Bertheidis gungs-Ausschusschusses, als Ansührer bes Pesther Jäger-Corps, und La sette, Anssührer ber französischen Legion, im Lager angesommen, und wollen nach Wien geben. Die Sympathien seyen ganz für Desterreich. Da ber leitende Körper aber erklärt, sie seyen widerrechtlich auf fremben Boben mit bewassneter hand zu agiren, so möge man warten, bis ber Reichstag eine Aussorberung ergeben lasse. Einige nicht damit einverstanden, so wie auch die in Presburg bewassneten Garben und Bauern ber Umgebung meinen, da Jella die mit troatischen Truppen auf österreichischem Boben agirt, so haben sie das gleiche Recht, es auch zu thun.

4 % uhr. In ber Jagerzeile baute man Barritaben, ohne baß von ben t. Truppen etwas zu feben mar. Die Truppen, welche zwischen Buden Ruden bes Laaer- und Wienerberges ftanben, find bereits abgezogen; bie in bem Laaer-

Balbe befinblichen find noch bort. Jene zwischen bem Reuftabter Ranal und Bruder-Sisenbahn ebenfalls. Sinzelne Bagen mit Stroh beladen ziehen unter militärischer Bebedung nach Simmering auf bas Reugebaude zu. Ein Dampfschiff von Ungarn herauf ist gesehen worden. Diese Rachricht vom Stephansthurm ist dem Ober-Commando erstattet worden.

5 1/a Uhr. Josef B., auf ber Bieben wohnhaft, berichtete bem Obers Commando, daß brei Bataillone Militärs von Oftrau auf der Sisenbahn nach Wien transportirt werben wollten, aber nicht aufgenommen wurden. Sie mußten ben Beg zu Fuß antreten, und werben erft in 4 Tagen eintreffen. In Gallizien wird sehr ftart retrutirt und geworben.

5'/. Uhr. In ber Stabt verbreitete sich bas lügenhafte Serücht, Ober-Commandant Spishitl wolle bie Stadt übergeben. Rachdem bie bereits erwähnte Scene mit der Leiche zu Ende zu seyn schien, tam ein Mensch in den Stallburghof und sagte: "Seht, solche Schandthaten habt Ihr Euerem Raiser zu danken, ware er in Wien geblieben, ein Wort ober ein paar Zeilen von ihm würden genügen, die Schandhorden von solchen Gräuelthaten abzuhalten. Best kommt noch bazu, daß die versluchte schwarzgelbe Partei einen Ober-Commandanten aus ihrer Mitte durchgesetzt hatte. Der Mensch ift ein Schurke, ist im Sinverständniß mit Jelladic, er wird uns verrathen, den müssen wirzur Abdantung zwingen!" — So sprachen die Organe der Umsturzpartei!

Das Bolt brang in ben Hofraum ber Stallburg und schrie nach Spishitl. Gine Deputation tam ins Ober-Commando-Bureau, wo ihr ber Plahoffizier Dunber eröffnete, berselbe mare nicht anwesend. Als hierauf Spishitl antam, eröffnete ihm Dunber die Stimmung bes Boltes, und daß eine Deputation da sey, die darüber eine Austlärung haben wolle, ob es wahr sey, daß er durch General Matauschel tapituliren wolle, und daß zu diesem Zwede eine Deputation von Seite mehrerer Bezirtschefs zu bemselben abgezogen sey, endlich rieth ihm genannter Plahoffizier in den Hof hinad zu gehen und zu dem Bolte auftlarend zu reden. Spishitl begab sich in Begleitung der Plahoffiziere Dunder und Kölbl hinad. Das Bolt war noch nicht hinreichend von jener Umsturz-Partei aufgeregt, um teine Bernunft anzunehmen, sondern ließ sich durch Spishitl, welcher in die Mitte des großen Hausenss trat, und mit wenigen träftigen Worten das Berläumderische der obigen Anschuldigungen bewies, und durch nachdrückliche, auf die kunstlich erzeugten Ausregungen und Berläumdungen hindeutende Reden der Leisden genannten Plahoffiziere beschwichtigen, und dog unter lauten Bivats ab.

Als nun die Umfturgpartei fab, baß biefes Mittel gu fruhzeitig angewenbet, nicht fcnell genug wirte, griff fie zu einem andern fichereren. Es wurde auf ber Aula eine Sigung gehalten und bort ber Befchluß gefaßt: eine Deputation an Spiabitl gu fenben, welche bas Mistrauensvotum ber atabemifchen Legion gegen ihn aussprechen, und gegen seine Bahl jum Ober-Commanbanten Protest einzulegen habe. Inzwischen war aber Spishiel lange genug im Commanbo um zu erkennen, baß bie Umsturzpartei bereits zu mächtig geworben und auf die ganze Bevölkerung Biens zu großen Ginfluß übe, um noch hoffen zu können, ben Sieg über diese Partei ohne Hulfe von Außen erringen zu können.

Bien konnte nicht mehr von bem Wege abgezogen werben, ben es bis jest geben mußte, um wieder zur Besinnung zu kommen. Die Deputation, bestehend aus mehreren — als Standredner bekannten Akademikern, kam im Bureau bes Ober-Commandanten an, und indem mehrere zugleich schrieen, das Ristrauen gegen Spishitl äußerten, einer davon sogar auf einen Stuhl stieg, welches ihm vom Platossizier Dunder verwiesen und herad zu steigen besohlen wurde, wobei es nahebei zwischen den keden Burschen und den Plato-Offizieren des Ober-Commando zum Säbelziehen gekommen wäre, — war es weder Spishitl noch den andern ihn schützenden Offizieren möglich, sich zu erpektoriren.

Rachdem er sich mit dem Plahosstier Dunder turz berathen, und berselbe ihm abzubanken anrieth — weil er sich in Folge eines Mistrauensvotums der Legion and der niederträchtigsten Umtriebe der rastlosen Umsturzpartei nicht mit Ehren behaupten könne, erkannte es Spishitl für fruchtlos, sich noch länger für eine verlorne Sache aufzuopfern. Deshalb erklärte er jener Deputation, welche im Bureau des Ober - Commandos lärmend und auch auf alle früheren Ober - Commandanten scheltend auftrat, und diese als die alleinige Ursache aller der Stadt jest brohenden Uebel bezeichnete, — dasi er nur dann als Ober-Commandant kräftig wirken könne, wenn' er das Bertrauen aller Garde-Abtheilungen besäse, aber mit dem Ristrauen eines so zahlreichen Theils der Garde belastet, könne er nicht hossen Gutes zu wirken, weshalb er seine Stelle niederlege und berzlich gerne abtrete.

Dieß erklarte Spighitl auch bem Reichstags-Ausschufe und verließ barauf bas Bureau bes Ober-Commando mit bem Borsate, ehebalbigst Bien zu verlassen. Rur bie Berrechnungsgeschäfte im t. t. Zeughause hinderten ihn sogleich seinen Wunsch auszuführen.

Um bieselbe Zeit, als ber neue Generalstab ber Rationalgarde beim Obers Commando gebildet wurde, kamen eine Menge Individuen, die dabei eine Ansstellung wünschten; ebenso auch Leute, die verschiedene andere Antrage machten, in die Stallburg. Unter letteren war ein alter durrer Mann, dem Jargon nach ein Nordbeutscher, der bemerkenswertheste. Derselbe machte dem Platz-Offizier Dunder die Eröffnung, er habe eine "Abtödtungsmaschine", und wolle solche Behuf des Angriffs gegen das t. t. Militär dem Obers-Commando abtreten. Dunder ließ sich über die Modalitäten der Maschine unterrichten, und ließ dann den alten Kallunken mit der Absertiaung zur Stallburg binaus jagen, daß nur



ein Rarr ober ein schlechter Mensch berlei Anerbiethungen machen tonne. Es war diese angebliche Abtödtungsmaschiene eine Art ambulanter Schirm, hinter welchem angriffsweise geseuert werden sollte. Andere Projekte dieser Art werden in dieser Schrift noch besprochen werden. Die radikalen Blatter waren gefüllt mit aufreizenden Artikeln von L. Hauf, Riederhuber, Grigner, Jellinet, Bescher, Töltenpi, Hrczka u. A. Besonders bemerkbar machte sich in ber "Constitution" Riederhuber und Tölten pi burch kampswützige Phrasen.

Rieberhuber fchrieb: "Rur teine Rachläffigleit! Energie, wenn es fenn muß, Terrorismus! Rasch ben Lanbsturm aufgeboten! Richt gezaudert, sondern brauf und bran! Umfonst find die Opfer des Gien Octobers nicht gesallen! Borwarts! Rampf! Sieg! — Das Schwert heraus! die Rugel aus dem Lauf! Rieber mit ben Berrathern, wo sie immer steben, außer oder inner ber Linien."

Solches Evangelium predigten tie Apostel bes Aufruhrs — bes Umsturges, und bas arme verblendete Bolt hörte ihnen andachtig zu, wurde fanatistirt — und stürzte sich blindlings in den Abgrund der Revolution, vergessend Beib, Kind, Existenz, Bürgerpflicht und Religion! —

Die Gutgefinnten flohen, die Uebriggebliebenen fürchteten den Terrorismus ber Umsturzpartei, man wagte nicht feine Meinung zu fagen, man getraute fich nicht einzustehen für das, was man über die gräulichen Zustände gegen die Umsturzpartei sagte. Traurig waren die Zustände und beklagenswerch; geschlossen die Läben, die Bohnungen verlassen, die Bahnen des Handels, Berkehrs und ber Cultur unterbrochen, — die Folgen unberechendar! —

Am 12. October, in der Sigung bes Reichstages ftellte ber Berichterftatter bes permanenten Finang-Ausschufes im Ramen biefes Ausschufes ben Antrag:

"Der Reichstag moge ben Finanzminister ermächtigen, ben am 21. August I. 3. eröffneten Erebit von zwanzig Millionen Gulben nach bem unumganglichen Erforberniffe entweber burch bie unmittelbare Unterftugung ber Rationalbant, ober burch Bermittlung berfelben bei hinausgabe verzinslicher Central-Raffa-Anweisungen zu benüßen."

Das Amendement bes Abgeordneten Dylewsti, bes Inhalts:

"Den Finanz-Minister zu ermächtigen, die Huse ber öfterreichischen Rationalbant bei der Beischaffung des unterm 21. August 1848 bewilligten Credits von zwanzig Millionen, außer der bereits damals eingeräumten Summe von sechs Millionen, lediglich in der weiteren Summe von sechs Millionen, in Anspruch zu nehmen, "wurde angenommen, und der Präsident meinte, daß hiedurch der Commissionsantrag als erledigt angesehen werden durfe; über die Bemerkung des Abgeordneten Pillersdorff, daß der Finanzminister abwesend seh, und daß bieser vielleicht Ausklärungen dießfalls ertheilen durfte, wurde beschloffen, die Ankunft des Finanzministers abzuwarten.

Der Antrag bes Abgeordneten Ziemialtowsti, baß bem Begehren bes Finanzministers teine Folge zu geben seh, wurde, ba er eine einfache Berneinung bes Commissionsantrages enthält, sofort bie Abstimmung über biesen letzern Antrag selbst nicht speciel zur Abstimmung gebracht.

Der Abgeordnete Schufelta, als Berichterstatter bes permanenten Sicherbeits-Ausichufies las vor :

- 1) Eine Abresse bes ungarischen Reichstages, dd. Pesth ben 10. Oct. 1848 an biesen Reichstag. Ueber Antrag bes Abgeordneten Poblewski wurde die Drudzlegung und Berössentlichung bieser Abresse beschlossen. (Solche ist auf Seite 274 bis 276 entbalten.)
- 2) Ein gebrucktes Manifest Sr. Rajestat, dd. Herzogenburg ben 8. Oct. 1848. (Siehe basselbe auf Seite 221).
- 3) Zeigte ber Abgeordnete Schusella an, baß Se. Majestat bie Dimission ber Minister Doblhoff und Bach angenommen habe, und
- 4) bas es bem Abgeordneten Sohner zu Folge einer eingelangten telegraphischen Depesche gestern in ber Racht um 10 Uhr gelungen seh, eine Aubienz beim Erzberzog zu erhalten.

Bei der früheren Berhandlung über ben Antrag des permanenten Finang-Ausschufes war der Finang-Minister nicht gegenwärtig; als der lettere erschien und erklärte, daß, wenn es bei der vom Abgeordneten Dylewsti beantragten und angenommenen Beschräntung auf weitere 6 Millionen verbleibt, er nicht in der Lage sey, den Staatsbedarf zu beden, stellte der Abgeordnete Demel den Antrag:

"In Aubetracht ber vom Finang-Minister gemachten Bemerkungen und bes Umstandes, daß ber Führung ber Staatsmaschine keine hindernisse in den Weg gelegt werden sollen, wird angetragen, daß dem Finang-Minister die Bewilligung gegeben werden möge, den Credit der Rationalbank nach seinem Ermessen auch für die weiteren 8 Millionen in Anspruch zu nehmen." Dieser Antrag wurde augenommen.

Der Prafibent machte bie Bersammlung barauf aufmertsam, baß mit beute bie 4 Bochen, fur welche ber Borftanb gewählt wurde, abgelaufen sind, und beantragt, baß morgen bie Bahl eines neuen Borftanbes vorgenommen werben moae.

Der Prafibent eröffnete weiter, baß ein Schriftsuhrer abgetreten, ein zweiter burch Rrantheit verhindert, und ein britter mit Urlaub abwesend sep, und die übrigen Schriftsuhrer erklart haben, von dem ihnen zustehenden Rechte ihre Ersehung zu verlangen, keinen Gebrauch machen zu wollen, und daß demnach morgen ein Schriftsuhrer und zwei Schriftsuhrer Stellvertreter zu wählen sehn werden.

Der Abgeordnete Borrosch beantragte eine Abresse an Se. Rajestat ben constitutionellen Raiser, um sogleich in Wien einen Congress von Abgesandten sämmtlicher Bollerschaften bes Königreichs Ungarn und seiner Dependenzen einzuberusen, und diesen Congress unter Zuziehung einer internationalen Commission, bestehend aus Abgeordneten des österr. Reichstages und mit der Betheiligung der beiben verantwortlichen Ministerien von Seite Desterreichs und Ungarns, alles, die Beseitigung des Bürgerkrieges, die Bahrung der Bollsfreiheit, der nationalen Interressen und des erdlichen Thrones Bezweckende verhandeln zu lassen. Diesem Congresse möge mit thunlichster Beschleunigung auch das Lombardisch-Benetianische Königreich angeschlossen werben.

Diefer Antrag wurbe angenommen, und über Motion bes Abgeordneten Pillersborff beschloffen, baß ber Abgeordnete Borrosch mit ber Abfassung biefer Abresse zu beauftragen, und aus ben Abtheilungen eine Commission zu ernennen sen, welche diese Abresse zu prüfen, und im Laufe bes morgigen Tages ber Kammer vorzulegen babe.

S wurde ferner auch ber Busahantrag bes Abgeordneten Renwall an genommen, baß eine Abschrift ber erwähnten Abreffe bem ungarischen Reichstage
mit der Sinladung übermittelt werben moge, ber barin enthaltenen Ansicht beizutreten, und sich biesem Schritte anschließen zu wollen.

Der Antrag bes Abgeordneten Pienczylowsti, baß bie Befchluffaffung über bie Abreffe bis gur Rudtehr ber an Se. Rajeftat abgefenbeten Reichstags-Deputation verschoben werben folle, wurde zwar gehörig unterftugt, blieb aber bei ber Abstimmung in ber Minoritat.

Der Abgeordnete Bioland zeigte im Ramen des permanenten Sicherheits-Ausschußes an, daß der prov. Ober-Commandant der Rationalgarde Spishitl das Commando niedergelegt habe, und stellt im Ramen des Ausschußes folgenben von der Bersammlung angenommenen Antrag:

- 1) "haß ber Ausschuß ben von ber Rationalgarbe und ber akademischen Legion gewünschten prov. Ober-Commandanten ber Garde, welcher in Rutzem von bem Semeinberath bekannt gegeben werben wird, mit bem Ministerium ernennen burfe, und
- 2) bağ bem Ober Commanbanten bie Befugniß ertheilt werbe, fich feinen Generalftab felbst nach seinem eigenen Ermeffen zu bilben."

Personen, welche durch das troatische Lager gereist find, sagten aus, daß ein Pas durch das Lager nur vom Ban unmittelbar ertheilt wurde, das berselbe von riesenhaften Kroaten, mit Dolchen und Pistolen, bewacht werbe.

In ber Ingenieur-Atabemie, hieß es, fige ein geheimer hoffriegsrath bei- fammen ; ein Abgeorbneter verfügte fich bahin , bas Gerucht mar falich.

"Die hohe conftituirende Reicheversammlung bat beschloffen : Unter ben

gegenwärtigen Berhältnissen erscheint es zur Aufrechthaltung ber Ordnung und Sicherheit erforberlich: 1. Daß sich für die Dauer der Gefahr alle wassenschaftigen Rauer unter bas Commando beszenigen Bezirks-Chefs, dem sie ihrer Bohnung nach angehören, zu stellen haben. 2. Daß sich alle Bewassneten Biens dem Befeble des Rationalaarde-Ober-Commando unbedingt unterordnen.

Bien, am 12. Oct. 1848. Bon ber conftituirenben Reichsversammlung.

Smolta, m. p. erster Prafibent. Carl Bifer, m. p. Schriftführer." Es erschien in Folge Aners gerg's Entfernung nachstehenbes lobens: werthe Platat bes Wiener Gemeinberathes:

"Mitburger! Laut einer von Seite bes Zerrn Commandirenden, Grafen von Auersperg, an das hohe Ministerium gelangten Zuschrift, hat der erstere seine disherige Stellung im Belvedere verlassen, und mit seinen Truppen sich nach Inzersdorf zurückgezogen, wo auch der Ban von Kroatien lagert. Der herr Commandirende hat erklärt, bei der noch gegen das Militär in Wien herrschenden Aufregung nicht in die Kasernen zurückehren zu können, hat jedoch dem herrn Generalmasor Matausche kasernen zurückehren zu können, hat jedoch dem herrn Generalmasor Matausche kasernen zurückehren zu können, das jedoch halten wird, zur Aufrechthaltung einer legalen Berbindung zurückgelassen. Zugleich hat derselbe ersucht, zu veranlassen, daß die von den Truppen in den Kassernen zurückgelassenen Effekten denselben möchten ausgefolgt werden, worüber das Röthige vom Gemeinderath und dem Rationalgarde-Ober-Commando versstägt wird. Der herr Commandirende hat sämmtliche Aerarial-Gebäude, Kassen u. s. w., dann die allfällig noch in Wien zurückgebliedenen Militärpersonen unter den Schutz des hohen Reichstages gestellt, und wird auch dießfalls das Entspreschende eingeleitet werden."

"Der Gemeinberath ber Stadt Bien hat, wie auch ber hohe Reichstag, unabläffig eine friedliche Ausgleichung ber obschwebenben Berhältniffe angestrebt, und sieht sich angewiesen, seine Mitburger bringend aufzusordern, in seine Bemühungen auf das Entschiedenste eingehen, und ihn in jeder Beziehung in dieser Richtung unterstüßen zu wollen, um so mehr, als seine Bevollmächtigung und seine Stellung ihm nicht erlaubt, auf die mitunter stürmisch an ihn gestellten Ansorderungen, zu gewaltsamen Rafregeln zu schreiten, einzugehen. Insbesonbere ist jeder Angriff oder jede Beunruhigung des Militärs unbedingt zu unterlassen, da sie zu den traurigsten Folgen führen könnten. Je mehr es den gesetzlichen Behörden gelingt, in diesen Berhältnissen Boden zu gewinnen, besto mehr
wird auch für das Bobl und die Sicherbeit der Commune gewirft werden können."

Mien, ben 12. October 1848. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien."
"Das Militar-Garnisons-Hauptspital wird unter ben Schutz des Reichstages und der Biener Bevölkerung gestellt."

Wien am 12. October 1848. Bom Reichstags-Ausschuffe.

Dr. Fifchof m. p., Domann. Bacano m. p., Schriftführer."

Gin Platat bes Gemeinberathes wegen Wehrlohn:

"Der Semeinderath von Wien hat für die Dauer der jetigen ausnahmsweisen Justände beschlossen, wie folgt: Diejenigen wassenstätigen Individuen,
welche, ohne Rationalgarden oder zum Rationalgarde-Dienste verpslichtet zu
sehn, sich bewassnet den Compagnien ihres Bohnbezirles anreiben, erhalten,
wenn sie ganz mittellos sind, und durch 24 Stunden auf Commando ohne Abldsung im Dienste verwendet werden, eine Bergütung von 25 kr. C. R. Dauert
bie Berwendung im Bassendienste — in Folge eines Allarms oder Commando's
— nur durch 12 Stunden, so werden 15 kr. C. R. verabsolgt werden. Jum
Behuse der Absassung bieser Berpstegsbeträge müssen von den Herren Compagnie-Commandanten eigene Dienstlisten mit aller Gewissenhaftigkeit geführt
werden. Die Herren Bezirks-Chefs werden diese Listen in ein summarisches
Berzeichniß bringen, und die zur Auszahlung der Berpstegsbeträge nöttigen
Summen über Anweisung des Gemeinderathes bei dem städtischen Oberkammeramte beheben. Wien den 12. October 1848."

"Aundmachung. In Folge Reichstags-Beschluffes vom heutigen Tage werben die so überaus wichtigen Inftitute ber Rationalbant und ber nieberöfterreidischen Spartaffe als unter ben Schut bes Reichstages gestellt erklart.

Wien ben 12. October 1848,

Bom Reichstags-Borftanbe."

Ferner murbe burch Platate angezeigt:

"Es wird hiermit befannt gegeben , baß nach gemachter Anzeige bes ibbi. Gemeinderathes im Fürst Liechten ft ein'ichen Saufe, herrengasse, unter Bereits willigfeit bes herrn Sefretars ein Spital für die etwa vorkommenden Bermundeten zu ebener Erbe unter Leitung ber herren Bundarzte Ignaz Seng, hofe gartner und herbst in ordentlichen Stand geseht wurde.

Wien am 12. October 1848."

"Die hochberzigen Damen von Bien werben gebeten um Leinwand und Charpien."

Dieses war das erste errichtete Privat: Spital, und zwar mit 110 Betten. "Das gefertigte Comitee ist durch die eingetretenen Zustände ganz außer Stand geset, seine Birksamkeit ferner fortzusehen, und gezwungen, dieselbe auf einige Zeit zu unterbrechen. Um Misverständnissen und böswilligen Gerüchten vorzubeugen, wird zur Beruhigung der mittellosen Gewerbsleute die Mittheilung gemacht, das das Comitee seine Wirksamkeit in bekannter schneller Weise wieder aufzunehmen beabsichtiget, sobald die eingetretenen hindernisse beseitigt sehn werden. Die Fortsehung der Geschäftssührung des Comitee's wird ungesaumt öffentlich bekannt gemacht werden. Wien am 12. October 1848.

Bom Comitee dur Unterftugung mittellofer Gewerbsleute."

Eine besonbere Auszeichnung für bie Stabt Brünn\*). In ben Tagen ber Sefahr und zwar am 10. b. M. um Mitternacht haben fich bie Brünner Sarben und alabemische Legion unter Sturmgeläute und Allarmtrommeln in einer zahlreichen Schaar am Rarmeliterplat in unserer Mitte einges funden, wofür ihnen die Leopolbstäbter Sarben im Ramen aller Sarben Wiens sogleich folgende Dankgefühle aussprachen:

### "Großbergige, tapfere Brunner!

Eure wahrhaft eblen und brüberlichen Sestinnungen haben wir bereits bei mehreren Gelegenheiten wahrgenommen, es hat uns aber mehr überrascht, daß Ihr auch in ben Tagen ber Gesahr unser eingebent send. Mit Sehnsucht haben wir Euch erwartet, aber bis zu Thranen waren wir gerührt, als wir bei Sturmgeläute und Allarmtrommel Eure zahlreiche Schaar in unserer Mitte fanden. Rehmt unsern herzlichften Dant und sehd versichert, daß wir diese brüberlichen Gestinnungen, so lange unser herz schlägt, nie vergessen werden."

"ilm jedoch ben großherzigen und tapfern Brünnern ein bleibendes Anbenken für fortwährende Zeiten zu weihen, hat die Gemeinde Leopolbstadt ben "Rarmeliter-Plat," woselbst sich die Brünner Sarben und akademische Legion vor dem Semeindehause aufstellten, mit dem Ramen "Brünner-Plat," getauft, und diese Bezeichnung bereits vornehmen lassen, worin die theuren Angehörigen der Brünner-Sarben und akad. Legion hiermit in erfreuliche Kenntniß geseht werden. Wien am 12. October 1848."

Borftehenbes konnten bie Leopolbstäbter Sarben als einen Ausbruch ber Anerkennung und Dankbarkeit wohl thun; weber fie, noch bie Brunner haben beurtheilen konnen, bağ ben Freiheiten, welche Ferbinanb ber Gutige erstheilte, von Seite ber kaiserlichen Truppen keine Gefahr brobe, und baß bie ans geblichen Gefahren nur von ber Umfturzpartei boswilliger Beise vorgegeben wurden.

Rachstehende Abreffe gelangte aus Stepermart mit einer Deputation nach Wien:

#### "Die Stebermarter an bie Wiener!

"Liebe Biener! So eben ift wieber eine neue Deputation aus Grag ange- tommen, um die noch immer verzogerte Abfegung Biden burgs zu bewirten."

",Rach ihren Mittheilungen hat Graf Biden burg bie an ihn Montag und Dinstag vom Ministerium erlassenen telegraphischen Depeschen, in welchen bie Ankunft Jella & i & '8, und die für Bien brobende Gefahr berichtet, und bie bortige Nationalgarbe auf ihre Anfrage aufgeforbert wurde, hierher zu tom-

<sup>\*)</sup> Welcher Miener erinnert fich nicht, auf welch' großartige Beise bie 800 Brunner Sarben, welche ber Wiener Rationalgarbe eine Fahne überbracht haben, in Wien am 30. Juli 1848. empfangen worben finb! — —

men, abermals verheimlicht! Die Proklamation bes Reichstages verweigerte er bem Landvolke bekannt zu geben, weil die Drucktoften zu hoch wären! Fordert man von ihm Organistrung bes Landsturmes, so will er es ohne Erlaubnis bes Reichstages nicht zugeben. Er läßt aber burch Militär alle Bahnhöse ber Sisen-bahn besehen, so baß zu besorgen, daß die Euch Wienern zu hülfe Silenben dann eben so behandelt werden, wie die tapfere Schaar des stehermärkischen Freischüßen-Bataillons, welche bei ihrer Abreise von Graz von ihren eigenen Kameraben verrätherisch überfallen wurde."

"Graf Bid en burg erklarte ber Deputation bes Grazer bemofratischen Bereines, Jellacic fep nach Bien gekommen, um sich mit bem Biener bemostratischen Berein zu vereinigen! So wagte er es noch Spott und hohn zu treiben, Biener! Die brei nach einander hierher gelangten Deputationen haben trog ihrer wiederholten Borstellungen weber die Absehung Bid en burgs, noch irgend eine Autorisation zur Organistrung bes Landsturmes erhalten können."

"Der Reichstags-Ausschuß schidt fie jum Gemeinberath, bieser jum Ober-Commando ber Rationalgarbe, und letteres wieber jum Reichstage."

"Biener! Unterftugt unfere Bitten! Bir brauchen nichts, als bie Absehung Bid en bur g 8 und bie Autorifirung gur Organisation bes Landsturmes, und gang Stepermart ift auf ben Beinen." Im Ramen ber stepermartischen Deputation:

Jos. Leop. Stiger. Dr. Emperger. Josef Pregl. Anton Reg."

"Rachfchrift. So eben find wieber 400 Stepermarter eingetroffen, 1000 Arbeiter steben noch in Murgaufchlag, und erwarten nur Baffen, um fich nothigenfalls au Guch burchauschlagen."

"In Gilli ift bereits ein Bataillon Granger eingetroffen; General Pirter, Commandant der stehermartischen Rationalgarde, hat seine Leute in Möbling schmählich verlassen."\*)

5% lihr Rach mittag. Bon ber Sternwarte wurde bem Ober-Commando gemelbet: bas Lager ber Kroaten wird auf bem Lagerberge burch Berhaue gefichert.

6 Uhr. Die Tirailleurs ber Kroaten beunruhigen bie Borpoften ber Garben.

6'/. Uhr. Gin Atademifer, 3. Compagnie, zeigte bem Ober-Commando an, baß Garben auf ber Lanbstraße sich in Rellern und auf ben hausboben versteden, und von ben Beibern bervorgeholt werben.

Die Polen machen auf ber Turtenschange Lager.

In ber Abenbfigung bes Gemeinberathes beantragten Beffelb und Bernbrunn neue Bahlausfdreibungen ftatt ber nie erfchienenen Mitalleber.

<sup>\*)</sup> Es ware mir fehr angenehm, wenn biefe fcmahliche, in offentlichen Blattern ausgetragene Rotig über ben wurdigen General, für ben letten Theil biefer Schrift berichtiget wurde. Dr.

Barth wolfte bie in ber Sigung vom 9. b. befchloffene Ginlabung in Bolljug getracht baben. Der Antrag Dr. Beers, jebes Mitglieb, welches fich wegen Arantheit entschulbigt, habe ein ärztilches Zeugniß beizubringen, und jener Control et fer eine befinitive Erklärung über die Annahme ber Bahl abzugeben, wurde angenommen.

Auf eine Rote bes Beichstags-Ausschuffes, ber Gemeinberath solle nach Entfernung ber militarischen Effecten bie Raserne in seinen Berfoluß nehmen, wurde eine aus ben herren Boh, Perl und Ralt bestehende Deputation jur Anlegung bes Gemeinberathe-Siegels abgeordnet.

Ein von Beffel p beantragtes Platat an bie Bewohner Biens fiber bie Stellung ber Sicherheitswache wurde genehmiget.

Die Unterschrift bes Semeinberarhes auf die Aundmachung bes nen errichteten Spitals für Berwundete wurde zugesagt, und Dankabreffen an den Schottenpralaten, ben t. t. hof- und Burgpfarrer, und an ben Farften Liechten ftein erlaffen.

Das Ministerium bes Aenfern machte die Anzeige, das ein Individuum sich Uebergriffe bei der ottomanischen Gesandtschaft wegen Erdschafts-Angelegenheiten erlandt habe. Es wurde durch das Ober-Commando eine Bache an das Gesandtsschafts-hotel beordert, die Untersuchung des Borfalls der Stadthauptmannschaft zur sogleichen Amtshandlung aufgetragen, und das Anerdieten Dr. Beer's, bei der Gesandtschaft privatim Ruchprache zu psiegen, angenommen.

Brob hub er erstattete Bericht siber bie Borschlage ber Berpstegs-Commission. Bei bem Rassastande von 282,000 st. seh nur mit aller Borscht und Sparsamleit vorzugehen. Der Betrag von 25 fr. seh nur für ganz Mittellose, welche sich ohne Ablösung durch 24 Stunden im Dienste befanden, so wie für einen zwölfstündigen Dienst 15 fr. CM. auszusehen. Es seh zu erklaren, daß der Gemeinderath damit keineswegs eine Dauer der Berpstichtung ausspreche, sondern daß dieselbe durch Maßgade der Geldmittel beschänkt, und nur auf die Aage des außerordentlichen Zustandes anzuwenden seh. Bei der Berathung über diesen Gegenstand wurde beschlossen, (nach Stiffts Antrag) die Auszahlung des Bestrages von 25 fr. so lange zu genehmigen, als der Blokadezustand dauert und später erst einen besinitiven Beschluß zu fassen. Auf das dringende Bittgesuch mehrerer Gemeinden außer den Linien wurde in Andetracht der wichtigen und nüglichen Dienstleistungen der dortigen Bewassneten die einstweilige Bewilligung des Berpstegsbeitrages ertheilt, mit dem Jusase Stiffts, daß die Auszahlung durch die dortigen Gemeinden zu geschehen habe.

Der 10. Compagnie 6. Begirtes wurde, ba fie fich zwei Tage unabgeloft auf ber Burgwache befand, ein kleiner Beitrag ju Mundvorrath übermittelt.

Beffely beantragte ein bringendes Gesuch an den Reichstag um Aushülfe von Seite bes Staates in Beträgen von je 100,000 fl.; wurde angenommen, und die herren Bessell und Borkenstein begaben sich sogleich dahin. Gelangte die Anzeige in den Gemeinderath, daß 300 Mann Militär aus dem Transporthause mit Bersicherung ihrer Treue sich gestellt hätten und in die Salzgries-Raserne gelegt worden seinen.

Bom Reichstags-Ausschuffe tam ber Auftrag, bie erlebigte Rational-Garben-Ober-Commanbantenstelle zu beseten, und die Mittheilung, daß vom Studenten-Comitee, Messenhauser bazu vorgeschlagen sep. Der von mehreren Rednern ausgesprochene Grundsag, daß die Besetung dieser Stelle nicht in Bereich bes Gemeinderathes gehöre, wurde anertannt, und nach Bernbrunns Antrag die anwesende Deputation des Studenten-Comitees in den Berwaltungsrath eingeleitet, um vereint mit demselben den Ober-Commandanten zu mahlen. Bessellen Bahlcommission Sig und Stimme haben sollen, wurde verworfen.

Das Ministerium bes Innern zeigte einen beabsichtigten Angriff auf bie kais. Gewehrkammer bem Gemeinberathe an. Das Ober-Commando wurde zum sogleichen Schutze berfelben ersucht, die Commission zum Schutze einzelner Militär-Abtheilungen verschob ihren Bericht bis zur Antwort bes Generals Matauschel.

Selangte bie Zuschrift bes Berwaltungsrathes in ben Semeinderath, daß Deffenhau fer als Candidat gewählt sep. Weffeln zeigte an, daß der Auftrag, einen Commandanten zu ernennen, auf einem Irrthume von Seite des Ausschuffes beruhe. Der Antrag Rubenils wurde angenommen, dem Reichstags-Ausschuffe sogleich bekannt zu geben, daß der Gemeinderath den Berwaltungsrath im Berein mit dem Studenten-Comitee zu einer Bahl veranlaßt habe, worauf er eine Rote über die getroffene Bahl erhalten, die er dem Reichstags-Ausschuffe mit der Bitte übergab, von dem ihm allein zustehenden Rechte der Ernennung Gebrauch zu machen.

Burth beantragte bie Erlassung eines Platates an die tampflustige Rastional-Garbe (welche burch Ordonanzen an den Linien und Linienwällen zu versteilen sehen), um sie vor jedem Angrisse der traurigen Folgen wegen abzuhalsten. Burde angenommen, Freund mit der Berfassung beauftragt. Bu dem Antrage Brauns: der Reichstag möge verblethen, daß ein Angriss gemacht werde, wünschte Wesselly den Zusat, daß nur auf Besehl des Ober-Commandos anzugreisen seh. Dagegen stellt Kaltenbad das Amendement; daß bas Ober-Commandos obne Auftrag des Reichstags nicht

angreifen laffen burfe, welches auch mit bem Antrage Braun's angenommen wurbe.

10 Uhr Rachts. Deffenhaufer murbe, wie bereits berichtet, jum Ober- Commandanten gewählt, und zwar jum zweitenmale.

Spat Abends ericbien eine Deputation bes Gemeinberathes in ber Bermanen: bes Bermaltungerathes beim Ober-Commando, mit bem Erfuchen, allfogleich einen Ober-Commandanten ju mablen. Da bie Bermaneng mit bem gerabe ans wefenden Bice : Drafibenten Dr. Bauer fich berieth, und ber Deputation ertlarte, bağ es fur bie Bermaneng ju viel gewagt mare, bag biefelbe am nachften Morgen die fammtlichen Bertreter einberufen wolle, und bann eine Bahl treffen wurde, mit Bugiebung ber Burger, Studenten und atabemifchen Legion, ba nahm Bernbrunn als Sprecher ber Deputation bas Bort, fcbilberte bie Umftanbe wie fie waren, und obne Ober-Commandanten werden tonnten, und bath fogar wenigstens nur fur bie Tage ber Gefahr - am Enbe nur fur biefe Racht einen Ober-Commandanten ju mablen, in welches lettere Berlangen bie Bermaneng unter ber Bebingung willigte, baß bas Stubenten-Comitee bavon benachrichtiget werben und mitwahlen muffe. Das Stubenten. Comitee fenbete folgende Berren: Bunfter, Frantel, Dobler, Baffet, Bonbi und Seller\*), welche mit einer Bollmacht verfeben fich mit ber Bermaneng bes Bermaltungsrathes vereinigten um ju wählen, und ben icon einmal jum Ober-Commandanten ernannten De ffenhaufer auf's neue vorfchlugen, gegen welche Bahl wohl bie Permaneng-Ditglieber größtentheils protestirten, ber aber nach gefchehener Babl bennoch bie meiften Stimmen erhielt, und Obercommanbant ber Rationalgarbe geworben, von ba in bie Bermaltungerathe Bermaneng, und von biefer in bie Reichstage: Bermaneng gerufen, und auch anerkannt wurde.

An biretten und indiretten Berfuchen, ben Gemeinberath jur Theilnahme an ben Umtrieben ber Umfturzpartei zu vermögen, wenn nicht zu verloden, hat es nicht gefehlt. Bu ber erftern Gattung ift unbedingt folgende vorerwähnte Bufchrift zu rechnen.

"An ben löblichen Gemeinberath ber Stadt Bien. Da ber heute ernannte Commandant der Rationalgarbe, herr Spishitl, die Stelle nicht aunehmen will, und es äußerst nöthig ist, daß die Rationalgarde in diesem Augenblicke nicht ohne Führer sen, so ertheilt hiermit der Reichstags-Ausschuß an den löblichen Gemeinderath den Befehl, daß die Commandanten-Stelle durch einen wurzbigen, das Bertrauen der Garde besigenden Rann besetzt werbe.

Wien, 12. October 1848. Bom Reichstags: Ausschuffe.

Fifchhof, m. p. Domann. Fufter, m. p. Schriftfuhrer."

<sup>\*)</sup> Solde brachten bem Spishitl bas Difftrauensvolum? -

Es ist durchaus nicht anzunehmen, daß ber Reichstags-Ausschuß, ober die Herren Fisch of und Füster nicht gewußt haben sollen, von wem die Bestellung eines Rationalgarde. Der Commandanten abhänge. Der Gemeinderath wies, wie bereits gesagt, auch auf das Entschiedenste die Zumuthung zurück, und dieß um so erfolgreicher, als sich turz vor der Antunst des Schreibens die Rackricht verbreitete, daß die Studenten, wie es bereits erwähnt ist, um jeden Preis den Ressen, dußer als Ober-Commandanten haben wollen, welcher ihnen die hilfe der Ragyaren und einen combinirten Angriff auf das Rilitär versprochen habe. Das Gerücht ging von sonst in dieser Beziehung wohlunterrichteten Mitgliedern des Gemeinderathes aus; aller Bahrscheinlichseit nach war es berechnet, um auf die bevorstehende Bahl einzuwirken. Der Gemeinderath erstärte sich indessen, wie bereits bemerkt, in dieser Angelegenheit sür unberufen, und erhielt, nachdem Spishirt durch ein undegründetes Ristrauensvotum der akademischen Legion auf eine brutale Art zum Abkanken genöhiget ward, noch spät Abends solgende vorerwähnte schristliche Rittseilung:

"Im Grande bes von bem Berwoltungsrathe ber Rationalgarbe erstatteten Berfchlages, warb jum proviforischen Rationalgarbe-Ober-Commandanten für bie Stadt Wien und Umgebungen ber herr Bilhelm (?) Reffen haufer im Einverständ niffe mit bem Reichstags-Ausschuffe ernannt. — Ich sehe hiervon ben Gemeinderath ber Stadt Bien zum weiteren Benehmen in bie Renntnif. Bien, ben 1'. October 1848. Für den Rinister des Innern:

Rrauß, m. p."

Die Mahl Meffenhaufer's ift burch bie ultrarabitale Partei bes bes motratischen Clubbs und bes Studenten-Ausschusses im Ginverständniß einzelner Mitglieder des Reichstage-Ausschusses, und ber magyartich., polnifch, italienische pangermanistischen, der Intregrität der Monarchie feindsellgen Fraction mit unlauteren Mitteln durchgeset worden, wie solches bereits bewiesen ift, und im Berluufe der Ereignisse auch naher ersichtlich werden wird.

Bengel Deffenhaufer mar in Rabren geboren, und wibmete fich

An merkung. Den zahlreichen Abnehmern bes vortrefflichen Kalenbers, "Auftria" für 1819, muß ich in Moshammer's Darstellung bes Octobers einige Irrthumer berichtigen, u. 3. Am 6. gerieth General Frant am Tabor nicht in Gesangenschaft; ber Bahplat am Tabor war nicht von eine hundert Tobten bebeckt; im Stephansbom ward tein Bürger ermordet; das Militär wars sich teineswegs, noch weniger Piorniere ins tais. Beughaus, solches wurde auch nicht von Pionieren vertheibigt, auch wurde in der Racht ber Kampf in andern Stadttheilen nicht fortgeset; Latour wurde gewordet nicht die Treppe herab gezerrt; Messenhauser wurde nach dem Rücktritte Braun's am 11. nicht mit der Amtswürde als prov. Ober-Commandant bekleidet zu. Errata humana!

bem kilitärischen Stande seines Baters. Er wurde Feldwebel, trachtete sich auszubilden, und bearbeitete eine schriftliche militärische Aufgabe so ausgezeichnet, daß er zum Offizier ernannt wurde. Er diente fünf und zwanzig Jahre in der t. t. Armee, und stand als Oberlieutenant beim Regimente Deutschweister in Lemberg in Garnison. Als er sich in Folge der Rärz-Ereigenisse in Wien an jenen in Lemberg betheiligt, gerieth er in die bereits erwähnten Conslicte mit seinen Borgesesten, kam ins Stads-Stockhaus, quittirte, und lebte seitbem in Wien vom Ertrage seiner literarischen Arbeiten. Seine in Salizien gemachten Bekanntschaften mögen ihm großentheils bei Bildung des neuen Generalstades unter seinem Commando theils freiwillig, theils auf seinen Ruf gesolgt sehn, wodurch er in seinem Hasse gegen seinen früheren Stand nur zu viele Anhänger um sich versammelte. Welchen Antheil er am 6. genommen, ist nicht schwer zu bestimmen, wenn man bebenkt, daß eine Einkerkerung wegen politischen Ansschland versammelte. Welchen Anspeugt, und bet exaltirten Individuen mit Berbrechen endet. —

10'/. Uhr. Im Prater wird geplankelt. Auf der Rordbahn ift ein Militars Sauptmann gefangen genommen worden.

11 Ubr. Beim Lufthaus im Brater feben bie Rroaten über bie Donau.

12 Uhr. Sarbe-Leitmann Striban et, vom 7. Bezirt, ftellt ben Antrag, baß in ber Folge teine Allarmirungen gefchehen sollen, ohne bem Bacht-Comman-banten ober bem Hauptmann jener Compagnie, von bem zu allarmiren comman-birt werben soll, ein Creditive vom Ober-Commanbanten ober Bezirtschef einzuhandigen.

Rachts um 11 Ubr wurde ber Oberlieutenant und Kanilei-Ervebitor 3. Saager in bie Reichstags-Bermaneng beschieben, und erhielt bort vom Abgeorbneten Ministerialrathe Dr. Fifchof ben Auftrag, bem neuerbinge ernannten Reffenbaufer bas Anftellungs-Decret als proviforifcher Ober-Commanbant ber Rationalgarbe guftellen gu laffen. Babrend biefer Beit tam Deffenbaufer in's Bureau ber Ober-Commandantur mit mehreren Legionaren. Der inspectionhabende Platoffizier, bem, so wie ben übrigen Ober-Offizieren des Ober-Commando die neuerliche Babl besfelben übel gefiel, mußte bas Einbringen jener herren, ohne bag biefe Ernennung vom Reichstage befannt geworben mar, um fo mehr ale ungebuhrlich ertennen, ale fich in bie Bureaux Leute brangten, bie nicht babin gehörten. Dunber ersuchte Reffenhaufer, ba bie Stelle bes Dber-Commandanten erledigt fen, fo wolle man bie Bureans raumen, und es mußten folde fo lange unbetreten bleiben, bis bie befinitive Ernennung ichwarz auf weiß angetommen fenn werbe. Deffenhaufer ertannte die Anforderung bes genannten Plagoffiziers in feinem verantwortlichen Dienfte begrundet, brudte ibm bie Sand, und indem er fich mit feinen Begleitern entfernte, außerte er: "Das gefällt mir febr von Ihnen, ich liebe Strenge im Dienste und füge mich mit Bergnügen Ihrer Aufforberung." Balb barauf übergab ber bei jeber Gelegenbeit exacte und loyalgefinnte Expeditor Saager bie befinitive Ernennung Meffenhaufers jum Ober-Commandanten an benfelben. Reffenhaufer tam in bas Bureau, und binnen einer kurzen Zeit barauf in die Generalabjutantur, wofelbit ber Blagoffizier Dunber. Erpeditor Saager und Andere anwesenb waren, und brachte feine erfte Broklamation im Concepte mit ber Aeukerung vor, er wolle folde vorlefen. Da nach erfolgtem Lefen teiner ber Anwesenden eine Bemertung ju machen batte, vielmehr alle, besonders Dunber und Saager pifirt maren, ergriff Dunber bas Bort und machte Reffenbaufer barauf aufmertfam, bag es jumeift von ber erften Proflamation abbange, ob die Nationalgarbe und die Bevolferung, die ben neuen Dber-Commanbanten burchaus noch nicht tennen gelernt babe, ju ihm Bertrauen faffen werde, und bag in ber zu proflamirenben Antritterebe Ausbrude vortommen, bie unter ber, ber Dynastie treu ergebenen Bevolterung eine uble Stimmung, ja in Folge ber bemofratischen von Republifanern betampften Barifer Bewegung gefährliche Gabrungen bervorbringen burften, 3. B. Bertheibigung bes bemotratifchen Thrones, bemofratische Gewalten, bemofratische Freiheit, bemofratische Regierung u. bgl., welche Ausbrude er, Dunber, nicht billigen tonne, inbem wir, (fagte Dunber), einen conftitutionellen Raifer und Thron, gefestiche conftitutionelle Sewalten , Freiheit und Regierung haben. Deffenhaufer nahm mit bem Bemerten jene Ausstellungen, baß er gerne Auftlarungen annehme, und es fich jum unerschutterlichen Grundfate gemacht, ber Stimmenmehrbeit feine Ansichten zu accomobiren, an, und als Dunber und bie Anwesenden gefragt, ihre Zustimmung außerten, anderte Deffenbaufer bas Concept nochmals lefend, alle von Dunber gemachten Ausstellungen. Das umgeanberte Concept übergab Deffenbaufer bierauf, unter ichmeichelhaften Teuberungen gegen ben Blakoffizier an Saazer, welcher foldes in bie Staatsbruderei beforberte bamit es den andern Tag zeitlich früh als Plakat angeschlagen werde, wie es auch geschab.

Der 12. October war einer ber folgenreichsten feiner Gefcichte, und bas Drangen und Treiben beim Ober : Commando außerorbentlich.

Mit heutigem Datum erschienen nachftebenbe Abreffen :

"Ertlarung. Die neuesten blutigen Ereignisse in Wien erinnern zu lebhaft an die Zeit der ersten französischen Revolution schauberhaften Andentens, daß sie nicht auch an den Terrorismus, an die auf dem Schaffote vergoffenen Ströme Blutes, und als Ende davon an die durch Militar-Despotie niedergebrudte Freiheit erinnern sollten.

Die Boller Desterreichs, Deutsche, Slawen, Magharen und Italiener, wollen bie Freiheit, die ihnen ihr guter Raiser freiwillig im vollften Rase ge-

währt hat, fie wollen jeboch bie mahre, die begludende Freiheit bes Friebens, nicht bie von entmenschien Syanen entweihte, von Stromen Blutes triefende Freiheit.

Um diese heiligften Guter zu retten, um ber Anarchie einen feften Damm entgegenzuseten, muffen alle Rationalitätsfragen in ben hintergrund treten, alle Bolter Desterreichs muffen gemeinschaftlich mit Bruberhand an ber Errichtung bieses Dammes arbeiten.

Seleitet von biefen Ansichten erklaren die Burger ber Stadt Eger, daß fie jur Bieberherstellung ber Ordnung, jur Erhaltung einer großen und mächtigen constitutionellen Monarchie im Ginklange mit Deutschland, ihren czechischen Brusbern bes Landes die hand reichen, ber Regierung aber gegen jeden ufurpirenden Gingriff willfahrig alle ihre Krafte zur Berfügung stellen.

Sie erklaren aber auch mit aller Entschiedenheit, baß, so wie fie in ihrer Liebe, Treue und Anhanglichleit zu ihrem constitutionellen Raifer nie wanten werben, fie als unerschütterlichen Fels, auf ben ber Thron allein sicher stehen kann, nur ben Reichstag anerkennen, beffen Beschlusse als Wille bes Bolkes zu achten sind. Jeber andere Boben ist wantenb, die Stürme würden ihn unterminiren, und bie blutigen Bogen ber Zeit über ben verwüsteten Bau babin brausen.

Sie erklaren baber, baß es Feigheit ober Berrath am Bolle, Berrath am Raifer ware, wenn jest bie Reprasentanten bes Bolles ben Reichstag verließen, bort ift ber Rampsplat, bort gehören sie hin, bort allein kann bie Anarchie bekampft werben. Eger, ben 12. October 1848.

Im Ramen ber gesammten Bürgerschaft. Der Bürger-Ausschuß: Dr. Köftler, m. p. Sorifgenber. 3. U. Dr. B. Are B, m. p. Schriftführer."

## "Sobe Reichsversammlung!

Gewitterschwangere Bollen jogen herauf an Desterreichs horizont — mit Bangen fühlten wir ihr eilenbes herannaben — fie haben fich furchtbar entlaben.

Doch Ihr! Manner bes Bolksvertrauens, stehet fest in bem Sturme, mannesmuthig blidet ihr felbst bem Tobe ins Auge, und Gure ftarte Sand wird mit Gottes Sulfe bas schaulelnde Boot, welches bas tostlichste Gut, die Freiheit tragt, in ben ficheren hafen geleiten.

Harret aus auf Suerem schwierigen Posten, lasset das Beispiel Jener, welche aus Gurer Mitte eilten, keine Rachahmer finden, denn nur Ihr allein in Gurer Bereinigung seyd es, welche die Giftpstanze der Reaction, so wie die Brandfackel der Anarchie von uns abwehren können.

Darum nochmals, harret aus fur bas Bolt, bas Such vertraut, ber Dant bes Boltes wird Guer Bemuhen lohnen, und ber Geschichtsschreiber Gure Namen mit golbenen Buchstaben in bas große Gebentbuch ber Menscheit einzeichnen.

Leitmerig, am 12. Oct. 1848. Im Ramen bes beutschen Bezirte-Bereines. (Folgen mehrere Unterschriften.) Dr. J. Strabal, m. p., Borfigenber."

## "Sobe Reicheverfammlung!

Die uns am heutigen Tage vom Reichstages Deputirten & ub om ir 8 l'i zugekommene Rundmachung eines hohen Reichstages vom 7. October I. 3. hat in ben herzen ber wahren Freunde der Freiheit einen so lebhaften Biederhall hervorgerufen, daß nur ein einziger allgemeiner Bunsch Alle beseelte, einen hohen Reichstag in seinem eben so hohen als schwierigen Berufe, den die verhängnis vollen Ereignisse des 6. Octobers ihm zuweisen, mit allen Kräften zu unterstügen.

Der Rationalrath bes Reszower Areises im Bereine mit ber Nationalgarbe bieser Stadt bittet einen hoben Reichstag, diesen Ausbruck ber aufrichtigsten Etgebenheit und bes glübenbsten Eifers für die Erhaltung ber schwer bebrobten Freiheit zu genehmigen, und über ihr Gut und Blut, wo es nothig senn sollte, in jebem Augenblicke zu gebieten.

Rzeszow, am 12. October 1848."

1

(Folgen mehrere Unterfcriften.)

## "Sober Reichstag!

Der permanente Ausschuß bes provisorischen Rarnthnerischen Provinzial-Bandtages ift durch die Energie und Thätigkeit, mit welcher hochselber in ben abgelaufenen, für unfere junge Freiheit höchst gefahrvollen Tagen das Staatsruber übernahmen, basselbe mit weiser Umficht und Rlugheit gepaart, mit Milbe und Festigkeit geführt, und dadurch jum Siege der guten Sache (!) wesentlich beigetragen hatte, tief ergriffen, und fühlt sich im heiligsten Interesse der Provinz verpflichtet, der hohen Reichsversammlung den tief gefühlten innigsten Dank auszubrüden.

Die hohe Reichsversammlung hat Europa, ja, ber ganzen Belt gezeigt, baß Desterreichs Bertreter in jedem Berhaltnisse die größten Gesahren nicht schemen, wenn es sich um Menschenrechte und Schutz des Bürgerledens handelt; die Lorderkrone, die dem hohen Reichstage badurch geworden, ist das Bertrauen der Boller Desterreichs, daß er wie bisher, so auch in Zutunft, in so lange ihr Geschick in seinen Handen ruhen wird, die aus Grund der kaiserlichen Zugestandnisse vom 13. März und 15. Mai gesußte constitutionelle Freiheit ungeschmälert erhalten, und jeden Angriff auf dieselbe mit unerschütterlichem Muthe zurückweisen werde. Der permanente Landtags-Ausschuß stellt sich ganz zur Bersügung der hohen Reichs-Bersammlung, und erklärt, daß er sich Ihren Beschüffen und Anordnungen unterwerse; zugleich zeigt er aber auch an, daß er bei ber dem Gesammt-Baterlande und der errungenen constitutionellen Freiheit drohenden Gesahr auf den 16. October d. I. den provisorischen Provinzial-Landtag zur Berathung über die zu ergreisenden Maßregeln einberusen habe.

Bom permanenten Ausschuß bes prov. Karnthnerischen Provinzial-Canbtages. Klagenfurt, am 12. October 1848." (Folgen bie Unterschriften.)

#### 18. October.

Grihner. — Perichte ber Verwaltungsraths Permanenz. — Gewaltsame Wegnahme von Wassen aus bem burgl. Beughause. — Resenhauser U. G. Obers Commandant und seine ad latus. — Jenneberg, Pecher, Wutschel, Frank. — Die Atepermäcker und Salzburger kommen an. — Abresse von Olmüt. — Windich: gräh's Proklamation. — Jekačic's Erklärung. — Wassen des ungarischen Miniskeriums werden reklamirt, das Volk hat ste aber genommen. — Paden empfängt die Arsaten mit Jubel. — Die kais. Armee füngt an Wien einzuschließen. — Per Gemeinderath warnt vor Angriss. — Messenhauser bestehlt die Jusammensschung eines Ariegogerichtes. — Ladikale Berichte; den Pauern werden Vorwürse gemacht. — In der Au Kansnensener. — Jekačič's Achreiben an den Leichstag. — Antwort daraus. — Abresse des Leichstages an Se. Majestät. — Jischbos bestehlt Spishtit zu arreticen. — Gemeinderaths Verhandlungen. — Aufrus der Polen. — Post-Conducteure werden abzureisen verhindert, die Post geht nicht ab. — Proklamation von Pohmens Abgesendreten. — Adresse von Komotan.

Rad Mitternacht ericbien ber Franffurter Abgeordnete Grian er, bemaffnet und mit einem befleberten Calabrefer bebedt, beim Ober-Commando, und erbffnete ben nachfolgenben Anbrang von Demotraten, Rabitalen, Journalisten und anderen Individuen, bie von ba an Reffenbaufer umfdwarmten. Grisner erbffnete bem Inspection babenben Blas Offigier Dunber unb bem Erpebitor Ca a ser, bağ im bemofratifchen Clubb eine gebeime Sinung fattgefunden habe, wobei magparische Abgesandte anwesend gewesen, baß über Dispositionen Beschliffe gefaßt worben seben, welche balbigft realisirt werben follen, baß es balb losgeben werbe u. b. gl. Dunber, bem Treiben ber limfturapartei abbold, tonnte es nicht unterlaffen. Grianer auf bas verbreches rifche bes graulichen Treibens, auf bie Schandthaten ber magparifchen Bartei aufmertfam au machen, woburch Grianer gewahr wurde, baf er fowohl in jenem Offizier, als auch in Saager teine Berfonen febe, die zu feiner Bartei gehoren. Befonders auffallend mar Grianer's Drobung, ben Blagoffigier Unterfteiner, ber aufalligerweise einem Ergbergoge abnlich fiebt, um jeben Preis vom Ober-Commando ju entfernen, worauf die beiben Anwesenden ver-Acherten, baß fie aus allen ibnen au Gebote ftebenben Rraften babin wirken merben, foldes zu verhindern, und bezeichneten berlei icanblice Infinuationen gegen einen lovalen Mann, wie Unterfteiner, als eine erbarmliche Berfolgungs: fucht ber Republitaner.

Morgens 2 Uhr. Es follen ungefahr 200 Grager angekommen fepn, aber noch 300 nachkommen, namlich Studenten, Arbeiter und Rationalgarben; bie meiften berfelben bewaffnet. Die noch ju Erwartenben haben einen anbern

Beg als die erstern genommen. Auch wurde berichtet, daß auf ber Mauer teine Kroaten mehr feben, aber bereits 12,000 andere Gafte angemelbet find.

4%. Uhr. Bom Stephansthurm. Ringsherum Ales ruhig. Bachfeuer fichtbar. Auf ber Lanbstraße wurde Sturm geläutet. — Man fieht neue Bachfener, bie man früher nicht gefeben, und zwar auf ber Simmeringer Saibe, gegen ben Prater zu.

5 Uhr. Ram bie Anzeige, bas auf ber Lanbstraffe allarmirt und Sturm gelautet wirb. — Die kaiferlichen Truppen fangen an fich zu bewegen.

Bwei schriftliche Anzeigen wurden in Form eines Protokolls gebracht, und zwar von brei Personen, die im Bella die'schen Lager waren, bann von Bella die Paffirscheine bekamen sich entsernen zu bürsen, nachdem sie einige Stunsben sestigehalten und grob behandelt wurden. Sie berichten, F. M. Bin bis char grat und bessen Sohn bei Bella die im Lager gesehen zu haben. Betbe Anzeigen sind bem Rationalgarde: Ober-Commando sammt den Passen der Berichterfatter überreicht worden. Die erste Anzeige war von Bolsgang Reuman und bessen Frau Rosalie unterschrieben, die zweite von Ludwig Foglar.

8 Uhr. Karl Seiß, Lieutenant aus heiligenftabt, melbete beim Ober-Commando, bag vor einigen Tagen 90 Mann polnischen Militars einquartirt wurden, und sogleich wieder abmarschiren und bie Montur guruck laffen mußten.

Ins burgl. Zeughaus tam auf die Rationalgarde-Sauptwache die Reldung, baß ein Student mit mehreren Arbeitern Baffen im taiferlichen Zeughause geforbert, und nachdem ihnen solche verweigert worden, die Drohung ausgestoßen, fich spater welche mit Gewalt zu verschaffen.

um 9 Uhr tam zu Baron Rothfcild ein Arbeiter mit einem Sewehr bewaffnet und forderte 5 fl. C. M.; in Folge der Berweigerung drohte berfelbe mit Gewalt. Auf Ersuchen wurde bas haus bes Barons mit sechs Garben befest.

10 lihr. Mibiginer Eugen Rolista, melbete bem Studenten Comitee und biefer bem Berwaltungsrath, baß fich in ber Alfervorstadt im Dreilauferhaufe ohngefahr 60 Polizeisolbaten befanden, welche erklären, daß fie Soldaten fepen, und als solche handeln muffen. Die bortige Rationalgarde bittet baher um Berstartung. Der Ueberbringer biefer Rachricht vom Studenten Comitee war Ernst Seblaczet.

Auf ber Hauptwache im burgl. Zeughause erschienen eine Menge Leute mit Anweisungen auf Sewehre, theils vom Nationalgarde-Berwaltungsrathe, theils von ihren Hauptleuten vidimirt, und es wurden ihnen von den fürzlich aufgegriffenen und ins burgl. Zeughaus eingebrachten Sewehren eine bedeutende Anzahl erfolgt, auch bei dem großen Andrange viele Baffen gewaltsam vom Bolte weggenommen.

11 Uhr. Anton F. Privatingeneur, wohnhaft in ber Brigittenau, melbete beim

Ober : Commando, baß zwei in ber Brigittenau wohnhafte Cheleute von ihrem Sohne, einem in ber Rennwegtaferne stationirten Artillerie-Corporalen, einen Brief erhalten hatten, worin ihr Sohn ihnen bekannt macht, baß die dortige Artillerie Befehl erhalten habe, die Kaferne zu raumen.

Des Morgens sesten Se. Majestät ber Raiser, in Gesellschaft Ihrer Majestät ber Raiserin, und Se. tais. Hoheit ber Erzherzog Franz Rarl sammt Sochstbeffen Familie die Reise auf ber Straffe über Lautschig, Telnig, und Sololnig an ber Olimüger Staatsstraffe u. f. f. auf dieser bis in das Rachtlager Bisch au fort. — Ein Bataillon Mazzuchelli Infanterie gab nur eine Strecke das Shrengeleite, bis Wisch au aber eine Division von Rengen Ruiraffieren.

Um 11 Uhr wurde in ber Stadt Allarm getrommelt, es hieß, bei ber Marger-Linie feb ein Schießen von Ginzelnen vernommen worden.

Am 13. 10 Uhr Bormittags waren im Ober-Commando Bureau wieder bie Bezirks-Chefs und Abtheilungs-Commandanten versammelt, und zum Ersstaunen aller Anwesenden wurde Messenhauser als vom Studenten-Comitee wieder zum provisorischen Ober-Commandanten gewählt, genannt. Unter den obwaltenden Zeitverhältnissen hatte Niemand den Nuth, dagegen zu protestiren. Diese Wahl wurde unter der Bedingung genehmigt, daß aus der Nitte der Anwesenden der Herren ad latus Nessenhauser beigegeben, die von allen Unternehmungen des Oder-Commandanten unterrichtet, und alle Nahregeln, bevor sie in Aussährung gedracht würden, von ihnen gut geheißen werden müssen müssen.

Die Bahl fiel auf Rajor Schaumburg, ber nicht zugegen war, auf Sauptmann Thurn und Legions-Commandanten Aigner.

Schaumburg, ber jest erfchien und von feiner Bahl horte, protestirte gegen felbe, wurde aber von allen Anwesenben berart bestürmt, baß er nicht zusruck treten tonnte.

Bon biesem Augenblide war nicht Ressenhauser allein Ober-Commandant; ber gesammte bemotratische Clubb regierte. Die Ritglieber biese Clubbs liefen ben ganzen Tag beim Ober-Commando aus und ein, und sprachen zu Ressenhauser blos in die Ohren. Becher ober Fenneberg sasen permanent im Borzimmer; alle bedeutenden Stellen wurden burch Ritglieder des genannten Clubbs, oder durch Polen besetz; die drei ad latus waren blosse Puppen. — Schaumsburg, der Ressenhauser dur Rede stellte, — und demselben als sehr gefährlich erschien, — wurde durch die Zuweisung des Kassen-Geschäftes, wodurch seine ganze Zeit in Anspruch genommen wurde, unschällich gemacht.

## Meffenbaufer's erfte Proflamation.

"An die gesammte Bollswehr der Stadt Bien und Umgebung. Rameraben! Dutch Ministerial-Erlaß vom 12, d. bin ich im Ginverftandniffe mit dem Reichstags-Ausschuffe jum pr. Rationalgarbe Ober-Commandanten für Bien und die limgebung ernannt worden. Der Ernst der Zeit, die Größe der Aufgabe der Bollswehr ist Jedermann jum klarsten Bewußtsehn geworden. Es sind iheure Errungenschaften, kostbare unverlesdare Güter, durch Sinheit, Entschlossenheit, begeisterte Hingebung und kalte Besonnenheit, gegen mächtige Gesahren zu behaupten. Unsere heiligen Ziele durfen nicht überstürzt werden. Friede, Ordnung, Heiligkeit des Sigenthums, Achtung des Gesehs und seiner versassungsmässigen Gewalten, unerschütterliche Bertheibigung des constitutionellen Thrones unter dem Banner volksthümlicher Freiheit, sind die unwandelbaren Triebsedern; meines Handelns.

Rameraben! In biefen Stunden, wo jeber Tag ein Blatt der Beltgefchichte füllt, ungerftorbare Dahnungszeichen für Chre ober Schanbe, für Erhabenheit ober Berachtung, trete ich var Guere mächtigen Reihen, um Guer volles, ehrendes Bertrauen ju geminnen. Bertrauen ist bie eine Salfte ber übergroßen Anfgabe.

Rameraben! Bersenten wir trube Erinnerungen in ben Strom bes Bergeffens! Seben wir einig, einig in bem erhebenben Gefühle eines burch glorreiche Anstrengungen freigewordenen Brubervoltes! Ginigleit macht start.

Wien, am 13. October 1848.

28. Reffenhaufer, m. p. prov. Ober-Commanbant."

Dieses Platat bilbete ben Anfang jener Plataten-Armee, welche Meffenhaufer — im wahren Sinne bes Bortes — als Feldherr commandirte, — wahrend zu gleicher Zeit von ihm seine bombastischen Erläffe in allen Zeitungen und an allen Schen, dann oben erstere und unten Rovellen ebenfalls von ihm, im Rabikalen erschienen.

Raum war Meffenhaufer an biefem Tage jum Ober-Commando ge-tommen, fo ließ er sich neu equipiren, und begann mit einer auffallenden Energte seine Funktionen. Der Inspektion habende Plat-Offizier Dunder, welcher Meffenhaufer die Racht zuvor aus dem Bureau gewiesen und dann deffen erstes Plakat abzeändert hatte, ernannte er zu seinem General-Abjutanten, — was aber Dunder, der die Rachinationen der Messenhauserlichen Partei mit Mistrauen betrachtete, nicht angenommen, vorschüßend — daß er kein geübter Reiter sey, und als Plat-Offizier durch Bahl der Leopolkstädter Sarden bienstleistend verkleiben wolle. Messenhauser hat diese Weigerung übel ausgenommen, und ohne Zweisel von Grigner instuenzirt, gegen den genannten Blakoffizier jede weitere Auszeichnung unterlassen.

An bicfem Tage ließ Meffen haufer ben ungarifden Unter-Staats-Sefretar Pulfty burch ben Orbonang - Offizier Sch .... mittelft eines Fiaters zu fich entbieten, und berfelbe fam auch wirklich zum Ober-Commando, wofelbft beibe über tommenbe triegerische Demonstrationen bas bisherige Ginverständniß fortspanen.

Meffenhaufer organisirte eine Feldabjutantur, ein Generalstabs-Bureau, ein Artillerie-Obercommando, und besetzte diese Abtheilungen mit Personen, die Riemand in der Rationalgarde kannte, zu welchen man daher auch bezüglich ihrer politischen Gesinnungen kein Zutrauen haben konnte. Der Platz-Jauptmann du Beine berief sammtliche Platz-Ofstziere, um sich mit denselben über die Stellung zu berathen, die sie bei die sem nicht aus der Bahl der bewaffneten Behrkörper entstandenen, sondern willkührlich zusammengesetzten Ober-Commando und Stabe zu nehmen gebenken.

Der weitere Umftand, daß die, so zu sagen hergelaufenen Mitglieber bes neuen Ober- Commando immer in Geheim verlehrten, bann versiegelte Besehle austheilten, welche die Plag-Offiziere in Bollzug segen sollten, machte die Stellung der letztern beim Ober- Commando mit jeder Stunde verantwortlicher und verhafter.

In Berückschigung biefer Thatsachen und in Folge dieser Zusammentretung, verfügten sich bu Beine mit sammtlichen Play-Ofsizieren noch benselben Tag zum Ober-Commandanten Messen hauser, und dieselben erklärten einstimmig, ba sie von ihren Bataillons zu diesem Dienste gewählt, daher die Männer des Bertrauens, und für ihre Handlungen auch denselben verantwortlich sind, so können sie es nicht über sich nehmen, Besehle zu übernehmen und in Bollzug segen zu lassen, die ihnen nicht früher bekannt gemacht werden, und erklärten sich überhaupt nur zu jenen Diensten bereit, welche mit den für die Play-Ofsiziere, von dem früheren prov. Ober-Commandanten Stellvertreter, General-Abjutanten Streffleur, hinausgegebenen Instructionen in Ginklang sind, und stellen sich überhaupt nur unter den unmittelbaren Besehl des Ober-Commandanten selbst.

Diese Erklärungen machten auf Meffenhaufer, sowohl wie auf bie sämmtlichen von ihm neu ernannten Abtheilungs-Chefs einigen Sindruck, worauf sie sich mit ihren eigenen Kreaturen nach Willtühr, ohne aller Rücksicht, zur Bollziehung ihrer Befehle versahen, und es entstand nach und nach ein heer von Abjutanten und Ordonanz-Ofsizieren beim Ober-Commando, wie es ber später folgende Personalstand des Nationalgarde-Ober-Commando ausweiset.

Bur Charafteristif ber Sehäßigkeit und bes Ristrauens, welches schon Anfangs ber October-Tage unter ben Coriphaen bes Rationalgarde Dber Commando felbst herrschte, und wie sehr bieselben bemüht waren, sich mit eigenen Kreaturen zu versehen, mag ber Beleg bienen, daß bu Bein e breimal ben Auftrag erhielt, ben Plag Dfizier August Untersteiner, aus Ursache, daß bers selbe t. t. Hofburg Beamter sey, und man baber von Seite ber wechselnden

Ober-Commandanten gegen seine Gefinnungen Riftrauen hege, vom Plag-Dienste beim Ober-Commando du entfernen.

Rur burch die erfolgte Erklarung bu Beine's, worin berfelbe entschieben vom Plag : Ofsizier Dunder unterstügt wurde, daß dem Ober - Commando nicht das Recht zustände, einen gewählten Plag : Ofsizier willführlich und ohne einem vorausgegangenen Bergehen seines Postens zu entsehen, gelang es, ben loyalen Untersteiner im Plag-Dienste zu erhalten, welches für den Dienst im Interesse der guten Sache um sonöthiger erschien, als derselbe angewiesen war, sich im Rapport mit dem in der l. l. Hofburg permanent sich aufhaltenden Plag und Ordonnang-Ofsizier von Seidt zu erhalten, um dadurch seiner Losal-Renntuisse wegen den übrigen Plag-Ofsizieren bei der Ueberwachung der Hofburg und der übrigen kaiserlichen Gebäude zc. zc. ersprießliche Dienste leisten zu können, welches sich nach dem Laufe der Geschichte auch als zweckmäßig herausgestellt hat.

In Folge biefer Erklarung und bem mehrmaligen entschiedenen Auftreten ber Plag Difiziere Dunber, Player und Bafbuber, muß wohl bie Ursache gewesen sehn, baß bas Plag-Offizier-Corps gleich im Beginne bes neuen Ober-Commando fic Respekt zu verschaffen wußte.

Der Juristen-Sauptmann But fchel begann ein mobiles Corps zu organ!s firen, ebenso Dr. Gustav Ritter von Frant ein mobiles Arbeiter-Corps.

Am 13. paffirten bas Infanterie-Regiment Ceccopieri mit 2 Bataillons und bas Grenabier-Bataillon Ferrari, unter General-Major Rarger, bei hainburg über die Donau und vereinigte fich mit den Truppen des Banus, daher der früher projektirte Rückjugsplan aufgegeben, und in einer Stellung am Biener Berge die weitere Berftarkung abgewartet wurde.

Der Banus nahm bemnach sein Hauptquartier in Rothneufiebl , und schob seine Bortruppen zur Beobachtung ber Ungarn bis an die Leitha vor \*).

Rachdem am 13. Oktober die Sigung des constituirenden Reichstages vom Präfibenten Smolt a eröffnet wurde, verlas der Abgeordnete Pillersdorff aus dem Hauptblatte Rr. 88 der Prager-Zeitung vom 11. October die von mehreren Reichstags Abgeordneten daselbst zur Beröffentlichung gebrachte Aufforberung, sich zu einer Besprechung über die zur Sicherung der parlamentarischen Berhandlungsfreiheit und der ungefährdeten Eristenz des constituirenden Reichstages im Interesse der Gesammtmonarchie zu treffenden Raßregeln am 20. Oktober 1848 zu Brünn einzusinden. (Siehe Seite 277)

Die hierauf von bem Abgeordneten Pillersborff gestellten Antrage folgenben Inhalts murben burch Befchluß angenommen:

<sup>\*)</sup> Unter ben vielen Broschuren uber bie Ereigniffe im October ift jenes von 20 Seiten bit Commer in Wien erschienene kleine Werkhen, von einem Militar, in militarifcher hinficht bas einzige gebiegene — ohne Lugen. Dr.

"Der Reichstag hat auch unter ben Greigniffen ber letten Tage feine Berasthungen mit Beobachtung aller legalen Formen nie unterbrochen."

"Er ift bie einzige legale, conftituirenbe und gesetzgebenbe Autoritat."

"Die überwiegende Rehrzahl hat, ihrer Pflichten eingebent, ihre Plage nie verlaffen, und wird ihre Aufgabe, ohne fich burch irgend ein hinderniß barin beirren zu laffen, ununterbrochen fortseten."

"Der Reichstag hat alle abwesenden Mitglieder aufgefordert, ungefaumt ihren Berpflichtungen gegen ihre Committenten und gegen die Gesammtmonarchie nachzukommen; diese Pflichten konnen nur hier im Sige des Reichstages erfüllt werben."

"Jeber Bersuch von Abgeordneten ober andern Individuen, fich an einem anderen Orte zu versammeln und Beschläffe (?) zu fassen, welche nur dem Reichstage zusteben, ift ungesestlich und ungiltig."

"Der Reichstag erklart baber auch jebe Aufforderung zu biesem 3wede (?) als null und nichtig, protestirt vorhinein gegen alle allfälligen Beschlusse und macht die Urheber und Theilnehmer an benselben für alle Folgen verantwortlich."

"Das Ministerium wird aufgeforbert, biesen Befchluffen fogleich bie aus- . gebehntefte Publicität auf ben geeigneten Begen zu geben."

Diefer Reichstags-Beschluß ift mittelft Plataten veröffentlicht worben.

Abgeordneter Breftl wurde burch abfolute Stimmenmehrheit jum erften Bice-Brafibenten gewählt.

Der Abgeordnete Sou felta, Mitglieb ber permanenten Sicherheite: Commiffion, erftattete im Ramen berfelben folgenden Bericht:

Die unrichtigen Rachrichten, welche insbesondere in ben Provinzialblattern fich über die hiefigen Zustande verbreiten, im Segenhalt mit der trog der in größter Ausbehnung veranlaften Bewaffnung der Bevöllerung in Bien herrschen, die Sicherheit und Ordnung haben die Commission bewogen, durch eine Proflamation alles öffentliche und Privat-Gigenthum dem Sdelfinn der Bevöllerung Wiens anzuvertrauen.

Die Commission hat im Sinvernehmen mit bem herrn Minister bes Innern beschlossen, bağ von ben für die hiesigen Sewerbtreibenden von der hohen Kamsmer votirten zwei Millionen, vorläusig zweimalhundert tausend Gulben C. M. zur Unterstügung der jest unter Baffen stehenden Bewohner Biens an die Gemeindelassa verabsolgt werden; dieser Beschluß wurde vom hohen Reichstage einstimmig genehmigt.

Die Sicherheits Commission ließ es sich zur Schonung ber Kräfte für bie entscheidenben Augenblide besonders angelegen sehn, die Rampflustigen vom Angriffe abzuhalten, dieß um so mehr, als ein Angriff mit ben Bersuchen unvereinbar ware, burch an Se. Majestät abgesendete Deputationen eine frieb-

liche Ansgleichung einzuleiten, es wäre dieß unvereinbar mit der offenen redlichen Sandlungsweise, welche sich die Commission mit Beseitigung aller Doppelsinnigsteit zur Aufgabe macht. Die Commission habe übrigens für den äußersten Fall Sorge getragen, und kann die Beweise aufrichtiger Theilnahme der Provinzen berichten. Aus Salzdurg sind 36 Studierende mit 2 Prosessoren angelangt, aus Steiermark 500 Studierende, Rationalgarden und Arbeiter, welche nur unter bedeutender Gesahr auf der Südbahn anher gelangten, und die Bersicherung ertheilten, daß weitere Schaaren nachzusommen, in Wien zu siegen und zu sterben bereit sehen. Sine Deputation der Rationalgarde der Stadt Olmüß überzreichte der Commission eine an den hohen Reichstag gerichtete Abresse, dd. Olzmüß 11. October 1848, welche die Uebereinstimmung mit den erlassenen Aufsorderungen des hohen Reichstages, das volle Bertrauen und das Einstehen mit Sut und Blut für die Beschlüsse des hohen Reichstages ausbrückt.

"Hoher Reichstag! Abermals hat Biens tobesmuthige Begeisterung für ben Sieg mahrer Boltsfreiheit über ihre mit Schlauheit und Racht gewaffneten Feinde erfolgreich gestritten und von bem gesammten Staate die brobende Schmalerung aller Errungenschaften bes glorreichen Rarz und Rai abgewendet.

Der gefammte Staat blidt nur vertrauensvoll auf Diejenigen von Guch, Bertreter bes souverainen Bolles, welche ben großen Augenblick richtig erfasten und mit Klugheit und Kraft handelten, wo jedes Zogern namenloses Unglud im Gefolge baben mußte.

Reuerbings hat eine freiheitsfeindliche Umgebung ben Monarchen aus Guerer Rabe hinweggeführt, um ben Burgertrieg, ber in Wiens Mauern wuthete, auf ein noch ausgebehnteres Schlachtfelb zu verpflanzen.

Wie in ben Tagen bes Mai, wird es an Berfuchen nicht fehlen, alle Brüber Defterreichs mit Bien, ja noch mehr, mit bem felbstgewählten Reichstage zu entweien.

Alles geht bem unabwendbaren Berberben entgegen, wenn nicht um Euch, seine Bertreter, bas ganze Boll fich schaart. Auch wir wollen treu ausharren bei Guch und barum richten wir biefe Borte an Guere Bersammlung.

Euer Aufruf stellt das Wohl und die Freiheit des Baterlandes, die Unverletilichteit des constitutionellen Thrones und Guerer Beschlusse unter den Schut ber Bolfswebr.

Die Boltswehr von Olmug, die fich seit fleben Monaten mit Wien aufrichtig verbrüdert fühlt, und freiheitsfeindliche Lodungen zurückzuweisen entschloffen ift, nimmt auch jest keinen Augenblick Anstand, ihre aufrichtige liebereinstimmung mit Gueren Aufforderungen zu erklaren.

Auch Dimug wird nicht zurudbleiben, wenn es gilt bem Siege bes Seiftes, ber Defterreich frei gemacht, Borfchub gu leiften.

An Guch ift es nun , baß biefer Beift unbeirrt fein großes Wert bem beißerfehnten Biele guführen tonne.

Benn Ihr, versammelte Bollsvertreter, mit der jüngst bewiesenen raschen Entschlossenheit den staatlichen Reubau, von welchem Millionen heil und Segen erwarten, schleunigst fordert, und auf die unerschütterliche Grundlage echter Democratie feststellt, könnt Ihr die sicherste lleberzeugung hegen, das nicht nur wir, sondern alle jene Millionen mit und für Such und Suere Beschüffe mit Sut und Blut einzustehen bereit sind. Olmus, den 11. October 1848.

Der Rationalgarben-Bermaltungsrath."

Diefe Abreffe murbe vom Abgeordneten Schufella verlefen, und gleich ben vorausgegangenen Mittheilungen, mit großem Beifalle aufgenommen.

Die Deputation ber Stadt Olmus hatte eine gebruckte Kundmachung bes Olmuger Kreisamtes, ddo 11. October 1848, und eine im Ramen bes tommansbirenben Generalen in Bohmen, Fürsten Windischaft, vom Festungs : Commando in Olmus erlassen gebruckte Protlamation, dd. Olmus, 11. Oct. 1848 mitgetheilt, welche beibe vom Abgeordneten Schuselle vorgelesen wurden.

"Annbmachung. Rach einem so eben eingelangten Schreiben bes f. t. Mahrifch - Schlefischen Lanbes - Prafibiums vom 10. b. M., 3. 6256 werben Se. Majestat ber Raifer auf einige Zeit bas hoflager nach Olmus verlegen.

"Sievon beeilt man fich bie Bewohner biefer Sauptstadt in bie Kennt: niß zu feten." Olmüter f. f. Rreikamt am 11. October 1848.

Mercanbin, m. p., t. t. hofrath."

# Proflamation.

"Die lesten Ereignisse in Wien beweisen leiber einen Zustand boswillig hervorgebrachter Aufregung, welche alle Ordnung stört, ben Gesehen Trot bietet, und es unmöglich macht, Berfassung und Gesehe angemessen auszuarbeiten und bas Sigenthum zu sichern. Dieser Zustand erfordert im Interesse eines jeden Staatsburgers eine balbige Beendigung, die nur durch fraftige Maßregeln herbeigeführt werden kann. Die zu diesem Zwecke getroffenen militärischen Borkeherungen sollen daher keineswegs die von Gr. Rajestät unserem allergnädigsten Raiser verliehenen Rechte schmälern oder rückgängig machen, sondern im Gegensthelle jeden Einzelnen im Genusse berselben, und den Staat vor Anarchie schüten.

Ich forbere baber alle rechtlich Dentenden auf , jedes hier fo unbegrundete Diftrauen zu befeitigen, und burch rubiges Berhalten die zur Forberung bes allgemeinen Bohles unumgänglichen Dagregeln nicht zu ftoren.

Olmug, am 11. October 1848."

"Im Auftrage Gr. Durchlaucht bes commandirenben herrn Generalen in Bohmen , Fürsten Bin bifc aras.

Sunftenau, m.p.

v. 23 y 8 3, m. p.

F. M. & und Feftungs-Commandant.

General-Major."

3wei telegraphische Depefchen find eingelangt folgenden Inhalts :

"Se. Majestat ber Raifer werben am 14. bieses in Olmug eintreffen.", Bon Dr. & bin er aus Brunn: "Brunn ist nach meiner lleberzeugung völlig ruhig. Lazansti hat 200 Garben sammt Must als Sprenwache zum Raiser nach Sellowis geschickt; er hat also ihrer offenbar genug. Mayer und bie andern Rahrer find zum Raiser."

Die britte eingelangte telegraphische Depesche enthielt bie Anfrage Dr. Lohn er's: "Ift ber Reichstag noch vollzählig?" — welche entsprechend beantwortet wurde.

In Berfolg ber mit dem commanbirenden Seneralen, Grafen Au er 8 per g, eingeleiteten Correspondenz, und die an Letzteren ergangene Aufforderung als Commandirenden, ben Ban Jella did zum Abzuge aufzusorbern, verliest ber Abgeordnete Schuselta die mit Schreiben al. Inzersborf, 12. October 1848, bes Grafen Auersperg mitgetheilte Antwort al. Roth-Rensiedl, 12. October 1848, bes Ban Jella did.

"An Se. bes f. f. herrn Finanzministers Baron Rrauß, Excellenz! Im Rachhange meiner gestrigen Erwieberung habe ich die Shre, Suer Excellenz in der Rebenlage die so eben erhaltene Antwort des F. R. L. und Banus von Kroatien, Baron Jellacio, hinsichtlich des demfelben bekannt gegebenen Ansinnens Suer Excellenz zum Abzuge mit seiner Armee, ergebenst zu übermitteln. Inzersborf, am 12. October 1848. Graf Auersperg, m. p.

"Seiner bes herrn commanbirenben Generalen in Rieber-Defterreich, Felb. maricall-Lieutenants Grafen von Auersperg, Greelleng.

Sauptquartier Roth-Reufiebel am 12. October 1848.

In Erwieberung ber geschätten Mittheilung vom 11. biefes habe ich bie Stre, Gurer Ercelleng Folgenbes zu eröffnen:

In meinem mir geworbenen Auftrage handelnd brachten es die Rudfichten auf rein militarische Operationen mit fich, baß ich mich mit ben mir anvertrauten f. f. Truppen ben Granen bes Eraberzogtbums naberte.

Dort erfuhr ich die unseligen Ereigniffe bes 6. Octobers zu Bien. Daß selbe auf meine weitere Marschrichtung Ginfluß nehmen, und meine jegige Stellung verursachen mußten, werden Guer Ercellenz selbst nicht verkennen, und bieß um so weniger, als ich als kaiserlich öfterreichischer General eine t. t. öfterreichische Armee commandire, und in t. t. Landern kein Frembling sehn kann.

Bellacie, m. p. F. Dr. & und Ban."

Schlieflich theilte ber Abgeordnete Schufe lea Ramens ber Commiffion mit, bağ vor einer halben Stunde eine Deputation aus bem ungarischen Lager bie Commiffion um einen Geleitschein in bas Lager bes Commandirenben, Grafen

**₹. M**. L."

Au er 8 p er g, zur Uebergabe einer Depesche bes Commandirenden der ungarischen Armee ersucht, und daß bieser Geleitschein ertheilt, wie auch die nöthige Bedeckung bieser Deputation mitgegeben wurde. Die Mittags Sigung des Reichstages dauerte von 11 bis 1 Uhr.

Um halb 1 Uhr Mittags erschien auf ber Hauptwache im bürgerlichen Zeughause Franz Krutiner, und produzirte eine vom Reichstags-Ausschuße vibimirte, vom ungarischen Ministerium ausgestellte Legitimation, daß die sämmtlichen ausgegriffenen und ins bürgerliche Zeughaus eingelieferten Gewehre Sigenthum des ungarischen Ministeriums sehen. Hievon wurde sogleich die Meldung
an den Berwaltungsrath der Nationalgarde mit der Bitte gemacht, Weiteres
über die Gewehre zu erstatten. Zugleich wurde mit der Bertheilung der Gewehre
eingehalten, dann aber des übermäßigen Andranges wegen und über Erstärung
des Franz Krutiner, daß das ungarische Ministerium gegen die weitere Bertheilung der Gewehre keinen Anstand nehme, und sich seinerseits den Ersat
suchen werde, mit der Bertheilung fortgesahren.

1 Uhr. Garbe Suschonit vom 6. Bezirt, 9. Comp. tam von Baben und berichtete dem Ober-Commando, daß auf der Gloggniger-Bahn die Schienen aufgerissen, und die Bahn nur theilweise fahrbar ist. In Liefing haben 1000 Kroaten mit 4 Kanonen gelagert. An ihrer Spige ein General. In Speifing sind 1500 Mann. Die Armee zieht sich von Roth-Reusiebl nach Schönbrunn. Inzersdorf am Wienerberge ist entwassnet. Baben hat 1000 Laib Brod, 200 Eimer Bein, 60 Mehen hafer und 50 Stück Bieh an die Kroaten geliefert, und die Einwohner haben die Kroaten als ihre Befreier mit Jubel empfangen.

1 1/2 Uhr. Commandant F... bei St. Mary berichtete an das Studentens-Comitee: Wir sind rings von Kanonen und Militär umrungen. — Links an ber Donau Grenadiere. — Auf der Simmeringer Hales voll Kroaten. — Beiter hinauf mehrere Geschüße, und um den Kirchhof Kirailleurs. — Wir haben nur 4 Kanonen, wenig Mannschaft, und noch weniger Munition, sind aber Alle entschlossen, und bis aufs Aeußerste zu vertheibigen. Soeben reitet ein Parlamentar hinaus. Bis zur Rücklehr desselben ist das Kleingewehr-Feuer eingestellt.

Gin zweites, ben Angriff bes Militars abrathenbes Blatat :

"Mitburger! Es verlautet, daß von Seite ber Garben ein Angriff auf bie vor ben Linien stehenben Truppen beabsichtiget werbe. Mitburger! Bebenket bie Folgen eines solchen Unternehmens. In unserer gefährlichen Lage ift Borsicht, Sinigkeit und Sinheit in allen Maßregeln eine Lebensbedingung für jeden Erfolg. Bereinzelte unvorbereitete Angriffe können kaum einen günstigen Erfolg haben, sie mussen von einem Punkte angeordnet und geleitet werden. Wir mussen Alles vermeiben, den Truppen einen vielleicht erwunschten Anlaß zu einem Angriff zu

bieten, und uns bemnach fo lange als möglich befenstv verhalten. Rochmals, Mitblirger! Borsicht und Mäßigung! Hört ben Rath Jener, bie gewiß nur von ihrer Pslicht und von bem Bunsche für bas Wohl ihrer Nitburger geleitet werben. Wien, am 13. October 1848.

Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Die tampfluftigen Topographen und andere Personen bes Shelen'ichen Etabliffements wurden burch nachstehenbes Platat von ber Behrpflicht enthoben:

"Das Personale im Rebactions-Bureau und in der Druckerei der Wiener Zeitung ist vom Nationalgarben-Dienste befreit. Wien, am 13. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschuffe.

Dr. Fifchof, m. p. Obmann. Bacano, m. p. Schriftführer.
Reffenhaufer, prov. Ober-Commandant."

Ein Platat wegen Beiligfeit bes Gigenthums :

"Runbmachung. Alle öffentlichen Raffen, alle Bohlthatigteitsfonde und Inftitute, überhaupt alles öffentliche und Privat-Sigenthum ift mit völliger Beruhigung bem in ben schwierigsten Berhaltniffen so glanzend bewährten Sbelfinn bes Wiener Bolles anvertraut, beffen schoner Bahlspruch ift und bleiben wird: "Beilig ift bas Sigenthum!" Wien, ben 13. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschuffe. Dr. Fifchof, m. p., Obmann.

Frang & du felta, m. p., Schriftführer."

Am 13. October erhielt ber Play Sauptmann Baron bu Beine nachfobgenden fcriftlichen Befehl:

"Sie werben hiermit beauftragt, ein Kriegsgericht, an welchem Sie sich zu betheiligen haben, zusammenzusegen, und nah Bollzug besselben bie Anzeige an meinen Felbabjutanten Fenneberg zu machen. Dieser Auftrag ist unverzügelich zu vollziehen. Wien, am 13. October 1848.

Deffenhaufer, m. p."

Diesem Befehl gab jedoch der Play-Hauptmann nicht nur teine Folge, sondern erklärte schriftlich dem Ober-Commando, daß, nachdem er gleichzeitig auch Secretar im großen Berwaltungsrathe sen, von diesem schon früher mit dem Auftrage beehrt wurde, gemeinschaftlich mit neun anderen Berwaltungsraths-Mitgliedern ein Gesetz für die Rationalgarde zu berathen, welches auch dem Rinisterium unterbreitet worden, und in diesem genau die Art und Weise der Gerichtsbarteit für die Rationalgarde bezeichnet ist, so erscheine ihm eine berartige willsührliche Jusammensehung eines Kriegsgerichtes als unconstitutionell und als ein Eingriff in die Rechte der Rationalgarde.

Da aber bas Ministerium aus biesem Rationalgarde-Gefeg-Entwurf bie barin bezeichnete Zusammensegung eines Gerichtes für bie Rationalgarbe und beffen Berfahren provisorisch genehmigte, und unterm 12. October burch ben

Drud befannt gegeben hat, so wies ber Plat-Sauptmann unter Beilegung eines Exemplares biefes gebruckten Statuts, auf basfelbe hin, mit ber Erklarung, bas er sich biefemnach nur an einem Gerichte betheiligen konne, welches nach ben von ben Ministerium anerkannten Rormen zusammengefest sehn wurde.

Hierauf wurde bu Beine zum Feldabjutanten Fenneberg berufen, welcher ihm bedeutete, daß ungewöhnliche Greigniffe auch ungewöhnliche Maßregeln erforbern, und daß er, Fenneberg, somit selbst ein Kriegsgericht einberufen werbe, welches späterhin auch geschah, wie es der Tagsbefehl vom 23. October erweiset.

Rabitale Berichte brachten Folgenbes: "Die angstliche Spannung ber Semüther hat theilweise nachgelasseu, obgleich Allarm-Trommeln nicht ruhen, weil vor Kurzem erst bas Fenern bei ber St. Marger-Linie aufgehört hat. Menschen leben gingen babei nicht verloren. Die Unserigen hatten hinter ben Barritaben eine treffliche Position.

Die Aroaten sendeten uns einige Kartatschen-Ladungen, um ruhig die Kirchhofmauern verschanzen zu können. Die Maskirung gelang ihnen, weil zum Angriff tein Befehl gegeben wurde. Bon Seite der Aroaten sielen jedoch Mehrere. Sier wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, daß die Aroaten am Kirchhofe die Areuze (?) herausrissen, und damit Feuer machten. Richt einmal das heiligthum der Tobten schont die Garde der Camarilla in bloßen Füßen und zerrissenen Zwilchkitteln. Wir werden mit Guch Abrechnung halten! \*)

Die Klage wird immer lauter über die geringe Theilnahme unter ben öfterreichischen Bauern, an ben Gefahren, in welchen wir schweben. heute ging Rublich in Begleitung mehrerer Alademiler nach bem Tullnerfelbe ab, um ben Landfturm aufzubieten. Gladauf!

Der Rebacteur ber Bauernzeitung forbert hiermit alle Bruber Bauern feierlichft auf, bem Rufe Folge zu leiften, und bem bebrangten Wien zu halfe zu eilen.

"Bauern! Ihr habt uns beim Fadelzuge gefagt, daß ihr dießmal mit Rerzen, das nächste Ral mit Stugen tommt. Brüder! Ihr habt in unsere hande das Bersprechen gegeben, in jeder Sesahr Wien beizustehen. Freunde, Bauern! Wenn Ihr nicht wortbrüchig und ehrlos sehn wollet, so musset Ihr nach Wien kommen! Ihr durfet die Studenten und Nationalgarden, die Freiheit und das Recht nicht verrathen. Wir haben für Euch getämpst, wir haben Guere Unterthans-Berbande zuerst gelöst! Jest musset Ihr uns vergelten, was wir Cuch Gutes gethan; wo nicht, so sehd Ihr undankbar." \*)

<sup>\*)</sup> Jammerliche Berausforterungen!

<sup>\*)</sup> Der aute Dahler hat fich von ber Unterthans-Berbande Bolung noch gar nichts traumen laffen, ale fie ber Raifer icon ausgesprochen batte.

Der Ober-Commandant Braun von der Rationalgarde ging zur rechten Zeit ab. Es ward uns eben berichtet, daß 6000 Arbeiter am Semmering, geführt von einigen hundert wohl bewaffneter holzsnechte, nach Bien kommen wollten, aber vom Rationalgarde-Ober-Commandanten Braun die Erlaubniß dazu nicht erlangen konnten." — Das war sehr vernünftig von Braun. —

2 Uhr Rachmittag. Die 7. Compagnie bes 9. Bezirtes melbete beim Obers Commando: Es fep die Anzeige gemacht worben, daß Rachmittag bis 4 Uhr eine Rotte Proletarier kommen wird, um die Baffen in ben f. t. Stallungen, die sich in der Baffenkammer besinden, in Beschlag zu nehmen, daher Borfichts-maßregeln anzuordnen und zu ergreifen seben.

Gin Legionar brachte auf die Rationalgarde-Hauptwache im burgl. Zeugshause die Rachricht, daß die Kanonen bei der Marger-Linie fast ohne Bedeckung seben, und daß die dort stationirte Bedeckung total betrunken seh — angeblich vom — im Schwarzenberg-Garten aufgefundenen Tokalerwein. —

2'/. Uhr. Ungefahr 200 Mann Cavallerie ritten ber St. Marger Linie entlang ber Schwechat en carrière zu. Diefen folgen 8 Bagen Munition, 2 Beiwagen ohne Begleitung, nebft 4 Bagen mit Leuten, 12 Mann Cavallerie weiter zurud. Auch ber Bachposten ist abgefessen. Dieser wortliche Bericht wurde vom Stephansthurme bem Ober-Commando erstattet.

3 Uhr. Der oben gemelbete Parlamentar tam aus bem Jella či č'fcen Lager gurud.

3'/2 Uhr. Segen die kleine Erbberger-Linie rudten Grenadiere heran, welschen eine größere Truppenmasse mit Ranonen folgte. Lettere bilbete kurz barauf eine Rette von der Donau dis zum Franzosengraben. Bon der Marger-Linie wurde aus Ranonen hinaus gefeuert. Die Bieden war stark verbarrikadirt, die Rampstust der Behrmannschaft dieser Borstadt sehr groß; so daß deshalb abmahnende Barnungen vom Ober-Commando und Gemeinderathe erfolgen mußten.

4 Uhr. Emerich Tronbler, berittener Sarbe-Unteroffizier, ber so eben von Krems nach Bien ankommt, berichtete bem Ober-Commando, daß eine bebeutende Zahl kais. Truppen die Kremfer Brüde paffirt sey, und nach Bien marschire, auch auf heute noch 8000 Mann dort angemelbet sehen. Auch hat der Berichterstatter erfahren, daß ber Hauptangriff erst künftige Boche geschehen werbe. Die Bauern kommen uns in Wien nicht zu Hüsse, wenn sie keine vom Ober-Commando gesendete Anführer besommen.

5 Uhr. Sau ft er, Schriftführer im Studenten-Comitee, berichtete bem Ober- Commando: daß fich in ber Stuckbohrerei ein hauptmann befände, ber täglich ins Lager geht. — Auch habe er feit zwei Rächten besondere, ihm ganz frembe Lichtsignale auf dem Stephansthurme gesehen. Als heute in Bien Allarm getrommelt wurde, bemerkte berfelbe ganz oben auf dem Thurm ein weißes Tuch flattern.

6 Uhr. R. G.-Artillerie-Commandant Spighitl muß Schärpe und Säbel ablegen, und wird als Arrestant behandelt.

6'/. Uhr. Die Garben an ber Magleinsborfer Linie, bereits 30 Stunden nicht abgeloft, versagen ben Dienft. Auch foll schon eine Compagnie Garben aus ber Stabt "Rechtsum" gemacht haben.

6'/. Uhr. Bei Simmering stellt sich eine Escabron Cavallerie mit Ranonen in der Richtung gegen die An auf. Auch sielen in einem Zeitraume von 10 Minuten mehrere Ranonenschusse auf das Baldchen in der Au, worauf mit Flintenschussen geantwortet wurde. Bon der Seite der Regie siel ein Schus, und dieser wurde von mehreren Schussen, die von der Mauer des Friedhofs kamen, erwidert. Die Linie ist sehr schwach besetzt, das Militär zieht sich vom Lagerberge gegen das Belvebere.

7 Uhr. Erzherzog Franz Carl foll einen Courier gefenbet haben, baß Bella die und Auers perg nicht angreifen bürfen.

M.. Offizier vom 6. Bezirt, berichtet bem Ober-Commando, daß die Marger Linie in zu schwachem Bertheidigungszustand ware, und machte ben bortigen wachhabenden Garben Borwurfe, daß sie ihre Borftabte nicht besser zu sichern trachten.

In ber Abend-Sigung bes conftituirenben Reichstages trug ber Abgeordnete Schufelfa im Ramen ber permanenten Commiffion vor :

1) Gine telegraphische Depesche bohner 8, bes Inhalts: "Sohner ift noch gestern 10 Uhr Rachts nach Sellowis mit ber Depesche.

wilm 1 Uhr bei Fallenheim, nicht vorgelaffen worben. Berweigert Erzherzog, zuwegen? — es fen ihm schon befannt.

Die anderen Abgeordneten um 8 Uhr Rachts beim Kaifer, er las eine Abresse, fast gleich dem Maniseste vom 6. October, Lobsowis gab zwei Mal mündliche Auskünfte. Auersperg und Jella die würden nicht angreisen, nur sich wehren. Jella die fechte gegen Ungarn — es musse erst über ihn verfügt werden. Schriftliche Antwort, verweigert. Bitte um Antwort.

Rachrichten - marfchirt Binbifchgray alle feche Stunden ein Bataillon.

- 2) Eine andere kurze telegraphische Depesche, burch welche ber Kreishaupt: mann in Olmus um 3 Uhr Rachmittags anzeigt, baß Minister Beffenberg bort angekommen sep.
- 3) Ein vom Ban abgesandter Cavallerie-Offizier hat nachfolgende Busschrift gebracht:

Berichtigung. Soeben wird mir eröffnet, bag Dr. Rludy noch am 10. u. 11. Dct. im Berwaltungerathe erschienen und hierauf trant geworben fen. Dr.

"hober Reichstag! Aus ber Antwort welche ich geftern bie Gore batte, an Se. Ercelleng ben commandirenden Serrn Beneralen, Grafen Auer by er a, aus Anlaß einer von Seite bes boben Reichstages an benfelben gerichteten und ameifelsohne von bemfelben bereits ermiberten Bufdrift ju geben, wird ber bobe Reichstag bie Rotive, welche mich vor die Rauern Biens geführt haben, auver" laffig mit Beruhigung entnommen haben. Ich erlaube zu biefem nur noch bie bestimmtefte Erklarung biegu ju geben, baß es mir eben fo febr meine eigene innerfte lleberzeugung, als meine Stellung zur beiligften Bflicht macht, bie freien Inftitutionen unferes Baterlandes nicht allein nicht anzutaften, fondern mit allen meinen Rraften au ichuben. Dein jegiges Berbaltniß jur berrichenben Partei in Ungarn ift ja eben ber Beweis fur mein Streben nach Gleichberechtigung und aeseslicher Freiheit. Die Anarchie, die robe Gewalt ift ein Fluch für alle Bolfer, und biefe ju befampfen ift eines jeben Staatsburgers Pflicht, und in biefem Sinne biete ich mit aller Energie bes Billens und ber That, jeber gefetliden Gewalt meine hilfe an. Der bobe Reichstag erlaube mir am Schluffe noch bie Bemerkung, wie bedauerlich es mare, wenn bei einem etwalgen Ueberfcreiten ber ofterreichischen Granze burch die magbarischen Truppen bie Gegenb um Mien ber Schauplat eines blutigen Rampfes und Bien felbft ben Graueln eines verberblichen Rrieges Breis gegeben murbe, ben ich im Intereffe ber Menfcheit und bes öfterreichifchen Gefammtvaterlandes fo gerne vermieben, und einen Frieben . berbeigeführt wiffen möchte, ber auf feste Garantien gestütt im Stanbe mare, Rube, Ordnung, und gefehliche Freiheit, somit bas gludliche Gebeiben bes Rais ferstaates, und aller feiner Theile unter bem Szepter unseres conftitutionellen Raifers und Königs bleibend zu fichern.

Sauptquartier Roth-Reufiebl, am 13. October 1848.

Bellačič, m. p.

Relbmarfcall-Lieutenant und Ban."

Die permanente Commission habe barüber nach gepflogener Berathung folgende Abresse entworfen:

An Se. Excellenz ben herrn Banus von Kroatien, Ba on Jella & i &!
"In Erwieberung auf die Zuschrift Guerer Excellenz, läßt ber constituirende Reichstag burch seinen permanenten Ausschuß folgendes erklaren: Ge herrsche in Wien weber Anarchie noch robe Sewalt, sondern der Reichstag ist im Berein mit dem k. k. Ministerium bemüht, in Abwesenheit Sr. Rajestat des Kaisers, die gesetliche Ordnung aufrecht zu erhalten, und er wird hierin durch die vortreffliche Haltung des Bolkes mit glücklichem Ersolge unterstüht. Das außergewöhnliche unseres Zustandes besteht lediglich darin, daß das ganze Bolk in Wassen ist, und auch dieser außerordentliche Justand ist in der That ein natürlicher, weil sich das Bolk von Wien durch die kriegerische Ausstellung

zweier Armeen vor seinen Thoren bebroht sehen muß, um so mehr, als von ben Euerer Excellenz unterstehenden Truppen in den umliegenden Ortschaften sortwaffrungen ber bortigen Rationalgarden vorkommen, was offendar mit den Bersicherungen Euerer Excellenz, sich zum Schuse der freien Institutionen verpstichtet zu fühlen, im groben Widerspruche steht. Der Anmarsch Euerer Excellenz hat bereits den Rachzug einer ungarischen Armee zur Folge gehabt, welcher das durch ein in der Reichs-Bersammlung mit Acclasmation aufgenommene Schreiben des ungarischen Reichstags tund gegeben worden ist. Auch wir müssen des sehr bedauern, wenn die Umgegend Wiens der Schauplatz eines blutigen Rampfes würde, allein diese traurige Röglichsteit ist einzig und allein durch die Ankunft Eurer Excellenz veranlaßt, und muß daher der Reichstag die bereits durch das k. k. Rinisterium an Euere Excellenz gemachte Extlärung wiederholen, daß das einzige Rittel zur Bermeidung eines blutigen Conslictes und zur Beruhigung Wiens der Abzug des Eurer Excellenz Besehl solgenden Herres sehn kann."

"Bie sehr übrigens ber Reichstag auch seinerseits im Interesse ber Renschbeit und bes österreichischen Gesammtvaterlandes einen auf seste Garantie
gestüten Frieden wünscht, beweist die in der Reichsversammlung beschlossene Abresse an Se. Majestät den Kaiser und König, wovon Suere Ercellenz anliegend eine Abschrift erhalten." Wien, 13. October 1848 — welche nebst dem Jusay-Antrage des Abgeordneten Goldmark, den Ban Iella die aufmerksam zu machen, daß die Entwassnung der Garden in den um Wien liegenden Ortschaften mit den Bersicherungen, die freien Institutionen schügen zu wollen, in grellem Widerspruche stehe, — angenommen wurde. — Der Abgeordnete Borrosch verlas dann eine neuerliche Abresse an Se. Rajestät, welche ohne Abänderung angenommen wurde, des Inhalts:

"Eter Rajestät! Sin Zeitraum von nur brei Tagen liegt zwischen ber letten und ber gegenwärtigen ehrfurchtsvollen Abresse bes constituirenden Reichstages an Guere Rajestät, und bennoch hat seitbem jebe Etunde für Rillionen Staatsbürger, welche die ausopfernoste Liebe für Bolksfreiheit mit unerschütterlicher Treue gegen den constitutionellen Ronarchen und mit vollster Gerechtigkeits-Grzeigung gegen jede Rationalität Desterreichs vereinen, den dros henden Zerfall des Staates immer näher gerückt; denn nationale Birren durchkreuzen jedes der Freiheits-Berwirklichung und der Baterlandsrettung geweiste Streben. Es ist nun dahin gekommen, daß daß alleinige, leiber so lange unbeachtet gebliebene Mittel, Bölkerwünschen die gebührende Rechnung zu tragen, jeht inmitten der in Sturmeswogen aufbrausenden Fluthen der lette Hossnungsanker bleibt. Nur ein internationaler Bölker-Congreß des österreichischen Gesammtsvaterlandes, dessen Ibee zum heile Aller nur mehr durch die Racht der materiels

len Interessen und bes Bedürfnisse gegenseitiger Schirmung der Boltsfreiheit, wie der Rationalität brachte, verwirklichar ist; nur ein solcher Bolter-Congress bietet als lettes Rettungsmittel sich dar. Die Armee, deren Bestimmung es ist, das Baterland gegen auswärtige Feinde zu schirmen, kann noch manchen durch Bollerglück zu theuer bezahlten Sieg im gräßlichen Bürgerkriege ersechten, aber ein llebel nicht beheben, welches sie vielmehr vergrößern nuns, weil endlich die durch sie bekämpften übermächtigen Interessen in ihr selber sich geltend machen und sie in feindliche Geere spalten. Eure Majestät! Die Bölker vertrauen auch jest noch ihrem constitutionellen Monarchen und können nicht wollen, nicht glauben, daß Euerer Majestät liebevolles herz sich werbe abhalten lassen, auch den Bölkern zu vertrauen und einen Friedens-Congreß der blutigen Bassengewalt vorzugiehen.

Guerer Rajeståt erhabener Rame wird ein von den Herzen der Boller gebeiligter, ein unsterblicher sehn in der Geschichte, wenn Guere Rajeståt dieser bringenden Bitte des lopal vorgehenden Reichstages Sehör geden! Als wahr lopaler Reichstag darf er zu keiner Täuschung den unsreiwilligen Anlaß geden, und muß namentlich in Bezug auf das Königreich Ungarn, die mögliche Dentung auf das Entschiedenste ablehnen, als wolle der österreichische Reichstag als seind-liches Wertzeug denselben Zwecken dienen, welche bisher durch Wassengewalt in Ungarn angestrebt worden, und wodurch eben der Bürgerkrieg auch in den westlichen Kronlandern Guerer Majeståt aufzulodern beginnt.

Der constituirende Reichstag hat einzig und allein ben 3wed im Auge, bie Branbfakel des Bürgerkrieges zu löschen, um die dem Reichstage obliegenden Pflichten gegen die durch ihn vertretenen Bölker erfüllen zu können, und ben im constituirenden Reichstage vereinigten Provinzen jenen Bölkerverbrüberungsbund zu ermöglichen, der durch die Selbsterhaltungspflicht Aller geboten ist, wosern nicht die Rechte des erblichen Thrones der Bolksfreiheit, der Rationalitäten und die durch gemeinsame materielle Interessen bedingte Baterlandswohlsahrt gefährbet werden sollen.

Der constituirenbe Reichstag beschwört bemnach Guer Majestat auf bas Feierlichste, einen Friedens-Congreß ber Boller bes Königreichs Ungarn und seiner Kronlander, durch frei von ihnen gewählte Abgesandte unverzüglich in Bien eröffnen zu lassen unter Zuziehung eines internationalen Ausschusses, bestehend aus Abgeordneten bes konstituirenden Reichstages und unter Mitwirkung der beiben verantwortlichen Ministerien von österreichischer und ungarischer Seite.

Moge biefer Friedens-Congreß ben Anlaß bieten, mit thunlichfter Befchleunigung auch bas Combarbifch-Benetianische Königreich beizuziehen. Der Reichstag schließt seine ehrsurchtsvolle, loyale Abresse mit ber heiligsten Berficherung, baß er nur bas Gesammtwohl aller Bolterschaften bes öfterreichischen Kaiferstaates vor Augen hatte, ber innerhalb seiner Granzen ben internationalen Berhalts niffen Rechaung tragen mus, um ftatt bes unhaltbaren alten Staatsbaues einem neuen, ben burch taiserliches Bort garantirten Errungenschaften entsprechen ben burchführen an tonnen. Es ist der Moment eingetreten, wo noch Gerechtigkeit und Weisheit vielleicht eine nach verwüstenden Bürgertriegen zulest bennoch sich einstellende Rochwendigkeit zur Grundlage von Bölkerfreiheit und Bölkerglück machen tonnen. Der constituirende Reichstag legt somit das Wohl oder Wehe von Millionen Menschen Euerer Majestat an das, für sie gewis in Liebe schlagende Fürstenherz, und wird, wenn minder befangene Beurtheiler der Sachlage sich berathend zwischen Euere Majestat und den loyalen Reichstag stellen, wenn sie biese mit dem erblichen Ahrone und der Bolksfreiheit es gleich treu meinende Abresse zu einer vergeblichen machen sollten, sein Wirken dem Urtheile der Rachtwelt anbeimstellen.

Sott fegne Guere Majeftat und burch Allerhochstbero Entschluß bie Boller Defterreich."

Es wurde sodann bestimmt, diese Abresse burch eine Deputation abzusenben, und zwar auf Abgeordneten & a ffe r's Antrag von fünf Individuen, beren Bahl bem Borstande überlassen wurde.

Der Borstand benannte hiezu die Abgeordneten: Iohann hagen auer, Franz Bierzchlisti, Alois Fischer, Simon Turco und Karl Herzig. Die Reichstags-Sigung bauerte von 5 bis 71/2. Uhr Abends.

Rabitale Berichte: 71/2. Ab.,,Abermals tont die Allarmtrommel burch bie Straffen ber Stadt und ber Borftabte. In Fünfhaus und ben umliegenden Ortschaften junachst den Linien Wien's haben die Rroaten Bersuche gemacht, einzudringen. Sie find ernsthaft zurückgewiesen worden. Reitende Bothen und ein Jug Rationalgarde eilte im Sturmschritte in die Stadt, und holten zwei Ranonen. Die Garbe rückt auf ihren Sammelplägen zusammen, und harrt ber Besehle. —

Auersperg hat fein Lager im Umtreis ber Ortschaften Siging, St. Beith, Deibling ac. aufgeschlagen, er felbit gerubt in Schönbrunn an refibiren.

Seftern Rachts hatte unfere Garbe, welche ben Gloggniger Bahnhof befest hielt, mit plankelnden Kroaten ein Scharmugel. Bei heller Mondbes leuchtung näherten fich die Kroaten in Schwärmen, wahrscheinlich auf Plunberung (sic) ausgehend. Unfere Sarden feuerten von Fenstern und dem Damme auf sie herab; es sielen gegen 10 Kroaten (?) die von der Garde mitsgeschept wurden (sic). Unfere Besahung bestand ungefähr aus 300 Mann, und es siel Riemand, auch zählte man keine Berwundeten. \*)"

<sup>\*)</sup> So wie bie Rrogten.

7'/. Uhr. Reichstags-Abgeordneter & ohn er berichtete bem Ober-Commando, baß Se. Rajestat ben Befehl ergeben ließ, baß die f. f. Truppen nicht angreifen burfen.

7'/. Uhr. Plag.Offizier hoffmann berichtete bem Ober-Commando, baß einige Proletarier ibm bie Anzeige gemacht hatten, baß in ber f. f. Sewehrfabrik fich noch über 1000 Stud Gewehre, im Jahre 1848 gefertigt, im Reller befanden.

8 Uhr Abends. Lubw. Foglar, Dampffchifffahrtsbeamter, ertlarte beim Dber-Commando ju Protofoll, er feb geftern bon Sainburg nach Bref. burg, und beute wieber jurud nach Gifcament gereift. - Der Boftmeifter in Rifdament verficherte ibm, bag man ungebinbert nach Som e dat gelangen tonnte. Ginige Schritte binter Rifdament paffirte er einen Cavallerie - Borpoften, ber ibn ungehindert bis zu feiner Brigabe tommen ließ. Dort angetommen, verficherte ibn ber Oberft, falls feine Baviere in Ordnung maren, er ungehindert nach Bien tommen murbe. Er murbe jeboch auf einem Ummege über Roth : Reufiebl in bas Sauptanartier bes Banus Bella die estortirt. Dort wurde er vifftirt, feine Baffe für richtig befunden und unter bem Bormande, bag feine Baffen beanftanbet werben muffen, murbe er ins Stodhaus geführt, und bort mit anderen Gingebrachten unverbort gefangen gehalten bis beute Abend um 6 Ubr; bann wurden ihm bie Baffen weggenommen, und er mit ber Beis fung, nicht nach Bien ju geben, entlaffen. Seine Behandlung mar bie überführter Berbrecher. - Sierauf begab er fich nach Saufe au, jum ganbaut. wo er fich über bie Möglichleit bes Beitertommens ertunbigte, und nach erhaltener Austunft in Begleitung ameier Berfonen, bie ju felbem 3mede eintrafen. au den Linien begab, an der Linie von der Batrouille angehalten, auf den Buruf, guter Freund, ungehindert weiter gelaffen, und auf's Commando bes Slogg. niter Babnbofs geführt.

9 Uhr. Bon ber Stadt Tuln tamen einige Nationalgarben, und brachten für die Biener akademische Legion, für die Nationalgarbe und Arbeiter, einen Betrag von 12 fl. 51 fr. C. M. in baarem Gelbe, und Lebensmitteln zur Bertheilung unter biefelben mit, und es wurde folgenderweise Alles vom Studenten - Comitee und Berwaltungsrathe übernommen und auftirt.

| Drtschaften | Laib Brob | Degen Erbapfel.                 |
|-------------|-----------|---------------------------------|
| Tuln        | 317       | 80²/4                           |
| Langenrohr  | 29        | 25 <sup>1</sup> /.              |
| Baumgarten  |           | •                               |
| Asparn      |           | · 8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> |
|             | 34 :      | . 23                            |

| Drifchaften | Laib Brob | Megen Erbapfel. |
|-------------|-----------|-----------------|
| Stagsborf   | . 50      | 36              |
|             | . 10      |                 |
| Frauenhofen |           |                 |
| Freienborf  | . 49      | 141/4           |
| Jubenau     |           | 14              |

9 Uhr. Bier Offiziere ber Rationalgarbe tamen burch Ren-Berchenfelb geritten, und fagten ben Bewohnern, fie follen, wenn t. t. Truppen burchmarsichten, fie nicht beleibigen, und fie ungehindert paffiren laffen.

Rabitale Berichte: 9 Uhr Abends. "In higing wurde Abends geplandert "). In higing und Baumgarten werden die Garden entwaffnet. In Lainz, Speifing und Penzing find zu 20 Mann in Einem Zimmer einquartirt.

Der Angriff, ber von Seite ber Aroaten auf die St. Marger, Linie und die Borftabt Erdberg gemacht wurde, schlugen 4000 Arbeiter. \*\*) ab; die Gemeinde sandte ihnen zur Berpstegung Wein und Brod, und das Ober-Commando hin-länglich Munition.

Das Finanz-Ministerium hat dem Semeinberathe 50,000 fl. bewilliget. Alles Schlachtvieh von Florisborf bis Schloßhof wird nach Wien getrieben, um ben Feinden die Lebensmittel abzuschneiben, und die Stadtzu verproviantiren \*\*\*).

Bon heute an, hort fammtliches Glodengelaute auf.

Bom Stephansthurme wurde ein ungarisches Schiff gesehen. Man erwartet ftunblich die Antunft ber Ungarn.!!!!

Der frangofifche Gefandte hat ertlart, baß ihm ber Bombarbements-protest-Antrag burch bas Ministerium zulommen, bas überhaupt bas Bombarbement 24 Stunden früher ben Gefanbtichaften befannt gemacht werben muß.

Jella či č fceint bei Rlofterneuburg bie Donau paffiren zu wollen, unb fic gegen Brunn zu ziehen" +).

10 Uhr. S... von ber afabemischen Legion, sandte bem Ober-Commando die Anzeige, daß in Erdberg an der Kirchengasse bei der Stlavin, Barrikaden ges baut sehen, und spricht zur Bertheidigung derselben um Suffurs an; — berichtete ferner, daß der Feind, nämlich die t. t. Truppen, ungehindert, sowohl auf dem Rennwege als auch auf der Landstraße einrücken könne, und daß die seindlichen Tirailleurs sich gegen die Donau in den Prater gezogen haben.

<sup>\*)</sup> Die Leute bie baselbft gewohnt baben, wiffen nichts bavon! -

<sup>\*\*)</sup> Belogen wie gebruckt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Unfinn, als wenn fich bas Militar gerade von ba verschaffen mußte, was es bedurfte.

<sup>+)</sup> Er bat fid aber gegen Wien gezogen.

In ber Gegend ber Türtenschange find zwei große Lagerfeuer zu feben.

Rachdem Spighitl seine Berrechnungs-Geschäfte im t. Zeughause beenbei hatte, verfügte er sich ben 13. October Abends nochmals in das Bureau bes Ober-Commando, um bort seine Abdankung anzuzeigen, und die Erlaubnis zu seiner Abreise von Wien zu erwirken. Aber auf dem Wege dahin traf Spighitl einen Ordonanz-Offizier des Ober-Commando, der ihn in das Bureau des Generalstades beschied; in der Stallburg angelangt, unterrichtete ihn ein guter Freund von dem Zwecke der Borladung, indem er Spighitl mittheilte, daß der gegenwärtige Ober-Commandant Messen außer mit dem Borsage umgehe, Spighitl seiner Stelle als Rationalgarde-Artillerie-Commandant sorm-lich zu entsehen, und deshalb alle Offiziere der ihm feinblich gestinnten Bürger-Artillerie-) zu einer Sihung eingeladen habe.

Spishitl erkannte hierin ben zweiten Schritt in ber Berfolgung, die er von jener Partei wegen seiner mit ber ihrigen divergirenden Tendenz zu erdusden hatte, da sie ihn auch als Rationalgarde-Artikerie-Commandanten noch mächtig genug erachtete, um ihr hindernd in den Weg zu treten, somit benselben ganz außer Wirksamtelt segen wollte. Es ware dieß auch ohne dieser gewaltsamen Rastregel geschehen, da Spishitl herzlich froh war, aller weiteren Berandwortungen enthoden zu werden, und beabsichtigte freiwillig abzutreten; aber dennoch empörte ihn die schmachvolle Weise, mit welcher man ihn beseitigen wollte, und es kam zu lebhaften Auftritten, als Spishitl in das Bureau des Generalstades eintrat, und das Offiziers-Corps der Bürger-Artillerie zahlreich versammelt sah, ohne auch nur einen Offizier der Rationalgarde-Artillerie darunter zu sinden. — —

Rachbem Deffenhaufer - felbst auf Anrathen bes anwesenben und bafür gewonnenen Ministerialrathes Fifchof - Spighitl's Entsehung

<sup>\*)</sup> Als Spishitl am 12. jum Ober-Commanbanten gewählt war, wurde ein beim Ober-Commando unberusen anwesender Hauptmann, der früher Artillerie : Commandant werden wollte, als der ärzste Feind Splshitl's bezeichnet. Braver, redlicher, gutgesinnter, maltraitirter Spishitl! — Wer die vielen Käureien der bürgerlichen Artilleristen vor dem October und während des Octobers im Berwaltungbrathe, beim Ministerium, beim Ober : Commando und in der Dessentlichseit kennt, dem wird es nicht auffallen, wenn derselbe erfährt, daß der Bersasser von keiner Seite, als von einem der Jerren Artilleristen jest mit Abgeschmackheiten maltraitirt wird. Friede seh mit Euch! Lärm ist von Seite der ehemaligen Artilleristen vor dem Cohne, am 6. u. s. s. mit Ranonen genug gemacht worden; und wo ist der Rugen zu sehen? — Wahre Rachträge nehme ich, so wie auch etwalge, an mich gerichtete Berichtigungen sreubig auf; aber Prahlereien, wie jeng Blaha's in der Weiner Zeitung vom 1. März, kann ich nur bemitselben. —

von ber Stelle bes Rationalgarbe-Artillerie-Commandanten ausgesprochen, erflarte Spinbit I ber gangen Berfammlung, baß fie zu einer folden Sanblung nicht berechtiget fen, indem er burch die Babl bes gangen Corps der Rationalgarbe-Artillerie zu beffen Commandanten erhoben wurde, und nur auf biefem Bege wieber entset werben tonne. Als nun biefe Partei fab, bag es auf biefem Bege nicht gebe, Spisbitl gang zu befeitigen, fo griff fie zu bem letten Dittel. und ber oben aenannte Ministerialrath fprach im Ramen bes Minifters Spigbitl's Berbaftung aus,- Spigbitl prote ftirte bagegen, boch fab er bie Gemuther biefer Partei auf's Sochfte gegen fic erbittert, und er batte thatliche Beleibigungen au fürchten, weshalb er ber Sewalt nachgab und bas Zimmer verließ. Draußen erklärte er aber bem ihn begleitenden Saug, wie febr biefe Partei bei feiner Berfolgung ben Rechtsboben verlaffe, und Spisbitl baber nicht geneigt feb, fich verhaften zu laffen, fonbern fich verpflichte, falls es je zu einer Untersuchung über biese Auftritte kommen sollte, nich au ftellen. Saug ging bierauf von bem Borbaben - Spisbitl au verbaften - ab, und biefer eilte nach Saufe. Rach folden Szenen batte aber Spishitl nicht langer ju jogern, und verließ Wien am andern Tage, um nach Ling zu reisen, allwo er ohne weiters belaftigt zu werben fo lange weilte, bis bie Greigniffe in Bien ibm erlaubten wieber gurudgutebren.

In der Gemeinderaths-Sigung vom 13. October wurde Sterner's Ansuchen, jur Ernennung einer Commission, welche bie von Sepp verfertigten Ranber untersuchen foll, angenommen, und Ruben it und Burt b bazu bestimmt.

Raifer erstattete Bericht über seine Senbung jum General Mataufched, betreffend die Abholung der Militär-Effekten aus den Rasernen. Die Rote des Generals Matauschest wurde von dem Gemeinderathe dem Rationalgarde-Ober-Commando und dem Ministerium mitgetheilt.

Zwei Garben von Fünshaus machten bem Semeinberathe bie Mittheilung, baß bie Rationalgarben von ber Umgebung Wien's von ben Truppen bes Bans entwaffnet werben, worauf Marthrt's Antrag, baß bie einlaufenben Berichte von einer Commission geprüft werben sollen, ob sie so wichtig seben, baß burch bieselben bie Plenar-Sigungen unterbrochen werben, angenommen wurde.

Stifft berichtete bem Gemeinderathe, daß ihm beim Ausschusse bes hohen Reichstages nachfolgende offizielle Mittheilungen gemacht worden sehnen: Ban Jella čič habe sich in einer Rote an den Reichstag dahin geäußert, er wolle durchaus nicht die Constitution verlegen, sondern nur der Anarchie steuern; worauf der hohe Reichstag erwiedert habe, daß in Wien — teine Anarchie herrsche, und die allgemeine Bollsbewassnung bloß die — Folge seiner Annasherung seh, ferner: daß vom Abgeordneten Löhner eine telegraphische Depesche eingelangt seh, daß weder Jella čič noch Auersperg die Stadt ansgreisen dürsen.

Eine Buschrift bes Ober-Commandanten an.ben Gemeinberath bezüglich ber Berforgung ber Stadt Bien mit Lebensmitteln, wurde auf Fürften-bera's Antrag ber Approvifionirungs-Commiffion quaewiesen.

Auf S & 3's Antrag beschloß ber Gemeinberath, alle Leichen tragen an laffen, und bas Glodengelaute einzustellen, wovon bas Confistorium und alle Pfarren in Renntnis geset, bas Publitum aber burch Platate verständiget wurbe.

lleber Ansuchen bes Ober - Commando wurde an bie St. Marger Linie für tie Rämpfenden vom Gemeinderathe Proviant gesendet. Begen bem Berbieten bes muthwilligen Schießens, ber Ausstellung von Fleischarren, und der Berwendung bes Solges im Stadtgraben zu Barritaden, erließ der Gemeinderath eine Rote an das Ober - Commando um Abstellung dieser Unssüge. Lieber einen Antrag wegen Errichtung von Berbandplägen wurde vom Semeinderath beschlossen, dies ber medizinischen Fakultat zu überlassen.

Splve ster zeigte bem Gemeinberathe an, baß nach eingeholter Aufeklarung ber französischen Gesandtschaft Correspondenzen mit den Reptasentanten fremder Mächte, nur burch das Ministerium des Aeußern zu pflegen sind, wornach der Gemeinderath beschloß, die unmittelbar an die französische Gesandtschaft gerichtete Rote wegen einem Protest gegen ein allfälliges Bombardement der Stadt, derselben durch das Ministerium der answärtigen Angelegenheiten mittheilen zu lassen.

Ferner setzte ber Semeinberath eine Commission zusammen, welche ble Kaserne in der Alfervorstadt zu durchsuchen, Munition und Baffen in Beschlag zu nehmen, und sodann die Semeinderathe. Siegel an die Thore anzulegen habe.

Die Mitglieber ber Approvisionirungs-Commission wurden von ber Permanenz im Gemeinberathe befreit, die Commission felbst aber durch bie Semeinberathe Sen alb, Burth und Pract verstärft. —

Brand me per's Antrag, daß die Doctoren ber Medizin und Chirurgie mit eigenen Abzeichen verfeben werben follen, um in Zeiten ber Gefahr ungehindert paffiren zu tonnen, wird vom Gemeinderathe angenommen, die Bahl bes Abzeichens aber ber medizinischen Fakultat überlaffen.

Die Semeinberathe Mannert, Roch, Funt fuchten um Arlaub an, Langer und Bob legten die Stelle als Gemeinberathe gurud; wurde bewilliget, und gleichzeitig befchloffen, bağ vom Gemeinderath bie Beit, wann bie neuen Bahlen auszuschreiben find, spater bestimmt werbe \*).

<sup>\*)</sup> Siehe herrmann's Antrag bezüglich ber auszuschreibenben Bahlen.

Dem Semeinberathe wurde bie Anzeige gemacht, daß die Bewohner mehrerer Gegenden um Tuln eine Sammlung von Lebensmitteln veranstaltet haben, welche bereits hier eingetroffen find, und jugleich wurde auch ein Betrag von 12 fl. 51 fr. C. M. übergeben.

Die Lebensmittel wurben ber Approvisionirungs- Commission jugewiesen, und beschlossen, ben betreffenden Gemeinden öffentlich burch bie Biener Zeitung ben Dant auszusprechen.

Sin Borfchuß von 183 fl. 20 fr. C. M. jur Erhaltung unbemittelter Sarben wurde vom Gemeinderathe bewilliget, und gleichzeitig beschloffen, fich mit bem Ministerium ins Sinvernehmen ju segen, daß die Sarben auch dann ben ihnen zugesicherten Betrag von 20 fr. C. M. wahrend ben Tagen ber Gefahr erhalten, wenn sie auch in ihren eigenen Bezirten verwendet werden.

lleber eine Zuschrift bes Ober-Commando um eine Mobilar-Einrichtung von zehn Zimmern im Betrage von 600 fl., beschließt ber Gemeinderath, es soll bie Sosmobilien-Direction schriftlich ersucht werben, das nothige Mobilar herzuleihen.

Ein ferneres Ansuchen bes Ober-Commando um die Beiordnung einiger Rechnungsbeamten, murbe vom Gemeinderathe bewilliget.

lleber eine Zuschrift bes Ministeriums ber öffentlichen Arbeiten, zur Untersuchung wegen einer llebervortheilung bes Aerars, bem Landrathe Boin & fi zwei Mitglieber bes Gemeinberathes beizugeben, wurden bie herren Branbl und Gurth zu dieser Commission vom Gemeinderathe bestimmt.

In Folge einer Anzeige Forft er's, baß bie Bewohner ber haufet in ber Rabe ber Universität wegen ber baselbst besindlich seyn sollenden großen Borrathe von Pulver in Angst seyen, beschloß der Gemeinderath, das Nationalgarde-Ober-Commando zu ersuchen, in dieser Beziehung eine bringende Ermahnung zur Borsicht zu erlassen.

Sermann's Antrag, bag in ben Bezirten, wo Doppelwahlen, ober Burudlegung ber Mahlen vorgetommen finb, alfogleich neue Bahlen ausgesichrieben werden follen, wurde vom Gemeinderathe angenommen \*).

In der Racht feuerten die Wiedner auf die Truppen, einige Kanonens schuffe in die Borftadt gesendet, machten dem zwecklosen Angreifen ein Ende.

Die allg. öfterr. Beitung fdrieb: "Bien mit feinen 80,000 bis 100,000 bewaffneten tapfern Burgern wird ein blutiges Bort zu Gunften ber Freiheit aller Boller mitfprechen. Ewig wird ber Ruhm bet ben Tobten fo glorreich auferstanbenen Bienern in der Geschichte dur Radia mung für alle Bol-

<sup>\*)</sup> Der Gemeinberath befchloß in ein und berfelben Staung , bag die Baflen ber ausgetretenen Gemeindeglieber erft fpater — und alfogleich ausgefcrieben werben follten. —

ter glangen, die unter bem Joche ber Thrannei und bes vielarmigen Ariftotratismus feufgen. Die ungarischen husaren plankeln bereits bis Schwaborf (?)."

Preflern von Sternau wurde bevollmachtigt, ein mobiles Corps ju errichten.

Die Raufmannsläben waren geschloffen, die Damenwelt war unsichtbar geworden, die Promenaden waren in Waffenplätze umgewandelt, die Barritaden dei der Universität, an den Aboren und einzelnen strategischen Punkten wurden mit Dünger und Erde belegt und bewacht. Die Arbeiter waren unermüblich, unverdroffen, willig und außerst wachsam.

In Folge nachstehenden Aufrufes wimmelte es von polnischen Parteigangern in Bien:

## Aufruf der Polen-Legion an ihr Baterland!

"Die fich in Bien befindenden Polen, burchbrungen von der heiligen Pflicht ber Freiheit, haben fich entschloffen, bewaffnet in den Reihen des Wiener-Bolles, gegen welche die Camarilla den letten Stoß ausführte, ju tampfen.

Sie bilben eine polnisch e Legion, um einverleibt in ben Reiben aller Bertheibiger ber Freiheit Biens, und unter bem Befehle ber Stubenten-Legion und bes Ober-Commandos ber Nationalgarbe ju fteben und ju fallen!

In biefem Falle rufen wir Guch eble Freiheitetampfer Polens, Guch Brubber, beren herzen burchbrungen vom feurigsten Gefühle ber Freiheit aller Boller: eilet in bie Reihen ber freiwilligen polnischen Legion, welche mit gleicher Seelengroße für ihr Baterland sowohl, als auch für fammtlich gebrückte Boller ihr Blut zu vergießen bereit finb.

Auf nach Bien, Ihr Manner Polens, und vereiniget Guch mit ben Biener Freiheitsschaaren und tampfet in ben Reihen unserer Bruber fur die Freihett
mit jenem Muth und Ausbauer, welche unsere große Ration in allen Kampfen
auszeichnete. — Freiheit, Gleichbeit, Brüberlichteit!"

Rachstehenben aufrührerischen Aufruf erließ ber beim Frankfurter Parlament befindliche, in Wien anwesend gewesene Abgeordnete (?) Grigner ben 13. October 1848 in bem Blatte "bie Constitution":

"Biener! Ihr habt helbenmuthig getampft, Ihr habt bie Spre Deutschlands in bem Augenblide gerettet, als sie in Belagerung und Stanbrecht zu ersaufen brohte, aber Ihr sehd noch nicht fertig, und die Feuerprobe ist erst zu überstehen. Bin dischgrag ist bereits von Prag abgerückt, und hat geschworen, die Rube in Bien berzustellen. Wir aber werden triumphiren über die blutrünstigen Feinde des Baterlandes, der Freiheit, so wahr ein Gott im himmel lebt. Bir werden siegen, und bann webe ihnen. Der Räuberhauptmann (sic) Iella die plundert, schändet, sengt und brennt; ber Rebell (?) Auersperg verhöhnt ben Reichstag und läst uns einen General Matausched als legale Berbindung mit bem Reichstage hier! legal! es ware zum Lachen, wenn man nicht trauern müßte, daß es noch Leute gibt, die mit diesen Rebellenhäuptslingen anders sprechen, als mit Schwert und Rugel. Ja die Frechheit Auerspergs geht so weit, daß er in einem gestrigen Plasate nach seiner Bereinigung mit Jellaciö auf Berpstegung von Wien aus Anspruch, und bie hiesigen Behörden für das Eigenthum seiner Soldner und des Staates verantwortlich machen will. Aber das siegreiche (sio) Ungarheer hat gestern Brud verlassen, und wir werden vereint mit unserem treuen Brudervolte die Freiheit für ewige Zeiten sanctioniren und die Berbrechen an der Bolkssouveränität züchtigen. Auf Wiener, sehd wachsam auf den Feind außen, und die Feinde in unser n. Mald werden wir mit Gottes hülfe triumphiren; aber sehd wachsam und ermübet nicht.

Frankla Abendzeitung erklarte, daß die bem Studenten-Comitee mitgetheilte Rachricht (Seite 156) hinsichtlich ber Studenten, welche von berittenen Garben aus Wien ergriffen und Ruraffieren übergeben worden waren, leeres Berücht feb.

Die Mariahilfer- und Sumpendorfer-Sarde wollte mit aller Sewalt die Aroaten in Schönbrunn angreisen, die Bewassnung von Fünf- und Sechshaus weinte fast nach Krieg und Schlacht, und nur mit der unfäglichsten Mühe gelang es dem Studenten-Comitee, die Deputationen dieser tampslustigen Bezirte zu beschwichtigen. Dagegen geschahen Abends auf drei verschledenen Seiten von den Kroaten selbst Angriffe auf die Stadt, nähmlich dei St. Marx. dei der kleinen Erdberger-Linie und im Prater. Ins Studenten-Comitee brachte man eine zerssprungene Granate, welche bei St. Marx von den Kroaten gegen die Linie geworssen wurde.

Das Studenten-Comitee, welches fich vor bem Andrange ber ftreitbegierisgen Bevollerung nicht mehr retten konnte, erließ eine Abreffe an den Reichstag, worin es ihn zu einer entschiedenen Maßregel, entweder Pacification ober Rriegsserklarung auf das Rachdrudlichste auffordert.

Die Armee war jenseits bes Wienerberges von Simmering bis Mobling gelagert, ber Magleinsborfer Friedhof war start besetz, von allen Seiten kamen neue Truppen. Die angekündigten Magyaren wurden vergeblich erwartet, obgleich es jeben Tag hieß, sie waren schon ba ober bort. Die Bauern ließen sich eben so wenig seben.

Meffenhaufer erließ folgende "Aufforderung: Alle Bene, welche bei der Artillerie gedient haben, ober fonst Renntniffe vom Artilleriedienste beste, werden hiermit bringend aufgefordert, sich jur Sinreihung in das Artillerie-Rorps zur nothigen Bedienung ber Kanonen fogleich im Universitäts-Gebäude im

ersten juribischen Sorsaale zu melben, und ihren besfallsigen Ausweis beizubringen, um baselbst unverweilt verwendet zu werden. Bei Bersorgung und Betheisung wird auf bieses wichtige Corps besonders Rücksicht genommen werden.

Wien, am 13. October 1848.

Deffenbaufer, m. p.

provisorischer Ober-Commandant."

Um die Abgeordneten tenntlich zu machen, erschien nachstehende "Aundmachung. Die hohe Reichsversammlung hat beschlossen, jeden der Reichstags-Abgeordneten mit einer Wedaille von Aupfer zu versehen, auf deren einer Seite zu lesen sind die Borte: "Reichstags-Abgeordneter," auf der anderen Seite: "Bien 1848." Mit Borzeigung dieser Medaille ist jeder Reichstags-Abgeordneter in die Lage versetzt, sich als solcher auszuweisen. Wien, am 13. October 1848. Bom Reichstags-Borstande. Franz Smolta, m. p. Präsident.

Carl Bifer, m. p. Reichstags-Schriftführer."

Professor v. Etting & haufen berichtete Folgendes: Gestern erhielt ich einen von meinem Bruber, Major im Otoczaner Greng-Regimente, an unsere Mutter mit Bleistift geschriebenen offenen Zettel , nachstehenben Inhaltes:

"Inzersdorf, 11. October. Liebste Mutter! Seit gestern Rachmittag bin ich hier auf Borposten. Welche Ereignisse! Sott gebe, daß die Manner, welche jest Biens Schicksale lenten, bebenten mögen, was für Unglück über die Stadt tommen kann. Gine Berständigung ware noch immer möglich. Bir haben nicht die Absicht, die constitutionelle Freiheit zu beschränten, nur die tolle Freiheit möchten wir zügeln. Es ist mir schmerzlich, so die theuere Wienerstadt wieder zu sehen, und zu wissen, daß Sie und die Unsern in so großer Sesahr schweben. Ihr 20.11

Soaleich nach Empfang biefes Zettels, und nachbem ich mich mit einem Seleitschein verseben, paffirte ich bie Borpoften, und traf balb bie Leute bes Bataillons, welches unter bem Commando meines Brubers einen fo rubmlichen Antheil an ber Bertheibigung von Beschiera genommen, und nun nach bem befowerlichen Mariche über Ancona vor ben Mauern Biens ftebt. Rachbem ich meinen Bruber gefunden, geleitete er mich allfogleich jum Banus, ber mich auf bas Freundlichte aufnahm. 3ch batte mit bemfelben eine lange Unterrebung, in ber ich Alles aufbot, seine bebenkliche Lage und die auf ihm laftende Berantwortung unfäglichen Unbeile ine Licht ju ftellen. 3ch zeigte ibm, bag jebes Bemuben ber Reaction Borfdub ju leiften, an bem freien Sinne ber Bevollerung Biens icheitern werbe; ich bath ibn, bie bewaffnete Dacht Biens ja nicht gering au fcaben; er moge bebenten, bag eine ungarifche Armee im Anzuge feb. 3ch bath ihn bringend, einer friedlichen Ausgleichung entgegenzutommen. Der Ban antwortete mir : "Ich bin tein Feind der Freiheit, ich habe ju einer Beit fur bie Freiheit gerebet und gehandelt, als Riemand in Wien es magte, bafur auch nur ben Rund aufzuthun. 3ch bulbe teine Anecht ung. Beil man bas Bolt.

bein ich angehöre, tuechten wollte, bielt ich es als Ban für beilige Bflicht, biefes Boll an ben Baffen au rufen. Für bie Freiheit babe ich bas Schwert in ber Sand, nicht für die Anechtung. Ich will teine Reaction in Wien, weber felbft burchführen, noch als Mittel bagu für Andere bienen. 3ch bin tein Diener ber Camarilla. Barum ich vor Bien ftebe? Deine militarischen Operationen in Ungarn baben mich an bie Grange bes Lanbes geffihrt, welches gegen Deflerreich bin liegt. 36 bin nicht geschlagen worben, meine Bemegung berubt auf ftrategifden Grunbfaben. Auf meinem Bege vernebme ich, baß Wien fich im Aufftanbe befinbet, bağ Anarchie eingeriffen, bağ ber Rriegsminifter fcanblich ermerbet unb feine Leiche beschinnft worben, bag ber Raifer bie Flucht ergriffen. 36 bin ?. t. General, ich commandire t. t. Truppen, obaleich ich als tonialiser Commiffar in Ungarn, ber ich noch bin, vielleicht eine andere Richtung batte einschlagen tonnen, als General meines Anifers burfte ich unter folden Umftanben nicht bie Sanbe in ben Schof legen, wer nur einen geringen Begriff von millidrifcher Chre bat und von Anbanglichkeit an bie Befammtmonarchie, wirb einfeben, bas id, ber ich ein wohl geordnetes, traftvolles heer commandire, mich in bie Rabe Biens begeben mußte, fo wie Giner, ber einen Brand fieht, in bie Rabe besfelben eilt, um zu belfen. Defmegen ftobe ich ba, nicht gerufen, aber bereit, bie Befehle meines Raifers, bem ich angezeigt babe, bas ich baftebe, zu vollzieben. 3ch babe noch teine Feinbichaft gegen Wien geubt, und werbe teine üben. Bas ich thun werbe, wird nur Salfe febn. In Bien ift Anarchie. Der Reichstag ift obne Dacht, ohne Ansehen, vielleicht icon auseinander gegangen. Bermochte er ja nicht einmal ben gegen alles Recht auf ber Anla gefangen gefehten Rinifter Rechen gu befreien. 3ch will ber Biener Bevollterung meber ibre Begeifterung für die Freihett, noch ihre Tapferteit absprechen; aber bas weiß ich, bag ihre Streiter mit einer bisciplinirten Truppe nicht verglichen werben tonnen. Gie mbgen fich für ihre Sache bem Tobe weihen, aber flegen tonnen fie nicht gegen eine geordnete Armee. Daju gebort Gines was ihnen fehlt, namlich Ginbeit im Sanbeln. Da will Jeber befehlen, Reiner geborden. Gie werben jeben Tag einen anberen Commandanten haben. Be langer ich baftebe, befto mehr werben fie uneins werben, je mehr Bewaffnete fle fich verschaffen, besto mehr Unordnung wird entfteben." Diefes ift bas Befentlichfte von bem, was ber Banns mit ber Lebhaftigfeit fprach, burch welche ein feuriges Gemuth feine leberzengung beurfunbet.

So viel über Etting & haufen's freiwillige Sendung an den Banus, welche er in der eblen Absicht unternommen, seine Mitbarger vor namenlosem . Unglude zu bewahren; boch die meisten hörten nicht auf seine Beröffentlichung, oder wurden von den radikalen Blattern irregeleitet, oder waren bereits entstohen. Die meisten der Proletarier waren in Roth und der Behrlohn war ihr Berdienst; solche waren die blinden Berkzeuge der Umsturzpartei. Berführtes, armes Bolt!

Ein Platat wegen Behrlohn-Auszahlen:

"An sammtliche Bezirke ber Nationalgarde. Um eine Gleichförmigkeit bei Auszahlung und Berrechnung jener Beträge zu erzielen, welche auf Anordnung bes hoben Finanz-Ministeriums an jene mittellosen Garben mit 20 fr. pr. Ropf zu verabreichen sind, welche über 24 Stunden den Bachdienst versehen haben, so verordnet das gefertigte Ober-Commando, daß jeder herr Compagnie-Commandant ein Berzeichnis verfassen lasse, worin die unter die bezeichnete Rategorie gehörigen Garben nominativ aufzusühren sind. Diese Berzeichnisse sind von dem herrn Compagnie-Commandanten gehörig gefertiget und von dem herrn Bezirks-Chef mitgefertiget zur weiteren Anweisung und Auszahlung anher zu überreichen.

Bien, ben 13. October 1848. Bom Ober-Commando ber Rationalgarbe.

Meffenhaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."
Aus Mahren wurde berichtet: "Olmus wimmelt bereits von Militar. heute erwartet man dort den Feldmarschall-Lieutenant Binbisch gras und ben Raifer zugleich. Das Geschus ift bereits abgegangen und wird wahrscheinlich schon morgen in der Gegend von Bien eintreffen."

Eine beitere Stimmung verbreitete fich unter ber Bevollerung Biens. Dan erwartete Friedenbresultate von ber in Bella di d's Sauptquartier abgegangenen ungarischen Diffion; ein Glaube, in welchem man burch bie Art und Beife, in ber die Abgefandten ihre Rudfehr nach Bien einleiteten, bestärft murbe. Die fdwenkten weiße Fahnen, und riefen im eiligen Borüberreiten ben nach Rach richt febnfuchtsvoll Fragenden ein "Alles gut" ju. Bu gleicher Beit verbreitete fich in ber gangen Stadt bas Gerucht, bag Auersperg mit feinen Truppen wieber taferniren und Bellacic abgieben wolle. Auch fprach man von einem taiferlichen Sandbillet, worin bie Ginftellung aller Feinbfeligfeiten gegen Bien anbefohlen febn follte. Fast tomifdes Auffehen erregte ber Umftanb, bag unter ben in ber Stubentenstraße aufgeftellten Baden ein Sereganer gang gravitatifd mit bem Gemehre auf bem Boften ftanb. Mit bem bereinbrechenden Duntel wurde jedoch bie Stimmung burch die Rachricht truber, daß die Kroaten in Raffe bei ber St. Rarrer Linie einbrechen wollten. Die Allarmtrommel wirbelte burch bie Strafen, und in einigen Borftabten, bie ber gan bftrage nabe liegen, wurde Sturm gelautet. Berlagliche berittene Orbonangen , die fogleich auf ben Schauplat bes Rampfes eilten, brachten jedoch balb beruhigenbere Rachrichten. Es war tein Einbruch ber Kroaten beabsichtigt, sondern blos ein lebhaftes Plantlerscharmugel gewesen. Gin um fo lebhafterer Rampf murbe aber mit bem Bilb. pret im Prater geführt, bas fein Contingent jur Approvifionirung ber bortigen Sarben in Natura liefern mußte. Besonders erfreuten fich diefer Gourmandife bie an ber fogenannten Bafferlinie aufgestellten Boften.

Das Studenten-Comitee faß bereits 8 Tage ununterbrochen Tag und Racht

in Permanenz, von diesem aus wurde für Munition, für Aprovision, Bertheibisung, und — Sicherheit gesorgt. Das Studenten Comitee verrichtete die Dienste bes kurz vorher bestandenen Wiener Ariegs-Rathes, der ehemaligen geheimer Hauss-Hof- und Staatskanzlei, die Geschäfte der Regierung und — — der geheimen Polizei-Hossielle. Wer in diesen Tagen die Universität und das unübersehstare Menschengebränge, das zu jeder Stunde des Tages und der Racht in ihrem Bereiche sluthete, sich ansah, der mußte glauben, ganz Wien seh entvöllert, und Alles bewege sich nur dort.

In ben philosophischen borfalen lagen bie Solbaten und Arbeiter, bas Somnaffum war eine Raferne ber Stevermarter , im Secirfaale wurben Runber gemacht, und bas Convict mar jugleich ein Borrathe-Magazin, ein Staatsgefananis und ein Rathbaus. Sier faß auch bas Stubenten-Comitee , baffelbe mar in bie Berpflegungs, in bie Bewaffnungs-Commiffion, und in ben eigentlichen Toit enben Musichus getheilt. Besterer mar ber Saupt und Brenmuntt bes gangen Getriebes — bie eigentliche Univerfitat. Sier bolte fich bas Boll bie Anweisungen auf Munition und Baffen, auf Speise, Trant und Geld, hieber murben alle Gefangene, Spione und verbachtige Individuen gur Untersuchung und Aburtbeilung gebracht, bieber geschaben alle Angeigen und Delbungen von ber Stadt und bem Sande, hieber tamen bie Deputationen ber Bauern in Land-Aurmsfachen, die Abgeordneten bes ungarischen Lagers mit ihrer bringenben Rampfbegierbe, bieber brachten Rouriere und Orbonangen bie Angeigen von fomach befetten Boften und fturmifche Forberungen um Berftartung, bieber wurde angezeigt, wenn irgend eine Aus- ober Ginfubr ftatt fand, die fogleich von Comitee-Mitaliebern untersucht, ober mit Beschlag belegt murbe, bier murben Blafate zur bringenben Benachrichtigung ober Berubigung bes Bolfes entworfen und jum Drud gegeben, bier wurde Sous und Silfe gegen ungefestiche Angriffe gefucht, und man muß es fagen, jeber Beit mit Bereitwilligfeit und oft mit Lebensgefahr gegeben. Befonders wo es fic um bie Sicherheit ber Berfon, ober eines Staatsautes banbelte, murbe von Seite bes Stubenten-Comitee's nichts verfaumt, mochte es bei Tag ober Racht erforberlich geworden fenn, bilfreich einzumirten.

An biefem Tage wurde eine bebeutenbe Partie Cigarren, welche bie Finang-Bache gegen ben Anbrang ber neu bewaffneten Sarbe nicht halten zu tonnen glaubte, in bem Afpl ber Universität bevonirt.

Es verbreiteten fich Gerüchte, bag biesfeits ber Granze, in ber Gegend von Roth-Reufiebl, mifchen Ungarn und Kroaten es jum Sanbaemenge gefommen feb.

An ber St. Marger Linie abermaliges Planklergefecht zwischen Kroaten und Mobilgarben, in Folge beffen bie Kroaten einen 6 Pfünder, aus den fie geseuert, mehr gegen Simmering zuruckzogen. — Auf diese Planklerei eilen mehrere Compagnien Bewaffnete im Sturmschritt dem Bosten an det Marrer Linie zu Gilfe.

"Betanntmachung. Ilm ben häufigen Rachfragen um Baffen und Munition, welche angeblich im Schottenstift niedergelegt seyn sollen, zu begegnen, wird hiermit amtlich erklart, baß bereits durch eine Commission die strengste Rachsuchung stattgefunden, und sich dabei durchaus tein Borrath irgend einer Art ergeben hat. Wien, ben 13. October 1848.

Bom Ober-Commando ber Rationalgarbe."

An diesem Tage verweigerte man an der Sumpendorfer Linie, da die Rariahilferlinie gesperrt war, den ankommenden und abgehenden Post-Conducteuren, trog der gedruckten Passiertlaubnis des Reichstages — die Passage, und führte einen Conducteur unter Todesandrohungen als Spion auf die Aula.

Die in Prag anwesenben Reichstags : Deputirten haben folgenbe, in jeber Sinficht merkwurdige, hochft ausgezeichnete Erflarung abgegeben :

"Bir gegenwartig in Prag weilenden Abgeordneten bes constituirenden öfterreichischen Reichstages, halten es unseren Somittenten und ben annoch in Bien verbliebenen Bertretern bes österreichischen Boltes gegenüber, für eine unabweisliche Psiicht, zu erklären, warum wir im gegenwärtigen Augenblicke unsern Sit im Reichstagssaale nicht einnehmen, und wie wir unsere Stellung zu ben Beschlüffen, die jest von bort ausgehen, auffassen. Bor Allem erklären wir, daß wir den gegenwärtigen Aufruhr in Bien für ein Wert fremder, nicht zu vertennender Umtriebe halten, keines wegs aber für ben Ausbruck der Sefinnung ber biebern und lopalen Bevölkerung Wiens.

Bir halten biesen Aufstand für einen verbrecherischen, weil burch benselben unter Mord und Gewaltihat ein Ministerium gestürzt wurde, welches bie Rajorität der Bertreter bes österreichischen Gesammtvolles für sich hatte, und wenn man auf beren vorher gefaßte Beschlüsse Rücksicht nimmt, auch in llebereinstimmung mit benselben verfuhr.

Bir verwahren uns daher auf das Feierlichste gegen die in einer Ramens bes Reichstags erlaffenen Proklamation ausgesprochenen Ansicht, als fep ber Mord bes Kriegsministers und der gewaltsame Sturz des Gesammtministeriums nichts Anderes, als ein von bedauerlichen Umstanden begleiteter Act der Selbst-hilfe bes Bolkes.

Wir muffen unfer Bebauern ausbruden, bas ber Reichstag, anftatt pflichtgemäß feine tieffte Indignation über eine folche Unthat unverhohlen auszufprechen, biefen Ausbrud gemählt hat, ber eine Gutheißung, wo nicht ber That felbst, so boch bes Erfolges ausspricht, welche mit ber unbezweiselt ehrenhaften Gestinnung ber an biefem Beschluffe Theil habenben Reichstags-Ritglieber und mit ben früheren Beschluffen bes Gesammtreichstags selbst so fehr im Biberspruche fteht, baß schon hieraus hervor-

geht, bag biefe Protlamation nicht als ber autere Ausbrud volltommen freier Billensmeinung angefeben werben tonne.

Bir wollen nicht barauf hinweisen, wie gefährlich, wie verwerflich es ift, einer solchen Morbthat, einer solchen Barbarei mit so schlüpfrigen Rechtsbehelsen bas Bort zu reben, aber wir erklären es für eine bem Reichstage selbst angethane Beschimpfung, wenn man eine aufrührerische Bollsmasse für das Boll selbst erklärt und ihr als Ausstuß des Rechtes auf Selbsthilfe das Recht zuspricht, Ministerien, die ihr misliebig sind, zu stürzen und allenfalls andere nach ihrem Belieben einzusezen, während doch ein auf breitester demokratischer Basis aus dem Gesammtvolke hervorgegangener Reichstag da ist, welcher allein das Recht und auch die Pflicht hat, ein Ministerium, das nach seiner lleberzeugung dem wohlverstandenen Interesse des Gesammtvolkes von Desterreich entgegen handelt, durch eine zweideutige Aeußerung seiner Reinung von seinem Posten zu verdrängen.

Denn nur ber gesammte frei tagenbe Reichstag.ift ber rechtmäßige Bertretet bes ofterreichischen Bolles, er allein ift ber Trager seiner Souveranitat.

Wir tonnen nicht anbers glauben, als baß bie Dehrzahl ber vernanftigen, Ordnung und gesehliche Freiheit liebenden Bevolkerung Biens, die Anmaßung einer faktiosen Minorität von ihr, sich selbst für bas souverane Bolt zu erklaren, und burch Entfernung eines vom Bertrauen ber Majorität bes Reichstages getragenen Ministeriums über ihn zu ftellen, mit Umwillen zurückweisen wirb.

Und sollte auch wirklich die Bevollerung Wiens in ihrer Rehrheit einer solchen Reinung huldigen, so würden wir im Ramen unserer Committenten, im Ramen aller Bollter der Gesammtmonarchie Oesterreichs, gegen eine solche Ansmaßung einer einzigen Stadt, Protest einlegen. Wien ist nicht Oesterreich, wohl aber ist das richtig erkannte Interesse von Wien, als Hauptstadt der Ronarchie mit dem Interesse derselben untrennbar verbunden. Was also die Bertreter der Bollter Oesterreichs im freien Rathe beschließen und gutheißen, kann auch der Hauptstadt und ihrer Bevollerung nur Segen bringen. Wenn daher ein Deputirter sich nicht entblodet, diesen Aufruhr als eine glorreiche Revolution zu preissen, so nehmen wir hingegen keinen Anstand, ihn als einen verbrecherischen Ansgriff auf die Autonomie des Reichstages, dem allein das Ministerium verantwortlich ist, als eine Beleidigung der Majestät des Boltes in seinen freigewählzten Bertretern zu bezeichnen.

Die Theorie, daß hinter der Minoritat des Reichstages die Majoritat des Bolles stehe, erklaren wir in einem Staate, wo jeder Staatsburger wählbar und wahlberechtigt ift, sich also auch der wahre Bollswille durch die Bahl uns weiselhaft ausspricht, für eine verdrecherische, in gerader Richtung zur Anarchie stürende, wir erklaren sie für eine Echre bes stationaren Umsturzes, der ewigen Sewaltherrschaft, für einen hohn gegen die Seses der Bernunft, für eine Res

bellion gegen bas Pringip ber Boltsberrichaft, beren unerschütterliche und unentbehrliche Bafis die Berrichaft ber Majorität ift.

In Konsequenz mit biesen Grundsagen potestiren wir gegen alle Beschlüffe, die jest im Reichstagsfaale zu Bien von einer Rinorität bes Reichstages, ober boch von einer nach den Regeln des Sauses nicht stimmfähigen Anzahl, also mit Außerachtlassung der burch den Reichstag in seiner Gesammtheit angenommenen Gesehe gefast werden, oder gefast werden tönnten. Ramentlich protestiren wir gegen die Beschlässe vom 6., welche ein in nicht stimmfähiger Anzahl versammelter Theil des Reichstages, ungeachtet der Berwahrung seines selbstgewählten Prafibenten, gefast hat.

Bir protestiren gegen alle Beschlüsse, wodurch ber Reichstag Desterreichs in lleberschreitung seines Manbats und in Außerachtlassung seiner hoben Miffion bie Szedutivgewalt an sich geriffen und als blober Sicherheitsausschuß für bie Stadt Wien fungirt bat.

Durchbrungen von ber lieberzeugung, daß die Beschäftige des Reichstages ben wahren Willen der Boller Defterreichs nur dann aussprechen können, und beren Bebürfnissen nur dann vollkommen entsprechend und wahrhaft segendringend werden können, wenn sie der Ausstuß reiner Selbstbestimmung sind und also ganz unbeirrt von jedem bestimmenden oder nötsigen Einstusse einer in Aufruhr begriffenen Bevölkerung angenommen werden, protestiren wir gegen alle Beschlisse, welche der Reichstag, seh es auch in beschlussähiger Anzahl, jeht wahrend der Dauer des Aufruhrs, wo alle Organe der Berwaltung und gesehlicher Ordnung außer Wirksamteit sind, gesaßt hat, und so lauge nicht der Justand der gesehlichen Ordnung wieder hergestellt ist, noch fassen wird.

Bir tonnen unmöglich Beschlüsse für freie ansehen, die gesaßt werden, während die aufrührerische Menge die Gallerien füllt, ihre Baffen nach den Sigen der Deputirten richtet, und die Bersammlung durch ihr Geschrei oder ihre den Boltsvertretern bekannten Absichten und Gelüste terrorisitt; wir tonnen Beschlüsse nicht für frei anerkennen, die angenommen werden, während und nachdem die Bürger einer und derselben Stadt im verheerenden Parteikampse gegen einander die töbtenden Geschofe gerichtet; wir konnen Beschlässe nicht für frei halten, die gefaßt werden in einer Stadt, wo alle Bande der gesellschaftlichen Ordnung so vollkommen aufgelöst sind, daß tein Besehl einer Behörde, selbst jene des Reichstages nicht mehr besolgt werden, in einer Stadt, die angefällt ist mit Barrikaden, bewacht und beseht von einer zügellosen Menge von verzweiselten, durch falsche Borspiegelungen ehrloser, erkaufter Parteigänger dis zum Aeußersten aufgeheiten Proletariern, die den friedlichen Bürger unter Berhältnissen, wo selbst eine demüthige Bitte zur gebietherischen Forderung wird, drandschafen, die gegen Bürger, ja selbst gegen Deputirte Drobungen ausstwoßen, die

nach ben graulichen Borgangen im Kriegsgebaube beforgen laffen, baß bem schredlichen Borte bie noch schredlichere That folgen burfte.

So lange biefer Zustand nicht aufgehört hat und die gesehliche Ordnung nicht hergestellt ist, so lange dem Reichstage in seiner Gesammtheit und den einzelnen Mitgliedern nicht hinreichende Sarantien der personlichen Sicherheit geboten werden, glauden wir unsere Psiicht gegen unsere Comittenten durchaus nicht zu verlegen, wenn wir unsere Sige im Reichtagssale nicht einnehmen, und alle daselbst gesasten Beschlüsse für null und nichtig erklären. Wir würden es sogar für eine arge Berlegung unserer Pslicht halten, wenn wir unsere Stimmen zu Beschlüssen hergeben, die unter dem Terrorismus einer rebellischen Boltsmenge gesaßt werden, wenn wir Beschlüssen, die unter solchen Umständen gegen das wahre Bohl unserer Comittenten gesaßt werden könnten, durch unsere Gegenwart, somit durch stillschweigende Beistimmung unfreiwillig ein moralisches Gewicht beilegten, in einem Augenblicke, wo lebensgesährliche Drohungen selbst den ebelsten Deputirten abhalten können, seine Stimme in Bertretung seiner innersten lleberzeugung zu erheben.

Bir wollen bie constitutionelle bemotratische Monarchie; wir erwarten von bem constituirenben, bem unausidsbaren Reichstage, biejenigen Institutionen, bie das heil, die Freiheit unseres Boltes und aller Bolter bes großen Bolterbundes Desterreichs begründen sollen. Rur dem Reichstage in Bereinigung mit dem constitutionellen Monarchen tonnen wir das Recht zugestehen, allgemein verdindliche Gesehe zu erlassen; aber auch nur dem Reichstage in seiner Gesammtheit, dem Reichstage, in voller Freiheit der Selbstbestimmung, undeirrt von dem Terrorismus einer Partei; wir werden nicht dulden, daß ihm dieses Recht benommen, oder auch nur im Mindesten beschränkt werde. Wir, die wir uns als trene Bertreter des Bolkes verpsichtet halten mussen, unsere Stimme bagegen zu erheben, wenn der Reichstag unter Militardespotismus gestellt wurde, mussen es umsomehr gegen den Despotismus zügelloser bewasserer Rassen.

Bir werben, wir muffen jeben Berfuch, ben Reichstag feiner souveranen Macht zu berauben, von welcher Seite er immer auch ausgehen möge, seh es von einer Faktion, bie in vollständiger Anarchie ihre Bortheile sucht, seh es von einer Partei, ber nach ben alten Absolutismus gelüftet, für einen Berrath an ber Bolksfreiheit, für eine Beleibigung ber Majestat bes Bolks erklaren.

Dr. Brauner, Abges. s. d. Bez. Prestic. — Dr. Anton Strobach, Abg. f. Prag. — Al. Jelen, Abg. f. d. Bez. Wlaschim. — Jos. Aleg. Selert, Abg. f. Tachau. — Jg. Saufchild, Abg. f. Hohenmauth. — Dr. Professor Joh. Raubet, Abg. f. Piset. — Wenzel Pulpan, f. d. Bez. Pardustic. — Georg Reichert, Abg. f. d. Bez. Königgraß. — Ant. Przibyl, Abg. f. Beneschau. — Wenzel Frost, Abg. f. Weiswasser. — I. U. D. Riemann,

Abg. f. Winterberg. — Felix Scherl, Abg. f. Schüttenhofen. — Anton Ruts schera, Abg. f. Przibram. — Waclaw. Tomet, postanec ofr. Opočenskeho. — Fr. Plačet, postanec of. Chrudimskeho. — R. hawličet, Abg. f. Humpolez. — W. Rebesty, Abg. f. d. Bez. Benatet. — I. Raj. Till, Abg. f. d. Bz. Unhost. — Dr. Iosef hamrnit, Abg. f. Neuhaus. — Med. Dr. Rral, Abg. f. d. Bez. Aafonis. — Rarl Stiebis, Abg. f. d. Bez. Plaß. — Leop. Schebiwy, Abg. f. d. Bez. Ričan. — Dr. F. Rieger, Abg. v. Eisenbrod. — Dr. Stanet, Abg. f. Blonic. — Dr. Pintas, Abg. f. Prag. — Rourad Westicky, Abg. f. Rachod. — Franz Palacky, Abg. f. Prag. — Math. Hawlet, Abg. f. Czasłau. — Dr. Rarl Tomičet, Abg. f. d. Bez. Startenbach. — Dr. Ioh. S. Presl, Abg. f. d. Bez. Startenbach. — Dr. Ioh. S. Presl, Abg. f. d. Bez. Reutnin. — Ioh. Kratochwile, Abg. f. d. Bez. Breznic. — Dr. Reiß, Abg. f. Trautenau. — R. Winarzicky, Abg. f. Bug. f. Jungbunzlau. — I. Er. Wocel Abg. f. Polička. — I. Czejeła, Abg. f. Bibschow. — Anton v. Start, Abg. f. Ries."

Diese vorstehende Erklarung ber Abgeordneten Bohmens erregte in Bien bie größte Sensation, und bleibt ber Geschichte als ein Denkwal und Beweis einer herrlichen, politischen Sefinnung.

## Sobe Reichstags-Berfammlung!

"Mit tiefem Schmerze beklagen wir die blutigen Ereignisse bes 6. Octobers in Bien, um so bebauernber, wo burch Berirrungen Burgergarbe einer Stadt gegen Burgergarbe im Rampfe einander gegenüber standen, und ben Altar bes Domes mit Bruderblut bebeckten. Schon seit Bochen zogen gewitterschwangere Bolken über den himmel ber Freiheit zusammen, und eine Racht der Berzweiflung gahnte entmuthigend entgegen. In bieser Racht strahlte ein Sternenkranz von Rannern unseres Bertrauens, unseres hohen Reichstages mit wohlthuendem Lichte uns entgegen, von Rannern, die da Rath wusten, wo unheilvolle Berwirrung drohte, die das eigene Leben boten, um an bessen Barme das stodende Blut des Staates zu erglühen, die im Sturme des heißen Rampses das Ruder mit sestern Au retten.

Mit Bewunderung fprechen wir ber hohen Reichstags-Berfammlung unfer hohes Bertrauen in ihre Ginficht, in ihren Ruth, in ihre Baterlandsliebe mit ber Busicherung aus, baß auch wir ihrem ermunternden Beispiele folgend in ber Stunde, wo das Baterland uns ruft, nicht jurud bleiben werden, für bas heilige Bohl des freien Baterlandes Gut und Blut einzusehen.

Bom Burger-Ausschuß, Romotau ben 13. October 1848."

(Folgen bie Unterschriften.)

## 14. October.

Perichte vom Stephansthurm. — Aublich organistet ben fandsturm und wird arrestirt. — Wirksamkeit des Plah: Offiziers Corps. — General Dem. — Neichstages: Berichte. — Abrese an Be. Majestät. — General Ares. — Be. Majestät in Olmäh. — Volmachten zum fandsturmaufgeboth. — Aufruhr: Plakat der Masyaren. — Wehrlohn. — Einstellung des Glodengeläutes. — Bohn der Fremsden. — Vorstände und Leiter Pehus der Vertheidigung. — Personen des Jauptsquartiers. — Artillerie. — Bignale vom Stephansthurm. — Bohn der k. Mistlärpersonen. — Bohnbrunn. — Ielačič und Auerspergs Noten an den Neichstag und Autwort daraus. — Abressen von Steper, Eroppau, Neichenberg. — Die Ossiziere des alten und neuen Obers-Commando. — Gemeinderaths: Perichte. — Perichte über die Peschungen der Linien. — Bignale zwischen Wien und den Magyaren. — Natisnalgarde: Cavallerie. — Shätte gesteht einen beabstictigten Meuchelmord. — Vedenden des Justizministeriums zu Franksurt über die Amnestie: Peantragung des Neichstages in Wien.

13/. Uhr Rachts. Die Anzeige von einem Alabemifer , baf in Erbberg Allarm geschlagen, in ber Ferne ein Geschrei ertone, sehr viele Bachseuer sichtbar sehen , man aber boch keine Bewegung bemerke, wurde bem Ober-Commando erstattet.

2'/. Uhr. Gin Rationalgarbe ber Cavallerie melbete bem Ober-Commando, baß man auf bem Stephansthurme Leuchtlugeln sehe, und soll Erkundigung beim Ober-Commando einholen, was dieß zu bedeuten habe.

6'/. Uhr Morgens. Bom Stephansthurme wurde bem Ober-Commando benachtichtigt; daß von zwei dis sechs Uhr früh es ... wie noch nie eine Racht in dieser Boche ... ganz ruhig war. Rur das Rufen der Wachen dann und wann, und das Fallen einiger, wahrscheinlich durch Rachlässigkeit losgegangener Schiffe, war hörbar. Ich konnte auch nicht so viele Wachseuer sehen. Bei der St. Marger Linie zwischen Simmering und der Feldstrecke gegen den Laaerberg und kaiserlichen Remise, waren die Wachseuer, und eines über der Straße nach Baben. Gegen das Gloriett von Schönbrunn zu, and eines. Zwei Schüße Kleinzgewehrseuer hörte ich jest von der St. Marger Linie, und balb darauf einen Kanonenschuß gegen den Prazer zu. Außer der St. Marger Linie sind so eben, 6'/. Uhr, drei Kanonenschüssse gefallen.

Des Morgens setze Se. Majestat und die kaiserliche Familie die Reise von Bischau unter Zuruf und Slückwünschen ber Bewohner nach Olmüt fort. Der Kaiser nahm die lieberzeugung mit, daß die Bolker treu und besser sind, als jene, die sie aufgewiegelt ober auswiegeln wollten. Desterreichs herrscher bewahrten die Liebe ihres Bolkes, aber auch die Unbescholtenheit im Familienleben — und dies wissen und achten wir, — ob nun Deutsche ober Slawen!

Ein Aufruf zur Bilbung von mobilen Corps:

"Auf Anordnung des Rationalgarden-Ober-Commandanten, herrn Reffenhauser, errichtet der Gesertigte das britte Bataillon der Robilgarde. Ieder Wassenstein zu melden. Bebingungen: Gin Alter von wenigsteus 17 Jahren und genugsam starte Leibeskonstitution. 2. Ieder Garde erhält täglich 20 kr. C. R., die Chargen verhältnismäßig mehr. 3. Die Chargen werden theils von den Garden selbst gewählt, theils wird auf jene besondere Rücksicht genommen, welche militärische Renntnis bestigen, um in der türzesten Zeit das Corps zu organistren, und die nothwendigsten militärischen Bewegungen und Handgriffe einzuüben. 4. Ieder Garde verpsichtet sich, den Chargen im Dienste den nothwendigen Gehorsam zu leisten. Die Werdung geschieht von heute an täglich von 9—12 Uhr Bormittags, und Rachmittags von 2—4 Uhr. Artilleriegebände, Stadt Seilerstätte. Wien, den 14. October 1848.

Frang Butich el, Sauptmann im Juriften-Corps."
Chenfo warb Dr. Guftav Ritter von Frant für fein mobiles Corps im Safthofe jur Ente in ber Schulenftraße. Auch wurde in Raffeehaufern geworben.

91/4 Uhr. F..., St. Marger-Linie-Commandant, ersuchte das Ober-Commando, an bie Nationalgarde auf der Landstraße eine energische Note ergehen zu lassen, da dieselbe zur Besahung der Linienwälle gar nicht ausrückt, sich bei dem gestrigen feindlichen Angriff schändlich benommen habe, deim ersten Ranonassischen bavon lief und sich hinter die dortige erste Barrikade slüchtete, auch ersucht berselbe, ihm 8—10 Mann Cavallerie als Ordonanzen zur Disposition zu senden. Arbeiter und Legion haben sich gestern helbenmützig benommen. Auch um Berstärfung der Mannschaft wurde von dem Obigen angesucht, und zugleich gemeldet, daß sich kaiserliche Cavallerie zwischen Simmering, Sdersdorf und Schwechat konzentriren. In Simmering Mangel an Lebensmitteln. Die Kroaten rauben und plündern, und drohen in größter Fröhlichkeit der Stadt Wien ein Sleiches zu thun.

91/. Uhr. Schinbler, Bevollmächtigter bes Ober-Commando und bes Gemeinde-Rathes, zeigte an, daß er mit dem Reichstags-Deputirten Rublich ben Landsturm zu organisiren abgegangen seh. Bis Krems ging Alles vortrefflich. 30,000 Mann sind organisirt. Als sie nach Wien kamen, wurden sie vom Militär gefangen. Man eskortirte sie in die Raserne. Alle Schriften wurden ihnen abgenommen, der Berichterstatter hatte aber Zeit gewonnen, und seine Bollomacht zur Organisirung vernichtet. — Commandant Pott, dem sie vorgeführt wurden, hat sie sehr freundlich empfangen, und ihnen mitgetheilt, daß Jella-Tid ben seinen Billen habe, die Rationalgarde und Legion in Wien zu entwasse-

nen. Die Wiener würden fünf Tage Bebentzeit erhalten, bann würde Wien von allen Seiten umrungen, angegriffen, beschoffen und angezündet, und die Bewohner standrechtlich behandelt. Das sey der Beschl des Kaisers, der nicht nach Wien zurücklehren will, well die Stadt von einer anarchischen Rotte, nämlich den Borstadt-Garden und der Legion beherrscht werde. Wenn der Reichstag nicht bald entscheibet, so wird der Rampf beginnen. Iel la die hat diese Beschle dem Commandanten Pott schriftlich vorgezeigt. Die Bauern verlangen, daß an alle Ortsgerichte die gemessensten Beschle zur Organisirung des Landsturmes erlassen, und die Beamten daselbst überall verpslichtet werden, die Erlässe össentlich kund zu machen, und Iene die es unterlassen, sogleich zur Berantwortung gezogen, und gestrast werden sollen. Wenn dieß geschehen, dann wollen die Bauern der ungarischen Armee entgegen ziehen, um die österreichische Armee im Rücken anzugreisen. — Dies wurde der Permanenz des Berwaltungsrathes beim Ober-Commando wörtlich berichtet. Ferner:

Bon Seiligenkreus kommen 1300 Arbeiter, und von Rieb eben so viele. Bugleich zeigte Schinbler an, baß die Wiener-Garben ihn felbst in Lebensgefahr gebracht hatten, und baß er in Baden balb ums Leben gebracht worben
ware. Auch hat Commandant Pott bem Schinbler noch mitgetheilt, baß
im Falle Wien nicht nachgibt, Italien aufgegeben (?) und alle Truppen von bort
nach Wien gezogen wurden, er ben bortigen Bauern biese Rachricht mitgetheilt,
und jene sich erklart haben, wenn die Wiener kapituliren, so wurden sie selbst
gegen die Wiener (!) ziehen. Der Auswiegler war also hans Anblich? —

An diesem Tage langte folgende Zuschrift des k. k. Militär:Plats-Commando an das Rationalgarde:Ober-Commando ein.

"Die aus dem hiefigen Sarnisons-Spitale reconvalescente Mannschaft, so wie anderweite hier ankommende Transenen werden jederzeit dis zur gelegenheit-lichen Absendung an ihre betreffenden Truppenkörper zur Berpflegung und Untersbringung dem hiefigen Transport-Sammelhause übergeben.

Rachdem man jeboch in Erfahrung gebracht hat, daß folche Leute bei ihrem bortigen Anlangen entwaffnet, zwangsweise weggeführt, und zu verschiedenen Arbeiten und Dienstes-Berrichtungen verwendet werden, so gibt man sich die Ehre, das löbl. Rationalgarde-Ober-Commando dienstfreundlich zu ersuchen, der dahin gelangenden Rannschaft auch den gehörigen Schut und Sicherheit angebeihen zu lassen, gleichzeitig aber die Berfügung treffen zu wollen, womit ein Rationalgarde-Plat-Offizier dahin beordert werde, welcher sich mit dermal im Transport-Sammelhause besindlichen, mit den Transport-Sammelhause besindlichen, mit den Transport-Sammelhause besindlichen, mit den Transport-Benheiten betrauten, im Alter bereits vorgerücken t. f. hauptmann hilbert wegen der nöthisgen ungehinderten liebernahme sich in das diepfällige Sinvernehmen sesen möge. Weien, am 14. Oct. 1848. Ratau sche f. m. p. Plat-Commandant."

Ueber biefe Bufdrift ertheilte bas Rationalgarde : Ober-Commando fol- genben Befehl:

"An ben herrn Sauptmann und prov. Plat Commandanten Emanuel Baron bu Beine.

In Folge bes Stlaffes bes commanbirenben herrn Generalen, Grafen An er & perg, vom 11. October I. J. und im Rachhange ber Zuschrift bes herrn Generalen v. Matausch ed vom 14. b. M., haben Sie fich unverzüglich mit lestigenanntem herrn Generalen in bas Sinvernehmen zu seigen, und bas Geeignete zu veranlaffen, bas biesem Anfinnen auf bas Genaueste entsprochen werbe. Wien, am 14. Oct. 1848. Messen au ser, m. p., pr. Ober-Command."

Allein um biese Zeit sielen täglich Fälle vor, daß militärische Transporte, beren Begleitung, Offiziers-Bagagen, ungeachtet ber gemeffensten Befehle, ungesachtet specieller Erlässe des Reichstages sowohl als des Ober-Commando, die selben ungehindert passiren zu lassen, von einzelnen Abtheilungen der Boltswehr aufgefangen, durchsucht, die Manuschaft entwassnet und gefangen genommen wurden, welchem trog der eifrigsten Bemühungen der bienstihuenden Plag- und Ordonnanz-Offiziere nicht Einhalt gethan werden kounte.

Deßgleichen war es auch bereits in das Bereich ber Unmöglichkeit gefallen, ben Befehl, — jene Militars, welche zu ihrem Truppenkörper zurückgeführt zu werden wünschten, ober Transenen, welche abmarschiren sollten, an ben Ort ihrer Bestimmung zu beforbern, — in Erfüllung zu bringen, ba die täglich sich steigernde Erbitterung und ber vorsäslich und künftlich hervorgebrachte haß gegen das Militar, welche durch täglich nen ausgestreute Gerüchte aller Art unterhalten wurden, jeden ähnlichen Bersuch scheitern machten.

Derlei Militar-Transporte, wenn fie burch gewisse Borftabttheile geführt worden find, wurden ungeachtet der Bedeckung von Seite der Rationalgarde, und den zu diesem Behufe commandirten Play-Offizieren, von der neubewaffneten Bolkswehr aufgehalten, das Militar zurückehalten und gezwungen, sich in ihre Compagnien einreihen zu lassen.

Die zahlreichen aufgegriffenen und in die Stallburg zum Ober-Commando ober auf die hauptmauth gebrachten Militär-Effekten, barunter ganze Einrichtungen dislocirter Offiziere auf schweren Bagen, wurde der Plaz-Offizier Dunber beauftragt, zu untersuchen. Derselbe nahm Inventarien berselben auf, ließ solche entweder sogleich ausfolgen, oder dem k.k. Militär-Plaz-Commando zur Berfügung stellen. Dadurch ward das Sigenthum des Militärs redlich geschicht, und überhaupt Alles angewendet, um das k.k. Militär vor Berlusten zu wahren.

Die Bahl ber auf vorermannte Beife in die Stadt gebrachten, und in berfelben befindlichen Solbaten, mit Inbegriff ber ohnebies bafelbft jurudgebliebenen Frauen und Rinder bes abmarfchirten Militars, benen ihre habfeligteiten in ben Rafernen größtentheils geraubt ober verwüstet wurden, lettere sogar aus ben Rafernen vertrieben, baburch obbachlos geworden find, wuchs mit jedem Tage, und biefelben konnten nicht mehr im k. k. Juvalibenhause untergebracht werben.

Unter biefen bargeftellten Berhaltniffen und Umftanben mar bas Ertheilen eines folden Befchles, wie ber eben angegebene viel leichter, als biefen Befchl in Bollaug au bringen.

Ungeachtet bessen verfügte sich ber Plat-Sauptmann bu Beine gleich nach Erhalt bieses Befehles zum Ministerium, sette basselbe in genaue Kenntniß von ben obwaltenden Berhältnissen, veranstaltete, daß dem General Matausche Corge tragen zu können, wobei ihn in Folge dessen, um für diese Individuen Sorge tragen zu können, wobei ihn in Folge dessen ein Ministerial-Beamter, und der Hofrath Carl von Ginthemmer kräftigst unterstützten. Auch machte du Beine das Ministerium auf den Umstand ausmerksam, daß, wenn dem in der Stadt auf diese Weise zurückgehaltenen, und im k. k. Aransport-Sammelshause untergebrachten Militär nicht durch eine Julage die Eristenz erleichtert würde, es schwer werden dürste, die Mannschaft in selber zu erhalten, indem die Löhnung der Mobilen nebst Brod, Wein, Tabak, noch in täglichen 25 kr. C. M. besteht, und dieses mit der Berlockungssucht agirender Emissäre jedensalls verblenbend auf die Mannschaft einwirke.

Sierauf erhielt ber Play-Hauptmann die Zusicherung ber fraftigsten Untersstügung von Seite des Ministeriums, veranlaßte sogleich im Einverständnisse mit dem Generalen Ratausche, welchen er von seinen bereits getroffenen Einsleitungen in Kenntniß setze, das Geeignete, daß das k. k. Militar-Transport-Sammelhaus durch die Nationalgarde gehörig geschützt werde, commandirte den Play-Offizier Ruf permanent in dasselbe, zur Verfügung des daselbst besindlichen k. k. Hauptmanns hilbert, und den Play-Offizier chefzit und Ordonang-Unteroffizier Freiherrn von Freudenthal permanent in das k. k. I. Invalidenhaus zur unmittelbaren Disposition des Generalen Matausch et mit dem gemessensten Austrage, sich im steten Rapporte sowohl mit dem Nationals gardes, als dem k. k. Militär-Play-Commando zu erhalten.

Beibe Plat : Offiziere, Ruf und Schefzit, traten noch an biefem Tage ihre Dienstleiftungen an, und haben feitdem ihre Dienstpflicht reblich erfullt.

10 Uhr Bormittag. Stephan, Technifer, melbete beim Ober-Commando, baß feit 6 Uhr Morgens in ber Leopolbstabt über ber Donau ununterbrochen und heftig geschossen werbe.

Mar Chrift oph, Medig. 2. Comp., melbete bem Ober-Commando, baß Stephan S aa 8 feit Montag bei ihm auf ber Stephansthurm-Bache fep, baß er eine Piftole und ein Gewehr, bie erstere um 20 fr. C. M., und letteres um brei Cigarren verlauft babe.

10 /4 Uhr. Bau er, Technifer 8. Comp., brachte bem Ober-Commando das Ansuchen des Commandanten der 6. Comp. 0. Bez., es sollen die im Donau-Canale bei der Sophien-Brude sich befindlichen Schiffe weggeräumt werden, weil es bem Segner dadurch erschwert wurde, über die Donau zu kommen.

11 Uhr. Zwei Brunner Garben berichteten bem Ober-Commanbo, baß man ben Brunner Garben, bie uns gerne noch ju hilfe tommen wollen, in Brunn bie Fahrt auf ber Gisenbahn verweigert habe, und stellen bas Ansuchen, baß ein hoher Reichstag interveniren solle.

11 % Uhr Mittags. In Klosternenburg befanden sich 2000 Mann Cavallerie. Auch 500 Mann Cavallerie sind durch das Meiblinger Thal geritten.

Der polnische Parteiganger, Emiffar und Insurgenten-General Bem erschien beim Rationalgarbe-Ober-Commando. — She feine Laufbahn in Bien beginnt, wollen wir auf fein fruberes Leben einen Blid gurud werfen.

Josef Bem ist zu Tarnow in Salizien im Jahre 1795 geboren, studirte zu Krakau, bann in der Militar-Schule zu Barschau. Er machte den französischen Feldzug im Jahre 1812 als Lieutenant der reitenden Artillerie gegen Aufland mit, und wurde 1819 bei der neuorganistrten polnischen Armee, unter dem Großfürsten Constant, Hauptmann und Lehrer an der Artillerie - Schule zu Barschau.

Revolutionarer Sesinnungen wegen verdächtigt, wurde er vor ein Ariegsgericht gestellt, nahm 1825 seinen Abschieb, wendete sich nach Lemberg und beschäftigte sich mit Rechanik. Rach bem Aufstande in Warschau vom 29. Rovember 1830 erhielt er als Major das Commando einer reitenden Batterie, zeichnete sich in mehreren Treffen, bei Iganie und besonders bei Ostrolenka aus, stieg zum Obersten, dann zum General und Besehlshaber der gesammten Artillerie. Rach dem Falle Warschau's stüchtete er sich nach Frankreich, schloß 1833 mit Don Pedro (!) einen Bertrag über Errichtung einer polnischen Husselsgeion ab, die aber nicht zu Stande kam, worauf er sich allein nach Lissabon, dann nach Radrid begab, ohne jedoch seine Dienste angenommen zu sehen.

Unverrichteter Dinge nach Paris jurudgelehrt, suchte er, jedoch vergebens, eine politechnische Sesellschaft, eine wissenschaftliche und kunstlerische Zeitschrift zu begründen. Er beschäftigte fich letterer Zeit theils mit Mechanit, theils mit Unterricht in der von Jazwinski erfundenen mnemonischen Methode. Er schrieb: "Erfahrungen über congrev'sche Brandraketen" (Weimar 1820, 4.)
"Neber Dampsmaschinen" u. a. m. —

Be m's Talent und personliche Tapferkeit kann Riemand in Abrede ftellen, so wie seine Gabe, Streitkrafte ju organistren. Dieses beweiset sein revolutionares, unheilschwangeres Wirken auf fremben Boben im October in Wien, bann in Ungarn und Siebenburgen. Er hat einen festen eisernen Charafter, ift streng,

ja sogar hart. Sein Lieblings-Commando lautet: "'enten, ber Mann." Seine vielen Bunden beweisen, daß er gewohnt ist, seine Truppen immer personlich anzusühren, ungeachtet beffen (er brauchte täglich einige Stunden, um seine Bunden verbinden zu laffen) ist er zu Pferde eben so rührig, als zu Fuß hinfällig — Daß Bem ein geborner Graf Potocki sehn soll, ist nicht erwiesen.

In der Sigung des constituirenden Reichstages am 14. October theilte der Präsident Smolta der Bersammlung mit, daß nach der Unterbrechung der gestrigen Abendsigung von mehreren Abgeordneten der Wunsch ausgesprochen worden, der Deputation au Se. Majestät den Abgeordneten Selinger beizugesellen, da derselbe mit dem Fürsten 206 tow is in freundschaftlicher Berbindung stehe, indem er sein Erzieher war — und daß diesem Wunsche, um auch durch Bermittlung den Erfolg der an Se. Majestät erlassenen Abresse zu unterstüßen, entsprochen wurde.

Die Prototolle ber gestrigen Morgen- und Abenbsigung wurden verlesen, anstandlos genehmigt und beschloffen, baß die in ben Prototollen bezogenen Attenstücke in benselben wörtlich aufzunehmen seven.

Der Abgeordnete Peitler erstattete im Ramen ber ersten an Se. Majestät abgesenbeten Reichstags-Deputation folgenben fcriftlichen Bericht:

"Hoher Reichstag! Die gefertigte Deputation mit der Riffion betraut, Sr. Majestät nachzueilen, und eine Abresse bezüglich Allerhöchstihrer tief beklagensewerthen Entfernung aus der Rähe Wiens, dann der diese Stadt bedrohenden Truppen, namentlich des Banus Ielladid, zu überreichen, reiste unverzüglich, nachdem sie diese Adresse erhalten, am 11. dieses, Rachts auf der Rord-Eisenbahn ab, und erreichte Brünn gestern Früh um 9 Uhr. Rachdem wir in Erfahrung gebracht, daß der Raiser das letzte Rachtlager in der Probstei Poltenberg nächt Inaim genommen habe, und gestern in Selowie, einem dem Erzherzoge Albert gehörigen Schlosse und Rartte, süblich drei Stunden von Brünn übernachten wolle, begaben wir uns dahin."

"Erst spat am Abende trafen Ihre Majestaten ber Raiser und die Raiser rin unter Militärbebedung ein, zugleich die kaiserlichen hoheiten Erzherzog Franz Rarl und die Erzherzogin Sophie mit ihren vier Prinzen."

"Wir wurden schon in das Audienzimmer zu treten eingelaben, wo fich beibe Majestaten, Se. kais. Hoheit ber Erzherzog Franz Carl und Fürst von Lob to wiß befanden. Rachbem ber Abgeordnete Schmidt auf den Bunsch der übrigen Gefertigten eine kurze Ansprache gehalten, überreichte er die Abresse in die Sande Sr. Majestat des Raisers, Höchstwelcher sie nach einem flüchtigen Blide in dieselbe dem dienstihuenden Fürsten von Lobkowis übergab, und eine Antwort herablas, die uns wesenlich ein Theil jenes bekamnten Manifestes zu sehn schien, welches der Herr Minister Krauß zu contrassgniren verweigert hatte."

"Rach Beenbigung ber Lesung zogen sich bie Rajestaten mit bem herrn Erzherzoge sogleich, nach ber gewöhnlichen hof-Ettiquette, auf eine zwar freundsliche, jedoch leiber turz abfertigende Beise zurück, und die Deputirten mußten mit dem innigen Bedauern scheiden, daß ihnen keine Gelegenheit gebothen war, die Petitionen des hohen Reichstages mundlich zu unterstügen; nur erhielten selbe durch den Fürsten Lob to wis die mundliche Zusicherung, daß die Truppen nicht angriffsweise versahren würden, und Se. Najestät aus der Abresse mit besonderer Freude entnommen habe, daß der Reichstag Bertrauen auf Sein kaisserliches Wort hege."

"Die Deputirten gingen nun unter fich über bas, was weiter zu thun sep, ju Rathe, und einigten sich in ber Ansicht, baß, ba bie Antwort Sr. Rajestät bie speziellen Petitionspunkte nicht berührte, die Deputation im schriftlichen Bege Se. Rajestät um eine spezieller eingehende Antwort und beren schriftliche Ritteilung zu bitten hatte. Sine in diesem Sinne von dem Deputirten Sch mi dt verfaste Eingabe an Se. Rajestät, wovon wir den Auffat bellegen, wurde noch um Ritternacht in die hande Sr. kaiserlichen hoheit des Erzherzogs Fran z Carl zur liebergabe an Se Rajestät überreicht."

"Seute Morgens entsendeten wir die Deputations-Mitglieder Radoniga und Feifalit, um die schriftliche Antwort Sr. Majestät einzuholen; als lein wie die angeschlossen Relation beweist, scheiterte zu unserem tiefen Bedauern auch dieser Bersuch. So mußten wir also, wenig zufrieden mit dem Ersolge unserer Bemühungen, unsere Rückreise nach Brunn antreten, während der hof seine Reise von Selowis, ohne Berührung dieser letzteren Stadt, über Raußnit nach Bislau fortsetze, und wie verlautet, morgen in Olmüs eintressen will.

Brunn ben 13. October 1848.

3. B. Rabmilli, m. p. Dollfchein, m. p. Carl Clementi, m. p. Dr. Mabonizza, m. p. Peitler, m. p. Alegand. Bortowsti, m. p."

"Den 13. October begab ich mich in Begleitung bes herrn Abgeordneten Madonizza Morgens vor 7 Uhr in das Schloß zu Selowiß, um daselbst die etwa erfolgte schriftliche Antwort Sr. Majestät auf die reichstägige Abresse, um welche die Deputation in einer eigenen an Se. Majestät gerichteten Petition gebeten hatte, entgegen zu nehmen. Wir fanten daselbst Ales zur Abreise gerüstet. Ich ersuchte den Fürsten von Lobsowiß, welcher der Rammer Sr. Majestät vorsteht, um die Auskunft, ob die Deputation einer schriftlichen Antwort Sr. Majestät sich zu erfreuen habe. Der Fürst erwiederte, er werde sich sogleich erstundigen. Rach Bersauf einer guten halben Stunde kehrte Fürst Lobsowiß mit einem Zettel in der Hand zurück, wir traten mit ihm abseits, und er las uns aus dem Blatt Papier, welches mit etwa fünf Zeilen beschrieden, jedoch von Niemanden gefertigt war, als die Antwort Sr. Rajestät eine in sehr all-

gemeinen Ausbruden und baher für bas Gebächtniß unhaltbare Erwiederung vor, und als ich barauf bemerkte, daß mir hierin über ben Hauptpunkt ber Abresse, nähmlich über die Zurückziehung ber Truppen des Banus Jelladid nichts enthalten zu sehn scheine, entgegnete er, ber Sinn dieser Antwort gehe eigentlich bahin, es hätten die k. k. Truppen in Folge der Ereignisse in Ungarn die österreichische Gränze überschritten, und es könne gegenwärtig noch nicht beurtheilt werden, welche Stellung sie künftig einzunehmen hätten."

"Ich ersuchte sodann mir die schriftliche Antwort Sr. Rajestät einzuhandigen; ber Fürst erwiederte aber, dieses nicht thun zu können. Auf mein weiteres Ersuchen, mir ben Zettel copiren zu lassen, schien er barauf einzugeben; allein plöglich entschuldigte er sich, nicht langer verweilen zu können, indem Se. Rajestät eben auf dem Punkte stehe, abzureisen, und da er sich unmittelbar darauf entsernte, geschah es, daß auch keine Copie genommen werben konnte."

"Unmittelbar darauf traten beibe Majestaten mit bem Erzherzoge Frang Carl, taiferl. Hoheit, beffen Frau Semahlin und vier herren Sohne heraus, und bestiegen die Reisewägen."

Johann Feifalit, m. p. Dr. Mabonigga, m. p."

"Guer Rajestat! Die von bem burch Guere Rajestat felbst berufenen Reichstage in bem wichtigsten Momente ber jungsten Beitgeschichte abgefandte Deputation muß es tief bedauern, daß ihr bei ber durch die Reise Guerer Rajestat herbeigeführten Gile nicht die Gelegenheit gegont wurde, jene Mittheilungen zu machen, welche durch die Darstellung der wahren Lage und der Größe der Gesfahr geeignet gewesen waren, eine dem Gegenstande entsprechende reifliche Grawagung und Allerhöchste Schlußfassung zu bewirken."

"Die unberechenbare Berantwortlichfeit, welche die in Sprfurcht gefertigte Deputation bei biefer Diffion übernommen hat, macht es berfelben gur heiligeften Pflicht, die Antwort Suerer Daieftat fich foriftlich au erbitten."

"Bevor jeboch bas entscheibenbe Wort Guerer Majestat in ber für uns und bas Baterland nothwendigen Form jum verheerenden Bligftrahle werbe, seh es uns gegonnt, Folgendes in der burch die Zeit gebothenen Rurze beizufügen."

"Die in Chrfurcht gefertigte Deputation hegt eben so wie ber gefammte Reichstag bas unerschütterliche Bertrauen in die vollste Unverbrüchlichfeit bes taiserlichen Wortes Guerer Rajesigt, als ben von uns gefannten besten und reblichften Monarchen."

"Es handelt fich auch nicht um irgend ben leifesten Zweifel in bas taiferliche Wort, fondern um Ragregeln, welche nicht blos bas Bohl Wiens und feiner Bewohner, fondern bas Bohl ber Monarchie und ben europaischen Frieden in Frage stellen."

"Benn bie Deputation nach ben Bahrnehmungen bes heutigen Tages unb

ber letlich vorgefallenen Ereignisse, sich leiber nicht ber hoffnung hingeben kann, bie Rückehr Guerer Majestät in bem gegenwärtigen Augenblicke zu erwarten, so muß dieselbe bennoch ihrem aufhabenben Manbate zu Folge ben diebfälligen Bunsch bes Reichtages nunmehr auf bas wärmste empfehlen, als es auch nie eine Secunde gab, in welcher die uns heilige Person Guerer Majestät in ber Mitte ber Wiener Burger gefährb et gewesen wäre."

"Bas die Richtanwendung der militärischen Sewalt gegen die Stadt Bien betrifft, so glaubt die gesertigte Deputation einen in der Geschichte Guerer Rajeftät als einen ewig glänzenden Stern bastehenden Romente hevorheben zu sollen, der unvergestich in dem Andenken der Oesterreicher fortleben wird, nämlich die in den ersten Rätztagen von Guerer Majestät aus höchsteigenem Antriebe und frei von allem Ginstuß, das beste Berz eines Ronarchen beurkundenden Borte:

"Suerer Majestät angestammte Berzensgute wird es nicht verkennen, daß eine im Buche der österreichischen politischen Entwicklungsgeschichte mit zehnfachem Flor umhangene That nicht die Ursache seyn durfe, daß hunderttausende dem Elende und Untergang hingeopfert werden, daß der Bestand der österreichisschen Monarchie, deren Herz- und Pulsschlagader die Haupt- und Residenzstadt Wien ist, untergraden und unter den gegewärtigen Berhältnissen zweisellos ein europäischer Bürgerkrieg herbeigeführt werde."

"Unterlassen können wir aber nicht, barauf aufmerksam zu machen, bas bie Anwesenheit eines kroatischen Seeres, bessen Tenbenz eine ganz andere schien, auf österreichischem Grund und Boden, vor den Thoren Wiens eine minbestens ganz extraordinare Erscheinung seh, die geradezu die übelfinnigsten Deutungen hervorruft. Die Rüdkehr dieses Seeres in die ihm zuständigen Landestheile erscheint bemnach als eine unerläßliche Forberung der Rückehr und Befestigung des gesestlichen Zustandes, der von jedem ehrlich Denkenden freilich nicht stets mit den passenden Mitteln angestrebt, und bessen Schöpfung dem jungen Reichstage auf solche Weise möglichst erschweren wird."

"Die ehrfurchtevoll gefertigte Deputation ftellt sohin mit Berufung auf bas in ben Margtagen gegebene große kaiferliche Bort bie bringenofte Bitte, ein militarisches Ginschreiten gegen Wien ungefaumt hintanzuhalten und bie Entfernung bes troatischen Seeres vom öfterreichischen Boben foleunigst zu verfügen."

"Die von Guerer Majestät als constituirenber Reichstag berufene Bersammlung konnte unter folden Umftanben sich nicht mehr als frei tagend betrachten, und murbe in die Lage versetzt, die bafür erforderlichen Sarantien von Guerer Majestät zu erbitten."

"Den letten Puntt, namlich die ungefaumte Bufammenfegung eines vollesthumlichen Ministeriums, braucht die Deputation bei bem bafur von Guer Rajestät gegebenen taiferlichen Worte lebiglich Guerer Majestät zur Befchleunigung zu empfehlen."

"Bon ben jest zu treffenden Maßregeln hangt nebst den großen politischen Folgen aber auch die unersesdare Zugrunderichtung des Bohlstandes von Millionen ab, beren Schickfal wir dem so guten Herzen Suerer Rajestät vertrauungsvoll anheim stellen." Mit tiefster Chrfurcht Guerer Najestät zc.

Der Abgeordnete Peitler gab auch einige munbliche Aufflarungen zur Biberlegung falfcher Gerüchte, als seh bie Deputation bei ihrem Empfange von Seite bes hofes nicht mit ben erforberlichen Anstande behandelt worben.

1 Uhr Mittags wurde ber im Rriegsgebäube von ber bortigen Bache arretitte f. f. F.M.L. Are f ins burgl. Zeughaus auf bie Nationalgarde-Hauptwache gebracht, von ba aber zum Ober-Commando beförbert.

2 Uhr Rachmittag. Josef Sahn, 9. Bej., 5 Comp. melbete bem Obers Commando, baß er so eben von Unter-St. Beit tomme und gesehen habe, baß bie bortige Rationalgarbe entwaffnet wurde, und baß ber bortige Richter fich besmuth, ben Anforderungen von fünfzehn Kroaten und einigen Rann Cavallerie zu entsprechen.

2'/4 Uhr. Josef Joung R. G. 2. Bez. 3. Comp. melbete bem Ober-Commansbo, baß bie Rationalgarbe von Rustenborf und Fünfhaus außer ber Mariahilfer Linie beim Reichsapfel einen Bagen mit 200 Kogen angehalten (von Schaumann) und bem Ober-Commando überbrachte.

3 Uhr. Dithelm, Mitglieb ber Permanenz, hat eine bedeutende Quantitat Munition eruirt, und in bas Seilerftatter-Zeughaus abgeliefert.

4 Uhr. Lieutenant Saltwalbt wurde vom hauptmann Pint, Technifer, von der Gloggniger Sisenbahn gesenbet, und melbete beim OberCommando, daß die Kroaten keinen Wagen mehr aus und einpaffiren laffen.

4'/. Uhr. Bom Stephansthurm. Pattler berichtete bem Ober-Commando: von Rleberling zieht eine Menge militärischer Cavallerie weg. Bom Reugebaube gegen Rleberling find zwei Batterien vierspannig herübergefahren. Beim Reugebaube ftehen mehrere Ranonen und zwolf Pulverwagen nebst vielen Militärposten.

Um hals 5 uhr langte Se. Majestat in Olmus an. Die Bauern haben bie Pferbe vom Bagen ausgespannt und benselben unter ftartem Seleite und Jubel sortgeführt. Außer ber Wiener Reichstagsbeputation war auch eine ber Deputirten Bohmens in Olmus anwesenb. Die Aruppenmarsche in ber Richtung nach Bien bauerten sort. Die bohmischen Grenabiere kamen in 61 Baggons in Olmus an. Bei hof herrschte eine sriebliche verschuliche Stimmung.

Die zur Organifirung bes Lanbsturmes an bie Emiffare ber Umfturg-Partei ausgefertigten Bollmachten lauteten laut Original wortlich wie folgt:

"Bollmacht. Fur ben Beren Orterichter ju . . . . jur Organifirung eines

Aufgebotes ber Lanbbewohner bes Bezirtes zur Bertheibigung bes Baterlandes gegen die eingebrochenen kroatischen Banden, welche bei Wien sich schon Plünderungen und Erpresungen erlaubten, ja noch mehr, das von Sr. Majestat sanctionirte Recht der Bollswehr damit unterdrückten, daß sie mit llebermacht in die Umgebungsorte der Sauptstadt eindringend, den Sinwohnern die Bassen gewaltsam wegnahmen. Das Rationalgarde-Ober-Commando entspricht daher mit Bergnügen den vielsach gestellten Aufforderungen, den Landsturm zu organistren, um im Bereine mit demselben die verliehenen Rechte und den bedrohten Reichstag, die bürgerliche Freiheit zu schügen. Sie werden daher ersucht mit den wassensählen Bewohnern ihres Ortsgerichtes sich nach . . . . . zu begeben, und zur größeren Masse vereint, unter die Besehle eines selbst gewählten Commandanten die weitere militärische Operation zum Entsaze der Haupstadt Wien zu leiten. Wien, am 14. October 1848. Ressenhaus us er, m. p., prov. Ober-Commandant."

Gin Platat wegen Sicherung ber Rorbbahn lautete: "Das fo wichtige Infittut ber Raifer Ferdinands Rorbbahn wirb unter ben Schut bes Reichstages und ber eblen Bevöllerung Wiens gestellt. Wien, am 14. October 1848.

Bom permanenten Reichstags-Ausschuffe.

Breftl, m. p., Bice-Domann. Bacano, m. p., Schriftfuhrer."
Ein abermaliges Platat wegen Baffen im f. Zeughaufe:

"ilm jedem weiteren Andrange jum kaiserlichen Zeughause vorzubeugen, wird. hiermit dem Publikum bekannt gegeben, daß bereits sammtliche baselbst aufbewahrt gewesen Baffen vertheilt worden find. Die darin noch enthaltenen Segenstände werden als Erinnerungen an Desterreichs Kriegsruhm unter den Schutz bes Bolles gestellt. Wien, am 14. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Rundmachung für alle Sarben und Glieber mobiler Corps.

Bafrend ber gegenwartigen Drangperiobe finde ich fur nothwendig, von ber Friebenssitte bes Tagsbefehles abzukommen. 3ch barf offen vor ber ganzen Bevöllerung reben, ba in ber Sefahr auf ben Seift, auf die bewährte Freiheitstiebe ber ganzen Bevölkerung gezählt wirb.

Durch Plakate gelangen Mittheilungen, bie Allen zu wiffen nothwendig, am schnellften zur allgemeinen Kenntniß. Auf ben Fittigen von Minuten ruht im Felbe Erfolg und Sieg. Wien, am 14. October 1848.

Meffenhaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."
Umftebendes Aufruhr - Platat murbe von Seite ber magyarischen Umfturzpartei an allen Strafeneden Wien's angeschlagen:

"Aufruf! Die ungarifde Armee eilt bem ausgesprochenen Berlangen bes ofterreichifden Bolles und bem feiner Reprafentanten (2) gemaß herbei, um ben gemeinschaftlichen Feind, vereint mit bem tapferen Biener Bolle zu befiegen. Geftern

haben bie nähmlichen Truppen bie Leitha überschritten, die die zahlreichen Horben – I ella dic's von ihrer bedrohten Hauptstadt in wilder Flucht bis über die Leitha drängten (?).

Auf alfo, Biener! bilbet Guch in mobile Corps, bamit, wenn die Stunde bes Angriffes naht, Ihr in geschloffenen Reihen auch außer ben Mauern ber Stadt gemeinschaftlich mit ber ungarischen Armee ben Feind angreifen könnt.

Forbert Eure Befehlshaber auf, daß fie Such auf die erften Zeichen bes beginnenben Rampfes außer ben Mauern bem Feinde entgegen jum Rampfe führen. Dann ist der Sieg gewiß über die Feinde der Freiheit! Wien, 14. October 1848.

Die hier anwesenden Ungarn."

Durch folde Mittel murbe die bemaffnete Bevollerung, ungeachtet wieberbolter Abmahnungen bes Gemeinberathes, die kaiferliche Armee nicht anzugreifen, vielfach aufgewiegelt und jum mabnfinnigen Angriffe aufgeforbert. Das arme, verblendete, irregeführte, burch Fremde aufgeregte Bolt mußte, fo wie fo viele ausgezeichnete Sobne bes Baterlanbes, belbenmutbige Rrieger unferer maderen Armee jum Opfer werben. Warum hat ber Reichstag ober ber Reichstags-Ausfouß gegen folde Aufreizungen feine Berbote erlaffen.? - 3ft es genug gemefen. au fagen : Bom Reichstag ist ein Berbot, baf bie ungarischen Truppen bie ofterreichische Grange überschreiten, nicht ausgegangen ?! - Rein! Der Reichstag war als ein ofterreichischer verpflichtet ju fagen: Die magyarischen, bem ofterreicischen Gesammistaate feindfeligen Rebellen-Truppen burfen die ungarische Brange nicht überschreiten. Das mare beutsch, ehrlich, offen und loval gesprochen gewesen, aber ber Reichstags-Ausschuß mar, ungeachtet ber einzelnen bochachtbaren Mitglieber besfelben, ein ber Roffutb'iden Bartei gewogener Ausschuß bes Reichstages! Die anoncirten Magharen tamen abermals nicht, und von nun an wurde die magnarische Ansagerei ihres heeres verlacht ober verachtet. -

"Der Gemeinberath ber Stadt Bien hat zur kräftigen Unterstügung ber von ber loblichen Wiener medicinischen Facultät angeordneten Maßregeln für Beilung und Pflege ber Berwundeten angeordnet, daß die zur ärztlichen und wundärztlichen Dienstleistung bestimmten und überhaupt von der genannten Facultät mit eigens hiezu ausgefertigten Legitimationskarten versehenen Personen auf teine Beise behindert, sondern vielmehr, wie dieses von der bewährten humanität der Biener Bevölkerung zu erwarten steht, in Ausübung ihrer schweren Pflichten kräftigst unterstügt, und nöthigenfalls geschützt werben.

28ien, ben 14. October 1848."

Gin Platat wegen Erhöhung bes Behrlohnes:

"Kundmachung. Der Gemeinderath ber Stadt Wien, überzeugt von ber Durftigfeit ber meiften Nationalgarden, nicht nur im Bezirke von Wien, fondern auch ber nachsten Umgebung, hat in feiner Sigung vom 13. l. M. befchloffen, an

ben Ausschuß bes hohen Reichstages sich mit ber Bitte zu wenden, es möge aus ber Staatskasse ben unbemittelten Garben, auch wenn sie in dem eigenen Bezirke unter den Wassen stehen, während der Dauer des gegenwärtigen Ausnahmszustandes für einen 12stündigen Dienst eine Entschädigung von 20 kr. ER. und für einen 24stündigen Dienst von 40 kr. ER. verabsolgt werden. Sierüber erfolgte von dem Ausschusse des hohen Reichstages im Sinverständnisse mit dem Finanz-Rinisterium solgende Resolution: "Es unterliegt keinem Anstande, daß für die Dauer der gegenwärtigen außerordentlichen Berhältnisse die von dem Gemeinderathe mit der Singabe vom 13. October l. I. angetragene Entschädigung für die unde mittelten, den Wassendienst leistenden Bewohner Wiens aus der von dem hohen Reichstage mit dem Beschlusse vom 13. d. R. bewilligten Summe von 200,000 fl. verabsolgt werde. Wien, am 14. October 1848.

Rrauß, m. p. , Fifchof, m. p., Dom.; Bacano, m. p., Schriftf. ""

Der Semeinderath beeilt sich, diesen Erlaß seinen Mitburgern zur Kenntniß mit dem Bedeuten zu bringen, daß die Compagnie-Commandanten das Berzeichniß der dur ftigen Sarben ihrer Compagnien, welche den zwölf- oder vier- undzwanzigstündigen Baffendienst auch geleistet haben, zu verfassen, die herren Bezirks-Chefs aber diese Berzeichnisse zu vidiren und eine mit denselben belegte Duittung über den Sesammtbetrag der Permanenz des Gemeinderathes zur Zahlungsanweisung vorzulegen haben. Wien am 14. Oktober 1848.

Bom Gemeinbetatbe ber Stabt Bien."

Rundmachung wegen häusiger, unbefugter Allarmirung. "In ben Borstädten erfolgt ein Allarm burch die herren Distrikts- und Bezirks-Chefs. Riemand Anderer ist dazu besugt. Bewegungen des Feindes gegen die Stadt signalistren die Borposten und Piquets durch Schüpe und Reldungen. Allarm in den Borstädten ist in der inneren Stadt nicht abzunehmen. Solcher kann einzig und allein von mir, dem Chef des Generalstades, oder meinem Feldadjutanten, herrn hauptmann Fenn eberg, ausgehen. Ieder licheber eines undefugten Allarms, welcher nuglose Aufregung und beklagenswerthen Risbrauch der ohnedieß auf das äußerste angestrengten Kräfte der Garde zur unausbleiblichen Folge hat, wird ohne Unterschied der Person verhaftet. Die Ahndung muß streng sehn, weil in gewissen Berhältnissen auch ein llebermaß des Eisers zum Frevel wird. Wein, am 14. October 1848.

Ein Platat wegen Ginftellung bes Glodengelautes:

"Rundmachung. Damit das Publitum unter ben gegenwartigen Umftanden so wenig als möglich in plogliche Beunruhigung gerathen moge, hat der Gemeinberath ber Stadt Bien, unter vorläufiger Berftandigung des fürsterzbischöstichen Confistoriums für diese Tage der Gefahr das kirchliche Geläute in der Stadt und ben Borstädten einzustellen befunden. Derfelbe erwartet, daß die Bevollerung

Biens in die Rothwendigfeit biefer bringlichen Rafregel teinen Zweifel fegen werbe. Wien am 14. October 1848. Bom Semeinberathe ber Stadt Bien."

"Tagsbefehll. Es ist in ber letten Zeit vorgelommen, daß Unterthanen auswärtiger Mächtegum Baffendienste aufgefordert und verhalten wurden. Indem das Rationalgarde Dber-Commando jedes eigenmächtige Berfahren in dieser Beziehung auf das Entschiedenste untersagt, und die dawider Handelnden zu strenger Rechenschaft ziehen wird, sieht es sich zugleich veranlaßt, das Personale der hohen Sesandsschaften, deren Dienerschaft, so wie alle Bürger auswärtiger Staaten einzuladen, ihre Befreiungstarten vom Baffendienste im Hauptquartiere erheben zu wollen. Zugleich sordert das Rationalgarde Ober-Commando zur unverbrüchsichen Achtung der Personen und des Sigenthums auswärtiger Staaten auf, und erwartet von dem trefflichen Seiste aller Mitglieder der Boltswehr, daß sie jedem Singriffe in die Rechte auswärtiger Staatsbürger, als ungesetzlich, und völkerrechtswidrig, energisch entgegentreten werde. Ressenhaus auf er, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

Ungeachtet biefer Berordnung find nicht nur die in Bien lebenden Auslander, sondern auch die Mitglieder der fremden Gesandtschaften zum Baffendienste gewaltsam genöthiget und vielfach behelliget worden. In Folge bessen, machte der mit der Aussertigung der Enthebungs-Karten vom Rationalgardendienste betraute Plag-Offizier Dunder an das Ober-Commando eine Borstellung, worauf berselbe durch den Ober-Commandanten-Stellvertreter Obersten Schaum burg beauftragt wurde, eine Sicherheits-Karte zu versassen, druden zu lassen, und solche an die Gesandten, deren Personale und an Ausländer gegen vorgelegte Sertisicate mit der Unterschrift und dem Siegel der betressenden Gesandtschaft außzusertigen. Solche lauteten:

"Sicherheits Rarte. herr (Ramen und Charafter) steht als (Benennung des fremben Staates) Staatsburger unter dem Schute des hohen Reichstages, und unter dem völkerrechtlichen Schute seiner vaterlandischen Gesandtschaft, ist laut Reichstags-Beschluß von jedem hiefigen Rationalgarde-Dienste
befreit, daher ungehindert passiren, und demselben jeder gesetzliche Schut angebeihen zu lassen, den (Datum) October 1848.

Bom Rationalgarde Ober-Commando. B. G. Dunber, m. p.

L. S. Play-Oberlieutenant und Ordonnang-Offizier" Die zahlreichsten Sicherheits-Karten find von türkischen Unterthanen, bann von Preußen, Bapern, Griechen, Bürtenbergern, Badensern, Sachsen, Schweizern, Amerikanern und Auffen, die wenigsten von Franzosen, Italienern, Schweben 2c. behoben worden. Daburch ist ben in Bien lebenben Ausländern ein Schutz angebiehen, ben sie in jener furchtbaren Periode am besten zu würdigen wissen werben. Senso ist von Seite des Rationalgarbe Ober-Commando, vornehmlich

burch ben Rationalgarbe Sauptmann und ad latus Moriz Schneiber, und ben Plate-Oberlieutenant B. S. Dunber Borkehrung getroffen worden, baß die Wohnungen ber fremden Gesandten mit Wachen besetz, und solche gegen allfällige Gesahren irgend einer Art geschützt wurden. Richt minder muß erwähnt werden, daß die Gesandten und Consule die wachhabenden Rationalgarden generos verpstegen, und letztere es sich angelegen sehn ließen, ihre Pslicht punttlich zu erfüllen, so, daß kein einziger Fall vorgekommen ist, das ein Gesandtschafts-hotel im October in irgend einer Art zu Schaben gekommen ware.

"Rundmachung ber Borftanbe und Leiter, Bebufs ber Bertbeibigung ber Stadt Bien fammt Borftabten. Bur Erzielung einer zwedmaßigeren Leitung und Ueberwachung ber Bertheibigunasmakregeln unferer Stadt fammt Umgebung. orbne ich bas Rachstebenbe an : Die strategisch wichtigsten Theile ber Stabt merben in militarische Districte abgetheilt. Dieselben sind: Bistrict Rr. 1. Die aefammte innere Stadt. Ihre Bertheibigung behalte ich mir zwar felbft vor; um jeboch in ben laufenden Arbeiten und Erlebigungen nicht gehindert zu fenn, baben bie brei Stellvertreter bes Ober-Commanbanten, Berr Oberft Schaumburg, Serr Sauptmann Thurn und Berr Commanbant Mianer fich fur bie 26fung biefer Aufgabe in ein Comitee au vereinigen. Es ift fic befibalb ausichlieflich an fie gu wenden. Diftritt Rr. 2. Leopolbftabt und Landftrage vom Donaufanal bis jum Biener-Reuftabter Rangl und Rennweg. Diftrifts-Chef, Berr Begirte-Chef Dlattenfteiner. Diftrift Dr. 3. Bieben und Mariabilf, bom Rennweg mit Ginfoluß ber fo bodwichtigen Stellungen bes Belvebere, und Schwarzenberggarten bis zur Mariabilfer Sauptstraße. Diftritts-Chef, Serr Braun. Die Berren Diftritis-Chefs find angewiesen, aus ben ihnen augewiesenen Begirten und Berfonen von erprobter militarifder Befabigung fic Augenblichs ihren Generalftab aufammen au fegen, ihr befonderes hauptquartier aufaufolagen, und basselbe mittelft Platat öffentlich befannt zu geben. Dem herrn Diftrifts-Chef Braun wird von meinem Sauptquartier ber Berr Oberlieutenant Ruch en bader als Stabsabjutant jur Berfügung gestellt. Die Serren Diftrifte-Chefe, fo wie bie herren Begirte-Chefe ber nicht in ftrategische Ravens gebrachten Borftabttbeile, find mit ber felbstftanbigen Leitung aller erforberlichen. und durch die Umftande fich verandernden Bertheibigungs-Rafregeln betraut. Sie muffen jedoch mit den Rraften ihrer eigenen Sektionen für gewöhnliche Berbaltnise ausreichen. Alle Commandanten von betachirter Artillerie, von mobilen Connen, Unterftugungegarben, haben, fobalb fie ihr Gebiet betreten, fogleich witer ihr Ober-Commando zu treten. Die Blide ber gesammten Bevolkerung find auf die Leistungen, und die Singebung ber Berren Diftrifts- und Beurts. Chefs geichtet. Wien, ben 14. October 1848. Reffenbaufer, m. p. prov. Ober-Commandant."

"Rundmachung ber Berfonen und Leiter meines Sauptquartiers. Rein Sauptquartier bleibt nach wie vor in ben Lokalitaten ber Stallburg. Daffelbe besteht aus folgenden Borftanben. Die Stellvertreter bes Ober-Commandanten mabrend feiner Abmefenbeit : Serr Schaum bura, Commandant ber Burger-Regimenter. Berr Thurn, Sauptmann und Chef bes britten Begirtes. Berr Migner, Commandant ber atabemifchen Legion. Der Borftand ber Saupt-Abjutantur : Berr hauptmann Coneiber, bie Renntnignahme und Buchfuhrung aller einlaufenben Gegenftanbe, in fofern fie nicht rein militarifder Ratur find. In feinem Bureau befindet fic ber Rablmeister bes Ober-Commando. Der Borftand ber Relb:Abjutantur : Serr Fenne ber a. mit bem Range eines Sauptmannes und feinem Berfongle. Der Generalftab : Chef, herr haug, mit bem Range eines Majors. Director ber gesammten Artillerie und bes Befestigungswesens : Berr Oberft Jelowidi. Der Borftand bes Plag-Commando: herr hauptmann Em. bu Beine. Ich erwarte von ber Ginficht und ben wohlmollenden Befinnungen fammtlicher Garben und Glieber ber mobilen Corps, baß allen Borftanben, wie bem Ober-Commanbanten felbst mit Achtung und nothwendigem Geborfam in allen Rallen entgegen gefommen wirb. Als auberes Ertennungszeichen, bestimme ich für meinen gefammten Generalstab und bie herren Offiziere meines hauptquartiers, bag folde die Felbbinde von ber linten Achfel nach ber rechten Seite tragen \*). Wien, am 14. October 1848.

Meffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Rundmachung. In Betreff bes Artilleriewesens. Die gesammte Artillerie zerfällt, wie bekannt in die zwei Abtheilungen; Rationalgarde-Artillerie: Zeit-licher Spef in Erkrankung\*\*) bes Commandanten herrn Spishitl, der Hauptmann, Burger: Artillerie: Commandant, herr Rurth. Ueber die Berwendung der gesammten Artillerie verfügt mein Generalstad durch den Chef des Artilleriewesens, herrn Jelowick. Alle Gesuche wegen Geschüß sind demnach immer erst meinem Generalstade vorzulegen. Garden der beiden Abtheilungen der Artillerie! Die Augenblicke sind ernst. Wir stehen vor dem Richtersuhle der politischen Welt Europas. Zu allen Zeiten hat die Artillerie für die ebelste Wasse zur Erreichung großer militärischer Erfolge gegolten. Unsere Baterstadt, unser heiliges Baterland, hat Ursache von dem Eiser aller Garden der Artillerie das Größte zu erwarten; glühender Eiser schafft in außerorden:

<sup>\*)</sup> Die Plag : Offiziere bes Ober: Commando hatten außerbem als ein besonderes Erten: nungszeichen im Dienfte einen filbernen Ringtragen.

<sup>3</sup>u folder Luge mußte Meffenhauser feine Buflucht nehmen! — Ran vergeiche Seite 371 u. f. um biefe Doppelzungigkeit mahrzunehmen. Fr.

lichen Beitpunkten Bunder. Ich hoffe vielen Gifrigen, wo nicht allen, ju feiner Beit ben Dant bes Baterlandes ausbruden ju tonnen. Bien, am 14. Oct. 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commanbant."

"Rundmachung. Der Gemeinderath ber Stadt Bien hat es für rathlich erkannt, daß zur Sicherung ber Approvifionirung der Stadt Bien, die hiefigen burgerlichen Tleischer und ihr hulfs-personale auf die Dauer ber gegenwärtigen Berbaltniffe von bem Dienfte in ber Nationalgarde befreit find. Bien, am 14.

Reffenhaufer, m. p., Ober-Commandant."

"Rundmachung. Betreff bes St. Stephansthurmes. Die mit Beobachtungen und ber Ausführung von Signalen aufgestellten Individuen auf bem St. Stephansthurme handeln unter dem Gewichte meines unmittelbaren Sinsusses. Sie burfen durch Niemand in ihrem schweren und hochwichtigen Berufe beirrt werben. Die Besriedigung eitler Schaulust ist gegenwärtig nicht am Plaze. Sie bringt Schaben, und ist die Rutter alberner Gerüchte. Ich lege diese Worte meinen Kameraben und Mitbürgern mit ernster Rahnung an das herz, und hosse achtungsvollen Geborsam zu sinden. Wien, am 14. October 1848.

October 1848. Bom Rationalgarde Ober-Commando.

Messenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant"

Die f. f. Offiziere und bas Amts- und Dienst-Personale des t. t. Militar-Plag-Commando erhielt nachstehende Certificate:

"Im Namen bes Reichstages wird hiermit erklart, baß ber t. t. General-Major und Plag - Commandant\*) von Bien, herr Matausche &, sammallen ihm unterstehenden t. t. Offizieren und bem Amts- und Dienst-Personale bes Plag-Commando's, so wie alle militarischen Institute, unter ben Schut bes Reichstages und bes Bolles von Wien gestellt ist. Wien am 14. October 1848. Bom Reichstags-Ausschuffe.

- L. S. Dr. Fifch hof, m. p., Obmann. Fr. Schufella, m.p., Schriftf."
  Dem Originale von Wort zu Wort gleichlautenb und giltig für ben herrn R. R. Wien am 14. October 1848.
  - L. S. Mataufched, f. f. General-Major, Play-Commandant. Vidi Rationalgarde-Play-Commando.
    - L. S. B. Dunber, m. p., Plat-Dberlieutenant."

Diese Certificate find von Seite bes gefertigten Play-Offiziers feit 14. mit um so größerem Bergnügen in bebeutenber Anzahl ausgefertigt worben, als bie sich in Wien befindlichen Offiziere und Militarbeamten sonst von ben Garben und Proletariern insultirt, verhaftet ober zum Baffenbienfte gezwungen worben waren.

<sup>\*)</sup> In bem betreffenben gebruckten Platate fland irrthumlich Stadt . Commandant ftatt Plats Commandant.

Das Plag-Commando-Offiziers-Corps ber Rationalgarbe hat überhaupt teine Gelegenheit verfaumt, bem Militar bienftwillig und gefällig zu febn.

"An ben hohen Reichstag! Wir erfahren, daß ber hohe Reichstag Schritte gethan hat, um durch die Einleitungen Sr. Rajestät des Kaisers friedliche Ausgleichungen herbeizuführen. In diesem Sinne ist es die erste Rothwendigkeit, daß die Ungarn die Gränzen Desterreichs nicht überschreiten. Hierauf kann nur der hohe Reichstag Sinsus nehmen. Bei einer Borrückung der Ungarn ist die Schlacht unvermeidlich. Die Folgen davon sind zu erwägen. Baron Pillers dorff stellte hier die Rothwendigkeit dar, es solle von der Armee gestattet werden, daß die Zusuhr der Lebensmittel freigegeben werde. Siezu ist man unter der Bedingung bereit, daß es auch uns unbenommen bleibe, mit unseren hilfsmitteln in Wien und den in den dortigen Casernen besindlichen Ronturen und Effecten zu verfügen. Der herr F. J. M. Baron Reckey wäre an uns unverzüglich zu übergeben. Hauptquartier Inzersdorf, den 14. October 1843.

Sella die m. p., Graf Auersperg m. p., R. R. L., Banus. R. R. L."

"An Seine Ercellens, ben Banus von Rroatien, Baron Jella čič! Auf bie am beutigen Tage von Guer Greelleng und bem Grafen Auers perg untergeichnete Bufdrift lagt ber conftituirende Reichstag burd feinen permanenten Ausschuß Folgendes erklaren: Es ift eine Deputation abgegangen, um Se. Dajeftat jur Benehmigung und foleunigen Ausführung ber in einer Reichstagsabreffe beantragten Friedensvorschlage zu bewegen. In der ficheren Soffnung auf einen gludlichen Erfolg diefes Schrittes, und im Pflichtgefühle ber Baterlandeliebe und Sumanitat, bat der Reichstag feinerseits bis zu biefer Stunde alle feine Rrafte aufgeboten, um bas tampflustige Bolt von Wien, und die aus ben Brovingen austromenten Schaaren von offensiven Reinbfeligkeiten gegen die Truppen abauhalten. Er wurde in biefem Streben gestern noch burch bie mittelft telegraphis fcher Depefche eingelangte Runde unterftust, baß Ge. Majestat ber Reichstags-Deputation burch ben Fürsten & ob to wit bie bestimmte Berficherung gegeben, bie beiben vor Wien ftebenden Commandanten wurden nicht angreifen. Allein bie von Guer Ercelleng befohlene Entwaffnung ber gefehmäßig organifirten Rationalgarde ber Dorfichaften, die brudenden Requifitionen, die Berbinderung ber freien Paffage, die Absberrung ber Bufubr von Lebensmitteln, und die Befekung ber aum Begirte ber Sauvtstadt geborigen Ortschaften fteben mit ben wieberholten Friedensversicherungen ber beiben herren Commandanten und mit bem taiferlichen Ausspruche in fo grellem Biberspruche, bag ber Reichstag gegen biefe Rafregeln, als gegen thatsachlich feinbfelige, auf's Entschiebenfte protestirt. Eure Excelleng ftellen als erfte Bebingung bes Friedens auf, baß bie Ungarn bie Grangen Defterreichs nicht überfcreiten , und fprechen babei bie Deinung aus,

baß hierauf nur ber Reichstag Einfluß nehmen konnte. Der Reichstag hat bie Ungarn nicht ins Land gerufen, und kann sie eben so wenig hinaus bekretiren. Der ungarische Reichstag hat uns die Anzeige gemacht, daß er dem ungarischen Heere ben Befehl ertheilt, Eure Ercellenz zu verfolgen, wohin Sie sich auch wenden mögen, und erst dann Halt zu machen, wenn Guere Excellenz entwaffnet wörren. Der Reichstag wiederholt daher, daß er kein anderes Mittel des Friedens kennt, als daß Euer Excellenz mit Ihren Truppen sogleich den Rückzug in die Heimat antreten, und der gesetlich bewassneten Bolkswehr der Umgebungen Wiens die Wassen zurückstellen. Seschieht dieß, dann kann der Reichstag mit Berufung auf die Er. Majestat vorgetragenen Friedensvorschläge, auch die ungarische Armee zum Stillstand aufsordern. Mit dieser Erklärung hat der Reichstag Alles gethan, was er thun konnte. Wird die von ihm ausgesprochene Bedingung nicht erfüllt, dann endet seine Friedensmacht, und es beginnt die Racht des Berhängnisses der unmittelbaren Schlacht mit den Ungarn, deren Folgen diesenigen erwägen und verantworten müssen, welche diesen Zustand veranlaßt haben."

Bien, ben 14. October 1848.

Im Ramen bes Reichstages. Bom Reichstags: Ausschuffe.

Dr. Fifchhof, m. p. Domann. Fr. Schufelta, m. p. Schriftführer."

In ber Rachmittags-Sigung bes conftituirenben Reichstages am 14. Det. schritt über Aufforberung bes Praffbeuten ber Abgeordnete Schufelta als Berichterstatter bes permanenten Reichstage-Sicherheits-Ausschuffes zur Erstattung ber Berichte, wie folgt:

1) Er verlas eine Bufdrift ber Nationalgarbe von Steier vom 11. Oct., welche fich unter Dantesaußerungen über bas von bem Reichstage jur Bahrung ber Errungenschaften bis jest Beranlafte jur Berfügung bes Reichstages ftellt.

"Hoher Reichetag! Durch ben Erlaß bes hohen Reichstages vom 7. b. M. wurde das Bohl und die Freiheit des Baterlandes, die Unverleglichkeit des conftitutionellen Thrones und des Reichstages unter den Schuß der Nationalgarde gestellt. Die gefertigte Nationalgarde erkennt übereinstimmend mit dem hohen Reichstage die Gefahr, die den ruhmvollen Errungenschaften des Bolles broht, sie kennt aber auch ihre Pslicht, und hört mit unerschrodenem Serzen den Ruf des Baterlandes. Sie ist bereit, einig und kräftig, die Freiheit des Baterlandes, seiner Bertreter und des constitutionellen Thrones zu schügen, und stellt sich im Sinne des oben angesührten Erlasses, unter Aeußerung des Dankes und Bertrauens, dem hohen Reichstag zur Berfügung. Steler, den 11. October 1848.

Die Rationalgarbe von Steier. Schoenthan, m. p. Commanb."
(Folgen bie Unterschriften von mehreren Garben.)

2) Eine Zuschrift ber Rationalgarbe von Troppau vom 13. October b. 3. im gleichem Sinne.

"Sohe Reichsversammlung! Durch bas an die Böller Desterreichs herabgelangte Ranifest bes hoben Reichstages veranlaßt, wurde auch in Schlesien
durch ben beigeschloffenen Aufruf das Landvoll aufgefordert, gerüstet und wachsam zu sehn. Die hohe Reichsversammlung wird hiermit von diesem Schritte in
Renntniß gesetzt, und gebeten, den Schlessern durch die Troppauer Rationalgarde
die weiteren Befehle zugehen zu lassen. Troppau, am 13. October 1848.

Dietrich, m. p. Sauptmann."

(Folgen bie Unterschriften von mehreren Garben.)

- 3) Berichtete er, baß fich bem Ausschusse Beputirte ber Rationalgarbe von Reutitschein und habersborf vorgestellt, und bem Reichstage beren Mitwirkung angeboten haben.
- 4) Berlas er eine Abresse bes Studenten-Ausschusses vom 14. October d. 3., welche bas Benehmen ber vor Wien lagernden Truppen, die Kampflust ber Bollswehr schilbert, und ben Reichstag ersucht, die Erlaubniß zum Angriffe zu ertheilen (Siehe Seite 418).
- 5) Gine Juschrift ber beiben Felbherren Jellacie unb Auersperg vom 14 October 1848, welche bie Richtgestattung bes Uebertrittes ber ungarischen Truppen auf bas bfterreichische Gebiet, bann um Erfolglaffung ber in Bien gebliebenen Militar-Montursstude und anderer Effetten, und endlich bie liebergabe bes F. J. M. Recsey an fie ansuchet (Siehe Seite 404).
- 6) Ein Antwortschreiben bes permanenten Ausschuffes an biefe beiben Felbherren (Siebe Seite 404.)

Bu biefem Antwortschreiben stellte ber Abgeordnete Golbmart\*) ben Bersbefferungs-Antrag: 1) Daß bie Protestation des Reichstages in dem Antwortsschen nicht eventuell, sondern definitiv geschehe. 2) Daß die Antwort nicht an beide Feldherren, sondern nur an Auersperg gerichtet werde. Der erste Puntt wurde angenommen, der zweite aber vom Antragsteller zurückgezogen.

Beiter stellte ber Abgeordnete Potodi einen Berbesserungs-Antrag in brei Absaben, wovon ber erste und britte nicht unterstügt, ber zweite aber, ber bahin lautet: "Die Borte: "ber Reichstag kann bie Ungarn aus bem Lanbe nicht weg bekretiren" zu anbern, und statt berselben zu sagen: "ber Reichstag kann bie Ungarn aus bem Lanbe nicht weg bekretiren, so lange der Ban von Kroatien vor ben Thoren der Stadt steht," wurde durch Rajorität verworfen.

Rach einiger Debatte wurde bas Antwortschreiben ber Commission mit bem oberwähnten Berbesserungs-Antrage bes Abgeordneten Goldmart, und mit

<sup>\*)</sup> Als bereits ber 25. Bogen biefes Wertes gebruckt war, wurde am 7. Marg 1849 in Wien von Gr. Majeftat Kaifer Frang Josef I. Die Reichsverfassung für das Kais serthum Desterreich d. d. Olmus ben 4. Marg 1849 proflamirt und ber bishes rige constituirende Reichstag aufgelöst. Wien, ben 8. Marg 1849. Dr.

bem Antrage bes Abgeordneten Umlauft, baß bas Antwortfcpreiben burch ben Drud veröffentlicht werbe, angenommen.

Rach biesem ergriff ber Prafibent Smolla bas Bort, und forberte bie Abgeordneten auf, in biefer inhaltsschweren Zeit ihrer Pflicht genau nachzustommen, und baber in ben Sigungen möglichst gahlreich zu erscheinen.

Enblich bemertte noch ber Berichterftatter Schufelfa, baß F. 3. M. Recsep im Intereffe feiner eigenen Sicherheit (?) nicht ausgeliefert werben tonne.

Ungeachtet fich um Deffen baufer eine Menge rabitaler Freunde und Umfturglinge gesammelt , und folde bie gutgefinnte Bartei ber Offiziere bes Ober-Commando, welche größtentheils durch Babl ber Rationglagrbe Batgillone jum Ober-Commando in Dienst gelangt waren, allenthalben anfeinbeten, fo magte es Deffen haufer bennoch nicht, gegen lettere irgend etwas zu unternehmen. Ginestheils mar'er felbft nicht rabital genug, anderfeits batte er fo viel aute Gefinnung bewahrt , baß er jene Offiziere achten mußte , bie ihren Grundfaken für mabre Freibeit, Gefet und Rube, bem Throne und bem Baterlande treu geblieben, mabrend bie - ohne Babl Ernannten nur egoistische 3mede verfolgten, und auf Bereicherung ausgingen. Die ultrarabitalen Brofduren baben gang Recht, wenn fie foreiben, bag bie gutgefinnte Partei bes Ober-Commando, bem vom Reichstags-Ausschuffe, vom bemofratifchen Clubb, von bem Studenten-Ausschuffe und ber vangermaniftisch : magbarifch : volnischen Umfturgpartei aufgebrungenen Ober-Commanbanten entgegen banbelte, und rechtlicher Beife entgegen wirfen mußte. Schon beim Abfaffen von Deffenbaufer's erfter Proflamation bewies fich berfelbe als ein burftig politifch gebilbeter Dann, ber ba nicht mußte, bag unter funf blauen Uniformen ber Rationalgarbe-Offigiere vier bem Raifer und bem Baterlanbe treue Bergen fclugen, und barunter jebenfalls einer politisch gebilbeter mar, als alle die Abenteurer bes Deffenhaufe r'fchen Ausschuß. Stabes. Richt ein foliber Biener mar unter ben magparifch. polnifch-pangermaniftifchen Abenteurern jenes Stabes ; aber auch nicht ein einziger war unter ben Rationalgarde-Officieren bes Ober-Commando, welche aus ber Bahl ber Bataillone hervorgegangen waren, - vorhanden, ber reactionare Tenbengen verfolgt hatte. Und fo mußte es jeber rechtliche, freiheiteliebenbe Rann beflagen; bag wir frember, bluttriefenber Schurferei preisgegeben maren, und annoch frechen Berlaumbungen einer elenben, ins Ausland geflüchteten Schandpreffe preisgegeben find - und zwar Individuen gegenüber , bie fich in grunen Feberbufchen blabten , fich aber größtentheils als eben fo gelbgierige als feige Buben bewiesen, benen gefetliche Freiheit, mabre Freiheit und vernfinftige Demotratie fremb, aber bie gur Schau getragenen bemotratifchen Beftrebungen nur Mittel jum 3mede ihres Egoismus maren.

Das Prafibium theilte ber Permanenz des Gemeinderathes mit, daß zwei von Hainburg nach Fürstenfelb bestimmte Bagen mit Cigarren und Tabalblättern befrachtet in Mariahilf angehalten worden sehen. Es wurde eine Commission bestimmt, die den Bataillons-Commandanten in Mariahilf zu verständigen habe, daß kein Hinderniß obwalte, der Tabakfabriks-Direction diese Fracht zukommen zu lassen.

Ueber Auftrag vom Reichstag, bağ bie Mitglieber ber medicinischen Falultatt von Seite bes Gemeinberathes in ihren Anordnungen und Berrichtungen unterftügt werben mögen, und bieses gleichzeitig burch Platate veröffentlicht werden solle, wurden Dr. Folwarzny und Dr. Beer mit diesem sowohl als mit der Berfaffung der Platate betraut. Es wurden von Seite des Gemeinberathes Stifft, Freund und Binter zu einer geheimen, und Kaiser, Wesselfely und Dr. Folwarzny zu einer anderweiten Berathung bei dem Rationalgarde-Ober-Commando abgesendet.

Stifft theilte bem Gemeinberathe mit, daß das seit heute verbreitete Gerücht, ber Reichstag habe bem Banus ein Ultimatum gestellt, falsch sep. Der Reichstag habe in einer Rote Jella die erklart, daß die Entwaffnung ber Rationalgarben auf bem Lanbe ein inconstitutioneller Alt sep, auch habe ber Reichstag die Ungarn nicht aufgerufen, werbe aber, wenn Jella die abziehe, bie Ungarn in ihrem Borrücken auf österreichisches Gebiet zum Stillstande aufforbern. Ein Offizier vom Generalstade habe seine Ueberzeugung ausgesprochen, daß eine Schlacht in der Rähe von Bien nicht leicht strategisch möglich und überhaupt für die Rationalgarde ein Angriff auf Jella die ohne Cavallerie erfolgloß seh.

Beffely beantragte im Gemeinberathe eine Rriegssteuer fur bie aus Furcht und Mangel an Patriotismus aus Bien Geflüchteten; Freund sprach fich zwar für das Recht zu einer berlei Steuer, aber nicht für die praktische Möglichkeit derselben aus, und behielt sich vor, eine Beisteuerung der ganzen Monarchie (!) zu beantragen. Der Antrag auf Bertagung wurde angenommen.

Das Bezirks-Commissariat Leopolbstadt ersuchte ben Gemeinberath um Erlassung eines Platates an ben Linien, bamit ben Passirenden tein hindernis in den Weg gelegt werde. Sine beantragte Zuschrift deshalb ans Ober-Commando wurde nicht wirksam erachtet. Die Gemeinderathe Schuhmann und Raper begaben sich zur Taborlinie und berichteten später, es sen Riemand anz gehalten worden, außer zwei Rational-Gardisten, und zwar auf Befehl des Ober-Commando, woraus hervorgehe, daß daßselbe den darauf bezüglichen Besschluß des Gemeinderathes nicht kennen musse. Rubenik's Antrag dem ObersCommando bekannt zu geben, daß keine Bespannung bei den Kanonen der über Fünshaus vorgeschobenen Borposten, und man bereit seh, die nöthigen Pserde zu stellen, wurde angenommen.

Rlobaiffer's Antrag, daß ftets brei Mitglieber bes Semeinberathes jur Berathung beim R. G. Ober-Commando anwefenb fepn follen, wurde verworfen.

Auf Dr. Glidh's Antrag, gegen die Sammlungen ber Bewaffneten in ben Saufern, wurde eine Rote an's Ober-Commando erlaffen, um biefem Risbrauche augenblidlich abzuhelfen.

Bernbrunn berichtete im Ramen ber Commission zum Schutze bes in bie Stadt commandirten Militars, daß alle Bortehrungen getroffen, daß aber so viele Commissione als Rasernen nothwendig seben. Da indessen nur eine Raserne unter Semeinderaths-Siegel lag, so wurden die Gemeinderathe Dirnbod und Ponfill mit ber Besorgung bieses Segenstandes beauftragt.

Beffelb zeigte im Gemeinderathe an, es babe fic bas Gerucht verbrettet, bağ bie Finangwache Befehl habe, fich bei einem bevorftebenben Rampfe bem Militar anzuschließen, und beantragte bestalb, vom Commandanten biefes Corps eine schriftliche Erklarung ju verlangen, ob es auf Seite bes Bolles ftebe ober nicht, im lekteren Kalle moge es bann fic neutral erklaren, und entwaffnet wetben. Rach einer furgen Debatte murbe ber Antrag angenommen, und jugleich biefelbe Magregel binficilich ber hofburgmache und Arcieren-Garbe befchloffen, und eine Deputation, aus ben Rathen Bortenftein, Otto und Burth bestebend, an die Commandanten dieser Corps abgeschickt. Die Antrage Rab fer's, baß ihnen im Falle ihrer Reutralitats. Erelarung bie Bewachung bestimmter Gebaube, g. B. Mauth, hofburg u. f. m., anvertraut werben follen, fo wie ber Rubeni l's, erft nach erfolgter Erflarung einen Befchluß zu faffen, tamen nicht gur Abstimmung. Beffeln ermabnte gleichfalls einer Anzeige, bas bie Retonvalescenten im Militarspitale auf Seite des Bolles treten wollen, aber febr icarf bemacht feben. Er beantragte, man moge barüber Erhebungen maden, und nothigen Falls ihre Freigugigleit erwirten. Die Rathe Dr. Beer und Folmarany murben bamit beauftragt.

Professor Förster melbete im Gemeinberathe, daß die stäbtischen Erdarbeiter, trogdem sie als Bewassnete 25 fr. Löhnung erhalten, auch noch, ohne daß sie arbeiten, auf ihren Taglohn Anspruch machen! — Sylve ster meinte, daß ein Unterschied zwischen Bewassneten, die 25 fr. Löhnung erhalten, und solchen zu ziehen sey, die keine Wassen tragen. Der Antrag Försters, daß Erstere auf den Bauplägen nicht ausgezahlt, und deßhalb durch ein Plakat in Renntniß geseht werden sollen, wurde mit dem Jusage Uhl's, dasselbe recht populär zu versassen, angenommen und die Bersassung an Freund, Uhl und Körster übertragen.

Gin Gesuch ber medicinischen Fakultat um herstellung von Leintlichern, Dastragen, Strohsaden u. f. w, in mehrere Spitaler, wurde bem Ragiftrate gur Ausführung übertragen.

Debus melbete im Semeinderathe, daß ein Kanonier mit Seleitschein bes Gemeinderathes mehrere Positionen der Rationalgarde an den Linien besichtiget habe, was große Erbitterung unter letterer hervorrief. Er beantragte größere Borsicht und Beschräntung in der Austheilung der Geleitscheine. Es wurde besschlossen, daß nur die Führer der im Gußhause zurüdgebliedenen Mannschaft, und nach herrmanns Jusahe, wenn sich Abtheilungen an bestimmte Orte begeben, Geleitscheine erhalten sollen. Debus wurde mit der Bollziehung beauftragt.

Die Semeinde Landstraße bath im Gemeinderathe um Bergutung eines an bie bortigen Sarben früher ausgezahlten Betrages von 500 fl. CD. Brobbu-ber bemertte, daß biefe Auszahlung vor bem Beschluffe bes Gemeinderathes wegen bes Berpflegsbeitrages geschehen, und überhaupt tein genauer Ausweis beigeschlossen seb.

Im Gemeinberathe wurde ein vom Ober-Commando bewilligtes Gesuch um Ausgahlung eines Restes von 180 fl. an den Commandanten bes 1. mobilen Battaillons Frant, welcher icon 4 Compagnien eingereiht batte, genehmiget. —

Die Sandelsleute Dies und Compagnie bathen im Semeinderathe um Bergutung ber ihnen an hiefiger Mauth vom Ober-Commando requirirten und in's Beughaus gebrachten 2 Kiften Waffen. Da bort nur noch ein Kleiner Rest bavon liegen sollte, so wurde Bern brunns Antrag, sich wegen eines genauen Berichtes über biese Angelegenheit an's Ober-Commando zu wenden, genehmigt.

8 Uhr Abends. Bericht bes Studenten : Comitees an bas Ober : Commando vom 14. October 1848.

"An ber Kleinen Erdberger-Linie find fur jebe ber brei Ranonen nur brei Rugelpatronen vorhanden, fehlt also an Patronen; Rartatschen-Patronen find genug, burften aber bort wegen bes weichen Bobens nicht mit Erfolg anwendbar sem; es wird eine reitende Ordonanz gewunscht; auch eine Bermehrung ber Mannschaft ist sehr wunschenswerth, ba größtentheils nur Arbeiter bort find; es fehlt an Sewehrpatronen; es fehlt an Lunten.

Marger-Linie: Es werden borthin noch zwei Kanonen gewünscht; es fehlt an Ranonenkugel-Patronen; es fehlt an Lunten; rechts von ber St. Marger Linie über bem Baffer-Canal ware eine bis zwei Kanonen gewünscht; es fehlt an einer reitenden Orbonnang; es fehlt an einer orbentlichen Oberleitung in Bezug auf Angabe bes Rückzuges Instruction zu geben.

Belveber-Linie: Es find bort nur acht Augel-Patronen; es wird angetragen eine Mobil-Artillerie-Sarbe ju organifiren; es fehlt an genügender Befagung.

Favoriten-Linie: Berftarfung ber Befagung.

Ragleinsborfer-Linie: Berftartung; man munfct Schrottbuchfen.

Sundethurmer-Linie: Es fehlt an Ranonentugeln, ba nur feche Stude vorhanden find; bie Barrifaben an ber Linie find gang ungwedmäßig. Zwischen ber Sundethurmer-Linie und ber kleinen Sumpendorfer-Linie ift bie Paffage beim Ginfluß des Wienflußes ganz unbeschüt, es ware daber etwa borts hin ober in die Sumpendorfer Schlachthauser eine Ranone zu ftellen; auch ist eine Stelle nachft dem Schlachthaus und dem Linienwall ganz frei, undarrikabirt.

Rleine Gumpenborfer-Linie: Mangel an Mannschaft; es wirb noch eine Ranone gewünscht.

Mariahilfer-Linie: Es fehlt an Lunten; es werben noch 4 Ranonen gewunscht, und zwar zwei auf ben Ball, zwei auf bie Hohe ber Bafferleitung; es fehlt an Rannschaft.

Lerchenfelber-Linie: es ift bort gar teine Ranone, zwei waren nothig; Les bensmitteln für bie Mobilen, heute noch.

Relbung, 14. October, 8 Uhr Abends. Dr. Sammer fcmib, m. p.,

Comitee-Mitglieb, im Auftrage bes Studenten-Comitee's."

"Tagesbefehl vom 14. October, Abends 9 Uhr. Es ift Jebermann bekannt, baß ber hohe Reichstag bas Ober-Commando mit bem bestimmten Auftrage bestraut, die von Gefahren mannigfacher Art bebrobte Stadt Bien fammt Umgegend in Bertheibigungsstand zu fegen.

Sarben! bie Aufgabe ift schwer, — für bie lurze Dauer meines Ober-Comsmandos doppelt schwer. Die nächste, bringenofte Gefahr hat die öffentliche Reisnung bereits genau bezeichnet. Sie heißt: die troatischen Truppen des Banus, welche zu einer Baffenentscheidung gegen ihre Feinde, die Ungarn nach Buda-Pefth marschiren sollten, sind vor ihren Siegern flüchtig (sic) in die Gränzen unseres öfter-reichischen beutschen Baterlandes eingebrochen. Mit welchen Absichten? Als Feinde ober als Freunde unserer constitutionellen Freihelten, unseres constitutionellen Raisers, unserer — wie alle Belt es weiß, mit außerordentlichen Anstrengungen schwer erworbenen Errungenschaften?!

Freunde sollen nach allem Boller- und Privatrechte mit offenen Armen empfangenen werben. Die Umgebung Wiens, organische Theile unserer schonen großen Stadt, gibt mit ihren Klagen über gewaltsame Entwaffnung der Bolts. wehr Antwort, über die Freundschaftsversicherungen des Banus. Bon dem ungarischen Reichstage ist Baron Telladidals ber gemeinsame Feind aller constitutionellen Freiheiten (sic), aber noch mehr als der Feind aller vollsthümlichen Grungenschaften seierlich ausgerusen worden. Die lesende Bevöllerung unserer Stadt hat sich über den seierlichen Inhalt dieses Manisestes ausgesprochen. Der Banus von Kroatien wird von der ungarischen Armee unter den Feldherren Csani und Moga verfolgt, und das Ober-Commando glaubt demnächst einen Zusammenssioß zwischen beiben Armeen besürchten zu müssen.

Die erfte Rriegsregel, Borficht, weiters, meine mir von ber hohen Reichsversammlung übertragene Aufgabe fur die Stadt Bien und Umgebung burch bie umfaffenbsten Bertheibigungs-Rabregeln Sorge zu tragen, zwingt mich im ersten Augenblide ber Berwirklichung jenes außerorbenilichen Momentes, die ganze waffenfähige Bevölkerung Biens aufzurufen. Die Art und Belfe meines Berfahrens ift ben herren Bezirks-Chefs in einer hauptbesprechung munblich erklärt worden. Bon ihnen werden die Sarben Aufklärung erhalten, so weit ich durch schriftliche Befehle mich vor der gesammten Sarbe nach Raß der, von Stunde zu Stunde sich andernden Berhältnisse, werde aussprechen können. Offenheit und Wahrheit knupft mich an die Bolkswehr unseres schonen Baterlandes.

Die Führer ber mobilen Abtheilungen und unferer Brüber, ber begeistert gur hilfe geeilten nicht heimischen Rational-Garben werben von mir besonbers verftanbigt werben. Auch nicht bie fleinste Abtheilung wird ohne Renninis bleiben.

Die herren Bezirls-Chefs wollen für die Sicherheit ber Außenwerte Sorge tragen, sonft aber allen ihren Garden empfehlen, mit Ausnahme ber unumgang-lichften Bereitschaften sich zur Auhe zu begeben. Erfolgt bis 4 uhr Morgens tein Allarm, so wird ein solcher aus bem mehrfach ausgesprochenen Leweggrunde vorläufig nicht statisiaden.

Diefe Ansprache bes Fuhrers an feine Garben wird morgen burch öffentlischen Anschlag ber gesammten Bevollerung befannt gegeben werben.

Reffenhaufer, m. p., proviforifder Dber-Commandant."

10°/. Uhr Rachts. Beim Ober-Commando wurde berichtet, auf ber Sternwarte ber t. Burg fah man burch einen Tubus, rechts von ber Karolitirche, auf bem Laarberge zu, ein bebeutendes Wachfener bei welchem Truppen vorüber zu ziehen schienen. Auf ber Straße gegen Hainburg ebenfalls ein sehr großes. Bom Stephansthurm sind bereits 13 Rateten gefallen. Rach einer Zeit von mehreren Minuten erschien in ber Richtung unter Simmering ein Licht, welches aber durch seine zunehmende gelbe Farbe eine Leuchtlugel zu sehn schien. Segen Dornbach sind fünf, gegen das Reuftift zu ein sechstes Feuer sichtbar.

Die auf Befehl Reffen haufer & abgebrannten Rateten maren Signale für die magyarifchen Berbundeten, welche erwiebert murben.

Die Kundgebung gemäßigter Sefinnungen wurde vom 14. Oct. an immer gefährbicher, man begann die Semäßigten und österreichisch-constitutionell Sesinnten zu kontrolliren, ihre Ramen zu notiren; es bildete sich eine geheime Aufsichts-Cotterie unter ben Umstürzlingen. Die Studenten waren in allen Beziehungen unermüblich; jedoch schwand ihre Zahl immer mehr und mehr. Man begann für den "letzten Calabreser" zu fürchten. Die sich in Böhmen äußernde Mißbilligung des Wiener Aufstandes machte unter den politisch Sebildeten Sensation und erregte gegründete Besorgnisse. Die in Wien lebenden Slawen — mit Ausnahme der Polen — hegeten nicht geringe Besorgnisse vor Bersolgung.

Beim Dber-Commando verlautete, Reffenhaufer habe von Seite ber

Roffuth'ichen Partei die Bufage, im Falle bes Gelingens der magyarifchen Bewegung, werbe er ungarifcher Kriegsminister werben.

Die Rationalgarde- und Bürger-Cavallerie Biens, welche in ihren Reihen ausgezeichnete Ranner, und zwar: den Commandanten Grafen Ferdinand Rolowrat, Rittmeister Rartinis, Oberlieutenant Stall, Abjutanten Perger, Sstandart-Führer Finsterlein z. zählte, hatte bei mehreren Gelegenheiten burch sestes, energisches Sinschreiten ihren guten Geist bethätigt, und durch freit willige starte Rachtpatrouillen in den Septembertagen, besonders bei den Unruhen am 13. September durch ihren Anschluß an das Cavallerie-Regiment Brbna Chevaurlegers, sich musterhaft benommen. Es tann daher nicht befremden, daß biese beiden Corps von der Umsturzpartei als reactionär ausgerusen, und den Beinamen: "Bindischgräß-Cavallerie" erhielten. Doch sie fühlten sich nur geehrt durch diesen Ramen, bessen guter Klang in ganz Europa bekannt ist.

Am 14. wurde vom Ober-Commando ber Rationalaarbe- Cavallerie ber Befehl ertheilt, an General Bem eine angemessene Anzahl Pferbe ju liefern; bod biefes Anfinnen wurde von allen Cavalleriften enticieben gurudaewiefen, und im Sofe der Stallburg ertlarte der Eftandart-Rührer & in fter lein, ein waderer Tproler, öffentlich, bag biefe Pferbe Brivat-Gigentbum feben, und Riemand barüber bisponiren burfe. Da erfrechte fich ein Bole, Ramens Rupta, welcher als hauptmann einer Mobilgarbe-Compagnie im Sofe ftanb, die Cavallerie in Segenwart ber bewaffneten Proletarier zu verbächtigen, indem er ausrief: Dan tennt icon biefes ichwarzgelbe Corps; er aber fep ein Dann bes Bolles, und die Pferde werde man icon bekommen. Ja, in feiner Aufregung ging er noch weiter, und rief bem eben von einer Barlamentar-Sendung in bie Stallburg, in Begleitung von Cavallerie-Ordonangen einreitenden Legion8-Commanbanten Aigner ju: "herr Commandant, ich wurbe mich fürchten mit solchen Leuten zu reiten, ober unter ihnen ju fenn!" Dit ben Borten : "Sind wir Banbiten ?" fprang Abjutant Derger auf Rupta ju, biefer jog ben Gabel, Perger parirte mit ber Sanb; boch in bemfelben Augenblide murbe Rupta's Sand von ber ftarten Fauft bes Cftanbart : Fubrere Finfter lein und bes Barben Gifenberg ber Sabel entriffen, er aber zu Ressenhauser geführt, und dem Ober-Commanbanten bas Betragen biefes Menfchen gefdilbert. Der Arretirte nahm jest eine reumuthige Diene an, that Abbitte, und rubmte fich einer angeblich am 6. October begangenen That, moburd er bas Leben eines Cavalleriften, Dr. Biv . . . , gerets tet babe. Diefer Menich murbe fonach mit einem Bermeife von De ffen baufer entlaffen.

Die Cavallerie vermahrte fich jedoch gegen jebe weitere Dienftleistung mit Ausnahme ber Ordonnangritte, und gab fich icon am 6. October gegenseitig bie Stimme Gingelner. Der Reichstag, die vom Bolle frei und vertrauungsvoll gemablten Bertreter muffen gu ben Baffen rufen, wenn die Erhebung eine allgemeine, wenn fie eine folche febn foll, bie jum Siege führt. Rur bie Stimme bes Reichstages wird machtig Antlang finden, nur feine Stimme wird alle Burger an ibrer Bflicht rufen, jur Bertbeibigung bes von einer reaftionaren (!) Bajonetempartei bebrobten Baterlandes. Der gefertigte Ausschuß, von biefer lebergeugung burchbrungen, lagt baber an ben boben Reichstag eine bringenbe Bitte ergeben, er moge bie Organifirung bes ganbfturmes mit Eraftiger Sanb leiten, er moge felbft alle Sohne unferes theueren Baterlanbes jur Bertheibigung besfelben aufforbern. Mitburger, Bruber! unterftunet biefe unfere Borftellung an ben boben Reichstag aus allen Rraften, laffet felbft folde Bitten an ben boben Reichstag ergeben. Dieß ift ber einzige Beg aum Siege, ber einzige, ber unfere gegenwärtige veinliche Lage aum Seile enbigt.

Bien, am 14. October 1848. Der Ausschuß ber Stubenten."

In ben Borftabten Lanbstraße bis gegen bie Rossau, und ebenso in ben umliegenden Ortschaften murbe allarmirt. Bei St. Marr maren die gemobnliden bebeutungelofen Plantler-Affairen Schuld baran. In ber Begend bes Deiblinger Babnhofes fließen Batrouillen von Schönbrunn mit ber Bolkswehr auf einander. Lettere verloren einen Mann der getobtet murbe. Rebrere murben außerdem verwundet. In Babring wurde aus Difverstandniß aus bem Liquorianetgarten geschoffen, jeboch ohne einen Unfall.

And Sievering, fo wie aus ben Umgebungen von Lerchenfelb wurden mehrere Bagen mit jurudgelaffenen Monturbftuden und Munitionsvorratben in die Stadt transportirt. Die Militareffetten murben vom Dlatoffizier Dunber ausgefolgt.

Die Barben ber Semeinde Bilbelmeborf bei Deibling find entwaffnet worben. In bas ichmach befeste Belvebere wurden Ranonen von ben Bafteien qu führen befohlen.

Die Lanbleute, welche aus ben von Kroaten befesten Dorfern tamen, verficherten , daß diese alle ibre Lebensmittel, welche fie benothigen, mit ofterreichiichem Papiergelbe bezahlten. Anftanbig gefleibete Berfonen aus Mien burften bie von Rroaten und Auersperg'ichen Truppen befesten Ortichaften paffiren, aber fie burften teine Sturmer ober Calabrefer tragen und teine fteperifchen, lichtgraulodne Rocke anhaben.

Aus Grag find abermals Buguge nach Wien gelangt. Rublich murbe bei Bien angeblich gefangen genommen, war funf Stunden eingesperrt, Oberft Pott ließ ibn aber wieber frei.

Bei Funf: und Sechshaus stand die tampflustige Garbe; Militar und Barbe hatten bort Belegenheit einanber gut ju betrachten.

Die militarische Befatung bes Pulverthurmes auf ber Turfenschange bat,

nach aufgefangenen Briefen, ben Befehl erhalten, vor der etwaigen lebergabe benfelben in die Luft zu fprengen. Der Commandant hat bereits erklart, es vor- tommenden Falls auch zu thun. Das Briefgeheimniß wurde also nicht respektirt.

Die Rabitalen rechneten auf ben Lanbfturm aus ben beutschen Rreisen Bobmens und Rahrens mit aller Zuversicht.

Die Stimmung ber Bevollerung Biens war feit bem 6. October jum erften Rale heiter; boch bauerte bie heiterleit nicht lange.

2. Safner, Rebacteur bes ultrarabitalen, im Barritabenftyl gefchriebenen Blattes ,,bie Conftitution," wurde bei Stein vom Militar arretirt.

Das f. f. Juftis-Ministerium in Bien bat von bem Reichsministerium ber Juftig in Frankfurt folgende Rote erhalten: "Es geht burd alle offentlichen Blatter bie Ergablung, bag in Folge ber jungften Greigniffe in Bien, ein Arbeiter in einer offentlichen Berfammlung \*), es wird fogar ber Reichstag felbft genannt, erfcbienen feb, fich feines Antheiles an ber Ermorbung bes Benerals Latour ju rubmen. Derfelbe foll bie Berfammlung nicht nur unangefochten verlaffen, fonbern jum Theile fogar Beifall erbalten baben. - Ferner werben Aftenftude betannt gemacht, in welchen einerfeits Amneftie für alle mabrenb jener Ereigniffe vorgefallenen Sanblungen verlangt, anberfeite biefes Berlangen, ohne Unterfcheibung zwifchen politifden Bergeben und gemeinen Berbrechen in Erwagung genommen wirb. Db biefe Thatfachen mabr find \*\*), ift natur= lich bier in ber Entfernung und bei ber Bermirrung aller Radrichten nicht au ermeffen. Wenn bem aber fo mare, fo balt fich bas Reichsministerium in einer für die Sicherheit und bas Bobl gang Deutschlands so verbangnisvollen Sache für eben fo berechtigt als verpflichtet, nachstebende Ermagungen bem taif. Inftizministerium mitzutheilen. Die provisorische Centralgewalt ift naturlic an fich welt entfernt, fich irgend einen Ginfluß auf bas Begnabigungs ober Amnestirungerecht Gr. Majestat bes Raifers von Desterreich angumagen : allein . fle tann boch nicht unbemertt laffen, bag bie Art und Beife ber Ausübung biefes Rechtes in ber vorliegenden Sache einen bochft verberblichen Ginfluß auf gang Deutschland ausüben tonnte. In ben letten Bochen find wieberholt Morbe an politifc hervorragenben Berfonen begangen worben, jum Theile unter Umftanben, welche einem Barbarenvolte jur Somad gereichen wurden. Gine Staflofigteit biefer Berbrechen mußte ben verberblichsten Ginfluß auf bas Rechtsgefühl ber ganzen Ration ausüben, alle Begriffe von Schulb

<sup>\*)</sup> Es war im Studenten-Ausschuß auf ber Aula, wie es Sette 164 angeführt erfcheint. \*\*) Leiber find fie mahr! - Dun ber.

und Strafbarteit vermirren. Ueberdieß ift es befannt, bag Beisviele von Morbtbaten eine allzuleichte Rachabmung \*) finden, namentlich, wenn fie gar, wie bieß jest leiber in Deutschland nicht felten gefchiebt, wo nicht gerabezu gelobt, bod menigftens entidulbigt, und ale etwas fich von felbft Berftebenbes bargeftellt merben. Die provisorische Centralgemalt fur Deutschland tonnte es baber nur tief beklagen, wenn bie verantwortlichen Rathe einer beutschen Regierung politifche Begnadigungen und Amnestien auch auf folche schauberhafte, gemeine Berbrechen ausbehnen, anstatt alle Rraft ber Gefete, ju beren ichleunigster Entbedung und rechtlicher Bestrafung anwenden wurden; bavon gar nicht gu reben, baß ein Bufammenmerfen politifder Sandlungen und ihrer Begnabigung mit den graulichsten Diffethaten nichts weniger als gerecht gegen die Urbeber ber erfteren ift, welche man boch fur entidulbbar balt, ober verfobnen will. Das Reide-Rinisterium ift überzeugt, baß bas taiferliche Juftig-Rinisterium biefe Anficht vollig theilt, und es fiebt baber auch einer Erfullung bes Buniches mit Bertrauen entgegen; daß bas taiserliche Justiz-Ministerium ihm über den Thatbestand, welcher obigen Rachrichten zu Grunde liegt, gefällig balbige Mittheis lung mache und, bag es bei feinen Antragen auf Begnabigung und Amnestirung biejenigen Grenzen beobachten moge, bei beren Aufrechtbaltung allein bie Rechtsficherbeit in Deutschland aufrecht erbalten, und bas Baterland vom Berfinten in ein Meer von Graueln bewahrt werben tann. Frankfurt, ben 14. October 1848." Der Reichsminifter ber Juftig, R. Drobl, m. p., Dr. Dettenius, m. p."

Diefe Rote ift ein Beweis bes Rechtsgefühls braver beuticher Danner !

"Joher Reichstag! Der furchtbare Zustand einer fieberhaften Aufregung und Spannung der Gemüther, ber gang.
lichen Stodung des Berkehrs, des handels und der Ge.
werbe, \*\*) der von Stunde zu Stunde durch alleitigen Juzug von Truppen
steigenden Gefahr, macht es zu unserer Pflicht, ein ernstes entschiedenes Wort,
in diesem ernsten Augenblick zu sprechen, und dieses Wort an jene Bersammlung
zu richten, welche uns als der legale Ausbrud des Willens der souveranen Bolter Desterreichs erscheint. Wir zweiseln nicht, daß diese hohe Bersammlung von
der Dringlichseit des Augenblickes und der Unabweislichseit eines entschiedenen
Schrittes eben so innig überzeugt sep, als wir, und wir hoffen daher um so zuversichtlicher, daß sie zum Mohle der Stadt, zum heile des Landes und zur

<sup>\*)</sup> Der Ermordung Lichnowsti's und Auerswald's in Frantfurt, bann Lamberg's in Pefth, folgte jene Latours in Wien, und Roffi's in Rom. Und jene Mörber-Partei soll man nicht verdammen, ibbl. Redaction ber allg. öfterr. Bettung? Es muß sich — ba die Unverlesbarteit eines jeden Deputirten aufgebort — erweisen, ob bie beantragte Amnestie vom 6. October, und die zu Kremste bantragte Aufhebung der Todesftrafe nicht die eigene Sicherbeit für die Bukunft hervorrief.

\*\*) Ber hat benfelben herbeigeführt, als die knabenhafte Unreise Eueresgleichen?!

Babrung unferes booften Gutes, ber Freiheit, mit Enticiedenbeit banbeln merbe, als ein langeres Zogern nicht nur ben Boblstand Biens gerftoren, sonbern auch diese Bersammlung, ben lebendigen Ausbruck ber Bolkesouveranität selbst gefahrben wurde. Gin machtiges beer freht feindlich vor ben Thoren ber Stabt, entwaffnet wiberrechtlich bie auf legalem Bege gebilbete Garbe \*) ber Umgebung, nimmt von bes Raifers-Solog bie beutide Rabne, \*\*) bie bes Raifers eigene Sand querft ausgestedt bat, ab, und bedrudt burd Requifition von Lebensmitteln und zahllose Belästigungen bas Land. Eine Garnison, die an schuldlosen Opfern einer blinden Rache unerhorte Grauel \*\*\*) geubt, vereinigt fich mit ihnen und bebrobt bie Stadt bie fie fougen follte. Bablreiche Deputationen, Aufforderungen und Berfohnungs-Antrage wurden nur mit glatten Worten beantwortet. - Auf ber anderen Seite ein bewaffnetes, tobesmuthiges Bolt mit Allem verfeben um ben Rampf ju beginnen , gitternb vor Begierbe loszuschlagen +), und bas befreundete Seer der Ragbaren und der Landfturm in zabllofer(sic) Menge in Anzug. Dabei ber Umftand, bag ber Beaner immer neuen Augug erbalt. All bieß nothigt uns die offene Ertlarung ab, baß jest und zwar balb, ober nie Etwas geschehen muffe, und zwar einzig vom Reichstage, bem bie volle Racht, ja bie beilige Berpflichtung obliegt, bas Baterland ju retten, und bie Revolution, beren Frucht er felbft ift, zur vollen und unbedingten Anerkennung zu bringen. Moge ber unbeilvolle Tag nie erscheinen, wo bas bebeutenbe Bort eines Mitgliebes biefer Bersammlung zur schrecklichen Bahrheit werbe, und bie an den Pforten bes Saufes pochende Geschichte ungehört darüber zur Tagekordnung übergeben wird. Roch ftebt ber Reichstag als ber gewaltige Damm zwifden Defpotie und Angrebie. noch ift die gefesliche Bewalt geachtet (?), noch die Bewaltherricaft gurudgewiefen, in jebem Augenblid ber Saumnig fpult bie nagende Boge ber Greigniffe einen Grundstein jenes Baues um ben andern himmeg, und mehe uns, mehe ber Freibeit, webe unferem beutiden Baterlande, wenn bas gange Gebaube ericuttert gusammenbricht und Scilla und Charibdis seine Trummer verschlingt. Roc tonnt Ihr helfen, Manner bes Boltsvertrauens, noch tonnt Ihr fprechen bas Bort ber Beit, ehe es ungebort von ihrem Sturmesbrausen verhallt, \_ fprecht es fonell, meifet ben Reind bes Baterlandes binmeg, bietbet die Gud bargereichte belfende Sand, brecht die lette Burg der Torrannei, das Seer, durch deffen alsbaldige Bermanblung in die Gine untheilbare Bollemehr, burch offene legale

<sup>\*)</sup> Der communistische Pobel war boch nicht legal bewaffnet ?!

<sup>\*\*)</sup> Defterreiche glorreiches Banner, geführt in jahllofen Shlachten, webe fortan auf bes Raifers Burg, und tein anberes - wollen Defterreiche Bolter. -

<sup>\*\*\*)</sup> Aber fruber boch Lamberg, Latour nicht ermorbet?! -

<sup>+)</sup> Die Berblenbeten, Irregeführten, Fanatifirten!

Þ

und Strafbarteit vermirren. leberbieß ift es befannt, bag Beifviele von Morbtbaten eine allzuleichte Rachahmung \*) finden, namentlich, wenn fie gar, wie bieß jest leiber in Deutschland nicht felten geschiebt, wo nicht gerabezu gelobt, bod wenigstens entidulbiat, und als etwas fid von felbit Berftebenbes bargeftellt werben. Die provisorische Centralgewalt für Deutschland tonnte es baber nur tief beklagen, wenn bie verantwortlichen Ratbe einer beutichen Regierung politifde Begnabigungen und Amneftien auch auf folde icauberhafte, gemeine Berbrechen ausbehnen, anftatt alle Rraft ber Gefete, ju beren ichleunigfter Entbeckung und rechtlicher Bestrafung anwenden wurben; bavon gar nicht zu reben, bag ein Aufammenwerfen politifder Sanblungen und ihrer Beanabigung mit ben gräulichsten Diffetbaten nichts weniger als gerecht gegen die Urbeber ber erfteren ift, welche man boch fur entidulbbar balt, ober verfobnen will. Das Reiche-Ministerium ift überzeugt, bag bas taiferliche Juftige Ministerium biefe Auficht völlig theilt, und es fiebt baber auch einer Erfüllung bes Buniches mit Bertrauen entgegen; bag bas taiferliche Juftig-Rinifterium ibm über ben Thatbestand, welcher obigen Radrichten zu Grunde liegt, gefällig balbige Dittheilung mache und, daß es bei seinen Antragen auf Begnadigung und Amnestirung biejenigen Grengen beobachten moge, bei beren Aufrechtbaltung allein bie Rechtsficherheit in Deutschland aufrecht erhalten, und bas Baterland vom Berfinten in ein Meer von Graueln bewahrt werben tann. Frantfurt, ben 14. October 1848." Der Reichsminifter ber Juftig, R. Dobl, m. p., Dr. De ettenius, m. p."

Diefe Rote ift ein Beweis bes Rechtsgefühls braver beutscher Ranner !

"hoher Reichstag! Der furchtbare Zustand einer fieberhaften Aufregung und Spannung der Semuther, der gang,
lichen Stodung des Bertehrs, des handels und der Ge.
werbe, \*\*) der von Stunde zu Stunde durch allseitigen Juzug von Truppen
stelgenden Gesahr, macht es zu unserer Pslicht, ein ernstes entschiedenes Wort,
in diesem ernsten Augenblick zu sprechen, und dieses Wort an jene Bersammlung
zu richten, welche uns als der legale Ausbruck des Wissens der souveranen Bolter Oesterreichs erscheint. Wir zweiseln nicht, daß diese hohe Bersammlung von
der Dringlichkeit des Augenblickes und der Unabweislichkeit eines entschiedenen
Schrittes eben so innig überzeugt sey, als wir, und wir hoffen daher um so zur
versichtlicher, daß sie zum Mohle der Stadt, zum heile des Landes und zur

<sup>\*)</sup> Der Ermordung Lichnowsti's und Auerswalb's in Frankfurt, bann Lamberg's in Pefth, folgte jene Latours in Wien, und Roffi's in Rom. Und
jene Mörber-Partei foll man nicht verdammen, 1881. Redaction ber allg. ökerr.
Zeitung? Es muß sich — do bie Unverlesbarteit eines jeden Deputiren aufgebott—
erweisen, ob die beantragte Amneftie vom 6. October, und die zu Kremfir biantragte Aufhebung ber Tobesftrase nicht die eigene Sicherbeit für die Zufunft hervorrief.
\*\*) Ber hat benselben herbeigeführt, als die knabenhafte Unreise Eneresgleichen ?!

ober wollten es nicht fenn, ben Augenblick zu verstehen, sie verließen mitten in ber hartesten Bedrangniß unseres gemeinschaftlichen Baterlandes ben Reichstag, und wollen auch die Beschlüsse der für Ordnung und Ruhe fühlenden Ausharrenden als Minoritätsbeschlüsse nicht mehr beachten. Diese Handlungsweise als ein Berrath am Baterlande, muß uns mit Schmerz erfüllen, zugleich aber die heiligste Pslicht auferlegen, der, Sott sey Dant, noch immer in der Rajorität sich besindenden Reichsversammlung hiermit die heiligste und ungeheucheltste Berscherung laut aussprechen, an ihren, für das Bohl und heil der Monarchie getroffenen Bersügungen in diesem furchtbaren Schwanken seit der Monarchie getroffenen Bersügungen in diesem furchtbaren Schwanken seit zu halten, und ihre dießfälligen Beschlüsse für legal und als geheiligt durch die Bichtigkeit des Augenblickes für die Zukunft auch ferner anzuerkennen.

Roge Gine hohe Reichsversammlung biefe Berficherung so hinnehmen, wie fie vom gefertigten Bereine im Ramen aller Reblich- und Sutbentenben hier gegeben werben, und moge fie barauf bauen, baß bas nörbliche Bohmen auch biefe Gefinnungen in ben herzen feiner Bewohner treu bewahren wolle.

Reichenberg, am 14. October 1848. Dr. Fifcher, m. p., Obmann. Guft. Schirmer, m. p., Schriftf. Ucha by, m. p., Schriftführer."

Bom beutschen Central-Bereine für Bohmen und Reichenberg.

"Aufruf an bie Biener Reiche-Deputirten und ihre Babler.

Rach ber Revolution bes Mary, nach bem Sturze Retternich's und seines Spftems, sah fich Desterreich einer Aufgabe gegenübergestellt, die, so riesengroß ihre Lösung für jedes Bolt sehn murbe, für ben Raiserstaat und seine Ginwohner noch ihre ganz besondere Schwierigkeit hatte; benn ber völlige Umban bes Staates mußte nun mitten unter einer unsäglichen Berwirrung, unter Baffengetose, unter bem Streite feinblicher Boltsthumlichkeiten begonnen werben.

Als Desterreichs Boller biejenigen aus ihrer Mitte mahlten, welche sie sur bie Unterrichtetsten in Bezug auf die Bedürfnisse des Landes, für die Treugesinntesten und Biedersten zu erkennen glaubten, und als sie diese Ranner im Juli nach Wien sanden, um daselbst am Reichstage zu berathen und zu beschließen, über eine Masse von Institutionen, deren Ermöglichung selbst dem Rühnsten bange machte, erkannten die Bölker die große Aufgabe, welche ihren Bertretern zu lösen oblag, nicht weniger, als diese selbst sie kannten. Und es war nicht abzusehen, daß die Abgesandten der Boller würden ruhig tagen können, die sie große wären mit der Bersassung und dem Presgeses, und mit der Ordnung für die Bollsbewassnung, mit der Steuersrage und mit der Regelung der bäuerlichen Berhältnisse, mit der Semeindeversassung und der Reugestaltung des Bollsunterrichtes, — denn seindselige Bewegungen im Innern und tobende Stürme von außen her bedrohten ein Berathungswert, das vor Allem Besonsneheit und Einigkeit ersorderte, um zur Reise zu gelangen.

Bas ber Reichstag bisher geleistet, und wie er bes Boltes Recht ins Auge zu fassen und es zu mahren gestrebt habe, ist jest nicht zu erörtern, wohl aber geben uns die neuesten Ergebnisse in Wien zu einer Frage an die Reichstags-Abgeordneten Anlaß, und biefelbe ist wichtig genug, um sie durch den Rund ihrer Babler an sie gelangen zu lassen.

Belche Stellung hat ber Reichstag gegenüber einer Regierungsgewalt ansgenommen, welche burch bie abermalige Flucht bes Raifers, burch bie faktische Auflösung bes Ministeriums und burch eine angebrohte Belagerung Wiens zu einem Schattenbilbe geworben ist? Der Reichstag hat diese Frage zum Theil beantwortet, er hat sich permanent erklart, und sich zu einem Wohlfahrts-Aussichusse umgestaltet, welcher sich vor der Sand damit beschäftigt, eine Sewaltsmaßregel von der Hauptstadt abzuwenden, für deren Ausführung weber Jelladie mit seinen Kroaten, noch Fürst Bindisch gräß mit seinen Grenasbieren eine Berufung ober ein Creditiv vorzuweisen vermögen.

Rur eine kleine Angabl, meift bem Lande Bohmen angehörigen Reichs-Deputirter, bat die Befahr, in welcher Desterreichs Sauptstadt ichwebt, au ibrer eigenen gemacht und fic von bem Doften eigenmächtig entfernt, welcher ihnen burch bas Bertrauen bes Bolfes angewiesen mar, und welchen fie eben fo wenig verlaffen durften, als ber Solbat feine Fabne, foll anders nicht bas Urtheil über fle ergeben, baf fle pflichtvergeffen und feige gewichen find vor einer Gefabr. bie wenn fle ihnen wirklich perfonlich gebroht haben follte, unter ben gegenwartigen Berbaltniffen nur als ein Anklagepunkt, ber burch ben Umftand gravirend wirb, bas diese Flüchtlinge fich nun in Drag und Brunn jusammenschaaren und Bergthungen pflegen, von benen mit Recht vermutbet werden tann, baß ibnen eine gang andere Tendeng jum Brunde liegt, ale biejenige, welche in biefem Augenblide noch 202 Deputirte in Wien jur ihrigen machen; bie Tenbeng, bie Rube in Bien um jeden Dreis wieber berguftellen, und als mabre Datrioten bie Errungenicaften bes Rary vor ben Geluften ber Reaction, vor ben Geluften folecht verhullter Separation8-Ibeen (?) ju bewahren. Es ergeht fohin an alle jene Bezirke ber ofterreichischen Monarchie, welche Deputirte jum Biener Reichstag absendeten, ber Aufruf, es nicht zu bulben, bag ihre Abgeordneten Bien eher verlaffen, als nicht die Rammer als aufgeloft erklart wird, daß fie mit allem Ernfte auf die Rudtehr berjenigen bringen, welche treulos ober furchtfam ben Chrenfit verlaffen haben, beffen fie ihre Comittenten murbig erachten, und fie biefes Gebot auch auf biejenigen Abgeordneten ausbehnen, welche fich, besonders berudfichtigenswerthe Berbaltniffe ausgenommen, mit Urlaub außer dem Bereiche ihrer übernommenen beiligen Pflichten begeben baben.

An Euch aber, Ihr Bertreter bes Bolles, ergeht bie bringenbe Aufforder rung, Guren Pflichten als Manner nachzulommen, und auszuharren auf bem

Felbe ber Chre, bis entweber ber Sieg errungen, ober Eurem Rampfe burch eine Berfügung Ginhalt gethan wird, welchen fich bas fouverane Bolt felbst anzuerkennen, keinen Anstand nimmt. Reichenberg, ben 14. October 1848.

Dr. Fifcher, m. p., Uchagn, m. p., Suftav Schirmer, m. p., Obmann. Schriftsthrer. Schriftsthrer."

Rachstehender fulminanter Ruf wurde veröffentlicht, und zwar :

"Barnungsruf ber Ungarn an die Desterreicher. Gin unerhörter Berrath an Chre, Recht, und ber heiligsten Bolkstreue verübt, machte es ben rauberischen Horben, mit welchen Jella did in unser Baterland einbrach, allein möglich, bis nabe an die hauptstadt vorzubringen.

Das schändlich getäuschte (!) Ungarn bedurfte aber nur zu erwachen, um seinen Zustand ber bringenbsten Rothwehr zu erkennen, um diesem verbrecherischen Bagnisse ein Ziel zu seten. Troz dem, daß selbst manche ehrliche Kriegerschaaren in einer nicht genug zu beklagenden Begrissverwirrung nicht erkannten, wie die Fahnen Desterreichs geschändet (sic) wurden, und sich der verrätterischen Führung Iella či č's Preis gaben, sand dieser zwischen Stuhlweißendurg und Ofen sein "dis hierher und nicht weiter" — das ihm unsere tapfere Armee, obwohl damals der Zahl nach bei Beitem schwächer (?) in einem entscheidenden Siege (?) mit blutiger Schrift vorzeichnete. Bon unserer tapferen Armee hart gedrängt, dat (?) der Berräther um Bassenstillstand (!) Obwohl so oft getäuscht, verschlossen wir doch unser Ohr nicht der Menschlicheit und gewährten ihm sein Begehren; und siehe, ehrvergessen bricht der treulose Feind den Bassenstillstand, ändert seine beiderseitige auf Treue und Slauben sestigesete Stellung, und wendet sich vor Ablauf des Bassenstillstandes mit Raub und Berwüstung (?) gegen Raab.

linfere über diesen Treubruch entrustete Armee, die sich an Bahl, Kriegsmaterial und hilfsmitteln aller Art von Tag zu Tag verstärkt, verfolgt den
Feind, und das mißhandelte Bolk erhebt sich in Schaaren gegen die Räuber und
Morbbrenner, beren wir bald Meister zu werden hoffen. Greilen wir ihn aber
nicht, so mag es kommen, daß er mit seinen Schaaren in Desterreichs gesegnete
Sesilbe einbricht, um sein hier mißlungenes Attentat gegen Recht und Freiheit (?) auch unter Wiens Mauern zu versuchen.

Sleiche Interessen und gleiche Gefahren für das heiligste ber Menschen und Boller verbinden uns mit Gud, Ihr Brüber von Desterreich! wohl fester für die Zukunft, als es die Bande bes Absolutismus vermochten, die unsere Bergangenheit umschlangen.

Das hochgefühl, mit bem uns bie Wendung unseres gemeinschaftlichen Geschides erfullt, nicht minder bie unabweisliche Pflicht, die Guch gegenüber

Boller- und Rachbarrecht uns auferlegen, gebietet, baß wir Guch vor der auch Gurem Lande drohenden Sefahr des feinblichen Rauber-Ginbruches ohne Berzug warnen.

höret unfere Stimme! Sabet Ihr unfere verwüsteten Fluren, unfere niebergebrannten Dörfer, unfere gebrandschatten und geplünderten Städte, unsere gemordeten Breise und Rinder, unsere geschändeten Beiber und Tochter; waret Ihr Zeugen des unsäglichen Clends aller Art, das dieses große Berbrechen am Bölkerrechte über unser friedliches Land brachte; wüßtet Ihr, was uns in den heiligsten Juständen bevorstand, im Falle Iella die flegte, — so wurde Guch grauen vor dem schrecklichen Bilde des Jammers, der über Guch tommen wurde, wenn Jella die in Desterreich erreichen sollte, was ihm in lingarn mislang.

Slaubet ja nicht, daß kaiferlicher Befehl und Racht ben Berrather in seinem strassichen Unternehmen aufhalten könnte; benn wisset, Jelladid entblobete sich nicht, disentlich zu erklaren: "daß er wohl schon 21 handschreiben bes Raisers erhielt, die er leiber nicht in ber Lage war zu befolgen, — und Se. Rajestät der Raiser könne ihm noch 21 handbilette senden, welche ihn von seinem Ziele weglenken wollten, er würde sie nicht befolgen. Er müsse für Se. Rajestät handeln, wäre es auch wider besten Billen." — Bas nun das Ziel bes Berräthers seh? Brüder! Könnt Ihr daran noch zweiseln, nach dem, was sich bei uns so schrecklich und klar gezeigt hat, und was sich den Bölkern Dester, reichs und unserm verrathenen (?) Ronarchen ebenso schrecklich erweisen würde, gelänge es nicht, die drohende Sefahr abzuwenden.

Bir find Bruber, Freunde unter bem Paniere der Freiheit! biefe mit vereinter Kraft zu ichugen, feb unfere heiligfte Aufgabe!

Pefth, im October 1848. In Abwesenheit bes Minister-Prafibenten:
Der reichstägige Ausschuß für bie Lanbes-Bertheibigung."

Die von ben Magharen verübten Schandthaten in Ungarn geben auf biefen ominosen Warnungsruf bie beste Antwort, und beweisen dur Genüge, baß bie betreffenden Schlächter bas jungste in Europa existirende, aus Afien hierher eins gebrungene, wahrhaft afiatisch sarbarische Bolt sind.

Rachtrag. Am 12. Rachmittags gelangte an bas Rationalgarbes Bezirts: Commando Bieben nachstebenbe Erlebigung vom Berwaltungsrathe :

"Der Berwaltungsrath in seiner Permanen, hat so eben beschloffen, über bas gestellte Ansuchen bes Bezirkes Wieben, bas von jedem Bezirke und jedem Corps Bertrauensmänner gewählt, und dem Ober-Commandanten an die Seite gegeben werden sollen, um benfelben für die gegenwärtigen wichtigen Berhältenisse ber Stadt Wien in Commando-Sachen als Beirath

•

ju bienen. Sollte ein Bezirf mehr als zwei Bataillond gablen, fo tonnen auch zwei Bertrauensmanner gewählt werben. Wien, ben 12. October 1848.

Bon ber Permanenz bes Berwaltungsrathes ber Wiener Nationalgarbe. 3. B. Mofer, m. p., Schriftf. L. S. Dr. Bauer, m. p., Biceptafib. Befeben, Dr. Bonbi, m. p., Borfiber bes Gemeinberathes."

Auf ber Rudfeite biefer Schrift schrieb Ressenhaus aufer eigenhandig Folgendes: "Der Unterzeichnete, von der Ernennung seiner Bahl unterrichtet, würde nicht den geringsten Anstand nehmen, dieselbe anzunehmen, falls ihm die lleberzeugung wird, daß die Sarde ihm in diesem so folgenreichen Roment ihr ungetheiltes Bertrauen schenkt. Ressenhaus er."

## 15. October.

Waffendienstzwang. — Postlauf : Abanderung. — Waffenmacht der Wieden. — Flucht Caufenau's. — Windischgrah's Proklamation in Prag. — Abrese aus Deutsch-Pohmen. — Prandschahungen in Wien. — Messenhauser an Jellacic. — Proklamation des Kaisers. — Gesangenschaft zweier kroatischen Ofiziere.

12'/. Uhr Rachts. Der Bach-Commandant beim Karnthnerthore erstattete beim Ober-Commando die Anzeige, daß er für nothig finde, noch mehr Pflasstersteine an bem Karnthnerthor aufreissen zu laffen. Bei bieser Gelegenheit wurde August Zimmer, eingereiht ber 5. Compagnie des Biener-Schügenscorps, arretirt, welcher bieses Aufreissen verhindern wollte.

1 Uhr Rachts. Erstattete beim Ober-Commando ber Bachposten , welcher bei Latours Garten stand , die Anzeige , daß bei der bortigen Ranone , — bem Dominikaner-Gebäube gegenüber — sich teine Rannschaft befinde.

Gin Individuum des Burger-Regiments zeigte beim Ober-Commando an, baf bei Begendorf mehrere Ranonenichuffe gefallen fepen, in Saubenzborf Sturm gelautet werbe, und auf bem Linienwalle mehrere Gewehrichuffe gefallen fepen.

1/. Uhr Rachts. Franz hof bauer, Sarbe von Wilhelmsborf, berichtete beim Ober-Commando, daß die dortige Sarde den Auftrag vom Ober-Commando erhalten habe, den Feind genau zu beobachten und im Falle eines Angriffes zu retiriren, weil sie zu schwach ist, um Widerstand zu leisten. Demzufolge berichtete der Obbenannte, daß zwei Posten von ihnen zur Brücke bei Almersdorf gestellt, beobachteten, daß Kroaten und Polen bereits brei Tage in dem dortigen Gebüsche liegen, und sich bis gestern Abends 10 Uhr dort aufhielten. Allein, nachdem nach 10 Uhr neun Raleten vom Stephansthurme aufgestiegen sind, sielen von Seite des Militärs ungefähr 200 Schüsse, wovon ein Schußgetroffen und einem Garden den Arm zerschmetterte.

8 Uhr Früh. Dithelm, Permaneng-Mitglieb bes Berwaltungsrathes, zeigte beim Ober-Commando an, daß ein Parlamentar vom Reichstage an ben Ban Jella dic abgesenbet wurde, ihn aufzufordern, ben österreichischen Bosben zu verlassen, ober bie Baffen zu strecken.

9 Uhr Bormittag. Krammer, Garbe ber 4. Compagnie, 4. Bezirts, zeigte beim Ober-Commando an, baß fich von ber hofburg angefangen ein unterirbischer Gang nach Schönbrunn ziehen foll.

10%. Uhr Bormittag. Folgende Singabe langte beim Ober-Commando an: "Löbliches Ober-Commando! Wir Gefertigten machen hiermit die ergebenfte Anzeige, daß Garben durch unnüges Allarmiren die Bewohner Wiens beängstigen, daß von den Garben das Hausrecht verletzt, und in die Wohnungen gebrungen wird, angeblich Sarben her auszutigeln, daß sie die Frauen auffordern, Barritaden zu bauen, und dem Hausmeister in manchem Hause brohen, falls sie einen verstedten Sarben fanben, den Hausmeister aufzuhängen. Die Garben, die in unsere Wohnungen gebrungen sind, hatten auch Arbeiter bei sich, und ein Rationalgarde-Lieutenant mit der Schärpe angethan, blieb vor ben Thüren draußen stehen.

In solchen Follen wurden wir ftatt auf unsern Sammelplagen zu erschei: nen, kunftig gezwungen sebn, zu Sause zu bleiben, und unsere Eltern und Familien zu beschützen \*). Wien, 15. October 1848.

Anton Schräfl, m. p., Garbe ber 7. Comp. 7. Bezirk, wohnt Wieben Rr. 745. Franz Pilat, m. p., Sarbe ber akab. Legion, Filos. Corps 4. Comp. Anton Ullrich, m. p., hausmeister, Wieben Rr. 745.

"Damit mahrend ber Dauer ber gegenwartigen Berhaltniffe bie abgehenden Poften noch vor Einbruch ber Dammerung die Linien und die nachste Umgebung Wien's paffiren können, ift es nothig, dieselben früher als bisher abzufertigen.

Bu blefem 3wed'e wird die Aufgabe ber Briefe und Fahrpostfenbungen, insoferne die Abfertigung ber letteren überhaupt möglich ift, für die Posten nach Mahren, Schlesien, Galizien und Bohmen um 4 Uhr, und für die Posten nach allen Richtungen nach 2 Uhr Rachmittags geschlossen.

<sup>\*)</sup> In der Thure meiner Wohnung find heute noch tiefe Löcher zu sehen, welche von berlei rohen heraustiglereien durch Rolbenstöße verursacht wurden, während ich permanent beim Ober-Commando in Dienst stand. Eben so sind die neuen Blatter in den Thuren, welche am 28., ungeachtet tein Mensch in der Wohnung anwesend war, und alle Spaletladen der Gassenstenter geschlossen waren, von Gren abieren eingeschlagen, und dann das ganze haus geplündert worden, als Andenken zu sehen. Das mir Geraubte liegt am Altare des Baterlandes.

Das Aufgabsamt für Briefe bleibt übrigens gur Bequemlichteit bes Publitums bis 6 Uhr Abends offen, wenn gleich bie nach ben obigen Schlufftunben aufgegebenen Briefe erft am barauffolgenben Tage abgefenbet werben.

Wien, am 15. October 1848. Bom f. f. Hofpoftamte."

"Die Racht ift ruhig verflossen. — Es wird auch am Tage teine Berlegung unseres Weichbildes versucht werden. — Die Borposten mussen wie immer nach strengem militärischen Sebrauche zu treffen sehn. Die Rachtbereitschaft und die Tagestellung sind verschieden. Im letteren Falle muß ein bedeutender Theil jedes Postens hinlänglich ausruhen tonnen. Die herren Commandanten von Feldwachen, Piquets, Bereitschaften, Unterstützungen, Reserven sind mir hiefür verantwortlich. Dem Ansuchen um Geschütz auf Punkte, welche eine mindere Wichtigkeit im großen Bertheidigungszirkel einnehmen, darf von meinem Generalstabe keine Folge gegeben werden. Wien, am 15. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commanbant."

Am 15. wurden die von Suben ankommenden Posten zum ersten Rale im Hauptquartier des Feldmarschall-Lieutenant Grafen von Auers perg Behuf Jurudbehaltung von Dienstpaqueten eröffnet, aber das Briefgeheimniß bewahrt. Zu diesem Behuse und zur Regelung der Postabsertigung wurde ein t. t. Postbeamter nach Inzersdorf stationirt, an welchen die von Süden ankommenden und dahin abgehenden Posten zugesertigt wurden. Um aber der weiteren Instuenz nicht durch jenen Ausenthalt störend einzugreisen, wurde die Absahrt der sämmtlichen Posten von sieben Uhr Abends auf vier Uhr vorgestellt. Ferner wurden, da mit Ausnahme der Rariahilfer, recto Sumpendorfer Linie, der Ausgang von Reisenden sehr erschwert war, auch die böhmischen Posten über St. Pölten und Krems, die steprischen über Schönbrunn nach Inzersdorf und Röbling instradirt.

Proflamation Sr. Majestat aus Olmus. "An meine Bolfer! Angesommen in Olmus, wo ich vor der hand zu verweilen gesonnen bin, ist es meinem väterlichen Herzen Bedürsniß, die wohlthuenden Beweise treuer Anhänglichkeit, welche ich auf meiner hieherreise von dem Bolke allenthalben erhalten habe, anzuerkennen. Wenn ich in Mitte meiner Soldaten reiste, so geschah es darum, weil llebelgesinnte das Land durchziehen, und ich nicht allenthalben Mich von meinem treuen Bolke umgeben sinden konnte. Landleute meiner Staaten! vertraut auf euern Kaiser, — euer Kaiser vertraut auf euch. Die Befreiungen, welche das bereits erlassene Geset bezüglich der frühern unterthänigen auf Grund und Boden gehafteten Leistungen, als Robot, Zehent z. euch zugesagt hat, sind euch gesichert, und Ich erneuere euch diesfalls mein kaiserliches Wort, so wie Ich während Meiner Reise mehrmahls mündlich kundgegeben habe. Es ist Rein sessen Gester Einschluß, euch diese Befreiungen zu wahren. Seib daher ruhig und und besorgt Meine treuen Landleute, und wenn es Renschen gibt, welche das Wort

eueres Raifers, in eueren Augen zu verbächtigen suchen, so feht fie als Berrather an Mir, und eueren eigenen Boble an, und benehmt Guch hiernach.

Ferbinand, m. p. Beffenberg, m. p."

Mebersticht der bemaffneten Macht des Bezirkes Wieden. (Saupiquartier, Therestanum.)

Bertheibigungsleiter bes Begirtes Wieben: Johann Dofer.

Stab. Bezirte-Chef: Theodor hirn; Abjutant, Oberlt. Breitenfelb; Plag-Offiziere beim Bezirte-Commando: Anton Berner \*); Rathias Chrenfelb.

Orbonang Dffiziere beim Bezirks Commando: Emanuel Ballner; Lubwig Ballner; Loos; Suffon.

- 1. Bataillon. Bataillons-Commandant Ignaz Cichenbacher; Abjutant, Lieutenant Joseph Co en !.
- 1. Comp., Sauptm. Ferb. Ulrid; 2. Comp., Sptm. 3g. Branbeder;
- 8. " " Joh. Treitl; 15. " " Joseph Mayer;
- 20. , , Jul. Roller; 22. , , Rarl Schmab.
- 2. Bataillon. Bataillons : Commandant Leopold Mofer; Abjutant, Lieutenant Frang Frang.
  - 3. Comp., Oberl. Anton Gilling; 4. Comp., Sptm. Ludwig Mohn;
  - 6. " hauptm. 3. Somib; 7. " Fr. Aichinger;
- 12. " Al. Marquis v. Fabris; 16. " " Laur. Rehmann.
  - 3. Bataillon. Bataillons-Commanbant: Johann Schweiger.
- 5. Comp., Saupim. Jof. Bellmann; 13. Comp., Spim. Boreng Berr;
- 14. " " Rost; 17. ", Johann Cafel;
- 23. " , Joh. Someiger; 24. ,, , Friedrich Serr.
- 4. Bataillon. Bataillons-Commandant: Ramsperger; Abjutant, Lieutenant Rirer.
- 9. Cp., Spim. Leop. Beifen berger; 10. Comp., Spim. Egib. Seifer;
- 11. " " Abam Ulmer; 18. " " Karlenlvefter;
- 19. " Johann Schmib; 21. " Lieut. G. R. Dantel.

## Starte ber Bewaffneten bes VII. Begirtes:

| 1. | Bataillon . | • | • | • | • | • | •• | • . |         | 1903 | Köpfe |
|----|-------------|---|---|---|---|---|----|-----|---------|------|-------|
| 2. | "           | • | • | • | • |   |    |     | •       | 1697 | "     |
|    |             |   |   |   |   |   |    | Kűi | rtiaa . | 3600 | Ropfe |

<sup>\*)</sup> Unter ben Se'te IV. genannten Mitwirkenben an biefer Schrift, ift vornehmlich tiefer ausgezeichnete, mir permanent behilfliche Offizier zu nennen. Dr.

|                                               |          |         |        |         |         |               | Uebe  | rtrag . | <b>360</b> 0 | Röpfe      |
|-----------------------------------------------|----------|---------|--------|---------|---------|---------------|-------|---------|--------------|------------|
| 3. Bataillon                                  | •        | •       | •      |         |         |               | •     | 5       | 2597         | "          |
| 4. "                                          | •        | •       | •      |         | •       | ٠             | •     |         | 2685         | "          |
| Artillerie, mit 4 Ranonen, Hauptm. Fr. Berner |          |         |        |         |         |               |       |         | 206          | "          |
| Grenadiere, S                                 | auptma   | nn Li   | nber   | •       | •       | •             |       | •       | 145          | "          |
| Schügen, Ob                                   | erlieut. | Johan   | n St   | e in m  | e §     |               | •     | •       | 114          | "          |
| 2. Comp. bei                                  | Burge    | r-Regi  | ment8, | Hay     | etm. I  | of. <b>20</b> | iesii | iger    | 243          | <b>,</b> . |
| 3. ""                                         | . "      |         | "      | H       | - •     |               | den t | haler   | 174          | "          |
| Linger- und B                                 | diener-F | reiwill | ige (1 | nicht e | ingerei | ht) .         |       |         | 85           |            |
|                                               |          |         |        |         |         |               | Zusam | men .   | 9849         | #          |

"Es schmerzt mich zu vernehmen, daß, aus dem Umstande, weil gestern Abends um 10 Uhr von St. Stephan Raketen-Signale aufstiegen, beunruhigende Serüchte Burzel fassen konnten. Mitburger aller Alter und Stande! Ich beschwöre Euch, dem Ober-Commandanten unbedingt zu vertrauen. Der St. Stephansdom ist zur Beodachtung der lagernden seindlichen Truppen ausschließlich von dem mit empsohlenen Bertrauensmännern besett. Ich ganz allein gede Besehle; Signale vom Thurme bei Tag oder Racht durfen Riemand beumruhigen, weil, wenn Grund hiezu vorhanden, ich solches dem Publikum mitzutheilen nicht unterlassem werde. Bloß strategische Gründe der außersten Wichtigkeit, die ich Riemanden anvertrauen darf, können mir das Gegentheil aufnötzigen. Reueste Racht ich ziehen sich großer Truppenmassen der t. k. Armee in größerer und geringerer Rähe im Westen und Rorden zusammen. Ich werde den Umständen gemäß handeln. Westen, am 15. October 1848.

provisorischer Ober-Commanbant."

"Runbmachung über bie Platate von Seite bes gegenwärtigen Ober-Commandos. Mitburger! Der gefertigte Ober-Commandant hat es fich vom Antritte seines Amtes an zur heiligsten Pflicht gemacht, mit vollster Offenheit zu dem gesammten Publitum über sein Birken zu sprechen. Diese seine Absicht ist an der Mangelhaftigkeit der Ginrichtung theilweise verunglückt. An den wichtigkten Plagen sind die von dem Ober-Commando bis nun zu verfaßten Platate nicht gesehen worden. Ich betraue herrn Christian Baute mit der energischken Ausführung dieser Maßregel. Sie ist eine Lebensfrage. herr Baute ist dem Ober-Commando direkt verantwortlich. Wien, am 15. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandani."

Aus vielfachen Neußerungen bes Ober-Commandanten hat es fich herausgeftellt, baß ihm die von ben National-Garbe-Bataillonen gewählten Plagoffiziere
ein Dorn im Auge waren. Bei Gelegenheit, als obiges Plakat verfaßt wurde,
muthete ber Ober-Commandant ben Plag-Offizieren zu, fie follten bie richtige

Affigirung aller seiner Platate unmittelbar überwachen. Doch ba bie gebachten Berren zu solchen Geschäften sich um so weniger herbeilaffen wollten, als benselsben ber ultrarabital semofratische Bombast und bas ganze Getriebe ber Fremben, ein Gräuel war, haben fie jene Zumuthung energisch zurückgewiesen, und so wurde herr Baute vom Ober-Commandanten zu biesem Geschäfte erkiesen.

## Slucht des Braftdenten des demokratifchen Vereines, Caufenan.

Bon ben Lanbleuten wurden in ben ersten Tagen bes Octobers bebeutenbe Quantitaten an Brot, Erbapfel ac., bem Central-Comitee ber bemokratischen Bereine jur Bertheilung an die armere Bevolkerung überbracht. Dieser Central-Berein hielt seine Sigungen in der Schulenstraße, im Safthause "zur Ente," und hatte baselbst auch seine Magazine, wo die vom Lande empfangenen Lebensmittel aufbewahrt wurden.

Am 15. Oct. Bormittags wurden alle vorhandenen Lebensmittel auf zwei Bagen geladen, mit der Bestimmung, sie an die im Belvedere lagernden Garden ber mobilen Corps zu vertheilen. Doch diese Bistualien wurden nicht in das Belvedere gebracht. Ein Proletarier, dem die entgegengeseste Richtung, welche die Bagen nahmen, verdächtig vortam, folgte in einiger Entfernung und machte die überraschendste Entdeckung, daß alle Lebensmittel in der Borstadt Josefstadt, Schwibbogengasse nächst dem Auersperg'schen Palais, in einem Privathause hastig abgeladen und verborgen wurden.

Entruftet und in höchster Wuth über biesen Raub eilte ber Proletarier in bie Stadt gurud in bas genannte Gasthaus, und erzählte ben nach und nach in Rassen sich versammelnden Senossen, ben empörenden Diebstahl. Die Menge tobte, schrie, und nach langerem Berathen wurde der Beschluß gefaßt, den Präsidenten Taufen au und ben Demokraten Chaisès an die Laternen aufzuhängen. Doch diese beiben von der Bolksjustig Berurtheilten verbargen sich in einem Bersstede und trasen die Berfügung, daß sämmtliche Lebensmittel Rachmittags 4 lihr gurudgelangten. Das Bolk siel über die Wagen her, nahm sich und vertheilte nach Willführ unter den Anwesenden, was jeder haben wollte; und so geschah es, daß auf die Execution der beiben Berurtheilten vergessen wurde.

Taufenau, ber Bater bes Bolles, ber Zerreifer ber pragmatifchen Santtion im Fenster von Sanns Rublich, verließ aber heimlich bei Racht in einem Fiater bas Gasthaus\*).

<sup>\*)</sup> Das war ber Prafibent bes bemotratifchen, b. h. vollsfreunblichen Bereines; mein gutes, aber von folden Boltsfreunden verschacktes, betrogenes, verführtes, auf die Schlachtbant geführtes Bolt von Wien! — Freunde! nehmt Guch die blutige Erfahrung gur Lehre, schließt ihnen Guer gutes, gemuthliches Berg nicht ferner auf, flieht die Apostel bes Berderbens — sie sind Berbrecher gewesen an Guch,

Dieser Diebstahlsversuch an bem Sute ber armeren Bevölkerung war in Wien bie lette handlung bes Prafibenten bes Wiener-Demokraten-Bereines; er entstoh, für sein Leben Alles befürchtenb, von Wien nach Ungarn; verachtet und verspottet von ber hefe bes Bolkes, und mit dem Fluche aller Reblichbenkenben beladen.

Chaifes bagegen blieb in Wien, vertheilte am folgenden Tage Brot an Beiber und Rinder, und fuchte baburch wieber in ben Befig ber verlornen Popularität zu gelangen — —

"Bürger von Bien! Unfere Sache ist ber Entscheibung nabe! Die Ragyaren, biese tapfern Freiheitstämpfer haben sich mit uns vereinigt. Sie werben mit
uns gemeinsam gegen Jella die tampfen. Ihr tennt ihn und sein Streben,
und wißt, ob wir ihn zu fürchten haben. Aber Gines ift nothig, Brüber!
Stanbhaftigteit, Ausbauer! Bir mussen uns nicht von ber Kampfbegierbe, die
uns befeelt, hinreißen lassen.

Weffenhaufer. Bertrauen wir ihm ganz und völlig! Wir handeln zusammen mit den tapfern Ragyaren! Diese gemeinschaftlichen Raspregeln machen es nothig, daß wir im strengsten Einklange und mit Behutsamkeit vorgehen. Darum, theure Brüder! hütet Such vor jeder llebereilung. Wir fordern Such auf, bitten und beschwören Such, nichts ohne Befehl bes herrn Ober-Commandanten zu unternehmen, und von Eurer heißen Rampfeslust Such nicht zu einem vorzeitigen Anfalle verleiten zu lassen. Wir wollen sichern und ruhigen Schrittes, aber um so fester und entschiedener unser Ziel erreichen. Dieses Ziel ist die Rettung des Baterlandes und die Wahrung der Freiheit.

Bien, am 15. October 1848.

Der Ausschuß ber Stubenten."

am Baterlande. — Die Erfahrung lehrt es ja. Mit Erhebung, mit wahrhafter Befriedigung nehme ich seit Erscheinen dieses Wertes die Ueberzugung wahr, daß bie rabikalsten Wiener jeht, da sie wissen, wosur sie tampsten, ihre Berblendung bereuen. Biele Anerkennungen, öffentlich und privatim, tommen mir beshalb zu, woraus ich mit Senugthuung nur eine, von einem hochachtbaren Ranne, vorsühre, und zwar: "In der von Ihnen verfahren Denkschieft erkenne ich nach Lesung der erschienenen zwei Theile ein Werk, welches sich durch Unpartheilichkeit auszeichnet. Sine weitere Zierde desselben ist der populäre Styl, der es auch den unteren Boltsschien leicht verständlich macht, welcher Umstand nur die wohlthätigsten Folgen haben muß, weil viele von benjenigen, welche nicht fähig waren über die Urssachen der Ereignisse, so wie auch über die daran geknüpsten Abslächen, selbstständig aburtheilen zu können, somit zur Anhänglichkeit an die schlechte Sache sich leicht verführen liehen, — aus Ihrem Werke zur wahren Erkenntnis kommen, und einsehen werden, daß sie binteraangen wurden zu. D....... Dr.

Reitung bes Baterlandes, Bahrung ber Freiheit! — hat ber Kaifer seine Zusicherungen zurück genommen? Rein! — hat Europa die Ermordung von Lichnowsti, Auerswald, Lamberg, Latour, Rossi gebilligt? — Rein! Kann ein Chrift, Jube, Türke ober Heibe solch gräuliche Thaten billigen? — Rein! Und doch haben die Auswiegler jene Morbihaten gebilligt, — weil Riemand eigene Thaten verdammt! — Und auch die Studenten, die Kinder bes Landes, welche einst Hausväter, Beamte, beispielvolle Staatsbürger werden sollten, betheiligten sich an Gräuelszenen, die Wien und seine bisher so eble Bevölkerung nie gesehen, oder unterhielten Bruderschaft, Gemeinschaft und Kampfgenossenschaft mit Mörbern, Rebellen, Dieben und liederlichen Renschen aus allen Enden des Belttheils. O, die Berblendung der gescheichen Jugend war unbegreislich! Daß das Ausland, daß das Reichsministerium zu Frankfurt die vorgekommenen Gräuel verdammte und auf Bestrafung drang, ist in der österreichischen Geschichte ein unerhörter Fall, und ein Beweis, wie gerecht auch das Ausland unsere Bolksjustig beurtheilte.

Fürft Binbifchgrag bat, ebe er Prag verlaffen, folgende Proflamation erlaffen:

"An die Bewohner Bohmens! Anarchie und beren gräuliche Folgen, die fich leider in Wien auf emporende Weise entwidelt haben, und alle Grundfesten einer geregelten Berfassung zu untergraben drohen, legen mir die Psicht auf, mit einem Theile der mir unterstehenden braven Truppen zum Schuse der geheiligten Person unseres Raisers und zur Wahrung der Einheit der constitutionellen Monarchie mich von hier zu entsernen. — Der nun schon seit geraumer Zeit hier bestehende geregelte, friedliche Zustand und die loyalen Aeußerungen der Bewohner dieser Hauptstadt gewähren mir die beruhigende Ueberzeugung, daß die so bedauerlichen Juni-Greignisse hauptsächt ich durch frem den Ein fluß herbeigeführt wurden. — Ich verlasse daher diese Stadt und das Land mit dem sesten Bertrauen, daß Ruhe und Ordnung nicht mehr gestört werden; — die Stre und die Wohlsahrt der Ration hängt wahrlich davon ab, daß dieß mein Bertrauen nicht getäuscht werde. — Prag, am 11. October.

Fürft Binbifcgras, m. p., command. General." Daß ber Fürft die Buftande in Prag richtig beurtheilt, und baß in Bien

ebenfalls frem be Elemente hauptfachlich gewirft, ift aus ber folgenden Abreffe gu erfeben:

"Abresse bes bemokratischen Bereins in Breklau an bas Central-Comitee ber freisinnigen Bereine in Wien.

Deutsche Manner, tapfere Bruber in Bien! Der glorreiche Rampf, ben Ihr gegen bie im Finstern schleichenbe Reaction (!) bestanben habt, hat nochmals bie Möglichfeit herbeigeführt, baß sich bas souverane Bolt aus ben Regen ber

Camarilla Europa's losreißen, und feine Rechte und Freiheiten gegen feine Unterbruder vertheibigen kann.

Wir find bereit, allen Guren Schritten in diefer Beziehung gegen biefe nach Außen unmächtige, im Innern aber thrannische Reaction zu folgen, und hoffen, baß die constituirende Bersammlung in Berlin sich eben so den Beschlüffen diefer freiheitstödtenden Sefellschaft mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegenftellen werbe, wenn solche zum Nachtheile des großen deutschen Baterlandes ausfallen.

Reue Bahlen würdigerer Bertreter in Frankfurt, an die Stelle der dortigen 300 beutscher absoluter Kaiser, erscheinen uns als das einzige Rettungsmittel des dem Untergange geweihten Boltes.

Bir wünschen Such Glüd zu bem Anfange im entscheibenden Siege, gegen bas von der Camarilla angebahnte Panslawenthum (sic), beffen Joch man Such und und auflegen wollte. Wir gönnen (sic) jedem Slawenstamme seine Rationalität, und wünschen deffen Berbrüderung mit Deutschen, Magyaren, Italienern und Franzosen; können aber unmöglich die Unterbrückungsgelüste der panslawischen (sic) Horben gegen Deutschland gutheißen. Wir tanken Such für das mit freudigem, hohem Ruthe gebrachte Opfer, und wünschen, daß wir Such thatslächlich beistehen können, unter der deutschen Sinheitskahne. Der allgemeine demokratische Landwehr-Berein für Breslau und Schlesen (2003 Mitglieder) und bessen Zweigvereine in Brieg, Oswiß, Striegau, Schweidnig, Liegniß 2c.

Breslau, den 11. October 1848. Der Prafibent A. B. Bepfe, Baumeister, Ingenier, Premier-Lieut. a. D. \*)

(Die Unterschriften bes Comitees und Ausschuffes lagen bei.)

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 15. October berichtete der Abgeordnete Schuselta im Ramen des permanenten Reichstags-Ausschusses: daß die Ruhe der Stadt die ganze Racht hindurch nicht gestört wurde; daß die Stellung der beiden sich gegenüberstehenden Ariegsheere, des ungarischen und troatischen, noch immer dieselbe seh; daß mit Bestimmtheit auch nicht angegeben werden könne, ob das ungarische Ariegsheer die Gränze bereits überschritten habe, wiewohl heute gemeldet wurde, daß von der ungarischen Gränze her Ranonendonner vernehmbar seh; daß ferner die inneren Zustände der Stadt Wien sich auf erfreuliche Weise gebessert, mehr Besonnenheit, kalte lleberlegung und Ruhe, als Bürgen entschiedener Tapferkeit in die Bevölkerung zurückgekhrt sehe, und daß die Organistrung der bewassneten Macht sowohl, als der Vertheibigungs-Anstalten rasch vorwärts schreiten. Ru-

<sup>\*)</sup> Wer erinnert fich nicht an bie faubere hiftorie mit Ullmann, bem Prafibenten ber ungarischen Central-Gisenbahn und an obigen Ramen, welche jum Stanbale ber Welt vor einigen Jahren alle Zeitungen fullte!

gleich gab berfelbe Abgeordnete bekannt, baß heute zwei telegraphifche Depeloangelangt feben.

Die eine vom mahrisch-schlefischen Subernial-Prafibenten Grafen Lazang aus Olmug an bas hohe Reichstags-Prafibium ddo. 14. October 1848 um 8 m 45 Minuten, und bie andere vom Abgeordneten Alois Fischer aus Olmus ben permanenten Reichstags-Ausschuß von bemfelben Tage um 10 Uhr 45 Minuten. Die erstere lautet: "Der Kaiser ist heute um 4.1/4. Uhr Rachmittags unter ben Jubel bes Boltes in Olmus eingetroffen.

Durch gang Mahren begleiteten benfelben bie lautesten Beweise ber Liebe, Anhanglichkeit und Dankbarkeit ber Stabte und ber Lanbleute, benen Se. Majestat selbst versicherten, bas ihnen jene Freiheiten, bie die allerhochste Sanction erhalten haben, ungeschmalert belaffen werben.

Der Bagen Gr. Majeftat wurde in Olmus vom Bolte gezogen.

Der Inhalt ber zweiten telegraphischen Depesche ist folgender:

"Die heute von Wien abgegangene Deputation tam Rachmittags um 2 lihr in Olmus an. Se. Majestät der Raifer traf zwei und eine halbe Stunde später ein, und ließ der Deputation sogleich eröffnen, daß er morgen um 11 lihr Früh, sie empfangen werbe. — Sollten weitere Mittheilungen von dem hohen Reichstage oder deffen Ausschusse an die Deputation nothwendig erscheinen, so sieht sie denfelben entgegen."

Der Abgeordnete Um lauft theilte mit, daß die Bersammlung ber Deutschen in Toplig eine Petition an ben hohen Reichstag beschlossen habe, des Inhalts, damit berfelbe ja nicht seinen Sig aus der Restdenzstadt Wien anders woshin verlege. Der Abgeordnete I im mer theilte aus einem Prager-Zeitungsblatte eine Stelle mit, welche ganz falsche (?) Angaben über die hiefigen Ereignisse ber jüngsten Zeit enthält, und darauf berechnet zu sehn scheint, die Reichsversammlung in den Augen der Boller Desterreichs in ein falsches (?) Licht zu feben.

Bur Entfraftigung von berlei falichen Gerüchten trug er auf Beroffentilicung\*) jenes Protofolls an, welches mit dem gewesenen Reichstags-Prafibenten Strobach am 6. October I. 3. im Prafibial : Bureau aufgenommen wurde. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen, und bas bezeichnete Protofoll vorgelesen, welches in dieser Schrift (Seite 114) abgebruckt erscheint.

"Soher Reichstag! Die Tage ber Gefahr, in benen über Defterreichs und mit ihm über halb Guropas Schidfal, bas Schwert an einem Saare hing, haben uns ben Reichstag in einer Sohe bes Muthes und ber Ausbauer gezeigt, welche Seinen Namen ber bankbaren Berehrung(!) ber Zeitgenoffen und bem Anbenten ber

<sup>\*)</sup> Aber warum ift benn biefes Protofoll nicht fogleich, und warum erft am 19. De tober, als bereits bie Armee vor ber Stadt gelagert mar, veröffentlicht worben?

spatesten Rachwelt aufbewahren muß. Rann auch, gegenüber folder Größe, ber schwache Ausbruck unferer Gefinnung tein Gewicht in die Schale Seines Ruhmes legen, so bitten wir ben Reichstag doch, daß berfelbe unferen vollen Dank bafür annehmen moae.

Recht und Freiheit tonnen nimmer verloren geben, fo lange ein folder Reichstag als beren Bachter fie fcuget."

Gortau, Rais, Beingarten, Sannerborf und Gottersborf im Saager-Rreife, Bohmen, am 15. October 1848. (Folgen bie Unterschriften.)

Am heutigen Tage stellte Fenneberg im Auftrage bes Ober-Commando an den Gemeinderath das Ersuchen, die in dem Corps der Sicherheitswache befindlichen Individuen, welche in der Artillerie gedient hatten, sosort zur Disposition des Artillerie-Commandanten zu stellen. An demselben Tage wendete sich herr Josef Bronn, t. t. Major und Studguß-Director mit der Bitte an das Ober-Commando, seine Mannschaft, die seit dem 11. des Brotes entbehrte, da derselben der Durchgang durch die Stadt nicht gestattet wurde, entweder letzteren zu bewilligen, oder aber zur Bermeibung des Aussehns, welches eine ziemlich zahlreiche Truppe erregen könne, einen Flechtwagen zur lleberkommung von 530 Brotlaiben zu bewilligen. Letzteres ist von Seite des Nationalgarde-Plat-Commando bereitwilligst veranlaßt worden.

Am 15. langten 100 Centner Pulver aus Ungarn an, und wurden im Seilerftätter-Zeughause abgeladen. Es war größtentheils Stuckpulver und nur ein Kleiner Theil war Scheibenpulver. Auf biese Rachricht verbreitete sich eine allgemeine heiterkeit unter ben Bewassneten. Das Patronen-Erzeugen wurde von jeht an großartig betrieben. Bei 200 Menschen, größtentheils Frauenzimmer, wurden zum Rollen ber Patronenhülsen, und bei 80 zum Füllen derselben verwendet. Gleichzeitig wurden auch die Stuckpatronen erzeugt. Bei diesen Arbeiten waren viele mit Abschied entlassene Artilleristen angestellt.

Sammtliche Munition follte auf Befehl bes Ober-Commando in diesem Zeughause erzeugt werben. Da jedoch ber f. t. Artilletie-Sauptmann Pecher bie Baffen und die Munition in diesem Staatsgebaube zu retten nicht im Stande war, so suchte er wenigstens bas Zeughaus vor jedem Ungludsfalle zu bewahren, und auf seine personliche bringende Berwendung beim Ober-Commando geschah es auch, daß die Stuckpatronen nicht im Zeughause, sondern auf dem Bastion neben dem Karolinenthore erzeugt wurden. Für das Berfertigen der Infanterie-



Es icheint, daß sogleiche Beröffentlichung ber Reichstags Prototolle, besonders jene der flenographischen offizielen Reichstagsberichte eine große Rothwendigkeit war, und nicht — so wie es mit letieren der Fall, erft dann geschehen sollte, als ber reits ein Theil der Beitgenoffen selig entschlafen ift.

patronen aber wurden vom Semeinderathe, auf wiederholtes Ersuchen des genanten Artillerie-Hauptmannes, zwei Markthutten aufgeschlagen; spater aber ordnete das Ober-Commando an, daß alle Munition im t. Zeughause in der Renngasse erzeugt werden mußte.

Am 15. erhielt hauner, Lieutenant ber burgerlichen Artillerie, ben Auftrag vom Studenten-Comitee, mit zwei Kanonen und ber nothigen Bebienung zur Berfügung bes Generals Bem fich zu ftellen. hauner, welcher biefen Befehl nur zu vollziehen fich erklärte, wenn ihn Reffen haufer mitfertigen wurde, schickte die Legionare zum Ober-Commando, und biefelben tamen nach turzer Zeit wieder zurud mit demfelben Befehl aber mit Reffenhaufer's Vidi versehen.

Artillerie-Lieutenant Saun er zog sohin mit biesen zwei Kanonen in bas Belvebere ab; baselbst angelangt, fand er vier bis fünf Bataillone Mobilgarben, eine Compagnie Brünner-Nationalgarben, eine ftarke Abtheilung Nationalgarbe eines Stabtviertels, und achtzehn Seschüge mit ber erforderlichen Bedienung und Bespannung.

Rachbem biefe Besatung ben ganzen Tag unter Wassen gestanden war, in der Stwartung der Dinge die da kommen werden, musterte General Bem Abends biese Truppe und ertheilte den Besehl einzurüden, aber als ein Theil der Besatung eben im Begriffe war abzurüden, sielen einige Flintenschiffe, und ein oder zwei Schüsse bas schweren Geschüsses vom Linienwale aus, und ein panischer Schrecken überstel einen Theil der Bolkswehr. Biele liefen davon und ließen ihre Sewehre stehen. Bem sah sich veranlaßt, das Sitter beim Belvedere schließen zu lassen, er stellte das Feuern ein, welches abermals eine unzeitige Kampsbegier zum Grunde hatte.

Rachbem die Ruhe und einigen Theils die Ordnung wieder hergestellt war, rudte die in das Belvebere commandirte Rannschaft ab, und es blieb nur die gewöhnliche Besagung in selber zurud.

Rarl Schöffmann, burgl. Bader, Stabt, Raglergaffe, berichtete bem Ober-Commando, baß, mahrend er als Rationalgarbe-Ravallerist im Dienste war, gegen zehn Bewaffnete in seinen Brotladen eindrangen, tein freiwillig angebothenes Brot annahmen, sondern die ganze Baarschaft, 10 fl. ER, von seiner Schwester unter Orohungen erpresten, ebenso bei den burgerl. Badern, Ger ber 5 fl., Bittmann 10 fl., Iohann Spuller; in der Labattrasit im Rothenthurmthore um 3 fl. Labat und Jigarren. Lestere zwei Falle wurden berichtet von Jos. Schnürer, Lieutenant und Bachcommandant am Rothenthurmthor.

In Folge berlei Borfalle erschien nachstehenbe

"Rundmachung. Rach einer mir vom Semeinberathe jugefommenen Mittheilung follen bewaffnete Arbeiter und Garben bin und wieber herumziehen, um in ben Saufern Sammlungen fur fich und ihre Rameraben jum 3wede ihrer befferen Berpflegung zu machen.

Sarben! Glieber ber mobilen Colonnen! — Durch Berabreichung bes zugesicherten Berpstegsbetrages ist für ben Unterhalt aller mittellosen Streiter ohne
Unterschied gesorgt worden. Guere Chefs sind unterrichtet, wo für Guch bie tagliche Löhnung zu holen. Ihr begreift, daß Communal und Staatstaffen in ben
gegenwärtigen brudenben Finanzverhältniffen die ausgezeichneteste hingebung, die
offentundigsten Berdienste nicht mit Maitressenbonorar (!!) ablohnen tonnen. —

Sarben! Glieber ber mobilen Colonnen! Euer Commandant erwartet, baß solche Riagen von nun an nicht mehr vorkommen. Er kennt ben Geist ber von einer verleumderischen Partei gern angeschwärzten Bevölkerung Wiens. Arbeiter, waret Ihr es nicht, von welchen an einem benkwürdigen Tage die Worte verewigt worden: "Heilig ist das Sigenthum?!" Seph Ihr nicht mehr die Ränner des 26. Rap? Ich füge hinzu: Beweist, daß in Wassen stehend die Rannszucht disciplinirter Schaaren Such nicht fremd sehn kann, nicht fremd sehn darf. — Beweist, daß Ihr Rünstler und Gelehrte ehrt; schützt die Religion, schützt hülstose Weiber und Greise. Ich stelle Schilbwachen vor die Ahore aller Gedäude, vor die Häuser aller Personen, welche unter dem Schutze unserer Rastionalehre stehen müssen. Das maßlose Riedermeheln des Wildes in den Pratergehölzen muß mich mit Besorgniß erfüllen. Es ist überdies nur zu geeignet, schäliche Allarmirungen hervorzurussen.

Sarben aller Corps und Ramen. Chret die Barnung und Bitte Gures Rubrers! Bien, 15. October 1848. Meffenbaufer, m. p., prov. Ober-Com."

4 Uhr Rachmittag. Ignaz Paul, Reichstags - Abgeordneter, zeigte beim Ober-Commando an, daß Bormittags, während er in der Reichstagssitzung war, Rationalgarden vom VII. Bezirk (Wieden) in seine Bohnung gedrungen wären, ihm bort gewaltsam ein ärarisches Gewehr, ein Privatgewehr, eine Pistole, das Gewehr seines Sohnes, und einige der 6. Jur. Comp. gehörende Gewehre, welche des Obigen Sohn als Feldwebel der Rompagnie in Berwahrung hatte, weggenommen hatten. Dieser Abgeordnete wünschte nun seine Baffen zurud zu erhalten. Die Sewehre hatte er im Ramin in seiner Bohnung (Bieden, Paniglgaffe) verstedt, um bei einem lieberfalle von Seite des Risitärs sie nicht zur Schau und offen liegen zu haben. Diese Gewehre wurden ihm auch zurückgestellt.

41/2. Uhr. Gin Rationalgarbe-Offgier berichtete beim Ober-Commando, baß er feinen Sabel in Reibling an die Rroaten abgeben mußte, und nicht mehr zurrud erhielt.

5 Uhr. Jafob Bittinger machte beim Ober-Commando die Anzeige, baß im B.U.R.B. in Bullersborf, Sammerdorf, Saugsdorf, Obrig und die ganze Pullau-Gegend zum Landsturm bereits organisirt seh. Er berichtete ferner, baß

fich bieseiben schon um Berhaltungsvorschriften an Streffleur gewenbet, aber kein Aviso ethalten hatten\*). Der Bater des Berichterstatters sen Ortsrichter und Commandant der Rationalgarde in Bullersdorf, und der Berichterstatter hat die schristliche Bersicherung von seinem Bater und Bruder für die Bahrbeit seiner Angabe vorgezeigt. Der bortige Laudsturm belief sich auf ungefähr 5000 Mann, die einen Führer vom Ober-Commando zu erhalten wünschten.

ilm bieselbe Zeit fand ein Plantlergesecht an der Favoritenlinie und Sloggeniger Bahn statt, welches nach einem halbstündigen Schießen aus Gewehren und Schügen, beiläusig 200 an der Zahl, zogen nebst einigen Legionaren vor die Linie hinaus und nahmen am Eisenbahndamme, gegenüber von Laaerwalde eine sestellung ein. Ein Proviantwagen, der gegenüber von Laaerwalde eine sestellung ein. Ein Proviantwagen, der gegenüber won baaerwalde eine seldweg zum Lager hinaussuh, und den die stehrischen Bedetten nehmen wollten, gab Beranlassung zu jenem heftigen beiderseitigen Feuern, wobei die linke Flanke der Steherer in Rartätschenhagel stand. Mittlerweile gelang es einer größern Abtheilung Willitärs, die sich vom Abendbunkel begünstiget, genähert hatte, den Wagen ins Lager zu transportiren, worauf das Feuern beendigt war. Bon den Steherern blieb ein Mann tobt.

Die t. t. Truppen sollen sich gegen Studenten, die ihnen in die Sande geriethen, eine Behandlung erlaubt haben, beren sich die Aroaten nicht im Entfernetesten schuldig gemacht haben. Slaubwürdige, auf dem Lande bei den Bivouaques der Aroaten wohnende Personen erzählten das Beste von denselben. Freilich sind die Aroaten nicht am 6. in Wien gewesen!

In Baben ftanben Grenabiere, welche bie 12000 Arbeiter vom Semmering, bie ben Wienern zu Sulfe ziehen wollten, zurud schlugen, und ben fie anführenben Studenten ins Lager brachten.

Sine Rlage eines Mildweibes bilbete eine tragitomifche Spisobe. Der Mann wurde bei einem Patrouillengefechte erschoffen, in Folge beffen die Bitwe Anspruch auf die vom Semeinderathe für sich und die Baisen zugesicherte Penfion machte und bedauerte — nur wenig mit Kindern gesegnet zu febn. —

Emiffare, bie im Auftrage bes Ober-Commando die Segend bis Tuln ju Pferbe burchstreiften, um ben Landsturm aufzubiethen, meldeten, bağ ber größte Theil ber Bauern solche zu bilben erbothig seh, wenn ber Reichstag sie bazu aufforbern werbe, im entgegengeseten Falle würden sie aber nicht tommen, in welcher letteren Gesinnung sie burch die Beamten bestärtt werden.

In ben Zeitungen erklarten bie herren Rleinert und Girgl, bie von ber Wiener Zeitung nach einem Platate, welches Seite 268 enthalten ift, mitge-

<sup>\*)</sup> Man vergleiche Seite 121. Die Beweggrunde.

theilte Erklarung für entstellt und protestirten bagegen, baß man ihre in Bien gegebenen Erklarungen als Ausbruck bes Prager Studenten-Auschuses ansehe. Es scheinen sich somit die herren im Biener Studenten-Ausschuse ein Falsum erlaubt zu haben, um die Wiener über die Stimmung in Brag zu tauschen.

Rationalgarbe - Sauptmann Bittenberg wurde Commanbant ber Mobilgarbe bes Rarolinen-Biertels, Dr. Reiher aber Werbcommissär bes britten Bataillons ber Robilen, zu welchem in ber Artillerie-Raserne ber Landstraffe und im Seilerflätter Artillerie-Districts-Sebaube geworben wurde.

Die allgemeine österr. Zeitung brachte am 15. einen fulminanten Artikel gegen bie Slawen und hoffte barin, daß die Deputirten Böhmens in Brunn vershaftet werden; dann berichtete bieselbe Zeitung, die Generale Frant und Bacan i seben in Wien gefangen. Beibes war unrichtig.

Fürft Binbifchgray, fo bieß es allgemein, zieht mit allen bisponiblen Truppen berbei, um fich mit Jella did zu vereinigen.

6 1/2 Uhr. Bormittags wurden zwei Offiziere des Oguliner Granzregiments, Joseph Jovetic und Johann von Zergollern, welche ihrer Kranklichkeit wegen in das Babner Bad aus bem Jella did'ichen Lager gebracht werden sollten, von dem Fuhrmanne vorsäglich, ftatt nach Baden, nach Wien geführt, bafelbst von den an der Favoriten-Linie aufgestellten Garden unter dem Geschret, daß sie Spione seben, eingefangen und allen Insulten ausgesetzt.

Der Rationalgarbe Sauptmann Berr geleitete biefe beiben Offigiere fammt bem Borfvannsmagen und bem Brivatbiener Stephan In e fe vic in bas t. Therestanum, woselbst fich bas Sauptquartier bes Wiedner Begirtes befand, und übergab folche an ben Batgillone-Chef Leopold DR ofer; von biefem aber wurden beibe an bas Ober-Commando burch ben genannten Sauptmann überbracht, woselbst beren lieberlieferung von dem Plag-Offizier Dunder im Ramen bes Blat-Commando bem Begirte Wieben bestätiget wurde. Der Ober-Commandant ertheilte sogleich bem Blag-Bauptmann ben Auftrag, biese beiben auf wiberrechtliche Beife gefangenen Offiziere bis an die Borpoften ber t. t. Truppen geleiten ju laffen, ju welchem Behufe fowohl von Seite der Permaneng bes Reichstages, als auch vom Ober-Commando felbst bie nothigen Geleits-Documente ausgestellt wurden. Die beiden Plag-Offiziere C. Reiffer und Bittmann murben beorbert, biefe beiben t. Offiziere fammt ihrem Privatbiener in einem Bagen an ihre Truppe jurudjuführen. Allein taum beim Schmarbabof auf ber Favoritenstraße angelangt, wurde biefer Bagen um 6 1/2 Uhr von Garben und vom Bolte umzingelt, und unter bem Rufe: "Diefe beiben Spione burfen nicht fort, nehmt fie gefangen," wurde ber Wagen umgekehrt und bewegte fich, begleitet von dem Menschenhaufen, gegen das Thereflanum. Wie febr bas Bolf fanatisirt war, ergibt fic aus ber traurigen That

fache, bas eine Frau aus einem Fenfter berunter rief, man folle bie beiben Offiziere aufbangen. Bei bem Therefianum angelangt, machte bie Maffe bak, und die t. Offiziere murben an ihrem Leben bebrobt, und vom Bolte schmäblich beschimpft, in die Begirfs-Ranglei gebracht. Mittlerweile wurde die Busammenxottung immer größer; es waren bei 400 Menschen versammelt; bie Erbitterung wurde immer heftiger , und aus bem Schreien und Toben vernahm man bie Borte: "bangt bie Spione auf!" Bewaffnete wollten mit Ungeftum in ben Saal bringen, wo fich bie taif. Offiziere befanben. Da traten ber Begirte-Chef Sirn, ber Oberlieutenant Breiten felb, und alle im Therefianum anwefenben Offiziere und Sarben ben Butbenben muthig entgegen, und nur mit vieler Rabe gelang es, die Renge einiger Raffen zu beschwichtigen. Run wurde ber Plat-Offizier Reiffer vom Bezirks-Chef an bas Ober-Commando zurückgefenbet mit bem Auftrage, über biefes Ereigniß Delbung ju erstatten. 3m Auftrage bes Ober-Commando eilte ber Legions-Sauptmann Breb ju Bferbe in's Aberefianum, und es gelang ibm, burch lleberrebung bie Dislocirung ber Gefangenen auf die Universität zu bewerkstelligen, ohne daß ihnen weiter ein Leib geschab.

Rachbem im Stubenten-Comitee ein Protofoll mit ben Gefangenen aufgenommen worden war, wobei Jovetič erklätte: "Wenn Sie durch meinen Tob
Auhe und Ordnung herzustellen glauben, so töbten Sie mich," wurden dieselben
in das im Conviktsgebäude besindliche Spital abgeführt.

lleber beren fernere Behanblung gibt Rachftebenbes Aufschluß:

"Berichtigung. Um die Gerüchte über bie Behandlung ber in Gefangenschaft befindlichen Offiziere zu widerlegen, folgt hier bie eigenhandige Bestätigung der beiden herren, das Original befindet sich im Studenten-Ausschusse.

"Wir Unterzeichnete bestätigen, daß die Obsorge und Behandlung von Seite ber akad. Legion nichts zu munfchen übrig lapt; wir befinden uns im Conviktgebaude und werben in einem eigenen Bimmer von Dr. Fe ft arztlich behandelt.

Johann v. Bergollern, Josef Jovetič, Beut. b. Dgulin. Grangreg. Rr. 3. Lieut. v. 3. Dgulin. Reserve-Bat. \*)

Mit Ausnahme von Garben konnte bei ber Linie Jebermann, wenn er einen Paffirschein bes Ober-Commando vorzeigte, ungehindert paffiren — bie ungarische Armee und ber Landfturm kamen aber immer noch nicht. hinsichtlich bes letztern wurden ganze Armeen von Bauern angefagt. Auch Garben kamen wenige, felbst bie Brunner waren meistens Arbeiter aus ben bortigen Kabriken, die binnen eini-

<sup>\*)</sup> Ales, was in des angeblichen Dr. Schütte's Tagebuch über biefe Offiziere er, zählt wird, ift falfc. Was in jenem Tagebuche erscheint, ift in Mahler's Freimuthigen erschienen, und somit ein Abbruck bes gedachten Journals, jedoch gemäßigter gehalten. Richt wenige ber Data ber Proklamationen find auch falsch.

gen Tagen schon unterftügt werben mußten — boch bie meisten gingen bei Zeitem heim. Auch bie Zahl ber Calabreser war mehr als becimirt — bie llebers zahl war bereits — verreist.

Die Jagb auf bie Praterhirsche bauerte fort, natürlich, heilig war bas Gigenthum, bas heißt jenes, so ben Plunberern und Raubschützen geborte. —

Die Semeinberathe Sollauer, Bintler, Balter, Sartmuth und Rannert suchten um — Urlaub an, welcher bewilliget, so wie die Zurad-legung bes Semeinberathes 3. Glanz angenommen wurde.

Mehrere Antrage Freund's, Bernbrunn's, Beffeli's, bezüglich ber Urlaube in Krankheitsfällen in Befenheit bahin lautend, baß nach Ablauf von vierzehn Tagen, ein neuer Urlaub zu bewilligen feb, aber jebenfalls ein neues arztliches Zeugniß beigeschafft werbe, wurden mit bem Beifügen angenommen, hievon Meinert und Fehringer zu verftänbigen.

lleber ein eingelangtes Detret bes Ministeriums bes Innern, es moge bas Gebaube ber orientalischen Atabemie, in welches ein Sinbruch von ber Baftet aus versucht worben, besser geschützt werben, erließ ber Gemeinberath biesfalls eine Juschrift an bas Ober-Commando. Die Bewachung fanb statt.

Auf ein erlaffenes Defret an ben Gemeinberath von Seite bes Minifteriums bes Innern, im Auftrage bes Ministeriums bes Aeußern, bie Unterthanen frember Machte vom Baffenbienfte in ber Nationalgarbe gu befreien, und zu sorgen, baß biefelben keinen Insulten ausgesetzt feben, erließ ber Gemeinberath eine berartige Zuschrift an bas Ober-Commando. — Bar bereits vorgesorgt.

Die an ben Semeinberath gelangte Zuschrift ber Regierung, die Anzeige enthaltend, welche Spitaler zur Aufnahme der Berwundeten bereit stehen, und welche Eintheilung mit benselben getroffen wurde, wurde zur Kenntniß genommen, und nach Be ffeli's Antrag der Regierung bekannt gegeben, daß der Gemeinderath fünstighin mit derselben nur durch Roten korrespondiren werde, und sollte wieder ein Dekret in so besehlendem Tone überbracht werden, so würde sich der Gemeinderath an das Ministerium wenden.

Die Rote ber Permanenz-Commission vom Civilgerichte ber Stabt Bien, baß, ba bie Frist zum Ausziehen bis zum 28. October verlängert wurde, auch bie Zeit zur Auffündigung bis bahin verlangert werben musse, nahm ber Gemeinberath zur Kenntniß, und beschloß bieses burch Platake zu veröffentlichen.

Ueber bie eingelangte Eingabe bes Dr. Jager, bas er feine Arbeitsleute nicht mehr beschäftigen tonne, ber Gemeinderath die Auftundigung an bieselben übernehmen, und sein Sigenthum vor einem allenfälligen Argriffe schigen moge, beschloß ber Gemeinderath, ben Bittsteller in Beziehung ber Auftundigung motivirt abweislich zu bescheiben, hinsichtlich bes Schuges seines Sigenthums an bas Rationalgarde-Ober-Commando zu verweisen. Anna Reisenberger, Gattin bes Bengel Reisen, ber ger, Burgers Grenabiers \*), welcher am 6. October gefallen ift, suchte beim Gemeinberath um eine Unterstützung an, Bessell wünschte bie vom Gemeinberathe erlassene Pension für die hinterlassenen ber im Dienste der Gemeinde Gefallenen, auch(!) auf die am 6. und 7. October ausgebehnt zu wissen; Schuhm ann berichtete, daß schon ein Beschluß vorhanden seh, worin ausgesprochen ist, daß sich die Commune zur Aufgabe gestellt habe, die hinterlassenen der im Dienste der Gemeinde Gefallenen zu unterstützen, und obiger Antrag schon aus diesem Beschlusse herz vorgehe, worauf Freund's Antrag, zur Untersuchung der Umstände der Bittsstellerin eine Commission zusammen zu setzen, angenommen wurde. Die Commissionsglieder Freund, Bortenstein wurden ermächtiget, im Falle die Dürftigkeit der Art seh, eine augenblickliche Aushilse zu leisten. —

lleber eine eingelangte Zuschrift um 300 Mantel für die Brünner Rationalgarbe, und um Bein und Tabak für dieselbe, wurde von dem Gemeinderathe die Approvisionirungs-Commission ermächtiget, den Bein und den Tabak für selbe herbeizuschaffen, hr. hütt er bevollmächtiget, beim Comitee für verarmte Gewerboleute anzutragen, den Brünner Rationalgarden die Räntel für die Dauer ihres hiersend zu leiben.

Beffeli beantragte, ba die Mantel nicht vorrathig find, wenigstens indes Rogen herbeizuschaffen, welcher Antrag gleich jenem Freund's, es sollen indes Militarmantel genommen werden, weun solche vorhanden sind, aber teine Zeit verloren werden, um bieselben herbeizuschaffen, vom Gemeinderathe angenommen wurde; — Commission zur Erfolgung der Rogen, beren Empfang quittirt werden mußte, Sepwald und Förster.

Das Ansuchen bes Berwaltungsrathes, alle Raufleute feben aufzusorbern, bas nöthige Pulver an bas Artillerie-Commando abzuführen, und es seb jeb jugleich anzuordnen, bas Mittel zur Erzeugung bes Pulvers herbeigesschafft werden, wurde vom Gemeinderathe bewilliget.

lleber eine Zuschrift bes Ober-Commando um 1000 Mantel und verschiedene andere Segenstande, beschloß ber Gemeinderath, dieses sey burch bas Unterkammeramt herbeizuschaffen. —

Die Bufdrift bes Berwaltungerathes, man moge ber Bevolterung bie Spitaler burch Palate befannt machen, und fie bei Tag und Racht burch eine bei Tag und Racht lesbare Aufschrift bezeichnen, wies ber Gemeinderrath Dr. Beer und Dr. Folwarzn vau, um fich bieferhalb mit ber me-

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit tann ich nicht unterlaffen, bas muthige Enfchreiten ber madern Burgergrenabiere am 23. August unter Anfohrung ihres gefinnungsvollen Huuptmanns Klintofch in Erinnerung zu bringen. Dr.

bicinifchen Falultat in's Einvernehmen gu fegen, und jugleich bie Berfügung bem Berwaltungsrath befannt ju geben.

For ft er las ein Platat an die Arbeiter ber öffentlichen Bauten in Betreff ihrer unbilligen Forberungen vor, welches vom Semeinberath angen nommen wurde.

Die Bufdrift bes Reichstags Ausschuffes, es sollen bie unbemittelten Garben von ben angewiesenen 200,000 fl. C. M. unterftügt werben, wurde vom Semeinberathe jur Kenntniß genommen, und burch Platat bekannt gegeben.

Das an ben Gemeinberath gelangte Sefuch ber Anna Brauner in ber Bognergaffe, um Erhebung ihres Schabens, welchen fie am 6. October erlitten hat, wurde einer Commission, bestehend aus ben herren Brobhuber und Stein borfer zugewiesen.

Die Gemeinde Leopoloftabt zeigte bem Semeinberathe an, taf fie zu Shren ber Brunnergarde bem Rarmeliterplage ben Ramen "Brunnerplag" ertheilt habe, welches mit Beifall aufgenommen wurde (Siehe Seite 340).

Das Stadthauptmannschafts-Bezirts-Commiffariat Mariahilf machte bem Gemeinderathe von den im Bezirte befindlichen Feldspitalern die Anzeige, welches der Commiffion zur Errichtung von Feldspitalern zugewiesen wurde, es burch Platate befannt zu geben.

lleber die Zuschrift des Bezirkes Josephstadt wegen Betheilung undemittelter Garden, welches der Approvisionirungs-Commission zugewiesen wurde, beschloß der Gemeinderath nach Ba & dorf's, Brobhuber's, Hutter's und Fleischer's Antrag, die Approvisionirungs-Commission sep ermächtiget, Bein und Brot zu vertheilen, und die Patrioten zu Ratural Beiträgen aufzusorbern.

Die Zuschrift ber medicinischen Fakultat wegen Rothspitalern, und baß Dr. Reper jum Chefarzt gewählt seh, wurde an die Gemeinderathe Dr. Beer und Dr. Fol warzny gewiesen.

Das an ben Bemeinberath gestellte Ansuchen Dr's. Sell um Enthebung ber Finbelhausbeamten vom Nationalgarbebienst, wurde bem Ober-Commando bervor-wortend übergeben.

Die Trabanten-Leibgarbe und Hofburgwache zeigte bem Gemeinberathe an, baß fie ben Auftrag haben fich neutral zu verhalten. —

Der Arbeiter : Berein "Concorbia" bath ben Gemeinderath um biefelben Begunstigungen, welche bem ersten Arbeiterverein eingeraumt wurden, namlich, baß auch fie ein eigenes Corps bilben burfen, welches bem Ober-Commando besvorwortend übergeben wurde.

Bintlers Sohne erfuchten ben Gemeinberath um Entschäbigung ober

Rudfellung ber ihnen von ben Studenten abgenommene Augeln, worüber auf Enischäbigung angetragen wurde.

Das Rationalgarbe Ober-Commando machte bem Semeinberathe bie Angelge, bağ es über bie herrn Dies abgenommenen swei Riften Gewehre, teine Auskunft geben tonne, es wurde baber eine Commission abgesenbet zu erniren, ob biese zwei Riften noch vorhanden seben.

lleber eine Eingabe bes Central-Comitees aller liberalen Bereine mit bem Ersuchen, bie Ungarn herbeizurufen, wurde vom Semeinberathe beschloffen, mit Radficht auf einen bereits früher gefaßten Beschluß zu beantworten.

Singabe bes Ober-Commando an ben Semeinderath wegen Ausbezahlung ber von herrn Stuwer gelieferten Munition, so wie Beffeli's Rücklegung ber Bahl zu Schottenfeld, wurde ber betreffenden Commission zugewiesen.

Raltenbad's Antrag, ber Gemeinberath foll eine Deputation an benherrn Rreishauptmann bes B.U.B.B. senben, mit ber Bitte, bie vom flachen Lande zufommenden Berichte, welche auf die Lage Biens Bezug haben, bem Gemeinberath mitthellen zu wollen, wurde mit Freund's Amendement biesen Antrag auf alle Behörben auszudehnen, angenommen und beschloffen, ben Reichstags-Ausschuff zu bitten, es mögen alle Berichte und Antrage in bieser Beziehung bem Gemeinberathe angezeigt werben.

Angerer berichtet bem Semeinberathe, baß er in Approvisionirungs-Se-schäften in Kornenburg war, und fich mit bem Kreishauptmanne baselbst in bas Einvernehmen gefest habe.

Mois Muller stellte im Semeinberathe ben Antrag, es folle eine allgemeine Auskrückung ber Garbe veranlast werben, bamit ber nene Ober-Commanbant und die Sarbe sich gegenseitig, und lesterer zugleich ihre Streitfraft tennen lerne. Zugleich möge ber Semeinberath, im Einverständnisse mit ben Reichstags-Ausschuß und bem Ober-Commando, eine Anrede an die Sarbe verfassen, in welcher dieselbe zur Räsigung, Einigkeit und Bertrauen aufgefordert werbe. Ueber diesen Antrag wurde zur Tagesordnung übergegangen.

Für ft en ber g's Antrag ber Semeinberath möge fich beim Rationalgarbe Ober-Commando babin verwenden, daß bei Allarmirungen nur jene Mittel anzuwenden seben, welche bisher verordnet find, teineswegs aber die Singange ber Hauser geschlossen, die Fenster eingeschlagen und die Läben mit Sewehrfolden eingestoßen werden, welches nur dazu bienen kann, Frauen und Kinder krank zu machen, keineswegs aber den eigentlichen Zwed Borschub leistet, wurde angenommen, und durch eine Rote an das Ober-Commando bevorwortet.

Der Bericht ber Commiffion über bie Untersuchung ber Rafernen in ber Alfenvorstabt wurde angenommen und über bie Anfrage, was mit ben bort gefundenen Baffen zu geschen habe, wurde auf Binter's Antrag vom Gemein-

berathe beschloffen, biese Waffen bem Ober-Commando dur Verfügung au ftellen; Bernbrunn's Antrag, so lange kein Rampf sep, biese Baffen versiegelt in ber Raserne zu belassen, blieb in ber Minorität und Freund's Antrag, bieserwegen eine Commission an den Reichstag zu senden, wurde verworfen.

Gin an ben Semeinberath ergangener Erlaß bes Ministeriums über Organistrung und Sintheilung ber Spitaler wurde Dr. Beer und Dr. Folwarzuh übergeben, um sich mit ber medicinischen Fakultät ins Ginvernehmen zu sehen. Bom Ministerium ber öffentlichen Arbeiten wurde bem Semeinberath angezeigt, baß bie zur Commission mit dem Landrathe Lewinski beizuziehenden Mitglieber leine Semeinderathe zu sehn brauchen, worauf Freund barauf bestand, es sollen Mitglieber des Semeinderaths sehn, und über Graffs Antrag, einen Bericht an das Ministerium zu machen, daß die Mitglieber des Semeinderathes dabei Stimme haben mussen, beschließt der Semeinderath, daß seine Mitglieber nicht nur als Zeugen, sondern als Glieber der Commission angesehen werden sollen.

## Jas Gbfervatorium gn St. Stephan mahrend der Octobertage.

Schon am 7. October, als fich bie Truppen im Schwarzenbergischen Palais tonzentrirten, sandte bas Studenten-Committee einige seiner Mitglieder zeitweise auf die Spise des Thurmes, um von dort aus die Bewegungen des Militärs zu beobachten. Die gewöhnliche Thurmwache wurde schon damals angewiesen, über etwaige Borkommnisse im Rayon der Umgebungen Wiens, sofort an die Aula Bericht zu erstatten.

Als am 10. die Anzeige gemacht wurde, daß man in der Segend von Brud her, Truppenkörper bemerke, fandte das Studenten-Comitee den Dr. Sattler, welcher Mitglied dieses Comitees war, mit dem Auftrage auf den Thurm, dort ein regelmäßiges Observatorium einzurichten. Bon der Sternwarte wurden die nöthigen Instrumente requirirt. Bier Alademiker wurden dem Dr. Sattler als Gehilfen zugetheilt.

Gleich als Meffenhaufer bas Ober Commando übernommen, wurde bei Ereirung bes Generalstabes bas Observatorium unter beffen Aufpizien gestellt. Run wurde alles mehr spstematisch geordnet. Der Legionar Seiler wurde als Bach-Commandant mit sechs Legions-Ordonnanzen und zwei Sicherheitswächtern in dem Bachzimmer am Fuße des Thurmes stationirt. Oben mußten die ununterbrochenen Observationen in ein Protokoll eingetragen werden, vier Schreiber kopirten die Berichte zu gleicher Zeit, die in vier verschiedenen Exemplaren für das Ober-Commando, für General Bem, für den Semeinderach und für das Studenten-Comitee stündlich expedirt wurden. Die vier gleichlautenden Berichte wurden jedesmal in eine runde Rapsel geschlossen, und vermittelst der im Thurme angebrachten Röhre hinabgeworfen. Eine halbe Rinnte später zeigte die

Ringel an, daß die Berichte unten in Eurpfang genommen und durch die Ordonnanzen weiter befördert wurden. Auf der Sternwarte der Universität, so wie im Hampiquartiere Bems im Belvedere, waren ebenfalls Leute aufgestellt, die Beodachtungen mittelst der dort aufgestellten Instrumente machen unsten. Diese brei, sich gegenseitig controllirenden Observatorien hatten durch tielne Fähnchen ein telegraphisches System unter sich eingefährt, mittelst welchem Irrihamer berichtigt, ober Bahrnehmungen bestätiget wurden.

Die Berpsiegung aller wassenragenden Mittellosen betreffend. "Kitbürger! Für Eneren Unterhalt Sorge zu tragen, ist sowohl meiner Pflicht, als meinem Billigkeits- und Gerechtigkeitsgefühle die helligke Angelegenheit. Ich kenne keine heiligere, und zwar deshald, weil sie die menschlichte ist; allein die herren Bezirks. Chefs und. Commandanten der selbstständigen Abtheilungen mussen mich in demselben Geiste der Pflicht und der Menschlichkeit thatkraftig unterstühren. Alle Arbeiten ohne Unterschied, große wie kleine, dringende wie unwichtige, ganz allein anszusähren, überstiege am Ende eines Menschen Arast. Sine eiserne Gesundheit müste drechen. Ich besehle, unter strengster Berantwortlichkeit der Commandanten, daß die nominativ verfasten Gelderfordernis-Anssach sammilich dis 9 Uhr Morgens in meinem Burean eingelangt sehn müssen. Um 9 Uhr endige ich diese Eingaben alle ohne Ansahmen. Eingaben, die später einlausen, werden im Lause des Aages unmöglich mehr berückschitget werden können.

Bien, ben 15. October 1848. Reffenhaufer, m. p., pr. Db. Com."

"Aundmachung. Die Mitglieber ber gesammten Boltswehr, auf beren gutem Seifte, Gintracht und Ordnung bas Schickal Wiens und Oesterreichs ruht, werden hiermit Seitens der Permanenz bes hohen Reichstages in ihrem eigenen, wie des gemeinsamen Baterlandes Interesse ausgesordert, sich allen Anordnungen der Leiter der Boltswehr pünktlich zu unterziehen. Rur durch Unterordnung und ausopfernde Selbstwerläugnung Aller kann das hohe Ziel, die Aufrechthaltung und Bewahrung unserer constitutionellen Freiheiten erreicht werden. Die schwerste Berantwortung wie die Berachtung aller Sutgesinnten wird das Loos Iener sehn, welche aus Gleichgültigkeit oder absichtlicher Rachläsigkeit ihre Psiichten außer Acht lassen, und sich den Anordnungen der vom hohen Reichstage wie von dem Bertrauen der Bevölkerung an ihre Stelle gesehten Führer widersehen.

Bien, 15. October 1848. Bom Reichstags-Ausschuffe.

Fr. Soufelta, m. p., prov. Obmann. Bioland, m. p., Schriftführer."

Reffenhaufer's erfte Bufdrift an ben Ban:

"An Se. Errelleng ben Banus von Kroatien, Baron Jella did. Guer Errelleng ift es befannt, bas ber hohe, nach ber überwiegenben Mehrheit ber Bevollerung aller beutsch-öfterreichischen Länber — wie ich mehr und mehr klar

febe - fouverane Reichstag, in Anbetracht ber burch bie Ereigniffe bes fechften Octobers hervorgerufenen außerorbentlichen Greigniffe, - Ereigniffe von vielen vorhergeseben - mit bem Auftrage betraut worben, Sorge fur bie Bertheibigung ber Sauptstadt Bien und Umgebung, fo weit ber Birfungefreis bes Biener Rationalgarde-Ober-Commando reicht, in Bertheibigungs-Buftand ju fegen. Guer Ercelleng burfte es nicht minber bekannt febn , bag ich burch bie Gewalt, welche bie Gefdide und Berbangniffe bes mertwurbigften aller Jahre 1848 darafterifirt, aus ber Ginfamteit eines faft einfieblerifden Lebens burd Berufung und Santtionirung bes boben Ministeriums und bes boben Reichstags-Ausschuffes, an bie Spike ber Nationalgarbe von Bien fammt ben Umgebungen getreten bin. Sollte bei bem bieber noch ungestorten Berfonenvertehr biefer Borfall Guer Excelleng unbekannt geblieben fenn, fo ift bie Mittheilung besfelben ber erfte Grund biefes meines Schreibens. Das fernere Motiv bes Erlaffes biefer Rote an Euer Ercelleng ift Folgendes: Der Inhalt bes im Auftrage bes Reichstages vom Reichstag8-Ausschuffe an Ener Ercelleng unter bem 14. October erlaffenen, und burch Platat ber gefammten Bevolferung veröffentlichten Schreibens, mare icon als Privatmann, nicht bloß ber Ausbruck meiner perfonlichen Anficht, fonbern auch meiner tiefften le bergeugung gemefen. Seit bem 13. October, unterbrochen burd ein turges Interregnum - in ben Centralpunkt ber Geschäfte ber Biener-Boltsmehr gestellt, belehren mich in jeber Stunde Dragne ber verbrüberten Boltswehr aus allen Provingen ber auf bem Reichstage burch ben freien Bolts. willen vertretenen Staaten, baf Guer Greelleng mit ihren unterftebenben Armee-Corps, trok aller Berficherungen von friedlichen Abfichten, als eine vollkommene feinbliche Racht angesehen werben. Guer Ercelleng Erscheinen, mit Theilen eines aus Ungarn weichenben Seeres, find ber Gegenstand allgemeiner Befürchtung; aber nicht jener Befürchtung, welche bie ibrer Errungenschaften fich bewußte Boltswehr ber Sauptftadt Bien veranlaffen tonnte, rathe und thatlos bie Bande in ben School ju legen, und fich von bem Feldberrn einer Armee, in Marfc gefest obne Mandat eines verantwortlichen Ministeriums, feb es nun bas ungarifche au Bubg-Beftb. ober bas unferige au Bien, ich wiederhole, fich von bem Relbberrn einer Armee, beffen Berbindung mit bem f. t. Armee-Corps Gr. Ercelleng bes herrn Grafen von Auersperg bem Berftanbniffe ber bentenben Bevolferung nicht klar genug vorliegt, Geset, ober was einerlei ift, bas Berzweiflungsmittel einer Capitulation vorfdreiben ju laffen. Bon einem folden Geifte bes fic Selbstverlaffens ber unmannlicen Unterwerfung unter einen, burch Schlachtlinien fich antundigenden Willen, ber mich über die Freiheits-Gebanken meiner beutschen und nichtbeutschen öfterreichischen Ritburger errothen machen mußte, find bem gefertigten Ober-Commandanten feit feiner turgen Amtsthatigfeit teinerlei Symptome vorgetommen. 3m Gegentheile. Bon allen Seiten laufen Rlagen, birefte und inbirefte Brotefte von Gingelnen, Rorperschaften, Gemeinden, beren Befammt-Ausbrud als bas Coo ber Lanbesftimmen angeseben werben muß, in meinem Sauptquartiere ein. Taufenbe und aber Taufenbe erwarten von mir, bem Leiter ber Bertheibigung ber Sauptstabt Bien, bie Lofung jum Angriffe gegen bie Armee Guer Ercelleng, allein nicht fo, auch gegen bie f. f. Truppen Seiner Ercelleng bes Serrn Grafen Auersperg. Bertheibigung und nicht Angriff, liegt in meinem ausgesprochenen und hinlanglich bekannten Auftrage. Allein, wie bieß in bem geftrigen Schreiben bes boben Reichstags-Ausschuffes Guer Ercelleng eroff. net worden, die burd Ihre Truppen vollzogene Entwaffnung der gesehmäßig organifirten Rationalgarben ber Dorfichaften, bie brudenben Requifitionen, bie Berbinberung ber freien Baffage, die Absperrung ber Bufuhr von Lebensmitteln und die Befegung ber jum Begirte ber Sauptstadt geborigen Ortichaften, le gen mir bie gebieterifche, unabweisliche und beilige Pflicht auf, mir von ben Abfichten Guer Ercelleng in möglichft befchleunigter Zeitfrift volle Ueberzeugung ju verschaffen. Sind bie Abfichten Guer Greelleng burdaus friedlicher Ratur, wird tein Angriff auf die Stadt, wozu ich jedoch immer bie Umgebung rechne - unternommen - wirb ben Abfichten Guer Excelleng bloß burch bie Formel: aus ftrategifchen Grunben, ein gebaßiger Schein angetlebt, so babe eben auch ich aus strategischen Grunden von Euer Excelleng bie vollfte , bestimmtefte, bem einfachften Berftanbniffe ber Bevollerung flare Berftanbigung über bie folgenden Puntte, mir, in icon ange beuteter Zeitfrift, ju erbitten. 1. Sind Guer Excelleng geneigt, Ihre Truppen aus ber Umgebung von Wien berart guruckzugieben, bag ich im bebarrlichften Befolg meiner vom boben Reichstage erhaltenen Diffion nicht bemuffiget bin, auf ber Grundlage eines icheinbaren Friebens jum Schute ber Sauptstabt und ber Umgebung, jum Schute von Berfonen und Dingen, jum Schute von Rationals und Privat-Gigenthum, jum Soute von fomer erfetbaren Gutern die außerors bentlichften Bertheibigungemaßregeln ju treffen ? Fur einen Rampf entbrenne er nun in ben Mauern ber Sauptstadt ober in beren Außenbegirten, Ruftungen aufzubieten, welche eine, fur die Beschäftigungen bes Friedens und ber Cultur bestimmte Bevollerung in Solbaten umwandelt, welche ben schwer gedruckten fteuerpflichtigen Burgern noch großere unerschwingliche Auslagen aufzwingen mus, welche Befturgung ohne Dag, Befurchtungen ohne Ende, mit einem Borte, welche ben ebelften Rern , ber auf bem boben Reichstage tagenben Bevollerung, an berem Boblstande alle öfterreichischen Mitburger frember Ratios nalitaten obne Untericied betbeiligt find, die toblichften Bunden auf unabfehbare Jahre schlägt? 2. Sind Guer Ercelleng geneigt, jeden Aft ber Feindfeligkeit gegen bie meinem Soube vertraute Bevollerung, Gingeborne wie Frembe, fofort einzustellen? 3. Sind Guer Ercelleng geneigt, fich fofort aus ber brobenben Stellung, bie ihre unter absolutistischen Bannern agirende Beeresmacht unter ben Mauern, man tann fagen , berzeit felbft unter ben Ranonen ber Sauptftabt einnimmt, in ber allerkurzeften Reitfrift, obne Ruckficht auf ftrategische ober politifche Grunde, von beren Richtigkeit ich die unermegliche Rebrbeit ber mir anvertrauten Bolfsmehren völlig fruchtlos murbe überzeugen wollen nach bem Suben gu, in ihr Beimathland gurudgugieben? Die ungeheuere Berantwortlichfeit, die feit ber mabrlich burch teinen bemotratifden Ebrgeit eines Emportommlinas, sondern burch das Gebot reinster Burgerpflicht erfolgten Uebernahme meines ichwierigen Amtes auf meinem alleinigen Saupte rubt, bemussiget mich diese meine erste Rote an Suer Ercellens fast in dem busteren Charafter eines Ultimatums abgeben zu laffen. - 3ch gewärtige in Balbe Guer Ercelleng geneigte Antwort. Da ich sowohl als Mann bes Boltes, als Borftanb bes Behrforpers ber Stabt Bien, in Entscheibungen, ob Rampf, ob Friebe fenn wirb, nur offen vertebren tann um barnach bloß als Organ ber entschiebenften Debrheit zu banbeln - fo babe ich bie weitere Chre Guer Ercelleng mitgutheilen, bag ich ben Juhalt biefes Schreibens ber Renntnig bes Bublitums nicht entgiebe. Ferners, bag ich geiftige Baffen, ben roberen, bes menfchenmorbenben Rampfes vorziehend bie gefammte Preffe ber Sauptftabt bes Baterlandes, aller Culturftaaten bes Belttheiles aufrufe, fic bes Inhaltes meiner erften Ansprache an Guere Ercelleng ju bemachtigen. Bien, am 15. October 1848. Deffenbaufer, m. p., pr. D. Com."

Auf diese lange undeutsche Zuschrift gab der Ban dem damit gesendeten Legions-Commandanten Aigner folgende mündliche Antwort: "Sagen Sie Ihrem provisorischen Commandanten, daß sich der Ban in teine Erörterungen der überbrachten langen Rote, welche sogar drohende Stellen enthält, einläßt, und sagen Sie ihm, daß wenn es seine Absicht ist, die Ruhe und Ordnung in der Residenz hergestellt zu wissen, daß eine darauf bezügliche Mittheilung von ihm, dem Commandanten, in einem zehn Zeilen langen Contexte genügt, um den Ban zur Erreichung dieses Zweckes zu unterstüßen." — —

Am 15. October erhielt ber Ober- Commando-Raffier Jos. Grimm einen Auftrag vom Ober-Commandanten Reffenhauser, bem General-Lieutenant Bem unverzüglich 10,000 fl. CR. auszubezahlen, welchen Befehl er unter bem Borwande, baß er in biesem Augenblicke nicht mit ber nothisgen Barschaft versehen seh, keine Folge gab, — worauf ihm bis zum Schluse seiner Amtirung, nämlich ben 17. October, hiese Anweisung nicht mehr vortam.

9'/4 Uhr Abends. Johann Plant, wohnhaft in der Roffau Rr. 23, machte beim Ober-Commando die Anzeige, daß bessen Bater in Erdberg wohnhaft, an diesem Morgen vor die Erdberger-Linie hinausgegangen sen, weil er in ber Rabe, wo bereits die Militar Borposten standen, einen Rüchengarten habe,

und Gemuse holen wollte. Als berselbe bort arbeitete, und um Psanzen auszuschneiben sich budte, wurde von Grenadieren bes Regiments Erzherzog Ludwig nach ihm geschossen, und er in Folge bessen getöbtet. Sein Sohn, der neben ihm stand und nach welchem ebenfalls geschossen wurde, ist nicht getrossen worden, und burch die Flucht entsommen. Da nun der Leichnam schon seit Morgens 9 Uhr im Sarten lag, und sich Riemand getraute ihn zu holen, stellte obiger die Bitte an das Ober-Commando, ihm den Leichnam seines Baters zuzumitteln. Bon Seite des Ober-Commando wurde durch Bermittlung des General Matauscht, und in Folge dessen der Leichnam in die Stadt gebracht.

10'/. Uhr Abends. Der Berwalter einer Graf harrach'ichen herrschaft melbete beim Ober-Commando, daß er an diesem Tage mit dem Postwagen von Kittsee über hainburg, Brud, Fischamend und Schwechat nach Wien gereiset seh, und auf dem ganzen Wege nicht einen einzigen Mann vom ungarischen heere gesehen, und erst in Wien erfahren habe, daß Borpostengesechte zwischen den Ungarn und Kroaten statt gefunden haben sollen.

11'/. Uhr Rachts. Bon ber Sundsthurmer Linie melbete eine Cavallerie Ordonnanz beim Ober-Commando, daß zur Sundsthurmer Linie die faiserliche Cavallerie anrucke.

12 Uhr Rachts. Bom Stephansthurme wurde bem Ober-Commando gemelbet: In ber Rache bes Bisamberges sey eine Feuersbrunst sichtbar; es sielen hie und ba einzelne Schusse.

Die von ber Permanenz bes Berwaltungsrathes beorberte Commiffion zur Erhebung bes Munitionsvorrathes berichtete beim Ober-Commanbo: In dem Zeughause auf der Seilerstätte besinden sich nur ein halbes Faß Scheibenpulver, welches man zu Batronen nicht verwenden tann. Ranonen find teine vorhanden.

An Bleilugeln: 91 Centner Infanterie-Rugeln in 91 Kiften; 333 Centner Rammerbuchfen-Rugeln in 333 Kiften. 424 Centner Rammerbuchfen-Rugeln in 424 Kiften; an Ranonen-Patronen: 636 Stud zu 6 Pfb. und 12 Pfb. in 45 Riften; Rartatfchen-Rugeln in 71 Kiften; 310 Stud gefüllte diverse Blechbuchfen. Gin Paquet Schlesbaumwolle. hievon find bereits verabfolgt: An Ranonen-Patronen 15 Riften; 9200 Stud Bleilugeln in 4 Riften.

In Baben waren bie Serezaner mobern geworbene Gafte. Das hauptquartier bes Ban zu Schöbrunn war mit Geschütz wie bespickt, selbst bas Gloriett war mit Ranonen besetz, — bas Sanze bes Lagers imposant, kriegerisch, merkwürdig zu seben.

Die fich in Bohmen gegen die Wiener Umfturzpartet gebilbete Opposition brachte Biele, besonders die Illtra ein wenig zur Besinnung, — es begannen die Revolutionmacher auf Flucht zu benten, einzelne zu flieben.

Aus Prefburg wurde berichtet: "Das magparische Lager befindet fich in Barn borf bei Kittsee, mit General Moa aan ber Spike, bie von bier Rachaesenbeten lagern bei Rittsee. Bei ber Artillerie befinden fic Be ble und Daig, Ingenieure ber Centralbahn. Alle übrigen Ingenieure von bier find bei ben Rangnen, von ben biefigen Burgern 800, worunter Eblift, er weigerte fich au geben und hat fich felbft burchs Loos gezogen. Bellner, Offizier bes Bervflegsamtes muß täglich für bas Lager 18,000 Baib baden laffen, bie alle burch feine Sand (!) geben. Bestern Rachts tam bas Schiff "Bator" mit 50,000 Laib Brot und Speck. Die 500 Juden, welche von bier abaingen, worunter viele verbeirathet find, wie der alte Dur, ber greife Bater bes in Bien weilenben Dichters u.f.w. betamen ein "Eljen," als fie im Lager antamen. Der fcmarigelbe Magiftrat wollte feine Estorte mit bem Brote geben, und es tonnte nicht ins Lager geschickt werden; ba wandte fich obgenannter Zellner an bas Commando ber israelitifchen Mobilgarbe, dieses ließ Reveille folagen, und die Juden begleiteten bas Brot in's Lager, die israelitische Jugend führte ein Brasent ins Lager, bestehend aus 200 Eimer Bein, - Burften, - Schinten, u. f. w. Es machte viel Senfation, ber Rabbiner fegnete Alle, als fie fortgogen, bie Senfen maren alle mit Blumen unb - rothen Banbern gegiert."

## 16. October.

Aufwieglung des Saadvolkes. — Meffenhauser an Auersperg. — Die Berstiner an die Wiener. — Berichte vom Stephansthurm. — Perin. — Gemeindes rathes Verhandlungen. — Die Magyaren überschreiten ihre Granze. — Jeldmars schall Nadezhy an die Garnison von Wien. — Proklamation Sr. Majeftat.

Gine weitere Bearbeitung bes Landvolles:

"Freunde vom Lande! Ihr werbet boch die letten Tage viel, sehr viel von Wien gehört haben. Ihr werbet von Leuten, die es mit der Freiheit redlich (?) meinen, gehört haben von der eblen, todesverachtenden, begeisterten Schebung Wiens, aber auch von der jetigen gefährlichen Lage dieser Freiheitskampfer. Es wird auch nicht an Leuten sehlen, Ihr werdet sie bald erkennen, die Such die Sache anders erklaren werden, die Such abrathen werden, Suren Wiener Brüdern zu Gulfe zu eilen, Suer gesunder Sinn wird sagen, wem Ihr trauen sollt, Ihr werdet wissen, um was es sich handelt (?). Ihr werdet wissen, daß, wenn die Wiener unterliegen, auch Ihr unterlieget (!). Richt nur das, was Ihr bis jett erlangt habt (?), würdet Ihr wieder verlieren, große Krieges Contributionen wurden Such auferlegt werden, Ihr würdet wieder zu Leibe

eigenen (sio) herabsinken, und die alte, stlavische, Metternich'sche Polizeiund Beamtenzeit wurde wieder kommen. Wehe und und Such, wenn es so kommt, wenn wir unterliegen. Wir wollen diese Zeit nicht erleben. Wir werden sie nicht erleben, wir werden siegen, wir werden siegen vereint mit Such, Brüder! zaubert nicht, Alles sieht auf dem Spiele, das Schickfal für unser ganzes Leben und für unsere (?) Kinder wird in den nächsten Tagen entschieden. Wenn wir einig wirken, ist der Sieg gewiß. D'rum nicht gezaudert, Bauern, Brüder, heran zum Rampfe und Siege mit uns. Für Suere Verköstigung hier ist vom Gemeinderath gesorgt.

Der Ausschuß ber Studenten."

Daß alle vorstehenden Prophezeiungen nicht eingetroffen find, hat bie Stfahrung gelehrt. Auch bas Schidfal ber Kinder bes Studenten : Ausschuffes ift anders entschieden worben. —

9 Uhr Morgens. Bom Stephansthurm wurde bem Ober-Commando gemelbet: Rechts von Raifer-Ebersborf sieht man Bachfeuer; Militar liegt hinter bem Gebusch. Beim St. Marger Friedhof besinden sich Kroaten mit einigen Packwagen. Aus der Remise am Laaerberg tommt zeitweise ein einzelner Solbat hervor.

Die früher angebenen Posten bes Militars stehen noch immer am Laaerberge bis zur Spinnerin am Rreuz. Auch sieht man brei Mann Caval-lerie und beiläufig 200 Mann Infanterie.

Der Ober-Commandant Reffenhaufer ertheilte bem Plagofftgier Dunber jum wiederholten Dale ben Befehl, an Rationalgarben teine Baffiriceine für außerhalb ben Linien Wien's auszufolgen.

Roffuth war im magharischen Lager angefommen, die Offiziere waren unter einander uneinig, die Rebellen trauten einander nicht, und einer beobachtete und hütete mißtrauisch den andern.

Ein Rufter ber Aufwieglungstunft bes Central : Ausschusses ber bemostratischen Bereine, eben so verbrecherisch als tomisch, war folgenden Inbalts publigirt:

"Barum tommen bie Bauern nicht?

Ihr Lanbleute und Bruber um Wien!

Tros Rafeten und Plataten, Sturmlauten und ausgeschickten Deputirten, hat fich der Landsturm bisher nur zum Theile erhoben. hort Ihr benn nicht den Ruf der Freiheitsmanner? Sind Gure Ohren taub für den Schreckensruf der von den Rauberhorden Jelladid's angefallenen Studenten und Rationalgarden, welche von jenen kaiferlichen Soldaten erwürgt (!) werden, die Ordnung in Bien dadurch herstellen wollen, daß sie die Rationalgarde entwaffnen, die Constitution verlegen (?) und sicher balb wieder Robot und Zehent von Guch verlangen werden, wenn Ihr nicht uns selbst zu hüfe kommt? Sind Guch die

ansgestochenen Augen, bie ausgeschnittenen Jungen, bie herausgerissenen Abern und Flechsen, bie in bie Canale verfenkten Köpfe \*) braver Manner, nicht Ursache genug, um gegen biese Rauberhorben, bie arger als Menschenfresser wüsten, enblich mit Sensen, Dreschstegeln und Aerten aufzubrechen?

Sabt Ihr vergeffen, baß Gure beutschen Bruber in Ungarn bei lebenbigem Beibe gerfagt und gebraten wurden?

Ober wartet Ihr, bis biese Schandthaten an Euch, Euren Weibern und Kindern verübt werden, ohne daß wir Such dann, wenn Ihr von uns abgeschnitten seib, zu hilse kommen können? Was sollte Such abhalten, ehrliche und bankbare Männer zu sepn? Ift es übler Wille? Sollten Sure Herzen schlecht seyn? Rein, das kann nicht seyn, denn stündlich bezeugt Ihr durch Sure Sendungen von Lebensmitteln und Gelb, daß Ihr die nicht vergest, die Such befreit haben. Ober ist es Feigheit, und scheut Ihr den Dienst für das Bater-land? Ift es Verderei, hervorgerufen durch die niederträchtigen Flüchtlinge aus Wien? Ift lineinigkeit unter Such selbst Schuld baran, daß Ihr noch immer hinter dem Ofen sigt?

Bir bitten und beschwören Such, nicht zu warten, bis Gure Saufer brennen, sonbern lieber früher zu uns herbeizueilen, bamit wir mit vereinter Kraft biese Rauber und Diebe tobtschlagen, ehe fie Gure Felber vermuften, Gure Beinberge nieberbrennen und Gure Ochsen schlachten!

Bir bitten Guch um fo mehr, nicht ju jogern, ba Ihr biejenigen waret welche bie ersten Fruchte vom Baume ber Freiheit, ber hier mit bem ebelften Burgerblute gepflanzt wurde, genoffen habt.

Unterstügt ben jungen Baum ber Freiheit, schüget ihn gegen alles Ungemach! Auf barum, mit bem Lanbsturm! Bogert nicht, benn mit uns ift Gott und bie gerechte Sache!"

Solche Sthlubungen brachten die teden, verbrecherischen Burschen bes Central-Ausschusses ber bemokratischen Bereine, und solche wurden burch ber Preffe Wunderkraft verbreitet. Der ernste, vernünstige Mann müßte über derlei brollige, läppische Prosa der Demagogen lachen, wenn die Folgen nicht beweisnenswerth geworden waren. Die Bauern tamen aber bennoch nicht. — —

Am linken Donauufer naberten fich bie heranrudenden Truppen, bie Rordsbahn war von Wien bis Lundenburg vom Militar besett, bei jedem Bachtershauschen stand ein Posten, um die Bahn zu schügen und den Transport ber Truppen zu beden, Bindisch grag's Ankunft war gewiß, der Schreden unter ben Demagogen wermanent geworden. Belche Mittel die Demagogen-

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Lugen muß bemerkt werben, baß ber am 12. (Seite 321) vortoms menbe Leichnam, laut einer bem Gemeinberathe gemachten Anzeige, aus bem Spitale ber barmbergigen Brüber entwenbet worden febn foll? —

Clubbs anwendeten, um ben Beweis ihrer Angft ju liefern, ift aus vorfteben ber Anrebe an die Bauern zu entnehmen.

Seneral Bem war bemüht, bis zur Antunft ber Magyaren alle Defensions-Anstalten zu organistren. Daß Wien nicht behauptet werben konnte, wußte er nur zu genau; aber er wollte Zeit gewinnen, bis die Magyaren Bien en tise zu, und ein großes Magyaren-Reich, und ein großes Polen-Reich auf ben Trümmern ber österreichischen Monarchie, und auf den Trümmern Wien's ein großes Buda-Pesth und ein großes Barschau erstehen sollte. Und die Wiener halfen aus allen Araften mit, — um ihre schöne, reiche, große Residenz der Casare zu einem fernen Granz-Rest durch Anschluß der Provinzen an ein großes — einiges Deutschland zu machen, zu einem Rest im fernen Wintel Deutschlands zu machen, um dann nach Frankfurt um Gnaden betteln zu gehen. Sie gaben ihr Blut, das Staats- und Semeindegut den Umstürzlingen hin, um sich selbst zu ruiniren. Eine größere politische Beschränkseit hat die Welt nicht gesehen! —

In Folge ber ben Tag zuvor gefchehenen Gefangennehmung zweier t. t. Offiziere erfolgte nachstebenbe

"Kundmachung. Zwei kroatische Offiziere, die ihrer Krankheit halber zum Gebrauche der Baber nach Baben zu reisen die Absicht hatten, sind von den Borposten ergriffen und in das Hauptquartier gebracht worden. Ich habe Freigebung ausgesprochen, weil sie krank waren. Bahrend des Geleites nach der Linie hat ihrem Leben Gesahr gedroht. Garden, und nicht Männer von besinnungslosem Pöbel waren dabei betheiligt. Der Ober-Commandant hat solches mit Unwillen vernommen. Mitbürger! Das Blut unbewassneter Gegner darf nicht vergossen werden. Der Ruhm unserer schönen Stadt würde durch solche Handlungen den schwärzesten Mackel erleiden. Zede Regung wackerer herzen verdietet, an Wehrslosen seinen Muth zu kühlen. Wir wollen Gesangene mit Strenge und Borsicht, aber unter allen Umständen, solches ist mein feierliches Gebot, mit Menschlichkeit und nach dem Bölkerrechte behandeln.

Die wackeren herzen mehrerer Glieber der akademischen Legion haben fich bei biefer Gelegenheit wie immer mit Umficht und Entschlossenheit benommen.

Ich bante ihnen, und murbe munichen, einmal ihre Ramen zu erfahren. Wien, 16. Oct. 1848. Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Command."

"Bactere Freiheitstämpfer Wient! Die Beltgeschichte wird ben Ruhm Gueres Muthes und Guerer Tapferteit verfünden. Damit aber der Ruth fegensvolle Früchte tragen foll, muffen folche Rafregeln ergriffen werden, die ben Sieg unfehlbar machen, und biese Rafregeln muffen von einer Sand ergriffen, geleitet und ausgeführt werden. Diese Sand ist das Ober-Commando der Ratio-

<sup>\*)</sup> Offiziere bee Begirtes Wieben waren bie Braven. Siebe Geite 440.

nalgarbe im Bereine mit bem Semeinberathe, und von ben energischen Rafregeln, die von dieser Seite in unseren schweren Tagen ergriffen worden find, tonnen und muffen wir ben glanzenbsten Erfolg unseres Kampses erwarten. Wir bitten Such daher, wackere Mitburger, diese Angelegenheiten nicht von einer andern Seite geschlichtet sehen zu wollen. So scheint der Irrthum sich zu verbreiten, als wenn es dem hohen Reichstage zustehe, einen Angriff gegen unsern Feind Jella did zu besehlen, und wir kommen nur diesen Irrthum berichtigend bemerken, daß der Reichstag keine Erekutiv- sondern gesehnde Gewalt ist. Also Brüder! Gintracht, Ausdauer und Ruth!

Bien, ben 16. October 1848. Bom Ausschuffe ber Stubenten."

Am 14. wollte berfelbe Ausschuß, ber Reichstag folle ben Lanbsturm mit fraftiger Sand leiten und bie Berechtigung bes llebertritts bes Militars anerstennen, und hier heißt es gang richtig, ber Reichstag mare teine Eretutivgewalt.

Seit Meffenhaufer Ober-Commandant geworben, waren vornehmlich mehrere Deputirte beim Ober - Commando häufig zu feben, welche auf die Bertheibigung Ginfluß genommen. Darunter Goldmart, Füfter, Sieras towsti, Bioland, welche am häufigsten ein - und ausgingen.

Die Cernirung von Bien ichritt vorwarts, bie Lebensmittel wurden abgenommen. Die Sterblichfeit war gering; bie Bewohner hatten teine Beit frant zu fenn.

Ungeachtet ber ämtlich erhobenen Falta und bes Platates wegen Brandsschungen, schreibt bennoch E. Grüner\*) Folgendes: "In ber Stadt berrschte die größte Ordnung und nicht ein Fall von Raub oder Plünderung der Proletarier tam vor. Man mußte sie sehen diese trästigen unverdorbenen Menschen, wie sie begeistert (trunken?) mit der Basse dastanden, wie sie vor jedem Legionär mit einer gewissen (!) Ehrfurcht die Müge zogen, und keinem (!) wird es einfallen zu sagen: in Wien herrschte Anarchie. Im Berlause der letzen Tage verlor das Central-Comitee aller demokratischen Bereine sehr an Credit, da an die Spige sich ein Mann gedrängt hatte, der von unserer (d. h. Grüner's) Partei, von Iedem desavouirt wurde, nemlich Herr Chaisés, wie er sich nennt. Die bessen desavouirt wurde, nemlich Herr Chaisés, wie er sich nennt. Die bessen (?) Kräste wurden dem Ober-Commando zugetheilt, oder zogen sich — zurück, weil keine Einheit, kein Führer da war. Dr. Tausen au, der eigentliche Agitator, so wie Schütte waren sort. Der erstere war nach Pesth gegangen, um die Ungarn anzueisern\*\*), der andere war balb da balb dort gesehen und schüpfte wie ein Aal überall durch. Einer der thätigsten und würse

<sup>\*)</sup> Geschichte ber October-Revolution in Wien, fl. 8, Leipzig, Robler 1849. 2 fl. C. M. Ge ift bieß eine magere Plataten-Sammlung mit ultrarabitalen Bemertungen — aber teine Geschichte. Auch bas muffen bie Wiener noch bezahlen!

<sup>\*\*)</sup> Beffer , er flob , weil ihn bie Proletarier als einen Dieb hangen wollten.

bigsten (!) Führer war Dr. A. J. Bech er, Rebakteur bes "Rabikalen", welcher bis auf ben letten Augenblick konsequent und unerschrocken blieb. Das Mislickr erlaubte sich die rohesten Sewaltthätigkeiten. So wurde der Deputirte Sturm in B. Reustadt ohne die geringste (?) Beranlassung sestgenommen, und unter der strengsten Bewachung zwei Tage lang in formlicher Sesangenschaft gehalten. Die Offiziere nannten die Wolksvertreter die Morder Latour's. Zwei Studenten, die mit demselben Train, wie der obgenannte Deputirte aus Stehermark kamen, sollten auf Besehl eines Majors erschossen (?) werden, indessen war der Oberst gegen den Antrag (?) des Majors, und es hatte sein Bewenden, daß sie mit den gemeinsten Schimpswörtern benannt wurden, und nur der Umstand, daß sich einer der Studenten als Baron (!) auszwies (!), besänftigte etwas die Wuth."

Die Ungarn find ba! hieß es abermals, — aber es waren nur jene ba, bie bas Gerücht schon so oft ausgestreut hatten. Im ungarischen Lager soll eine Meuterei ausgebrochen sehn, wodurch bie Ankunft verzögert wurde.

Ein Beib, aller Beiblichteit bar — sammelte Unterschriften zu einer Bestition an ben Reichstag, baß berselbe ben Landsturm aufbieten möge. Es war bieß die sogenannte Prafibentin bes sogenannten ersten bemokratischen Frauen-Bereines, Perin, die ihrem ehrenvollen Familiennamen wahrlich teine Ehre machte. Bas haben Beiber mit Politik zu schaffen? Ran kann die Geliebte eines Demagogen sehn, und doch Beib bleiben; aber freches Eindrangen in Bolkerfragen — bleibe fern dem weiblichen Gemuthe. Und die Guilotine — boch darauf werden wir später kommen, Du unglückliches, sanatisitres Beib!\*)

Aus allen Theilen der Monarchie und Deutschlands kamen Abressen an den Reichstag, ohne Zweifel von einzelnen Deputirten angeregt, welch' erstere ebenso viele Zeugnisse der politischen Unmundigkeit der einzelnen Provinzialen, voll bombastischer Phrasen und hochtrabender Metaphern, darboten. Solche sind bei den Ereignissen vorhergehender und nachkommender Tage enthalten, um damit die betressenden Corporationen nun erkennen — was sie gewollt und gethan, und was sie hätten wollen und thun konnen. — Sie sollen wohl überlegen, ob sie in Zukunst nicht Wassen gegen jene schmieden, denen sie solche vernünstigerweise reichen sollten. An Ersahrungen fehlt es wahrlich nicht! — —

Die Stadt hatte ein ruhigeres Aussehen, die meiften Gewolbe maren geöffnet, Biele gingen ihren Geschäften nach; von größeren Geschäften feine Spur.

<sup>\*)</sup> Wer so wie ich Blut in Strömen fließen sah, wer bie tobtverbreitenden Geihoße, das Bischen ber Rugeln gebort, die vielen Menschen im blubenden und
vorgerudten Alter todt hingestredt betrachtet hatte, dann, wer selbst so viele Lebenggesahren bestand wie ich — mahne mich nicht um Rachsicht gegen politische,
blurtunstige Verbrechen ter Ueberlebenden. Ich schreibe nur was war und mahr! Dr.

Segen Mittag verbreitete fich bas lügenhafte Gerücht von einer in Prag ausgebrochenen Revolution und von Erfturmung bes bortigen Zeughauses.

Robert Blum, Frobel, Sartmann, Trampusch, Franksuter Deputirte, tamen in Wien an, gefendet von der Linken des Reichstages. Ihr heillose Birken begann. Die mobilen Corps, deren Zahl bedeutend wuchs, wurden in Sid genommen und aufmerksam gemacht, daß Subordinationsfehler, eigenmächtige Fouragirungen zc. kriegsrechtlich behandelt werden. Ran forberte Disciplin von Arbeitern, und suchte das Militär zur Reuterei zu bewegen. Ran sollte ausbauen, und zerftörte nur. ——

Dem Betragen ber Kroaten wurde viel Lob gespendet, hingegen jenes ber Truppen bitter getabelt. Robbeiten aller Art, Confiscationen von Lebensmitteln zc. waren an ber Tagesorbnung. Freilich waren die Kroaten am 6. nicht in Bien, und find auch nicht so schändlich bedient worden.

Die Flucht vieler Calabrefer und Stanbrebner murbe immer bemer tbarer. Die gurudgebliebenen Revolutionsmacher machten anscheinenb icherzhafte — bas Sangen bezeichnenbe Geften.

"Aundmachung! Ich erweitere meinen dießfallsigen Befehl betreffs ber Dienstleiftung bes berühmten Herrn General-Lieutenant Bem dahin, daß ich bemselben die Inspection und Organisation der Bertheidigung sammtlicher Linien und Ausenwälle der Stadt mit unumschränkter Bollmacht übertrage. Der Herr General-Lieutenant positit das Geschüß; er veranlaßt Berstärkungen und deren Abberusung, desgleichen ist Er es, welcher das für die mobilen Corps im Belvedere und Schwarzenderggarten bestimmte Lager einrichtet. Das Hauptquartier des Herrn General-Lieutenants ist im Lager. Seine Anordnungen stehen im tiessten Sinklang mit meinem strategischen Plane. — Es wäre strafbares Berkennen des großen Zweckes, der Bertheidigung der Hauptstadt, den weisen Beschlen des Herrn Generals Bem, mit Lauheit Folge leisten zu wollen. Ich bin bei dem trefflichen Geiste aller Chefs und Commandanten vom Gegentheile überzeugt. Die Commandanten der beiden berittenen Garden haben wechselweise ein Detachement zu seiner Berfügung zu stellen. Der Intendant wird ungesäumt angewiesen, sich dem Herrn Generalim Lager vorzustellen. Weien, den 16. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

"An Seine Excellenz den herrn Feldmarschall Lieutenant Grafen von Au ers per g. Der Unterzeichnete hat die Shre, Guer Excellenz eine Abschrift Desjenigen zu übersenden, was er dem herrn Banus von Aroatien im Laufe dies fes Bormittags mitzutheilen langer keinen Augenblick mehr faumen konnte. Indem Guer Excellenz sich von dem vollen Inhalte meiner Rote an den herrn Banus unterrichten, werden Sie die gebieterische Rothwendigkeit um so leichter erkennen, die mich bemuffigt, eine abnliche Extlarung mir auch von Guer Excellenz

au erbitten. Ich glaube bie Grangen meiner Befugniffe als Ober-Commanbant ber Rationalgarbe und ber Stadt Bien sammt Umgebung, in teiner Beise gu überfcreiten, wenn ich, um mein Ersuchtidreiben flar zu formuliren : 1. Gine Aufflarung mir erbitte, ob ein Stanb ber Dinge, ber alfo lautet : ber Bert Banus, Beerführer froatifder Rationaltruppen, und Seine Ercellen, ber heerffibrer bes aus Bien, in Rolae ber Greianiffe vom 6. October ausmarfcirten 2. 2. Armeecorps werben bie Stabt nicht angreifen, fo lange wir nicht felbft angreifen, ich fage, ber gefertigte Ober-Commandant tann in teiner Art umbin, fich, feinem Generalftabe, ber Beeresmacht feiner gefammten Bollsmehr, fo wie ber gefammten Bevollferung Biens bie einfache Frage vorzulegen, ob ein folder Stand ber Dinge noch fo langer, mit allen aufreibenben, vernichtenben Birfungen fortbesteben tonne? 3a, ob ein folder truber Stand ber Dinge noch langer fortbefteben burfe. An Guer Excellen, ift es, bierüber meiner gesammten Barbe und ber Bevollerung, icon aus Menichlichfeit in ber allerturgeften Beitfrift bie bunbiafte Auftlarung ju geben; 2. 3ch glaube bie fowere Berantwortlichteit, meiner, mir vom boben Reichstage geftellten Aufgabe, namlich: bie Stadt Rien fammt Umgebung in Bertheibigungs-Juftand ju feben, nur gang richtig aufzufaffen, wenn ich Armeecorps, bie ich burch ihre Concentrirung, bie Beschaffenbeit threr Ausruftung, ihre Stellung in Schlachtorbnung, ihre Bewegungen als nicht im Frieben 8 ju ftanbe befindlich anfebe. Golde Armeecorus find weit entfernt bavon, baß fie, unter bem Charafter von Garnisonirung, ober als auf bem Raride begriffen, aufgefaßt werben tonnten. Das gefertigte Ober Commando ift sowohl burch ben Inhalt bes, im Auftrage bes boben Reichstages vom Reichstags-Ausschuffe unter bem 14. October an ben Berrn Ban erlaffenen Soreis Sens. aber noch mehr burch bie weitaus überwiegenbe Debrheit ber, in Befolg bes boben Reichstags-Auftrages für ben icon erwähnten Bertheibigungszweck unter bie Baffen berufener Behrmanner ju ber Auffaffung gefommen, bag bie Abfichten bes herrn Banus im bireften Biberfpruche mit feinen Berficherungen fteben; folalic bas bas Erfcheinen bes herrn Banus unter ben Mauern Biens als feinblid und ben Errungenschaften als Gefahrbrobenb angefeben werben muffe. Obicon ich nun erft burch bie Antwort des herrn Banus völlige unzweifelbafte Gewißbeit über ben vorherrichenden Glauben in ber Bevollerung, in ber Sarbe, und in meinem Generalftabe ju erhalten vermag, fo brangen mich boch die Gewichte ber Confequengen eines fo unnaturlichen Buftanbes ber Dinge gu ber Rothwendigfeit, Guer Excelleng ju ben balbigften Mittbeilungen ju erfuchen, ob die Armee bes herrn Banus und jene von Guer Ercelleng, als Cinen 3wed verfolgend, alfo mithin tombinirt, und fut Angriff und Bertheibigung feft vereinigt, bie Grangen besjenigen Sebietes in ftummer Rube bebroben, welches ich, wie ich bei jeder Gelegenheit und aus jedem Anlag erinnere und ausbrudlich

wiederholen muß, im boben Reichstagsauftrage berufen bin, in Bertheibigungsjustand ju feben. Man vertheibigt boch nur Saus und Sof, Ball und Stabt aeaen brobende Befahren ober gegen offene Feinde. Sierüber erlaube ich mir im Ramen ber Behrmannschaften ber Stabt Bien und Umgebung um fo mehr um bie befchleunigte Dittheilung ju ersuchen, ba ich es weber vor meinem Semiffen, weber vor meiner Bargerpflicht, noch weniger aber vor meinem militarifden Berufe ju verantworten glaube, die Qualen ber Ungewißbeit fur Sunderttaufend e in verberblichem Baubern ju verlangern. Die Auftlarung bes herrn Banus und jene von Guer Ercelleng werden mich in ben Stand fegen, bie Ausgangspuntte meiner Stellung volltommen einzuseben, und mas ich viel bober fcate und noch viel febnlicher muniche, Gie werden mich in ben Stand fegen, bie Bevollerung ber Stadt und Umgebung über Das aufzuflaren, mas fie an boffen, mas fie au befürchten babe. 3ch erlaube mir noch schließlich mein Schreiben an Guer Ercelleng burch bie Mittheilung ju vervollstanbigen, bas ich es mir in meinem biplomatifden Bertebr jur unverbruchlichen Richtidnur gemacht habe, mas icon aus meinem Schreiben an ben herrn Banus bervorgebt, offen vor dem gangen Bolte ju verbandeln. Taufend und taufend einlaufende Sefuche von Sarben aller Provincen flaren mich ja binlanglich barüber auf, baß bie feit bem 6. October in Rlammen ausgebrochene Bewegung ber Stadt Bien teine Fractionsface feb. Sie ift fonnentlar eine Boltsface. Genehmigen Guer Ercelleng ben Ausbrud meiner ausgezeichneten Sochachtung.

Wien, am 16. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., proviforifder Ober : Commandant."

"Folgende herzliche Bufdriften aus unferer Schwesterstadt Berlin find uns fo eben zugekommen, und wir beeilen uns dieselben zu veröffentlichen, weil fie an die Rationalgarde gerichtet find, und weil sie Zeugniß geben von ber thatsachlichen Sympathie, die unfere Bruber in Deutschland fur uns fuhlen."

Bom Musichuffe ber Stubenten."

""An bie akademische Legion und die Rationalgarde zu Bien. Bruber! Unser Berein, ergriffen von dem ruhmlichen Rampse, den Ihr siegreich gegen die Despotie begonnen, halt es für heilige Psicht, Such seiner innigsten Theils nahme zu versichern, und sendet Such den beiliegenden Brudergruß, mit der Bitte, benfelben zur Kenntniß von Wiens Burgern zu bringen. Mit herzlichem Gruß zeichnet der demokratische Burgerwehrverein zu Berlin." Berlin, b. 13. Oct. 1848.

""Berlins demokratischer Burgerwehrverein an die Wiener. Brüber, Ihr habt ben ehrlosen Berrath ber bespotischen Partei, ber an Such und an dem eblen Bolke ber Ungarn verübt wurde, blutig gerächt. Wir bewundern ben Aufschwung Gurer glorreichen Revolution und mit herz und hand stehen wir zu Such. Ihr seib mitten im Rampse, noch ist die Rachricht Gures letten Sieges nicht zu uns

herüber getommen. Aber wir, die bemotratifche Burgerwehr von Berlin, machen Gure Sache au ber unfrigen.

Burger und Rampfer von Wien, wir werben es nicht bulben, baß unsere Camarilla ber Gurigen Solbaten schickt, wir werben und jum Schuge Eurer Freiheit erheben, wenn Ihr flegt, und wir werben Euch rachen, wenn Ihr ein Unglud haben solltet. Guer Beispiel soll uns nicht verloren seyn. Wien und Berlin gemeinsam werben bie beutsche Freiheit sichern und bie beutsche Spre retten; jablt auf uns. Berlin, ben 13. October 1848.

Der bemokratische Bürgerwehrverein.""

"Aundmachung. Auf Befehl bes hohen General-Commanto im Belvebere wird ber herr hauptmann und Bezirks-Chef Steybler beauftragt, ben Garben bes bortigen Bezirks herrn Dr. Julius C. Reiger, zum Berbungs-Commiffar für die mobile Sarbe bes Carolinen-Biertels ungesaumt zu verwenden.

neber bie Aufnahme ift gehörig Prototoll zu fuhren, und bie Angeworbenen allfogleich an ben gefertigten Corps-Commandanten im oberen Belvebere ju zuschicken. Wien, den 16. Octob. 1848. Bitten berg, m. p., Corps-Comm."

"Bollmacht. Im Auftrage bes Ober-Commando's ift hauptmann Bittenberg als Commandant der Mobil-Garbe bes Carolinen-Biertels beauftragt, die Werbung für bieses Corps im beutschen hause fortzusehen.

Wien, den 16. October 1848. Ressenhauser, m. p., pr. Ob.-Command. L. S. Lager-Commandant: General Bem."

Bor Mittag tam die Bevollterung in Folge der vom Stephansthurme gesehenen Truppenanmariche im Rorden in Bewegung, jedoch ohne Trommellarm. Der Anmarich der Truppenmaffen geschah ohne Benügung der Bahn von Olmüg nach Wien.

12'/. Uhr Mittags wurden die Magazinsschluffel bes burgerlichen Zeughauses an den Gemeinderath Rhun ausgefolgt.

1 lihr. Julie Beigl aus Sievering, machte beim Ober-Commando bie Ansgeige, baß man in ber bortigen Gegenb fehr viel Militar beschäftigt fieht, um bas im Pulverthurme auf ber Turkenfchanze befindliche Pulver weg zu transportiren.

2 Uhr Mittag. Gin Befehl vom Ober-Commando ordnete an, daß 15 Mitglieber von der Permanenz des Berwaltungsrathes bestimmt und mit Bollmachten verfehen werben, um Munition aufzusinden.

Bon Schwechat rudte um 3 Uhr eine große Maffe Reiterei hinter ben Laaers Berg. Man fah nicht, von was für einer Sattung fie waren. Sie fahen ganz schwarz aus. hinter Simmering schienen die Rroaten sich ben Uebergang über die Donau in das Marchfelb sichern zu wollen; benn gestern wurden abermals am diesseitigen Ufer sechs Batterien Kanonen mit starter Infanterie und Cavalleries Bebedung dahin gebracht.

Rundmachung an alle Nationalgarben ber Umgebung von Wien. "Mitburger und Waffenbrüber! Guere Lage ist eine peinliche. Sie ist ber vollsten Sorge Gueres Ober-Commandanten nicht entgangen. Bergest nicht, daß Ihr niemals und in keiner Gelegenheit von dem Heere der Stadt verlassen sein. Einer sur Alle und Alle für Sinen ist unser Wahlspruch. Bis jest hat der hohe Reichstag die ausbrücklichen Bersicherungen empfangen, die Truppen des Banus von Kroatien und die Truppen des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Auersper großen nicht angreisen, wenn man sie nicht selbst durch einen Angriss heraussordere. Ich werde mir im Laufe des heutigen Tages von den Absichten des Banus Gewisheit verschaffen, und selbe auch auf den Feldmarschall-Lieutenant Grafen Auersperg ausbehnen. Rach den erhaltenen Aufklärungen, werde ich mit dem Aufgebote aller Kräfte und Mittel handeln.

Mitburger und Waffenbrüber ber Umgebung Biens! Ihr seib vor ben Mindungen ber feinblichen Batterien nicht verlassen, bas Auge bes Ober-Commandanten und seines Generalstabes ruht auf Euch, wie auf ber Bache vor bem Gebaube ber Reichstagssitzung. Wien, am 16. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commanbant."

4 Uhr Rachmittag. Bom Stephansthurm wurde bem Ober-Commando gemelbet: Bei ber Spinnerin am Rreuge fieht man beutlich Schanzen aufwerfen. Auf bem Saum bes Berges bis zur Laxenburger-Allee steht auf 1000 Schritte Entfernung Infanterie. Beim Laaerwald ziehen sich bie Truppen bes Banus zusammen. Wachfeuer in bem hohlweg und auf bem Laaerberg sind sichtbar. Am Wiener-Canal ift in ber Borpostens-Aufstellung keine Beranberung eingetreten.

4 Uhr. Bom Studenten-Comitee wurde bem Ober-Commando gemelbet: Sente Bormittag 10'/. Uhr wurden brei schwer belabene Bagen als verbachtig angehalten, visitirt und mit Pulver und Blei bepact gefunden.

Ferner wurde angezeigt, baf um biefelbe Beit vom Laaerberg 200 Padwagen unter ftarter Bebedung nach Schwechat abgezogen find.

41/. Uhr. Math. Sausschneiber machte beim Ober-Commando bie Anzeige: bag aus bem Dornbacherwalbe, in ber Richtung gegen ben Pulverthum auf ber Turfenfchanze, fich ungefahr 1000 Mann Infanterie mit einigen Bagen hinziehen.

41/. Uhr. Bom Stephansthurme langte beim Ober-Commando bie schriftliliche Melbung um 12 Uhr Mittags geschrieben an: Ungefahr 1000 Schritte hinter ber Spinnerin am Rreuß steht ein Cavallerie-Borposten, wahrscheinlich von ben Auerspergischen Truppen; gegen ben Laaerberg zu steht wieber ein Borposten, und weiter oben wieber einer; bann kommen Infanterie-Borposten; hinter biesen auf ungefahr 500 Schritte Entfernung Feldwachen in der Starte von halben Compagnien, vermutblich Granzer.

Auf bem Lagerberg ift vom Militar nichts zu feben. Bei ben Ziegelofen fieht man febr viele Truppen, auch Ranonen, bei mehreren Lagerfenern.

Gegen ben Reuftabter-Canal stehen viele Pactwagen mit vielen Truppen. Das Sauptlager ift nicht zu sehen. Im Prater fallen immer noch einzelne Schuffe.

ilm bieselbe Stunde wurden brei Burschen auf die Rationalgarde-Haupt-wache in's burg. Zeughaus gebracht, weil sie aus einem in der Rahe des Pulverthurmes besindlichen Gestrüppe auf die Militarposten mit scharfen Schaffen gefeuert haben. Solche wurden der Stadthauptmannschaft übergeben.

42/4. Uhr. Josef Landl, wohnhaft in ber Alfervorstabt, zeigte beim Ober-Commando an, baß bie Bertheibigungsanstalten in ber Bahringergaffe febr folecht fepen, teine Barritaben gebaut werben, und bie Garben jum Dienste febr fowach ausruden.

41/2. Uhr. Josef Mint, Garbe-Lieutenant, melbete beim Ober-Commando, bağ er an biesem Tage Mittags in ber Borftabt Landstraße, in ber f. t. Artillerie-Caferne mehrere Kiften mit 6 — 12pfündigen Rartatschenbuchsen gefunden habe.

5 Uhr Ab. Franzista Bogl, von Fünfhaus, zeigte beim Ober-Commando an, baß 500 Arbeiter und 4 Studenten über ben Semering von Mürzzuschlag in Baben ankamen, nach Wien wollten, und alle, sammt ihrem Bruber, bort in einer Reitschule eingesperrt wurden, und zwar von Jellacic'schem Militar, und es wurde ihnen bebeutet: bie Wiener, bieses Gefindel, brauchen keine halfe mehr.

6 Uhr. Burde beim Ober-Commando gemelbet , bas Fürft Binbifchgrag in ber hintern Brubl, in feinem eigenen Saufe gefehen worben fep.

6%, lihr. Sbuard Pisto von ber 6. Compagnie des Juristen-Corps, berichtete beim Ober-Commando, daß in Bulfers borf 800 mahrische Jager und 6 Ranonen heute Racht einquartirt worden, und in Doppelmarschen nach Wien zu gehen beorbert seyen. In Rikolsburg seh starke Cinquartirung mit 18 Ranonen angesagt. In Saunersborf waren Soldaten des Beschäll-Departements abmarschirt, und sollen von den Ungarn abgeschnitten sehn. Der Berichterstatter kam aus jener Segend, war beordert den dortigen Landsturm zu organistren und bürgte für die Bahrheit seiner Angaben.

"Telegraphische Depesche von Olmus nach Floridsborf. Reichstage. Deputirter Fischer an ben permanenten Ausschuß des hohen Reichstages. Sestern um
6 Uhr 30 Minuten Abends war die Audienz. Seine Majestät gab der Deputation folgende Antwort: Aus der mir überbrachten Abresse des Reichstages ersehe ich mit Bergnügen, daß berselbe das Gesammtwohl aller Böllerschaften des
österreichischen Raiserstaates vor Augen habe, und die Bemühungen des Reichstages, der brohenden Anarchie entgegen zu wirten, erhalten meine vollommens
Anerkennung. Ich werbe meinerseits alles aufbieten, um die so nöthige Ruhe
und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen, und den constituirenden

Reichstag bie mögliche Gewährschaft für feine ferneren ungeftorten Berathungen zu verschaffen. Floribeborf, am 16. October 1848. Rachmittags 2 Uhr.

A. Soe fgit, m. p., Ingenieur-Affiftent ber Rorbbahn."

In der Rachmittags-Sigung der Reichsversammlung theilte der Prafident Smolfa mit, daß bereits 221 Quittungen über, für die zweite halfte Octobers von Abgeordneten zu beziehende Taggelder eingelaufen gewesen, und auf 202 die Geldbeträge bereits behoben worden sepen, daß daher jedenfalls eine mehr als beschlußfähige Anzahl von Ritgliedern in Bien anwesend sehn müsse; und daß sich der Finanzminister einverständlich mit der permanenten Commission des Reichstages veranlaßt gefunden habe, wegen Rangel einer Antwort von der neuerlich an Se. Rajestät gesendeten Reichstags-Deputation, eine neuerliche Borstellung durch den Abgeordneten und Schriftsührer Biser abzusenden, welcher Lehtere mit einem Seperat-Train bereits abgegangen seh; seitdem seh übrigens auch von der Deputation selbst Rachricht eingelangt.

Abgeordneter Son le l'e berichtete barauf Ramens ber permanenten Commission: Bon ber Reichstags-Deputation sen folgende telegraphische Depetice eingelangt: Der Abgeordnete Schneiber habe von Bielit aus ber Commission berichtet, daß die bortige Einwohnerschaft das vollste Bertrauen zu ben Bersagungen des Reichstages bege; die Stadte Romotau, Leitmerit und Rzeszow hatten drei Abressen eingesendet. (Siehe Seite 348, 349, 385.)

Ein Landmann aus Markersborf in Rieber-Defterreich habe ben Betrag von 58 fl. 28 fr. als Ergebniß einer Sammlung im Orte für mittellose Studenten und Rationalgarben in die Commission gebracht, und eine Frau 10 fl. CR. für verwundete Studenten eingesendet.

Der Berichterstatter versicherte ferner, daß trog dieser vielen Beweise von Anertennung und Sympathie, die Commission sich habe nicht einschläfern ober abhalten lassen, Alles anzuwenden, was zur fraftigsten Bertheidigungs in Beien bienlich sehn könnte; die Commission habe sich rein auf Bertheibigungs Maßregeln beschränkt, da sie vor Allem das Prinzip einer aufrichtigen Politit sesthalte, welche nicht den Angriss bereite, während sie über Briedens Maßregeln verhandle; nach der Aussage von Sachverständigen sew Bien bei einem träftigen Jusammenhalten aller Behrhaften auch beinahe unüberwindlich (?); hingegen ware es aufs Tiesste zu beklagen, wenn die Kampslust einzelner Körper zu einem angrissweisen Bersahren hinreißen sollte, da in diesem Falle ein günstiges Resultat nicht gewärtiget werden könnte \*).

Die Armeen vor Bien hatten ihre Stellungen nur bochft unbebeutenb geanbert, die ungarifche Armee babe bie Grangen nicht überfchritten; über ben In-

<sup>\*)</sup> Bafrend Offiziere bes Generalftabes bie Ueberzeugung hatten , bag Bien nicht gu balten fen , - fagte Sou felta bas Gegentheil.

halt ber Senbung, welche vor einigen Tagen von ber ungarischen Armee in bas Lager bes Commanbirenben, Grafen A nersperg, abging, sey ber Commission nichts bekannt geworben. Schließlich empfahl ber Berichterstatter eine Disciplinars Berorbnung für bie neugebilbeten mobilen Corps. Diese erschien am 18. October.

Die Bemertung des Abgeordneten Polaczet, daß wegen der durch die Berichte der czechischen Deputirten in ganz Böhmen hervorgerusenen Aufregung es nöthig sehn dürste, eine getreue Darstellung der in den letten Tagen vorgefallenen Thatsachen und eingetretenen Berhältnisse in allen Ländern der österreichtschen Monarchie in den bort gangbaren. Sprachen zu veröffentlichen, wurde durch den Prästdenten dahin beantwortet, daß, falls der Herr Abgeordnete diehfalls einen schriftlichen Antrag zu stellen für nöthig fände, solcher auf die nächste Tagesordnung zu stellen sehn dürste. Der Prässdent verlas sodann eine Abresse bes permanenten Ausschusses des provisorischen Landages in Karnthen (siehe Seite 349.), welche, nachdem ein Antrag des Abgeordneten Borros dauf dieselbe eine Erwiederung zu erlassen, in der Minorität blieb, zur Kenntniß genommen wurde.

Am 16. tam die Prafibentin des ersten demotratischen Biener Frauen-Bereins, Caroline Perin geborne Pasqualati, in Begleitung zweier Damen des genannten Bereins in das t. t. Tabat- und Stampel-Administrationsgebaube, und forderte die daselhst auf der Bache besindlichen Garden des Stuben-Biertels auf, ihre Frauen zu bewegen, daß solche eine Petition an die hohe Reichsverssammlung wegen Aufdiethung des Landsturmes unterzeichnen möchten. Dieses absurde Ansinnen wurde jedoch von allen Garden unter dem Borwande abgelehnt, daß sie unvereheligt sehen. — Diese Petition wurde jedoch am 17. October dem Reichstage unterleat.

Es ist eine große Erfahrung, daß die maghartschen Anarchisten auf die blode Leichtgläubigkeit des Wiener Bolkes spekulirten, um sich so schnell als möglich der sie hart bedrängenden Armee Jella di d's in der Rähe ihrer Hauptstadt zu entledigen; es ist eine große Erfahrung, daß Wien in die Falle ging. Mit der October-Revolution lockten die Ungarn den Ban von Pesth weg vor die Mauern von Wien; und wenn diese Ersahrung unvergessen bleibt, so wird das Wiener Bolk die erste aller politischen Tugenden, das Mißtrauen gegen die Sassener Bolk die erste aller politischen Tugenden, das Mißtrauen gegen die Sassenkonige und politischen Markschreier sich erworden haben. Sierzu gehörte auch die Perin. Wenn fremde und einheimische Emissäre Unruhe zetteln, wird das Bolk wissen, daß es nur der Rarr fremden Eigennutzes, fremder Zwecke seh, und daß diesenigen, welche immer sich mit des Bolkes Wohl den Mund am meisten voll nehmen, dabei auf des Bolkes Unwohl hinarbeiten. Nachdem die Wiesner in die Falle gegangen — sollten auch noch die Bauern in die Falle gehen und als Landsturm kommen!

Bon ben Gemeinden Ober-Sulz, Bodfluß und Bolfpaffing liefen an die Approvifionirungs-Commission beim Semeinderathe Lieferungen von Biltualien und Gelbbetrage ein, für welche in der Biener Zeitung der Dant öffentlich ausgebrückt murbe.

Der Gemeinberath befchlos, bie Cammeral-Gefallen-Berwaltung zu erfuchen, die Ginfuhr aller Biftualien bei allen Linienamtern an fich felbft einlaufen zu laffen, um einen genauen Ausweis barüber erhalten zu konnen.

Stifft theilte mehrere Privat-Mittheilungen aus bem Reichstags-Ausfchuffe bem Semeinberathe mit, worauf Freunb erinnerte, bağ ber Ausschuß ersucht werben möge, alle berlei Rachrichten bem Semeinberathe fogleich mitzutheilen, um fie, nach Burth's Borschlag, veröffentlichen zu können.

Das im Semeinberathe eingelangte Ansuchen bes Ober-Commando um 4000 Laib Brob tam nach Angerer's Aussage für heute schon zu spät; über bas weitere Ansuchen um Tabat und Cigarren wurde nach Braun's Antrag beschloffen, Limito-Tabat zu verabreichen, und Planter erbot sich, ben Preis wie für bas Militär zu erwirken, worauf Besselst seinen früheren Antrag zurückzog, einen Accord mit einem Groß-Trastanten auf Lieserung zu schließen, indem er Cigarren für böchst überstüffig und kostsvielig erklärte.

Auf bas vom Ober-Commando an den Semeinderath eingelangte Ansuchen um Reitpferde, wurde an alle Borftadt-Gemeinden um einen Ausweis über bie vorhandenen Pferde geschrieben, und beren Bericht auf Binter's Antrag sogleich bem Ober-Commando übergeben.

Die erzherzoglich mobenefische Saus-Direktion machte bem Semeinberathe bie Anzeige, baß im erzherzoglichen Sause in ber Rabengasse ein Spital errichtet wurde, eben so langte auch bie Anzeige ein, baß Fürft Liechten ft ein fein haus in ber Schenkenstraße zur Berfügung stelle. Der Berwaltungsrath ersuchte um Anschaffung von chirurgischen Instrumenten für ben 9. und 10. Bezirk, in welchen, wie Braun melbete, auch mehrere Spitaler errichtet worben flub.

Die an den Gemeinderath eingereichte Alage bes Zimmermeifters Groß, baß ihm alles holz weggetragen wurde, wurde an bas Ober-Commando gewiefen.

An den Gemeinderath langte der Auftrag vom Reichstags-Ausschuffe ein, derfelbe folle dem Ober-Commando jede (!) bemfelben zu feiner Disposition nothige Summe zur Berfügung stellen. — —

Beffelh beantragte: Forberung eines neuen Borfchuffes vom Finanzminister, worüber Brobbub er meinte, ber Semeinberath ware nun aller Sorge überhoben, mahrend Graff nicht einsah, wo ber Gemeinberath bas Gelb hernehmen sollte. Bernbrunn beantragte, bem Reichstags-Ausschuffe zu berichten, baß ber Gemeinberath alle bem Ober-Commando unbedingt auszubezahlende Gelber von ben erhaltenen Borschuß-Rapitalien leisten, diese Ausgaben aber bei Berrechnung ber Borschuß-Rapitalien als Staatsausgaben betrachtet werben.

Martyrt berichtete bem Semeinberathe, baß bie Auszahlungen für Löhnungen allein vom 11. bis 15 October 29,614 fl. 13 fr. C. M. beiragen haben, somit täglich beinahe 6000 fl. C. M..

Schierer wollte eine Deputation, welche bem Reichstags-Ausschuffe ausbrucklich erklären möge, baß dieß Staatsausgaben sepen; Freund hingegen beantragte, bem Reichstag schriftlich zu erklären, baß alle bisherigen und noch zu machenden Auslagen, die sich auf die Bertheibigungs-Rahregeln gegen die Truppenmacht beziehen, nicht in das Bereich der Communal-Ausgaben gehören, und der Gemeinderath sich vorbehalte, bei späterer Liquidirung eine genaue Ausscheidung berjenigen Ausgaben vorzunehmen, welche nach den bestehenden gesellichen Bestimmungen aus den Ritteln der Gemeinde nicht zu bestreiten sind, um sie der Staatskasse zu überweisen. Raher wollte die Anfrage stellen, ob der Ober-Commandant Rechnung und wem zu legen habe. Rarthrt hingegen wollte darin schon, daß der Gemeinderath einen Betrag von 200,000 st. C. R. erhalten hat, die Anerkennung des Principes sinden, daß die Kosten vom Staate getragen werden.

Beer wollte eine einfache Rote an den Reichstags-Ausschuß, worin der Gemeinderath Befolgung des ihm gewordenen Auftrages zusage, vorausgessetz, daß die Rosten vom Staate bestritten werden. Brodhuber fand eine Intonsequenz darin, alle Ausgaden als nicht die Commune betressend zu erklaren, da sie doch schon selbstständige Berfügungen wegen Löhnung u. s. w. getrossen habe, und sieht schon in dem Borte "Aushülse" leinen bestimmten Austruck. Borüber Raurer bemerkte, daß dem Gemeinderathe der Reichstag vor Bewilligung des Aushülse-Betrages schon eine Renge Auszahlungen sur Berscheidigungs-Raßregeln überwiesen habe. Dr. Rubenit hingegen empfahl alle nothige Borsicht und Schärfe in Entscheidung dieser Angelegenheit. Bor der Abstimmung zog Bernbrunn seinen Antrag zurück, worauf Freund's Antrag angenommen wurde, und der Antragsteller mit der Bersassung einer Adresse an ben Reichstag beauftragt wurde.

Sierauf erschien ber Ober-Commandant Meffenhauser im Gemeinderathe, stellte sich bemfelben vor, und erklarte, in dem jesigen Zeitpunkte, wo nur Bertrauen und Zusammenwirken zum Ziele führe, nehme auch er das Bertrauen bes Gemeinderathes in Anspruch. Er wies darauf hin, daß er die früheren Bertheibigungs Maßregeln ohne Plan und Ordnung, ja nicht einmal einen gut organistrten Generalstad vorgefunden, ben er sich jest hauptsächlich durch Mitwirkung des General-Lieutenants Bem und des hrn. Jelovicki gebildet habe. Er brachte die Rachricht, daß die ungarische Armee bereits in Bruck an der Leitha eingetroffen, und schon morgen in Fischamend zu erwarten seh; er habe nun bereits ein Schreiben an den Ban erlassen, dessen Inhalt und Antwort

er später der Bersammlung mittheilen werde. Er erklärte, von der lieberzeugung ausgegangen zu sehn, daß wir nie dulden sollen, daß unsere Freiheit und Rechte, von welcher Seite immer unterbrückt werden, und sehe in Iella & i & und Aners perg offene Feinde dagegen; andererseits wolle er den Rechtsboden nicht verlassen, und zeigte an, daß seine Nahregeln nur dazu dienen, das helligste zu schüsen. Das heranrücken der Ungarn jedoch, und ihr Zusammenstoß mit den Aroaten mache es strategisch nothwendig, im Belvedere und Schwarzenderggarten ein Lager von 15,000 Mann mobiler Colonnen und Rationalgarde zu bilden. Er ersuchte nun die Bersammlung, ihn sowohl in allen Nahregeln überhaupt, als auch besonders in der Beischassen, und machte solgende Sintheilung bekannt:

- 1. Das Sauptquartier bes Dber : Commandanten mit bem General Bem, Chef bes erften Treffens.
- 2. Der General.Quartiermeifterftab mit bem Director ber Artillerie und Befestigung.
- 3. Die Felbabjutantur sammt allen Ordonang-Offizieren und ber Bebedung bes hauptquartiers.
  - 4. Die Intenbantur in folgenden Zweigen:
- a. Comitee des Sauptzahlamtes. b. für Brod, Fleisch, Wein und Limito = Rauchtabat. c. für Solz und Stroh. d. für Borfpann. o. für Gefchus- und Zugpferde. f. für Reitpferde. g. für Ausruftung.
- 5. Ausruftung 8 Departement, wobei ber Doer Commanbant anzeigte, bag von ben Ungarn zwanzig Bentner Pulver zugefichert, und er um 2,000,000 fcarfe Patronen angefucht habe.
  - 6. Departement jur Erzeugung von Rriegs materiale.
  - 7. Relb. Saupt. Spital.
  - 8. Dberftes Rriegsgericht.
  - 9. Quartier-Amt.

Schließlich wunschte ber Ober-Commandant noch eine Anftellung von brei gewandten Publiciften bei seiner Person. Der Borsigende bes Semeinderathes brudte hierüber dem Ober-Commandanten den Dant für seine Mittheilung aus, und gab ihm die Bersicherung, daß ihn der Semeinderath in allen Maßregeln mit vollem Bertrauen, und allen ihm zu Sebote stehenden Mitteln kräftig untersftusen werde.

Dr. Beer wollte den Grundfat vom Semeinderathe ausgesprochen wiffen, daß berfelbe fich in ökonomischer und finanzieller Beziehung nur mit der Beischaffung der nöthigen Mittel dur Bertheibigung ju befassen habe, daß aber weber ftrategische, noch politische Berathungen in fein Bereich geboren; Berne

brunn hingegen beantragte, alle Bunfche bes Ober-Commando bereitwillig zu erfüllen, letteres aber aufzufordern, eine gemischte Commission aus einem Abeile bes Ober-Commando und des Semeinderathes zur Berathung barüber zu bilben, welche Segenstände und in welcher Zeit sie als nothwendig beigeschafft werden muffen.

Beffely sah aus bem ganzen Ansuchen bes Ober-Commandanten nichts, was zu einer politischen Berathung veranlassen könnte, und wünschte schneiles Handeln. Rubenit erklärte die Juziehung von Mitgliebern bes Ober-Commando für unnöthig. Gräff wollte über diese Forberungen den Reichstag befragt wissen. Stifft sprach seine innige Ueberzengung aus, daß er bisher an der Rothwendigkeit einer friedlichen Ausgleichung der Birren geglaubt habe, und vom Reichstage sich nicht erklären könne, wie er bem Führer einer Bürgerwehr, der doch kein Senera l seh, eine so ungeheuer wichtige Raßregel ganz allein habe übertragen können. Er sah in diesem ganzen Berfahren Provocirung zum Bürgertriege, und gibt sein Botum zu Protokoll. Hierauf verlangte Rarthyrt, daß der Reichstags-Ausschuß schriftlich bestätige, daß der Ober-Commandant im Austrage des Reichstages handle. Worauf Bern brunn's Antrag angenommen wurde, und die Herren Stifft, Bernbrunn, Rarthyrt, Brants, Freund und Beer begaben sich zum Ober-Commando.

An old, Regierungsrath und Protomedicus, erschien im Semeinberathe über Einladung bes Ober-Commandanten, und theilte seine Ansichten über die Errichtung ber neuen Spitaler und Berbandplage mit.

lleber Auftrag bes Reichstags-Ausschuffes , baß die Auszahlung ber Unterftusungs-Beitrage fur bie mittellofen Garben in Reinborf verfügt merbe, munichte Burth eine Commission, welche fich ausschließlich mit Auszahlung biefer Be trage befaffen foll, Brobbuber bingegen bemertte, bag bie Betrage fur bie Rationalgarden bei bem Ober-Commando, und nur in einigen Fallen hierorts ausgezahlt merben follten, moruber auf Dr. Binter's Antrag befchloffen murbe, fich mit bem Ober-Commando in bas Ginvernehmen ju fegen, moju Brobhuber und Babb orf bestimmt wurden. Schierer frug an, ob bas Bureau ben am 12. October gefaßten Befoluß, bezüglich ber Abmahnung bes Publifums von Feindseligkeiten gegen bas Militar, jur Ausführung gebracht habe, worauf Burth auf bas Platat vom 12. October hinwies, Freund hingegen bie Reinung aussprach, vom Ausschuffe tonne, als in einer rein strategischen Angelegenheit, tein Befehl über Angriff ober nicht, erlaffen werben. Deghalb habe er es nur in bie Sanbe bes Ober : Commando gelegt, und letteres habe ben Semeinderath nur von feinen Dagregeln verftanbiget. Rube nit machte auf bie ungebeuren Folgen eines Angriffes aufmertfam, und beantragte, ber Gemeinde rath fpreche die Anficht aus, bag bem Rationalgarde Ober-Commando fur fich nicht das Recht zusteben tonne, die Offensive zu ergreifen. Folmarzn b fab nicht ein, warum nur der Ober-Commandant der Rationalgarde das Recht habe, Krieg und Frieden zu diktiren, und protestirt gegen die Rühnheit, ein Lager zu beziehen, ehe der Reichstag es ausgesprochen. —

Sraff wollte eine Deputation in corpore in biefer Angelegenheit an bie Plenarversammlung des Reichstages. Stifft glaubte, daß tein Rrieg ohne Rriegsrath geführt werden konne, und wollte daher die Meinung der Bürgerschaft eingeholt wissen, und Beffely verwahrte sich nochmal gegen jede Sinmischung in eine Angelegenheit, die er nur für rein strategisch ansehen kann.

Fre und wunderte fich über ben Umschlag ber Stimmung im Gemeinberathe gerade jest, wo man immer noch in einer revolutionaren Stellung begriffen, und bie Umftanbe fich eher gebeffert haben, noch marten kann; Basborf beharrte barauf, daß die Commune nie über Angriff entscheiben könne. Schierer sprach fich wiederholt für strenge Einhaltung von bloßen Bertheibigungs-Raßregeln.

Bondi erwiederte Freund, daß die Stimmung des Semeinderaths stets dieselbe sen, und mehr Ruth dazu gehore, innerhalb seiner Gränzen konsequent zu bleiben, als dieselben zu überschreiten. — —

Rubenil modificirte sodann seinen früheren Antrag bahin, ber Reichstag wolle erklaren, baß nur Er bas Recht habe, Angriff zu befehlen, worüber sich noch eine langere Debatte über bie Stellung bes Reichstages und Ausschusses entspann, endlich Rubenil's Antrag angenommen, und Stifft, Raltenbad und Rubenil mit ber Abfassung ber Abresse an ben Reichstag beauftragt wurde.

Da ber Reichstag bie Ragyaren nicht berufen wollte, that es ber bemokratifche Berein , ju beffen Mitgliedern viele Reichstags-Deputirte geborten. —

"Aundmachung! Die ungarische Armee unter den Feldherren Czany i und Moga hat heute die Granze überschritten. Oberst Ivanto und der tühne Parteisührer Percel bilden die Flügel. Das Zusammenstoßen der gegenseitigen Armeen wird demnächst unsehlbar unter den Rauern Wiens ersolgen. Mein mir von dem hohen Reichstage übertragener Auftrag bemüssigt mich, allsogleich ein Lager in der Stellung des Belveders aufzuschlagen und zu besetzen. Schon gestern ist der Anfang gemacht worden, alle mobilen Corps dahin zu senden. Dasselbe wird in imposanter Starke, wie sie der Behrkraft der großen Hauptstadt würdig, aufgestellt bleiben. Lager-Commandant ist General-Lieutenant Bem. Das Hauptquartier des Ober-Commandanten wird daselbst ungesamt vorbereitet. Die Berpstegung der lagernden Truppen wird von Morgen an im Lager selbst bewilligt werden. Natural-Zuschuß ist vorläusig ein Seitel Bein pr. Kopf bewilliget. Bloß Limito-Rauchtabak kann ersolgt werden. Alle verschiedenen

Branchen eines lagernden Burgerwehr-Armee-Corps werden fofert rafilos organistrt, als: Das hauptzahlamt, die Intendantur, das Borspannswesen, das hauptfelbspital u. f. w. Wien, am 16. October 1848, Abends.

B. Deffenbaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

Da bei allen Berlautbarungen und Berhanblungen die Ausbrude: die Ungarn, ungarische Nation, ungarische Armee, angewendet werden, und die Ungarn, die ungarische Armee ju zwei Drittel aus Slawen besteht, welche gegen die Magyaren bewassnet stehen, so muß es überall heißen: Magyaren, magyarische Nation, oder Armee. Sine ungarische Sprache und Nation gibt es nicht, wohl aber ein Land, ein Königreich, einen Staat Ungarn. Es gibt ungarischen Boller, das sind die Slawen, Magyaren, Machen, Deutsche zu.; alle ungarischen Staatsbürger sind Ungarn, keinegwegs die Magyaren allein. Das Land hies Ungarn schon vor jener Zeit, als noch kein Magyar es gesehen noch weniger betreten und bewohnt hatte, und es ist daher eine freche Anmassung, wenn der Magyar ungarische Shre, Sewalt, Ruhm, Seschichte und beren Heben — als sein ausschließendes Sigenthum in Anspruch nimmt, und die Ueberzahl der Bevölzterung als ein non ens betrachtet. Zedem das Seine!

Sauptmann Boffler, von Baumgarten Infanterie, einige Tage früher von Proletariern eingefangen, wurde fammt seinem Privatbiener jur Estortirung bem Plag-Offizier Untersteiner übergeben, welcher benselben, trog aller Schmähungen von einem Theile ber an ber Ragleinsborfer-Linie stationirten Rationalgarbe, bas Geleite bis zu ben ersten Borposten ber t. t. Truppen am Biener-Berge gab.

Sben fo wurden an diesem Tage brei Pferbe, welche einem t. t. Generalen geborten, von bem Proletariat eingebracht, welche ber Platoffizier Untersft einer aus beffen Sanben rettete, und bem Birthe bei ber ungarischen Krone in ber kleinen Schulenstraße in sicheren Sewahrsam übergab.

"Aundmachung. Ich habe gestern bie Postirung der Lagertruppen und beren Unterbringung in Augenschein genommen. Ich habe an die verschiedenen Corps und ihre Führer einige Worte gerichtet. Sie sind mit Ausmerksamkeit gehört und am Schlusse mit Hurrah begrüßt worden. Ich verstehe was der Seist dieser trefflichen Truppen ausdrücken soll. Die Truppen glühen vor Kampsbegierde. Ich erinnere nochmals, Bertheibigung und nicht ein Angriff ist unser Zweck. Wirft ber Feind vollends die Maske weg, und wagt er es die Stadt angreisen zu wollen, so wird die Tapserkeit meiner jungen aber von Ruhmbegierde beseelten Truppen ihn blutig zurückweisen.

Den herren Offizieren und Mannschaften bes ausgezeichneten Biebner Bezirkes sage ich im Ramen bes Baterlandes ben warmsten Dant, bestleichen ber braven Mannschaft ber Brunner Freiwilligen. Sie find in ihrer Dienstleistung unermublich. Alle Truppen werben ibrem schonen Beispiele folgen. Keine Unter-

schiebe im Seifte ber Corps werben bemerkbar werben. Erlauben es meine Geschäfte im Central-Punkte, so werbe ich von jetzt unausgesest mit den Truppen
ber anderen Stadttheile durch angeordnete Besichtigungen und leberraschungen
mich bekannt machen. Ich wünsche überall nur loben zu können.

Diefer Tagebefehl ift im Lager an die Baume ju fleben.

Bien, ben 16. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., provisorischer Ober Commanbant."

Rachts 11'/. Uhr wurde beim Ober-Commando bie Anzeige gemacht, baf bie Kroaten eine Brude über bie Donau im Prater schlagen wollen.

Am 16. wurde der Unteroffizier Robert George Benables Ekquire, und zwei Mann von Civalard-Uhlanen, welche Quartier machen wollt en, und ein englisches Rennpferd mit sich führten, in Floridsdorf von Garden und Mobilen überfallen und gefangen genommen. Die Mannschaft wurde im k. k. Transport-Sammelhaus übergeben; das Pferd aber im Bezirke Leopolostadt zurückbehalten, und soll angeblich an die Feld-Abjutantur beim Ober-Commando abgegeben worden sehn. Ungeachtet einer vielsachen mündlichen sowohl als schriftlichen Berwendung und Berufung auf die Berfügung des Reichstages, welche das Privatelgenthum als unter bessen Schug stehend erklärte, betrachtete Fenneberg dies Pferd als eine gute Beute, und solches konnte nicht wieder aufgefunden werden.

Der Feldmarschall Graf Rabesty bat folgende Proflamation an bie Barnison von Wien erlassen: "Solbaten ber Sarnison von Wien! 3ch bin nicht Euer commandirender General. Ihr fend nicht gewohnt auf meine Stimme gu hören, und ihr im Kampfe zu folgen, aber als Feldmarschall und altester Solbat ber Armee steht mir bas Recht zu, ein ernstes Wort an Guch zu richten. Unerborte Dinge baben unter Gueren Augen in Wien ftatt gefunden. Defterreichs madellose Rabne ift burch Berrath und Blut beflectt. Bum zweiten Male bat Guer Raifer aus feiner Sauptstadt fluchten muffen, ber Rriegeminifter Graf Latour, ward graufam und icanblich ermordet, fein Leichnam entehrt. Gin tapferer General fiel, wie man fagt, durch bie Sand eines Grenablers. Gin Grenadier vergift in Orgien und ichandlicher Trunkenheit feine Pflicht, verweigert ben Gehorfam, und feuert, o emige Schmach! auf feine eigenen Baffenbruder. Solbaten ber Wiener Garnison, fagt mir, im Ramen ber Armee von Italien, Gurer Daffenbruber, frage ich Guch, habt Ihr Gure Pflicht gethan? Bo mar bie Bache, die ben &. 3. Dr. Grafen Latour vertheibigen follte, bie eber zu feinen Fugen fterben mußte, als ibn ber Buth eines blutburftigen aufgereigten Bobels preis ju geben? Do weilen die Berrather, die unfere Fahne mit Schmach bebedten, bat fie bie gerechte Strafe icon ereilt, ober ichleppen fie ibr verratberifches Dafenn noch in den Reiben der Emporung fort? Solbaten, Schmerz ergriff mich, Thranen erfullten mein altes Auge, als ich bie Runde bie fer in ben Annalen ber öfterreichischen Armee unerborten Schanbtbaten erfubr. Gin Troft blieb mir noch, bag es nur ein fleiner Saufe war, ber feiner Chre fo foanblid vergas, feine Pflicht fo fomachvoll verlette. An Gud, 36r treugebliebenen maderen Manner ift es nun den Thron Gures Raifers, und die freifinnigen Inftitutionen gu ichugen, bie feine vaterliche Gute feinen Boltern verlieb, und bie eine Borbe von Emporern fo icanblich migbrauchte. Solbaten, öffnet bie Augen vor bem Abgrund ber fich vor Guren Gugen aufthut, Alles ftebt auf bem Spiele, die Grundfeften ber burgerlichen Ordnung find erschüttert, bas Befitthum, Moral und Religion mit Untergang bedrobt. Ales mas bem Menfchen beilig und theuer ift, mas bie Reiche grundet und erhalt, will man vernichten, bas und nicht bie Freiheit ift ber 3wed jener Aufwiegler, bie Guch in Schande und Berberben reißen wollten. Solbaten, in Gurer Sand liegt jest ber Schus bes Thrones, und mit ibr bie Entfaltung bes Reiches. Moge Sottes Snabe mir gestatten, ben Tag au erleben, wo man fagen wird, die Armee bat Defterreich gerettet. Dann erft wird ber 6. und 7. October biefes unbeilschwangeren Jahres gefühnt febn, und in bie Bergeffenheit finten, bann reicht Guch die Armee von Italien, die jest die Stanzmarten ber Monarchie gegen bie außeren Feinde fcugt, die Bruberband.

Sauptquartier Mailand, ben 16. October 1848. Rabegty, m. p., Feldmarfcall."

Du ebler, großer, herrlicher Rann! Unfterblich als Gelb, unfterblich als Renfch! — Bohmen ift ftols, Dich feinen ruhmgefronten Sohn zu nennen! —

Se. Majestat ber Raifer erließ von Olmus nachstehenbe Proflamation :

"An Reine Boller! Als Rich bie zu Wien am 6. October verübten Fresvelthaten bewogen, eine Stadt zu verlaffen, welche ber Tummelplat ber wilbessten und verworfensten Leibenschaften geworden war, konnte Ich Rich noch ber Hoffnung hingeben, daß der verbrecherische Bahnsinn eines Theils ihrer Bevollezung nicht von Dauer sehn wurde. Ich konnte von bem sonst so gesunden und rechtlichem Sinne der Bewohner Meiner Haupt- und Residenzstadt erwarten, sie würden selbst nach Kräften dazu beitragen, damit dem verkannten Gesehe Achtung, den Berbrechern die verdiente Strafe, der Stadt die bedrohte Sicherheit sur Leben und Besit in kurzester Frist wieder werden möge. Diese Erwartung ist getäuscht worden.

Richt nur, baß es ben Urhebern bes Aufruhrs in Bien gelang, bie an fich geriffene Sewalt burch eine Schredensherrschaft, bie in ber Geschichte nur Gin Beispiel tennt, über bie, theils burch Furcht gelähmte, theils im wilben Rausch versetze Stadt, zu befestigen, und baburch die Rudlehr zur Gesehlichkeit innershalb ber Rauern Biens zu vereiteln, — auch über diese Mauern hinaus ersstredte sich mit steigendem Erfolge die unheilvolle Birtsamteit ihrer anarchischen Bestrebungen. Mit einer im offenen Ausstande begriffenen Nachbar-Provinz wur-

ben hochverratherische Berbindungen angelnupft, nach allen Theilen Meiner Staaten Bothen entsendet, um unter dem gleisnerischen Borwande, als gelte es, die bedrohte Freiheit zu wahren, auch dort, wo die Ordnung bisher nicht gestört worden war, das Banner der Emporung aufzupflanzen, und Meine eben noch so friedlichen, einer gesessichen Entwicklung freier Zustände entgegensehenden Lande dem Gräuel der Anarchie, des Bürgertrieges und des Unterganges Preis zu geben.

Seit Reiner Ahronbesteigung war das Bohl Reiner Boller Reine Lebensaufgabe. Die Geschichte Reiner Regierung, die Geschichte der letten sieben Ronate insbesondere, wird dieß einst bezeugen. Aber es hieße den Rir von der Borsehung auferlegten Pflichten untreu werden, wollte ich langer einem Areiben gewähren lassen, welches den Ahron und die Ronarchie an den Rand des Abgundes führt, und an die Stelle der von Mir gewährleisteten verfassungsmäßigen Freiheit, einen Zustand schrankenloser Gewaltherrschaft zu sehen bestiffen ist.

Diefer Pflicht eingebent, sehe ich Dich baber mit blutenbem Berzen gendthigt, bem sein haupt nunmehr ohne Scheu erhebenden Aufruhr in Reiner Ressibenzstadt sowohl, als allenthalben wo er sich zeigen sollte, mit Anwendung ber Baffengewalt entgegen zu treten, und solchen zu betämpfen, bis er ganzlich überwunden, Ordnung, Ruhe und Gesehlichteit wieder hergestellt, und bie Rörber Reiner treuen Diener, der Grafen Lamber g und Latour, bem rachenden Arme der Gerechtiakeit überliefert sind.

Um biesen 3med zu erreichen, entsende ich aus verschiedenen Abeilen ber Monarchie Streitkräfte gegen Wien, den Sig ber Insurrection, und ertheilte Meinem Feldmarschall-Lieutenant Fürsten von Bindisch zäg den Oberbefehl über sämmtliche Truppen im ganzen Bereiche Meiner Staaten, mit alleiniger Ausnahme ber unter dem Commando Meines Feldmarschalls Grafen Rades to stehenden italienischen Armee. Zugleich versehe ich befagten Fürsten mit den entsprechenden Bollmachten, damit er das Bert des Friedens in Meinem Reich nach eigenem Ermessen in möglichst kurzer Zeit vollbringen könne.

Rach Bezwingung bes bewaffneten Aufruhrs und Wieberherstellung ber Ruhe, mird es die Aufgabe Reines Rinisteriums seyn, im Ginklange mit ben Ritgliebern bes constituirenden Reichstages burch gesetzliche Regelung der bisher mit zugellosem Rifbrauch gehandhabten Presse, bes Bereinsrechtes und ber Bolkswehr einen Justand herbeizuführen ber, ohne ber Freiheit nahe zu treten, bem Gesetz Kraft und Achtung sichern soll.

Indem Ich diese, im Bewußtsehn Reiner Pflichten und Meiner Rechte mit unerschütterlicher Festigkeit gefaßten Beschlüsse Reinen Bolkern kund gebe, versehe Ich Mich ber aufrichtigen und kräftigen Ritwirkung aller berjenigen, welche das Wohl ihres Raisers, ihres Baterlandes, ihrer Familien und die wahre Freiheit am herzen liegen, und die in Reinem gegenwartigen Entschlisse das einzige Rettungsmittel erkennen werben, um die Monarchie vor dem Zerfalle, fie felbst vor den Gräueln der Anarchie und der Auflösung aller geselligen Bande zu bewahren. Olmus, den 16. October 1848.

Berdinand, m. p.

L. S.

Beffenberg, m. p."

Als ber Raifer von Olmus aus vorstehendes Manifest erließ, erhielt auch Fürft Binbifch gras nachfolgendes Schreiben:

"Lieber Furft Bindifch ar as! In Anbetracht ber gegenwartigen Beitumftanbe, wo in ber Sauptftabt ber offene Aufuhr an die Stelle ber gefetlichen Ordnung getreten ift, und aus mehreren Theilen des Reiches bewaffnete bulfe ben Feinden bes Gefetes zuzieht, wo ber constitutionelle Reichstag aus Mangel an Siderheit feine bobe Aufgabe nicht ju lofen vermag, und fammtliche Regierungs. und Bermaltungsbeborben meiner Refibeng in ber Ausubung ibrer Pflichten gebemmt find, bleibt mir zu meinem innigen tief gefühlten Bedauern tein anderes Mittel übrig, als burch bie Gewalt ber Baffen ber Auflehnung gegen bas Gefet und ben liebergriffen einer ichrantenlofen Anarchie entgegenzutreten. Ilm bie moglich großte Ginbeit in bie Leitung ber ju treffenden Berfugungen gu bringen, und im vollen Bertrauen in Ihre echte Baterlandeliebe und lange treu bemabrte Anbanglichkeit an meine Donaftie, ernenne ich Sie zum Oberbefehlohaber über fammtliche Truppen meines Seeres, mit Ausschluß der unter bem Feldmarschall Grafen Rabest b ftebenden Armee, und ermachtige und beauftrage Sie biemit, alle jene militarifden Dagregeln ju treffen, welche Ihnen geeignet erfcheinen werden, in der furzeften Frift die Rube und Ordnung wieder berguftellen, obne welche bas Gefet wirkungslos und die geregelte Entwicklung ber conftitutionellen Freiheit unmöglich bleiben muß. Ich rechne auf die fo oft erprobte Treue meines Beeres, und die bemabrte Ginficht ihres Fuhrers, um bas Reich aus einer brobenden Gefahr zu retten, fo wie ben meinem vaterlichen Bergen theuern Boltern Defterreiche die Ausficht auf eine beffere Butunft zu eröffnen.

Dimit, ben 16. October 1848.

Ferdinand, m. p. Weffenberg, m. p."

Diesem Schreiben folgte ein zweites: "Lieber Fürst Binbifchgrag! In Berudfichtigung Ihrer ausgezeichneten Berbienste, so wie Ihrer gegenwärtigen Stellung, finde ich mich bewogen, Sie zum Felbmarschall zu befördern, in welcher Beziehung ich unter Ginem bas Erforderliche an bas Kriegeministerium erlasse. Dimüg, ben 17. October 1848. Ferdinand, m. p.

Beffenberg, m. p."

Petition ber Prager Deputation an ben Kaifer: "Guer t. f. Majestat! Gine schwere Zeit ber Prufung ift über Desterreich gekommen, es wird glorreich aus berfelben hervorgeben; Burge bafur ift ber ben Bollern Desterreichs unwandel-

bar innewohnende Sinn für Freiheit und Recht; — Burge bafür ift bie unauslofchliche Treue, welche biefe Bolter ihrem angestammten herrscher zu allen Beiten zu bewahren bemuht gewesen find.

Guere Rajestat! bie ehrerbietigst Unterzeichneten erscheinen im Auftrage ber Sauptstadt Bohmens, um im Ramen berselben ihrem constitutionellen Raiser und Rönig, die schon oft ausgesprochene Bersicherung innigster Ergebenheit, Anshänglichteit und Pflichttreue zu wiederholen, sie sprechen aber auch die vertrausensvolle Erwartung aus, daß Guere f. f. Rajestat in den Ihren Bollern bisher gemachten, allerhöchsten Zugestandnissen der constitutionellen Rechte und Freiheisten seinschaftung werde eintreten lassen. —

Sine Bitte ift es vorzüglich, beren Erfüllung die ehrerbiethigft Gefertigten bem Baterherzen Guerer Majestät mit Zuversicht anvertrauen, es ist dieß, baß unsere Schwesterstadt Wien, die in Folge anherorbentlicher Greignisse zu bem Raiserstaate in eine außerorbentliche Stellung hineingeriffen wurbe, nicht mit Mahregeln ber Strenge, sondern mit väterlicher Hulb und Milbe auf den ihr als Raiserstadt angewiesenen Standpunkt zurückgeführt werde. Bei dem Umstambe, daß Wien von einer Wassengewalt umgeben ist, welche die Besorgniß erweckte, als seh burch sie die Freiheit gefährbet, ist eine Bermittlung nothig.

Die t. Hauptstadt Prag, welche die Schreden einer Belagerung in jungster Zeit erfahren, und darum mit der herzlichsten Theilnahme auf die Schwesterstadt blickt, die Hauptstadt Prag, die in der gegenwärtigen abnormen Stellung Biens Gefahr für die Ruhe und das materielle Bohl der österreichischen Monarchie zu erkennen glaubt, hat es, unbekannt mit den eigentlichen Ursachen der Bewegung, für ihre Pflicht angesehen, sich durch die ehrerbiethigst gesertigten Abserdenten zu der Bermittlung anzubiethen, falls Guere Majestät diese zu genehmigen für gut erachten. Es läßt sich erwarten, daß die Bürger Miens ihre Brüder, "die Bürger Prags," bei einer solchen Sendung mit Bertraueu aufnehmen werden.

Die ehrerbiethigst Gefertigten bitten Guere Majestat bringend, biese aus bem treuesten herzen und in der reinsten Absicht angebothene Bermittlung anzunehmen, und ihnen unter Erlassung eines Manifestes an die Boller Desterreichs, welches denselben die Aufrechthaltung aller bisherigen Concessionen zusichert, die Granzen vorzuzeichnen, innerhalb welcher sie mit Wien zu verhandeln berechtigt sehn follen.

Konnte die Sauptstadt Prag, tonnten die ehrerbiethigst Gefertigten, als beren Abgeordnete auf diesem friedlichen Bege wirtsam sehn, so wurden fie barin die Anerkennung ihrer redlichen Gefinnung und Pflichttreue bethätigt finden."

Olmug, ben 16. October 1848. (Folgen bie Unterschriften ber Deputation.)
Gine Frau vom Spig brachte von bort ein Platat in bas Stubenten-Comittee, welches in ber limgebung ftart girtulirte, und berichtete, bag auch ein anberes,

mit der Unterschrift bes Raifers bie und ba fichtbar feb, fie habe aber Letteres nicht erhalten tonnen. Ersteres lautet folgendermaßen :

"An die Desterreicher. Die schredlichen Ereigniffe bes 6. Octobers, wo sich eine Partei, die unablaffig an dem Zerfallen der schnen öfterreichischen Gesammtmonarchie arbeitet, nach Ausübung der blutigsten Grauel, der Herrschaft bemächtigte, haben mich mit den meiner Führung anvertrauten t. t. Truppen vor die Rauern der Haupfftadt gerufen.

Biedere Desterreicher, hegt keine Besorgnisse, weder vor mir noch vor meinen Truppen, und last Euch durch die lügenhaften Gerüchte, die boswillige Feinde über mich und meine Absichten ausstreuen, nicht täuschen. Ich will ein freies, ein nach Innen und Außen starkes mächtiges Desterreich unter unserem constitutionellen Kaiser und König, ich will Aufrechthaltung der uns verliehenen und von Sr. Majestät garantirten Rechte, die das Bolt von manchen bisher drüschend gewesenen Lasten der Besteuerung, Frohne u. s. w. befreit haben, — und ich will, daß alle Rationen ohne Unterschied an diesen Begünstigungen gleichen Antheil haben sollen. Dieß, Desterreicher, ist in wenigen Worten mein Glaubenssbekenntniß, nehmt zugleich die Bersicherung hin, daß ich als k. k. diterr. Seneral es als meine besondere Pssicht ansehe, unter meinen Truppen miltärische Ordnung und Disciplin aufrecht zu erhalten, so wie ich überhaupt Guere erlangten Rechte und Freiheiten ebenso zu achten als zu schützen stets bereit sehn werde.

Bleibt baher ruhig bei Guren Sausern und Geschäften, bamit in der jest' gen, von jedem Rechtlichen ohnehin so schwer empfundenen Zeit, Gucre Drangsale nicht noch mehr vermehrt werben. Rothneusiebel, ben 13. October 1848.

Bellačič, m. p., RDE. und Ban."

Am 16. October spat Abends ertheilte Messenhauser ben Befehl, daß sammtliche Abtheilungen des Rationalgarde Der Commando, mit Ausnahme des Central Bureau's, das Lager im fürstlich Schwarzenderg'schen Palais zu beziehen haben. Mit gleicher Sile, als das Hauptquartier in diesem Palais am 12. October I. I. von Seite des k. k. Militärs verlassen wurde, in eben so übertriedener Sile wurde es von Seite der Rationalgarde bezogen. Wagen auf Wagen rollten über das, kurz vorher noch aufgerissene, und nur oberstächlich eingelegte Stadtpstafter; Ordonnanz und Plazsossiffiziere zu Pserd, Burschen mit Handpsterden, Bagage-Wägen, Truppenabtheilungen, alles im Dunsel der Racht, beim halbgeöffneten und halbverbarrikadirten Kärnthnerthor über die Fahrstrasse nächt der Wien dem Schwarzenderg'schen Sarten zu; es glich einer Flucht, die sich durch eine neugierige, in banger Betrachtung versunkene Menge Boltes unter Lärm und Toben mühsam einen Weg bahnen mußte.

Daselbst angelangt, quartirte fich Jeber ein, so gut er tonnte; bie sechste Compagnie bes Bezirkes Bieben, unter hauptmann Josef Schmib und Lieute-

nant Rifling, hatte fich bereit erklart, permanent bie Bache wahrend ber Dauer bes Lagers bort zu halten, und stand schon seit 12. Oct., als bem Tage bes Abzuges bes t. t. Militars aus bem Schwarzenberg'fchen Palais, auf ber Bache.

Den andern Tag Morgens tam ber Felbabjutant Fenneberg, und theilte die Lotalitaten bes Schwarzenberg'schen Palais für die verschiebenen Abtheilungen bes Ober-Commando ein.

Die große Borhalle war bem Seneralstabe, ber Saal ber Felbabjutantur, bas baranstoffenbe große Zimmer bem Kriegsgerichte eingeraumt. Der Ober-Commandant bewohnte bie Appartements links im ersten Stockwerke nachst ber Auffahrt, mit ber Aussicht auf bas Plateau gegen die Stabt.

Im zweiten Stode befanden sich bie Zimmer für bie ad latus: Schaumburg, Thurn, Aigner und ihre Ranzleien, später wurden biese Ranzleien in ben 3. Stod verlegt; bas Artillerei-Commando, bie Haupt-Rasse und bie Intendantur; im britten Stod wurden bie Zimmer für bas Play-Commando und für die Ordonnanz-Ofsiziere angewiesen.

Gegen Mittag ben 17. October bezog bas Ober : Commando formlich bas Lager, und bestand aus Rachfolgenden:

# Hauptquartier des Ober-Commando.

im Schwarzenberg- Palais.

Ober-Commandant: Meffenhaufer. — Ad latus: Schaumburg, Thurn, Aigner. — Feldabjutantur: Fenneberg. — Generalftab: Saug. — Artillerie-Commando: Rurth. — Rriegsgericht: Fenneberg, später Anoth. — Plag-Commando: Du Beine mit den Plag-Offigieren. — Intendantur: Söffinger, Seltenhammer, Rohr. — Haupt-Raffa: Grimm, Blaschte. — Stallamt: Sensel. — Felbpresse.

## Sauptquartier im oberen Belvedere.

Chef: General Bem, Defensions Commandant. — Oberste: Butsschel, Bittenberger, Preßlern von Sternau, Jelovicki, Artillerie. — Majore: Burian, Braulich. — General Abjutanten: Peplowski, Ropegki, Liersch, Rebakteur Abjutant. — Felb-Abjutanten: Caurairy, Young, Balentin, Stallungen; Zach, Runition; Horegki. — Defensions-Offizier: Behle aus Schleswig-Holstein. — Telesgraphen Bureau: Hoffmann. — Commandant der Polen Legion: de Poto Potocki.

## Central - Geschäfts - Bureau

in ber Stallburg in ber Stabt;

Chef: Moriz Schneiber. — Stellvertreter und Ordonnang-Dffiziere: - Schindler, Dunber. — Plat Offiziere: Dunber, Epfels berg,

Robiersti, Kölbl, Leibenfroft, Pizzala, Stüg, Untersteiner, Zimmermann. Zugetheilt: Seinberg. — Kanzleipersonale: Saazer, Expeditor; Schneiber, Straff, Rettich, Kanzellisten. — Lichograph: Prep.

Das Belvedere war icon fruber vom General - Lieutenant Bem mit feinem Sauptquartier bezogen, welches großtentbeils aus ben Bolen und ber polnis ichen Legion, bem Arbeiter : Berein "Concordia" u. bgl. bestanden bat, und fand gang unabbangig von jenem bes Schwarzenberggartens. 3m Belvebere waren feche Ranonen, im Schwarzenberg'ichen Garten feine. Rur ein geringer Theil ber Gliten, welche aus ben, nach bem Tagsbefehle vom 17. October von jeber Compagnie in bas Schmarzenberg'iche Sauptquartier beorberten Garben bestanben bat, tonnte anfanalich unter Dach gebracht merben, baber bie Befa-Bung beffelben größtentbeils auf bem Plateau vor bem Palais im Freien tampiren mußte. Gin mußiges Leben, welches von einem Lager nichts batte, als baß bes Rachts Bachfeuer angebrannt wurden, um welche auf Strob gelagert Elitgarben bas befannte Fuchslied und Arnbt's "beutsches Baterland" fangen, und bei welchen die Beit bei ichlechtem Bein und gutem Rommifbrot, theils mit ben felbsterfundenen, und bann wirklich geglaubten spartanischen Selbenthaten jedes Einzelnen, und mit der hoffnung auf die feit mehreren Tagen schon bei der Spinnerinn am Rreuße, ja sogar schon in der Leopoldstadt fichtbar geworben fenn follenden, aber nicht gefommenen Magyaren, vertrieben murbe.

Im llebrigen wurde im Schwarzenberg'schen Lager strenge Bucht und Ordnung gehalten; nach 10 libr Abends burfte tein Garbe mehr bas Lager verlaffen; mit ber Baffe wurde Niemand hinausgelassen, außer mittelst eines Ausweises bes Plag-Commando. Täglich mußten bie Bugs-linteroffiziere die Ramens-Listen ber Garben überreichen, nach welchen benfelben bei ber Intendantur
bie Rationen an Brot und Bein im Allgemeinen angewiesen, und von ben
inspicirenben Plag-Offizieren verabsolgt wurden; die Löhnungen à 25 fr. per
Ropf wurden auf gleiche Beise nach diesen Listen bei ber Haupt-Rassa abgefaßt.

Rach ben taglich überreichten Liften war ber Stand ber Elitgarbe im Schwarzenberg'schen Garten 400 Ropfe, außer ben bem Ober : Commanbo gusgewiesenen Offizieren; somit bestanb bas fogenannte Lager nur aus biefer Bahl \*).

Roch immer blieb im Bolle bas Gerücht verbreitet, bag Leichen Erschlagener im Schwarzenberg'schen Palais vergraben feben; ber Inspettor bes Sauses, welcher fich vor ben Zubringlichen burchaus nicht mehr erwehren konnte, stellte an ben Plag-Sauptmann Baron bu Beine, welcher mit ben schon früher angeführten sechzehn Plag-Offizieren auch babin commanbirt war, —

<sup>\*)</sup> Der gesammte Stab bes Ober-Commando wird am 31, aufgeführt werben.

bas Ansuchen, Magregeln zu veranlaffen, um biefen Moleftirungen und Berbachtigungen enblich ein Biel zu fegen.

In Folge bessen wurden von der 6. Compagnie Wieden sammtliche Einsund Ausgange des Schwarzenberg'schen Gartens doppelt besetz, und Ober-Commandant Meffenhaufer ließ an den Haupteingangen Plakate anschlagen, in welchen das Publikum verständiget wurde, das die verbreiteten Gerüchte, als seven im Schwarzenberg'schen Garten Leichen mehrerer Grichlagenen verborgen, — unbegründet sind, indem derselbe sowohl, als auch das Palais selbst, genau untersucht worden, und durchaus nichts aufgefunden wurde, was zu diesen Vermuthungen Anlaß geben konnte. Das müßige Romadenleben sing bald an, lindehagen unter der Besatzung hervorzurusen; es wurde auf Mittel gedacht, das Lagerleben etwas aufzufrischen, daher täglich Bormittag um 11 Uhr Bachparaden angeordnet wurden, bei welchen sowohl, als auch Rachmittags um 5 Uhr abwechselnd Strauß Ausgelbanden spielten.

Die Wachparabe wurde immer auf bem Plateau bes & ch warzen bergeschen Palais abgehalten, du welcher die akademische Legion aus der heumarkts Caserne, die polnischen und andere Mobilgarden, sowohl aus dem Belvedere, als auch von der Artillerie- und Salzgrieß-Caserne zugezogen wurden. Diese Wehrmannschaft bei diesen Wachparaben überstieg jedoch mit Indegriff Aller nie die Zahl von 800 Köpfen, welches im sonderbarsten Contraste mit Ressen, da u ser's Rede im Semeinderathe vom 16. Oct. steht, in welcher er von einem Lager von 15,000 Mobilgarden sprach. Dieses Lager ist errichtet worden, um einestheils dem Ginslusse vieler Getreuen in der Stadt zu entgegnen, anderseits, weil die Stallburg für beide Hauptquartiere zu wenig Raum darbot, dann um die Höhen des Belvederes inne zu haben, und um die Rewassneten des 6. Oct. zu concentriren, mit tenselben, vereint mit ten Magyaren, die k. Truppen angreisen zu können. — Lehtere Absicht sprach Messenbauser selbst aus. —

Als eine hauptvertheibigungelinie vom ftrategischen Standpunkte aus betrachtet, icheinen biefe beiden, die Stadt sowohl, als die Linien beherrschenden Sobenpunkte des Schwarzenber g'ichen Palais und bes Belvebere mahrlich von Seite ber die Bertheibigung leitenden Großen unmöglich betrachtet worden zu senn, weil sonft andere Befahunge- und Bertheibigungemagregeln getroffen worden febn nunften, als die oben angesührten waren. —

Rachitebende Aufrufe wurden veröffentlicht:

"Aufruf. Alle jene Individuen, welche hohere militarische Kenntniffe befigen und bereit find, ihre Fähigkeiten bem Intereffe (!) bes Baterlandes zu widmen,
werden hiermit aufgeforbert, sich im hauptquartier im Bureau bes Generalftabes zu melben, wo sie eine ihren Kenntniffen entsprechende Stellung erhalten
werden. Die Dauer ber Unstellungen ift vorläufig auf einen Monat festgefest.

Bien am 17. October 1848."

"Aufforberung jum Gintritt in bas Biener Scharficugen . Regiment. Bon bem herrn Generalen Bem, Commandanten ber mobilen Rationalgarben, warb mir ber ehrenhafte (?) Auftrag nebst vollcommener Bollmacht ertheilt , ein Regiment Scharficuken zu errichten. Dieselben beziehen nachstebenbe Gebühren: Ober- und Unterjager täglich pr. Ropf 30 fr. C. D., Schüten betto 25 fr. Jeber berfelben bekommt taglich eine Portion Brot und auch Limito-Rauchtabat. Für volltommene und jum Jagerbienfte zwedmäßige Abjuftirung und Armirung wird von Seite bes Commandos bie größte Sorge getragen werben. Diefes Corps wird auch fur bie Ankunft (?) bestehen , boch steht Jebem nach einem Monate ber Austritt freb.

3ch forbere baber alle auten Souben und mit Baffen vertraute Ranner auf, fich einem so schönen Corps einreiben zu wollen, und baburch bei bem Dangel an Jagern bem Baterlande ersprießliche Dienste ju leiften. Die Ginschreis bung geschieht im alten Universitätsgebäube, in der Bachstube ber steprischen Schugen, von 8 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends, und auf anberen Berbplagen.

Wien, am 17. October 1848. Rerbinand Gifenbach, Commandant." Bu biefem Aufrufe fugte ber Borfiter bes Grager bemotratifchen Bereins, 3. 2. Stieger, in ber Biener Zeitung ben am 19. enthaltenen Rachtrag.

Dr. Becher brachte in feinem "Rabitalen" bie erlogene Rachricht von ber Revolution in Brag, Jellinet, & Saut, Rolisch und Reinisch aufregende Artitel gegen Bella bic, gegen ben Reichstag, gegen bie Czechen.

In Dabler's Beitschrift "ber Freimuthige" tamen aufgefangene Briefe von Privat und Amtspersonen vor. Ein Beweis, bas die Umfturgpartei weber bie Beiligkeit bes Briefgebeimniffes, noch bes Gigenthums und bes bauslicen Beerbes respektirte. — —

Bum Ober-Commando gelangte eine große Anjahl aufgegriffener Briefe, welche - wenn fie ins Central-Beschäftsbureau gelangten, von bem Platoffigier Dunber ausgefolgt, in andern Fallen aber bem Felbabjutanten ober bem Reichstags-Ausschuffe zugemittelt murben. Das Central-Seschäftsbureau unter bem Borftanbe Schneiber, fo wie bie bemfelben augetheikten Wlakoffigiere haben fich jederzeit gegen die Eröffnung von Briefen vermahrt, und die Seiligkeit bes Briefgeheimniffes geehrt - nicht fo bie einzelnen Mitalieder bes Deffenhaufer'ichen Stabes.

Seite 436 muß es fatt Sauner überall "E. Ruzicata, Feuerwerter ber Ra-

tionalgarde = Artifferie" heißen.

Anmertung. Bur Seite 107 ift ju bemerten, baß Jofef Eflein, gewesener Felb. webel beim Regimente Grofherzog Baben, welcher ale Bataillons: Chef ber Leopolbftabter Garbe 2. Bataillone, Diefelbe gur Unterftugung ber Abmarfcmeigerung ber teutschen Grenadiere anguführen — ftanbhaft fich weigerte.

#### 17. October.

Hauptquartier im Schwarzenberg:Palais und im Pelvedere. — Auersperg an Meffenhauser. — Aushilfs:Spitaler, — Pie k. k. Purg soll in Prand gestecht werden. Die Manuschaft des k. k. Militar:Eransport:Sammethauses. — Die Peputirten der Linken aus Frankfurt im Neichstage. — Eingabe der Madame Perin beim Neichstage. — Auersperg an den Neichstage. — Abresse des Karnthner Volks:

Vereins. — Auersperg an die Landleute.

3 Uhr Morgens. Bom Stephansthurme murbe bem Ober-Commando gemelbet: Stadt und Umgebung find ganz ruhig. Die Bachfeuer find wie um Mitternacht sichtbar, die am Laaerberge fladern hell auf. — Bei zwei Bachfeuern sieht man nur den Biderschein, weil sie nicht auf ber Ruppe bes Berges, sondern auf dem jenseitigen Abhange angezündet find.

7 Uhr. Burbe vom Stephansthurme bem Ober-Commando gemelbet, baß fich alles in bemfelben Juftanbe wie um 3 Uhr befinde.

7'/. Uhr. Burbe bem Ober-Commando gemelbet, baß 50 Schritte unter bem Ziegelofen Blant's am Simmeringer Damm eine Schanze aufgeworfen wurde, und mit zwei Kanonen besetht ift.

3m Donau-Canale find bei zwanzig Schiffe großerer Sattung fichtbar.

Die Granzwache bei ber Freudenau zu entfernen, ware nothwendig, indem fie mit bem Militar in Berbindung steht, ober in Unterhandlung, und besonders ein Bobme, Ramens Blaba, foll ber Berbachtigste unter berfelben sebn.

Des Morgens wurde die Stadt burch eine lebhafte Kanonabe allarmirt. Bei ber Marger-Linie murbe ein Erbanwurf für ein anzubringendes Geschütz gemacht, weswegen die Kroaten vom Friedhof aus, wo sie verschanzt waren, mit Sechspfündern und Granaten seuerten. Dieses Feuern wurde aus ber Borsstadt lebhaft erwiedert, worauf die Kroaten bas ihrige einstellten.

Sicheren Rachrichten zufolge erklarten die Magyaren nicht heranrücken zu können, wern sie vom Wiener Reichstage nicht berufen werben. Den Wienern gingen die Augen immer noch nicht auf, als eine fremde Zeitung schrieb, daß man Anarchie zu Gunften der Magyaren herbeigeführt, daß man in Wien eine Revolution gemacht, um die Unabhängigkeit Ungarns zu erzwingen, welche einen eigenen Kriegsminister, eine besondere Armee, und einen Gesandten in Paris haben wollte. Das hieß sich doch offen von dem übrigen Desterreich lossagen und demfelben sich feindselig erklären! Man sagte freilich, dieß geschehe "im deutschen Inderense"; allein konnte man auch nur einen Augenblick glauben, daß für Deutschland Wien mehr werth sehn würde, wenn es sich in eine Gränzsstadt verwandelt, hinter welcher die Allianz mit Frankreich angefangen hätte?

Rachstehender, in ber Zeitschrift "ber Freimuthige" von einem sogenannten Bollefreunde veröffentlichte, terroristische Artifel, verdient zur Burdigung ber "October-Revolution" ber Geschichte überliefert zu werden, und zwar:

"Gin wichtiger Borfchlag! Der Gemeinderath hat die 3bee einer Kriegefteuer fur die flüchtigen Biener Feiglinge bereits in Anregung gebracht. Bir glauben, daß diese 3bee dem hoben Reichstage vorgelegt und folgendermaffen in Ausführung gebracht werden sollte:

- 1. Es foll eine Commission beauftragt werben, ein Berzeichniß anzufertigen, welches sammtliche von Bien auf ber Flucht begriffene, und feit ben Tagen ber Gefahr von ber Stadt und ben Borstädten abwesende Sauseigenthumer entibalt, und ihnen eine Steuer für die Bewachung und den Schut ihres Eigenthums aufzuerlegen, indem eine Plünderung von Seite des Feindes am wenigsten mittellosen Sarden gelegen sehn durfte, und die Reichen in dem bedrängten Augenblide, wo dem Baterlande Gefahr broht, sich bemselben durch die Flucht entzogen haben.
- 2. Das Ober-Commando follte ebenfalls einen summarischen Ausweis fammilicher Compagnien und einzelner Rationalgarden abverlangen, um zur leberzeugung zu gelangen, welche Garben ihren heiligen Beruf, die Freiheit zu schüßen, auffaßten, um einst auf felbe bei Berleihung von öffentlichen Aemtern (!) ober fonstigen Begünstigungen (!) Rücksicht zu nehmen.

Bie nothwendig bieß ware, mogen folgende thatsachliche Beispiele beweisen. Die 6. Compagnie eines Borftadt-Bezirkes, welche aus 200 Mann, meift wohlhabenben Burgern, Raufleuten, Sausherren u. f. w. bestand, loste sich ganglich auf, und nur eine geringe Anzahl ließ sich in ben übrigen Compagnien einreihen.

Bom gangen Begirte Schottenviertel bestehen bochftens 200 Mann bienfts fabige Garben , die fibrigen find lauter Arbeiter. Bon einem Bolfsfreunde."

"Aufruf vom Nationalgarde Der-Commando. Der Anmarsch ber ungarischen Armee bemuffiget mich, zur Deckung der Ost- und Subseite der Stadt
das Lager vom Belvedere beziehen zu lassen. — Es sind in den Reihen der
Rationalgarde viele Männer, welche schon früher in allen Theilen des Militärs
Dienste geleistet haben. — Es ergeht an sie im Namen ihrer Burger= und
Baterlandspflicht (!) der Aufruf des Ober-Commandanten, sich bekannt zu geben,
ihre Dienste im Lager anzubieten. —

Diejenigen, welche biefem meinem Rufe zu entsprechen Willens sind, mögen sich alsogleich in bas Lager begeben, und beim herrn General-Lieutenant Be m sich anmelben. Militars innerhalb ber Mauern Biens, Offiziere, erfahrene und thatkräftige Männer, tapfere Solbaten, welche eben so geneigt sehn bürften als Freiwillige in meiner mobilen Garbe, respective bem Lager Dienste zu leisten.

— Es sind Dienste für die gemeinsame Sache der Freiheit. — Allen theuren,

heiligen, unveraußerlichen Errungenschaften brobt Gefahr und Bernichtung burch bie heraufziehenden Schreden einer Militar-Berrichaft.

Erhebt Euch! tampft mit und! Der Dant bes fconen Bien, die Bewunberung aller freien Boller wird ftrahlender Lohn Gurer Thaten fenn.

Sammtliche herren Freiwilligen wollen fich sogleich in bas Lager jum herrn General-Lieutenant Bem begeben, bort werben fie alsogleich auf bie ihren Bunschen und ihrer Begeisterung entsprechenbe Beise verwendet werben. — Es bedarf keiner Erinnerung, daß alle vom Tage ihres Eintrittes aus der haupt. Operations. Casse ihre Gebühr erhalten. Wien am 17. October 1848.

Meffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

"Bur Radricht! Jene herren, welche in bas Atabemiter:Freicorps eingereiht find, wollen täglich auf unserer hauptwache, Seminargebäube am Stephansplay, nachsehen, wo bie Ramen vierundzwanzig Stunden vorher angegeben find, bie ben Dienst zu besorgen haben. Freicorps-Commando, ben 17. October 1848. Rup ta, hauptmann."

"Zagebefehl. Indem die mobilen Corps das Felblager vom Belvebere beziesten, habe ich für die übrige Garbe folgende Befehle und Anordnungen zu erlaffen.

- 1. Die herren Bezirtes-Commandanten haften mir fur die Ueberwachung ihres ganzen Bezirtes. Sie muffen mit ihren eigenen Kraften fur die Befestigung ber außeren Linien und Thore wirten.
- 2. An ben Thoren darf, fo lange von mir tein weiterer Befehl erlaffen wirb, bie Bufuhr und ber Bersonenvertehr teinerlei Storung erleiben.
- 3. Die Bezirte Leopoldstadt, Landstraße, Wieden erhalten von morgen an die nothigen Berpflegsgelber aus ber Operations. Casse im Belvedere, die übrigen Bezirte bagegen vom Gemeinderathe.
- 4. Bur Bermeinne undglicher Störungen in ber Berpflegung haben fammtliche herren Begirte-Chefs nochheute ein Berlagsquantum von 1000 fl. ju erbeben.
- 5. Ich befehle und verordne, daß die Betedung des hauptquartiers in folgender Art gebildet werde:
  - a) Aus je vier Sarben von allen Compagnien, und je acht Sarben aus jeber Escabron, fammtlich entschlossen muthige Ranner. Sie werben den Titel "Sarben des Hauptquartiers" führen. Ihnen ist die Bertheibigung bes Hauptquartiers anvertraut. Ich werbe ein besonderes Abzeichen für sie betannt geben. Die herren Bezirts-Chefs haben sogleich nach Erhalt dieses Befehles ihre sammtlichen Sarben ohne zu allarmiren zu versammeln, und diese vier Bertrauensmänner auswählen zu lassen. Sie muffen bei person- licher strenger Berantwortung der herren Bezirts-Chefs, von mir und bem hohen Reichstage, bis 6 lihr Abends zuverlässig im Lager eingetroffen sehn

und fich in ber Felb-Abjutantur gemelbet haben. — Sie treten fogleich in bie Berpflegung bes hauptquartiers.

- b) Die akademische Legion gibt zu ber Bebedung bes hauptquartiers eine vollftanbige Compagnie mit ihren Offizieren, und wird nicht abgelost.
- c) Gine Compagnie, gebilbet aus Bertrauensmannern von allen mobilen Corps.
- d) Aus je einem Buge ber steherischen Schugen, ber Brunner Freiwilligen und ber polnischen Legion.

Berpflegung ber atabemischen Legion. Da bie gesammte atabemische Legion lagert, so erhalt fie auch baselbft ihre Berpflegung, und zwar berart:

Die herren Offiziere nach ihrem Range wie die übrigen. Die Legionars für ben Kopf gleich ben anbern nur 25 Kreuzer. Ihr Bewußtfenn wird ihnen bie materielle Berkurzung ihrer entschiebenften Berbienfte erseben.

Bis 6 Uhr Abends haben bie herren Bezirks-Chefs einen herren Offizier mit zwei bebenden Ordonnanzen, welche vor brei Tagen nicht abgelost werden, ebenfalls unfehlbar in bas Lager eintreffen zu machen. Alle biefe herren haben fich bei bem Plag-hauptmann Du Bein zu melben, und unterfteben ben hoberen Befehlen bes Felb-Abjutanten hauptmann Fenneberg.

Die beim Antritte meines Commandos aus ber Bahl ber herren Bezirts. Chefs hervorgegangenen und vom hoben Reichstags-Ausschuffe bestätigten brei Stellvertreter bes Ober-Commandanten: herr Oberft Schaumb urg, herr hauptmann Thurn, und herr Commandant Aigner, haben fich gleichfalls bis Abends im Lager einzufinden. Sie haben fich bafelbst mit einem Abjutanten und zwei Ordonnanzen versehen zu laffen, und werden morgen bei ben in Schlachtsorbnung besindlichen Truppen Commandos erhalten.

Als hauptbefehle und Berordnungen mache ich Folgenbes befannt :

Bei bem Erscheinen ber ungarischen Armet ersorge in Allarmirung ber Stadt auf meinen Befehl vom Lager aus. Deipe Rauchfäule von St. Stephan wird nebst bem Trommelwirbel bas Zeichen febre

Sierauf haben alle Wehrmanner sich auf ihren Sammelplagen einzusinden, bie herren Bezirts-Commandanten die Freiwilligen aufzurusen, welche als Referve auf das Slacis vor dem Verbrennhause mit den gehörigen Chargen abzusschien find.

Dort werben fie von Generalstabs Dffizieren empfangen, und als bie Referve bes Lagers aufgestellt. Bur Sicherung ihrer Bezirke haben bie herren Bezirks-Chefs Bebetten an ben Außenlinien, Unterstützungen und Referven auszustellen. Die hauptmacht bleibt in Rube in Bereitschaft. Auf Familienväter ift die größte von Billigkeit und Menschlichkeit gebotene Rücksicht zu nehmen. Sie find zum Patrouilliren, zum Wachbienste im Innern ber Bezirke zu verwenden.

Ich stelle bie fremben Sesandten, die t. t. und Rationalgebaude, so wie bas t. t. Militargut und beren Personen unter den Schut der Ehre des betreffenden Bezirkes. Für die innere Stadt ist teinerlei Sesahr zu besorgen. Es darf bemnach nicht befremden, wenn ich alles Geschütz aus der Stadt im Lager concentrire. Bon dort aus werde ich hülse auf die bedrohten Punkte senden.

Damit die Personen meines Hauptquartiers schon von Beitem erkennbar sind, sinde ich zu verordnen: Der Ober-Commandant, der Herr General-Lieutenant Bem, Herr Artillerie-Oberst Jelowicki, und die von mir morgen ernannt werdenden Corps-Commandanten tragen weiße Reiherbusche; alle Herren Offiziere des Generalstades grüne Federbusche, bazu die Feldbinde nach früherem Besehle. Der Chef des Haupt-Geschäfts-Bureau wird diese Abzeichen, so wie jene der Garde des Hauptquartiers noch heute in das Lager abliefern. Die Berthellung baselbst erfolgt durch die Feld-Abjutantur.

So eben erhalte ich die Rachricht, daß die britte Compagnie des Stubenviertels, unter dem Commando des herrn Oberlieutenants Brentano, das Ansuchen stellt, sich den mobilen Corps im Lager anzuschließen. Ich sühle mich von dem ausgezeichneten Geiste dieser Compagnie auf das Angenehmste überrascht. Dieses schone Beispiel von hingebung wird Rachahmung sinden. Ich glaube die ganze Compagnie zu ehren, indem ich ihren Führer, herrn Oberlieutenant Brentano, sosort zum hauptmann ernenne. Dieser trefflichen Compagnie wird die erste Bewachung des hauptquartiers anvertraut.

In mehreren Bezirken hat fich ber Irrthum verbreitet, als wurden ben unbemittelten Garben für 24stündigen Bachdienst 40 Kreuzer verabfolgt. Solches ift völlig unrichtet. Der Rückersas barf wohl nicht angesprochen werben, aber bem herrn Bezirks-Chef Raeffel brücke ich allgemein mein tieses Bedauern aus, daß Unbesonnene sich soweit vergaßen, ihn in krankenden Berbacht zu ziehen.

Da ich, wie schon ermagnt, heute mein Sauptquartier in bas Belvebere verlege, so belaffe ich behufs bes ungestörten Geschäftsverkehrs mit ben hohen Behörben bas Central-Geschäfts-Bureau unter Leitung bes herrn hauptmanns done ib er in ber Stallburg.

An biefes Bureau find fonach alle amtlichen Correspondenzen, welche nicht milit ar ifche Gegenstande betreffen, zu richten, und von ba aus wirb auch beren Erlebigung erfolgen.

Bur Aufrechthaltung ber Disciplin find bereits von bem hohen Reichstage Disciplinar-Berordnungen erlaffen worden.

Sie werden im Laufe des Tages öffentlich bekannt gemacht werden. Wein, am 17. October 1848. Reffenhaufer, m. p.

"Antwort Sr. Ercellenz bes herrn Grafen von Auersperg. An bas lobl. Rationalgarben-Obertommanbo ber hauptstadt Wien. Hauptquartier Inzersborf, ben 17. October 1848.

Ginem Ibblichen Ober-Commando bestätige ich ben Empfang ber fcabbaren Bufdrift vom 16., und beeile mich fie mit Rachstehenbem zu erlebigen.

Buvörberst wolle ein löbliches Ober-Commando gefälligst in Erwägung ziehen, daß der Anlaß des jezigen, allerdings höchst betrübenden Justandes, keineswegs durch das t. t. Militär oder seine Führer hervorgerusen worden ist, sonbern, daß es die Wiener Bevölkerung, und namentlich ein Theil der Rationalgarde war, welche uns mit bewassneter Hand angriff, und badurch die blutigen
solgenschweren Ereignisse des 6. Octobers herbeisührte, in deren Folge ich es,
um weiteres Blutvergießen zu vermeiden, für nothwendig erachtete, meine Truppen zwischen dem Schwarzenderg'schen Sommerpallaste, und dem Belvedere in
einer vom Publisum abgeschlossene Stellung zu concentriren.

36 wurde biefe Stellung noch langer beibebalten baben, wenn nicht bie Erschwerniffe, welche von Seiten ber Biener Bevolterung ber Berpflegung meis ner Truppen gemacht wurden, und die mannigfachen Berfuche, fie ihrem Dienfteibe untreu ju machen, die ich bei fo naber Berührung nicht hintanguhalten vermochte, und welche bei bem entschiebenen Abscheu ber Truppen gegen folche Bumuthungen nur die bedauerlichften Gewaltthatigfeiten gegen die Berführer beraulaften, mich ju bem Entichluffe bewogen hatten, in ben Umgegenden Biens eine nicht die Stadt bedrohende, fondern bloß mich verwahrende Aufftellung ju nehmen. Rachbem bas t. f. Beughaus, ungeachtet es unter die Obhut ber Rationalgarbe gestellt murbe, geplundert, bas Bolt bis in bie unterften Schichten ungeseslicher Beise bewaffnet worben ift, und aus der Stadt Aufrufe ju einem allgemeinen Aufgebot bes Lanbsturmes erlaffen wurden, fo febe ich mich baburch um fo mehr zu erkobter Borficht aufgefordert, als ich unter folden ilmftanden unmöglich annehmen tann, daß die Wirtfamteit der Beborben, ju welchen ich Bertrauen begen tonnte , fich unter dem brobenden Ginfluffe bes bewaffneten Proletariats frei und gefetlich bewegen tonne.

Bei solcher außerordentlichen Lage ber Dinge, wo auch noch die leitenbe Behörde bes Staats: ein unverantwortliches Ministerium nur bem Ramen nach, ein Rriegs-Ministerium aber gar nicht besteht, kann ich nichts anderes thun, als in befensiver Stallung die allerhöchsten Befehle Gr. Majestat abzuwarten, welchen ich täglich entgegensehe. Graf Auersperg, m. p."

"Rundmachung. Bon ber medicinischen Fakultat wird hiermit bekannt gegeben, daß bereits nachfolgende Aushulfs-Spitaler fur Berwundete organisirt worden find:

### A) Aus öffentlichen Sonbs.

- 1. In ber innern Stadt im Convictgebaube nachft ber Universität auf 160 200 Betten :
- 2. In ber Leopolbstadt, a) im Augartengebaube 150 Betten; b) bei ben barmbergigen Schwestern 20 Betten;
  - 3) Auf bem Rennwege bei ben Bufferinen 200 Betten;
  - 4. In ber Roffan im Rlofter ber 9. 9. Serviten 50 Betten.
  - B) Durch Privat-Bohlthater und bie Unterftugung bes Gemeinberathes.
- 1. In ber innern Stadt: a) am Bauernmarkt im Liechtensteinischen Sause, Rr. 587; b) in ber Preggasse, Rr. 454, mit 20 Betten; c) im Benebiktinerstift Schotten, 30 Betten; d) in ber herrengasse im Liechtensteinischen Pallaft, mit 6 Betten; e) nächst ber Burg bei ben Augustinern, 20 Betten; f) im alten hauptmauthgebäube am Fleischmarkt, 20 Betten;
- 2. In ber Leopolbftabt bei ben barmherzigen Brubern (eirca 29 Betten, ba bie übrigen noch mit Bermundeten vom 6. October belegt finb.)
  - 3. Lantftrage. Erbberger Sauptftrage, Rr. 99, mit 15 Betten;
  - 4. Auf ber Lanbstraße bei ben Glifabetherinnen mit 50 Betten;
  - 5. Auf ber Wieben, in ber milit. Stadtmach-Raferne, mit 60 Betten;
  - 6. Auf ber Mariabilfer Sauptstraße, in ber f. f. Ingen. Atab. 80 Betten;
  - 7. Am Josefstäbter: Glacis, bei ber ungar. Garbe, 30 Betten ;
  - 8. In St. Ulrich in ber Schottengaffe am Schottenbergl Dr. 6, 12 Betten;
- 9. In ber Josephstadt: a) im Blinden-Institute an ber Berchenfelber-Linie, 6 Betten; b) im Bowenburgifchen Convict, bei ben Piariften, 20 Betten;
  - 10. 3r ber Roffau im Judenspital, 12 Betten.

Sleichzeitig wird bas Publifum und die herren Sarben aufmerkfam gemacht, daß es zweckmäßig erscheint, so lange nur einzelne Berwunsbungen, wie es in die fen Tagen der Fall war, vorfallen, die Berwundeten nicht in die kleineren Aushülfs-Spitäler abzugeben, sondern in die gewöhnlich en öffentlichen Krantenhäufer zu transportiren, und zwar:

Bermundete von der St. Marger u. Erbberg. Linie in b. Burg .- Spital ju St. Marg.

- " Belveder-, Favoriten- und Magleinsdorfer-Linie in bas Biebner-Begirks-Spital;
  - " Sundsthurmer-, und Mariahilfer-Linie zu den barmherzigen Schwestern in Gumpendorf;
- " Lerchenfelder-, Hernalser = und Rusborfer Linie in bas allgemeine Krantenhaus;

Bermundete aus ber Au, bem Prater, und von ber Tabor-Linie zu ben barms berzigen Brübern.

Enblich erlaubt man fich an bie eblen Frauen Biens bas Ansuchen um Beitrage von alter Leinwand, Charpie und Binden ju wieberholen.

Die Ramen ber Beitragenden werden burch bie Bien. Zeitung veröffentlicht. Bien, ben 17. October 1848. Dr. Lerch, Defan. Dr. Rod, Pronotar."

"Aundmachung wegen Allarmirung. In ben Borftabten erfolgt ein Allarm burch bie herren Distrikts- und Bezirks-Chefs. Riemand Anderer ist dazu besfugt. Bewegungen bes Feindes gegen die Stadt signalistren die Borposten und Piquets durch Schusse und Melbungen.

Allarm in den Borstädten ist in der innern Stadt nicht abzunehmen. Solcher kann einzig und allein von mir, dem Chef des Generalstades, oder meinem Feldadjutanten, herrn hauptmann Fenneberg, ausgehen. Jeder Urheber
eines undefugten Allarms, welcher nuglose Aufregung und beklagenswerthen Risbrauch, der ohnedieß auf das äußerste angestrengten Kräfte der Garde zur
unausbleiblichen Folge hat, wird ohne Unterschied der Person verhaftet. Die Ahndung muß streng sehn, weil im gewissen Berhältnisse auch ein liebermaß des Eifers zum Frevel wird. Wien, am 17. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

"Kundmachung. Auf Befehl bes Rationalgarde-Ober-Commando wird bie Werbung für das mobile Corps ber Nationalgarde des Karolinenviertels, im beutschen Sause in der Singerstraße fortgesetzt und zwar: Bormittags von 9 bis 12 Uhr: Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. Wien, den 17. October 1848.

Julius Reper, Berb-Commiffar."

Am 17. tam die offizielle Anzeige an die Obersthofamter, das in einem Sasthause auf der Bieden durch zwei mit Calabrefer-huten bekleidete Indivibuen, in Segenwart von vielen Proletariern, der Plan besprochen worden sey, die t. t. Hofburg in Brand zu steden, und zwar von der Seite des t. t. Raturalien-Cabinettes und der t. t. Hofbibliothet aus, indem sich baselbst viele brennbare Materialien besinden, wobei besonders der in Spiritus ausbewahrten Gegensstände der naturhistorischen Sammlungen Erwähnung gemacht wurde.

Schon um biese Zeit wurde die Bewachung der t. t. hofburg mit ihren unermeßlichen Schägen beinahe lediglich den hofleuten überlaffen, da die Rationalgarde-hauptwache in der Burg so sehr durch den angestrengten Dienst zusammen
geschmolzen war, daß durch einige Tage, statt der früher besehten zweiunddreißig
Tag- und siebenunddreißig Rachtposten, nur mehr sieben Posten versehen werden
tonnten, und die t. t. Ristiarwache bereits am 8. dieses Monats von der hofburgwache abgezogen war. —

Auf die wiederholten bringenoften Borftellungen bes in ber hofburg gurud.

gebliebenen Plagoffiziers von Seibt, in Unterstügung mit bem vom Rationalgarbe-Plag-Commando mit bem hofburgbienste betrauten Plagoffizier Unterstein er, wurden aus ben vier Stadtbezirken vierzig Garben zum Patrouillen-Dienst auf bem Burg-Territorio gegen Jusicherung einer Julage aus bem hofarar von täglich 1 fl. C. M. pr. Ropf requirirt.

Der Rothstand war um jene Zeit unter ben Garben schon so hoch gestiegen, baß beinahe täglich von Garben ber Burghauptwache, welche oft mehrere Tage ohne Ablösung blieben, — bie rührendsten Schilberungen ihrer traurigen Lage vorkamen, welche nach Röglichkeit zu milbern, vom hofe aus geforgt wurde.

Der Gemeinberath gab jur Bewachung ber Sammlungs. Cabinette im Augustinergange zwölf bis achtzehn Munizipalgarben in die Burg, und auch die Trabanten-Leibgarde und die Hofburgwachleute wurden verstärkt in die Hofburg gezogen, um gemeinschaftlich mit der Nationalgarde theils den Patrouillendienst, theils die Bachposten im Inneren zu versehen.

Siebei tann man nicht unberührt lassen, daß von Seite bes a. h. hofes auf eine wirklich großmuthige Art und Beise für die in den hofgebauben Bache haltenden Garben gesorgt wurde, indem die bedeutenden, und besonders in letterer Zeit verstärkten Bachcommanden täglich durchschnittlich mit 500 Portionen Bein, 500 Portionen Brod und 300 Portionen Fleisch unentgelblich betheilt wurden, welche der unbescheibenen Anforderungen wegen, nur gegen Anweisungen bes Plat-hauptmanns du Beine, und nach dessen, Dommandirung in das Lager vom Plat Derlieutenant Dunder vom 10. bis 30. ausgefolgt wurden. Auch dieser Dienst war kein beneibenswerther.

Bormittag inspicirte ber Plag-Sauptmann bu Beine bas t. t. Militar-Transport-Sammelhaus, woselbst, wie erwähnt, ber Plag-Offizier Ruf seit 14. b. M. permanent dur Berfügung bes Saus-Commandanten, t. t. Sauptmanns Silbert, sich mit einer angemessenen Schutwache befand.

Ruf fand bei bem Antritte seiner Dienstleistung im t. t. Transports Sammelhaufe ungefähr 100 Mann Militar, welche Zahl sich aber schon in ben nächsten zwei Tagen durch Sintreffen von Retonvalescenten aus bem t. t. Willtar-Spitale, von Bachmannschaften einzelner aufgehobener Bachposten zc. zc. bis auf 400 Mann ber verschiebensten Baffengattungen und Rationalitäten versmehrte; vorherrschend jedoch waren Solbaten polnischer Regimenter.

Anfangs zeigten fich bie Massen biefer Leute wohl etwas schwierig, ja Ginzelne stiefen fogar Drohungen gegen ben Play-Offizier und die Bachmannschaft ber Nationalgarbe aus, wahrscheinlich weil sie glaubten, als sehen sie gefangen; als ihnen jedoch Ruf bemerkte, daß sowohl er, als die Nationalgarbe-Bachmannschaft nur zu ihrem und bes Hauses Schuge hier sehen, daß er sie keines-wegs als Gefangene behandeln, sondern gerne jedem anständig abjustirten Manne

. .

gestatten werbe, nach vorheriger orbentlicher Melbung auf bestimmte Stunden auszugehen, und dieselben in diesem Falle nur bringend bat, zu gehöriger Zeit wieder in das Transporthaus zurüczutehren (was von Seite der Mannschaft auch punttlich geschah) und sie vor Conslicten mit den Pobelhausen warnte; da legte sich die Gährung, und die Mannschaft zeigte sich von Tag zu Tag mehr zufrieden; nur vier Mann, ein Deutscher, zwei Italiener, und ein Pole, zu welchen sich in einigen Tagen noch zwei Mann gesellten, abermals ein Pole und ein Italiener, bestanden auf dem Entschusse, zur Mobilgarde eingereiht werden zu wollen. Um den Gährungsstoff aus dem Hause zu bringen, wurden diese sechs Mann nach Berständigung mit dem Haus-Commandanten, Herrn Hauptmann Hilbert, entlassen.

Bon bieser Zeit an war volldommene Ruhe und Orbnung unter dem Militar bes hauses, und vereinzelte, burch die wachthuenden Sarden selbst versuchte Berlodungen, scheiterten an der durch den Play-Offizier Ruf genahrten Pflichtetreue der Mannschaft, so wie es der Wachsamkeit des genannten Play-Offiziers gelang, die Monturs- und anderweitigen Borrathe, so wie die Casse des Transporthauses vor Requisitionen oder Plunderung vollkommen zu bewahren.

Sehr zwedmäßig und bienlich wirfte sowohl bie ben Leuten gewährte Sauszulage von 3 fr. ER. pr. Kopf täglich, als die von bem Plag-Sauptmann bu Beine bei seiner Inspicirung an die Leute gerichteten Ermahnungen, sich ruhig im Sause zu verhalten, und die ihnen von demselben zugesicherte fernere Bemühung, für die Erleichterung und Berbesserung ihrer Lage möglichste Sorge tragen zu wollen.

Auf ber Landstraße, bem schwächsten Theile Wiens, herrschte wenig Lebhaftigkeit. Bemerkenswerth waren daselbst die vielen Kundmachungen, welche die Bevölkerung zur Ergreifung der Waffen ermahnten, und die Widerspänstigen sogar mit Berhaftung bedrohten. Auf der Landstraße, dem Rennwege und in Erdberg waren an den beiben Linien zwar Kanonen positirt, die Linienwälle aber nur
sehr spärlich mit Posten besetzt, und zu diesem Behuse sind noch Brünner und Leopoldstädter Garden als Aushülse verwendet worden, ungeachtet gerade die Umgebung Simmerings nicht allein von den Kroaten, deren viele am Friedhose bortselbst lagerten, sondern auch von den Truppen sammt Kanonen besetzt waren. In dem angrenzenden Prater waren größere Bertheibigungsmaßregeln sichtbar. Die Gassen der Landstraße und Erdbergs waren von der Haltergasse an tindtig verbarrikadirt, eben so auch die beiden Linien dortselbst.

Beim Reichstags. Ausschuffe erschienen vier Ritglieber ber Frankfurter Linken: Robert Blum, Julius Frobel, Moris Sartmann und Alb. Trampufch, und überreichten eine Abreffe an ben Reichstag.

Auf ber Aula war ein großes Gebrange. Auf einer aufgestellten fowarge

rothgolbenen Fahne waren die Borte zu lefen: "Berbeplas der Robilgarden." Die Berbung ging unter Baffengetofe und Trommellarm vor fich. Die Rufitbande der Legion spielte munter barein.

In ber Sigung ber conftituirenben Reichsversammlung theilte ber Prafibent ber Bersammlung mit, bas mehrere Mitglieber in Folge ber erlaffenen Aufforberung vom Urlaube gurudgetehrt seben.

Der Prafibent bemerkte ferner, daß mehrere Urlaubsgesuche von Deputirten eingebracht wurden, daß er aber dieselben, bei dem Umstande, als der Reichstag mit Rücksich auf die gegenwartigen Berhaltnisse beschlossen hat, alle beurlaubten Deputirten zur sogleichen Rückehr nach Wien aufzufordern, nicht zum Bortrag zu bringen erachtete, daß er jedoch hinsichtlich eines dieser Sesuche aus Gründen der Husnahme beantragen zu müssen glande; es ist bieses das durch den Schriftsührer-Stellvertreter Wien tows ti vorgeleseme Gesuch des Iohann Aruch owsti, Abgeordneten für den Bezirk Horzebenka in Gallizien, um einen 14tägigen Urlaub, worin angesührt ist, daß des Gesuchstellers Spegattin und zwei von seinen Kindern an der Cholera gestorben, und daß die übrigen zwei Kinder dem Elende Preis gegeben sind, daher die Anwesenheit des Gesuchstellers in seiner Heimath dringend nothwendig sey. Einbellig bewilligt.

Den nachsten Segenstand ber Tagesorbnung bilbete ber Bericht über ben Sesehentwurf zum Schuge bes Reichstages und ber perfonlichen Sicherheit seiner Mitglieber.

Der Antrag bes Abgeordneten Borrosch, daß die Berhandlung über biesen Sesehentwurf verfolgt werben solle, wurde angenommen. Derselbe Abgeordnete verlas eine vom Abgeordneten Streit an die Reichsversammlung gerichtete Eingabe, ddo Brünn den 15. October 1848, worin letterer gegen jeden Anwurf sich verwahrt, als seh er illegal von der Reichsversammlung abwesend, und erklärt, da sein Urlaub ohnehin bald zu Ende gehe, nach Beendigung seiner Geschäfte gleich nach Wien zurückzukehren, endlich mit der Bitte schließt, ihm die Stelle eines Schriftsuhrers vorzubehalten.

Der Prafibent erklarte, baß nach ber vorgenommenen Jahlung 195 Mitglieber anwesenb finb, und ersucht die Mitglieber, bie Raume bes Reichstages nicht zu verlaffen, bamit hinsichtlich ber Beschluffahigkeit bes Sauses kein Beschen erhoben werben konne.

Der Abgeordnete Schufelta verlas im Ramen bes permanenten Aus- fouffes:

1) Die Abreffe mehrerer Abgeordneten der Linten bes Frankfurter Parlaments, lautend :

"An bie Biener! Gure grofartige Erhebung hat unfere Bewunderung

erregt. Der blutige Rampf, ben Ihr fo glorreich bestanden habt, ift auch für uns, Gure Brüber, bestanden worben. Wir wiffen, daß Ihr auch ferner, wie bisher, fortfahren werbet in Guren Bestrebungen, und daß Ihr bem übrigen Deutschland voranleuchten werbet burch Manneszucht und Energie.

Bir fenden Gud vier unserer Freunde, um Gud unsere ungetheilte Sochsachtung und unsere innige Dantbarteit für Gure Berbienfte um die Freiheit auszubruden. Frankfurt a. R., ben 13. Oct. 1848." (Folgen bie Unterschriften.)

Die Frankfurter Linke hatte am 15. October folgenden Antrag gestellt: "Dringender Antrag. In Srwägung der großen Berdienste, welche die Rajorität des constituirenden österr. Reichstages zu Wien und die helbeumüthigen Democraten Wiens in Bekämpfung (?) der Reaction, der verrätherischen (!) Minister und der freiheitsmörderischen Camarila an den Tag gelegt haben; — in Erwägung, daß die deutsche Stadt Wien sich durch ihren letzten Barritadenstampf um die deutsche, so wie um die Freiheit eines eblen, hochherzigen Brudervolles unsterdliche (!) Berdienste erworden hat; erklärt die deutsche Rational-Bersammlung: Der constitutionelle Reichstag und die heldenmüthige democratische Bevöllerung Wiens haben sich um das Baterland (!) verdient gemacht."

Dr. Berger (aus Bien), unterftüßt von Fallmerater, Sartmann, Rolb, Robert Blum, Seifterbegh, Gunther, Biesner, Titus, Schlöffel, Soffbauer, Simon von Trier, Karet, Bauernschmib aus Wien, Schaffrath, Bogt für Gießen, Big, Martini, Efterle.

Diefer Antrag fiel in Frankfurt burch, und bie Minoritat wendete fich mit obiger Abreffe unmittelbar nach Wien.

- 2) Die Abreffe ber Burgerfcaft in Leitmeris vom 12. October, unterzeichenet "ber Burger-Ausschuß" wörtlich gleichlautend mit ber Abreffe bes beutschen Bezirts-Bereins in Leitmeris, ddo 12. October 1848, (fiehe diese Seite 348).
  - 3) Ginen Bericht bes Abgeordneten &ohner, lautenb :

"An ben Reichstags-Ausschuß! Bon meiner Reise gestern Rachts zurudgekehrt, und in Folge von Berkühlung fast außer Stand, mich zu bewegen, bin ich genöthiget, schriftlich ben Bericht zu erganzen, ben ich mundlich bem Ausschuß in ber Racht abgestattet.

Am 10. Rachts abgereift, war ich Früh in Brunn; von dort gab ich die erste telegraphische Depesche. Rach ber nothigen Berabrebung mit Dr. Mayer, daß er mir etwaige Depeschen nach Inaim nachbringe, begab ich mich nach Inaim, wo ich nach breiftundigem Bemühen Audienz beim Erzherzog Franz Carl erhielt. Das Rähere hiervon hat der Abgeordnete Iby bze wie ti mitgetheilt; ben nächsten Morgen suche ich umsonst noch vorgelassen zu werden.

Rach Brunn gurudgefehrt, gab ich telegraphifche Melbung und erhielt bie

Antwort: ich habe ber neu abgeschicken Deputation nach ins hoflager bes Raifers zu gehen. Ich fuhr also Rachts nach Selowis, und nach gepflogener Rucksprache mit der Deputation um 2 Uhr Rachts suchte ich vergebens dem Ershetzgoge Franz die Nachricht zukommen zu lassen, die Ungarn sehen im Sinmarsch, also Sile von Röthen. Man gab mir die Antwort, die ich bereits gemelbet. Am nächsten Morgen kam die Deputation vor den Raifer — ihr Bericht enthält das Andere.

Rach Brunn zurudgekehrt, ließ ich, zur Wiberlegung boshafter Gerüchte, bie einstweilen eingelaufene telegraphische Depesche an allen Straßen anschlagen: "Der Reichstag sen noch beschlußfähig," — gab telegraphischen Bericht, und sah mich genöthiget, Rachmittag bas Bett zu suchen. Am nächsten Morgen erfuhr ich vom Telegraphen — es seh eine neue Deputation nach Olmus gegangen, und ba ich glaubte, babei nüglich sehn zu können, eilte ich ebenfalls babin.

Rach gepflogener Rudfprache mit berfelben, ging ich zwar nicht mit zur Aubienz, verwandte jedoch meine Beit zu einem ernsthaften und vielleicht wirksamen Gespräch mit Grafen Boyna, tais. Gesandten in Schweben, bem ich die ganze Bedeutung ber gegenwärtigen Umstände vorstellte, und der mir versprach, ihr geeigneten Orts volle Würdigung zu gewähren.

Bon ber Deputation erfuhr ich noch vor meiner Abreise Rachmittags, daß man fie an Wessen berg, als constitutionellem Minister, gewiesen, und daß fie mit bemselben bereits die erfte Unterredung gehabt. Rachts 1 Uhr in Wien angesommen, erstattete ich vorläusigen Bericht dem Ausschuß, ehe ich das Krantenbett aufgesucht, auf dem ich noch liege, unfähig fast die Hand zu bewegen, geschweige zu gehen.

Ein Borfchlag aber, ben ich nicht unterbrücken tann, ist: Man möge ben Erzherzog Johann burch Courier angehen', sogleich zu kommen, um zwischen hof und Bolt zu vermitteln; ba er vor Allen bie nothige Energie und bas Bertrauen beiber Theile zu bestigen scheint — und Gefahr am Berzuge für beibe Theile ba ist, wie immer, wenn es sich um bie hochsten Fragen handelt.

Die Stimmung Mahrens ist radital, die der Bureaufratte wie sie immer war, die des Militars maßlos erbittert, die des Hofes ist eine unerhorte Mischung der höchsten Furcht und der reactionarsten Geluste, die des Kaisers ist gewiß ebel wie immer. Den 17. October 1848. & ohn er, m. p."

Der Abgeordnete Schufelfa theilte ferners mit:

4) Daß mehrere Anzeigen an ben permanenten Ausschuß gelangt seben, über zohe und gewaltthätige Behandlung von Seite bes Militars gegen Studenten und Rationalgarben, welche in die hande beffelben geriethen, und baß insbesonbere in Krems ein Rationalgarbist mit bem Leben bedroht seh, und baß sich hieburch ber permanente Ausschuß veranlaßt gefunden habe, bas Geeignete gur

Abstellung solcher Gewaltthätigkeiten an die Militär-Commandantur zu erlassen, und daß insbesondere nach Krems ein eigener Courier mit dem entsprechenden Auftrage an den dortigen Militär - Commandanten abgesendet wurde, worin derselbe für jedes vergoffene Bürgerblut streng verantwortlich gemacht wird.

- 5) Daß die Direction ber Nordbahn sich angefragt habe, ob es bei bem vom Reichstage erlassenen Berbote, Truppenkörper auf der Nordbahn zu führen, sein Berbleiben habe, indem die Direction schon wiederholt zur Besorderung von Militär nach Wien durch die betressenen Rilitär-Commandanten angegangen worden seh, und daß der permanente Ausschuß der Direction geautwortet, es habe bei dem erlassenen Berbote sein Berbleiben, und es werden sene Militär-Commandanten, welche allenfalls den Transport ihrer Truppenkörper gegen dieses Berbot durch Sewalt erzwingen, für ihre Handlung persönlich verantwortlich gemacht, und
- 6) baß ber permanente Ausschuß aus Anlaß ber gestern von ber Reichstags-Deputation eingelangten telegraphischen Depesche eine neuerliche Abresse an Se. Maieftat zu erlassen erachte.

lleber Antrag bes Abgeordneten Golbmart wurde beschloffen, baß ber permanente Ausschuß biefe Abreffe zu entwerfen, und ber Bersammlung vorzuslegen habe.

Ueber Antrag ber Abgeordneten Borrofc und Breft wurde ferner besichloffen, baß die in Olmit befindliche Deputation burch telegraphische Depesche zu beauftragen seh, bort zu verbleiben, und bas Einlangen ber zu erlaffenden Abreffe abzuwarten, und selbe sohin Gr. Majeståt zu überreichen.

Der Abgeordnete Breft, als Berichterstatter des Commissions Aussichusses, trug folgenden Gesehentwurf vor: Jeder Reichstags-Abgeordnete, der ein Staatsamt angenommen hat, so wie jeder zum Abgeordneten gewählte Staatsbeamte, der in eine höhere Dienstesstategorie tritt, oder außer der graduellen Borrückung einen höhern Gehalt erhält, oder bei seiner Wahl der Umstand, daß er aus Regierungskassen einen regelmäßigen Geldbezug genießt, — verschwiegen oder verheimlicht hat, muß sich einer neuen, von den früheren Bahlmännern vorzunehmenden Wahl unterziehen, hat aber so lange Sig und Stimme, bis das Ergednis der Wahl dem Reichstage bekannt wird.

lleber Antrag bes Berichterstatters wurde beschloffen, bag bie heutige Lessung bieses Gesegentwurfes als bie zweite anzusehen sep, indem bieser Gegenstand ohnehin schon fruher, bei Gelegenheit, als ber Constitutions-Ausschuß in ber Abfastung bes vorliegenben Gesehentwurfes beauftragt wurde, berathen worben sep.

Der Antrag des Abgeordneten Borrosch, daß statt der Worte des Commissions : Antrages: "verschwiegen ober verheimlicht hat," zu segen sen; "nicht den Bahlmannern bekannt geben wurde" — wurde angenommen.

Der Commissions-Antrag wurde mit Berücksichtigung bes Amendements bes Abgeordneten Borrosch angenommen. Die Abstimmung erfolgte über ben Antrag bes Abgeordneten Cavalcabo, querft über bie einzelnen Theile bes Gesentwurfes, bann über bas Ganze.

Der Gefehantrag bes Abgeordneten Borrofd, lautenb :

Die verantwortlichen Minister tonnen nicht zugleich als Abgeordnete auf dem constitutionellen Reichstage Sig und Stimme haben, baber für Deputirte, welche Minister werden sollten, andere Abgeordnete gewählt werden mussen; — wurde angenommen. Endlich wurde auch der weitere Zusagantrag des Abgeordeneten Polaczel, des Inhalts: Dieser Beschluß hat auch auf alle, in den constituirenden Reichstag bereits gewählten Abgeordneten Anwendung; — augenommen.

Der Prafibent eröffnete ber Berfammlung, baß ber Abgeordnete für Beraun in Bohmen, Maximilian Berger, fein Mandat zurückgelegt habe, und baß gleichzeitig bas Ministerium um die Ausschreibung einer neuen Bahl für biefen Bezirk angegangen werbe.

Der Prafibent eröffnete, baf bie an bie Deputation in Olmus beschloffene telegraphische Depesche nicht expedirt werben konnte, weil bas telegraphische Bureau in Lundenburg geschloffen wurde.

11% Uhr Bormittags. Franz Furft, Jurift, melbete beim Ober Commando, baß fich auf ber Bieben, zwischen bem Mayerischen Raffeehause und bem Therestanum, eine Stempelpreffe befinde, und eine bebeutende Anzahl gepreßter Stugentugeln.

1% Uhr Mittags. Burbe beim Ober-Commando gemelbet: Aus ber Semmarkt-Raferne wurden in das Fürft Liechtensteinische Palais (zum Spital benüst) 171 Leintücher, 269 Halina-Bettbeden, 146 Strohfade und 179 Strohfadpolifter transportirt.

An ber Reubrude ber Leopolbstadt gegen bie Rofau murbe geschoffen. Das Biel ber Rugeln mar ein hirsch , ber aus bem Prater verjagt , in bie Donau flüchtete, schwimmend erschoffen und an ber Schlagbrude herausgezogen murbe.

21/. Uhr Rachmittag. Josef Sa ger aus Konigsstetten, berichtete beim Ober-Commando, bag in bieser Gegend ber Landsturm erbothig mare, die Beamten aber seine Birtsamteit zu hindern suchen, und ben Schmiedemeistern verbiethen, Baffen zu fertigen.

31/4 Uhr. Heinrich hir fchfelb melbete beim Ober-Commando, baß feine Bemühungen im B. 11. D. B. von Stockerau bis Reigersborf ben Landfturm aufzubiethen fruchtlos gewesen sehen, weil seine Bollmacht bloß vom Ober-Commando ausgestellt seh, und glaubt, baß bie bortigen Bauern nur bann Folge leisten wurden, wenn seine Sendung und Bollmacht vom Reichstage ausginge.

- 31/2 Uhr. Sarbe Manhart, ber 6. Juriften-Compagnie, melbete beim Ober-Commando, baß bie Brude bei Rlofterneuburg über bie Donau bereits vollendet fen und jum liebergange ber Truppen bes Fürsten Binbifchgras gebraucht werben folle.
- 3'/. Uhr. Soffmann, Stations-Commandant in Floribsborf, melbete beim Ober-Commando, baß in bem genannten Orte 3 Uhlanen gefangen wurben, und baß es scheine, als ob ber Rorporal, ber fich unter biefen Gefangenen befinde, Schriften bei fich babe. Letteres bat fich nicht bewährt.
- 4 Uhr. Das Stations-Commando von Floridsborf bath beim Ober-Commando bringend um eine zweite Ranone.
- 4 Uhr. August Lentheim melbete beim Ober-Commando, daß sich im Arsenale im tiefen Graben tein Bachposten befinde, und daß das Bolt verschiebene Utenklien aus biesem Gebaube fortschleppe. —
- 41/. Uhr. Sarbe Freier bes Bezirtes Landstraße berichtete beim Obers Commando, bas im Publikum bie Militarmacht, welche um Wien sich befindet, für bebeutend flarker gehalten wird, als sie wirklich ist; so sind in Aggers, borf blos 6 Compagnien von Khevenhiller Infanterie bequartirt, und das Regiment Erzherzog Stefan Infanterie kampire auf freiem Felde. Der Weg über Liesing, Mauer, Speising und Lainz ist ganz frei. In Robaun befand sich ein italienisches Regiment, ist aber schon nach Schwadorf abgerückt. Der Ban Jella die concentrirt seine Truppen bei Schwadorf und Rothneusiebl.
- 4/. Uhr. Der f. f. Rafern Berwalter, Oberlieutenant Dworzat, machte beim Ober Commando die Anzeige, daß in der Jesuitenhofer- und Getreibmartt Raferne fehr viele Offiziers Quartiere, Ragazine und unterirdische Behältnisse vom Bolte erbrochen worben sehen, und die vorhandenen Gewehre und die Runition weggetragen wurden.
- 4º/. Uhr. Rarl Rarra, Lithograph, machte beim Ober-Commando bie Ans zeige, baß er erbothig fen, bewegliche und transportable Barritaden zu bauen, welche mit wenig Kosten verbunden, auch als Batterien gebraucht werden können.
- 4% Uhr. Dr. Bagl aus Graz berichtete beim Ober-Commando, daß in Beinhaus im Liguorianer: Gebaube noch 1600 Gimer Bein liegen, worüber ichon eine Licitation ausgeschrieben worben, aber noch nicht ftatt gefunden habe.
- Schiffsleute berichteten, die Insel Lobau sey militarisch besett. Auf ber Brunnerstraße standen, nur wenige Stunden von Wien entfernt, starte Militarmaffen. In Schlesten war ein großer Theil der Bauern bewaffnet, und wollte ben Bienern zu huse eilen; aber die Militarmacht stand ihnen hemmend entgegen. Der Rreishauptmann bes B. U. B. B. berichtete dem Gemeinderathe, daß, nachbem die t. t. troatisch-slawonische Armee den österreichischen Boden be-

treten, auch ungarifche Borpoften bie Leitha überfchritten, in Brud 8000 Brotrationen faßten, und wieder zurudtehrten. Sbenfo fepen 14,000 Mann ber
troatischen Armee bei Kirchschlag angelangt, die fich bann nach Bruberbruch gezogen hatten; bas Betragen der kroatischen Armee hat zu keiner Rlage Anlaß gegeben.

Der Bezirks-Chef Theodor hir n machte beim Ober-Commando die schriftliche Anzeige, daß eine Abtheilung der Mobilgarde unter dem Borwande, verstedte Munition aufzusuchen, auf der Wieden, Wohlebengasse in die daselbst
besindliche Millykerzen-Fabrik gewaltsam eingebrungen sey, und daß das hausrecht dadurch auf eine empörende Beise verletzt wurde. Da der Führer davon
mit einer schriftlichen, von einem Ober-Commandanten-Stellvertreter untersertigten Bollmacht versehen war, so konnte hir n diese hansburchsuchung nicht hintanhalten; derselbe verwahrte sich jedoch ernstlich gegen ähnliche Gewaltthaten,
und ersuchte das Ober-Commando in Zukunst bei bergleichen Fällen das BezirksCommando allein mit hausdurchsuchungen zu beauftragen, welches die Bewohner des Bezirkes und deren Gestinnung kennt, folglich in der Lage ist, durch
eigene Offiziere alle Anordnungen des Ober-Commandanten auf eine humane
Beise auszuschren. — Ressen haus er selbst billigte vollkommen diese Berwahrung hirn's und ertheilte ihm den schriftlichen Bescheid, daß der Aussteller obiger Bollmacht einen Berweis erhalten werde. Thurn war es nicht. —

Auf gleiche Beife fuchte ber Begirte:Chef birn alle Bewohner, befonders aber bas t. t. Militar, welches fich auf ber Bieben befand, ju befcugen. Das Bohnhaus bes Generals Baron Serbert, fammt ben Ranglepen bes Fuhrmefen-Corps, ber Holzhof, bas Gußhaus fammt bem anftoffenden Stockelgebaube, und die Raferne der f. f. Militar-Polizelwache wurden mit ftarten Bachpoften ber Rationalgarde befett, und fo gelang es ben genannten Generalen, mehre Stab8 = und Ober = Offiziere fammt beren Familien, die Stab8-Barteien, bann bie Mannschaft vom Feldwebel und Bachtmeister abwarts vor jeder Gewaltthat von Seite bes bemaffneten Proletariats ju bemahren. Auch ift von ben genannten Militargebauben jebe Beschäbigung abgewenbet worben. Bu biefen Bachen wurden vornehmlich die 4. und 24. Compagnie, welche fich biegu freiwillig angebotben, commandirt. Der Sauvimann Friedrich Serr, ber letteren Comvagnie, war vom 16. bis jum Ginruden bes Militars vermanent als Bachcommandant im Stöckelgebaube; er übernahm inventarifc bie fehr toftbaren Detall-Borrathe vom Militar, vermahrte folde gemiffenhaft, und erfolgte nur gegen foriftlichen Ober-Commando-Befehl Giniges an die Rationalgarde-Artillerie. Borzüglich verbienstvoll mar beffen Benehmen bei Belegenheit bes angeordneten Biebens von Alintenkugeln, wo es ibm gelang, die projektirte Benütung ber vorhande nen toftspieligen Dampfmaschinen jum Gießen, ju verbindern. -

Die Straflinge im Leopolbstädter Strafhaufe wollten gewaltsam durchbre

chen und nahmen eine fo brobende Stellung an, baß ber Bermalter genothiget warb, Beiftand anzusprechen.

Die Wiener flohen immer noch, die Fuhrleute ließen fich fehr gut zahlen. Bon 5 fl. fliegen die Fahrpreise auf 25 fl. E. M. und höher.

Jella či č's Duptmacht ftand bei Schwechat, also bie Magyaren ju empfangen bereit.

Figner und Beders, Directoren ber Millyterzen-Fabrit beschwerten sich im Gemeinderathe über Berlegung bes Sausrechtes burch bas Aufsuchen von Munition, worüber eine Rote an das Ober-Commando zur weiteren Untersuchung erlassen wurde. Ein vom Ober-Commando an den Gemeinderath einge-laufenes Gesuch um Anschaffung von chirurgischen Instrumenten, wurde der Sanitäts-Commission überwiesen.

Das Ansuchen bes Studenten-Comitees an ben Semeinderath, um bte Berpflegung jener Armen, die nicht waffenfahig find, wurde dem Magiftrate gur Amtshandlung jugewiesen.

Sterner und Brentano suchten beim Gemeinderath um einen Borfcus von 300 fl. auf Zünder an, worüber Burth und Rubenit zur naheren Untersuchung beauftragt wurden.

lleber ein von bem Bezirts-Chef ber Leopolbstadt an ben Semeinberath gelangtes Gesuch, bie Straffinge bes bortigen Strafhauses, bie fich aufzulehnen brobten, in bas Kriminalgebaube abführen zu laffen, wurde eine Commiffion zur Untersuchung, bestehend aus ben herren Graff und hutter, ernannt.

Sin von ber Direction bes Berfahamtes an ben Semeinberath überreichtes Gesuch, um bie Enthebung ihrer Beamten vom Rationalgarbedienste, und um Bewilligung eines Borschußes, wurde beziehungsweise bes ersten Punktes an bas Rationalgarde-Ober-Commando, und rücksichtlich des letten Punktes vorwortlich an die Rationalbank-Direction sich gewendet.

Die Anzeige Schiff ner's, bas im Gifenbahnhofe 1000 Megen Erbapfel lagern, welche zur Branntwein-Erzeugung nach Rußborf bestimmt finb, weiset ber Semeinberath ber Approvisionirungs-Commission zur:gefälligen Beachtung und allenfälligem Ankaufe zu.

lleber das bei bem Gemeinberathe eingelangte Gesuch des Bezirts-Chefs Lange, um Anweifung von Diaten, und zwar 2 fl. für fic, 5 Pferb (!), wurde eine Commission ernannt, welche sich in dieser Angelegenheit mit dem Ober-Commando ins Ginvernehmen zu fegen hatte.

Angerer, Mitglied ber Approvifionirungs-Comiffion, referirte bem Semeinberathe, baß 900 Stud Ochsen auf ben Markt gebracht wurden; die Sanbler überließen ben Centner zu 45 fl. gegen gleiche Bezahlung. Die Fleisch-hauer haben die Sarantie übernommen, jedoch unter ber Bedingung, daß, falls

vielleicht einige taufend Gulben fehlen follten, biefe bie Commune bezahle, wofar jedoch die ganze Innung Burgschaft leisten werde, welches auch angenommen wurde. — Ein dem Gemeinderathe überreichtes Gesuch des Fleischers Di borsty aus Bahring um 50 Stud Ohsen, wurde der Approvisionirungs-Commission zugewiesen.

Dr. Beer stellte ben Antragi, ber Semeinberath möge eine Deputation mit einer Abresse an Se. Majestät absenden, welche die jestige Lage der Stadt Bien, der lohalen und treuen Sessunungen der Bevöllerung und ihrer unerschütterlichen Anhänglichseit an den konstitutionellen Ahron, an Se. Majestät vertrauensvoll die Bitte stellen soll: Allerhöchstieselben mögen unter Berückstätung der allergnäbigst anerkannten und zugestandenen Errungenschaften, und im Interesse der Ruhe und Ordnung, deren Aufrechthaltung zu den heiligsten Psichten des Semeinderathes gehört, diesenigen Mahregeln einzuleiten geruhen, welche geelgenet sind, den peinlichen und zweiselhaften Zustand, der die Wohlfahrt der Bewohner Wiens untergrächt und erschüttert, im Seiste des Friedens und der Bersschnung ein Ende zu machen, und die Rücksehr Sr. Rajestät zu beschleunigen, worüber Stifft, Marthrt und Bernbrunn die Amandements stellten, daß auch gewisse Forderungen gestellt werden sollen. Diese beantragte Abresse ist unterm 19. enthalten.

lleber bas an ben Semeinberath eingelangte Defret bes Reichstags-Ausfouffes bezüglich ber Bitte bes Semeinberathes, baß ber Ober-Commandant bie Offensive nur über Antrag bes Reichstages ergreifen burfe; bes Inhalts: baß sich ber Semeinberath früher auffern solle, ob er Jella did als Freund ober Feind betrachte, entwickelte sich eine langere Debatte, worüber beschloffen wurde, biesen Segenstand in der nächsten Sigung in neuere Berathung zu ziehen.

Sutter referirte im Gemeinderathe über feine Sendung in das Leopoldstädter Strafhaus, wornach eine Commission jur Ausführung ber nothigen Rasregeln ernannt wurde.

Stifft verlas eine Abresse an ben hohen Reichstag, in welcher berselbe ersucht wird, die Stellung des prov. Ober-Commandanten der Rationalgarde dem Semeinderathe gegenüber ins Klare zu bringen. — Beer wünschte in die Abresse auch aufgenommen, ob unter der Bertheibigung der Stadt, auch die der Umgebung verstanden werden soll, worüber Bessels und Freund meinten: da der Ober-Commandant für Wien und Ilmgebungen ernannt ist, die Bertheibigung auch auf die nahe liegenden Borstädte ausgedehnt werden müsse. Kaiser, Folwarzny und Braun hielten dafür, daß die Bertheibigung der Umgebung von Wien eine Unmöglichteit seh, wornach über Freund's Antrag eine Commission ernannt wurde, welche eine Redaction der verlesenen Abresse vornehmen sollte. Ruhn stellte den Antrag, es mögen die kommandirenden Generale

schriftlich ober munblich befragt werben, ob sie Approvisionirungsgegenstände frei passiren lassen wollen, worauf Dr. Folwarzuny meinte, das dieses durch Anfrage des Sicherheits-Ausschusses Breichstages, Gräff, durch eine Deputation an die commandirenden Generale, Braun durch das Ober-Commando der Rationalgarde, Schierer durch den General Matausche Egischen solle, Gassen des Abschieß der Frotest wegen des Abschittes der Jusufr von Lebensmitteln an den Reichstags-Ausschuß zu machen beantragte, wurde beschlossen, ein schriftliches Ansuchen durch eine Deputation dem Reichstags-Ausschusses zu überreichen, und denselben zugleich zu bitten, dem Gemeinderathe hierüber eine schriftliche Erledigung zusommen zu lassen.

Stifft las bem Semeinberathe bie burch bie Commission rebigirte Abresse vor, welche angenommen wurde; Beer's Antrag, biefelbe ju veröffentlichen, wurde über Entgegnung einiger Mitglieber vom Antragsteller jurudgezogen.

Freund verlas die von ihm verfaßte Abreffe an die hohe Reichsver-fammlung, betreffend die finanzielle Lage der Commune, in welcher Raifer den Ausbrud "ein Feind vor den Mauern Biens" zu ftart fand, und daher von Freund dahin abgeandert "die Truppen des Ban's in feindlicher Stellung" und in dieser Gestalt vom Semeinderathe angenommen wurde.

In ber Rachmittags-Sigung ber conftituirenben Reichsversammlung besselben Tages berichtete ber Abgeordnete Schuselta im Ramen bes permanenten Reichstags-Ausschusses, baß bie bei ber gestrigen Reichstagssigung beschloffene Abresse an Se. t. t. Majestät ber hohen Reichsversammlung zur Genehmigung noch nicht vorgelegt werben könne, weil bei ber Rebigirung berselben sich Schwierigkeiten erhoben, die noch nicht beseitigt sind. Unter diese Schwierigkeiten gehört auch der Umstand, daß ber permanente Reichstags-Ausschuß eine neue Proklamation an die Bölker Desterreichs zu erlassen, und eine Abschrift hievon der Abresse an Se. Majestät beizulegen für nothwendig erachtet.

Die Beranlassung zu bieser Proklamation an die Bolter liegt in dem Umftande, daß in mehreren Provinzen des öfterreichischen Raiserstaates die nachtheisligften, wahrheitswidrigsten und das bisherige Berfahren des Reichstages im hohen Grade verdächtigenden Serüchte und Entstellungen der jüngsten hierortigen Borfalle verdreitet sind, und von böswilligen Leuten noch immer verdreitet werzen. Es stellt sich sonach die Rothwendigkeit heraus, die irrigen Urtheile, welche sich durch diese wahrheitentstellenden Berichte über die legalen hierortigen Ereignisse und das Benehmen des Reichstages in den Provinzen herausgebildet haben, zu berichtigen, und die bisherige Wirksamseit der hohen Reichsversammlung durch getreue Darstellung der letzten Ereignisse, dann der feindseligen Benehmungsweise der vor der Haupt- und Restdenzstadt stehenden Kriegsheere, endlich der vielen vom Reichstage unternommenen Bersuche zur friedlichen Ausgleichung zu rechtfertigen.

Als lette Folgerung biefer mahrheitsgetreuen Darftellung ift folieflich in bie beantragte Proflamation bie Aufforderung an alle Boller Desterreichs aufzunehmen, daß fie den Reichstag unterftugen und ihre heiligsten Interessen in der Bedrohung der Freiheit seiner Berathungen gefährdet erklaren.

Diefer Antrag bes Abgeordneten Schufelta wurde burch emin nte Stimmenmehrheit mit bem Bufahantrage bes Abgeordneten Bie mialtowsti angenommen, bas in die oben gedachte Proflamation auch die Berficherung aufzunehmen feb: "das ber Reichstag, weit entfernt, die bereits errungenen Freiheiten zu schmälern und namentlich die aufgehobenen unterthänigen Schuldigkeiten wieder einzuführen, die Rechte der Boller vielmehr zu erweitern, zu schüßen und zu befestigen bemüht fep."

Der Antrag bes Abgeordneten Bioland, damit in die beantragte Proflamation auch die Aufbiethung bes Landsturmes aufgenommen werde, wie dieß von dem "ersten demofratischen Biener-Frauen-Berein" in dessen Eingabe an den Reichstag vom 17. October 1848 gewünscht wird, wurde vom Antragsteller selbst zurückgenommen, mit der Motivirung, weil er (ber Antragsteller) voraussebe, daß er mit diesem Antrage in der Minorität bleiben würde.

Die bezogene Gingabe bes "erften bemofratifchen Biener Frauen-Bereines" an ben Reichstag, lautete wie folgt:

"Sober Reichstag! Die Freihelt, bas Baterland find in Gefahr! Gin Schmerzensruf burchtringt alle Bergen, Gin Befühl belebt iebe Bruft! Durchbrungen von ber boben Bebeutung unserer Zeitverhaltniffe, welche uns (!) jum unvermeiblichen Rampfe rufen, um ber Anechtschaft einer Solbatenberrichaft ju entgeben, halten wir es fur unfere Pflicht, auch unfere Buniche mit jenen unferer Bruber ju vereinen, um an Ginen boben Reichstag bas bringende Gefuch ju ftellen, Er moge mit energifcher Rraft bie Zugel ber Regierung ergreifen, bevor es ju fpat. Der Duth und die Enticoloffenbeit unferer Freiheitstampfer, wir tonnen fagen bes gangen Bolles, welches bereit ift, fur bie gute Sache bis auf ben letten Mann zu stehen, ist so groß, baß wir (!) eigentlich allein im Stande maren ben Feinb gu befiegen. Doch lange Bergoge rungen wirten besonders auf halbentichloffene Menfchen immer fcmachend, es ware baber bochft nothwendig, Gin bober Reichstag moge ben Landfturm - ber mit ungebeueren (?) Rraften nur feines Bintes barrt - entbietben, indem je imponirender die Macht, je großer die Streitfrafte, deftominiger Opfer murben fallen, einen Sieg zu erkampfen, ber ohnebin icon jest mit fo viel unnut vergoffenem Menschenblut theuer genug ertauft."

"Jest gilt es zu handeln, jede Minute bes Aufenthaltes toftet vielleicht viele Menschen, fo weit unfere Blide reichen feben wir das morberifche Gefchus fich vor uns entfalten, Bernichtung brobenber Solbatenberricaft fev unfere Lo-

jung! Bir barfen nicht langer faumen, um jeben Preis unsere toftbaren Errungenschaften zu bewahren, o hort unsere Barnung, unseren hulferuf, Bertreter eines freien Bolles! Labet nicht ben Borwurf der Mit und Rachwelt auf Euer haupt durch angstliches Jogern und Berathen — wo es sich um das Bohl von Millionen handelt. Freie Männer des Bolles, beweiset daß Ihr wurdig des Bertrauens fept einer so großen Ration, und erbaut Euch ein Denkmal in den Annalen der Geschichte, das ungerstörbar.

Burger wir vertrauen Guerem bemahrten Pflichtgefühl.

Bien, ben 17. October 1848. Im Ramen bes erften bemofratifchen Biener Frauer Bereines. Caroline Perin, geb. Pasqualati, m. p., Prafibentin."

In der Signng des Centralausschusses der bemofratischen Bereine im Safthofe bei der Ente, wurde den Tag zuvor beschlossen, ben Reichstag auf irgend
eine Art zur Ausschreibung des Landsturmes zu vermögen, nachdem sowohl berselbe als auch der Gemeinderath zum Angriff der l. Truppen, trog aller Bersuche
ber Mitglieder des demofratischen Bereines hiezu nicht zu bewegen war. Endlich
wendete man sich an den demofratischen Frauen-Berein, deren Präsidentin
Per in und eine Madame Brudmüller sich für die Jusammenstellung einer
Monstre-Deputation erklärten. Bei der Ente wurde die Petition entworfen, dann
die Unterschriften gesammelt. Um 4 Uhr Nachmittags zog ein haufe von Frauen
und Rädchen unter Geplauder und Gekicher zum Reichstagslokale, und übergab
obige Betition.

Der vom Abgeordneten Siera tows ti gestellte Antrag: "Die hohe Reichsversammlung möge beschließen, daß diejenigen Gouverneure oder sonstige Borsteher der Provinzen, welche die gesaßten Beschlisse des Reichstages zu verlautbaren unterlassen, als Landesverräther erklärt und als solche behandelt werden sollen, "sammt dem Zusahantrage des Abgeordneten Bientowsti, nach welchem hinter das Bort "Reichstage" in den obigen Antrag einzuschalten wäre: "welche ihnen durch das Organ der Erecutivgewalt zusommen," wurde durch den vom Abgeordneten Schuselta gestellten, und durch Stimmenmehrheit angenommenen Antrag: "das das Ministerium aufzusordern wäre, die Beschlüsse Reichstages, unter strengster Berantwortung, ämtlich und so schnell als mögelich verlautbaren und das Briefgeheimniß auß Genaueste wahren zu lassen," beseitiget.

- 8 Uhr Abends langte beim Ober-Commando bie Melbung ein: bas bas Militar einen Theil ber Taborbrude abgetragen habe.
- 8'/. Uhr. Die Garben bes Ortes Grinzing überfendeten an das Ober-Commando die Melbung: baf fie ihre Baffen um teinen Preis ablegen wollen, und ersuchen um leberfendung scharfer Patronen.

Das Studenten-Comitee jeigte beim Dber-Commando an : baß 66 bewaff.

nete Finanzwächter auf ber Hauptmauth verborgen sehen. Friederich Bed, Uhrmacher im Reulerchenselbe, zeigte beim Ober-Commando an, daß der bortige Richter, Ramens König, ber auch Hauptmann der Rationalgarde ift, den Befehl gegeben habe, daß sich, im Falle Militär durch den Ort ziehe, Riemand an den Fenstern sehen lassen soll, damit sie das Militär nicht reizen, und Anlaß zur Plünderung geben; auch habe er sogar schon mehrere Garden aufgefordert, die Wassen. Gin vernünftiger Grundrichter!

11 Uhr Rachts. Erasmus Biel, ans ber atademischen Legion, melbete beim Ober-Commando, baß ein Lieutenant bes 2. Bataillons ber Wiener-Freiwilligen mit einer Rifte erbeuteter Sewehre aus Pavia angetommen sep, und diese Gewehre in Bien heimlicher Beise verlaufen wolle. Derselbe nennt sich Ignaz Kepschira, wohnt auf der Bieden in der Hartmannsgasse, und hat auch als Subfrüchten-handler ein Gewolld zu Mariahilf in der Rirchengasse.

12 Uhr Mitternacht. Das Commando ber afabemischen Legion bei ber St. Marger-Linie zeigte beim Ober-Commando an, daß auf ben hohen bei Schwadorf Bachseuer sichtbar werden, welche von ber Stellung ber t. Truppen abweischen, und ben Ungarn gehören burften.

Auf ber Bieben herrichte eine Kampfluft, als wenn die Leute bieber tein anderes handwert getrieben hatten. Die Linien und die Balle waren mit Ranonen und einer täglichen Bache von beilaufig 500 Sarben und Arbeitern befest. In Mariahilf, Gumpenborf, Reubau und auch im Schottenfelb war eine große Rührigkeit ber Bewaffneten wahrzunehmen.

Die allgemeine öfterreichische Zeitung fcrieb: "Das Lager im Belvebere wird aus 40000 Mann mobiler Garben bestehen. Die Leitung hat der Berühmte polnische Seneral Bem. Es ist bestimmt, bei dem bevorstehenden Angriffe ber Ungarn dem Feinde in Rucken zu fallen."

Mit ben 40000 Mann hatte es eine gang andere, etwas moberatere Bewandtnif. Die allg. ofterr. Zeitung brachte Lugen als Berbunbete.

"An ben löblichen Ausschuß ber hohen Reichsversammlung in Wien. Mit Befremben entnehme ich aus ber geschäten Juschrift vom 16. b. M., daß ein löblicher Ausschuß Serüchten über eine ftandrechtliche Hinrichtung von fünf Individuen Slauben schenkt, ferner sich über schmähliche Behandlung eines Deputirten und Schmähungen und Drohungen gegen ben Reichstag beklagen zu sollen glaubt. Ich weiß nicht, woher ber löbliche Ausschuß biese und ähnliche Rachrichten erhält, mus sie aber jedenfalls als ganz lügenhaft bezeichnen. Obwohl ich durch die häusig vorgesommenen Bersuche zur Berführung meiner Soldaten alle Ursache gehabt hätte, für dieses Berbrechen das Standrecht zu publiciren, so habe ich es bis jest absichtlich vermieden, bieses ernste Wort auszusprechen, und es kann somit von in meinem Lager geschehenen

٠

Sinrichtungen burchaus teine Rebe fenn. Sen fo wenig ift mir von schmählicher Behandlung eines Deputirten, fo wie von Schmähungen und Drohungen gegen ben hohen Reichstag die geringste Runde zugetommen. Das Erfinden und Ausbreiten solch lügenhafter Gerüchte, die trog vielfachen Erfahrungen über ihre Grundlosigkeit bennoch nur zu leicht Gingang sinden, gehört unzweiselhaft mit zu jenen Mitteln, wodurch eine gewisse partei allenthalben Besorgnisse zu unterhalten, und haß und Erbitterung zu erwecken bemüht ift.

Sauptquartier Inzersborf, am 17. Oct. 1848. Graf Au ersperg, m. p."
"Bom Rationalgarbe-Ober-Commandanten an die Bevölferung der Stadt Bien und Umgebung. Mitburger! Baffenbrüber! Ihr habt gestern Rorgens meine erste Rote an den Banus gelesen. Abends bin ich vor den hohen Reichstags. Ausschuf, und eine Stunde später vor den versammelten Semeinderath getreten.

Es war mein erstes Auftreten vor dieser ehrwürdigen Körperschaft, die constituirende Reichsversammlung (?) unserer freien Semeinde. Ich hatte die Antworte bes Banus zu überbringen. Der Banus antwortete nicht schriftlich. Der Gemeinderath wird seine an ben Parlamentar gerichteten Worte veröffentlichen. Ihr werbet daraus ersehen, wie gering der Banus von dem Character Eures provisorischen Ober-Commandanten bachte.

Seine Ercellenz, ber herr Banus, wunderten fich, daß unter ber geglätteten Sprache ftaatsmannischer Schönrednerei, ber grollende Ernft eines Mannes vernehmbar burchbrach, ber im Ramen von Zehnmal Zehn Taufend (?) mißhandelter und tiefverletter Wehrmanner reden zu sollen, die ernfte Sendung hat. hättet Ihr es bulden können, daß ich über die offentundigen Gewaltthätigkeiten gegen die Stadt und Umgebung kalten herzens und argen Geistes hinweggesehen, weil ich für meine Person nicht barunter litt? hättet Ihr bas? — Rebet!

Der herr Banus fpricht von meiner Anficht. 3ch ertlarte vor ben Schranten bes Gemeinberathes , ber Berfammlung unferer ehrwurbigen Bater :

3ch, ber Menich, bas Individum, ber Burger Bengel Meffenhaufer, hat keine Ansicht. Der provisorische Ober-Commandant vollstreckt bie Ansicht bes hohen Reichstages. Er vollstreckt die Ansicht bes Gemeinderathes. Er vollstreckt mithin, eben so fehr die Ansichten ber tagenden Boller, als die Ueberzeugung ber tagenden Gemeinde.

. Mitburger! Baffenbruber! Diefes mein Urtheil über die ausweichende Politit des Banus ift mit Beifall begrüßt worden. Rein lauschendes Dhr trank baraus die Rufit, die in dem offenen entschlossenen Gefühls- und Gedankensausbrucke freier unabhängiger Burger liegt. Mitburger! Baffenbruber! Die se Ranner sind Guere Bater. Ihr habt Sie zu ehren; Ihr habt Ihren Absichten und Leistungen mit Bertrauen zu begegnen. Diese Manner, obwohl nur schlichte Burger, obwohl nur (?) Industrielle, werben — ich burge Guch bafür — im entscheibenben Augenblide eher die hochherzigen Borte nachrufen . "Alles ist verloren, nur bie Chre nicht" — als der Jukunft Ihrer Kinder und Enkel ein geschändetes Bien überlassen. Baffenfähige Ranner von Bien! Das kleine Sparta hatte keine Rauern, und burch Iahrhunderte saben seine Beiber nicht den Rauch eines feindlichen Lagers.

Barum? — Die Bruft seiner freien Ranner war die undezwinglichste Rauer.
Ritburger! Guer provisorischer Ober-Commandant hat bem versammelten Gemeinderath sein Schreiben an den Banus vorgelesen, und über den Inhalt der mündlichen Antwort Seiner Sprellenz seine Bertheibigungs-Antrage gestellt. Es waren die Bater der freien Semeinde der Stadt Bien. Seinen Antragen ist wiederholter Beisall zu Theil geworden.

Rorgen werben alle Mobilen-Corps, alle Freiwilligen in das Felblager vom Belvebere beordert werden. herr General-Lieutenant Be m ist Lager-Commandant. An ihn und seinen Stab ist sich mit allen Meldungen zu wenden. Guer Ober-Commandant hat sich von dem Grafen Auers perg eine ähnliche bestimmte Erklärung erbeten. Die Antwort ist noch ausständig. Sie wird von mir dem hohen Reichstags-Ausschusse, so wie dem ehrwürdigen Gemeinderathe alsogleich mitgetheilt werden, und dadurch sowohl, als durch meine Rundmachung zu Eurer Kenntniß gelangen. Mitbürger! Morgen Abend besindet sich auch Guer Führer in der Mitte zahlloser (?) Tapferer in dem Feldlager vom Belvebere. Sein Hauptquartier in der Stallburg wird für einige Zeit geschlossen bleiben.

Bien, am 17. Oct. 1848 Reffenhaufer, prov. Dber-Commanb."

Als Beleg, wie verblendet bie Provinzialen über bie Biener Greigniffe fchrieben und handelten, moge nachstehende Abreffe bienen, worin ber fcmachvollfte Borb an Latour ohne allem Zweifel als ber wichtigfte Theil bes angeblich "glorreichen Sieges bes unvergeflichen Schobers" verftanben werben muß.

Abreffe bes Karthner Boltsvereins. "Legionare, Rationals und Burger-

Der neuerliche, glorreiche Sieg bes unvergestlichen 6. Octobers hat mit ehernem Griffel ein Blatt Bollsgeschichte geschrieben, welches ber Zeitensturm von Jahrtausenben nicht verloschen wird! Manner mit ber flammenbsten Begeisterung im herzen und ber tuhnsten Tobesverachtung in ben Bliden, haben einen Kampf geschlagen, ber wie ein rachender Betterstahl, bie freiheitsmorberische hospartei zu Boben schmetterte! — Es war ein Rampf auf Leben oder Sterben, und bas Bolt von Mien hat ben unumftöhlichen Beweis geliefert, baß an bem helbenmuthe und ber Begeisterung einer tapferen, tobesmuthigen Ration, welche bas Panier ber Freiheit bis zum letten herzensschlage schwingt, alle Maching-

tionen einer nichtswürdigen Camarilla zerfchellen muffen, wie bie ohnmachtige Branbung an bem unerschütterlichen Felsenriffe!

Bir halten es baher für unsere heiligfte Pflicht, ber tapferen atabemifchen Legion, Rational- und Bürgergarbe, so wie allen tapferen Rampfern bes 6. Octobers für ben ruhmvoll ersochtenen Sieg, unseren heihesten Dant auszubrücken. Der Freiheit unser Sut, für's Boll unser Blut! — Ragenfurt, 17. Oct. 1848.

3m Ramen bes Rarnthner Bolfevereines.

Dr. 30s. Sanet, prov. Obmann. R. Kroner, Schriftscher." Bir, für unsere Person — und für 200,000 und mehr einheimische Bewohner Wiens, halten es für eine wahrhaft heilige Psicht, obiger Abresse gegenüber, den 6. October keineswegs einen glorreichen, oder ruhmvoll ersochtenen Sieg, zu nennen, vielmehr die ohne Ober-Commando-Beschl ersolgte Andräckung von circa 14 Compagnien Garben zum Schutz rebellirender, betrunkener, demoralistrier, verführter Grenadiere, die dem Kriegsgerichte verfallen waren; deren mörderisches Feuer auf die ihre Psicht erfüllenden Truppen; die eben so niederträchtige als barbarische Ermordung des wehrlosen Kriegsministers; die ränderische Plünderung des Zeughauses, halten wir für eine beispiellose Dummheit zu Gunften der in Unrecht begriffenen Ragharen, und zum fürchterlichsten Rachtheil der Stadt Wien, — sür eine Schmach, "welche der Zeitensturm von Jahrtausenden nicht verlöschen wird —" und alle dabei Betheiligten für Mörder und Berbrecher, die die Shre der Stadt Wien gebrandmarkt haben.

Am 17. 11 libr Mittage befam ber bem Oberften Schaumburg als Orbonnang-Offigier jugetheilte Burger-Sauptmann Inoth ben Auftrag, mit Depefchen nach Stein ju bem bortigen Militar-Commanbanten abzugeben, und bauptfächlich babin zu wirten, baß ein in Stein gefangen gebaltener Sarbe befreit werbe. Als er mit feiner Begleitung Abends 9 Ubr in Stein anlanate. murbe er ju bem Feldmaricall-Lieutenant von Ramberg geführt, welcher von An o th bie Reichstags-Depefche übernahm, und ibn verficherte, daß er in Betreff bes gefangenen Garben burchaus nichts thun tonne. In Bezug ber Biener Angelegenheit aber fprach fich ber General febr energisch aus; er erklarte, bag bem in Bien herrschenden Terrorismus gesteuert werben muffe, ber Preffe muffe ein Bugel angelegt, die Morder Lato ur's jur Strafe gezogen, und überhaupt ber Buftand ber Stadt Bien geregelt, und jur gefetlichen Freiheit jurudgeführt werben. Der General gab &n oth jugleich bie vollste Berficherung, bag es niemals bem Militar einfallen tonne, von ben Errungenichaften auch nur bas Geringfte gu fomalern ; er ergablte ferner, ber gefangene Barbe fen mit Depefchen von Reffenhaufer, welche an die Rationalgarden-Commandos von Rrems, Stein und Langenlois gerichtet maren, aufgefangen worben, und gwar nur bes: halb, weil berfelbe in Rrems auf offener Strafe Aufrubr gepredigt, und bie Bevölkerung aufgereizt habe; — bie Depefchen sehen ihm sobann abgenommen, commissionell bem bortigen Kreishauptmanne und bem Rationalgarde-Commanbanten mit bem Bebeuten mitgetheilt worden, daß es ihnen frei siehe, mit ihren Garben Wien zu Halfe zu eilen, wie die Depesche von Messen aufer auferaufsorberte. Die Rationalgarde der genannten Stäbte habe jedoch erklärt, daß sie biese Aussorberung nicht uur ablehne, sondern auch im Falle der Gefahr gemeinschaftlich mit dem Militär wirken wolle.

Rachts 12 libr wurde Rnoth vom Generalen entlassen, und verfügte sich am andern Tage Früh 9 libr wieder zu demselben, wo er den Obersten Pott sand, und sich mit letterem in deffen Bureau verfügte. Daselbst waren mehrere Stadsoffiziere versammelt, und es wurde Knoth mitgetheilt, man tonne den Gesangenen nicht frei geben, man musse ein Beispiel statuiren. Da der Parlamentar sah, daß er keine hoffnung habe, den Gesangenen zu befreien, so begab er sich wieder zum Feldmarschall-Lieutenant von Ram berg, um Alles anzuwenden, damit die Befreiung des Garben erfolge.

Rach langem Zogern, und nachbem Anoth auf bas berg bes Generalen einzuwirfen gesucht, wurde endlich beffen Bitte gewährt.

Rnoth verfügte fich sobann mit biefer Rachricht in die Bersammlung ber Stabs-Offiziere, wo sogleich Oberft Pott ihn einlub, fich in beffen Begleitung in die Raserne zu verfügen, um ben Gefangenen bort zu übernehmen.

Bei dem Gefangenen angekommen, wurde ihm die Freilassung verkundet, und derselbe dem Parlamentar gegen Abgabe bessen Shrenwortes übergeben, daß er ihn nach Wien mitnehme. An oth mubte nun, um in Rucksicht seines gegebenen Shrenwortes gesichert zu sepu, den Gefangenen fortan selbst als Gesangenen betrachten, und übergab ihn der beihabenden Ordonnanz und dem Trompeter zur Bewachung. Mit Oberst Pott zur Bersammlung zurückgelehrt, wartete Anoth nur noch auf die Depesche für den Reichstag, um sogleich mit dem Dampsboote nach Wien abzureisen.

Da erschien ber genannte General, und theilte in einer starken Aufregung ber Bersammlung mit, daß so eben Berichte eingelangt waren, welchen zu Folge am Spis bei Wien, von einer Nationalgarbe-Abtheilung das Piquet ber Quartiermacher eines Uhlanen-Regiments aufgehoben worden sen; er muffe baher Satisfaction nehmen, und er werbe es durchaus nicht bulben, daß ber Gefangene nach Wien abgehe; er musse Repressalien gebrauchen. — Anoth erklätte jedoch, daß seit ber Freigebung ber Gefangene sein Sigenthum, und baß bas Sigenthum eines Parlamentars heilig sen.

Diefes, und der eble Charafter bes Generals bewirften, baß ber Parlamentar feine Depefche erhielt, und mit bem Gefangenen die Radreife nach Bien antreten burfte. Die Grager Zeitung brachte folgende Proflamation des Generals Grafen Auersperg, die berfelbe bei der Berlegung feines Sauptquartiers in die Umgebung Biens erlaffen hat:

"Lanbleute Desterreichs und ber Stepermart! Die Partei bes Umsturzes, beren rastlosen Umtrieben es gelungen, die sonst so friedliche, wohlhabende und glückliche Residenz in die größte Berwirrung zu stürzen, trachtet auch bei Euch einen unbegründeten haß gegen alles Bestehende zu erregen, und Euch zur bewassneten Auslehnung gegen die Militärmacht, als die einzige Stüze gesehlicher Ordnung, zu verleiten. — Als treuer Diener unseres constitutionellen Raisers und herrn, als aufrichtiger Desterreicher warne ich Euch, biedere Landleute, derlei trügerischen Berlodungen nicht zu trauen!

Sebt Ench vielmehr ber vollen lleberzengung bin, baß Ener-ferneres Slud, Guer Boblftanb, Gure Jufriedenheit nur im gesehlichen Bege geträftiget und aufrecht erhalten werden kann, und weiset mit Entschiedenheit als treue Staatsburger alle jene zurud, die Euch zum Segentheile verleiten und die, haben sie Guch zu ihren elenden Zweden misbraucht, Guch auch sicherem Glende und zu später Reue entgegenführen.

Sauptquartier Ingersborf, am 13. October 1848.

Graf Auersperg, m. p., commanb. Seneral."

#### 18. October.

Plum und Crampusch im Semeinderathe. — Die Frankfurter Linke an die Wiener. — Neichstags : Verhandlungen, — Die Magyaren ziehen fich zuruch. — Pem und die A. G. Cavallerie. — Licht: Phanomen. — Adresse an den Kaiser. — Disciplinar: Verordnung für die Nationalgarde. — Gemeinderaths: Verhandlungen.

Prag, 18. October, 11/2. Uhr Morgens. Mit bem eben anlangenden Biener Personentrain kamen auch die Deputirten unseres Stadtverordneten. Collegiums aus dem k. Hossager zu Olmüs zurück. Sie wurden auf das freundlichste von dem Kaiser empfangen, bezüglich ihrer Bermittlungsanträge aber erklärte Se. Majestät, daß in dieser Angelegenheit an einen Mittelweg nicht mehr zu benken, und ein Entschluß sest gefaßt sey. Sr. Majestät liege gewiß das Bohl aller Boller am Herzen, und eben deshalb zur Erhaltung dieses Bohles sepen entschiedene Schritte nöthig. — Fürst Lobkowis versicherte der Deputation, daß der Kaiser mit besonderer Freude aus ihrem Runde die Beweise unwandelbarer Loyalität vernommen habe, daß an den Errungenschaften des März und Mai auch nicht das Geringste geschmälert werden solle, daß die Maßregeln gegen Wien kein Bombard. ment und keine Freiheitsschmälerung bezweisen, sondern

baß man blos burch eine enge Cernirung bie Bürgerschaft zwingen wolle, bie Proletarier und bie akademische Legion selbst zu entwaffnen, und ben Frieben und einen geregelten Justand herzustellen. Ungarn allein set, und Pesth insbesondere, gegen bas mit Strenge verfahren werben foll.

Bis jum 19. soll die Cernirung Wiens durch 30 Bataillone Linientruppen, 22 Estadrons Ravallerie und 8 Batterien Artillerie, nebst den kroatischen Schaaren bewertstelliget werden, und um dieselbe Zeit auch die Belagerung Pesth's beginnen. Zu diesem letteren Zwecke werden sich die polnische und serbische Armee konzentriren, und auch das Truppenkorps des Generals Roth, das nicht gefangen sey, zu ihnen stoßen. — Im Laufe des morgigen Tages erwartet man ein kalferliches Manifest, worin die Beschlüsse des Reichstags anerkannt und die Erklärung gegeben wird, die vollständige Freiheit der Bölker aufrecht zu erhalten. —

"Die Stellung ber Truppen bes Bans und beren Bewegungen laffen errathen, bag berfelbe fic mehr gegen bie beranrudenbe ungarifche Armee vorfiebt, als an eine Offenfive gegen die Sauptstadt benkt. Es berrichte boch auch unter bem Offiziercorps eine volltommene Untenntniß beffen, was in ben nachsten Stunden gefchehen follte. Die Umgegend bei Baben und Biener - Reuftabt ift nur fowach von Truppen befest; bie Babnhofe bat bas Militar inne, aller Bertehr auf ber Gifenbahn ift mit Ausnahme ber Truppentransporte unterbrochen. — Die famolen Rothmantler, bie Triarier bes banifchen Seeres, baben fic gegen Often ber umgarischen Granze zugewendet; im Babnbofe zu Biener-Reuftabt tann man jeboch noch anbere Stuben ber Befammtmonarchie im baniichen Sinne auf faulem Strob gelagert feben. Die Rothmantler bettelten (?) um Silbermunze, Cigarren u. f. w. für Banknoten. Bon europäifcher Civilifation haben fie bisher nichts profitirt, als bas Wort Aula. Dabei machten fie bie Bewegung bes Salsabiconeibens, und beuteten auf ihr großes Reffer im Gürtel. Daß Jellačič von f. f. Truppen sprechen kann, wenn er an biese, im Ginzelnen laderlichen, im Sangen ftanbalofen Sorben bentt, ift einer ber unbegreiflichen Züge feines romantischen Sinnes. Ercesse und Plünderungen find nirgends vorgefallen, die Rroaten halten ziemlich Mannszucht. Bu fürchten maren fie auch nur als Rauber, nicht als Solbaten. Das Landvoll ift burch ftarte Requifitionen gebrudt, Ungufriebenbeit berricht jeboch nur gegen Bella die, ber unrechtmäßig ins Land gefommen, nicht gegen ben gemeinen Mann. Die aus -Bien gefluchteten "Freunde ber Rube und Ordnung" werben in den Umgebungen Biens nicht febr freundlich aufgenommen, fie gieben baber meift weiter binauf gegen bas Gebirge. Rur Baben ift ein nobles Afpl. — Im Bahnhof ju Reuftabt murbe unter die Mannicaft bes Regimentes Paumgarten eine Dantabreffe an Jellačič und Binbifcharas vertheilt. Bober und weffen Inbalts tonnte

nicht ermittelt werben. Gin Offizier äußerte fich: es sep ein elender Servilismus ber ihn ärgere, obwohl er Militar sep. Auf ber hohe von Inzersborf arbeitet man heute an neuen Batterien. Dieselben find jedoch zu weit von der Stadt entfernt, als daß sie einen anderen Zweck als ben der Bertheibigung der eingenommenen Stellung haben könnten. Die Truppen, die früher um Möbling, Robaun n. s. w. standen, haben sich links gegen Schönbrunn gezogen. Der Seist ist im Sanzen ein gemäßigter."

Diefe Schilberung lieferte bie flamenfeinbliche "allgemeine öfterreichifche Zeitung" über bas troatifche hauptquartier.

Die Physiognomie der Stadt gewann eine lebhaftere, mehr friegerische Farbung. Bewaffnete sah man in ungewöhnlicher Anzahl durch die Saffen streifen. Reitende Couriere, Studenten und Garden sprengten durch die Stadt und Borstädte, und brachten aus dem Belvebere, woselbst sich die Ober-Commandantur befand, Befehle und Anordnungen.

Um 8 Uhr Morgens begann eine Kanonabe, welche fpater immer vernehmbarer wurde. Die Kroaten begannen bei ber Marger-Linie Schanzen aufzuwerfen. Seneral Bem ließ zwei Kanonen bem Friedhofe gegenüber auffahren, und nach einem anberthalbstündigen Feuern war die Rube wieder bergestellt.

Auf ben Larm biefer Ranonabe hatte fich bas Militar aus Ingereborf auf ber Anhohe von ber Spinnerin am Rreug bis zur Lagenburger Allee in Schlachtorbnung aufgestellt. Rach Berlauf von zwei Stunden formirte es wieder Compagnien und zog fammt ber Reiterei und ben Geschüßen nach Ingereborf zurad.

Das Finang-Ministerium fand fich bewogen, bem Ober-Commando, statt wie früher burch bas t. t. Universal-Cammeral-Jahlamt, von nun an durch bie Stadt-Commune die nothigen Gelbmittel zusließen zu laffen, um bie, burch bie außergewöhnlichen Zeitverhaltniffe herbeigeführten Auslagen bestreiten zu tonnen.

In Folge biese Ministerial-Beschusses wurde der t. t. liquidirende Raffa-Offizier des Universal-Cammeral-Bahlamtes und Raffier des Ober-Commando, Josef Grimm, einberusen, und der magistratische Ober-Rammeramts-Official Blasch te als Rassier, und der magistratische Ober-Rammeramts-Accessist, Carl Fürst, als Controllor dum Rationalgarde-Ober-Commando delegirt, welche beibe auch diese schwierigen Geschäfte dis zur Einnahme der Stadt von den t. t. Truppen versahen.

De ffenhaufer erhielt bas Publitum in einer anhaltenben Lefegier. Die täglich eingenommenen 200 fl. C. M. waren tein unbebeutenbes honorar für berlei literarifche Probutte. Im "Rabitalen" erschienen billigere Rovellen von ihm.

"Rundmachung. Seftern Abends hat der Ober Commandant den ersten Bericht des herrn Seneral-Lieutenants Bem entgegengenommen. Alle Linien und Außenthore find von den Mobilen besetht. Wir find bireits jest im Stande, jedem

Angriffe, von welcher Seite er immer erfolgen moge, fraftig bie Spige au bieten. Im Laufe bes beutigen Tages wirb an ber Organisation und Aufstellung ber Referve im Lager energifch fortgefchritten. 3ch boffe Guch bieruber morgen Erfreuliches mittbeilen zu tonnen. Ditburger! Barben! Radmittags theile ich Gud bie Antwort Gr. Ercelleng bes herrn Relbmarfchall . Lieutenants Grafen Auersperg mit. 3ch werbe ibn in einer neuen Rote über bie vielen Irrthumer (?) feines fonft febr freundlichen Schreibens aufklaren, und Guch meiters mittheilen, wie ich einen Brotest an die Centralgewalt in Frankfurt, und enblich eine Deputation Seitens ber Rationalgarbe, ber Mobilen, und bes fich vorbereitenben Lanbsturmes, an Se. Majestat ben Kaifer, im Ginklange mit ben vorausgegangenen Deputationen bes boben Reichstages vorbereite. und bewegen uns auf bem gefetlichen Boben! gang im Gegentheile von bem, mas Serr Graf Auersperg fagt, find nicht wir es, welche ben Rampf wollen (!). Man biete uns den Frieden auf einer Grundlage, wie wir ibn mit Ehre annebmen tonnen, und wobei unsere Errungenschaften burch unerschütterliche Burgschaften gefichert finb. Gin folder Friede wird uns rafch ju unfern friedlichen Beschäftigungen und Gewohnheiten jurudführen. Mitburger! Sarret entschloffen aus. Blog burch andauernden Duth, burch unbengsame Entschloffenbeit tonnen wir bes Sieges verfichert febn , und feine fegensreichen Fruchte genießen.

Bien, am 18. Oct. 1848. Reffenhaufer, m. p., pr. Ober-Commandant."
8 Uhr Morgens. Dem Ober-Commando wurde gemelbet: Bei der St. Margers-Linie fallen Kanonenschuffe. Man vermuthet einen Angriff der Ungarn.

- 9 Uhr Bormittags. Der Badermeister Balentin, in ber Alfer-Borftabt wohnhaft, beschwerte sich beim Ober-Commando, baß er schon einige Male von Sarben und Arbeitern insultirt und mit Sewalt zur Dienstleistung aufgesorbert wurde, ungeachtet er seine Enthebungstarte vorgezeigt, die ihm und jedem Ba-dermeister vom Gemeinderathe ausgestellt worben.
- 91/2. Uhr. Burbe beim Ober-Commando gemelbet: Die Rationalgarbe-Artillerie foll bei der St. Marger-Linie eine Batterie aufgestellt haben, die von Zella die beschoffen und zerftort wurde. Laut späterer Rachricht habe bie Rationalgarbe-Artillerie den f. f. Truppen eine Kanone demontirt.
- 9% Uhr. Garbe Auer melbete im Auftrage bes Studenten-Comitee's beim Ober-Commando, bağ ein Schmied auf ber Moller Baftel, vis-à-vis vom Rollerhofe, 4 Gewehre verftedt habe, felbe nicht benüße, und auch nicht ausfolgen wolle.

Am 18. wurde der Schub bei der Tabor Linie von dem Bolle angehalten, bie Schublinge gewaltsam der polizeitichen Bachmannschaft entriffen, lettere versprengt, und erstere gleich zum Abtragen des Brudenjoches verwendet, und in die Mobilgarde eingereiht. — —

Hier trug es fich zu, daß Bem bei biefen Arbeiten, die er sehr beschleunigt wiffen wollte, einem von diesen Schüblingen, ber nicht vertraut mit der schweren Arbeit, und zu schwach, die großen Trame zu tragen, befahl, einen solchen Brückenbaum mit Andern fortzutragen, allein die Last war ihm zu groß, er stürzte und ward ein Opfer derselben.

Auf ben Glacien weibeten heerben ungarischer Ochsen, mit langen spigen Sornern, mit benen fie ihre eigenen Senoffen incommobirten — bie Wiener machten zeitgemäße Gloffen barüber.

Die Reichstags-Armee, b. i. die mobilen Corps, mehrten fich — bie Rationalgarbe verminderte fich immer mehr und mehr. Die allg. ofterr. Zeitung brachte zwei gehäßige Artitel gegen die Czechen. Die Zeitungen zählten bereits 15,000 Mobilen in Wien, die Constitution nur 6000; aber auch diese Zahl war um die Salfte übertrieben.

Bern brunn stellte im Semeinderathe ben Antrag, daß wenn die Seschäftsordnung in Bezug auf die Berlautbarung der Gemeinderaths-Berhandlungen teine maßgebende Rorm enthalte, hierüber im Principe über die Frage, was zu veröffentlichen seh, berathen und Beschluß gesaßt werde, woraus Beschlußelb den weiteren Antrag stellte: Richt blos die Antrage, Amendements und Beschlusse, sondern die gesammte Debatte, so weit dieses ohne stenographische Kräfte thunlich ist, in den der Biener Zeitung einzuschaltenden Prototollen der Desentlichseit zu übergeben, welch' letzterer Antrag auch angenommen wurde.

Sylvester's weiterer Antrag: zwischen ben Protofollen und Debatten bieserwegen einen Unterschied eintreten zu lassen, blieb in der Minorität, worauf Raiser noch beantragte: Stanto concluso, und bei dem vollsten Betrauen, bessen sich das Bureau des Gemeinderathes erfreue, wodurch jede weitere Korrektur als erläslich erscheine, das bisher bestandene Redactions-Bureau aufzuhesben, und die richtig gestellten Protokolle zu veröffentlichen, welches einstimmig angenommen wurde.

Prasident Bond i theilte bem Gemeinberathe ben Auftrag des Reichstags-Ausschusses mit, wornach bem Ober-Commandanten ber Rationalgarde 50,000 fl. Conv. Munze zur Berfügung anzuweisen find, welche Zahlungsanweisung auch sogleich ertheilt wurbe, und Binter die Anzeige machte, daß eben ein Sinschreiten des Ober-Commando im Gemeinberathe eingelangt sey, worin dasselbe die Beigebung zweier Kassabeamten in Anspruch nimmt, welchem Ansinnen auch durch den Bice-Bürgermeister Berg muller sogleich entsprochen wurde. Sier-auf wurde die in der vorherigen Sigung von 17. October l. J. abgebrochene Berhandlung über die Mittheilung des Reichstags-Ausschusses übergegangen, in welcher von Stifft über den bereits gestellten Antrag der weitere Antrag gestellt wurde, daß auf Erlangung einer bestimmten Erklärung von Seite der nachft Bien lagernben f. f. Generale, burch eine befonbere Deputation an biefe gebrungen werbe.

Im Laufe der Debatte erschien im Semeinberathe eine Deputation in Massa des Studenten-Comitee's, den Gemeinderath in eindringlicher, begeisterter Rede auffordernd, die hülfe der Ungarn für Bien und die be brobte Freiheit anzurusen; das schriftliche Bort wurde durch den mündlichen Bortrag des Deputations-Sprechers Fort uns ky würdevoll unterstützt, worauf der Prassdent die Deputation auf den hierwegen wiederholt gesaten Beschluß ausmertsam machte, desungeachtet derselben aber das Bersprechen gab, diesen Gegenstand in neuerliche Berathung nehmen, und das Resultat derselben mittheilen zu wollen, worauf Raiser beantragte, diese höcht wichtige Angelegenheit der Berathung der vollen Gemeinderaths-Bersammlung vorzubehalten, und alle Mitglieder, mit Beseitigung aller anderen Beschäftigungen, alsogleich herbeizuziehen, welcher Antrag auch angenommen wurde.

hierauf erschien im Semeinberathe eine Deputation des Clubbs ber Linten aus Frankfurt, welche durch ihre Sprecher, Robert Blum und Trampusch, bem Semeinberathe ben Dant und die Bewunderung für die hochherzige Erhebung und ben standhaften Muth Wien's zur Wahrung ber Freiheit aussprach, und welchen ber Bice-Prafident Stifft mit gleichem Dante erwiederte.

Stifft verlas im Gemeinberathe ben Entwurf ber an Se. Majestat burch eine Deputation zu überreichenben Abresse, worauf Besselh bas Amendement stellte, baß in die Garnison nur vollsthumliches Militar verlegt werden solle; Bernsbrunn wünschte in die Abresse aufgenommen: Se. Majestat wolle sich bewogen sinden, sogleich ein volksthumliches Ministerium zu ernennen; und Klobasserstellte ben Antrag, Se. Majestat wolle eine allgemeine Amnestie (!) gewähren.

Siernach wurde die mit der Abfassung der Abresse betraute Kommission aufgeforbert, diese angenommenen Amendements mit der Abresse in eine zweckmäßige Berbindung zu bringen, dieselbe bann nochmals zu revidiren, und der Plenar-Bersammlung vorzutragen.

Martyrt stellte ben Antrag biese Abresse zu veröffentlichen, und Befely stellte bas Amendement, die Beröffentlichung durch Druck nicht eher zu veranlassen, die Abresse Sr. Majestät übergeben. Beide Antrage wurden angenommen. Dem zu Folge wurde jene Abresse am 19. burch Plastate versöffentlicht. Bessely stellte noch den weiteren Antrag, der abzusendenden Deputation eine Instruction mitzugeben, wodurch ihr Berhalten am hostager genau vorgezeichnet werde, welcher Antrag nach längerer Debatte angenommen und bescholsen wurde: zu diesem Behuse, die mit der Ausarbeitung der Abresse betraute Commission durch drei Mitglieder zu verstärten, wozu Stubenrauch, Brobhuber und Wesselfely bestimmt wurden.

Hierauf verlas Stifft bie revibirte Abresse, weiche ofne Debatte angenommen wurde, ebenso wurde bie von Freund vergeleseme Instruction genehmiget, und beschiesen, eine Deputation von Mitgliedern durch das Loos zu mahlen. Durch das Loos wurden A. Müller, Bernbrunn, Raiser, Dr. Beer und Gassend auer bestimmt, und denselben aufgetragen mit dem Abendtrain am 19. nach Olmüß abzureisen, und über Besselben aufgetragen mit dem Abendtrain am 19. nach Olmüß abzureisen, und über Besselben Gemeinderath mit, es seis Reise-Journal zu führen. Besselben heilte dem Gemeinderath mit, es seism besannt geworden, daß der Berwaltungsrath der Rationalgarde Bollmachten ausgestellt habe, zur Aussuchung von Bassen und Runtitionsvorräthen in den Häusern selbst, und stellte nach Berlefung einer solchen Bollmacht den Antrag: da nur nach richterlichem Erlenntniß Hausuntersuchungen vorgenommen werden können, das Ober-Commando und den Berwaltungsrath zu ersuchen, diese Bollmachten zurückzusiehen, und durch ein Platat ihre Zurücknahme und Ungiltigkeit befannt zu geben. Dieser Antrag wurde auch augenommen und Lu ben is mit der Absassuch zu geben. Dieser Antrag wurde auch augenommen und Lu ben is mit der Absassuch zu geben. Dieser Antrag wurde auch augenommen und Lu ben is mit der Absassuch zu geben. Dieser Antrag wurde auch augenommen und Lu ben is mit

Der Prafibent verlas die an den Gemeinderath gelangte Jufchrift bes Buchhandlers Tendler, und übergab der Bersammlung die durch denselben überschiedten Exemplare der Brofchure: "Offener Brief an das öfterreichische Miniferium, von Carl Moring, Deputirten in Frankfurt. Dieselben wurden hierauf vertheilt, und Carl Moring ben Dant der Bersammlung schriftlich auszubrucken einstimmig beschloffen.

Sierauf verlas ber Prafibent eine, bem Gemeinberathe zugelommene Bufchrift bes ungarischen Ministerial-Selretars Bargha, welche lautete: "Die
in jungfter Zeit abgegebenen zwei Erklarungen bes herrn Franz Pulfty,
Staats-Selretars bes ungarischen Ministeriums bes Aeußern, sind babin zu berichtigen, daß selbe keineswegs als birekte officielle Erklarungen bes ungarischen
Reichstages, sonbern blos als Privatmittheilung besselben angesehen werben
können. Wien, am 18. Oct. 1848. Stefan Bargha, m. p., ung. Rin. Sel."

Ferner zeigte ber Prafibent bem Gemeinderathe an, daß zu Mariahilf brei Spitaler errichtet worben find, und zwar bei ben barmberzigen Schwestern mit 60 Betten, beim golbenen Kreut mit 25 Betten, und Laimgrube Rr. 77 mit 18 Betten.

Der Prafibent verlas im Semeinderathe eine Rote des Staats-Untersetretars Baron Stifft vor, welche bekannt macht, daß die von der Approvisionirungs-Commission des Semeinderathes eingeführten Biltualien von der Berzehrungssteuer nicht befreit werden können, welches zur Kenntniß genommen worden ist. Die vom Klosterneuburger Commissariate an den Semeinderath eingelangte Zuschrift, worin dasselbe um hintanhaltung des Holzfrevels in der Brigittenau ersucht, wurde mit dem Ersuchen dem Ober-Commando der Nationalgarde übergeben, burch ftarte Patrouillen bem Solgfrevel Ginhalt ju thun, und bie Frevler und Behler jur Bestrafung ben Behörden ju überliefern.

Gog sprach ben Semeinberath um Schut für bas Aloster ber Salestanerinen an, ba selbes in ber Rabe des Lagers befindlich sep, und ein Rabchen-Pensionat habe; wurde dem Ober-Commando der Rationalgarde zur Aussührung übergeben. Ferner verlas noch der Präsident ein an den Gemeinderath gelangtes Sesuch der Militär-Stadtwache (früher Polizei-Bachmannschaft) um Erhöhung ihrer Löhnungen; Bessel ist irug auf Zulage an, wünschte aber eine Erklarung abgesordert, über die Stellung, welche die Rannschaft bei einem in Aussicht stebenden Rampse, dem Bolle gegenüber einzunehmen gedenke. Bern brunn's weiterer Antrag, die Stadthauptmannschaft zu befragen, ob die Zulage in Geld oder Ratural-Zuschussen bestehen solle, wurde angenommen, und an die Stadthauptmannschaft die Anfrage gestellt, so wie über den ebenfalls angenommenen Antrag Bessel ist ist um die gewünschte Erklarung an den Commandanten der Bachmannschaft schristlich gewender.

Auf bie von bem Gemeinderathe an den Reichstag gestellte Anfrage wegen ber Bertheibigung Biens, murbe bemfelben folgende Antwort burch ben Reichstags-Ausschuß: "Der Gemeinderath, aus der freien Babl ber Bertreter bes Bolles bervorgegangen, muß beffen Stimmung genau tennen. Ift die Rebrbeit ber Bevollerung Biens Jela čič Freund, fo moge fie ibm die Thore Biens offnen, und ibn in die Rauern Biens einlaffen, betrachten ibn aber die Bemobner ber Refibeng als Feind und find fie fich aufs Meußerfte zu wehren entschloffen, so ift es ihre Pflicht alle Bertheibigungsmaßregeln einzuleiten. Barritaben innerhalb ber Linien und Ranonen auf ben Ballen tonnen unmöglich als Bertheibigung gegen einen Reind bienen, ber bie Stadt cerniren und fie ausbungern will. -Die Errichtung eines Lagers tann teine Offenfive, fonbern eine Defenfive genannt werben, indem dies bezwectt, durch ichlagfertige Rannicaft ben Zeind abzumehren, und die Lebensmittel ju ermöglichen Der Reichstag glanbte, mit Bien ware auch die Freiheit gefährdet. Er wolle ber Stadt Bien nicht gegen ibren Billen die Bertheibigung aufdringen, sondern der Gemeinderath moge erflaren, wie er die Stellung Rella & i &'s betrachte, und welche Magregel er zur Abwendung ber die Stadt Bien brobenden Gefahren fur nothwendig balte." -Dr. Stifft junior, nannte biefe Antwort eine ironische, und unternahm bei biefer Belegenheit bas Benehmen bes Reichstags-Ausschuffes aufs Beftigfte anjugreifen und zu tabeln. - Er erflarte aus fehr guter Quelle zu wiffen, bag bereits an bas ungarifche Ministerium ju Buda-Befth eine Rote bes ruffifchen Befandten (?) gelangt mare, bes Inhalts, baß Rufland ein Ueberfdreiten ber ungarischen Granze von ungarischen Truppen, als einen casus bolli betrachte, und dieß ben Gingug ruffifcher Truppen nach Ungarn gur Folge batte. - Cben-

fo weiß berfelbe, bag die Aufbiethung bes Landsturmes burch bie Bien cernirenden f. f. Truppen unmöglich gemacht feb. Der Reichstag batte aber burch feine Salbheit alles verborben, er batte einerseits nicht ben Ruth gehabt fic als proviforifche Regierung ju erflaren , andererfeits es unterlaffen, mit Anersperg auf Grundlage ber Rudweifung ungarischer Trumpen zu umterhandeln. — Statt beffen babe er fich mit ber jesultischen Abrase beholfen: "Der Reichstag babe bie Ungarn nicht gerufen und tonne fie baber nicht gw rudiciden." Rebner zweifelt nicht im Geringften, bag Auersperg als t. General fehr gut von ber Unmöglichleit einer ungarischen Invafion überzeugt mar, fic aber bie Ergoblichfeit verschaffen wollte, auszurufen: Siebe biefen aroben Reichstag, wie er nicht einmal bas weiß, bas bie Ungarn nicht tommen tonnen. Chen fo untlug mare beffen Berfahren in Sinfict bes Lanbfturms. Der Berichterstatter bes "Freimuthigen" theilte feineswegs bie Anficht biefes Rebners, ber ibm viel zu conservativ vortam, und erlaubte fich in ber Rr. 167 auf eine gemeine und emporende Beife auch ben Gemeinderath Dr. Sausle barum ju verbachtigen und ju beschimpfen, weil biefer ben Duth batte ju erflaren : er febe in ber ermabnten Antwort bes Reichstags-Ausschuffes Schlina en und Rallen, die biefer bem Gemeinderath legen wolle. Obwohl auf ben Antrag Dr. Beffelb's, Dr. Sausle jur Ordnung gerufen werben follte,

Anmertung, Mue gefinnung tudtigen öffentlichen Blatter baben biefem, aus amtlichen Quellen geschöpften, nach eigenen Erlebniffen und beeibig. ten Brotofollen verfaßten Berte volle Gerechtigfeit wiberfahren laffen, - nur bie rabitale allgemeine öfterreichifde Beitung, obwohl fie bas Wert febr werth. voll nennt und lobt, macht mir am 21. Rebruar ben Bormurf von "mander Ungerechtigteit und harte gegen bie Begenpartei." Die Gegenpartei ift ble Umfturgpartei, jene Partei, bie unter bem Arbeits-Minifter Ernft von Somarger am 23. August v. J. wegen feiner Dagregel bie Arbeiter aufgewiegelt batte, gegen welche ich im Rampfe fand, und jene, fo fich nicht wiberfesten , mit meinen braven Rameraben ber 12. 13. Compagnie 5. Begirte fcutte. Reine Segenpartei ift bie Partei bes herrn Ernft von Comarger, Rebacteurs ber allgemeinen öfterreichifchen Beitung , jene Partei , bie &amberg und Latour gemorbet, Bien in's Unglud und Taufenbe von Menichen auf ben Bettelftab ober in's Grab gebracht, jene Partel, beren Wertzeuge als gemeine Morber Latour's beute gehangen murben. Bemeine Morber - Morber nennen ift wohl nicht ungerecht ober bart? fo frage ich auf ben Grabern ber Gemorbeten und ber im Rampfe Bebliebenen. - Sie antworten; bie Antwort ift flumm, traurig und mahnend wie ihre Graber: Bolle Radficht macht Berbrechen groß! -Laut Berfügung bes Souverneurs, F. 3. D. Baron von Welben, von geftern, hat jenes aufwieglerische, die nichtrebellirenden öfterreichischen Rationen beschimpfenbe Blatt, zu erscheinen aufgebort. Bien , ben 20. Darg 1849. Dunber.

so unterblieb bieß barum, weil fich bie Majoritat bagegen aussprach, und letterer fügte noch bie Aeußerung bei, baß er bie leberzeug ung habe und es begründen tonne, ber Reichstag ware nicht befchluffabia.

"Selbenmuthige Bewohner Wiens! Unfere Sefinnungsgenoffen in der Rationalversammlung zu Frankfurt haben uns hierher gefandt, Such die Bewunsberung auszufprechen, die fie mit uns und mit ganz Suropa Such zollen. Da die Berhältniffe nicht gestatten, unsere Aufgabe in anderer Beise zu lösen, zu Such zu sprechen in der Bersammlung des Bolkes, so wenden wir uns auf diesem Bege an Such. Ihr habt mit einem großen Schlage die Ranke einer volks- und freisbeitsseinblichen Partei vernichtet! habt Such mit bewunderungswerther Ausopserung für das ganze Deutschland wie für die Bölker Oesterreichs erhoben, wie ein Rann. Gure Helbenthat sicht allen Kampfern der Freiheit neuen Ruth ein, und Sure Erhebung sichert unserem Kampse den Sieg. Suer Beispiel wird uns Allen voranleuchten, und wir werden Such nacheisern auf dem glorreichen Pfade, um werth zu sehn, Such Brüder zu nennen.

Bir aber, die wir gesandt find, Guch ben Brudergruß und bie heißen Segenswünsche von vielen Taufenden zu überbringen, wir preisen uns glücklich, in diesem verhängnisvollen Augenblicke in Gurer Mitte zu weilen, und wenn es das Schicksal will, Gure Gefahren zu theilen, mit Guch zu stehen und zu fallen. Delbenschne Wiens, empfanget den Ausbruck unserer Bewunderung und unseres tief empfundenen Dankes. Wien am 18. October 1848. Die Abgesandten der vereinigten Linken in der beutschen Rationalversammlung zu Frankfurt a. R.

Robert Blum. — Julius Frobel. — Moriz hartmann. — Alb. Trampufch, m. p."

Obgenannte Deputirte ließen fich in die alabemische Legion einreihen; fie fologen fich an eine Partei, die ihre Schwäche in Frankfurt paralellifiren follte.

"Aundmachung. Das Ober-Commando hat bereits mittelst Tagsbefehl bekannt gegeben, daß diejenige Berordnung des Gemeinderathes, welche Garden
für ihre außergewöhnliche Dienstleistung 40 Kreuzer Conv. Münze bestimmt, auf
einem Irrthume beruhe. Gleichwohl sind gestern abermals Forderungen aufgetaucht, welche jedes Maß von Billigkeit überschreiten! — Garden! 40 Kreuzer
Conv. Münze wäre für die Rittel Eurer Gemeinde in Kurzem unerschwinglich.
Benn für Wehrmanner, rücksichtlich ihrer Bedürsnisse gesorgt ist, so haben Semeinde und Ober-Commando Alles gethan, was dem Kriczsgebrauche und dem Herkommen gemäß ist. Gine Julage von 20 Kreuzern Conv. Münze und eine Löhnung von 25 Kreuzern Conv. Münze sind, in so fern sie als Berpstegung für den
einzelnen Garden angesehen werden müssen, höchst ansehnlich. Sollten mir in
dieser Hinsicht noch Anzeigen vorkommen, daß Leute durch Toben und Murren 40
Kreuzer Conv. Münze ansprechen, so werde ich dieselben, in so ferne sie Glieder ber Mobilengarbe find, nach bem beute publicirt werbenben Disciplinar-Gefes bestrafen laffen, und ihre Ramen öffentlich bekannt geben.

Bur amtlichen Erlebigung biefer Angelegenheit gebe ich bas Rachftebenbe befannt : Berpflegungsart ber Garben.

Jeber unbemittelte Garbe erhalt fur eine Dienftleiftung von 24 Stunden eine Bulage von 20 Rreugern Conv. Munge. Beber Garbe, ber jum außern Dienfte verwendet wird, erhalt 25 Rreuger Conv. Minge, auch wenn ber Dienft nicht volle 24 Stunden gebauert batte. Jeboch verliert berjenige bas Recht auf feine Bulage, ber feinen Boften fruber verläßt, als ber Befehl von feinem Borgefetten anlangt. Commandanten fleiner Abtheilungen, welche die ihnen angewiesenen Buntte obne Befehl ober Ablofung verlaffen, find ben, unter ihrem Commando ftebenden Barben fur die Bulage verantwortlich, und haben felbe aus Gigenem ju erfegen, wenn fie wegen Berlaffung bes Doftens von ber Berpflegs-Commiffion nicht ausgezahlt murbe. Jeber Barbe, welcher jum außeren Dienfte an ben Linien verwendet wird. bat aukerdem noch Anspruch auf ein Brot und ein Seitel Bein. Die Löhnung der Mobilen, der Legioniften und ber Artillerie find bereits bekannt gegeben morben. Die Berpflegsgelber find taglich einzukaffiren, muffen von den Abtheilungs-Commandanten ausgefertiget, vom Begirts- ober Corps-Commandanten vibirt fenn, und täglich Frub vor 9 libr in bas Bureau ber brei herren Ober-Commandanten-Stellvertreter gebracht werben, gur Anweisung und fofortigen Auszahlung, ilm ben Corps-Commandanten ber Mobilengarbe für außergewöhnliche Falle bie Berpflegung ihrer Mannichaft ju erleichtern, wirb ihnen ein Fond von 200 Gulben Conv. Munge gegen Berrechnung angewiesen.

Weffen haufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

In Folge ber zahlreichen, burch jübische Bermittlung gemachten Antaufe und Bersendungen von Wassen nach Ungarn, erfolgte nachstehende Prollamation: "Ueber den Berkauf von Wassen. Es gehen von vielen Seiten Relbungen ein, daß Wassen in großer Anzahl verkauft und versendet werden. In einem Augenblide, wo das Baterland in der höchsten Gefahr ist, wo jeder wassenfähige Rann seine Dienste mit aller Ausopferung leisten soll, wo erweislich noch viele willige kampflustige Ränner ohne Wassen sind, ist die Bersendung derselben aus unserer bedrohten Stadt ein Berbrechen. Ich verbiete demnach das Bersenden von Wassen, so lange der Drang der Umstände dauert, und erkläre Ieden, der gegen dieses Gebot handelt, als einen Dieb am Rational-Gigenthum, der auch als solcher von den aufgestellten Behörden zu behandeln ist. Wien, den 18. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Dber-Commando-Befehl. Der herr Chef bes Generalftabes Saug bat bas hauptquartier ju organifiren. Die Bichtigleit ber Ausführung biefes Be-

fehles verpflichtet mich, allen Sarben ber im Hauptquartier dislocirten mobilen Corps ben gemeffensten Befehl zu geben, ben Anordnungen bes Herrn Generalstabs-Chefs unbedingte Folge zu leisten. Der Herr Generalstabs-Chef wird sich mit bem General-Lieutenant Bem ins engste Einvernehmen sehen, um mit ihm die ausgebehnte Birksamkeit strategischer und taktischer Unternehmungen ins Leben zu rusen, und zu leiten. Es sind demnach alle Relbungan, Berichte dem Bureau des Generalstabes einzusenden, von welchem die Jutheilungen an die verschiedenen Departements des Generalstabes, Artisleries und Befestigungs Besens erfolgen. In Bezug des Cassawesens der Operations Cassa wird die Auszahlung nur auf Bibirung des Generalstabs-Chefs geschehen. Der vom Gemeinderathe dem Generalstabe zugetheilte Instendant hat die genaueste Evidenz der ausgezahlten Beträge einzuhalten, und die Empfänger der Gelbbeträge zur Rechnungslegung an den Generalstab auszussorbern. Beien, am 18. Oct. 1848. Ressen und und er, m.p., prov. Ober-Com."

"Rundmachung. Da ich durch die mir obliegenden Geschäfte so sehr in Anspruch genommen bin, daß es mir nicht mehr möglich wird, wie bisher die Geld-Anweisungen selbst auszufertigen, so habe ich hiemit meinen ad latus herrn Oberst Schaumburg betraut, an welchen sich sohin in dieser Beziehung zu wenden ist. Wien, am 18. Oct. 1848. Messen user. Ober-Commandant."

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 18. October las der Prasident eine Eingabe des Abgeord. Franz Sterle, dd. Brud an d. Mur, am 16. Oct., mit welcher derselbe dem hohen Reichstage anzeigt, er habe durch die Zeitung ersahren, daß nach einem Reichstagsbeschlusse jeder Abgeordnete die Wassen zu ergreisen und den Dienst der Rationalgarde, mit Ausnahme desjenigen, welchen der Prasident davon befreit, theilen musse, er jedoch als sechsundsechzigiähriger Mann sich solchen beschwerlichen Diensten nicht mehr unterziehen könne, und daher seinen Sig im Saale erst dann wieder einnehmen werde, wenn er offiziell ersährt, daß er von der genannten Dienstleistung besteit ist. Der Prasident wurde von der hohen Bersammlung ermächtigt, blesen Abgeordneten durch ein Privatschreiben über seinen Irrthum auszuklären. Der Abgeordnete Schusel ab uselbstags-Ausschusses:

- 1. Dem permanenten Ausschuß feb in ber Racht bie Rachricht zugetommen, baß bas ungarische Seer, welches bereits bie österreichische Granze übersichritten gehabt hatte, fich in Folge eines Beschlusses bes ungarischen Reichstags wieder auf ben ungarischen Boben zurudgezogen habe.
- 2. Daß von mehreren Gemeinden und Personen Gelbbetrage in ber Ge-fammtsumme von 771 fl. 19 fr. C. DR für arme Studenten und Rationalgarden

bem Ausschuffe übermacht worben finb, welche von bemselben mit Dant angenommen und ihrer Bestimmung zugeführt wurden, auch habe ber Ausschuß beschlossen, dieses durch die Zeitungen zu veröffentlichen.

- 3. Berichtete er, daß der commandirende General, Feldmarschall-Lieutenant Graf Auersperg, auf die an ihn von dem Ausschusse gerichtete Zuschrift
  vom 16. October 1848, rücksichtlich der vorgetommenen Rachticht, daß in seinem
  Lager fünf Civil-Individuen standrechtlich, ein Abgeordneter des Reichstages
  schmählich behandelt, und Drohungen gegen den Reichstag gemacht worden sehen,
  mit der Zuschrift vom 17. October 1848, aus dem Hauptquartier Inzersdorf
  dem Ausschusse geantwortet, und mit derselben die obigen und ähnliche Angaben
  und Rachrichten als lügenhaft erklärt hat (siehe diese Seite 503.).
- 4. Daß ber Abgeordnete For fter bem Ausschusse eine Stlärung ber Burgerschaft ber Stadt Sger, dd. 12. October 1848, vorgelegt hat, in welcher biese Stadt ihre Gesinnungen in Bezug auf die neuesten Greignisse in Bien tund gibt und erklart, daß es Feigheit oder Berrath am Bolle und bem Kaiser ware, wenn jest die Reprasentanten des Bolles den Reichstag verlassen würden (siehe diese Seite 347.).
- 5. Berichtete er, bağ ber Abgeordnete Fischer im Ramen ber, vermöge Beschlusses vom 13. October 1848 an Se. Rajestät nach Olmüt abgesendeten Deputation einen Bericht vom 17. October aus Olmüt über biese Reise und die Ankunft in Olmüt, dann über den Empfang und die Antwort Sr. Rajestät eingeschickt hat.

Es wurde nun von ihm ber Bericht, fo wie bie bemfelben fcriftlich beiliegenbe Antwort bes Raifers vorgelefen.

Diese Urfunden lauten wie folat :

- "Die vermöge Beschlusses bes hohen Reichstages, dd. 13. October 1848, an Se. Majest. ben constitutionellen Raifer abgeordnete Deputation ging in Bien am 14. b. R. früh um 5 Uhr ab, und tam in Olmus Rachmittags um 2 Uhr an.
- Se. Majestat ber Raifer traf 21/4 Stunden spater, also um 1/4 5 Uhr Abends in biefer Stadt ein.

Rach 6 Uhr fragte fie bei bem Fürsten Lobt owig, ber im Gefolge bes Raifers ift, um bie Zeit an, qu welcher fie Se. Majestat qu empfangen bereit fety.

Der Fürst nahm alfogleich mit dem Kaiser Rudsprache und zeigte den Deputirten an, daß die Audienz am folgenden Tage, b. i. am 15. d. M. 11 lihr früh Statt finden werde.

Am 15. b. M. um 10 Uhr Morgens ließ Se. Majestät ber Raifer ber Deputation eröffnen, er muniche, baß fie fich vor ber Aubienz über ben 3med ihrer Miffion mit bem herrn Minister Be f fenberg berebe. Dieses geschah, bie Deputation übergab bem Minister bie Abreste bes hohen Reichstages, und bestrebte

fich, ihn auf jene Sohe zu ftellen , von welcher aus er bie Rothwenbigfeit bes Bolter-Congresses ermeffen und bei Sr. Majestät vertreten tonne.

Rachmittag wurde ber Deputation burch ben Minister bie Eröffnung gemacht, Se. Majestat werde bie Deputation um 1/2.7 Uhr Abends empfangen.

Rachdem ber Abgeordnete Bierzchlistian Se. Majestät eine entsprechende Anrede gehalten hatte, zog der Raiser die anliegende Schrift aus seinem Rode, verlas sie in Gegenwart ihrer Majestät der Raiserin und des Fürsten Loblowis, und begab sich wieder in seine Gemacher zuruck.

Rachbem ber entscheibende Sinstuß Sr. tais. hoheit des Erzherzogs Franz Carl auf alle Staatsangelegenheiten allgemein bekannt ist, so hielt es die Deputation in ihrer Pflicht, ihm ben Zwed ihrer Mission mit allen Gründen und insbesondere mit der unumwundensten Schilderung der Gefahr darzulegen, in welche die Fortsehung des ungarisch-kroatischen Arieges das Gesammtvaterland zu stürzen bedwht. Se. kaiserl. hoheit der Erzherzog erklärte hierauf, er werde Alles, was in seinen Arästen liegt, beitragen, daß die obwaltenden Zerwürsnisse eine friedliche Erledigung sinden werden.

Auf die telegraphische Rachricht bes Abgeordneten Bifer hat die Deputation ihre Rudreise nach Bien verschoben.

Olmüg, am 17. October 1848.

Fifder, m. p."

Die oben berührte Antwort Gr. Rajeftat lautete:

"Aus ber Mir überreichten Abreffe bes Reichstages ersehe 3ch mit Bergnügen, baß berfelbe bas Gesammtwohl aller Bollerschaften bes öfterreichischen Raiserstaates vor Augen habe, und die Bemühungen des Reichstages, der brobenden Anarchie entgegen zu wirken, erhalten Reine vollkommene Anerkennung. Ich werde Reinerseits Alles aufbieten, um die nöthige Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen, um dem constituirenden Reichstage die mögsliche Gewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaffen."

Hierauf wurde von bemfelben Berichterstatter bie in ber Sigung vom 17. October Abends beschlossene Abresse an Se. Rajestät, und eine Proklamation an die Bölker Desterreichs vorgelesen. Es entspann sich nun die Debatte über die Abresse an Se. Rajestät, bei welcher ber Abgeordnete Poto di den Antrag stellte, daß man mit der Debatte so lange abwarte, bis die schon oben genannte Deputation einen vollständigeren und erschöpfenderen Bericht über ihre Birksambeit und die Folgen derselben erstattet haben wird. Aus diesem Anlasse berichtete mündlich auch der Abgeordnete Biser über die Resultate der ihm von dem Risnisterium übertragenen Sendung in das Hoslager Sr. Rajestät.

hierauf stellte ber Abgeordnete Solbmart über ben Antrag bes. Abgeordneten Potodi, ber, weil er nicht überreicht wurde, auch nicht zur Abstimmung tam, ben Gegenantrag, die Abreffe sogleich in Berathung zu ziehen, welches auch

geschah. Es sprachen noch mehrere Abgeordnete über dieselbe, und die Debatte wurde ihrem Ende zugeführt. Als nun über die Abresse abgestimmt werden sollte, bemerkte der Prassent, daß sich nur 161 Abgeordnete in der Rammer besinden, dieselbe somit nicht beschlußfähig sey, und er trug daher darauf an, daß die Sigung einstweilen unterbrochen und um 6 Uhr Abends wieder aufgenommen werde. Dieser Antrag wurde angenommen und daher die Sigung um 1/2 Uhr unterbrochen.

11 Uhr Bormittag. Gin Mitglieb bes Pefther Lanbsturmes — Ramens Balgel, machte beim Ober-Commando bie Anzeige: baß in Bien ein gewisser Dittmann in ganz eigener Uniform gekleibet, mit ungarischen Farben und Banbern geziert umbergebe, sich für ben Abjutanten eines Generalstabs-Offiziers ausgibt, aber weber ein Ungar, noch Abjutant sep. Auch ist berfelbe schon in ber Uniform ber Biener Freiwilligen gesehen worben. Gin bekannter Auswiegler.

11'/4 Uhr Bormittag. Johann Brunner, Orbonnanz beim Schügen-Corps, machte beim Ober-Commando bie Anzeige: baß ein taif. Ingenieur-Offizier als Schufter gekleibet, mit einem Bund Leber in ein haus auf bem Rohlmarkt gegangen feb. Bur Berhaftung besfelben wurden Anstalten getroffen.

11'/. Uhr. Garbe Ruller bes Bezirtes Landstraße zeigte beim Obers Commando an, daß die Posten auf ber Landstraße in ber verstoffenen Racht so schlecht beset waren, daß ein Offizier, ber biese visitirte, bei einer Ranone nur einen einzigen Mann traf, und als er die Garben ber zum Dienst bahin beorberten Compagnie zur Rebe stellte, noch insultirt wurde.

11% lihr Mittags. Commanbant Frant, vom 2. mobilen Arbeiters Corps, berichtete von Floribsborf bem Ober-Commando: baß nach Ausfage zweier aus Leopoldau eingetroffenen Bauern, in Leopoldau ein Regiment Uhlanen zur Bequartierung angesagt seh, von welchem Regimente sich bereits ein Rittmeister mit einem Mann bort besindet. In der Umgebung besinden sich auch kleine Abtheilungen Curassiere und Chevauxlegers. Man vermuthet, daß dieselsben nach Gerasdorf, Stammersdorf zu verlegt werden.

Rach eben eingelangten Berichten eines von Stoderau tommenden Rannes, fenbet das Militar icon die Borbut gegen Bien. In Purtersdorf follen fich Jäger befinden und ebenfalls vorruden.

2 Uhr Nachmittag. Sarbe Poftpifchil, vom 11. Bezirte, brachte zum . Ober-Commando einen von Aufpig in Rahren erhaltenen Brief, ben ein Freund an ihn geschrieben, und worin gesagt wirb, baß täglich sehr viel Rilitär (aber nur Nachts) durch Auspig nach Wien marschire; und zwar nicht mit der Stenbahn, sondern auf der Strafe. Bindisch gräg — schreibt derselbe — soll von ben Pragern aufgesorbert (?) worden sepn, als Bermittler auszutreten, und wegen den Gräuelthaten in Wien, nach Desterreich zu ziehen. — Sie versprachen

ihm bie größte Treue, und er foll baber bas ganze Militär aus Prag und Bobmen berausziehen.

Die bortigen Burger erboten fich, die Machdienste im Lande zu verrichten, in Prag alle Posten selbst zu besegen. Auch soll diese an Bindisch gras mit bieser Bitte gesendete Deputation sich erbothen haben, ihm 200 ber vornehmsten Burger bis zu seiner Rudtehr als Seiseln zu stellen, das sie für Sicherheit und Ordnung während seiner Abwesenheit wachen werden, und die Prager Burger-Grenadiere sollen sich sogar angeboten haben, mit Bindisch gras nach Bien zu ziehen (?). Ferner sagte auch bieser Brief, daß Bien auf jeden Fall in Belagerungszustand versetzt werden wird, und daß Militär täglich durch Rahren ziehe, als ob es Solbaten vom himmel regne.

Der Rittmeifter Martinit und Abjutant Berger murben in bas Belvebere jum General Bem berufen, wofelbft ein großer Rriegerath Behufs eines projektirten Ausfalles abgebalten murbe Bem batte bie Schreibtafel in ber Sand, und verzeichnete in folde die Starte aller Corps. Als die Reibe an die Cavallerie tam, fragte er Rartinig im gebrochenen Deutsch: "Bie ftart ift Rationalgarde: Cavallerie?" "Bierhunbert Garben," war die Antwort. Bem notirte fich biefe Babl freudig lächelnd und fagte: "Ab, bravo! und alle zum Ginhauen in ber Schlacht?" - "Bur Schlacht? Nemlehet!" fprach Berger latonisch ben Ropf fouttelnb, und Martinig bemertte ernft: "Bur Solacht nicht Ginen!" - ,Ab, ab! blog jur Parabe!" erwieberte Bem mit Beringschatung. Rartinit jeboch fagte mit fraftiger, imponirender Stimme : "Richt blos gur Barabe, auch gum Dienfte; wir find jeboch Burger, werben Saus, Sof und unfere Familien befcoiben. In einer Schlacht haben wir nichte zu thun!" - Ale nun Bem fab, baß er hier mit Dannern ju thun habe, beren patriotifche Sefinnung nicht ju andern fen, wendete er fich weg; magte jedoch nicht irgend Etwas gegen biefe Chrenmanner zu unternehmen.

An demfelben Tage wurde der Plag-Offizier v. Sen fel commandirt, den Stall des Ober-Commando zu übernehmen, und war beauftragt, zu den in selben vorhandenen fünf Hof- und zwei Ober-Commando-Pferden, noch die nöttigen zu requiriren, und das Hauptquartier beritten zu machen. Zu diesem Behuse wurde ihm vom Ober-Commandanten die nöttige Bollmacht ertheilt. — An diesem Tage übernahm er daher einundzwanzig Pserde von Schawell, und zwanzig von Rott gegen tägliche Bergütung auf Rosten der Semeinde, so daß schon an diesem Tage achtundvierzig Pserde zur Disposition vorhanden waren.

", Reueste Rachricht! Seute ift bem Ober-Commandanten bie Rachricht zugekommen, daß ber hohe Reichstag von Ungarn ben Befcluß gefaßt habe, bie ungarische Armee unter Cfanyi und Moga würbe, obwohl sie bereits die Landesgränze überschritten, nur dann vorrücken, wenn sie von den legalen Behörden zu Husse gerufen würde. Indem der Ober-Commandant diese mit den früheren Rachrichten aus dem ungarischen Lager im Widerspruche stehende Wendung der Dinge zur öffentlichen Renntniß bringt, hat er sich bereits mit einem Gesuche an den hohen Reichstag zu Wien, an die Vertreter unserer Gemeinde gewandt, um über die Richtigkeit, Annahme, Rodisicirung oder Berwerfung seines Inhaltes zu berathen.

Personliche Angelegenheit. Es ist bem Ober Commando die beglaubigte Anzeige zugekommen, baß sich in einer Borstadt bas Gerücht verbreitet habe, als habe sich ber Ober Commandant gestern ben 17. dieses aus der Stadt entfernt. Ich habe den Befehl gegeben, dem Urheber dieses Gerüchtes auf die Spur zu kommen, benselben sofort zu verhaften, um ihn als einen boswilligen Bersläumder der verdienten Ahndung zuzuführen. Wien, den 18. Oct. 1848 Abends.

Reffenbaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant." But Unterrichtete verficherten , ber Ober-Commandant mare Bebuf einer Berathung mit ben Magharen in Ungarn gewesen. Die ihn wegfahren gesehen, bielten seine Entfernung für Flucht. Das Plakat erzeugte unter den Umstürzlingen eine üble, unter ben Gutgefinnten eine gute Stimmung. Erftere maren entmuthiat - weil bie Magyaren weber mit, noch obne Land tamen \*). Das bewaffnete Bolt hielt fich an die Ausage ber Magbaren: "ben Keind überall au verfolgen" - und wurde mißtrauisch, es fing an einzusehen, bas die Ragvaren zu ohnmächtig feven, Jellačio angugreifen. Selbst rabifale Berichte gesteben. daß die Koffuth'sche Bolitik nicht so offen und ehrlich zu Werke ging , als man es erwartet hatte, und bag bie Erhebung am 6. im Intereffe ber Ragbaren geschab. Magbarische Emissare maren bemubt, bas gesuntene Bertrauen zu ben Ragparen zu beleben, und verbreiteten bas leere Gerucht, der ruffifche Gefanbte - ober gar ber Raifer Ritolaus, babe gebrobt in Ungarn einzufallen wenn Roffuth die ofterr. Grenze überfchreite, - als wenn diefelben mit einem Rebellen vertehren wurden und wollten. - Ungeachtet ber Soffnungslofigkeit auf magyarische Sulfe, hielten sich die Wiener für unüberwindlich, worin fle burch ben Reichstags-Ausschuß bestärft murben.

4 Uhr Rachmittags. Bolfgang Seisler von Ober-Dobling machte beim Ober-Commando bie Anzeige: baß er fo eben von Stammersborf tomme, wo ein Quartiermeister bie Ginquartirung für 2000 Mann Militar, größtentheils Artillerie, angefündigt habe. Die Bauern waren barüber febr ungehalten.

5 Uhr. B.... melbete beim Ober - Commando : in Grugenborf bei Rlofterneuburg find Nationalgarden aus Oberöfterreich angesagt. Die in Rlo-

<sup>\*)</sup> Mit einem gangen Lanbe! — Bergl. Seite 528.

sterneuburg stationirten Pioniere haben Borposten ausgestellt, um beren Ankunft in Wien zu verhindern. Die aus einigen hundert Mann Pionieren bestehende Besatzung soll von den Rlosterneuburger Bürgern sehr unterstützt werden, überhaupt sind die Bewohner dieser Stadt sehr thätig bei der Besörberung der ankommenden k. k. Truppen. Roch seh zwar keine Schiffbrude geschlagen, aber man erwartet jeden Augenblick, daß es geschieht. In Grüßendorf und im Gebirge herrscht der beste Geist für Wien.

Um 5 Uhr zeigte sich ein auffallenbes, prachtvolles Licht-Phanomen, mittlerer Biener Beit, in subwestlicher Richtung von Bien. Es währte ungefahr 10 Minuten und veränderte unter dieser Zeit mehrmal seine prachtvolle Farbenmischung, ging von Blaßgelb in glanzenbes Golb, dann in eine Schichte Biolet und in ein sehr schönes sanstes Grün über, wobei sich eine schlangenformig gebildete Bolle besonders bemerkbar machte. Die magische Beleuchtung des Stephansdomes durch diese Bollenspiegelung — hielten Biele für ein schwarzgelbes Borzeichen.

"Bon Seite bes Berwaltungsrathes und Ober-Commandos ber Biener Rationalgarde murben an mehrere Mitglieder jener Commiffion, welche beauftragt ift, alle in Bien vorhandenen Munitions und Baffenvorrathe zu erutren, Bollmachten ausgestellt, durch welche dieselben ermächtiget find, auf ihr Berlangen in ben, einer Untersuchung zu unterziehenden Gebauden, alle bezeichneten Lotalitäten zu eröffnen, und in nothwendig befundenen Fällen die Eröffnung der unzuganglichen Lotalitäten mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln zu bewirken. Da aber die Ertheilung einer solchen, das hausrecht des freien Burgers verlegenben Bollmacht gegen die bestehenden Gesehe ift, so erklart der Gemeinderath diesselben biermit fur ung iltig. Wien, am 18. October 1848.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien."

"Rundmachung. Die Caffa bes National-Garbe Ober-Commando's befindet fich im Hauptquartier bes Ober-Commandanten im fürstlich Schwarzenberg'schen Palais am Rennweg.

Mit Ausnahme ber Zahlungen für die mobilen Corps, welche bei bem Gemeinderathe in dem ständischen Gebäude angewiesen, und im Ober-Rammeramte ausbezahlt werden, werden alle die Rationalgarde betreffenden Zahlungen bei der obgenannten Raffe bes Rational-Garde-Ober-Commandos im fürstlich Schwarzenderg'ichen Palais ausbezahlt. Bein, Brot und Tabak werden von der Approv isionirungs-Commission des Semeinderathes im Ragistratsgebäude erfolgt. In der Stallburg aber befindet sich berzeit keine Cassa. Bien, den 18. October 1848.

Bon ber Central-Ranglei bes Nationalgarbe-Ober-Commando." Bei Gelegenheit, als ber Plagoffizier Dunber mit bem Concepte biefes Platats wegen ben barin ausgesprochenen Bestimmungen in ber Permanenz bes Gemeinberathes anwesend war, tam bie Seite 266 besprochene Depution angeblich des Semeinderathes zur Sprache. Senannter Playoffizier erzählte den ganzen Borgang und frug die Mitglieder, ob die Deputation wirklich vom Semeinderathe ausgegangen seh. Die Anwesenden, Schiffner, Brandmayer u. A. versicherten insgesammt eine derlei Deputation zum Ober-Commando in der ausgesprochenen Absicht, die Magyaren herbeizurusen, nie entsendet zu haben! woraus ersichtlich wurde, daß der demokratische Clubb dieses Mittel angewendet hatte, um zu seinem vorgesteckten Ziele zu gelangen. Diedurch wurde der Semeinderath ausmerksam gemacht, auf die demselben untergestellten Nachinationen der Umsturzpartei. Daß Ressenhauser auch nicht redlich zu Werke ging, bewies nachsolgende, höchst wichtige Berössentlichung:

"Berichtigung. Der Semeinderath ber Stadt Wien bringt zur Kenntniß seiner Mitburger, baß ber Berr Ober-Commandant der Rationalgarbe, nicht, wie es in seiner heutigen Kundmachung enthalten ist, sich mit seinem Gesuche, betreffs der ungarischen Armee an den Semeinderath wendete, sondern nur dasselbe in der Plenar-Sigung vom 18. October mit dem ausbrücklichen Bemerken, es so-hin dem Reichstage vorlegen zu wollen, vorlas. Das Gesuch selbst liegt also dem Semeinderathe nicht vor. Wien, am 18. October 1848.

Bon ber Permaneng bes Gemeinberathes ber Stadt Bien."

Der "Freimuthige" vom 18. October sagte: "Die Rachricht, baf sich bie Ungarn zu Folge Beschlusses ber ungarischen Reichstammer zurückziehen mußten, hat wenig oder gar teine Besorgnisse (?) in ber Stadt erregt. Besorgte Manner, oder wenn man will weniger starke Gemüther, sehen in bem Abzuge des ungar. Seeres jede Berhütung einer Offensive unsererseits, die offenbar würde viel Renschen gekostet haben. Zwischen den Rauern Wiens, dis auf die Zähne bewassen, und gut verproviantirt, kann uns der Feind nicht an den Leib; mag er außen alle Mühseligkeiten der rauhen Jahreszeit genießen, wir werden in Ruhe und Ordnung unseren Geschäften nachgeben, und auf den friedlichen Ausgleich warten, wenn uns Frieden gebothen wird, hingegen mannhaft und muthig jeden Schlag zurückschlagen, der gegen uns und unsere Freiheit geführt wird! Daß gegen die Ungarn Erbitterung herrscht, wollen wir nicht verhehlen. Ran zeiht sie der perfidesten Undankbarkeit. Der 6. October, dann alle Leiden der Stadt Wien sind burch die Ungarn hervorgerufen worden \*), und nun ziehen sie

Dasselbe Blatt fagte an einem andern Orte, daß die Camarilla den 6. October hervorgerufen habe; andere behaupteten, es hatten dieß die Ariftotraten gethan, benen der Pobel überhaupt alles Unglud in Wien juffeb. So sagte ein politischer Schneider: "Seitdem die herrschaften und ber reiche Abel Wien verlassen haben, baben wir nichts zu thun, und alle Geschäfte geben schlecht." Darauf erwiederte

sich jurud, laffen ihren Feind vor unferen Rauern, ohne uns irgend eine Berftanbigung zukommen zu laffen! Und geht nicht auch ihre Freiheit mit ber unseren zu Grabe? Bir betrauern tief, daß wir so bitter enttauscht worden sind. Das Studenten-Comitee wird noch den letten Schritt versuchen, und im Bereine mit Deputationen mehrerer hiefiger Corporationen den Gemeinderath ersuchen, die Ungarn zur Bekämpfung des gemeinsamen Feindes zu bestimmen. Und was macht Roffuth? Schläft Roffuth wenn Wien wacht?"

Rach bem vorangeführten Geständniffe bes genannten Roffuth'ichen Parteiblattes, tann man wohl nicht mehr zweifeln, wer ben 6. October hervorgerufen. —

Rachmittags wurde Behufs Beruhigung ber Bevollerung Rachstebenbes von einem aufwiegelnben Bombaft- und Koffuth-Garbiften veröffentlicht:

"Gine Stimme aus Ungarn an bas eble Bolt Biens! Brüber im heiligen Freiheitstampfe, Ranner! exprobt burch die hochften patriotischen Tugenben!

An Such wende ich mich im Ramen einer ganzen Ration, im Ramen jener Ration, die Ihr bisher ebel und hochherzig und worttreu nanntet; die aber jest, einseitige Gerüchte Euch als niedrig, treubrüchig und unedel darstellen. — Last mich baher das Wort ergreifen, um Such eines bessern zu belehren, um Such Beruhigung zu geben, und um überhaupt unglückliche Spaltung und Risbelligkeit zwischen zwei für Freiheit und Baterland mit gleicher Sluth kämpsen, ben Nationen abzuwenden.

Der lingar hat nie, ja niemals (?) sein Bort gebrochen, selbst bem erwiesenen Treubruch, ber offenen Tirannei gegenüber nicht. Er hat oft gelitten und gebulbet, ba sein Bertrauen, welches er in Bersprechungen seste, oft zu seinem Unglücke burch bie schahlichte Bortbrüchigkeit belohnt wurde.

Könnt Ihr also glauben, bağ ber lingar jegt, wo er für bie heilige Sache ber Freiheit gegen bie ihn von allen Seiten umgebenben, und nach seinem Gut und Blut lechzenben Barbaren und Rauberhorben tampft, sein, bem Brubervolle, bem Baffengefährten und innigsten Brubergenoffen gegebenes Bort brechen, und seinem Bersprechen, bem Selmuth gegenüber, untreu fich zeigen werbe?

ber politische Shuster: "Sie haben recht, bie verstuchten Ariftokraten kaben uns alle Abeligen und Herrschaften vertrieben." — Zwei Jungen rauften; ber ältere und ftaktere wurde gefragt, warum er ben andern schlage: "Das ift ein schwarzgelber Republikaner, er hat gestohlen," mar die Antwort. — Am Gansemarkte erzählten sich is Weiber allen Ernstes, die Camarilla sich schlech, einäugig, bucklig, rauche und schnupse, und überhaupt eine hähliche Frauensperson. — Ein Siegel ber Philosophen lautete buchstäblich: ADJUDANTUR bes philosophischen Corps. Ich fragte einen philosophischen Schärpenträger, warum ersteres Wort mit degrav et ist. "Ro, schreibt man Jude nicht mit d?" war die Antwort. — Dieß zur Charafteristik ber Bolkssouveräne.

Rein, und ewig nein! Das thut ber Ungar nicht, und follte er felbst basburch sein Tobesurtheil unterschreiben.

Hort die wahre Sachlage einfach und kurz, wie die Bahrheit zu seyn pflegt. Berstoffenen Samstag bekam das ungarische Reprasentantenhaus eine Depeiche aus dem Lager, worin angedeutet wurde, daß das Lager in Folge reactionarer (?) Umtriede auf Aufreizungen, fast einer Desorganisation (!) entgegengehe, daß in mehreren Bataillonen Auslehnungen vorgekommen seven und das Aergste von dieser Uneinigkeit zu erwarten seh.

Diese unverhoffte Rachricht brachte Rismuth und Bestürzung in die enthusiaftische hauptstadt, welches selbst im Parlamente nicht ohne Wirkung bleiben tonnte. In diesem Semüthszustande faste das Repräsentantenhaus den Beschluß, wornach die Truppen vor der hand nicht eher die Gränze überschreiten sollten, bis die beierte Stimmung und die böswillig gestörte Sintracht wieder hergestellt sehn würde. Indes gelang es den Anstrengungen der Armee-Commandanten die erwünschte Ordnung, Sintracht und Disciplin wieder herzustellen, noch bevor der Courier mit dem Reichtags. Beschlusse in dem Lager anlangte. Die Armee brach also mit frischem Ruthe und kampflustig auf, ließ die Leitha hinter sich, um gegen unsern gemeinschaftlichen Feind einzuschreiten.

So ftand bie Sache Montags, als die Armee bereits auf österreichischem Boben war, und jest erft langte ber Befehl bes Landtags wegen Richtüberschreiten ber Gränze an.

Jest mußte ein Rudjug stattsinden; damit der Befehl des Landtags unbedingt befolgt werde; und so war der Anlaß zu Guerem Mißtrauen gegeben, von dessen weiterem Bestehen uns Gott behüthen möge. Auf daher, edles Biener Bolf! Der Ungar kennt das Wort "Bergessen" nicht; und er erinnert sich seiner Freunde, wie seiner Feinde. Ich komme vom Lager, komme voller hoffnung und mit der größten Zuversicht für den Sieg unserer gemeinschaftlichen Sache, worüber Gottes Gerechtiakeit wache!

Roffuth tommt morgen gewiß ins Lager, wenn er heute nicht vielleicht schon bort ift, und Ihr wist, baß, wenn er seine Reiseschuhe anlegt, sich unter seinen Fußstapfen, — wie in ber Fabel, — mächtige Seere erheben, beren hauch ein vernichtender Sturm sehn wird, gegenüber ber Rieberträchtigkeit und bem Berrathe. Weg daher mit bem Berdachte! hoffnung und Zuversicht belebe Guere herzen, bamit wir vereinigt sehen im Siege wie im Tobe!

Sehb frischen Muthes! Koffuth tommt mit einer Armee, und wenn es sehn muß — mit einem ganzen Lanbe! "Sieg seh unsere Losung!" Lebet wohl! Ludwig Esernatoni, Mitrebacteur bes radikalen Blattes Marczius tizenötödike und Kossuch-Garbist."

Um 1/2 8 Uhr erschien ber Ober-Commandant ber Rationalgarde im Ge-

meinberathe und verlas, wie bereits erwähnt, ein von ihm an den Reichstag gefiell tes Gesuch, in welchem er benselben bittet, ihm seine Bollmachten als Commandant der Garben auch auf die Umgebung Wiens zu erweitern, und die Berufung der ungar. Armee selbst anzuordnen. Nach Lesung dieses Gesuches interpellirte der Präsident den Ober-Commandanten wegen der von ihm gewünschten Commission aus Ritgliedern des Gemeinderathes und der Garde, um seine strategischen Rapregeln baldigst in Aussuhrung zu bringen, und erslärte, daß der Gemeinderath stets mit der größten Bereitwilligkeit und in kürzester Zeit seine Wünsche auszusühren bemüht sehn wird, um seiner Seits nicht den Borwurf eines Bersäumnisses auf sich zu laden. Hierauf erschienen mehrere Offiziere der Rationalgarde im Gemeinderathe und machten durch herrn Brants den Borschlag, auch von Seite der Rationalgarde eine Deputation mit einer Abresse an Se. Rajestät abzusschlen; welchem Borschlag die allgemeine Zustimmung ertheilt wurde.

Der Prafibent verlas eine Anzeige ber Permanenz bes Reichstages, mit welcher bem Gemeinberathe Drud-Eremplare ber Disciplinar-Borfdriften für Robilgarben zur Bertheilung überfchicht wurden.

ilm 10 uhr erschien im Semeinberathe abermahl die Deputation vom Stubenten-Comitee sich anzufragen über die vom Ober-Commandanten gemachten Mittheilungen, und zu ersuchen, ihnen die an Se. Majestat gerichtete Abresse, und die vom Gemeinderathe in der ungarischen Angelegenheit gemachten Schritte kund zu geben. Der Prafident beantwortete hierauf der Deputation die gewünschten Punkte, ließ die Abresse an Se. Majestat vorlesen, und erklärte, es werde in Betress der ungarischen Angelegenheit die schriftliche motivirte Antwort erfolgen.

Am 18. kam Oberlieutenant Weißenberger in bas Bureau bes Ober-Commando, und Fenneberg faßte ihn bei der hand mit den Worten: "Dieß ist mein Mann, den brauche ich." Frappirt über diese Anrede erkundigte sich ersterer, inwieserne man seine Dienste benöthige und ersuhr, daß er als Parlamentär eine Depesche an Grafen Auersperg in's Hauptquartier nach Inzersdorf zu überbringen habe. Derselbe ritt bei der Favorittenlinie hinaus, und traf den ersten Militärposten in der Laxendurger Allee in der Richtung vom Landgut. Nachdem sich berselbe als Parlamentär legitimirt, wurden ihm die Augen verdunden, und er in Begleitung von vier Mann ins Hauptquartier gebracht. Auf dem Wege dahin wurde er angehalten, und über eine vorgezeigte Bollmacht ziemlich viel gelacht, namentlich über Fenneberg, von dem die Bollmacht unterzeichnet war.

Im hauptquartier übergab berfelbe feine Depefche und hielt es für feine Pflicht, Se. Ercellenz auf die mahre Sachlage von Wien aufmertfam zu machen, und ihn zu bitten, so viel in feiner Kraft stehe, auf einen friedlichen Bergleich hinzuwirken, damit Menschenleben und bas Gigenthum ber gutgefinnten Burger

Wiens geschant werbe. Er suchte ihn zu überzeugen, baß alle bie Wichte nichts zu verlieren haben, und ben guten Burgern burch ben Rudzug bes Militars aus Wien, auch ihre lette Stute genommen warb. Se. Ercellenz erwieberte, baß er nichts mehr zu thun im Stande seh, ba er burch bie Berfügungen Sr. Majestat unter ben Befehlen bes Farsten zu Windischgraß stehe, und sich von nun an in Allem an ihn zu wenden seh.

Beißenberger erhielt bie Retour-Depefche mit biefer Antwort, welche fowohl beim Ober-Commando, als auch in ber Permaneng bes Reichstages nicht wenig Sensation hervorbrachte.

In der Abendsitzung der constituirenden Reichsversammlung meldete der Abgeordnete Schneiber, daß die Rationalgarde von Bielig in Schlesten der Stadt Bien habe zu hülfe eilen wollen, um der hiesigen einen Theil ihres beschwerlichen Dienstes abzunehmen, daß dieselbe jedoch in Prerau von dem dort gelegenen Militär entwaffnet und festgehalten worden seh. Einige, die entkommen, hätten ihm diese Rachricht überbracht.

Abg. & d u felta berichtete im Ramen ber permanenten Commission:

- a. Daß ein Rationalgarde, Ramens Balter, in Stein bebroht gewesen sen, vom Militar standrechtlich behandelt zu werden, baß fich die Commission baber augenblidlich für ihn verwendet habe, und er tem zu Folge auch wirklich hier angelangt sep. Solches geschah burch ben energischen hauptmann Anoth.
- b. Daß bas Stenographen-Bureau bes Reichstages unter fich eine Sammlung für Rationalgarben und Legionisten veranstaltet habe, beren Resultat, 90 fl. C. M., sie ber Commission mit bem Bemerten übergeben hatten, baß, ba ihre Geschäfte ihnen nicht gestatteten, selbst Wassenblenst zu leisten, fie wenigstens in anderer Beise für die Bertheibigung Biens wirken möchten.
- c. Daß ber Studenten-Ausschuß verfichert habe, baß bie verschiedenen Seruchte einer beabsichtigten Sprengung bes Reichstages falfch seben, und baß insbesondere bie Studentenschaft verspreche, ben Reichstag unter allen Umftanben auf's Rraftigfte zu vertheibigen.

Der Prafibent lub sobann jur Fortsetung der Debatte über die an Se. Majestat ben Raifer beabsichtigte neuerliche Abresse, so wie über die an die Boller Desterreichs zu erlassende Proklamation ein, in Folge beren ber Entwurf ber Abresse an Se. Majestat folgenden Inhalts:

"Gure Rajestat! In ber Antwort, welche Guer Rajestat auf die Abresse bes constituirenden Reichstages vom 13. October zu ertheilen geruhten, haben Guer Majestat die Absicht geaußert, Alles aufbieten zu wollen, um die Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen, und dem constituirenden Reichstage die mögliche Gewährschaft für seine ferneren ungestörten Berathungen zu verschaffen.

Der constituirende Reichstag halt es für seine Pflicht, Guer Majestät die bestimmteste Bersicherung zu ertheilen, daß dem erwähnten allerhöchsten Ausspruche ein Irrthum über den wahren Sachverhalt zu Grunde liege, indem die Rube und Sicherheit (!) im Innern der hauptstadt keiner Biederherstellung bedarf, sondern einzig die in der Umgebung Wiens lagernden Truppen und die von denselben unternommenen, drohenden und seindseligen handlungen die Bevällerung Wiens in jener Aufregung und wachsamen Rüstung erhalten, welche gegenüber einem stündlich besorgten Angrisse, und einer immer näher rückenden Cernirung eine unabweisbare Rothwendigkeit ist.

Der Reichstag spricht bemnach, im Interesse wahrer Boltsfreiheit, welche zu verwirklichen Guer Majestät ihren Boltern schon so oft die heiligsten Zusskerungen gegeben haben, so wie im Interesse des constitutionellen Ahrones, seine volle lleberzeugung dahin aus, das die Garantien der Aufrechthaltung der Rube und Sicherheit nur in der schleunigen Bildung des von Gurer Rajestät zugesagten volksthümlichen Ministeriums, in dem alsogleichen Jurückziehen der gegenwärtig in Nieder-Desterreich concentrirten Aruppen, und in der Feststellung der Garnison Wiens auf ein Minimum, unter sofortiger Beeidigung des Millitärs auf die von Guer Rajestät sanctionirten Errungenschaften, so wie unter wiederholter Anerkennung des Grundsages, daß das Ginschreiten des Militärs im Innern des Landes nur über Aufforderung der Civilbehörden erfolgen dürse, gefunden werden können.

Bugleich halt ber Reichstag jur Bahrung seiner Burbe bie feierliche Erelarung für nothwendig, baß er niemals in seiner vollsommen freien Berathung von irgend einer Seite gestört worden ist, und taß er seine Berlegung an einen anderen Ort für teine Gewährschaft ber ferneren Freiheit in der Berathung, sondern nur als eine hiermit zurückgewiesene Anmuthung betrachten könnte, als habe er seine hohe Stellung, seine heilige Pflicht jemals durch Sinstuffe von Außen her außer Augen gelaffen, oder als feb er fähig, dieß in Zukunft zu thun.

In berfelben Rudficht hat fich ber conftituirende Reichstag bestimmt gefunben, fich in einer Ansprache an die von ihm vertretenen Bollerschaften über seine gegenwärtige Stellung und Wirksamkeit offen zu erklaren, und Guer Rajestat werben in der beiliegenden Abschrift dieses Manifestes die Grundsage ausgesprochen finden, von welchen aus die gesetlichen Bertreter Desterreichs für das heil des Gesammtvaterlandes zu wirken entschloffen sind.

Diefelbe Treue, mit welcher ber Reichstag für bie Freiheit bes Boltes einsteht, wird er auch gegenüber bem constitutionellen Throne bewahren. Guer Majestät mögen baber vertrauensvoll bem bargelegten wahren Sachverhalte und ben barauf gestüßten Antragen bes Reichstages williges Gehor geben, und baburch bie Lösung ber höchsten Aufgabe eines Monarchen, — bas Glud ber Bol-

fer, — verwirklichen. Wien, ben 18. Oct. 1848. Bom conftituirenden Reichstage."
— ofine Abanderung angenommen wurde.

8 Uhr Abends. Der Badermeister, Mathias Zang aus Reulerchenfelb, berichtete beim Ober-Commando: baß er mit einem leeren Bagen nach Stockerau fahren wollte, um Mehl zu holen; als er über Jeblesee hinaus war, wurde er von einem Uhlanen-Piquet angehalten, und nicht weiter gelassen; der Korporal bebeutete ihm, baß er kein Mehl zu holen brauche.

Gin aus Linger Rationalgarben und Alabemitern bestehenber Bug von beiläufig 140 Bewaffneten traf ein, und wurde mit Jubel empfangen.

"Circulare ber Rieber-Oesterreichischen Regierung über eine Disciplinar-Berordnung ber Nationalwehre. Der constituirende Reichstag hat bei ber Sigung vom 16. und 17. Oct. I. J. über Antrag seines permanenten Ausschusses folgende Disciplinar-Berordnung für die mobile Nationalwehre zu erlassen beschlossen:

- 1. Derjenige, welcher fich in die mobile Bollswehr einreihen läßt, hat zu schwören, die Rechte bes Bolles und des constitutionellen Thrones zu wahren, und den Befehlen des Ober-Commandanten der Biener Rationalgarde unbedingt Folge zu leisten.
- 2. Kriegsrechtlich wird behandelt: 1. Derjenige, welcher ben Befehlen feines Borgefesten im Dienfte vor dem Feinde nicht Folge leiftet, ober gar fich benselben thatlich widersest. 2. Wer ohne Befehl ober Erlaubniß seinen Poften vor dem Feinde verläßt.
- 3. Dieselbe friegsrechtliche Behanblung findet Statt gegen benjenigen, welcher fich einen gewaltsamen Ginbruch in eine Bohnung, eine Gewaltthatigkeit gegen eine Person, Plünbern und etwaiges Erpressen fremben Sigenthums burch Bebrohung mit ben Baffen zu Schulben kommen läßt.
- 4. Jeber Borgefeste, ber die erhaltenen Befehle nicht alfogleich in Bollzug bringt, unterliegt ber Strafe ber Caffation. Steht er vor dem Feinde, und läst er fich vor demfelben ein folches Berbrechen zu Schulben kommen, so ift er nach Artikel 2 zu behandeln.
- 5. Rleinere Bergeben, sowohl in als außer bem Dienste, find bingegen bem Disciplinar-Berfahren bes Corps-Commandanten unterzogen.
- 6. Das Ober-Commando ber Nationalgarde, sowie die Corps-Commandanten werden für die genaue Bollstredung bieser Berordnung streng verantwortlich gemacht.
- 7. Das Rriegsgericht wird zusammengesett aus einem Stabsoffiziere, als Borsfiger, aus zwei Mitgliebern aller Chargen und einem Aubitor. Der Angeklagte hat bas Recht, sich einen Bertheibiger zu mahlen, und unter Angabe erwägenber Grünbe, über beren Bulaffigkeit bas Rriegsgericht entscheit, Richter zu verwerfen.

Diefer Reichstagsbeschluß wird in Folge der Anordnung des Ministeriums des Innern vom 18. d. M., 3. 6879, zur genauen Beobachtung allgemein kundgemacht.
Bien, am 18. Oct. 1848. Anton Raimund Graf & am b er g. f. f. Hofrath."

"herrn Fenneberg, Feldabjutant. Geehrtester herr! Sie sind mit patriotischer Aufopserung in den Tagen der Gefahr und des Rampses an unserer Seite gestanden, und haben uns mit Ihren reichen Ersahrungen, und durch ihre energische Thatkraft, besonders in strategischer Beziehung die segensreichsten (?) Dienste geleistet, daher wir Ihnen unsere vollste Anerkennung mit inniger Dankbarkeit hiermit mit der lleberzeugung aussprechen, daß Sie in unserem theuren Baterlande und der Freiheit auch in der Stellung die ersprießlichsten Dienste leisten werden, zu welcher Sie unser verehrter Ober-Commandant in Erwägung Ihrer reichen Renntnisse und patriotischen Sessinung berufen. Wien, am 18. Oct. 1848.

Bom Studenten-Ausschuffe. (L. S.)

Fortunsti, m.p., Borfiger. Dr. Dr. Janowig, m.p., Schriftf."

12 Uhr Rachts. Frank, Commandant ber mobilen Garbe am Zabor, berichtete bem Ober-Commando: daß verläßlichen Rachrichten zu Folge Uhlanen in großer Anzahl auf ber Rordbahn befördert werden, schon 600 Mann in Iedlersee angelangt sehen, und daß die Zufuhr der Lebensmittel dadurch gehemmt ware.

Brunn, 18. October. Seute Morgens tamen Rationalgarben und Studenten Brunns, welche in Wien Ausbulfe geleistet, mit ber Rachricht zurud, fie feven in Lundenburg von dem bort ftationirten Militar (Rhevenhuller Infanterie) nicht blos entwaffnet, sondern auch ihrer Effekten, namentlich der Ringe, Uhren u. beraubt (?) worden. Die Aufregung, welche bie fo entruftende Runde allgemein verurfacte, wurde von Stunde ju Stunde arober, und julent mar bas Militar in Sefabr, vom Bolle, namentlich von ben berbeigeftromten Arbeitern, seiner Baffen auf ben Bachen beraubt zu werben. Um 2 Uhr Rachmittags murbe bie gefammte Rationalgarbe burch Allarmtrommeln jum Schuge bes Militars aufgerufen, welchen fle baburch gemabrte, bag fie fich vor ben Militar-Bachpoften und um biefelben aufstellte. Gleichzeitig verkundigten wiederholte Platate bes Rationalgarbe-Ober-Commando (General Malter), bag auf eine ftrenge Bestrafung biefes Attentates gegen die gesammte Bollswehr Defterreichs gebrungen werden wurde, und bag von Seiten bes General . Commando ber hiefige Plagmajor Somitt mit einer Deputation ber Rationalgarde nach Lundenburg gur Borerbebung des Thatbestandes abgesendet worden fep. Dies beschwichtigte die außere Aufregung jum größten Theile, obwohl die Stimmung fo erbittert ift, baß ein Berinafügiaftes fie auflobern machen tonnte \*). **33.** 3.

<sup>\*)</sup> Der Rabitale berichtete obige Thatsache auf folgende übertriebene, erlogene und boswillige Beise: Um 2 Uhr in der Racht und um 12 Uhr Mittags tamen 18—20 Ras

## 19. October.

Leszczynski kündigt 33,000 Magyaren und 42 Kanonen an. — Erklärung der magyarischen Armee. — Perusung der gestächteten Beamten nach Wien. — Abresse des Gemeinderathes an den Kaiser. — Aus dem demokratischen Vereine. — Per Reichstages-Ausschuß protestirt gegen ein Plakat Messenhausers vom 18. — Naub in der Balzgrieskaserne. — Per Gemeinderath protestirt gegen Verlehung des Hausrechtes. — Proklamation des Kaisers. — Proklamation des Keichsverwessers. — Wien ist eernirt.

1 Uhr Rachts. Garbe Josef Swob, bes 2. Bezirtes, melbete aus bem Schwarzenberg'schen Palais, baß baselbst unter benen zur Bebedung bes hauptquartiers beorberten Garben teine Ordnung bestehe, ba weber für eine Lagerstätte noch für ihre übrigen unentbehrlichen Bedürfnisse gesorgt sep, baß mehrere Garben bavongegangen sind, und er auch in ber Absicht wegging, um biese Anzeige zu machen.

1 Uhr. Andreas Rampfl, Bahnwächter der Rordbahn-Station 4, zeigte beim Ober-Commando an: daß Dienstags Rachmittag Uhlanen bei der genaunten Station angekommen sind, denen es verrathen wurde, daß er — nämlich Rampfl — mit dem bortigen Rationalgarde-Hauptmann Schweiger und mit einem Bachtmeister von Bindischgraß-Chevauxlegers, außer Dienst, in freundschaftlichen Berhältnissen lebe. Auf dieses seh ein Rittmeister dieser Uhlanen gekommen, habe Rampfl aus seinem Zimmer rufen lassen, sogleich einen Sied mit dem blanken Sabel nach ihm geführt, und geschrieen: "Borwärts, Berrätter! sonst schieße ich dich nieder." — So mußte er dem Rittmeister nach Lespoldbau solgen, der ihn dann, dort angekommen, mit Füssen trat, und ihn aushängen lassen wollte; nur auf vieles Bitten wurde Rampfl nach Sedlersee eskortirt, mit ihm ein Protokoll ausgenommen, und er dann entlassen.").

tionalgarbiften von Wien zurud, welche in Lunbenburg vom Militar entwaffnet wurden. — Um 1 Uhr wurde icon bie glanzenbfte Race ausgeübt. — Alle Wachpoften von ber Nationalgarbe erobert (?), zwei Ranonen weggenommen (?) und bas Militar gezwungen, in die Rafernen einzurüden. — Es herrichte ein einziger Geift in dieser Stadt, besonders nach bem schmählichen (?) Empfange, welcher beim Raiser in Olmüt der hiesigen Deputation zu Theil wurde; Hundert bemofratische Bereine könnten der Boltssache nicht so viel helsen, als die Uebergriffe der Hoppartei! — hier glaubt man allgemein, daß unter den brei ober vier Individuen, welche am 15. dieses auf den Spielberg transportiet wurden, auch Horn bothel begriffen sep (?)." — Welche Lügen!

<sup>\*)</sup> Bechers "Rabifale" berichtete unter Ersuchen, alle liberalen Jou nale mochten es nachbruden, folgenbes: "(Offiziell.) Bor bem Plat. Commando bes Rationalgarbes Ober-Commando erscheint Andreas Rampfel, Bahnwächter ber Rordbahn auf ber hauptbahn Rr. 4, in ber Rabe bei Leopoldau, und gibt an: baf am Dienstag.

Der Begirte-Chef bes Schottenviertels, ein ehemaliger t. f. Offizier, veröffentlichte nachstehenben Beitrag zu ben Kriminal-Aften bes Octobers :

"Rammeraben! Ich bringe Euch ben herzlichsten Gruß und ben brüber lichsten Sanbedruck ber uns zu hüfe geeilten Brüber aus Ungarn. Mit bem Auftrage von Seite bes Ober-Commandos und meiner Rameraben beehrt, die Stärke und die Stimmung der ungarischen Armee zu prüsen, begab ich mich dashin, und bot alles auf, um meine Aufgabe bestens zu lösen. Da nun über diese Fragen die widersprechendsten Gerüchte umlaufen, ja die Anwesenheit einer ungarischen Armee an der Gränze sogar bezweifelt wird, so fühle ich mich verpsischet, Euch treu und wahr das Resultat meiner Sendung mitzutheilen. Die bei Parenborf, Kittsee und gegen hainburg gelagerte ungarische Armee besteht aus 30,000 Mann, 3000 Pferden und 42 Kanonen. Diese Armee, durchaus gut bewassnet, trästig und von dem herrlichsten Geiste beseelt, steht kampsgerüstet an unserer Gränze, um mit uns vereint unsere Freiheit, wird sie von frecher hand angetasstet, mit ihrem letzten Blutstropsen zu vertheidigen.

Sie zogen sich von Brud nach Parendorf mit blutenden herzen zurud — wozu sie nur ein bringender Befehl bes ungarischen Landtages vermochte, ber nur nach Aufforderung bes österreichischen Reichstages oder bes Wiener Gemeinsberathes das lleberschreiten der österreichischen Gränze bewilligt. — Rameraden! Bertrauen können wir dieser heldenschaar, die von einem gerechten Gott geschührt, einen weit überlegenen Feind warf und schlug (?) und neuerdings bewies, daß nicht die Anzahl, sondern die Lapferleit Siege ersicht.

Ein Soch unseren tapfern Brubern ben Magyaren! Bien, ben 19. Oct. 1848. Les jegn 8 fi, Commandant bes 1. Bezirts ber Boltswehr."

ben 17. l. M. beitäufig Nachmittags um 2 Uhr ein Uhlanen-Dffizier, herr Rittmeisfter Ruffy, (vermuthlich Muffet) von Civalard-Uhlanen, vor seine Wohnung gesommen sey, benselben heraustommen ließ, und gleich ohne alle Beranlaffung (?), als vermeintlicher Spion (!!) mit bem Sabel niederschlug. Auf seine Aeußerung, daß der obgenannte Bahnmächter schulblos sey, entgegnete der herr Rutmeister: er brauche schulbige und unschulbige Opfer (?) für Litours Tod, und er werde ben Mann kängen lassen. Der herr Rittmeister forberte den Bahnwächter auf, vor ihm zu gehen, und er selbst folgte ihm mit gespannter Pistole bis nach Leopoldau. Dasselbst angelangt, mißhandelte er den Bahnwächter mit Faustschligen und dem Säsbelgefäß, und stieß den Riedergeworsenen selbst m't den Füßen. Der Bahnwächter wurde sodann in Arrest gesperrt und nach einer halben Stunde mit Militär-Afflistenz zum Civilgericht nach Jedlersdorf gesührt, woselbst der so arz Mishandelte nach geptsogener Untersuchung als schlersdorf gesührt, woselbst der so arz Mishandelte nach geptsogener Untersuchung als schlersdorf entlassen wurde. Wien, den 19. Oct. 1848.

Ant. Rampfel, Bahnwachter Rr. 4. - Dr. Schulg, Plat. Dieter. -

hiegu habe ich zu bemerken, bag beim Ober Commando weber Schulg noch Berter Plag-Offiziere waren , somit fingirte Ramen find. Dunber.

Diefer Bericht, welcher an allen Strafeneden in Wien angeschlagen war, gibt Auskunft über die Starke ber magyarischen, wie es oben heißt, nicht ungarischen Armee; sohin find am 30. d. 30,000 Magyaren von der t. t. Armee geschlagen worden. Bekanntermassen waren es aber nur 16,000 ober 18,000 Mann.

Bon ben, von t. t. Truppen und ben Serben gebrangten und fich gurudgegos genen Magharen, ericien nachstehenbe:

"Erklarung ber ungarischen Armee. Dem Rationalgarde-Ober-Commando ist soeben bas nachstehende Dokument zugekommen, bessen Unterschriften als echt erscheinen. Reffen haufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

berbande mit dem Bolte Desterreichs verknüpft, nur die constitutionelle Freiheit, die die Bolter der Monarchie in den Marztagen sich ertampsten, und die der Monarch bestätigte, befestigte diese Bande noch mehr. Es ist unsere gemeinsame Psicht, unsere angepriesene, gesetzlich constitutionelle Freiheit zu vertheibigen. Es erklärt dieses das ungarische heer, daß es seinen gefährbeten österreichischen Brüdern zu hülfe eilt, und mit seiner ganzen Kraft jenes kroatische heer versfolgen wird, das aus Ungarn vertrieben (?), jeht die Fluren Desterreichs verwüstet. Wir sind überzeugt, daß wir durch die Bertreibung der seindlich Jellacid schen Armee aus Desterreich und durch die Weieberherstellung der freien Zusuhren und Handelsverbindungen der Stadt Wien, sowohl der Freiheit des uns verbrüderten Boltes, als der Dynastie und der Gesammtmonarchie den größten Dienst erweisen. Das ungarische heer ist bereit, für die Gesammt-Interessen zu leben und zu sterben. Wiener! Bertrauet uns! — Gott verläßt unsere gerechte Sache nicht.

Aus bem ungarifchen Felblager, ben 19. October 1848.

Dionys Pazmandi, m. p., Prafibent ber ung. Rational-Berfammlung.

Moga, m. p., Befehlshaber ber ungarifden Armee.

Ladislaus Csányi, m. p., bevollmächtigter Landes-Commiffar.

Samuel Bonis, m. p., bevollmächtigter Landes-Commiffar.

Luzsenszky Pál, m. p., Landes-Commisar.""

hier muß abermals bemerkt werben, baß wohl bie ungarischen Boller seit Jahrhunberten burch bie innigsten Bruberbande mit bem Bolle von Desterreich verknüpft seben, baß aber keineswegs bas ungarische heer ben österreichischen Brübern zu hulfe zu eilen Ursache hatte, baß vielmehr bie magyarischen Untersbrüder bie büpirten Biener gebraucht, gemißbraucht und ins linglud gestürzt hatten. Sott schügte die ungerechte Sache nicht!

Die Rampfluft nahm ab, die Begeisterung wurde matter, trog Plataten und Aufrusen aller Art. Binbisch grag's Rame fühlte Biele ab. Rein Bernünftiger fonnte annehmen, daß, wenn auch die Magyaren tamen, solche aber die öfterreichische heeresmacht flegen werben. Der Gemeinderath wurde bebachtig, benn bie Ausgaben waren unerschwinglich, selbst wenn fie bie Staatstaffa bedte. Reffenhauser bereitete in seiner Schreibseligkeit eine Abreffe an ben Fürsten Binbisch grag, ohne noch zu wiffen, wo berfelbe weile.

Dr. A. J. Beder veröffentlichte am heutigen Tage in seinem Rabitalen mit burchschoffener Schrift: "Das Urtheil Smith D'Brien's ift gesprochen. Der Lord Chief Justice Bladburne verfündete bem Gefangenen, bas Urtheil des Gerichtshofes sen, daß er, Billiam Smith D'Brien, gehängt, daß sein Ropf vom Rumpse getrennt, und daß sein Korper geviertheilt werbe." — — Beder dachte an den 24. Rovember 1849 nicht. —

Die burch öffentliche Blatter verbreiteten Geruchte, wegen Ginmifchung Ruflands in bie ungarifchen Angelegenheiten waren erfunden.

"Aemtlicher Aufruf. Bei ben verschiebenen Ministerien und ben untergeordneten t. t. Behörben und Aemtern, haben aus Anlag ber jungften Greigniffe fich mehrere Beamte von ihren Dienstposten entfernt, ohne vorschriftsmäßig einen Urlaub erwirft zu haben.

Rachbem es eben in dem gegenwärtigen Augenblid mehr als je nothwendig ist, daß jeder auf dem ihm anvertrauten Dienstposten ausharre, und seine Pflicht erfülle, so werden alle jene Beamte, welche sich eigenmächtig von dem Amtsorte entfernt haben, so wie auch jene, deren Urlaubszeit bereits abgelausen, aufgefordert, längstens innerhalb drei Tagen zurückzukehren, und sich über ihre eigenmächtige Entfernung oder ihre Urlaubs-lieberschreitung bei den Borstehern der Behörden oder Aemter, welchen sie angehören, standhaft zu rechtsertigen, oder wenn sie auf ihre Dienststelle nicht einrücken könnten, die Sindernisse, die ihrer Rücklehr entgegenstehen, anzuzeigen, widrigens sie die nachtheiligen Folgen sich selbst beizumessen haben würden."

Sin bemofratischer Aufrus: "Brüber! Sölblinge ber Camarilla haben Guren kriegerischen Geist mißbraucht, um Euch unter allen möglichen Borspiegelungen zu verloden, als Freiwillige ben Feldzug in Italien mitzumachen. —
Ihr habt Guch zahlreich eingefunden, obgleich die Freiheitsbestredungen der Italiener gewiß (?) Gure wärmsten Sympathien hatten. Allein unsere Waffenehre schien
gefährdet; und wer sich an Guren Muth, Gure Tapferkeit wendet, hat sich noch
nie verrechnet! Brüber! Es ergeht an Guch jett abermals der Aufruf, als
Freiwillige einen Feldzug mitzumachen, aber nicht einen Feldzug wie den italienischen, wo das Gewissen (?) bei jedem Schritt vorwärts seine warnende Stimme
erhebt. Es gilt einen Feldzug, welchen Ieder mitmachen muß, der nicht auf
ewig mit Schmach gebrandmarkt (?) werden will; denn unser Feind ist der Despotismus, der die Menschheit seit Jahrhunderten mißhandelt, Kationen gegen Rationen, Brüder gegen Brüder zum Rampse heste. Diesen Feind gilt es zu vernichten, aber bleibend, darum muß er in seinem geheimsten Schlupswirtel auf-

gesucht und verfolgt werben, was jedoch bei feiner bekannten Arglift und heimtude allen Aufwand von Energie und Kraft bebarf. Darum auf, Ihr Brüder! wer die Freiheit liebt, wer die Ruhe liebt (sic), wer da will, daß handel und Gewerbe blügen (sic), die Geschäfte wieder ihren geregelten Sang nehmen, die ewigen Störungen der öffentlichen Ordnung für immer ein Ende haben (sic), der reihe sich ein in unser Freicorps. Wir wollen unsern Feind, er mag Camarilla, Reaction, Egoismus oder wie immer heißen, auf's Korn nehmen, und gleich Lühow's wilder verwegenen Jagd auf ihn einstürmen. Wer da ein schaffes Auge hat, seine Schlupswinkel aufzuspähen, und die selte Hand zum Schuß ins Centrum, der schape ind zu und, zu dem Wiener Freischüßen-Corps.

Bien, am 19 October 1848.

Jos. Leop. Stiger, m. p., Borfiger bes Grager bemofratifchen Bereines."
In Becher's "Rabitalen" fchrieb ein Mann aus Pefth, taf ber ehrlich e (!?)
Demofrat, Dr. Taufenau, in Pefth bie warmfte Aufnahme gefunben babe. —

"Der Gemeinberath ber Stabt Bien bat in feiner Blenarfigung vom 18. October die Abfendung einer Deputation en Gr. Rajeftat befchloffen, welche bereits am 19. b. Dr. abgegangen ift, und nachstebenbe Abreffe ju überreichen bat. ... Guer Rajestat! Die Ereigniffe bes 6. Octobers baben Guer Rajestat bewogen, Ihre Saupt- und Refibenaftabt ju verlaffen , ohne bag uber ben Grund Ihrer Entfernung, und Ihre weitere allerbochfte Billensmeinung eine conftitutionelle gesetliche Mittheilung ber Stabt jugefommen marc. Doch ift es ben Burgern Biens befannt geworben, baß fich bie Anficht verbreitet, und mabrfceinlich auch bei Guer Majestat Gingang gefunden bat, als ob in ben Dauern Ihrer Saupt: und Refibengstadt Angroie berriche. Allerdings ift in Folge ber Borfalle bes 6. Octobers eine bebeutenbe Aufregung in Bien eingetreten, allein bie Energie und ber echte erprobte Bille ber Burger, welche in Gebanten ber Freiheit und ber Gefeslichteit einig find, batte bingereicht die eniftanbene Bemegung wieber in bas frubere friedliche Beleife gurudguleiten, maren nicht Ereigniffe eingetreten, beren minbeftens zweifelhafte oft auch offenbar gefährliche und bedrobliche Richtung, eine Stimmung und Bortebrungen bervorriefen , welche bie Rudlehr eines friedlichen und verfohnenden Buftandes hemmen mußten. Bor allem mar die augenscheinliche brobende Stellung, welche ber Commandirende Biens, Graf Auereperg, im Belvedere und Furft Schwarzenbergischen Sarten einnahm, mobei fcmeres Gefchut gegen bie Stabt gerichtet, burch Ausftellung von Bedetten eine volltommen friegerische Saltung genommen murbe, ber Anlaß, baß bie Bemaffnung auf bie gesammte, mehrhafte Bevollerung Biens ausgedehnt werben mußte. Bergeblich maren die Berhandlungen, welche mit bem Commandirenden gepflogen murben, um ibn zu einen verfohnenden Schritt

und Burudtebr in die Raferne zu vermögen. Die Entwaffnung einzelner Rationalgarben, ja enblich fogar traurige Borfalle, welche Burgern und Landleuten bas Leben tofteten, mußten eine taglich fteigende Erbitterung bervorrufen. Bar bisber ein Aufgeben ber befenfiven Stellung ber Burgericaft, und eine Ructebr au ihrer erwerblichen Beschäftigung nicht rathlich, fo mußte biefelbe als unmoglich fich berausstellen, als auch ber Ban von Rroatien, Freiherr von Rella Cic, ben ofterreichischen Boben betrat, und feine Stellung auf fo unermartete Beife unter ben Mauern Biens nahm. Reine Broflamation melbete ben Ginbrud feines Anmarfches, ausweichenbe Antworten maren Alles, mas felbst ber Reichstag von ibm zu erlangen vermochte. Es traten neuerlich und in größerer Raffe Entwaffnungen ber Rationalgarbe in ber noch jur Refibeng geborigen Umgebung ein, furchtbar verftummelte Leichname (?) fand man im Schwargenbergischen Garten, ber Biener-Reuftabtertanal mar bas Grab (?) mehrerer Ungludlichen, die bem Militar in die Sande gefallen waren. Diefe offen feinbfeligen Ragregeln brangten bie Bevollerung Biens in eine Stellung, in ber ibr bie umfaffenbften Ruftungen, von bem eifernen Gebote ber Rothwendigfeit und ber Rothwehr auferlegt maren. Fast taglic entspannen fic an ben von Garben befetten Linien Borpoftengefechte, und fielen Opfer auf beiben Seiten. Der Semeinberath bemubie fich nach Rraften, einem offenen Rampfe vorzubeugen, und die Erbitterung ber Bevollerung ju maßigen, um einen noch ju hoffenben, friedlichen Ausgang burch bie Bermittlung bes Reichstages, nicht burch einen blutigen Rampf gang unmöglich ju machen. Run gefellte fich ju allem fruberen bie Beforgniß, daß eine Ginschließung und Ausbungerung ber Stadt au fürchten fep, eine Beforgniß, welche burch ben gebemmten Bertebr amifchen ber Stadt und ihrer Umgebung, und burch bie großen Requisitionen ber angebauften Truppenmaffen nur ju febr gerechtfertiget mar. Die Stadt mußte fich auf bas Meu-Berfte gefaßt machen, die Burger fich bereit halten, burch ihre volle Rraft vielleicht ihre LebenBerhaltung ju ertampfen. Gine Erweiterung ber befenfiven Ragregeln bis an ihre lette Grange, mar die nachste unabwendbare Rolge biefer nur ju mabriceinlichen Befürchtungen. Dieß mar bie Beranlaffung, bas ein Theil ber Nationalgarde mobil gemacht, und in bas von Graf Auerspera im Belvebere verlaffene Lager verlegt murbe. Wenn nun Bien befdulbigt wirb, bag in feinen Mauern Anarchie berriche, fo tann nur erwiedert werden, bag in Bien die Ordnung und Rube (?) einer belagerten Stadt ju finden feb. - Auch in diefen brudenden Berhaltniffen bat fich ber erprobte Sinn ber Burger Biens für Aufrechthaltung ber gesellschaftlichen Ordnung bewährt, und es find, wenige Falle ausgenommen, teine Störungen berfelben vorgetommen, welche in irgend einem Berhaltniffe ju ber Lage, ju ber Aufregung stimmten, in welche Bien verfest worben mar. Wird bie Burudfubrung eines, von ben Burgern Biens

nicht minber, als von Guer Majeftat gewünschten friedlichen Buftanbes angeftrebt, fo find vor allem bie Urfachen zu befeitigen, welche ber Anlag bes gegenmartigen Ruftandes maren, und nicht minder die Grundlagen anzuhahnen, welche für alle Folge bie Burgicaft gegen bie Rudtebr abnlicher Greiquiffe zu bieten vermogen. Der Burger allein ift im Stande (?) eine burgerliche Orbnung berguftellen , fie im Sinne der Freiheit auszubilben. Sobalb ftohrende feinbliche Ele mente mit Gewalt ber Baffen nicht nur Ordnung, fondern auch Rreiheit berauftellen fich anmagen wollen , ift die Birffamteit bes Burgers gefchloffen. Die Burger Biens und ber Gemeinberath an ihrer Spike in ihrer Bertretung, wer ben bas Amt, Orbnung ju grunden und fie ju erhalten, wieber mit Singebung aufnehmen, fobalb fie jeber anderen Ginmifdung werben entlebigt febn. Sie feben gegenwartig bie Bemerbstbatigfeit ber Stabt, ja bet gefammten Monarcie gelabmt, Berarmung über biefelben bereinbrechen und ben alten Flor beiber vertummern. Rur auf verfohnlichem Bege tann erftrebt werben , mas Guer Rajeftat felbft munichen, viele obidwebenbe Fragen, bie bem Bergen bes Butgers nabe lagen, haben indeffen ichon in ben Bertretern bes Boltes ihr gefekliches Organ bei Guer Maieftat gefunden. Gleichwohl ift ber Semeinberath burch feine Pflicht gebrangt, folgende Puntte ber Ermagung Guer Rajeftat gu unterbreiten, von beren Erfullung bie Rudfehr eines bleibenben friedlichen Ruftandes und die Entwidelung unferer Inftitutionen, mit der bauerhaften Befeftigung bes conftitutionellen Thrones auverläßlich au erwarten ift. — Geruben Guer Majeftat, Erftens, bie Entfernung bes Ban von Kroatien in einer Reife . baf bie Stadt Bien burd feine Armee nicht mehr bebrobt feb, mit Borbebalt ber burch ben Reichstag weiter zu ftellenden Anordnungen, fein Berbleiben auf öfterreichischen Boben betreffend, balbigft zu verfügen. 3meitens, bie Bertheilung ber Truppen in einer ber bisberigen Gepflogenheit entsprechenden Reife, jedoch nur mit Bermenbung vollsthumlicher Militarforper zu veranlaffen, auf baß ber Bertehr ber Stabt nicht mehr gebemmt werbe. Drittens , bem Drange ihres bergens folgend, eine allgemeine Amnestie (?) nach bem Antrage bes Reichstages ju erlaffen. Biertens, enblich bie balbige Bilbung eines vollsthum= lichen Ministeriums zu genehmigen, um biedurch ben gefährlichen Folgen vorzubeugen, welche ber langere Rangel einer gefeglichen Grefutivgewalt berbeifub ren mußte. Dieß find die Bitten, welche auszusprechen ber Gemeinberath, burch bie ibm anvertrauten Intereffen ber Stadt Bien, fo wie burch bie unerfchutterliche und treue Anhanglichfeit an Guer Majestat fich verpflichtet fublt.

Am 17. October 1848. Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien.""
Die Beröffentlichung geschah zu gleicher Zeit, als die Abreffe Sr. Majestät überreicht wurde.

"Bom Rationalgarbe-Ober-Commando. An ben herrn Commandanten bes Uhlanen-Borpostens jenseits von Floribsbors.

herr Commandant! Sie find bis in die Rabe unferer Stadt vorgeruckt, obne daß vom Serrn Ober-Befehlsbaber Erklarungen über ihre Abfichten in bas Bublitum gebrungen maren. Bei ber gegenmartigen Sachlage mare es vielleicht felbft nicht überfluffig gewefen , jur Berbutung von nuglofen Zeinbfeligleiten, Erklarungen bireft an bas Ober-Commando gelangen zu laffen. Es muß bem herrn Commandanten bekannt fenn, bag ber provisorische Rationalgarbe-Ober-Commandant von dem boben Reichstage, ber bochften legalen Beborbe eines conflitutionellen Staates, mit bem Auftrage betraut worden, die Stabt Bien fammt Umgebung in Bertheibigungs-Buftanb ju fegen. Gegen welchen Feind ift nicht beutlich gesagt worben. Die öffentliche Reinung fieht ben Reind in allen Truppen, beren Befehlshaber in Folge von Befehlen agiren und gegen Bien berangieben , welche fein verantwortlicher Minister contrasignirt bat. Befehle find , falls unfere Errungenicaften eine fattifche Babrbeit febn follen, inconflitutionell, und die Biener Bevollerung leat, geftust auf die Beidluffe bes boben Reichstages, feierlich Bermahrung bagegen ein. Aus biefem Grunbe, Berr Commandant, habe ich bie Chre, Sie zu ersuchen, fich in ber angemeffenen Entfernung zu halten; fich nicht gleich ben Truppen bes Banus Feinbfeligkeiten und Conftitutions . Berlegungen gegen bie Bewohner zu erlauben, ba ich fonft nicht umbin tann, Sie für alle baraus entstehenden Rolgen verantwortlich zu machen. Bir (?) haben Riemand ben Rrieg ertlart; wir fteben geruftet, fo lange uns nicht Burgicaft wirb, bag unfern Errungenschaften teinerlei Gefahr Sollte ein ernftlicher Aft ber Reinbseligfeiten bemungeachtet fattfinben. fo werbe ich fogleich im Ramen ber Bevollerung Biens bie Befdwerbe (!) an Seine Majestät unsern constitutionellen Raiser (!) gelangen lassen. Ich erlaube mir augleich die fernere Bitte an Sie ju ftellen , biefes mein Schreiben Ihrem Serrn General ichleuniast autommen au laffen und mir eine bestimmte Ertlarung gefälligft mittheilen zu wollen. Bien, ben 19. October 1848.

Meffenhaufer, m. p., proviforischer Ober-Commandant."
"An das mobile Universitäts-Corps. Brüder! Die Stunde der Entscheidung naht, schon hat der hohe Reichstag selbst in einer energischen Proklamation die Revolution anerkannt, und der Schilberhebung Biens das Siegel seiner heiligsten Ueberzeugung aufgedruckt. Wassenber! An Such ist es, dem rühmlichen Borte des Reichstages die rühmliche That folgen zu lassen. Die nächste Stunde schund zum Rampse rufen, für den Ihr Sueren Arm bewassnet, und der endlich gesessich anerkannt ist. Brüder! Ich brauche Sueren Ruth, Sure Begeisterung für die heilige Sache der Freiheit nicht erst aufzurufen, noch ist die friegerische Flamme, die in den ersten October-Lagen auf dem Altare des

Baterlandes fo bell aufloberte, in Guren mannlichen Bergen nicht erloschen, noch habt ihr nicht vergeffen, bag in Guren Armen Desterreich lebt, bag bie Freibeit auf Gure Bajonete und Dusteten fich ftutt. leber Deutschlands Chre, über Guropa's Frieden, über Leib, Leben und Blut Gurer Familien, über Sein und Richtfein (?) bes Burgerthums, gegenüber ber bespotifchen Solbatesta, bie weltgefchichtlichen Burfel gu merfen , ift Guer ehrbarer Beruf. Ertennt biefe Gure bobe Stellung, fend ftoly auf fie, rechtfertigt fie durch glangende Baffentbaten, wenn ber Trommelwirbel Gud auf's Relb ber Chre ruft. Schaart Euch mutbig in Guere Compagnien und Batgillons, Reiner bleibe feig jurud, Reiner brange tollfuhn fich vor , gehorcht bem Commando , welches die Sache bes Arieges ift; es wird Guch jum Siege führen, ben Gott ber gerechten Sache verleibt, durch die Mitwirfung ber Braven und Tapfern. Alfo auf, auf jum Rampfe für bie breimal beilige Freibeit. Sorch! bie Stunde ber Beltgefdicte folagt, ber entideibenbe Augenblid rudt naber und naber, wir fteben bereit Mann fur Rann, ter große Moment findet ein großes Gefolecht, foon fentt fic ber Lorbeer ber Unfterblichteit (!) auf unfere Saupter berab, und Welt und Rachwelt preist in emigen Zeiten die Streiter diefer Stunde. Rameraben, ein berrlicher Rampf ift unfer Beruf, berrlich wollen wir ibn erfullen. Reinen Sanbichlag und Brubergruß hinaus auf bas glorreiche Felb bes Sieges! Bien, ben 19. Oct. 1848.

Bien, ben 19. Oct. 1848. Sabrofsty, m. p., Corpe-Commanbant."
Der bemofratische Berein verlehrte mit bem Studenten-Ausschuffe burch Sabrofsty und Deutsch, Borfiger bes letteren, welcher fich mit ersterem Bereine nie einigen mochte.

Bormittags hielten Ressenhauser und Bem eine Rusterung über die Robilen. Das Reich & tag & heer war nicht groß, und, mit den Kroaten verglichen, erbärmlich anzusehen. Die Bezahlung war gut, wurde vertrunken oder verspielt. Die Ritglieder des Stades hatten Rassen Geldes, und spielten sehr hoch. So wurden im Seilerstätter Zeughause große Summen verspielt. Ein Obrist bekam täglich 8 fl., ein Hauptmann 4 fl., die anderen Ofsiziere 2 fl. C. R. täglich. Die Ofsiziere des Generalstads bekamen noch mehr. Ressenhauser bezog 200 fl., Bem 100 fl., Fenneberg 60 fl. C. R. täglich.

Da bie Reichstagstruppen die Geleitscheine des Dber-Commando nicht re- fpetrirten, erschien nachstebenbe

"Befanntmachung. Da fich wiederholt Falle ereignet haben, daß mit vom Rationalgarde-Ober-Commando ausgestellten Geleitscheinen versehene Individuen von Bach-Commandanten an den Linien zurückgewiesen und sogar insultirt worsden sind, so fieht sich das Ober-Commando veranlaßt, allen Bach-Commandanten hiemit bei strengster Berantwortung zu befehlen, die von demselben ausgestellten Geleitscheine gehörig zu respektiren und die darin benannten Personen ungehin-

bert paffiren zu laffen. Die Seleitscheine, mittelft welchen bie Burudtunft geftattet ist, sind ben Paffirenden wieder einzuhandigen, alle andern jedoch ben Paffanten abzunehmen, und bei Gelegenheit bes Früh-Rapportes an daß Pafamt in ber Stallburg zurud zu senden. Die Geleitscheine muffen entweder vom Pafamte oder ber Feldabjutantur unterzeichnet sein, am 19. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., proviforifcher Ober-Commanbant."

Der Bertehr mit Rlofterneuburg begann geftort zu werben. Der Deputirte bes Frankfurter Parlamentes Belfer fam in Bien an.

11 Uhr Bormittag. Der Stations-Commandant in Floribsdorf berichtete bem Ober-Commando: daß wieder ein Regiment (Paumgarten-Infanterie) angekommen sen; daß sich die Truppen in die Leopoldau ziehen, und von der Uebersuhr zwischen Korneuburg und Klosterneuburg 120 Mann Pionnire als Ueberläuser ersichienen sehen (?). Das t. t. Militär hat in der Segend 400 Ochsen requirirt; auch meldete er, daß es den Floribsdorfer Sarben die Wassen abgenommen habe, um seine eigenen Leute bewassen zu können.

2 Uhr Rachmittag wurde bem Ober-Commando gemelbet: daß vor der Taborlinie 40 Bagen mit Bein und Brot, — für Bien bestimmt, — vom Militär angehalten worden.

Die Leopolbstabt mar gegen ben Augarten, wo fein Linienwall vorhanden, bloggestellt. Ungeheuere Quantitaten von Patronen wurden ausgefolgt, aber solche verfcmanden burch nuglofes Feuern ober wurden auf andere Beise beseitigt. Die gutgefinnten Garben wollten gegen bas Militar teine icharfen Patronen verwenden.

Aus bem bemofratifchen Bereine. Dr. Taufenau, ber fruber bas Drafidium führte, mar am 15. in Folge bes Seite 430 gefdilberten Greigniffes nach Ungarn abgereift , und fuchte nun bort ju mirten; Såffner entweber aus Furdt ober um den ganbfturm ju organifiren, fuhr nach Ober-Defterreich ab - wurde unterwege gefangen, und in bie Festung Josefstadt abgeführt. Dr. Becher ward jum Prafidenten ernannt und in beffen Abmefenbeit übernahm immer Dr. Chaife's beffen Stelle, felbit menn Erfterer anmefend mar, batte ber Lettere den Borfit, da er berjenige mar, welcher den gangen Tag anwesend, fich mit Abfendungen von Deputationen an ben Sicherheite-Ausschuß, ben Gemeinberath, bas Ober-Commando, mit Proffamationen an die Bevolterung, mit Absendung von Emiffaren fur die Erbebung bes Landfturmes, und fur Erforicung ber Stellung bes Militars mit Beibulfe anderer Ditalieder befaßte, und somit in tem Sange ber Berbaltniffe am unterrichtetften mar. - Der Central-Ausschuß, um ber gangen Bewegung eine Leitung und Richtung ju geben, welche in feinen Planen lag, und um feinen Birtungetreis fefter ju begrunden, hatte die leitenten legalen und illegalen Gewalten mit Personen umgeben ober zu umgeben getrachtet, welche Alles zu beobachten batten. Go murben von allen Seiten bie

Berichte abgestattet, und jene Maßregeln eingeleitet, welche zur Durchschrung als passend besunden wurden. So blieb z. B. Dr. Becher im fortwährenden Berkehr mit Messen au ser, bessen Ernennung zum Ober-Commandanten lediglich vom demokratischen Clubb betrieben wurde; und um selbst Messen hau ser zu bewachen, daß er sich nicht außer der Bahn bewege, welche der demokratische Clubb sich vorgezeichnet, war Fenner von Fenne berg (auch Mitglied des Clubbs) ihm beigegeben worden, auf dessen gleiche Gestinnung man zählen konnte. Für das Studenten-Comitee war Herr Deutsch, (Mitglied des Studenten- und Central-Comitees), welcher alle Rachrichten von dort brachte, und er, so wie Habt handelten — undewust dem Studenten-Ausschusse — im Interesse des demokratischen Clubbs. Für den Gemeinderath war Dr. Iellinet bestimmt, welcher seinen Einstuß auf Dr. Stifft junior wirksam zu machen wuste, und mit lesterem zugleich auf die Stimmung der übrigen Gemeinderaths-Mitglieder insluenzirte.

Der Reichstag ftand unter bem Ginflusse und im biretten Berlehre mit biesem Bereine, er ftand unter bem Ginflusse besjenigen Bolles, welches bie Demotraten-Partei herangebilbet hatte, und er mußte unwillführlich bem Strome ber Bewegung folgen.

Unter ben Bersammelten am 19. waren: Dr. Becher, Dr. Jellinet, Dr. (?) Chaifos, Edhart, haut, Grigner, nebst Blum und Frobel, welche sich als Mitglieder eingereiht, auch Dr. heinrich Buttle anwesend. Chaifos eröffnete die Sigung mit einer Sinleitungsrede, welche sich auf die Tageszuschände mit hinweisung auf Ungarn bezog. Er erklärte der Bersammlung, daß es nothwendig seh, eine Proklamation an die Bevölkerung Biens zu erlassen, in welcher hingewiesen werden soll, daß der Reichstag und Gemeinderath nicht das Bertrauen des Bolfes bestigen, da sie nur immer den Beg des Bermittelns ergreisen, austat den durch viele Anzeichen bereits erklärten Krieg sogleich anzunehmen. Es seh ferner nothwendig, die Ungarn nochmals um hülfe anzurusen, und wolle dieses der Reichstag und Semeinderath nicht bewerkstelligen, so wolle man an die ganze Bevölkerung das Ersuchen stellen, eine Petition an die Ungarn mit 150,000 Unterschriften zu versehen und einzusenden, damit die Ungarn auf diesen Aufruf, der mehr legalen Boden hätte, den Wienern zu hülfe zu eilen.

Bevor fich noch Debatten über ben angeregten Gegenstand erhoben, machte ein Mitglied auf Dr. Buttle aufmerksam, wie es ihn wundere diesen hier zu finden, da es doch bekannt sey, wie wenig er mit der Linken in Franksurt sympathistre. Dr. Buttle wurde nun von mehreren Seiten aufgefordert, sich über seine politische Sesinnung zu außern. Nachdem derselbe sein Glaubensbekenntniß im constitutionellen Sinne entwickelte, wiederholte er laut seine Abneigung gegen

bie auberfte Linte in Frankfurt, und wies zugleich mit vielem Scharffun bin, baß Bien noch nicht ben geiftigen Boben habe, um fich auf biese Beise zu bewegen, wie bas viel fruber geistig gereifte Rorb-Deutschlanb.

Alles war erstaunt über die Freimutbigfeit diefes Mannes und augleich entruftet. Dr. Bech er glaubte, es mare bie großte Difactung ber Gefellicaft, wenn Dr. Butte e noch langer anweiend bliebe, und er trage auf beffen Entfernung an. Obaleich Dr. Jellinet ben lettern in Schut nahm und auf bas Recht ber Saftfreunbschaft aufmerksam machte, erariff Dr. Chaises, fic an Dr. Buttte wendend, mit vielem Ungeftum bas Bort, befampfte bie ausgefprocenen Grunbfage bes Dr. 28 utt fe mit einem Schwall von verbammenben Borten, erhob die Biener-Revolution noch über die ber Pariser, bobnte Rord. Deutschland und beffen geistige Groben auf eine folde Beife, die jeden andern awar emport, diese Gesellschaft aber mit Acclamation entgegengenommen batte. Dr. Buttte tonnte nichts mehr thun, als fic - entfernen. Die Debatte wurde nun bezüglich bes Blatates fortgeführt und befonders bingewiesen, bas ber Ober-Commandant Deffenbaufer auch bavon benachrichtiget werbe, im bem man mit ihm einen Weg gehen wolle, um fo mehr, als ihm weber ber Reichstag noch ber Gemeinberath jenes offene Bertrauen fchente, welches ibm gebuhre. Bugleich murbe auf zwei Platate \*) bingemiefen, welche Deffenbaufer in feinem Birtungsfreife fomachten. Rebrere fprachen fic babin aus. wenn ber Semeinberath ferner fo banble, fo muffe er gefprengt werben. -

Blum pflichtete in Allem bei und ertlarte, ben Central-Ausschuß nach Kraften ju unterftugen, und er hoffe bie Absichten ber beiben Reichscommiffare Belter und Rosle, welche balb ankommen werben, balbigft mitzutheilen. \*\*)

"Ertlarung. Es verbreitet fich hier allgemein bas Gerücht, baß bie Ungarn fich feig jurudgezogen haben, und ber herr ungarische Staatsfelretar Pulszeh eine officielle Rote an ben öfterreichischen Reichstag abgefendet habe, worin berfelbe ertlaren foll, baß die muthigen Wiener, die sich so brav für die Interessen llngarns geschlagen haben, sich nunmehr um hülfe an den Reichsverweser und nicht mehr an die Ungarn halten könnten. Ich din ermächtiget, diese Rote bahin zu erklaren, daß sie bloß lediglich eine Privatmeinung des herrn Pulszeh, und keineswegs eine officielle Rote des ungarischen Reichstages war. herr Pulszeh ist bereits selbst in's Lager abgereist, wo sich Rossuch fut h schon befindet, und ich hosse, der Angriss der Ungarn wird nächster Tage erfolgen.

Wien, 19. October 1848.

Reuwirth."

<sup>\*)</sup> Geite 225 und 226, und zwar wegen Berlegung bes Sausrechts und wegen bem Gesuche betreffe ber magparifchen Armee.

Pergl, bie 2B. D. Revol. A. b. T. bes Dr. Coutte.

In ber Sigung ber constituirenden Reichsversammlung am 19. October erstattete ber Abgeordnete Schuselta im Ramen bes permanenten Reichstags. Ausschusses folgenden Bericht:

Bon mehreren Semeinden im Pfarr-Bezirte St. Demald bes Rühlfreises, bann von der Gemeinde Beinzierl und benachbarten Gemeinden in Riederösterreich, endlich von Privaten, sind weitere Beträge für mittellose oder verwundete Garden und Legionisten eingelaufen, wodurch diese freiwilligen Beiträge die Summe von 864 st. 19 fr. C. M. erreichen. Bon der Stadt Teltsch langte ein Palet Berbände und Charpie an. Mit Schreiben das Gras ben 17. October 1848, hat der Souverneur der Provinz Stepermark das Ansuchen um die Bekanntgebung der Ramen jener Abgeordneten Stepermarks gestellt, welche den Reichstag verlassen haben.

Ueber ben Antrag bes Berichterstatters Sou felta, biefem Ansuchen zu entsprechen, entspann fich eine Debatte und wurden mehrere Antrage gestellt, und ba sich bas haus bei einer Mitgliebergahl von 183 Anwesenben nicht beschlisssätig zeigte, seste ber Berichterstatter Sousella ben, burch bie Debatte unterbrochenen Bericht wie folgt fort:

Ein, die Stellung des ungarischen heeres, und bessen Bereitschaft jur hulfeleistung berührendes, vom R. G. Ober-Commandanten am 18. October 1848 ausgegangenes Platat musse bahin berichtiget werben, daß von Seite des ungarischen Reichstages ein in diesem Platate von dem hülferuse der legalen Behörde bedingtes Anerbieten nicht gemacht worden sey, daß es keine legale Behörde gebe, welche das ungarische heer gegen Se. Rajestät den Raiser zu Felde und zu hülferusen könne, daß der Ungarische Reichstag seiner Armee die Bersolgung des Ban Jella die auf jedwedes Gebiet auftrug, und nur im völkerrechtlichen Sinne hievon unter den entsprechenden Garantien gegen Gebietsverletzung den österreichischen Reichstag in Renntniß setze, daß Ungarn selbst zu Olmütz eine friedliche Ausgleichung unterhandle. Diese Thatsachen veranlasten den Ausschuß, mit Berufung auf seine bisherige Pstichtersüllung gegen den Inhalt dieses Platates zu protestiren.

Da fich inzwischen bie zur Schluffassung nothwendige Mitglieder-Anzahl eingefunden hatte, wurde angenommen: bas Schreiben des Gouverneurs für Stevermark burch Bekanntgebung ber Namen ber aus Stevermark bermal anwessenden und abwesenden Abgeordneten burch ben Reichstags-Borstand zu beant-worten.

Der von bem Abgeordneten Sleispach gestellte Berbefferungsantrag: "Daß bei der Ramhaftmachung ber abwesenden Deputirten aus Stepermart bei jedem Einzelnen der Grund ber Abwesenheit, infoferne er dem Borstande bekannt

ift , — beigefügt werde," gelangte zwar nicht zur Abstimmung , jedoch wurde nach Ansicht des Reichstags-Prässbenten die Bedachtnahme hierauf bei Berfassung ber Antwort durch das Bureau zugestanden.

Der Reichstag beschloß: "Die abwesenden Abgeordneten werden aufgeforbert, binnen zehn Tagen vom Tage der Kundmachung gegenwärtiger Beschluffe zu rechnen angesangen, besto gewisser zu erscheinen, oder ihre Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens für selbe neue Bahlen ausgeschrieben werden würden. Das Ministerium ist zu ersuchen, gegenwärtigen Beschluß mittelst Sinrückung besselben in die Biener-Zeitung und in den Provinzial-Amts-Zeitungen unverzäglich kund zu machen."

"Der Tag, an welchem ber Beschluß in ber betreffenden Zeitung eingeschals tet etscheint , ift als ber Rundmachungstag anzusehen."

Es wurden bie Ramen ber anwesenden und abwesenden Abgeordneten der Provinz Stehermart verlesen, und das dießfällige Berzeichnis richtig befunden, nach Berlesung der Singabe des Abgeordneten Anton hofer, womit derselbe seinen Austritt unter Anerdieten des Berbleibens bis zur Ankunft seines Rachfolgers bekannt gab, wurde die Berwendung an das Ministerium des Innern wegen Ausschreibung einer neuen Bahl für den Bahlbezirk Freistadt in Desterreich ob der Enns angeordnet.

In der Plenarfigung des Gemeinderathes am 19. wurde das fdriftliche Ansuchen des Generals Datau fched, bie Frift zur Ginholung ber vom Militar zurudgelaffenen Effetten um weitere funf Tage verlangert.

Die an bas hoflager Gr. Majeftat als Deputirte abgebenben Gemeinberathe fragten fic an, ob fie ermachtiget werden, eine von bem Minifter Rrauß ihnen übergebene Depefche bem Minifter Beffenberg einzubanbigen. Burbe bewilliget. Darthrt berichtete im Gemeinberathe, bag bie lette Rate ber bem Gemeinderathe vom Reichstage jugewiesenen 200,000 fl. C. R. ausgegeben ift , und beantragte , man folle neuerdings bie Bitte an ben Reichstag ftellen, er moge einen weiteren Boricus bem Gemeinberathe jumeifen. Antrag wurde angenommen. Freund verlas die von ihm verfaste Antwort auf die Bufdrift des Studenten-Comite's , in welchem ber Gemeinderath aufgeforbert murbe, bie Ungarn jur Bulfe ju rufen. Diefe Antwort murbe vom Semeinberathe genehmigt , und bem Studenten-Comitee jugefchict. Jofeph Bie bermann ersuchte ben Gemeinberath, man moge bas Rothige jur Burudgabe feines, feinem Reitlnechte von einem mobilen Garben abgenommenen Pferbes einleiten. Es murbe befchloffen, fogleich bas Ober-Commando, ben Bermaltungerath, bas Studenten-Comitee und ben Commandanten ber atabemifchen Legion bavon zu benachrichtigen, mit bem Ersuchen, auch fle mogen bebulfich senn, um das Rothige zur Zurflätgabe biefes Pferdes eftimiseiten. Ant das Ansuchen bes Franz Et elt im Semeinberathe, um Entschäbigung für 13 Riften Jagdgewehre, wurde eine Commission zur Erhebung dieser Angelegenheit ernannt. Be ffely stellte ben Antrag, es möge eine Abresse an Se. kais. Hoheit ben Erzherzog Johann verfaßt, und burch eine Deputation des Gemeinberathes überbracht werden, in welcher Se. kais. Hoheit gebeten werde, vermittelnd bei Sr. Rajestät dem Raiser einzuschreiten. Dieser Antrag, so wie die von Stifft schon verfaßte Abresse wurde angenommen, und die Semeinberäthe Bondi, Huber und Soh burch das Los zu dieser Deputation bestimmt.

Der Partei Schubbauer wurde auf beren Bericht im Semeinderathe, baß fie von Rationalgarben, Studenten und Arbeitern in ihrer Bohnung in ber Salgries-Raferne beraubt wurde, ein theilweiser Schabenersat bewilliget. — Ein abermaliger Beweis, daß Plünberung und Raub in Wien nichts Seltenes waren, daß ein gesetzloser Zustand, also Anarchie herrschte. —

5 Uhr Abends. Das Untersuchungs-Comitee ber Studenten zeigte bem Ober-Commando an, daß bei dem Rechnungsrathe und Rationalgarde-Offizier Senger in deffen Wohnung, Landstraffe Rr. 98, eine Quantitat Gewehre und Munition auf dem Dachboden verstedt seh.

6 Uhr Abends. Gin gewiffer Jarmann machte beim Ober-Commando bie Anzeige: bag er bei bem eingetretenen Mangel an Pulver für die Garbe, fich mit dem chemische Produkte - Fabrikanten Siegl in Ottakring in Berbindung sehen wolle, dem Ober-Commando jeden Bedarf an Schießpulver zu liefern, wenn man ihn mit dem nothigen Bedarf von Schwefel und Salveter versorgen wolle.

10% Uhr Abends. Der Gemeinderath protestirte beim Ober-Commando burch die Semeinderaths-Mitglieder Freund und Rlobaffer über die zu sehr ausgedehnten Bollmachten der zur Eruirung von verborgenem Schießpulver zusammengesehten Commission, und verwahrte sich gegen das Ersbrechen von Behaltniffen in Privatwohnungen. Die genannten Gemeinderaths-Mitglieder trugen darauf an, daß die Bollmachten der erwähnten Commission annullirt, und das Publitum davon mittelst Plataten in Renntniß gesett werbe.

Am heutigen Tage fehlten alle Poftbrieffenbungen. Der Poftverkehr nach Ungarn und nach anderen Gegenden der Monarchie mard erschwert.

"Aundmachung. Bon Seite ber Approvisionirungs-Commission bes Semeinberathes ber Stadt Bien. Um bas Berpstegswesen sowohl für die herren Rational- als die Mobilgarden, in strenge Ordnung zu bringen, wird hiermit zur allgemeinen Richtschnur bekannt gemacht, daß die Berpstegung nur nach Bataillonen geschehen könne, es sonach nothwendig sep, daß die herren Bataillons- Chefs, Berpstegs-Comitees durch Zuziehung eines herrn Sarden aus jeder

Compagnie, als Berpflegs-Commissar, formiren, bamit die einzelnen CompagnieBerpflegs - Commissar idglich eine Bataillond-Berpflegs-Liste zusammenstellen,
und auf Grundlage dieser Liste die erforderlichen Rationen absassen. Die ernannten Herren Berpflegd-Commissar hätten sich hierorts gehörig zu legitimiren,
und erhalten zur Absassung auch hierorts die gedruckten Fassungs-Anweisungen.
Die mit der Fertigung des Compagnie-Commandanten oder Berpflegs-Commissans sich und Bataillond-Chess versehenen Fassungsscheine sind jeden Tag längstens
bis 11 Uhr Bormittags, zur Anweisung der Approvisionirungs-Commission vorzulegen, widrigenfalls selbe nicht berücksichtiget werden können. Die Absassungen
erfolgen an Brot im Arsenale, an Wein dei dem jeweilig zu bestimmenden Lieferanten; an Hafer, Heu und Stroh im Berpflegs-Ragazine am Breitenfelde;
an Holz an der Militärstätte; an Kerzen im Unterkammeramte; an Tabat im
Arsenale, lezierer jedoch nur gegen Bezahlung von 3 kr. C. M. für das Packet.
Bon der Approvisionirungs-Commission des Gemeinderathes der Stadt Wien."

Lebensmittel wurden nicht mehr wie früher nach Wien gelaffen, die Stadt war beinahe gang cernirt. Am Tabor war ber Frankfurter Abgeordnete Grigen er Commandant. Die Bruden waren abgebrochen, Borpoften ausgestellt, ber Manuschaft fehlte es an Munition, weil fie folde nuglos in die Luft verpuffte.

Die Frankfurter Abgeordneten ber Linken erschienen in der Uniform ber akademischen Legion, und erhielten jeder ein Sewehr. Bald darauf wurden Blum und Frobel zu Hauptleuten der Mobilen ernannt. Fremde Abensteurer strömten nach Wien, um daselbst ihr Glück als Revolutionsmacher zu gründen, unbekümmert, ob sie den Strick sinden, unbekümmert, ob sie Wien ruiniren. Im Prater wurde die "Heiligkeit des Sigenthums" ausgeübt, man schoff immer noch die Hirsche nach dem Grundsate des Communismus. Die Abergegangenen Soldaten wurden unter die Mobilen vertheilt — weil man von den Berräthern Berrath befürchtete. —

Die Legionare waren unverbroffen bemuht, in Rafernen, Spitalern und in andern öffentlichen Gebauben nach Waffen und Munition zu suchen. Mefen hau fer ernannte hiezu eine eigene Commission. Die Permanenz des Berwaltungsrathes gab sich dazu her, ber Gemeinderath protestirte dagegen, und zwar mit vollem Rechte.

Die Mitglieber bes bemofratischen Clubbs fanden leicht Anftellungen in Messenhauser's Generalstab. Derfelbe tummerte fich wenig um die Rechte bes Behrtorpers ber Rationalgarbe, ernannte Oberste, Majore, Hauptleute und Officiere jeder Art nach Gutdunken. Gegen die Ernennung des Sauptmanns Brentano protestirte die von ihm commandirte Compagnie. So lange das bemofratische Umsturz-Element dominirte, wollte Messenhauser, ober eigentlich seine Gebieter und Schöpfer, die Coriphaen des Central-Bereines,

in allen Theilen der Behrkörper Individuen zu Offizieren wissen, die bessen ultrademokratischen Geist fortzupstanzen geeignet waren. Dieß dauerte dis zum 26. Bon da an näherte er sich den Semäßigten, benjenigen, welche die Integrität der Monarchie gewahrt wissen wollten, und sich als treugestunt dem Throne bewiesen haben. Aber, es war zu spät, sie trauten ihm nicht.

— Lestere Partei handelte, während die Umsturzpartei schrieb und Phrasen brechselte; sie war eben so erbittert über die Flucht so vieler Gutgestunten, als lestere — weil sie alle Gesahren bestehen mußte, und auf keinen Dank rechnen konnte. Daß hievon einzelne Speichellerer auszunehmen sind, die keineswegs aus politischer Tugend und Patriotismus, sondern bloß, um eine Anstellung, eine Belohnung zu erhaschen, mitgelaufen sind, versteht sich von selbst. Solche Leute sind in Zeiten der Gesahr, und wo ein tüchtiger Kopfnöthig, Rullen; aber in Gelegenheiten, wo es sich um Geltendmachung ihrer eingebildeten Berdienste handelt, werden sie die surchtbarsten Dränger aller-höchsten Orts und bei den Ministerien.

Bon Seite bes Militars ift tein Bersuch gegen bie Stadt gemacht worben, und ber Tag verftrich ohne Rampf.

"Wir Ferdinand der Erfte, constitutioneller Raiser von Desterreich, König von Ungarn zc. zc., entbieten Unseren getreuen Boltern Unseren väterlichen Gruß.

Durch bie blutigen Greigniffe, welche feit bem 6. biefes Unfere Saupt- und Refibengftabt Wien in einen Schauplas anarchifcher Wirren umgewandelt haben, auf bas Tieffte betrübt, und in Unferem Innern erschüttert, faben Wir Uns genöthigt, Unferen Sis zeitweilig nach Unferer ton. hauptstadt Olmus zu verlegen.

Mit gleicher Betrübnis erfüllt Unfer herz bie eintretende Rothwendigkeit, jur Biederherstellung ber gesetzlichen Ordnung und zum Schutze ber an ben Graueln bes Aufstandes nicht betheiligten Staatsburger militarische Mahregeln zu ergreifen; boch wollen Bir, daß in ber Anwendung dieses Uns abgedrungenen außersten Mittels nur so weit gegangen werbe, als es zur herstellung ber Rube und Sicherheit, und zum Schutze Unserer getreuen Staatsburger, so wie zur Aufrechthaltung ber Burbe Unseres constitutionellen Thrones nothig sehn wird.

Es ift Unfer fester, unveränderlicher Wille, daß die Unferen Boltern gewährten Rechte und Freiheiten, wenn fie auch von einzelnen Boswilligen oder Difgeleiteten mißbraucht worden find, in ihrer ganzen Ausdehnung ungeschmalert bleiben, und Wir verburgen solche neuerdings durch Unfer kaiserliches Wort.

Auch wollen Wir, daß die von dem constituirenden Reichstage bereits gefaßten und von Uns fanctionirten Beschlüsse, namentlich jene über die Aufhebung
bes Unterthans-Berbandes, die Entlastung und Gleichstellung des Grundbesiges
gegen die im Principe vom Reichstage anerkannte billige Entschäbigung aufrecht

erhalten, und Unferer bereits erlaffenen Anordnung gemäß in Bolljug gebracht werben.

Sben fo ift es Unfer fefter Bille, bas bas begonnene Berfaffungswert von bem conflituirenden Reichstage in einer der vollen Gleichberechtigung aller Unferer Boller entsprechenden Beise ungeftort und ununterbrochen fortgesett werde, bamit solches in Balbe Meiner Sanction unterlegt, und einem gedeihlichen Ende augeführt werden tonne.

Dieses möglich ju machen, wird ber Gegenstand Unferer ernsten Sorgfalt senn, und Wir rechnen babei auf die Ginsicht, Anerkennung und bewährte Lopa-lität Unferer getreuen Bölter.

Gegeben in Unferer t. Sauptstadt Dimus ben 19. October 1848.

Ferbinand, m. p. (L. S.) Beffenberg, m. p"

Die von Wien abgegangenen Deputirten Bohmens erwirkten bei Sr. Rajeftat biefes Manifest, und in Berbindung mit einer Reichstags-Deputation von Bien eine wesentliche Ermäßigung jenes vom 16. — Se. Majestat versicherte die gebachten Deputirten Bohmens ber baldigsten Biedereinberufung des zersprengten Reichstages, ehe noch Jemand für den Fall, als Alles glücklich mit den Bassen abgethan werden sollte, den Bunsch auszusprechen wagte, vielleicht einen andern Reichstag zusammentreten zu sehen. Bohmens Deputirte haben sich bie hervorragendsten Capacitäten bewiesen!

An bemfelben Tage erhielt Fürft Sch warzen berg ein hanbbillet von Br. Majeftat, contrafignirt von Beffenberg, worin er mit ber Bilbung eines neuen Ministeriums beauftragt wurde.

"Im Ramen bes beutschen Reichsverwefers. Der Reichsverwefer von Deutschland, Ergbergog Johann von Defterreich, in Betracht feiner Bflicht, über die Sicherheit und Boblfahrt in allen beutschen ganben ju machen, fenbete uns, Die Unterzeichneten, als Reichstommiffare nach Defterreich. Er beauftragte, fo viel möglich gur Bieberberftellung ber frietlichen Berbaltniffe in ben beutschiebreichischen Landen ju wirten. Bir erachten es baber für unfere Pflicht, die bieberen Bewohner biefer Lande offen um freundliche Aufnahme und Unterftugung unferer Sendung ju bitten. Diefelbe bezwecht bie Sicherung ihrer tonftitutionellen Freiheit, ihres Lebens und Boblstandes gegen die allergefahrlichften Störungen. Durch biefe Bothichaft will bie unter Mitwirkung öfterreichifder Abgeordneten mit Buftimmung ber öfterreichifden Regierung entftanbene neue beutsche Reichsgewalt, beren ehrwurbiges haupt wir Defterreich und seinem alorreichen Fürstenhause verbanten, ben öfterreichischen Stammlanbe abnliche Dienste erwiedern, wie fie früher oftmals taiferliche Bermittlungs-Commiffionen Ramens bes alten beutschen Reichs einzelnen Staaten in unbeilvollen inneren Bermurfniffen mit gludlichstem Erfolge leifteten. Unfere Senbung ist eine Mission des Friedens und der Bersohnung. Wir kunbigen dieselbe bei unserem Sintritte in die österreichtschen Lande seierlich als eine solche an. Sie nimmt nur das Bertrauen und die besonnene und rechtliche leberzeugung und Mitwirkung der öffentlichen Behörden und der Bürger in Anspruch. Böllig unwahr sind alle Gerüchte, als sehen preußische und baperische oder andere beutsche Truppen zum Sinmarsche in Desterreich ausgeboten, als könne diese Mission, von Männern übernommen, welche schon seit den deutschen Freiheitskriegen länger als ein Bierteljahrhundert ohne Bechsel der Grundsäge und ohne Banten ihr Leben dem Siege gesehlicher deutscher Freiheit widmeten, jest reaktionär gegen diese Freiheit, ja frevelhaft gegen die deutsche Rationalität in Desterreich und gegen Desterreichs Berbindung mit ganz Deutschland gerichtet sehn.

Der Rangel vollkommener conftitutioneller Freiheit ist gerade bas höchste bisherige Unglud Deutschlands, und auch die Quelle der unheilvollen Zerwürfenisse in Desterreich, ihre reaktionäre Unterbrudung wurde beibe zum Untergange sühren. Die deutschischtereichischen Lande aber sind durch Gott, durch das Baterland und seine Geschichte mit Deutschland verbunden. Beibe gehören so unzertrennlich einander an, wie das Glied dem Körper und der Körper dem Gliede. Ihre völlige Zerreißung, ware Zerstörung der Lebensgesundheit für beide, wäre Ansang des Bürgerkrieges und Unterstügung aller seinblichen Gelüste in Oft und West, in Nord und Süd.

Bir aber forbern nun Euch, wadere, verständige Desterreicher, feierlich auf, es besonnen zu überlegen, ob nicht gerade die Fortbauer Guerer ungludssellgen Zerwürfnisse, ja ob nicht ein blutiger Sieg, wie eine blutige Bernichtung ber einen ober ber anderen, ber in Guerer vielsach verwickelten Lage, jest eins ander gegenüber stehenden Parteien, für die Freiheit, für die Berbindung der beutsch softerreichischen Stamme mit dem beutschen Sesammtvaterlande, für die Spre, Blüthe und Macht aller unter dem kaiserlichen Oberhaupte vereinigten Böller gleich verderblich wirken müßte! Darum hört die Stimme des deutschen Reichswerwesers, vertauschet, noch ehe er weiter entsbrennt, den blutigen Kampf der Wassenwesers, vertauschet, noch ehe er weiter entsbrennt, den blutigen Kampf der Wassen mit der friedlichen Unterhandlung, und nehmt, so weit ihr berselben irgend Bertrauen schenten könnet, unsere freundsliche Bermittlung an, welche wir persönlich Guch anzubieten im Begriffe stehen.

Es lebe Desterreich und fein ruhmvolles Raiserhaus! es lebe Bien! Möchte Desterreich und möchte Wien balbmöglichst und immer mehr Bohlstand und heiteren Lebensgenuß, gleich den freien Britten und ihrer blühenden hauptstadt mit einer vollständigen aber gefehlichen und mit mannlicher Reise gehandhabten constitutionellen Freiheit vereinigen. Passau, 19. October 1848.

Die Reichscommission: Belder, Dosle" Diese Abresse wurde von ber Umfturgpartei verlacht und verbobnt.

## 20. October.

Abressen von Großlippen und Smunden an den Neichstag. — An die Völker Gesterreichs vom Neichstage. — Per Gemeinderath an den Erzherzog Johann. — Wien in Pelagerungszustand. — Pem an die Nationalgarde. — Wessenberg an den Gemeinderath. — Parrikaden: Abtragung. — Messenhauser an den Jürsten Windischgräh. — Nothspitalwesen. — Die Nationalgarde an Be. Majestät. — Moratorium. — Die Presse. — Bezirks: Chef Hosmann wird bedroht. — Windischgräh in Stammersdorf. — Proklamation des Kaisers an die Völker Ungarns, Kroatiens, Blawoniens, Siebenburgens und der Militärgränze.

8'/. Uhr Morgens. Robert Ruller berichtete beim Ober-Commando, baß er fo eben 3 Ranonenfchuffe von Mariahilf gegen St. Marg gehort habe.

9 Uhr. Der Uhrmacher Rufchicgta melbete beim Ober. Commando, bas am 19. bei Rlofterneuburg febr viel Cavallerie, bie auf Schiffen angelommen, gelandet habe. Militar und Nationalgarben halten bort gemeinschaftlich Bache.

10 Uhr. Außerhalb Jeblerfee und Jeblersborf lagerte fich auf ber bortigen Anhohe eine lange Reihe Cavallerie. Außerhalb Floribsborf fab man eine große Anzahl Padwägen und Cavallerie. Der größte Theil bavon bewegte fich gegen Floribsborf. Die allgemeine öfterreichische Zeitung erklarte, baß von Seite ber ungarischen Regierung keine Deputation nach Olmüs gegangen sev.

10'/. Uhr. Sarde Grünfelb bes 6. Bezirtes brachte zum Ober-Commando einen Reisenden von Linz, und dieser berichtete: daß er mit oirca 135 Rationalgarden aus Linz auf der Donau nach Bien zu kommen begriffen war, daß jedoch alle in Mölf sich ausschiffen mußten, (sie reisten auf einem Dampsschiffe), da dem Capitan vom Militär gedroht wurde das Schiff mit Kanonen zu beschießen, wenn er die Garden auf demselben behalten würde. Gubernial-Secretär Czribinsty foll diesen Befehl veranlaßt haben. Diese Garden warten nun am linten Donauufer auf Succurs um nach Wien kommen zu können.

In der Sigung der Reichsversammlung wurde nachstehende Dantadreffe an ben boben Reichstag in Wien vorgelesen:

"hohe Reichstags-Bersammlung! Die gefaßten hohen Reichstags-Beschlässe vom 31. August 1848, welche burch die von unserem Allerburchlauchtigsten constitutionellen Raiser und König, bem allverehrten und innigst geliebten Landesvater Ferd in and I. unterm 7. September b. 3. geschehene Sanctionirung zur gesesslichen Kraft erwuchsen, berühren unsere Interessen in so hohem Grabe, daß wir unmöglich schweigsam bleiben können, wenn wir in Erwägung bringen, was wir ehebem waren und was wir geworden flub. — Die Art und Beise, wie der

bobe Reichstag ben Inhalt feiner Beschluffe gestellt, bat unsere Erwartungen im boben Grabe befriedigt, und bie Gefühle bes Dantes burchbringen gang gewiß bie innersten Gefüge aller nieberen Schichten ber Bewohner bes großen conftitutionellen öfterreichischen Raiferstaates. Barum follten wir es uns verfagen, unfere Freude, unfere Dantesgefühle in ichlichten Borten ber boben Reichsverfammlung befannt ju geben ? Ja, wir banten innigft bafür, bag bie bobe Reichstags-Berfammlung burd Deisheit geleitet, nach Recht und Billigfeit über biefen wichtieften Bunct, ber bas Biel unferes unverrudten Augenmertes gewesen, fo alle lid, fo aufriedenstellig für uns entschieden bat. Bir find au jedem billigen Opfer bereit, wollen auch in Rube und Orbnung mit aller Gebulb ausbarren, bis bas große Wert ber Berfaffung vollenbet ift, welches alle Rationen bes großen constitutionellen Raiferstaates Desterreich auf jene Stufe bes Gludes bringen foll. beffen Menichen zu genießen fabig find. Bir wiffen und verfteben es zwar nicht. auf welch' burdareifende Art und Beife bie bobe Reichstaas-Berfammlung biesen Riesenbau zu erstreben gewillt ift; aber Gott bitten wir täglich, er möge alle Blieber ber boben Bersammlung au Bien mit bem Beifte ber Babrheit und Friedfertigfeit überschatten und fraftigen, bamit eine alle Rationen einigenbe und befriedigenbe, auf ber Bahn ber Bollefreiheit feststebenbe, bas Baterland begludenbe, unfern allerburchlauchtigften conftitutionellen Monarchen Recht unb Macht bauerhaft fichernbe Staatsverfassung ins Leben trete, welches gewiß bann gefchiebt, wenn ein jeber von ben großen Baumeiftern ber Stimme feines guten Semiffens, ben marmen Schlagen feines ehrlichen, burch Beisbeit und gefunden Berftand geleiteten Bergens, ftets Gebor und Folgsamteit ichentt, und nur Recht und Bahrheit die Grundpfeiler aller moralifden Festigfeit bei jeber Belegenheit jum Biele fich ftedt. Dieß ift unfer Gebet ju Gott, er wird es erhoren und bas Wert wird einst feine Reifter loben!

In Kürze wollen wir jedoch auch noch einige Bunsche aussprechen, die für die Wohlfahrt der gefertigten Landbewohner von wesentlichem Belange sind: 1. Das Stämpel-Patent vom Jahre 1840 übt auf uns niedere Schichten einen ungerechten und harten Druck aus. 2. Unser Schulwesen bedarf dringend Berbesserung. 3. Unsere Nationalgarde möchte durch ein Gesetz und Reorganistrung zu jenem Körper geträftiget werden, welcher der seste Schutz und Schirm für die wahre Bolksfreiheit und den constitutionellen Ahron ist. 4. Sin Jagdgesetz, ähnlich dem mährischen, wäre für das Land zur Aufrechthaltung der Ordnung schon jetzt sehr wünschenswerth. 5. Bitten wir für unsere Herren Landbeamte! Es wäre traurig, wenn viele aus benselben dem Jufalle, dem Nothstande und der Berzweifslung mit ihren Familien ausgesetzt sehn sollten. Besonders würde dieses den ehrlichen Mann tressen, denn er war nicht in der Lage, von seinem Gehalte etwas auszusparen, vielmehr mußte er um ehrlich zu bleiben, nach und nach sein Pri-

vatvermögen zusesen; weil die Gehalte blefer Beamten in der Regel ganz knapp zugemeffen waren; endlich 6. haben wir bei dem hohen Ministerium eine Bitte eingebracht, womöglich in Postelberg ein Bezirksgericht zu kreiren, um Unterstügung bieses Petitums wollen wir recht angelegentlichst die hohe Reichsversammlung anssehen! Sollte die nahe Berücksichtigung dieser Bunsche in der Weisheit des hohen Reichstages liegen, so bitten hierum ganz vertrauensvoll die hochachtungs-voll gefertigten dankbaren Comittenten eines Antheils des Saazer Wahlbezirkes burch ihren Ausschup.

Der Berein für Ruh' und Orbnung, Recht und Wahrheit zu Großlippen, am 24. September 1848."

Die am Schluffe ausgesprochenen Bunfche ber Abressanten murben an ben Petitions-Ausschuß gewiesen.

Sou felt a erstattete im Ramen bes permanenten Sicherheits-Ausschuffes folgenben Bericht:

- 1. Im Stanbe unserer Berhaltniffe hat fich im Befentlichen nichts geanbert, ber Semeinberath ber Stadt Bien hat jum Bersuche einer friedlichen Ausgleichung eine Deputation an Se. Majestat abgefenbet.
- 2. Laut einer brieflichen Mittheilung find in Brunn bedeutende Unruhen und zwar vorzüglich aus Beranlaffung, daß mehreren Rationalgarden Brunns in Lundenburg von dem Militar nicht nur die Waffen, sondern auch Barschaft und Basche auf eine schimpfliche Art abgenommen wurden.

Ueber bie Bemerkung bes Prafibenten, bag nach ber vorgenommenen Bablung nunmehr 193 Abgeordnete anwesend find, murbe bas gestrige Sigunge-Protofoll von ber nunmehr befdlugfabigen Berfammlung angenommen. Der Berichterstatter, Abgeordneter & chufelta, verlas ferner eine Dantabreffe mehrerer Gemeinden bes Saager Rreifes in Bohmen, (fiebe biefe Seite 553), bann eine Bufdrift bes beutschen Central-Bereines fur Bohmen in Reichenberg an ben Reichstag, (fiebe biefe Seite 420), und einen Aufruf besfelben Bereines an bie Biener Reiche-Deputirten und ihre Babler (fiehe biefe Seite 421). Ueber ein burch Billersborf bem Reichstage übergebenes Gefuch bes Rationalgarbe-Commando in Liefing um Schut bezüglich feiner burch bas Militar abgenommenen Baffen, ftellte Soufelfa im Ramen bes vermanenten Ausschuffes ben Antrag, an ben commanbirenden Generalen bie Aufforberung zu erlassen, bie ber Sarbe von Liefing und anderen Ortichaften abgenommenen Baffen gurudgugeben, indem die Rationalgarde burch taiferliche Sanction gefehmäßig bewaffnet ift, und bas betreffende Gefen bisber auf conftitutionellem Bege weber gurudgenommen, noch geanbert ift. Diefer Antrag murbe angenommen, eben fo auch ber weitere Antrag besselben Abgeordneten, lautend: Der Reichstag beauftrage ben permanenten Ausschuß, ben commanbirenben General mit hinweisung auf bie von

Sr. Majestät ausgesprochene volle Anerkennung alles beffen, was ber Reichstag zur Erhaltung ber Orbnung und Sicherheit verfügte, aufzuforbern, die Zufuhr von Lebensmitteln nach Wien frei zu geben, indem es sonst dem Reichstage unmöglich ware, Ordnung und Sicherheit aufrecht zu erhalten.

Der Zusagantrag bes Abgeordneten Dilewsti: Auch das Ministerium auszusorbern, ben commandirenden Generalen die Beisung zukommen zu lassen, die Zusuhr der Lebensmittel nicht abzuschneiden, dann der weitere Zusagantrag des Abgeordneten Fedorowicz, den commandirenden Generalen zu befragen, od und von wem er den Besehl habe, die Zusuhr der Lebensmittel nach Bien abzuschneiden, wurden angenommen. Der permanente Ausschuß stellte durch Schussen, dur untergrüßung der hiefigen Gewerbtreibenden votirten zwei Millionen 200,000 st. ER. zur Disposition gestellt werden, und daß der Finanz-Minister mit der Bollziehung diese Beschlusses beauftragt werde. Sosort wurde eine Abresse der Rationalgarde Smunden und anderer nahe gelegenen Ortsschaften an den Reichstag des Inhaltes verlesen:

"An ben hohen Reichstag: Die Kunde von den Ereignissen in Wien am 6., 7. und 8. October hat uns tief erschüttert, benn unsere Blide sind fets dahin gewandt, wo unsere Bertreter tagen für unsere Freiheit und unser Bohl, und wo die Legion für diese kostagen für unser Buter die Wassen ist das Hein ist das Hein, bessen Schläge auch die Provinzen fühlen. Der Reichstag hat in den Tagen, wo die Freiheit am höchsten bedroht war, da Bürger und Militär gegen ihre eigenen Freiheit begeisterten Brüder wütheten, das Baterland nicht aufgegeben und nicht verlassen. Er hat die vollziehende Sewalt übernommen. Wir sprechen aber mit Offenheit unsere Mißbilligung über Iene aus, die in eiliger Flucht ihren Sit im Reichstage verließen, und die ihnen anvertrauten Interessen ihres Wahlbezirfes Preis gaben.

Die Greignisse in Bien haben uns gezeigt, wer die mahren Bertreter bes Boltes find. Die Entflohenen find es nicht (?) und tonnen es nicht mehr febn.

Bir bebauern, das der Kaiser abermals seine Restenz verlassen hat. Wie auch der Sieg im Kampse der Gegenrevolution mit der Freiheit ausfallen mochte, der Kaiser war nicht gesährdet, das Bolk weiß zu gut, das sein herz voll Süte, aber sein Blid getrübt ist von seiner limgebung. Bermag sich der Kaiser nicht selbst zu befreien von seinen ärzsten Feinden, so muß ihn das Bolk befreien. Wir erkennen alle Errungenschaften der Märze und Raitage und alle vom Reichstage bisher entworfenen und angenommenen Gesetz, wir wollen auch ferner und seinen Gnischtussenen Greicheit sich bewegt. Darum, wenn Wien und der Reichstag unser bedarf, sind wir bereit, seinem Ruf augenblicklich zu folgen, denn wir sind bereit auf

biefen Ruf mit Gut und Blut bie erworbene Freiheit zu vertheibigen, und ben Reichstag in feinen Entschluffen zu fougen.

Im Ramen ber Rationalgarbe Smundens und mehrerer anberer Gemeinden." (Folgen die Unterschriften.)

Die Drudlegung und Beröffentlichung biefer Abreffe murbe beschloffen.

Solbmart, als Berichterftatter ber Commiffion gur Rebaction ber Pro-

Der Zusagantrag bes Abgeordneten Polaczet, es möge in ber Proflamation ausbrücklich die Erklärung bes Reichstages enthalten sehn, bas er in diesem Tagen ber Sesahr nicht aufgehört habe in seiner beschließschigen Anzahl und frei von jeglichem Sinslusse (!) zu tagen, wurde zwar gehörig unterstützt, blied aber bei der Abstimmung in der Minorität. Der Antrag des Abgeordneten Ambrosch, die Proflamation in allen Sprachen der bei diesem Reichstage vertretenen Rationalitäten zu übersehen, wurde angenommen, und die diesfausigen Translatoren bestimmt.

"Boller Defterreichs! Durch Guer Bertrauen ju bem frieblichen Berte ber Constituirung unserer Freiheit berufen, ift ber Reichstag burch bie Sewalt ber Ereianisse ploklich mit in ben Rampf ber Zeit gestellt. Der Reichstag mußte in diesem Rampfe vor Allem feinem Friedensberufe getreu bleiben, bes balb bat er bis zu diefer Stunde alle feine Krafte aufgeboten, um das Losbreden bes Gewaltsampfes au verbindern und aus ben vermorrenen Berbaltniffen bes Augenblides ben Pfab ber Berfohnung und bes Friedens zu finden und zu Die Bemühungen bes Reichstages find bis jest ohne ben erwunschten Erfolg geblieben. Zwar hat das eble Bolt von Wien seine Erbitterung und Rampfeslust bezähmt, und den Angriff auf die offenbar feinblich verfahrenden Truppen vermieben, zwar haben selbst Se. Majestat ber Raifer Allem, mas ber Reichstag jur hintanhaltung ber brobenben Anarchie verfügt, die volle Anertennung gezollt, aber nichts besto weniger ift Wien noch immer in berfelben friegerifd bebrobten Lage, und nur baburch allein ift bie Moglichfeit aufrecht erhalten, daß der blutige Rampf, und in Folge beffen bie Auflofung ber gefetliden Ordnung losbreche. Der Ginmarfc bes, bem conftitutionellen Boben Desterreichs fremden troatischen heeres bedrobte unmittelbar bie Thore Blens; vergebens bot ber Reichstag , unter Mitwirfung bes verantwortlichen Minifteriums Alles auf, ben Rudjug biefes Beeres burchaufegen, vielmehr bilbete basselbe nur ben Bortrab immer großerer Truppenmaffen , welche bereits bie Saupiftadt Bien eng umichloffen haben. Ihre Borpoften bringen bis in bie Stragen ber au Bien geborigen Orticaften, bis an bie Linien ber Stadt ; bie auf bes Raifers Bort gesehmäßig organistrte Rationalgarde ber Umgebung Biens wirb entwaffnet, friedlich Reisende werben gefanglich guruckgehalten,

Briefe erbrochen und vorenthalten, die Zufuhr von Lebensmitteln abgesperrt; Ranopenkugeln flogen bereits in die Straßen ber Borftabte, ja felbst Abgeordnete aum Reichstage wurden festgehalten und unwurdig behandelt, turg, mit jedem Tage erfährt Bien mehr und mehr bas ichwere Berbangnis einer belagerten Stadt. Bergebens bat ber Reichstag mit bem gangen Bewichte feines Anfebens bagegen proteftirt; folden Thatfaden gegenüber mußte ber Reichstag bas Beftreben bes Biener Bolfes, fich in Bertheibigungszustand ju verfegen , als eine Rothwendiakeit anerkennen. Wien ift die , burch bas Anseben ber Jahrhunderte geweihte Sauptstadt bes Reiches, und teine andere Stadt tann es febn : Bien ift ber Mittelpunkt ber Intereffen aller Boller Defterreiche, und jedes Unglud, welches Bien trifft, wird bis in bie fernsten Theile bes Reiches ichmerilich nachempfunden; Bien ift ber einzig mögliche Sig eines Reichstages, welcher ber Gleichberechtigung so verschiedener Bolter entsprechen soll; Wien ift die Biege und die Burg unserer Freiheit. Bolter Desterreichs! Ihr alle sevb in ber Bevolkerung Biens vertreten, Bien ift Gud allen ftets eine gaftliche Sauptftabt gewesen. Ber aber für bas Baterland, wer für ben constitutionellen Thron, wer für bie Boltsfreiheit ftets einig ift, ber muß fur Bien fenn. Der Reichstag ertennt es baber als seine beilige Bflicht, sowohl ber Reaction als ber Angroie entgegenauwirken; bie Reaction foll uns nicht ben kleinsten Abeil unserer Freibeit rauben, bie Anarcie nicht ben gangen Schat berfelben vernichten. Dies will ber Reichstag, bies will er fur alle Boller und fur alle Stanbe bes Bolles, für ben freien Burger wie fur ben tapfern Rrieger bes Baterlandes. Aber um biefes vollbringen ju tonnen, muß Wien gerettet, muß es in feiner Rraft, Fulle und Freiheit erhalten werben. Boller Defterreichs! vertrauet benen , bie Ihr aur Bahrung Guerer und Guerer Kinder Rechte ermablt; vertrauet benen, bie Gueren Boben von Robot und Zebent und allen übrigen brudenben Laften befreiten, und bie fo eben im Begriffe find, jene Gefete ju ichaffen, burch welche Guere volle Freiheit auf fester Grundlage gesichert wird, fraftiget uns baber mit Guerer gangen moralifden Dacht für bas bebrangte Bien ; unterftust unfer offenes Bort burd Allgemalt Guerer Stimme, belft uns ben Raifer beschmoren. bas er burch Ginfegung eines neuen voltsthumlichen Minifteriums, burch Burudieben ber Truppen aus Rieberofterreich, burch Beeibigung bes Militars auf bie freien Boltbrechte, ber Stadt Wien und bem Reiche ben Frieden gebe , bamit im Segen bes Friebens bas neue Beil bes Baterlanbes gebeibe.

Bien, am 20. October 1848. Bom constituirenben Reichtage.

Frang Smolta, m. p., Carl Bifer, m. p., Gleispach, m. p., Prafibent. Schriftfuhrer. Schriftfuhrer."

"Rundmachung. Der Gemeinberath ber Stadt Wien hat in feiner Plenarfigung vom 19. October bie Abfenbung einer Deputation an Se. taiferliche Sobeit, ben herrn Erzherzog Johann beschloffen, welche bereits am 20. b. R. abgegangen ift, und nachstehende Abreffe zu überreichen hat:

... Eure taiferliche Sobeit! Gure taiferliche Sobeit baben an bem Tage Ihres Abichiebes von Wien bie Burger Biens aufgeforbert, wenn immer ein Anliegen fie bebrude, fich vertrauensvoll an Guere faiferliche Sobeit zu menben. Diefes Wort ift tief in bas Berg ber Burger Biens gegraben, und nur au frat ergab fic ber Anlaß, ber feine Erfullung in's Leben rief. Der Gemeinberath ber Stadt Bien hat in ber, Guer taiferl. Sobeit nicht unbefannten traurigen Lage ber Commune eine Deputation an Se. Majeftat ben Raifer abgefanbt. welche bemfelben eine Abreffe ju überreichen bat, in welcher ber Buftanb ber Stadt Bien geschilbert und an Se. Maieftat iene Bitten gestellt merben, welche die Bieberherstellung ber burgerlichen Ordnung anbahnen, ber Ronarcie und ber Stadt Bien einen bauernben Frieben aufichern , fie feiner Zeit neuer Bluthe entgegenführen follen. Der Gemeinberath erlaubt fich bie befagte Abreffe aur naberen Ginficht beiguschließen. Gure taiferliche Sobeit baben burch ein fledenloses und rühmliches Leben bas Bertrauen bes Burgers und die Achtung ihrer Standesgenoffen jugleich erworben. Ihre echt beutsche freiheiteliebende Gefinnung ift langft erprobt. Bereits einmal bat Bien ben fegensreichen Ginfluß Ihrer Bermittlung in Anspruch genommen, und es find ihm jene Tage unveraeklich, ba Eure faiferliche Sobeit bie Pforten ber Freiheit burch Eroffnung bes conftituirenben Reichstages erfchloffen. Es waren Tage ber Rube fur Bien, Tage, feit welchen ein unauflosliches Band bie Berfon Gurer taiferlichen Sobeit und bie Burger Biens, ein Band ber Liebe, bie letteren hoffen es, Beibe umichlingt. Bene iconen Soffnungen, welche bamale erblühten, baben fich feitbem verbuftert.

Gure kaiserliche Hoheit find Burgerfreund. Es ist die burgerliche Ordnung in Wien gestört, es ist theilweise bas Recht des Burgers verlet worden, ste wieder beraustellen, seine Thatiakeit ist gelähmt.

Benden Gure kaiserliche Hoheit, von dem hohen Standpunkte, auf welchen Sie das Bertrauen der beutschen Ranner berief, Ihren Blid auf jene Stadt, welche auch die Miege der deutschen Freiheit war. Sie ist schwer bedroht in den innersten Raumen ihres einst so frohlichen Lebens. Das Bort, der Rath Gurer kaiserl. Hoheit ist von hoher Bedeutung in der kaiserlichen Burg, wie im Frankfurter Parlament, Guropa blidt auf Sie und ehrt Ihr Handeln, ehrt Ihre Beschlüsse. Berwenden Sie Ihren schwenden Sie und ehrt Ihre zweite Baterstadt, für die Monarchie Ihrer Ahnen, unterstüßen Sie mit Ihrem gewichtigen Sinssusse bei Bitten, welche die Bürger Biens ihrem Kaiser vorzutragen sich gedrungen fanden. Ihr Anderken wird in Desterreich nicht verlöschen, und Ihr Ruhm, zum neuen deutschen Reich den Grundstein gelegt zu haben, verberrlicht werden

burch bie nicht minder bebeutungsvolle That, Defterreich und Wien, Freiheit und Friede guradgegeben zu haben. Wien, am 20. October 1848.

Bom Semeinberathe ber Stabt Wien.""

Rachstehenbe Prollamation gelangte nur in einigen Sremplaren nach bem nun gang cernirten Wien, und ist vom Ober-Commando nicht veröffentlicht worben. Solche lautet wörtlich:

"Bum Anbenten foll Jeber bas Blatt aufbewahren.

## Wien im Belagerungszustand.

"An die Pemohner Wiene! Von Sr. Majeftat dem Raifer beauftragt und mit allen Vollmachten ausgeruftet, um dem in Wien dermalen herrschenden gesehlosen Juftand ohne Beitverluft ein Biel zu seben, rechne ich auf den aufrichtigen und hräftigen Peiftand aller wohlgefinnten Ginwohner.

Demohner Wiens! Eure Stadt ift beflecht worden durch Graneltha= ten, welche die Bruft eines jeden Chrenmannes mit Entschen erfüllen. Die ift noch in diesem Augenbliche in der Gewalt einer kleinen, aber vermegenen, por heiner Schandthat juruchschaudernden Saction. Ener Seben, Euer Cigenthum ift preisgegeben der Willaubr einer bandvoll Verbrecher. Ermanut End, folgt bem Aufe der Pflicht und Vernunft! 3hr merdet in mir ben Willen und die Araft fluden, Guch aus ihrer Gewalt gu befreien und Unbe und Gronung wieder berguftellen. Um Diefen Dwech ju erreis den, werden hiemit die Stadt, die Vorftadte, und ihre Umgebung in Belagerungszuftand erklärt, fammtliche Civilbehörden unter die Militar: Autorität gestellt, und gegen die Mebertreter meiner Verfügung bas Standrecht verhundigt. - Alle Wohlgefinnten mogen fich beruhigen. Die Sicherheit der Verfon und des Cigenthums gu Schirmen, wird meine vorgugliche Sorge fenn, Dagegen werden die Widerfpanftigen der gangen Strenge der Militargefehe verfallen. Jundenburg, den 20. Getober 1848. Surft gu Windifch-Grat, m. p., Seldmarfcall."

October 1848. Gedrucht bei St. Cell."

Durch die Cernirung sing ber Mangel an Milch empsindlich zu werben an. Die Melange-Arinker, die Raffehschwestern und die Kinder schrieen Zetter — jester nach seiner Art. In den Raffehhäusern mußte man statt Raffee mit Rahm, Chokolade mit Wasser nehmen. — Der Zorn der Belagerten war deshalb furchtbar. Die Bauern kamen bisher — nicht als Landsturm, sondern mit Lebensmitteln auf den Markt, und ungeachtet der Auslassung der Berzehrungssteuer haben die "hochherzigen Brüder Bauern" die alten Preise aus der Zeit

ber Berfteuerung um funfgig Procent gu erhöhen - fomit gu wuchern fur gut befunden.

"An die Rationalgarde Weiens. Reactionare Unternehmungen bes letten Ministeriums haben in ber Sauptstadt ber Monarcie einen Freiheitstampf bervorgerufen. Als Mitalieb ber Lemberger Rationalgarbe in Galuten babe ich ben feften Willen, die Constitution bes Reiches und die Arbeiten bes boben Reichstages mit allen Rraften zu unterstüßen. Ich empfing baber mit großer Freude ben Auftrag, die Nationalgarde Wiens in ben Rampf au führen, wenn es burchaus nothig ware. Dein erfter Schritt in biefer ehrenvollen Diffion war, Anstalten zu treffen , baß bie Zeit und bas Leben ber Familienvater fo viel als möglich geschont werbe. Gine Gintheilung ber gangen Rationalgarbe in eine Stabil : und Mobilgarbe entspricht am besten meinem vorgesetten Biele. Die Familienväter werden als Stabilgarde nur die Ruhe der Stadt Wien zu erhalten haben bie jungern und lebigen Ranner tonnen als Robilgarben außern Dienft thun, um die Truppen, die fic gegen ben boben Reichstag emport (!!?) haben, zu belämpfen. Als Kriegsmann will ich gern ben lettern vorstehen. Ich ersuche baber alle biejenigen, welche in ber Mobilgarde bienen wollen, fich alfogleich in mein hauptquartier im obern Belvebere ju begeben, um ihren Dienft angufangen. Außer täglichen Rationen an Bein und Tabat erhalt jeber Dienstthuenbe, wie folgt: Ein Mobilgarde taglich 25 fr. CD., bie Unteroffigiere 30 fr., ein Lieutenant 2 fl., ein Sauptmann 4 fl. In ber Artiflerie erbalt jeber Ranonier ebenfalls 25 fr. CM. als tägliche Löhnung, und eine Zulage per 15 fr. CM. Die Unteroffiziere ohne Unterschied 30 fr., und eine Bulage von 30 fr. ED. Die Oberoffiziere wie oben. Die Stabsoffiziere erhalten im Berhaltniffe ihrer Dienftleistung mehr. Die Bulage bauert fo lange, als Feldbienste nothwendig find, und geleistet werden. Alle Bergehungen , und insbesondere Defertion mabrend biefer Beit, werden nach ben bestebenben Disciplinar-Borfdriften bestraft. Um Offizier zu werben, muß man Mannschaft angeworben haben, und zwar: Gin Lieutenant 50 Mann. Gin Saupt mann 100. Gin Dajor 250. Gin Oberftlieutenant 450 Mann. Seneral Bem, m. p."

Borstehender Erlas wurde wegen dem vorkommenden Rachsage, wie man Offizier werden kann, hart getadelt. In Folge jener Bestimmung bekam die Mobilgarde meist unwissende, talentlose Abenteurer zu Offizieren. Die Mobilen ließen sich aber keine Sorge beikommen, durchjubelten die Tage und Rachte, verzehrten das Staats- und Gemeindevermögen, und wurden im höchsten Grade demoralissert. Wer von den Calabreser-Trägern, wenn auch unter dem Borwande, er wolle den Landsturm aufdieten, von Wien abkommen konnte, sich und kehrte nimmer zurud. Wirkliche Studenten waren in Wien unter Baffen kaum ein Ba-

taillon vorhanden. Die Meuterer entstohen auch einer nach bem andern ins Lager zu ihren Fahnen, und nur Individuen der schlechteften Conduite blieben von den Ueberlaufern zurud. Ra de \$ f b's Proflamation erlebte bei allen Gutgefinnten ben lebhafteften, rührendften Betfall; die Canaille aber schimpfte wie immer, über alles Erhabene, Schine und wahrhaft Sble.

Des fortweisrende Schiefen allerorts, und vornehmlich mehrere Ungifickefülle riefen nachftebenden Befahl herver:

"Alen jenen Garben und Mitgliebern mobiler Corps, welche nicht auf ben ver bem Feinde befindlichen Bachpeften fieben, ift es ftrengftens unterfagt, mit "gelabenem" Gemehre, in ober anfer Dienft zu erfceinen.

Das formafrende Plantein und Abfenern ber Sewehre, burch welches berens bie bedamerlichften Ungludsfälle herbeigeführt wurden, veranlaßt mich zu
biefer Mafregel, für beren punttliche und strenge Ausführung ich die herren Burth- und Abcheilungs-Commandanten personlich verantwortlich mache.

Die der Befeldt worgelegt worden, ba sie aber Bitten enthält, in welche Antrage und Buftage in Beputation fund in ben beneinderathe ber Stadt Bien an Se. Rajestät eizesandte Deputation ist gestern Abends um 8 Uhr, ohne in einer Aubienz empsangen worden zu sehn, mit solgendem, schriftlich mitgebrachten Bescheibe zurückgesehrt: ""Die Abresse bes löblichen Gemeinderathes der Stadt Wien ist Ihrer Rajestät vorgelegt worden, da sie aber Bitten enthält, in welche Allerhöchst Dieselben unter gegenwärtigen Umständen nicht eingehen können, so habe ich den Auftrag erhalten, der Deputation kund zu geben, daß nunmehr alle Anträge und Borschläge in Beziehung auf die herstellung der gesehlichen Ordnung in Wien, an den Ober-Beschlähaber der Armee, Fürsten W in disch so ätz, gerichtet werden müssen, welcher in dieser hinsicht mit den nöthigen Bollmachten versehen ist. Uederigens darf ich hossen, das durch die Aundmachung vom 19. d. M. den billigen Bünschen der Wiener Bürger in allen wesentlichen punkten entsprochen worden ist. Olmüß, den 20. Oct. 1848. Der Minister-Präs. We f sen b er g.""

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien."

Rach bem Bortlaute biefes Platats ist die Abresse Ihrer Rajestat ber Kaiserin, nach jenem bes richtigen Reichstags:Prototolles aber Sr. Rajestat bem Kaiser vorgelegt worben.

Bom Seneral Bem wurbe aus bem Belvebere ein Student als Geiftlicher gefleibet in bas f. f. Militar-Lager zur Ginholung bes bortigen Stanbes gefenbet, welcher am 22. früh wieder zurudfehrte; berfelbe will im f. Lager ben, bei ber Universität viel bekannten, und im hauptquartier im Schwarzenber g'fchen Garten bei bem Felbabjutanten Fenneberg zugetheilt gewesenen f. f. Ober- lieutenant Ruchenbed er gesehen haben. — General Bem machte bie Anzeige

beim Rationalgarde-Ober-Commando. — Spater wurde biefer Oberlieutenant Ruch enbeder vor bas Kriegsgericht gestellt. —

,,Die höchft unzwedmäßig gebauten Barritaben in ber Stabt und ben Borftabten, welche quer über die Straßen gebaut find, und damit die Communication hindern, find durch die Herren Bezirts-Chefs Behufs der Herstellung des freien Berkehres alfogleich abtragen zu lassen. Bon Seite des Generalstabs werden an den strategisch wichtigen Punkten Barrikaden erbaut werden, welche kunstgerecht angelegt, die Passage nicht unnötzig hemmen, dieselben werden den Rationalgarden des betreffenden Bezirks zur Bewachung übergeben. Zugleich wird diesen Barrikaden-Bachen im Boraus die strenge Beisung ertheilt, das demoralistrende Betteln bei den Barrikaden mit allem Rachbrucke zu verhindern, um so mehr, als den wassenschaften Bahren durch Einreihung in die mobile Sarde durch Bergütung der geleisteten Behrdienste die Subsistenz-Rittel gewährt sind.

Bien , am 20. Oct. 1848. In Berhinderung des Chefs bes Generalftabes, ber Stellvertr.: Fenneberg, m. p., Chef b. Flbabi., Enbhofer, m. p., Spim."

"Aundmachung. Den sammtlichen Bezirts-Chefs und Befehlshabern felbstständiger Abtheilungen wird hiemit aufgetragen, täglich um 1 Uhr Mittags eine Orbonnanz zur Abholung bes Tagsbefehles in bas hauptquartier im Schwarzenberg'ichen Garten zu senden. Wien, am 20. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Bom Rationalgarbe Dber Commanbo. In Ge. Durchlaucht ben t. f. herrn Feldmaricall-Lieutenant, Fürsten Alfred von Binbifchgras, Befehlshaber ber am linten Donauufer fich concentrirenden Truppen. Die Stellung, welche bie Truppen Gr. Ercelleng bes herrn Banus unter ben Mauern Wiens einnehmen, icheint nun auch biejenige bes Armeecorps werden zu wollen, welches unter ben Befehlen Guer Durchlaucht gegen bie Rord- und Beftfeite ber Stadt berangiebt. Gben eingelaufenen Radricten aufolge, foll fic bas Sauptquartier Guer Durchlaucht bereits in unmittelbarer Rabe befinden. Es wirb Guer Durchlaucht von bem herrn Commandanten Ihres Borvoftens jenfeits Floribeborf bie Delbung über basjenige jugetommen fenn, mas ich in ber mir von bem boben Reichstage aufgetragenen Pflicht, bie Stadt Bien fammt Umgebung in Bertheibigungszustand zu seben, genothigt war, bemfelben zu erklaren. 36 babe bie Ebre, mein erstes Ersuchen an einen Ihrer Unter-Commanbanten au bem au erweitern, bag ich Guer Durchlaucht bringend erfuche, bie Bufubr von Lebensmitteln nicht bemmen zu wollen. Es ift im Laufe bes geftrigen Abends eine Deputation bes Gemeinberathes und bes, meinem Ober-Commando proviforifc unterftebenden Behrforpers, an bas hoflager Gr. Rajeftat abgegangen. Riemand zweifelt baran, bag biefe Abgeordneten von ihrem gutigen constitutionellen Raifer Gemabrung ibrer billigen und ehrfurchtsvollen Bitte finden merben.

Demnach ift es meine, von Rlugheit und Menfchlichfeit gebotene Bflicht, Guer Durchlaucht in biefem meinem Schreiben gu befcmoren , bas Ibrige aus gangen Aniften beinuragen , bas nabe Berfohnungswert zwifden Monard und Boll nicht burd vergreifente Ette ber Feinbfeligfeit truben ju wollen. Das Abichneiben der Swinde ift jelbed eine felde Rafregel, und tann unter einer Bevolltand buffer . martin und auf feine Freiheit eiferfüchtig , wie iene Biens, mer martine Entraumt jur Solge baben. Inbem ich meiner Aufgabe, ber pafe ben Berthaltunne verentidet nachtomme, babe ich nichts unterlaffen, um im Inne ber besten Bestirbe feft aber and jugleich nach allen Seiten bin verfobnw murten. E Sale bas fo nabe Friebensziel nicht erreicht werben follte. malte W De ungeheure Berantwortung vor ben Boltern Defterreiche , vor bem Deutschlande, vor ber gangen civilifirten Belt benjenigen au , ble July Menbaren Berfaffungsbruch und Eröffnung von Feinbfeligteiten, welche Bemer Beneilferung in ihrer Bertheibigungsrolle nur au ihrer Gelbftbulfe conterte, und meiters erwiebern murbe, bie fcone Friebensfenbung ber ermannen Separation gewaltfam fioren. Genehmigen Guer Durchlaucht ben Ausbrud milet ausgezeichneten hochachtung. Bien , ben 20. October 1848.

Reffenhaufer, m. p. , prov. Ober-Commandant."

\_\$ 2 3 8 be feb 1. Bon heute an ift alle Zage bis auf weiteren Befehl warende um 11% libr, ju welcher bie gesammte, nicht im Dienste befindliche Mamibaft im Samptquartier auszuruden hat. Alle Rachmittage ift bie bienftneue Manufchaft von 3 bis 5 Uhr im Planteln, ben Gewehrgriffen, Angriff bem Rajonette und fo meiter ju uben, und es find mir die herren Abthei-Commandanten für bie genaue Ausführung diefes Befehls verantwortlich. und wene, welche feine Semeinderath-Anweisungen auf Approvisionirung erheben mollen, baten vor 5 libr Abende biefelben vorzulegen, inbem nach biefer dunte bie Bureaur gefdloffen find, befgleichen find bie Stunden, innerhalb mebber bei ber Raffe bes hauptquartiere Gelber erhoben werben tonnen, von 4 Ubr Morgene bis 1 Ubr. und von 2 Uhr Radmittags bis 5 Uhr Abends festige-Mai. Bur Abbelung bes Sagebefeblet, ber Parole und Lofung baben von allen widelflindigen Commando's bie Erdonnangen um 1 Ubr Rachmittaas in ber Aelbabintantur bes Dauptquartiere in ericeinen. Alle Dienftfcreiben, Baquete und Melbungen fint ausschlieblich in ber Felbabjutantur abjugeben, von mo fie bann an ihren weiteren Reitimmungeert ju beietern fint. Munition tann nur acien Anneilung ber Beitle Beis unt felbitabigen Commantenten mit Begenindung be Anthen Gereiter . Don't Bellemiete, erboben merben.

Panpanarini Schweizenberg Peleif. am 31 Enteber 1848.

Wellentanie: w. p., rer. Der-Commanbant."

"Die medizinische Kakultat an bie Bevollerung Biens. Die medizinische Fatultat bat zu Folge ber Aufforberung bes Gemeinderathes bie arztliche Dbforae für Berwundete in allen Theilen ber Stadt übernommen und bereits burch ihr Platat vom 17. October die Krantenbaufer und Rothsvitaler namhaft gemacht, welche icon für eine überaus große Angahl von Bermundeten wohlgeordnete Unterkunft fichern. Folgende Anstalten werben übrigens noch zu voller Beruhigung des Bublikums veröffentlicht. 1. Die Rationalgarde - Compagnien find mit Aeraten verfeben, die bisber bereits benfelben fich freiwillig eingereiht und baburch vom regulären Dienste befreit baben. Die Kakultat sekt in biefe Compagnie-Aerate bas unbedingte Bertrauen, bas biefelben nun in dem erforberlichen Beitpuntte auch wirklich ihren Compagnien pflichtreu in jeber Richtung folgen. und an Ort und Stelle bie erfte Rothbulfe leiften, fobann aber, wie es Ginfict und Erfahrung gebieten, die Bermundeten fofort in die bereits durch Dlatat ber Ratultat bezeichneten Spitaler verschaffen laffen werben. 2. Rur ben aratlichen Dienst aller mobilen ober mobil zu machenden Truppen ist binreichend burch ein febr gabireiches Personal gesorgt, welches unter ber Leitung bes Chefs, Brofeffors Reier, in jeder erforderlichen Richtung obforgt, und nicht nur mit allen Beburfniffen verfeben, fonbern auch mit ber Fatultat in ununterbrochene Berbindung gesett ist. Die medizinische Fakultat hat alle diese Einrichtungen nur im Interesse ber Berwundeten getroffen, um die rasche Sulfe ba zu fichern, wo die felbe erforberlich ericheint. Bor allen Dingen mußte bie Fakultat eine zwecklofe, nicht ju übermachende, und bie arztliche Obforge fur die Bermundeten nur gerabezu gefährbenbe Bermehrung ber icon vorhandenen Spitaler abweifen; es ift nach genauer Ermagung ber möglichen Borfalle bermalen binreidenb und zwedmäßig für bie Unterbringung ber Bermundeten geforgt, und gleichzeitig find noch jene Borkehrungen berathen, burd welche felbst einem (jest nicht vorauszusebenden), nahmhaft größeren Andrange von Berwundeten sogleich Unterkunft gesichert werden kann. Bloß für biese hier bezeichneten, und von ihr speciell übermachten Anstalten übernimmt die Fakultät die Berantwortung, inbem diefelben nicht nur mit geschickten Operateurs, und einem geordneten Berfonale verfeben find, fonbern auch von ben in ber Chirurgie bemabrten Mannern: Professor Soub, Primarius Dummreicher, Primarius Sigmund, als Inspections-Mergten übermacht werben. Wien, am 20. October 1848.

Dr. Lerd, Decan.

Dr. Rod, Pronotar."

An mer lung. In Bezug auf Seite 453 ift erhoben worben, bağ ber betreffenbe Leichnam nicht aus bem Spitale ber barmh. Brüber entwendet worden ift. Daß aber dem Semeinderathe eine berlei Anzeige, und zwar anonym zugekommen fep, bleibt eine Thatfache. Seite 227 ift zu berichtigen, daß die 88 Berwundeten nicht ins allg. Arankenhaus übersbracht worden sind; benn im October wurden alle ins Spital der barmh. Brüber übersbrachten Berwundeten, selbst jene aus den Filialspitälern alle verpflegt und behandelt, bis sie genesen oder gestorben. Alle Leichen wurden ins allg. Arankenhaus gebracht.

## "Uebersicht

ber unter Oberaufficht ber mebig. Fafultat fiehenben Rothspitaler für Bermunbete und bes biefelben leitenben arztlichen Personals.

| Eultheil          | Rochspital.                                                                                                    | Chefarit und Operateur.                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ĺ                 | Am Banernmartt im Lichten-<br>ftein foen Sanfe Rr. 587,<br>30 Benen.                                           | ,                                                                                         |
|                   | In der Preise, Ar. 454, 20 Bett.<br>Lef der Freiung im Benebilti-<br>nen Stifte ju den Schetten,<br>30 Betten. | Dr. Zappert.                                                                              |
| Care State        | In der herrengaffe im Liechten-<br>ftein'fichen Pallafte, 110 Bett.                                            |                                                                                           |
|                   | finern, 30 Betten.                                                                                             | Prof. Dr. Schroff , Carl Da-<br>mian, Operat. Dr. Agricola.<br>Bundarşt Stermann , Opera- |
|                   | fchen Saufe, mit 30 Betten.                                                                                    |                                                                                           |
|                   | Ranthgebinte, 20 Betten.<br>Richt ber Univerfität im Stabt-<br>Connicte 150—200 Retten.                        | Morawes.                                                                                  |
| Leapellpite       | Barmherzigen Brüter.                                                                                           | Dr. Raimann Svarift , Oper.<br>Céleftin Opig.                                             |
|                   | Lumberzigen Coneften.                                                                                          | Dr. Leitner, Operateur Dr.<br>Rußer C.                                                    |
| Kanistrajie       | Getberger Çanrıfiraşı Ar. 99,<br>15 Kenen.                                                                     |                                                                                           |
|                   | Bei den Glifalethinerinen , 50<br>Betten.                                                                      | Pref. Graf.                                                                               |
|                   | Bairgerspital ju St. Mary. W<br>Betten                                                                         |                                                                                           |
|                   | La garier (1920)<br>Lauren (1920)                                                                              |                                                                                           |
|                   | In der Müllich Stademark-Au-<br>ferne. In Benten.                                                              |                                                                                           |
| <b>Cambanyssi</b> | l'en à. Normal Schwert idéla.                                                                                  | Lt. Bist.                                                                                 |

| Stadttheil.        | Rothspital.                                                   | Chefarzt und Operateur.                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Laimgrube</b>   | Ingenieur-Atabemie, 80 Bett.                                  | Dr. Ladner Joh., Operateur<br>Dr. Schulg, Dr. Sartuer. |
| St. Ulrich         | Schottengaffe Rr. 6, 12 Bett.<br>Im ungar. Sarbehaus, 30 Btt. | Anzion, gewes. Oberarzt.                               |
| <b>Josefst</b> abt | Blinbeninftitut nachft ber Ber-<br>denfelber Linie, 6 Betten. | Dr. C. Ph. Schmibt, Dr. Kart-<br>naller, Operateur.    |
|                    | Löwenburg'schen Convict bei ben<br>Piaristen.                 | Dr. Hoelil.                                            |
|                    |                                                               | Dr. Innhauser, Oper. Reuner.                           |
| Roffau ·           | ten, 50 Betten.<br>Im Jubenspital, 12 Betten.                 | Dr. Innhauser, Dr. Winter-<br>nig, Operateur Reuner.   |

Sammtliche Rothspitaler find mit bem nothigen arzilichen Sulfspersonale hinreichend versehen; die Inspection führt in ber innern Stadt herr Prof. Schuh, in ber Rossau, Josephstadt und St. Ulrich herr Primarius Dummreicher, in ber Leopolbstadt, Landstraße, Wieden, Sumpendorf und Mariahilf herr Primarius Sigmund. Wien, am 20. October 1848.

Bon ber mebizinifchen Fakultat. Dr. Lerch, Decan. Dr. Rod, Pronotar."

An allen Strafeneden wurde nachftebenbes aufrührerische Platat ans gefchlagen:

"An bas souverane Bolt von Wien! Der Central-Ausschuß ber bemofratischen Bereine Wiens übergibt bem freien Bolfe Wiens ein Aftenftud ber Olmuger hofpartei, welches ben öffentlich en Berrath (??) berselben an ben burch bie Rarz- und Mairevolution errungenen Rechten zeigt. Was bas Wiener Bolt burch blutige Kampfe muhsam errang, wie Preffreiheit, Bereinsrecht, Boltswehr, bas foll geschmälert (??) werben.

Das ift alfo bie vaterliche Fürforge bes Monarchen ?"

Sierauf folgte bas Manifest Sr. Majestat bes Raisers, dd. Olmus 16. October 1848. "An Meine Boller!" (Solches ift Seite 472 enthalten.)

In Wien verbreitete fich bas Serucht, es ware auf ben Raifer geschoffen worben, boch, jur Ghre aller Desterreicher, es war etlogen.

"Gleichzeitig mit ber Deputation bes Wiener Semeinberathes zur Ueberreichung einer Abreffe an Se. Majestät hat auch die Nationalgarde ber Stadt Bien sammt ben zur Sulfe ber Haupistadt herbeigeeilten Wehrmannschaften ber Städte Brunn, Linz und Graz eine Deputation zu bemselben Zwecke abgeschick. Bon Seite bes Ober-Commandos ber Rationalgarbe wurde aus beffen Stabe ber Rajor Saug biefer Deputation beigegeben. Der Inhalt ber Abreffe ift folgenber:

""Gure Rajeftat! Die ehrfurchtsvoll Gefertigten, von Guer Rajeftat im Mirs b. 3. and eigenem Billen ind Leben gerufenen Bürger- und Rational-Rirperitaften im Gebiete ber Stabt Bien erfüllt es in biefem wichtigen Romente mit riefem Edmerte, bak Gure Maieftat Sich bewogen gefunden baben, wegen ber Breitwiffe bet & Octobers b. 3. Wien gu verlaffen. Ge hanbelt fich dermalen niche um ju rechen, fendern barum, folde Borfoldae und Mabregeln Outer Municht ju umerbreiten, welche bas tunftige Bobl ber Bevollterung Brend . Det Bebl der Gefammmonarchie, ja ben Frieben von gang Eurova Dangend fiber ftellen Munen. — Diefe Entamede, abgefeben von allem Anbern, Munn aber mar erreicht werben, wenn Gure Rajeftat fich bewogen finben, bie patifichenden, ehrfurchtsvoll gestellten Bitten in Erwagung ju gieben : 1. Der Jer Omeral ber Cavallerie, Graf Auersperg, beziehe mit feinem Militar Carmifon Biens, beren Angabl aber 10,000 Mann in Allem nie überfteigen mbe 2 Das Militar feb auf bas Allerhochfte Batent vom 15. Dar und 13. Sai 1. 3. ju beeiben, mit Borbebalt ber allgemeinen Beeibigung auf bie som Reichstage ju berathenbe Conftitution. 3. Daß Gure Rajeftat Sich feche Manner aus bem gesammten Rationalgarbe-Inftitute jum Abjutanten-Dienft in bie hofburg bestimmen moge. 4. Dag bie herren Generale Belladie und Fürft Binbifchgras nicht nach Bien tommen, fich vielmehr aus ber Umge bung von Bien alfobalb entfernen, und bie Linien-Regimenter Raffau, Latour, fo wie auch Brbn a Chevaurlegers nicht bie Garnison von Rien begleben. 6. Daß die Boltswehr auf Grundlage eines tabellofen Rufes, Intelligeng ober Befit auf ein vom Reichstage fogleich, wenigstens proviforifc ju erlaffenbes Befet organisirt werbe, wo jeboch bie Befithabenben in teiner Beife bem Ratio: nalgarde-Dienste fich entziehen burften. 6. Die alfobalbige Bilbung eines freifinnigen , volksthumlichen Ministeriums , und enblich 7. bas Gure Rajeftat aeruben, Sich in Ihr allgeit getreues Wien gurud zu begeben, moburch Rube und Dronung ichnellstens bergeftellt febn wirb. Diefes Letteres ift um fo nothiger. als Guer Majeftat angeborne Bergensgute gewiß nicht will, bag bie icone Stadt Bien und ihre Bevolker ung unter ber Laft ber jegigen Berhaltniffe einem unab sehbaren Unglude noch langer Breis gegeben seb. Unberechenbare Folgen bangen von ben zu treffenden Rabregeln ab. - Millionen treuer Ginwohner feben mit Gebufucht ber Enticheibung entgegen. 3m Uebrigen erklaren bie Gefertigten in ber Abefenheit mit ber Tendeng ber Abreffe bes Gemeinderathes einverftanden gu feyn, und haben fich in weiterem auf beffen Inhalt berufend in tiefer Chrfurcht au neunen, Gurer Majeftat ac, ac. (Folgen bie Unterfdriften.)

Millian, am 20. October 1848.""

Da burch die schon am 6. October erfolgte Auslösung des Karnthner-Biertels die Sewehre der bestandenen sechs Rationalgarde-Compagnien ohne Bestimmung waren, und aus den aufgelösten Garden dieses Bezirkes in der Folge nur Eine Compagnie zum Dienste zusammengesett werden konnte, so erhielt der Feldwebel Fr. Rafta vom Ober-Commando den Besehl, alle überzähligen Bassen einzusammeln und in das t. Zeughaus abzusühren, daselbst die Reparatur und Deponirung aller vorhandenen und beschädigten Gewehre vorzunehmen und über die daselbst besindlichen Arbeiter die Berpslegs-Rechnungen zu führen.

Am 20. trat Rafta seinen Dienst im t. Zeughause an, und es waren hier zu dieser Zeit 1 Magazineur, 1 Obers und 1 Unter-Büchsenmacher, 1 Werkführer, 28 Büchsenmacher-Gesellen und 6 Hanblanger beschäftigt. — Auber diesen arbeiteten laut Gemeinberaths-Beschüluß noch bei 150 Individuen an der Erzeugung von Schießpulver. — Zwölf Studenten übten sich hier im Exerciren mit Ranonen. Wiewohl fast jeden Tag dei 200 Gewehre reparirt wurden, so konnte man doch die letzten Tage allen Ansorderungen nicht Senüge leisten, da Studenten, Garden, Arbeiter und Freiwillige beständig, und selbst in der Racht das Zeughaus mit Absassingen von Wassen in Anspruch nahmen.

Sauptmann-Stallmeifter Senfel erhielt ben Auftrag, fich beritten mit brei gefattelten Pferben gur Berfugung bes Saupt- und Relbabiutanten Renneberg zu stellen. Sierauf tam Renneberg mit noch zwei ganzlich unbekannten Offizieren, beren es bamals viele aab, ju Senfel mit einer Schrift, welche er ihm übergab, und ihn anwies, mit ihm und biefen amei Serren aur ungarischen Sarbe auf Pferbe : Requisition au reiten. 3m Sarbe Bebaube angelangt, fliegen fie im Bofe ab, und Genneberg lief nd und feine Begleiter burch einen Diener bes Saufes jum Commanbanten besselben, bem murbigen, im Dienste ergrauten F. DR. 2. Dartonis geleiten. Fenneberg forberte baselbft von Senfel bie ungelefen ibm abergebene Schrift ab, bie eine von Fenneberg felbst geschriebene Bollmacht an Stallmeifter Senfel lautenb mar, alle im Barbebaufe befinblichen Pferbe jum Bebarf bes Ober-Commando in Empfang ju nehmen, überreichte biefe bem &. D. 2. Dartonis, und begehrte bie lebergabe ber Pferbe. Obaleich die in einem febr gebieterischen Tone geschriebene Bollmadt auf ben ergrauten General einen tiefen Ginbrud machte, entschulbigte fic berfelbe boch auf eine höfliche Beise, biefer Anforberung aus bem Grunde nicht entsprechen ju tonnen, weil er nur mehr ber Suter bes ungarifden Rational. Gigenthums fen. Benneberg beftand aber auf ber Forberung, baber fic ber Seneral mit mehreren Offigieren ber ungarifden Garbe befprach, worunter ber Oberftlieutenant v. Etvos mar, wornach fich F. Mr. 2. Martonis babin erflarte, nur wenn ber tonigl. Unter-Staatsfefretar Dulegt b biegu ben Befehl

und die Bosmache erweit, wiede er sich ber Anordnung des Rationalgarbe Eber-Communde fügen, in jedem andern Jake aber es als eine gewaltsame und murchanisige Andrung eines ungarischen Rational-Sigenthums betrachten. der und den Schullen betrachten. der auf den Schullen der Andre der Berneb er gin Hulbith, worder die Bosmacht zur llebernahme der Pferbe andftellte, worauf nach Richt der deiten herren 40 Stüd Schimmeln auf Beseif des Oberstlieutenants v. Greis zur nebergabe in den Hof geführt wurden. Sein im Begriffe, diese Pferde einstweilen dort zu belaffen, welches auch befolgt wurde. Stallmeister Sensel, welchem der F. M. L. Mart on ih zu verstehen gab, des die schon seit einiger Zeit im Hause aufgestellte Rationalgarde überstüffigs seit, und es das Ansehen habe, als wollte man die wenigen hier besindichen Offiniere gefangen halten, ließ auf sein Berantwortung sogleich die Bache abziehen.

12'/. Uhr Mittags. Das Rationalgarbe - Artillerie - Commando ftellte an bas Ober - Commando bas Ansuchen , baß tunftig nur von biefem Artillerie Commando Anweisungen dur Waffenersolgung ausgefertigt werben burfen.

3'/. Uhr Rachmittag. Josef Prantel berichtete beim Ober-Commando: baß bie f. t. Generale im Inzersborfer Schlofigarten promeniren, Fürft Birbifch gras jum Felbmarschall ernannt ware, von ben Generalen in Inzersborf erwartet werbe, und von Sr. Rajestät bem Raiser unumschräntte Bolomacht erhalten und mitbringe, gegen Wien zu agiren.

Bon ber Sternwarte wurde berichtet: Die Rroaten marschiren von ihrem Lager rechts von Simmering burch einen hohlweg ungefahr 7 Comp. ins Lager-walben, auch mehrere Ranonen find nach Simmering gefahren. Es wird noch immer rafilos an ben Schangen unter ber Sisenbahn, links von ber Lagenburger Allee auf ber Strafe, welche nach Lag führt, von ben Bionieren fortgearbeitet.

Das ultrarabitale Blatt "Conftitution" brachte, weil ber Lanbsturm nicht anlangte, einen — bie Bauern beschimpfenben Artitel, welcher mit ben Borten schloß: "so — beneibe ich euer — Rinbvieh, bas wenigstens ben Berth hat, baß man fein Fleisch verkaufen kann." —

Be der's "Rabitale" brachte ein Frankfurter Parlamentslied verbrecherischen unb unflathigen Inhalts \*). Auch zeigte biefes Blatt mit burchschoffenen

Fragen bann bie Preußen, 3ft ber Peuder ted? Run bann muß es heißen: Er fledt tief im Dred. Briefe mag er schreiben, Doch befehren nicht, Darum muß er bleiben, Stets ein tleines Licht 2c. 2c.

<sup>\*)</sup> Der Anfang lautete:
Wenn die Wiener fragen,
Was macht Schmerling jest?
Sollt ihr ihnen sagen:
Der wird eng gehest!
Hang noch nicht am Baum,
Hang noch nicht am Strick!
Doch ihn qualt ein Traum,
Deutsche Republik!

Lettern an, daß bie Magharen boch tommen, bann machte es Saphir in harten Ausbrüden ben Borwurf, baß berfelbe für bie Kroaten in Baben gefammelt, und nach Umftanben mit ber Camarilla, wie mit ber Demotratie totettire.

Die Zeitung "bie Presse" brachte ausgezeichnete leitende Artikel, gemäßigten, gründlichen Inhalts. Am heutigen hieß es barin: "Bir muffen bem Bolke mitten unter den Borbereitungen zum Kampfe in Erinnerung rufen, daß es jedenfalls seine Bestimmung ift, die Baffen wieder abzulegen, und die Werkzeuge friedlicher und nahrender Beschäftigung wieder zur hand zu nehmen. Es braucht weder einen Sieg noch eine Rapitulation, um dieses Ereigniß herbeizuführen."

D, hätte man diese rebliche Stimme gehört!

"Aunbmachung. Rur burch einiges Zusammenwirken ift im Dienste eine Pünktlichkeit zu erzielen; es werben baber bie beiben Corps, bie heute unter bem Ramen ber Nationalgarde und ber Bürger-Artillerie existiren, aufgeforbert, sich in Ein Corps zu verschmelzen, — unter bem Ramen "Bürgerwehr-Artillerie". Sammtliche Artillerie-Garben wollen sich bemnach bis zur Rücktunft bes Commandanten Rurth aus ihrer Mitte gemeinschaftlich einen Commandanten wähslen, und sich bis dahin aber in allen Dienstesbeziehungen an die herren Hauptleute Anton Prohaska und Conrad Stößl, als provisorische Commandanten, in deren gemeinschaftlichen Bureau, Stadt, bürgl. Zeughaus, wenden.

Weffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"lieber Ansuchen ber t.f. priv. Großhanbler und bes bürgerlichen hanbelsftandes in Wien sindet bas Ministerium der Justiz sich veranlaßt zu erklaren, daß Bechsel, welche in Wien und in den zum Polizeibezirke von Bien gehörigen Ortschaften in dem Zeitraume vom 22. bis 31. October 1848, beibe Tage einschließlich, zur Annahme oder Zahlung hatten prasentirt werden sollen, auch noch am 1. Rovember 1848 mit voller Rechtswirkung prasentirt werden können. Belches hiermit zur Darnachachtung bekannt gemacht wird.

Wien, am 20. October 1848."

Im Laufe ber letten Boche wurden bei ben öffentlichen Bauten unter ber Leitung ber t. f. Provinzial-Baubirection noch 4627 Arbeiter verwendet und zwar bei den Bauten in oder nahe bei Bien 3868, und bei ben entfernteren 759 Individuen. Die Gesammtzahl berselben hat sich seit 7. d. M. um 3073 Individuen vermindert. Der Ausfall ist leicht erklärdar, wenn man bedenkt, daß aus demfelben die männlichen Individuen für die Robilen-Corps rekrutirt worden sind.

Am 20. wurde ber würdige Bezirtschef Soffmann in ber Leopolbstadt von einem Saufen Proletarier in ber Taborstraße, unwelt bes Safthofes "jum

Possorn" vom Pferbe gerissen, und durch die ganze Straße zum Gemeindehaus geschleppt, und mit Sewalt aufgesordert, ihnen Pulver und Wein verabsolgen zu lassen. Rur mit auserordentlicher Rühe wurde hoffmann biesen Leuten entrissen, indem dieselben bezüglich ihrer Forderungen des Pulvers an das Oberschmando, und bes Weines an den Gemeinderath gewiesen wurden. So wursten die gesünnungstücktigken Ränner in Wien behandelt!

Rach Berlefung bes Prototolls vom 18. October, bemerkte Dr. Sansle bem Gemeinderathe noch einige Werte jur abermaligen Suhne, jum abermaligen Miederruse wegen ben seinerseits gefallenen Aenherungen über die Permanenz bes Reickerags-Ausschuffenfes, daß er aus ben gestrigen Berhandlungen über ben Auf jur Ordnung, welchen Frennb angeregt hat, kennen gelernt habe, bamals im Irrhum gewesen zu sehn, und er nehne daher biese Aeherung neuerbings und frierlich zurück.

Rie Abifiche auf eine Stelle bes vergelesten Protofolls vom 18., bie bemulirung ber Bollmache, bie ber Bermalungsrath jur Ansforschung von Municon und Buffen-Sorrathen angeordnet hat, stellte Freund ben Antrag: wenn in ber Folge eine öffentliche Berichtigung über Amtshandlungen anderer Behörben erfolgen sollte, so möge man sich früher immer mit benfelben in das Sinvervehmen sehen, welches angenommen wurde.

Raltenbad verlas im Gemeinberath eine ihm zugekommene Infcrift, in welcher ber Sigenthumer bes Palais am Rennwege, bas Anerbieten macht, es als Berbandhaus zu benügen, und Raltenbad stellte gleich ben Antrag, bas Anerbieten anzunehmen, und bem Fürsten Schwarzen berg ben Dank bes Semeinberaths öffentlich auszusprechen, wobei er gleichzeitig auf die hohe Bichtigkeit bieses Palais und Gartens, für Erholung und Gesundheit ber Bevölkerung Biens aufmerksam machte, und meinte, ber Gemeinberath solle bensselben unter seine besondere Obhut nehmen. Welches angenommen wurde.

Dr. Rubenit stellte im Gemeinberathe ben Antrag: bas Ober-Commando zu ersuchen, die Art und Beise anzugeben, auf welche es zu ben von ihm veröffentlichten Rachrichten über die ungarische Armee gekommen sen, um sie in Ansehung ihrer Schtheit prüfen, und bas Publikum darüber austlärren zu können, was vorläusig durch eine schriftliche Berständigung mit dem Rationalgarde-Ober-Commando eingeleitet werden könnte. Ueber diesen Antrag stellte Stifft den Antrag, zur — Tagesordnung überzugehen, welcher auch angenommen wurde. — Ob denn sich die Schtheit erwiesen hätte? —

lleber bie Anzeige bes Borstandes, baß im Gemeinberathe abermals eine Quittung bes Ober-Commando zur Anweisung von 50,000 fl. C. M. vorliege, und die Permanenz zur Anweisung bieses Betrages sich nicht ermächtiget fand, da so viele Sinzelzahlungen bereits vorgekommen sind, und wünschte, daß sich

1

eine Commission mit dem Ober-Commando ins Einvernehmen sete, damit einmal bestimmt werde, welche Ausgaben vom Semeinderathe, und welche vom Ober-Commando gezahlt werden sollen, wurde auf Brobhuber's Antrag beschlossen, sich schriftlich an das Ober-Commando zu wenden, damit dasselbe die Löhnungen für die Sarden, die Mobilen u. s. w. genau angebe, und alle darauf bezüglichen Plakate mittheile, bevor eine Commission niedergesest wird, und daß die Beradfolgung des verlangten Borschusses von 50,000 st. C. R. an das Ober-Commando keinem Anstand unterliegen könne. Freu nd's Antrag, es mögen im Semeinderathe alle hiesigen Zeitungen, mit Ausnahme der Sassenblätter angeschafft, und in einer gehörigen Ordnung ausgelegt werden; wurde angenommen.

Hierauf verlas ber Borstand bie Namen jener Semeinberaths-Mitglieber, welche ungeachtet ber, mit Berufung auf ben S. 13 ber Geschäftsordnung geschehenen breimaligen Sinladung nicht erschienen find, und sich auch nicht entschuldiget haben, und hatter stellte ben Antrag: daß die Semeinberäthe, die noch nicht erschienen sind, in der Wiener Zeitung aufgesordert werden sollen, binnen drei Tagen zu erscheinen, oder ihr Ausbleiben zu rechtsertigen, widrigens sie als ausgetreten betrachtet, und neue Wahlen eingeleitet werden sollen; Brodhuber fellte aber den weiteren Antrag: daß, bevor ein energischer Schritt gesche, die Form erfüllt werde, und daher an sämmtliche Mitglieder des Gemeinderathes vorerst von Seite des Semeinderathes ein Schreiben über die bestätigte Wahl erlassen werden möge, welch' beide Anträge angenommen wurden.

lleber bie von ber Stabthauptmannschaft im Gemeinberathe eingelangte Anzeige, daß bei dem letten abgegangenen Schube die Schüblinge am Tabor der Geleitmannschaft gewaltsam entriffen, und zur Boltswehr eingereiht worden find, wurde beschloffen, die Mittheilung zur schleunigen Abhülfe an das Rationalgarde Ober-Commando zu machen. Bem hai ste aber selbst einreihen lassen!

An gerer melbete bem Semeinberathe, baß ein Badermeister in Dobling, welchem bie Approvisionirungs : Commission Mehl auszuführen erlaubt, und einen Geleitschein bazu ertheilt hatte, an ber Rußborfer Linie von ben Mobilen angehalten, und gezwungen worben seh, bas Mehl zurudzulaffen, worüber beschlossen wurde, die Anzeige bievon an bas Ober-Commando zu machen.

Der Prafibent verlas ein Defret bes Ministeriums, nach welchem ben hiefigen Badern ein Borfchuß von 175,000 fl. bewilliget wurde, jedoch die Bebingung gesetzt, daß die Commune bafür stehe, wornach auf Freund's Antrag eine Commission niebergesett wurde, welche über die Mittel zu berathen hatte, wie die geleisteten Borschusse gesichert, und das Brod von den einzelnen auf eine solche Weise geliefert werden könne, damit die vorgestreckten Gelder nicht verloren gehen. Zu Commissionsgliedern wurden bestimmt: Freund, Brobhuber, Dirnböck, Hütter und Otto.

Die im Comeinderathe einzelangte Singabe bes Arbeiter-Bereins, um Ausweifung eines Ainkflandes von 32 a. C. M. auf Löhnungen ber Offiziere wurde benrühzer, und ebense wurde eine, von der Permanenz an das Ober-Commando erdestem Ause, wegen hinwegrannung ber Barrilaben im Innern ber Stadt, und Luffung der Thore, so weit es in strangischer hinsicht zulässig erscheint, vonschanger.

Das an ben Gemeinberath gelangte Defret bes Ministeriums bes Innern, welches bestimmt, daß die Steuerfreiheit auf 20 Jahre auch auf jene Rebenbauten ausgebehnt wird, die zu Georgi 1849 begonnen; und zu Richaeli 1849 bis zum ersten Geschofe vollendet sind, jedoch ist diese Begünstigung an die Bedingung gefnüpft, daß die Bauleute von den Bauunternehmern schon mit dem Eintrice bes Winters beschäftiget werden, und hierüber eine ämtliche Controlle vorliegt, wurde dem Ragistrate zur Amtshandlung überwiesen.

Die vom f. f. Militar-Plag-Commando an ben Semeinderath gelangte Rote, daß zur Berhütung von Feindseligkeiten mit dem Militar, und darans entspringenden Lebensgefährdung der Gärtnerleute in der Erdbergermals, die Rationalgarde-Posten aus dem Prater zurückgezogen werden sollen, wurde dem Rationalgarde-Ober-Commando mitgetheilt. Ueber die von den Arbeitern der Milly-Rerzen-Fabrit vom Gemeinderathe geforderte Aufklärung, warum in ihrer Fabrit eine Rachsuchung von Bassen stattgefunden hat, wurde zur näheren Untersuchung eine Commission aus den Herren Dr. Kaltenbäck und Lub e-uit bestimmt. Die deutsch-katholische Gemeinde suchte beim Gemeinderathe um Anweisung einer leerstehenden Kirche an, zur Ausübung ihres Gottesbienstes, worauf, auf Stiffts Antrag, beschlossen wurde, dieses Gesuch vorwortlich an das Ministerium einzubegleiten, und Besselv Antrag, daß der Bericht früher der Bersammlung vorgelesen werde, ebenfalls angenommen.

Aus Beranlassung eines, von ber Permanenz des Semeinderathes einem Sicherheitswachmann ertheilten Urlaubes, und weil einzelne Bachmanner vom Studenten-Ausschusse Anweisungen auf Biktualien erhalten haben, suchte ber Corps: Commandant der Sicherheitswache an, bei allen auf Disciplin Bezug habenden Anordnungen sich früher an das Corps: Commando wenden zu wollen, wornach auf Stifft's Bemerkung, daß der Corps: Commandant in seinem Corps nicht beliebt sey, über Gräff's Antrag beschoffen, eine Commission zu bestimmen, welche die ganze Angelegenheit untersuchen soll, und Gräff, Besselbe, Stifft, Dr. Raper und hütter dazu bestimmt.

lleber Burth's Bemertung, bag bem Semeinkerathe im Allgemeinen ber Borwurf gemacht wirb, bag feine Platate in ber Stadt nur wenig, und in ben Borftabten gar nicht angeschlagen werben, und er glaube, bag es am zweck-maßigften feb, Ma Affigiren ber Antunbigungs-Anftalt, von ber ein schriftlicher

....

Antrag vorliege, ju überlaffen, wurde es Burth und Dirnbod anheimgeftellt, bas Geeignete einzuleiten.

Sierauf ersuchte ber Borftanb bas Publitum, die Gallerien zu raumen, weil ber Bortrag ber Approvisionirungs-Commission, unter ben gegenwärtigen Umftanben, nicht für die Deffentlichkeit geeignet ift. — Die Tribunen leerten sich, und bie geheime Sigung begann.

Den bebächtigen Mitgliebern bes Gemeinberathes wurde bei bem Umftanbe bange, daß die Raffen über alles Maß in Anspruch genommen wurden. An ein günstiges Resultat war nicht zu benten, ungeachtet die Rampflust burch die bom-bastischen Plakate und Bersprechungen der Magyaren erhalten wurde.

Rach ber Rüdlehr ber R. G. Deputation von Sr. Majestät bem Raifer aus Olmus wurde bieselbe, auf eigenes Berlangen, bem Fürsten Bindis in dis of as in Stammersborf vorgestellt. Der Fürst nahm die Deputation sehr liebreich auf und sagte: "Meine herren! Bas Sie mir sagen wollen, weiß ich Alles! Sie sind Ranner aus ben Reihen ber Gutgesinnten. Trachten Sie, die verirrten Gemüther zu beruhigen; helsen Sie mir, meine schwierige Aufgabe so schnell als möglich zu lösen; bazu gehört die unbedingte llebergabe ber Stadt und die Ablieferung der Baffen. Geschieht dieß gleich, wohl und gut; wenn nicht, so werde ich zu ben energischesten Ritteln greisen, so schwer es mir auch ankommt."

"In bie Bolter Ungarns, Rroatiens, Slawoniens, Siebenburgens und ber Militargrange. Bir baben in Unferem Manifeste vom 22. September 1848 bie Abfichten ausgesprochen bie Uns in Betreff Unferer jur ungarischen Krone ge borigen Lanber leiten und bie Urfachen bezeichnet, die ben traurigen Buftand bes Landes, feine Drangfale und Leiben berbeigeführt haben. Der ungarifche Reichstag bat mabrend feiner gangen Dauer ben unwiderlegbaren Beweiß geliefert, baß er ganglich unfahig fen bas Bohl bes Landes ju beforbern, indem er fich feit feiner Bufammentunft immer burch eine Fattion leiten, und als blinbes Bertzeug nur baju gebrauchen ließ, um ben Sinn ber Befete ju verbreben, bie jum Beften bes Landes der Krone vorbehaltenen Rechte ju fomalern, und bie im Intereffe aller Unferer Bolter fo nothwendige Ginigfeit zwischen Ungarn und unfern übris gen Erbstaaten ju lodern. Er war fortwahrend bemubt, bie Pflichten, welche Uns obliegen, einerseits als Raifer von Defterreich, andererseits als Ronig von Ungarn . Bflichten, welche Uns in gleichem Rage beilig find, in einen erfunftelten . Conflitt au bringen. Babrend er bie Berichleuberung ber Staatsgelber bulbete, und nichts that, um biefem lebel ju fteuern, bat er unter einem ein auf bas Selbwefen bezügliches Sefesprojett angenommen, beffen Ausführung wegen ber babei beabsichtigten übermäßigen Dapiergeld-Emission nothwendigermeife die traurigen Gelbverwicklungen fruberer Jahre und ihre Folgen batte erneuern muffen. Er bat ein Refrutirungs-Befehprojeft uns vorgelegt, welches fene Armee trennen

follte, beren Solbaten ftets ale-tayfere Rampfgenoffen in brüberlicher Gintracht gefochten, und in beren in gleichem Organismus Unferer aangen Armee bearunde ten Ginigfeit bie Sicherheit Aller, mithin auch ber gur ungarifden Rrone geborigen Theile ber Monarchie gegen innere fo wie außere Reinbe wefentlich beruht. Die Bacification Rroatiens enblich bat ber Reichstag gang außer Acht gelaffen, und einige ungenugenbe Schritte in biefer Richtung erft bann gethan, als ber Banus von Rrogtien mit ben Truppen, bie er befehligt, nach langer Swifdengeit bie Grangen Ungarns bereits überidritten batte. Bir wollten ber Soffnung, bas enblich ber Sinn für Gefehlichfeit und Recht fich Babn brechen wurde, lange nicht entfagen, und trothem, bag ber Reichstag es magte, feine Befoluffe in Being auf bas Bapiergelb und bie Refruten-Ausbebung, obne Unfere tonigliche Sanction, mitbin gefehwibrig, in Bollgug feben gu laffen, unb trop anberer ungefehlichen Ragnabme bes Reichstages, lebten Bir ber hoffnung, bag ber Beift ber Gefetlichteit die Oberband gewinnen wurde. Als man aber Unfere Truppen zum eigenmachtigen Berlaffen ibrer Sabne und Regimenter, mithin jum Treubruche und gur Defertion aufforberte, als biefer Befdluß wirflich jur Ausführung fam, und von ienen nicht verbindert und befampft murbe, bie pflichtgemaß bie Bachter ber Gefehe und Orbnung fern follten, als Wir bie Gefahr faben, welche bei ber Aufregung ber Semutber aus ber Auflofung aller und jeber Disciplin für bat Land entstehen mußte, und ber Zusammenftoß mit bem Banus von Kroatien immer brobenber wurde, bie Befahr eines Rampfes zwischen ben Burgern ber Giner Arone angeborigen Lanber, zwischen ben Trurpen beffelben Berrichers flets deutlicher bervortrat, ba fanbten Bir Unfern Relbmarfcall . Lieutenant Grafen Arang & amber a, ber lins und bem Baterlanbe ftets tren gehient, Unfer Intrauen in vollem Rafe verdient batte, und fic Unferer Babl fowebl burch feine eblen Gigenschaften, als auch burch ben besonbern Umftanb empfahl, baf er ein geborner Ungar und ungarischer Grundbefiger mar, mit allen notbigen Bollmachten ausgestattet, als Bermittler borthin, wo ber Rampf ausinbrechen brobte. Das ungarifde Minifterium hatte fich inzwischen aufgelost. Die verantwortlichen Rathe ber Krone batten ibre Stellung aufgegeben, ber Reichspalatin batte abgebankt. Arophem maren Bir gewillt, obicon bie Greigniffe rasches Gingreifen geboten batten, die conftituionellen Gormen und Sefete einzubalten und beauftragten ben Grafen Lubwig Battboanvi, ber bamable noch bie Minifterial: gefcafte interimiftifc fortfubrte, bas burd Une unterfertigte Ranifeft, bie Genbung bes Grafen & am ber g betreffend, mit feiner Bedenteichnung ju verfeben. Die Reprofentanten-Berfammlung bes ungarifden Reidetages aber, obne fic von ber Lage ber Dinge ju unterrichten, obne bie Rudfebr bes jufallig abmefenben interimiftifden Minifters Grafen Bartb nanni abiumarten, obne ben Drang ber Greigniffe in Betracht ju gieben, und uneingebent bes Umftanbes,

(

> baß fie bem gegen ben Banus von Rroatien erlaffenen Manifeste vom 10. Juni 1848, welches ber minifteriellen Segenzeichnung ermangelte, ftets eine gefehliche Beltung quertannt batte, faste aus Antrieb ber ermabnten, von Lubwig Roffutb geleiteten Fattion einen Befdluß, ber ben Grafen Lambera bem öffentlichen Mawillen preisaebend, bie meuchlerische Ermordung jenes Mannes und Unferes toniglichen Commiffare jur Folge batte, ben Bir jur Berbutbung bes Blutvergießens jur Berbinberung bes Burgerfrieges gefenbet. Der ftraflichen Schmache und Berblendung einer pflichtvergeffenen Berfammlung folgte ein verabichenungswurdiger Ausbruch ber Buth eines gefliefentlich aufgewiegelten Bobels auf bem Rube ; ben ungesehlichen beudlerischen Beidluffen bes Reprafentantenbaufes murbe die Krone burd die That iener aufgesent, die feig und graufam zugleich ben Boten bes Friedens einschlugen. Alle Banbe ber guten Ordnung find in Ungarn ber gangliden Auflösung nabe. Frech maat es eine fleine Faktion fich mit bem Baterlande und ber Ration, ihre ungefehlichen llebergriffe mit ben gefehlichen Rechten bes Landes, die Befampfung ibrer verberblichen Tendengen mit ber Unterbrudung ber constitutionellen Freiheit au ibentifiziren. Rein Mittel ift fur biese Faltion au folecht, um ihre felbitfuchtigen verratherifden 3mede ju erreichen. Gie bat alle Formen ber Beuchelei, ber Luge, und ber Bethorung erschöpft, um bie Gingriffe welche fie in Unfere Rechte fich erlaubte, mit bem Dedmantel ber unabweislichen Rothwenbigfeit ju bebeden, ben Berrath ben fie an ben beiligften Ingreffen bes Lanbes fortwährend begeht, mit bem trugerifden Scheine von Lovalitat und Treue für bas regierende Saus und Unfere Derfon ju umgeben, und ben Defpotismus, ben fie aububt, burch ben lugnerischen Bormand ber Gefahr, in welcher angeblich bas Baterland fowebe, in Birflichfeit aber burch eben biefe Faftion gebracht worben ift, ju bemanteln. Als Folge biefer verwerflichen Umtriebe brobt ein Rampf gu entbrennen, ber, wie immer er fich auch wenden mag, großes Unbeil über bas Land bringen muß. Schon sucht ber Parteibaß feine Opfer, um im entweibten Ramen bes Baterlandes an ihnen Rache ju uben. Jebe Gattung von perfonlicher Freiheit mirb unter bem Bormanbe ber Bertbeibigung politifder Recte unterbrudt. Gin pragnifirtes Spftem ber brudenbiten Billfubrberricaft brobt fich ju erheben, und jede Sicherheit ber Derfon und bes Gigenthums ju vernichten. In biefer Lage ber Dinge, welche Unfer Berg mit bem tiefften Schmerze erfullt, mußte fich Uns bie leberzeugung aufbringen, baß in Ungarn ein Rrieg gegen bie echte Freiheit, gegen bie Gefehlichkeit und Orbnung beftebe, welchem ein Enbe au machen mit ben gewöhnlichen Friebensmitteln unmöglich ift. Bir haben baber, nachbem man ben von Und entfendeten Bermittler ermorbete, burd Reffript vom 3. October L. 3. bem verberblichen Birten bes ungarifden Reichstages ein Biel au fegen, und benfelben aufgulofen beschloffen, einen Oberbefeblebaber aller in Ungarn, Siebenburgen, Rroatien, Slawonien und ber Militargrange ftebenben

Bruppen ernannt, ju bem 3mede, um bem burd eine Raftion berbeigeführten gelehlofen Buftanbe, mit Unterftubung einer entsprechenben bewaffneten Racht ein Miel ju feben, bem Bargerfriege Ginbalt ju thun, und burch bie Berftellung bes inneren Friedens die bauernde Begrundung ber conftitutionellen Freiheit auf ber leften Grundlage ber Dobnung und allfeitigen Rechtenderheit miglich in machen Dierbei fint Dir von ber lieberzengung geleine morben, bas gegenüber bet linbelle mit welchem bie ermabnen Saftier bat gemeinfame Baterlant betrebe, et ? no: Maen: Rott thu, Die Cibmine und rener Trebtiden Buftant enrudenruberen. ohn melden ein ablitte betriebente int Daner verfprechenbe Ankalenderna ber berfittebener Seneter. Streite unt Forderungen im conftitutioneller Bene wordent i. De Rieffling im rejagten Rescriptes vom 3. October L & be: and and Bernfrung ernommen, das ber ungarifche Reichstag pfino-Der einmal betretenen Bahn fortan ju beharren, und Beberricht und unterbrudt burd Befchluffe gefaßt, fich weitere ungefesliche Befchluffe gefaßt, fich weitere Befugniffe ber gububen bei und ufurpirt bie Befugniffe ber aububenben war. 32 34 ... Aus Ausichus eingefest, ber bie Dacht, welche nur ber gefet. abunden tonn, fich frei aneignet, und feine willführliche Thawar ihmendigiten Deipotiemus fteigert. hier nicht innehaltenb, bat Mustegein ju ergreifen, bamit linfer tonigliches Bort nicht in War Seinen Ringen tonne, und bat bie Bewohner Unferer nicht ungarifden Miderieglichfeit gegen ihren angestammten Berricher und Raifer minician serucht. Er ift enblich, um bas Raf feiner verberblichen Thatiafeit ு மட்டின் . irregerubre und eingeschuchtert burch bie ermabnte Fattion fo مين المانودي Unfere ungarifden Truppen ju einem feinblichen Ginfall in Una. mereichichen Grblande gu ermadtigen und aufzuforbern. In Berudficti-Seier Shatfachen wollen Bir, baf alle Unfere gur ungarifden Krone ge-Migen Bolter jeber Bunge unt Abstammung barüber unterrichtet merben mogen, und Bit im Bemustfern Unferer fonigliden Rechte und Pflichten bezweden. Bir "Den buen hiermit fund und ju miffen, bas Unfer 3med babin gebt, Unferen Butera ben rollen Genus jener Freibeit unter ben Segnungen bes Friebens, ber C'edung und ber bieraus folgenden Bobliabrt bauernt ju fichern, melder in wige ber verratberiiden limtriebe einer fafrion vorerft in öffentliche Drangfale Betwantelt murbe. Bebe Rationalitat bar bei line ftere Cout und in line einen Qualamen Pfleger ibrer friedlichen Entwidlung gefunden. Diefe Richtung mer-Bu Wir ftere verfolgen und nie bulben, bas eine Rationalitat bie anbere unter-Mude. Die gleiche Berechtigung Aller ift Unfer 3med. ben Bir mit ben Uns gu debut fiebenben Mitteln auf ber Grundlage ber conftitutionellen Gefete auch in Am jut ungartiden Rrone geborigen Santern vermirflichen wollen. Bas insbesondere die ungarische Rationalität anbelangt, so ift ber gange Zeitraum Unferer Regierung Beuge jener Sorgfalt, welche Wir auf ihr Gebeiben gewendet baben. Rie wird ihr von Unferer Seite Gefahr broben, und es hat die Berantwortlichfeit für jene Befahren, welche fie in Rolge eines Rampfes mit Allem, was fie umgibt, bedroben tonnten, nur den Unverstand und Uebermuth ibrer falfchen Freunde su treffen. Laut tonnen Bir es erklaren, bag bie ungarische Rationalität eine Ichere Sewähr ihres Bestehens und Sebeihens im Raiser von Desterreich und ber friedlichen Bereinigung aller feiner Bolter zu einem großen und machtigen, weil eintrachtigen Sanzen ftets finben werbe. Die Bugeftanbniffe, welche bem aderbauenden Bolle Wir im gesehlichen Wege bei Gelegenheit bes am 11. April 1848 gefoloffenen Reichstages in Begiebung auf bie bauerlichen Berbaltniffe burd Unfere königliche Ginwilligung gewährten, follen beilig fenn. Bon teiner Seite ift bie Burudnahme ober Schmalerung biefer Freiheiten beabsichtiget, und wird es and nicht werben. Bebenfalls follen Unfere Unterthanen in Unferem festen Billen und Unferer toniglicen Dacht, ftets jenen Schut finben, ben fie nicht minber bei Uns und Unferen Borfabren alorreichen Andentens gegen Bedrückung und willtubrliche Behandlung mober immer fie auch gekommen febn mogen, gefunden baben. Es ergeht bemgemäß bieses königliche Bort als lette Aufforberung an alle Bene, welche fich burch bie ermabnte Rattion bethoren ließen, unverweilt an ibre Pflicht für Ronig und Baterland jurudjutebren, fich von jeber Berbindung mit ben erwähnten ganbesfeinden loszusagen. In diefer hoffnung fprechen Bir biermit Unfere königliche Abficht aus, bie Berführten von ben Berführern gnabigft unterscheiben zu wollen, mabrend Bir fest entschloffen find, gegen bie Letteren mit jener Strenge vorgeben ju laffen, welche fie verdienen, und welche burd bie Beachtung bes allgemeinen Bobles und feiner funftigen Burgfcaften unnachfichtlich geboten ift. Bir befehlen folieflich, bag Unfere Manifeste bom 22. und 25. September I. 3. neuerbings gebruckt und ben Bevollerungen in ben landebublichen Sprachen im Gefolge bes gegenwärtigen fofort kundgegeben werben follen. Gegeben in Olmus am 20. bes Monates October 1848, Unferer Regierung im vierzehnten Jahre. Werdinand, m. p."

ż

1

Rachstebendes Platat ließ man unter ben Lanbbewohnern verbreiten :

"Bur Warnung und Belehrung für die Landbewohner. Bor den Mauern der Kaiferstadt lagern zahlreiche Truppen aller Baffengattungen. Die Feuerschlände, sonst nur gegen auswärtige Feinde gerichtet, schauen brobend von den Höhen Wiens auf das noch vor Kurzem so heitere, treue Bolt der Residenz. Wie tam dieser Justand über uns. Zwei Männer voll Baterlandsliebe, bewährte treue Diener des Staates, ausgezeichnete Generale, wurden meuchelmörderisch gemordet, — nein, nicht gemordet, — sondern geschunden, geschleift, zu Tode gemartert wie der Heiland wegen seiner lleberzeugung von den Juden granfin.

getreubiget marb, fo ftarben bie zwei Gblen, Batour und Bambera, zur Shante unferes Baterlanbes und unferer Beit ben graflichen Marthrertob. Der Saifer mar ob tiefer Grauelthaten und bei bem anarchischen Auftanbe Biens bemanitet mit blutentem Bergen und jum zweitenmale aus ber Burg feiner Bater und auf der Mitte einer Berolterung ju fcheiben, beren Unglud nicht fein Bert, derer Belimeise Berarmung nicht unter feiner Regierung bervorgerufen, aber ber Bente mar. von ter feltenen Bergensgute eines Fürften , beffen vorzüglichftes Breite Me Glad und bie Boblfahrt feiner-Bolter ftete mar und bleiben wirb. ares aler iden gebrudten Freiheitsfafeleien bat jene niebertrachtige Bartei obne Bareilant. Gore und Treue burch bie letten Borfalle fich felbft gebranbmartt wer Gurera, und bie Buchtigung verbient, die fie balb treffen wirb. Und wollt mifen , marum es mit Guren Sitten , mit Guerem Glauben , mit Guerer Bertraft fo weit gefommen ift, fo bort es, bag im heurigen Jahre am beiligen Reduleidnamsfefte, ein Jube Ramens Fischhof fich erfrechte, an ber Stelle Renarden, bas hochwurdigfte zu begleiten, bag Juben Gud zu regieren fich ammagen, bag Juden in ber Schanbliteratur bem treuen, feine Beimath fo warm tiebenden Desterreicher lernen wollen, patriotifc zu benten, zu fublen, zu banbein. Daß biefe ihm Alles verlaumberen , mas ihm lieb und werth, mas ihm beilig ift. Bien fab biefen Frevel und ichmieg.

Das gange Land verfiel in Anarchie durch die Frechheit und Ignoranz einiger Subjefte, beren Judassold für beren Berrath an zwei Rationen ihr burchtebertes Gemiffen beilen soll. Wien sab es und schwieg. Ein schamlos ausgearterer Priester, Ramens & üster, verläugner seine Standespflichten, seinen Sib in zweisader Beziebung, wird zum Berrather an ber Bahrheit und bem Baterlande; — Wien sab est und schwieg. lind wenn es auch einzelne Stimmen gab, welche diesen in ber Geschichte unerhörten Schandthaten muthig entgegen traten, so waren es Stimmen in ber Wüste; Nahrruse an Renschen, welche bie blinde Beibenschaft gesessellt bielt. Dieser Justand mußte nothwendig zu einer Katastrose juhren eine Explosion mußte erfolgen.

Wir alle tennen bie Sage bes o. und 7. Orieber. Gie find bas lebenbe Bild zweier Rampfer, bie fich lieber gerfleischen, ale ber Bernunft Gebor und bem Befese Achrung frenden wellen.

So tam es. bas Ranner, welche ben ebrlich begründeren Kampf nicht schenn. Manner voll Muth und Baterlandeliebe, lieber ibren Gerb mit Beib und And verlieben, als im tollen principiellen Kampfe ten Bruder zu morden, ober fich von enimenschien Kreaturen zu Tobe idinten zu laffen. Jahlreiche Familien zogen bemnach feit 14 Sagen aus ber Stadt, die fie geboren, in ber ihre Blieber an ber treuen Mutterbiuft gefaugt murben, und beren Bater noch ftolg sein durften, dieser einft so berrlichen Stadt anzugeboren. Gine Schaar einge-

brungener Banbiten und jubifche Schurten haben bie Gingebornen berbrangt. Der Gute raumte ben Plag bem Bofen, und alle Lafter walteten frei.

Burgerglud, Familienglud, Sous für Sigenthum und Shre, waren nur mehr leer schallenbe Borte, Gewerbe und Sandel gelähmt, und selbst die hoffnung auf Besserung verschwunden. Run sagte ber Raiser, dis hieher und nicht weiter, und dabei wollen wir ihn unterstüßen mit unserem lesten Tropfen Blut.

Ber aber, Bolt von Desterreich, hat Dich geblendet, daß Du so viel Unheil ruhig geschehen ließest? Define die Augen, du großes, mächtiges Bolt, und suche nicht zu Deinem Berderben den Feind wo er nicht zu finden ist, schände nicht länger Deine historisch berühmte Treue auf elende Berläumdungen keder Zeitungsschreiber hin, unterdrücke nicht freventlich den Dank, den ein gerechter glitiger Fürst, von jeden seiner Unterthanen beanspruchen kann, zerreiße nicht im Taumel der Leibenschaft jedes zarte Band das Dich an Religion, Sitte, an Thron und Baterland knüpft; verdächtige nicht unstnnig die Maaßregeln unserer Feldherrn, und schiebe nicht ehrenhaften und tapfern Truppen und ihren Führern freiheitsseindliche Absichten unter, denn sie haben ja seit Jahrhunderten unsere Feinde mit ihrem Perzölute bekämpst, und lieben die constitutionellen Freiheiten und Rechte, so wie wir alle, und werden sie also nicht schmälern, aber so gewiß beschüßen, als sie in unseren gesesslosen Juständen als unsere einzige Etüte, als unsere braven Retter zu betrachten sind.

Suche, ebles Bolt von Desterreich, vielmehr Deine Feinde unter jenen Fanatikern, die ihr gewagtes Spiel im Bahnsinn begonnen haben, und in Berzweislung enden werden; die gleich einem wüsten ausschweisenden Menschen, der im Hazarbspiele oder durch eine andere entwürdigende Leidenschaft, all' seine Habe verloren, und nun auch den Rebenmenschen ihren Seelensrieden, ihr häusliches Glud zu rauben sucht; der Andere um das heitere Angesicht beneidet, und schuldlose, sleißige Staatsburger auf eine höllische Weise in eben die kläglichen Bustande zu versehen sucht, in welche seine Laster ihn selber geführt. Solche Lumpen sind die mehrsten der sogenannten Rabitalen.

Bon biesem schändlichen Ungeziefer, das sich gleich Rotten überall einbeiset, gibt es in Wien eine Unzahl, daher so viel Unglud, und nicht nur in Bien trifft man dieses Gezücht, das unter der Raste von Freiheitsaposteln und Bolterbeglüdern ihr sluchwürdiges Spiel mit Such treibt, sondern auch auf dem Lande. Ran sindet beinahe in jedem Dorfe, in jedem Rartte solche gallichte, boshafte Menschen, die bestedt in ihrem Bewußtsen, ohne Sewissen, ohne Slauben an Gott, Recht und Bahrheit, alles das zu verdächtigen suchen, was sie in ihrer Berworfenheit zu erreichen unsähig sind.

Diese find zu vergleichen mit einer tauflichen Dese, die ber tugenbhaften,

unschuldsvollen Jungfrau ihr toftbarftes Gut, ihren madelreinen Ruf auf eine teuflische Weise zu vernichten trachtet.

Liebe Mitburger, wadere Lanbleute, fliebet baber folche Menfchen, wenn Ihr zu schwach seid, ihnen Biberstand zu leiften, und habt Ihr aber Ruth und Baterlandbliebe, so tretet ihnen tuhn entgegen, und belampft fie, ober ergreifet bie geeigneten Rafregeln, fie für immer unschäblich zu machen.

Horte auf die Borte eines Mannes, ber Such icon ofter bewiesen hat, daß er es treu und ehrlich mit Such und unserem Baterlande meint, ber sein ganges Leben dem Streben nach Bahrheit und Recht zu widmen entschloffen, und für das Bohl unseres schönen Baterlandes, im ehrlichen Rampse auch zu sterben bereit ist. Die menschliche Sesellschaft, meine Freunde, kann im außersten Falle ohne dem Prunk stolzer Städte und Paläste bestehen, aber Desterreich verdirbt sich seicht, nicht weil in Wien der Bahnsun obenauf, sondern wenn es dem Rechte, den Sesen ber Moral, und sittlichen Würde noch langer John sprechen sollte. Am 20. October 1848.

### 21. October.

Moratorium. — Buschrift der Franksurter Neichstage Commister an das Wiener Neichstage Praftdium. — Auersperg an Araufi. — Adresse des Wahlbezirkes Mährisch-Erübau an den Neichstag. — Auersperg an den Neichstage Ausschuft. — Penunciationen. — Messenhauser an Auersperg. — Ausschuftsporligie der radikalen Pemokraten,

"Der Ausschuß ber Stubenten an seine auf Urlaub abwesenben Brüber. Durch bie gegenwärtigen Umftanbe bewogen, forbert ber unterfertigte Ausschuß alle auf Urlaub befindlichen Ritglieber ber akabemischen Legion auf, sobalb als möglich in Wien bei ihren Fahnen einzutreffen. Wien, am 21. October 1848.

Der Ausschuß ber Stubenten.

Carl Schulhof, m. p., Schriftführer. Bernhard Deutsch, m. p., Borfiber."
"Bon bem f. f. n. d. Mercantil- und Bechselgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß über Ansuchen ber f. f. priv. Großhandler und bes bürgerlichen Sandelsstandes in Wien, das f. f. Justizministerium mit Defret, ddo. Wien, am 20. October 1848, 3. 4235, 4243, 4253 zu erklaren besunden habe, daß Bechsel, welche in Wien und in den zum Polizei-Bezirke von Wien gehörigen Ortschaften in dem Zeitraume vom 22. bis 31. October 1848, beide Tage einschließlich, zur Annahme ober Zahlung hatten prafentirt werden sollen, auch noch am 1. November 1848 mit voller Rechtswirkung prasentirt werden konnen. Wien, am 21. October 1848.

Friedrich Billet, m. p., Expedits- und Registratursbireftor."

"Den 21. October ift von ben Frankfurter Reichscommiffaren nachstehenbe Buschrift an bas Wiener Reichstags-Prafibium eingelangt:

""Ein hohes Präsibinm wird unsere per Ekasette abgegangene Zuschrift und Sendung vom 19. d. M. aus Passau exhalten haben. Rachdem wir seither in Linz und auf der Reise hieher durch Mittheilungen der Behörden und notabler Sinwohner die Lage der Dinge zu Olmüs und Bien näher ersahren, haben wir den Sulchluß gesaßt, von hieraus zunächst direkt zu Sr. Najestät dem Kaiser nach Olmüs und zu begeben. Wir hossen von dort recht bald als Boten des Friedens und der Bersöhnung nach Wien zu kommen. Unser dringendes Ersuchen, unsere Aufforderung im Ramen des Reichsverwesers an alle Parteien, Behörden und Sinzelnen geht dahin, dis zu unserem Erscheinen jedes Zusammentressen mit den Wassen zu vermeiden. Sin hohes Präsidium ersuchen wir inständig und geziemend im Interesse unserer großen Aufgabe für die sofortige Berössentlichung des Inhalts dieses Schreibens in Semeinschaft und unter Mitwirkung aller in Wien bestehenden Besörden geneigte Sorge tragen zu wollen.

Rrems, ben 21. October 1848. Sochachtungsvoll verharrend

bie Reichscommiffare. C. Belder, m. p.; Mosle, m. p."" Ein abnliches Schreiben ift zugleich bem Finanzministerium zugekommen.

Bom Borftanbe bes conftituirenben Reichstages.

Frang Smolta, m. p., Praffbent. Carl Biefer, m. p., Schriftführer."

Dieses Platat wurde von ben Ultras als "ein beutsch-centralgewaltlicher Unfinn bes Reichsverwelders" mit hohn aufgenommen. Die Ultrarabitalen und ihr Anhang außerten sich auf eine hochverrätherische Art auch über das Manisest bes Kaisers, dao 19. Die Bevölkerung ber süblichen Bezirke tadelte den Reichstag, den Semeinderath, die Bauern und Jeden — nur sich selbst nicht, daß man am friedlichen Wege zum Ziele gelangen wollte. Am meisten war man entrüstet, daß man Wien beim Magen packte, und die Lebensmittel einzuführen verhinderte. Die Radikalen waren in der Magengegend sehr empfindlich.

"An Se. des t. t. wirklichen geheimen Raths und Finanzministers Freiherrn von Arauß Ercellenz. Auf die gefällige Zuschrift vom 20. d. M. habe
ich die Shre, Suer Ercellenz zu entgegnen, daß das Anhalten der nach Bien
bestimmten Lebensmittel eine natürliche Folge jener Borgange ift, welche von
der Hauptstadt gegen die für die Truppen bestimmten Berpstegsbedürsnisse zuerst
und ohne allen Anlaß in Anwendung gebracht wurden. Das Rächalten und
Abschneiben der dem Militär eigenthumlich gehörigen Steeten und die Berweigerung aller andern ihnen aus der Stadt zuzusührenden Artikel bemüßigten mich,
bafür die auf den süblichen Straßen gegen Wien im Zuzuge begriffenen Lebensmittel anzuhalten und für den Bedarf der Truppen in Beschlag zu nehmen, die

wibrigenfalls zu gewaltsamen Schritten gegen bie Land bewohner gezwungen gewefen maren , um bie eigene Subfifteng zu fichern.

Sauptquartier Ingereborf, am 21. Oct. 1848.

Graf Auersperg, m. p., F. M. L."

Bon Seite ber Sutgesinnten, Bernünftigen, wurde bas Manifest bes Raifers vom 19. günftig beurtheilt. Die Ibee ber Erhaltung, die die neue Zeit bem Worte gegeben, ist barin ausgesprochen. Was die Rämpfe Wiens an wahrer Freiheit errungen, wurde gewährleistet! — Der feste Bille bes Raisers, Anarchie und Störung des Friedens und der Auhe der Stadt auf eine entschiedene Weise zu verhindern, mußte dankbar anerkannt werden. Das Oberhaupt des Staates konnte keine andere Sprache führen. Gesehlosigkeit konnte und durfte nicht der bleibende Justand einer Stadt sehn. Die Aufrechthaltung der Gesehe zu erstreben, war Pflicht der Regierung, und des Raisers Worte verdienten jene hohe Achtung, die seine Aufrichtigkeit in allen Krisen der Revolution verdient hat.

Grigner, Rieberhuber und Saut brachten in ber "Conftitution" tampfwuthige, aufregende Artitel. Der "Freimuthige" brachte die erlogene Rachricht: 10,000 polen haben die Grenze überschrichten, und eilen ben Ungarn zu halfe. Ferner, in Olmug habe ein Attentat gegen ben Erzherzog Franz Carl stattgefunden. Bas die Rabitalen wünschten, veröffentlichten fie als geschen.

Bormittags strömte eine Anzahl Bolles bem f. f. Berfagamte zu, und forderte mit Ungestüm, daß, nachdem die von Sr. Majestät dem Raifer Ferbinand jur freien Ausgabe ber bis einschlüßig 2 fl. versesten Pfanber a. g. bewilligten 100,000 fl. C. M. bereits vergriffen waren, auch noch andere Pfanber unentgeltlich ausgefolgt werden sollen. Eine bereits durch acht Tage daselbst auf der Wache befindliche Abtheilung Rationalgarde der 4. Compagnie des 2. Bezirles, unter Commando des Feldwebels v. Rayern, wußte durch ihre Haltung diese unbescheinen Andringlinge zu entfernen, und das f. f. Bersahamt vor Schaben zu bewahren.

Im Reichstage machte ber Prafibent Smolta die Eröffnung, daß die am gestrigen Tage berathene und beschloffene Adresse an Se. E. E. Majestät, sammt der beigelegten Proflamation an die Boller Desterreichs von Seite des Ministeriums mittelst Courier an das E. E. Hoflager in Olmüs befördert worden sip — wie dieß dem Reichstags-Prasidium mit folgender Ministerialnote vom 20. October I. I. eröffnet wurde:

"An ben loblichen Borftand bes hohen Reichstages. Die mir fo eben zugekommene Abreffe bes hohen Reichstages an Se. Majeftat ift mittelft eines eigenen Couriers fogleich in bas Allerhöchste hoftager beförbert worden. Ich habe bie Ehre hievon ben löblichen Borftand bes hohen Reichstages in bie Renntniß zu sehen. Wien, am 20. October 1848. Rrauß, m. p." Ferner eröffnete ber Präfibent, baß die beutsche Reichs-Commission in einer an das Reichstags-Präsidium gerichteten Juschrift, ddo. Passau 19. Oct. 1848, ihre bevorstehende Antunft in Wien angekündiget, und berselben mehrere Exemplare einer von dieser Commission erlassenen Rundmachung, aus welcher der Zweck dieser Commission erstätlich ist, mit dem Ersuchen um Berössentlichung dieser Kundmachung, so wie um Bermittlich, damit alle Feindseligkeiten eingesstellt werden — beigelegt habe.

Der Inhalt ber bezogenen Buschrift ift:

"An das Prafibium ber hohen Reichsversammlung in Wien. Indem wir bem Prasibium ber hohen Reichsversammlung unsere bevorstehende Ankunft in Wien ergebenst anzeigen, beehren wir uns berselben eine Anzahl Exemplare einer von uns erlassen Bekanntmachung, aus welcher sich die Ratur und der Inhalt unseres Auftrages ergeben, mit dem angelegentlichen Ersuchen zu überreichen, für beren schleunige Beröffentlichung gewogendlichst Sorge tragen und die Einstellung aller Feindseligkeiten möglichst vermitteln zu wollen. Hochachtungsvoll verharrend: Die Reichs-Commission, C. Welder, m. p., Mosle, m. p.

Die beigelegte Rundmachung ber Reichs-Commiffion ift Seite 351 enthalten, und ift nach ber Greifarung bes Prafibenten veröffentlicht worben.

Hierauf verlas ber Schriftführer Bie fer nachstehenbe, an bie Reichsverfammlung gerichtete Gingabe mehrerer Bahlmanner bes Mahrisch- Trubauer Bahlbegirtes:

"Hohe Reichsversammlung. Giner ber jüngsten Beschlüsse ber hohen Reichsversammlung rief alle, sowohl mit als ohne Urlaub abwesenden Abgeordneten ber den Gesammistaat (?) bilbenden Provinzen zurud, um in den gegenwärtigen Tagen der Gefahr dasjenige zu berathen und zu beschließen, was zur Erhaltung der Ruhe und der geregelten Staats-Berwaltung Roth thut.

Mit Erstaunen nahmen bie gesertigten Bahlmanner bes Rahr. Trübauer Bahlbezirkes wahr, daß ihr zur Reichsversammlung gewählter Abgeordneter, herr Anton Beigl, sich seit mehreren Tagen zu Hause befindet, anstatt seinen Sig in ber hohen Reichsversammlung, wohin er gehört, einzunehmen.

Die gefertigten Bahlmanner bes Trübauer Bahlbezirkes einer hohen Reichsversammlung für die in der letten Zeit derührte große Umficht und Aufsopferung der Thätigkeit zu hohem Danke verpstichtet, protestiren hiermit feier-lichft gegen das Berhalten dieses Abgeordneten herrn Anton Beigl, und indem sie in Bertretung ihrer Comittenten sich den Beschlüssen der auf legal constitutionellem Boden stehenden hohen Reichsversammlung undedingt, nur mit Freuden unterwerfen, stellen dieselben die gehorfamste Bitte: Die hohe ReichssBersammlung geruhe den durch den herrn Abgeordneten Beiglohne Urlaub in den Tagen der Gefahr verlassenen Posten eines Bertreters des Rährisch-Trüs

bauer Bahlbezirtes für erlebigt zu erklären, bie neuerliche Bahl eines folchen ber Dringlichkeit bes Gegenstandes wegen mit möglichker Beschleunigung anzubefehlen, und die gehorsamst gesertigten Bahlmänner des Trübauer Bahlbezirtes von der höchsten Schlubsaffung gnäbigst zu verständigen, um denen vom constitutionellen Princip durchglühten 50,000 Bewehnen des Trübaner Bahlbezirtes das Recht zu wahren an der constitutionellen Gringebung unseres Gesammistaates Theil zu nehmen." R. Trüban, an I dender 1848. (Folgen die Unterschriften von mehreren Bahlbiftribun.

bosen Reichsversammlung. Indem ich den Surfame wir som beutigen Tage anmit bestätige, kann ich kur kaufen ber Kaiser bekanntlich mit a. h. Entschereichl über alle k. k. Aruppen dem Fürsten ind weichem somit auch ich mit den disher unter Stuppen Motheilungen untergeordnet bin, die Raiser unter nicht mehr von mir abhängt, sondern Tappen misse. Ich erwarte den Herrn Oberbesehlshaber und din erbötigi ihm die gedachte Depesche zur weisinstelle

and Mindifdaras u wieberholen.

Rrant verlas hierauf bas vor einer halben Stunde ibm

Jugleich machte ber Minifter bie Eröffnung, baf ihm von ber Reichs-Commiffion biefelbe Mittheilung gemacht wurde, wie fie vorne angefährt ift.

21/. Uhr Rachmittag. Ein Tischlermeister und Offizier ber R. G. Landstraße, berichtete beim Ober-Commando: er fußr in dem Flater Rr. 622 von Gansernborf nach Wien, wurde vom Militär in Sassenbrumm aus dem Flater herausgeriffen und mit allen erdenklichen Schinpsworten belegt, auf das herrschaftliche Schloßtransportirt und ihm der Sabel und zwei Pistolen abgenommen. —

Ein Frauenzimmer in Mannerfleibern erfchien in ber Sinnna bes Stubenten-Ausschuffes und erfucte in bie mobile Garbe aufgenommen ju werben. Das Comitee wies fie unter Beiterfeit jum Commando ber Rationalgarbe. lleberhaupt hatte fich zu jener Zeit eine unglaubliche Baffenbegeisterung aller Stande bemachtigt; ja man fab sogar Leute mit Maffen berumgeben, von benen man glanben follte, daß fie eher in ein Spital, als auf ben Rampfplat gingen. So bemertte man einen Mann mit einem Stellfuse ruftig burch bie Strafen foreiten und auf ber Achfel eine machtige Mustete tragen, mabrend einen 3meiten feine beiben Rruden nicht binberten, fich einen langen Schlenpfabel umanfonglen. 3mölfjabrige Anaben gingen mit Biftolen, und Franen ber untern Claffe mit mancherlei Baffen verseben umber; so febr war bie Bevollerung Biens fanatifirt. Auf ben Werbeplas am Getreibemarkt tam ein 14jabriger Rnabe und wollte fich anwerben laffen. Als man ihm Borftellungen machte, bag er noch au jung feb, erwieberte er, bag er bie geborige Rraft tros feiner Jugend befice, und flebete fo lange, bis man feinen Bitten willfabrte. Raum war er angeworben, fo ericien feine Mutter und erhob ein Zettergefdrei, bag man ihren Cobn verführt habe. Man ließ ben Anaben sogleich wieber frei, allein weber bas Jame mern und Bitten ber Mutter, noch bas Rureben ber Umftebenben fonnten ibn beftimmen, von feinem gefaßten Befdluße abaufteben, und als ber Aug ber Reuangeworbenen fich in bie Raferne begab, war er ber Erfte in ber Reihe, weinend folgte ihm die beforgte Rutter. Gin Bebienter ber englischen Gefandtfchaft berichtete beim Stubenten-Comitee, bag an alle Gefandten bie Aufforberung eraing, Wien zu verlaffen, fich jedoch blos in der Rabe der Refibeng nieberzulaffen. Die Rorbbahn tonnte nun nicht mehr befahren werben, ba alle Stationen militarifc befeht maren, und überbies bie Schienen an vielen Stellen vom Militar ansaebrochen wurben.

Am 21. überschritten bie Ungarn bie öfterreichische Granze, griffen die Borpoften des Banus an, welche von den Ungarn die Stignenfied und Trautmannsborf zurückgebrangt wurden. Da ein ernstlicher Angriff zu befürchten war, so sendete der Feldmarschall Fürst Windischer Angriff zu die erhaltene Rachricht von ihrem Borrücken sogleich die Brigade Collore do mittelft der Uebersuhr bei Stadl-Enzersdorf zur Berkärtung der Truppen des Banus.

San Geofication vom 21 ibergeb ber Plajofizier & def zil auf zem Masifaule im Comargaterggaren an ben Bataillout-Commendamm Leantle Mis (ex sinen Bagen mit justreichen Militär-Efetien \*).

"In alle Commendenten ber mobilen Corps. Die herren Communication erhalten hiemit ben Anftrag, thre fammtliche Rannschaft in vollfommener Bebbereitschaft zu halten. Baffen und Runition find genau zu visitiren. Ichne Morps hat sogleich einen Offizier in mein hauptquartier abgehen zu machen, welcher fich mir personlich vorzustellen hat. Derselbe hat ben aubrückenben Saund bes Gorps mitzubringen, und fich in eine solche Berfassung zu sehen, daß er Estermorgen ben 23. Mittags nicht nothig hat, abgeloft zu werben. Er wirt ben weichtigken Austrag an bas Corps überbringen.

Banptquartier Comarjenberg-Balais, ben 21. October 1848.

Reffenbaufer, m. p., prov. Ober-Commanbant."

. Cingerefest, ihm bie Serren Regirts-Chefs tenntlich ju machen, befeble id. Mit bewehren lange. berabblingente, weiße Febern ju tragen haben. Bis morgen nas um i mu fat met bereite foon angeordnet worben , von allen Begirten ber hitten jenen Garten : weiche eine Inlage empfangen , fo wie bas Bergeichnis und Miteine . mebbe bafeibit einzereibt murten , juverläffig einzusenben. Bon nun an merten alle Burbeilungen von Offigieren ju ben verfchiebenen Bureaur und Commantos meines hauptquartiers bis auf Beiteres fiftirt, und alle fic melbenben Offiziere find von ber Felbabjutantur einstweilen auf ber Afpiranten-MRe vorzumerten. Dem Bezirts-Commando ber Landstraße fpreche ich fur bie energische Sintanbaltung ber beim Sasometer in Erdberg beabsichtigten Anbeftorungen sowohl meinen als ben Dant bes Ministeriums bes Innern aus . und erwarte, daß in abnlichen Rallen alle Commandanten mit Rraft und Thatiafiete allen Störungen ber öffentlichen Ordnung und Rube vorzubeugen bemubt fem werben. Bon 10 Uhr Abenbs an bat vom Unteroffigier abwarts Riemand bas Sauptquartier ju verlaffen , außer er fann fich mit einem fchriftlichen Befeble answeisen. Sauptquartier Schwarzenberg-Balais, ben 21. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

Bezirls-Chef Platten fteiner hat fich hier mit seiner gewohnten Thatige teit und Energie benommen, und auf diese Betse bie Zerfiorung bes Sasometers verhindert, wie überhaupt Platten fteiner schon seit den Augusttagen her rühmlich bekannt, fich nie der Gefahr entzogen, wo es fich gehandelt hat, die offentliche Ordnung und Ruhe zu erhalten, um so bemerkenswerther, als er, ein sehr vermöglicher Rann, nicht von Wien gestohen ist.

<sup>\*)</sup> Die Spezifitation habe ich an hrn. Baron bu Beine im Originale ausgefolgt, als Beleg, baf bie Militareffetten vom R. G. Plag-Commando reblich geschüt worden find. Dr.

## Circulandum an alle Bezirho: Chefs ber Mationalgarde:

"Befehl. Herr Begirts-Chef! Ich babe mich bereits bentlich barfiber ansgesprocen, wie fich im Falle einer Allarmirung beim Ausmarich ber Ungarn zu verhalten ift; Sie forgen für die Befetung ber Linienwalle und Thore, ftellen Ihre Unterftugung auf , und bilben bie Referve. Die bebrobteften Begirte finb : Leopolbstadt, Erbberg, St. Marr und Mieben, ben anbern Begirten brobt nur eine scheinbare Gefahr. Die Freiwilligen ber innern Stadt baben fic auf bem Slacis gegenüber ber Karlstirche aufzustellen. Sie bilben bie Referve ber mobilen Corps. Sammiliche mobile Corps werben an die Ausgangspuntte: Erb berger-Linie, St. Marx, Belvebere-Linie, Favoriten- und Magleinsborfer-Linie aufgestellt. So lange ber Ranonenbonner bauert, und fo lange nicht von mir burch bas Trommelzeichen abgeschlagen wirb, bat Alles bei ftrengfter Berantwortung unter ben Baffen zu steben. Beitere Befehle werden, wie es Roth thut erfolgen. Die Berren Begirts-Chefs baben fich mit ben tuchtigften Orbonnangen ju umgeben. 3ch bin zuerft auf bem obern Belvebere, und bann auf bem Glacis bei ber Referve ber Freiwilligen ju treffen. 3ch mache Jebermann ohne Ausnahme bafür verantwortlich, in ber Abfaffung von Relbungen behutfam ju febn, und meine Aufmertfamteit von bem wichtigften, nicht auf bloß fceinbar bebrobte Buntte ju lenten ; ich erfuche, mir mit mannlicher Entschiebenbeit au vertrauen. Der Feind wird nicht allein an teiner Stelle in die Stadt bereinbrechen, fonbern er wirb mit Schmach (?) bebedt in bie Alucht gejagt werben. Gott mit uns, Rameraben! Bruber! Bir tampfen für unfere Errungenicaften.

Diefer Befehl ift ber Mannschaft auf ben Sammelplagen vorzulefen. herr Bezirts-Chef, Sie haben bei Ihrer Ehre diesen Befehl so lange geheim zu halten, bis Allarm geschlagen, und hiezu burch Bersammlung ber Tambours in Ihrem Quartier bie nothigen Borbereitungen zu treffen.

Bien, Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, am 21. Oct. 1848, 8 Uhr Abbs.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"In bie in ben Bezirken eingetheilten, jur Rationalgarbe nicht gehörigen Behr, manner. Mitburger! Es wird gegen eine Mehrzahl von Such Rlage geführt, und zwar mit Recht! Erst en 8. Ihr empfängt in Gueren Bezirken Löhnung und leistet bafür nicht bie ersorberlichen Dienste, barum, weil keine Listen über Euch existiren, weil ihr weber in Züge noch in Compagnien abgetheilt und mit militärisch-gebildeten Ansührern versehen sehd. Iw eiten 8. Wenn Ihr nicht in orbentliche Compagnien gebracht seid, so ist es unmöglich, Sure Auszahlung zu überwachen. Betrügerische Individuen werden jede Gelegenheit ausspälung um sich unter verschiedenen Titeln, anderswo eine zweite, vielleicht auch eine britte Bezahlung an einem und bemselben Tage zu erschleichen. Dadurch wird ber Lasse Eurer Gemeinde großes liebel zugefügt. Die beschänkten Mittel ber-

seiben bürsen weber burch Unordnung, Leichtsim, am allerwenigsten aber durch offenkundigen Diebstahl oder Betrug verschlenbert werden. Ich wende mich an das richtige Seschs jener Manner, welche die Worte geschrieben haben: "heilig ift das Sigenthum." — Sie können diese Worte nicht vergessen haben. Der Schat Eurer Semeinde ist das oberfte Sigenthum und daher doppelt heilig. Ich beschie daher und verordne wie folgt: Ersten 8. Die herren Bezirts-Cheft haben einen entsprechenden Abeil aus der Zahl der Reneingereihten alsogleich zu organistren, und sie die Modisgarde des Bezirtes zu nennen. Iweiten 8. Diese Robilgarde ist auf die unter dem 18. October erlassen Disciplinar-Berordnung der Rationalwehre unter Andrückung des ganzen Bezirtes in seierlicher Weise schwer zu lassen. Dritten 8. Der Ueberrest der Reneingereihten, welche zur Robilgarde des Bezirts nicht verwendet werden thunen, sind alsogleich an den herrn Seneral Bem zu weisen, um daselbst ihre Sintheilung bei einem der lagernden Robil-Corps zu sinden.

llebermorgen, b. i. ben 23. October, hat Niemand auf eine Lohnung Anfpruch, wenn er nicht in eine dieser brei Rategorien gehört: a) Alte Rationalgarbe; b) Robilgarbe bes Bezirks; e) Mobilgarbe bes Lagers. Die Herren Bezirks-Chefs haben diese Organistrung ungesäumt vorzunehmen, und den Bericht schlenungst an die Feld-Abjutantur einzusenden. Da die herren Bezirks-Chefs von Bielen in ihrem Bezirke nicht gekannt werden, so bestimme ich, daß sie von hente an als äußeres Abzeichen eine herabhängende weiße Feder zu tragen haben. Dieser Beschl ist in die Bezirke in mehreren Exemplaren zu senden, und bleibt bauernd angeschlagen. Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, am 21. Oct. 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Aundmachung. Auf Anlangung ber medizinischen Fakultat wird Behnst ber Sicherung und leichteren Erkembarkeit ber im Dienste ber Nationalgarde und ber mobilen Corps zu verwendenden Aerzte angeordnet: Erstens. Alle Merzte ber Nationalgarde und ber mobilen Corps haben, im Falle eines Rampses, um Ieder eicht erkembar zu seyn, am Linken Arme eine Armbinde von gelber Farbe (welche bisher völkerrechtlich bei allen heeren angenommen wurde) zu tragen. Iw eitens. Sebenso haben sich alle in die Nothspitälern für Berwundete und auf den Berbandplaten der ausgerückten Wehrmanner mussen sogleich Fahnen von gleicher Farbe ausgesteckt werden. Wien, am 21. Oct. 1848. Bom Berwaltungsrathe der Nationalgarde."

"Aundmachung. Die vielerlei Denunciationen, welche über bas Borhandenfein von Baffen, von Borhandenfein unterirbischer Gange in ausgezeichneten Gebauben, ober aber von bem Aufenthalte von Spionen, volls- gefährlichen Personen, an andern Orten eingelaufen find, haben bei ben hieraber

gepflogenen Untersuchungen fast miemals ein Erzebniß geliefert. Mitkurger! Seib wachsam, gebt Euch aber nicht jedem Gerüchte, jeder vorgefaßten Meinung mit blindem Glauben hin. Bedenkt steis, daß selbst in außerordentlichen Zeiten das Sausrecht ein unverlesdares ist. Das Saus eines Bürgers ist seine Burg. Auch in den Ränmen des von meinem Hauptquartier berzeit bewohnt werdenden Schwarzenderz'schen Sommer-Palais wird nach Untersuchung von verborgenen Borrathen verlangt. Ich gebe hiemit bekannt, daß sich keine derartigen Dinge seer Gegenstände vorsinden.

Sauptquartier Schwarzenberg-Palais, am 21. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant." "An Se. Ercelleng ben herrn t. f. Felbmaricall-Lieutnant Grafen von Au er 8 perg. Der gefertigte Ober-Commanbant bat von bem, geftern mit einem Schreiben bes hohen Reichstages an Guer Ercellen; gefanbten Barlamentar, bie manbliche Mittheilung erhalten , daß unter bem löblichen Officier-Corps ber Glaube eriftire: Es feben ihre in ber Rafferne gurudgelaffenen Effetten ber Blanberung Preis gegeben worden. Schon ber bobe Reichstag bat bierliber seinen traftigften Schut ausgesprochen , und es ift von bem Ober-Commando , fo wie von ben respettiven herren Begirts-Chefs und Commandanten ber mobilen Corps Alles aufgeboten worden, bas Brivateigenthum ber ausgezogenen herren Dilitars ficher ju ftellen. Es mogen zwei Beifviele jum Erweis genugen, bag im Drang feiner außerorbentlichen Geschäfte bas Ober-Commando nicht unterlaffen, biefem Gegenstand ber Sumanitat und bes Bolferrechtes feine vollfte Aufmertfamleit juguwenden. Als die Rothwendigleit eintrat, die Josefftabter Cavallerie Raferne mit Mobilen zu belegen, bat bas Ober-Commando alfogleich befohlen, an bie Thuren ber Offiziere-Bobnungen Siegel anzulegen , auch fonk , wo es bie Umftande erforbern follten . Bachen aufzustellen. Im Schwarzenbergischen Salais ist gestern Offiziersaut, bestebend in 15 Roffern und anderen Effetten aufgefunden worden. Es wurde alsoaleich bem Serrn Generalmajor Mataufoed in bas Invalibenhaus augeführt. Meine Platate liefern ben ferneren Beweis, daß die Beiligleit bes Gigenthums, die bei unserer trefflichen Bevollerung nur felten und nur bei außerorbentlichen Anlagen Berlegungen erfahrt, aus jedem neuen Fall, ernft und feierlich bem Gewiffen und Rechtsgefühl eines jeden empfohlen wurde. Da Guer Ercelleng in ihrem ermabnten Antwortsfcreiben an ben boben Reichstag bie Erklarung aussprechen, baß Sie mit bem Ibnen unterftebenben Armee-Corps bem Oberbefehl Gr. Durchlaucht bes berrn Fürften Bin bifch grat untergeordnet worben, eine berartige Berfügung Gr. Rajeftat aber hierorts jur Beit noch vollig unbefannt ift, fo erlaube ich mir an Guer Excelleng das Ansuchen ju ftellen, bem Rationalgarbe-Ober-Commando ein Eremplar bes barauf beilialichen und in ber Umgegend verbreitet fein follonben

Platats gefälligft zusenden zu wollen. Genehmigen Guer Excellenz ben Ausbrud meiner ausgezeichneten hochachtung. Wien, ben 21. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber. Commanbant."

An biesem Tage verbreitete sich die Rachricht, daß ber stehermartische Banbsturm, 6000 Mann start, im Anrücken seh. Das ganze Gerücht reducirte sich aber auf den nachfolgenden wahren Sachverhalt. Richt 6000, sondern ungefähr 200 Mann sind, unter Anführung eines Legionars, Ramens Moriz Rohn, bei Baben angekommen, von den Grenadieren angehalten und wieder zurückgeschicht, Rohn aber unter Bedeckung nach hehendorf ins hauptquartier zur Untersuchung abgeführt worden. Derselbe war angeblich mit einem Dokument, Behuf eines Aufgedots des Landsturms versehen, welches vom Gouverneur von Stepermark, Grasen Bicken burg, unterfertigt, nach Aussage des genannten Landsturmers aber falsch war, und von dem bekannten Tauf en au herrührte. Die vom Ober-Commando, Behuf Landsturm-Aufgedot ausgestellten Bollmachten, lauteten wörtlich, wie die Abschrift eines Originals, ddo. 14. Oct., auf Seite 396.

Die Zahl ber Mitglieber bes bemofratischen Clubbs nahm zu, Sachsen, Babern, Burtemberger, Preußen, Schweizer zc. wurden zugelaffen; ben gebeimen Sigungen konnten nur Auserwählte beiwohnen. Darunter Blum, Frobel, hartmann, Trampusch, bie Deputirten ber Franksurter Linken. Die Raiserlichgestunten wurden von den Mitgliedern strenge beobachtet, es wurde eine geheime ultrademokratische Polizelaussicht ausgesübt.

Die Proflamation bes Furften Binbifchgras, ddo. Lunbenburg, 20. October 1848, erregte, hauptfachlich burch bie aufwieglerische Beise, wie solche vom bemofratischen Clubb veröffentlicht wurde, bei ben Ultras und Umfturlingen eine ungeheure Sensation.

6 Uhr Abends. Johann Bellinger, Sarbe bes 9. Bezirfs, melbete beim Ober-Commando: bag am Schottenfelb auf ber Raiferstraße, im sogenanmten Depot, ein unterirbischer Gang ware, in welchem fich Munition befande.

8% Uhr Abends. Sarbe Franz Ban of vom 12. Bezirte, melbete beim Ober-Commando: bag an ber Rugborfer Linie teine Ranone aufgestellt sep, und vis-à-vis ber Linie 8—10 taif. Ranonen aufgefahren find.

10'/. Uhr Abends. Johann Beigl, am Thury wohnhaft, melbete bem Ober-Commando: baß bie vier Poften ber kleinen Rußborfer-Linie, an ber Holzgestätte, vom Militar eingezogen wurden.

Um 6 % Uhr Abends erschien die von Olmus juruckgekehrte Deputation im Gemeinderathe. Bern brunn erstattete Bericht: "Reine Herren! Die Zeit brangt, ich übergehe baher jebe Reisebeschreibung und führe sie gleich vor die Thore von Olmus. Wir kamen um halb 9 Uhr Morgens bahin und waren sehr überrascht, überall zwei kaiserliche Maniseste vom 16. und 19. October ange-

schlagen zu seben. Als wir fie gelesen, bachten wir gleich, bag wir mit bieser Abreffe au fodt tamen. Wir begaben uns gleich jum Rinifter Beffenberg, wurden freundlich aufgenommen, theilten ihm mit, bag wir beauftragt feben, eine Abreffe Gr. Majeftat ju überreichen, und festen bingu, bag biefe Abreffe beschloffen und abgesendet wurde, ebe man noch Rachricht von ben beiben obigen Ranifesten gehabt habe. Er beschied uns auf 2 Uhr, und als wir bann binkamen, theilte man une mit, bag Beffenberg eben beim Raifer mare, und wir möchten bie Abreffe nur bort jurudlaffen ; wir ließen nur eine Abichrift bort. Renerdings auf 5 Uhr bestellt, warteten wir bis 7, 8 Uhr und erhielten bann fatt ber gewünschien Aubieng folgenbe Bufdrift Beffenberg 8: "Der unterzeichnete Ministerprafibent bat bie Abreffe bes Gemeinberathes Gr. Rajefat vorgelegt; ba fie aber Bitten enthalt, auf welche im gegenwartigen Zeitpunkte nicht eingegangen werben tann, fo moge ber Gemeinderath alle Antrage, welche Begiebung auf bie Berftellung ber Ordnung und Sicherbeit in Bien enthalten. an ben Fürften Binbifdaras fibergeben, welcher mit ben notbigen Bollmachten verfeben ift; im Manifeste vom 19. b. Dr. ift allen billigen Bunfden entsprochen worben. Der Geleitschein für die Deputation liegt bier bei und fie mbae benfelben von ben Stabt-Commanbanten vibiren laffen.

# Beffenberg, Minifterprafibent.""

"Rachbem wir bavon in Renntniß gesetzt wurden, betrachteten wir unsere Mission für beendigt, und mögen sie überzeugt sehn, meine Herren, daß es nicht an unserem festen Willen mangelte, ein glücklicheres Resultat herbeizusühren. Die vielen Gesahren, welche und auf der Reise bedrohten, werden sie aus dem Reise Journale ersehen." Diese Mittheilung wurde mit tiesem Stillschweigen ausgenommen. — Berndrum und nicht erner mit, daß um 7 Uhr zwei Reichstags-Deputirte zu ihnen kamen, und sie um den Zweck ihrer Hierbertunft befragten; als sie ihn ersuhren, bemerkten sie, daß auch ihr Zweck seh, das drohende und heraussorbernde Manisest vom 16. October auf das viel nachgiebigere vom 19. zu reduziren. Auch die Deputation der Rationalgarde seh um 7 Uhr angesommen. Der Gemeinderath beschloß, diesen Ersolg der Olmüger-Deputation sogleich der Permanenz des Reichstags-Ausschusses und der an den Erzherzog 3 ohann abgegangenen Deputation mitzutheilen.

Es wurde ferner befchloffen, eine Commission zur Prüfung aller Reklamationen wegen abgenommener Baffen nieberzusehen, und die Eigenthümer berselben bis zur gepflogenen Berhandlung wegen der Bergütung zu bescheiben, bei dieser Gelegenheit das Bolt auch öffentlich zur Zurückgabe jener Baffen aufzufordern, welche nicht ararisch sind. Der Ausschuß der Studenten bath um Ausfolgung von 600 Gulben zur Bestreitung von diversen Auslagen; wurde in Berücksichtigung seiner sehr lobenswerthen Thätigkeit bewilliget. Freund beantragte, daß in Berkaksichtigung, weil die jetigen Justande Biens nicht lokale, sondern von der größten Wichtigkeit für die Gesammt-Ronarchie sind, eine Abresse an den Reichstag zu erlassen, in welcher derselbe ersucht wird, die Amfrage an den Fürsten Bindische, in dischen, was denn der Zweit der Belagerung Wiens seh und welche Forderungen er denn stelle? Der Antrag wurde nach einer längeren Debatte angenommen, und mit der Absassing und liederreichung dieses Promemorias die Herren Stifft und Freund beauftragt. Brobin der beantragte eine Dankabresse in das Stadt-Berordneten-Collegium von Prag für seine zu Gunsten der Wiener gemachten Bemühungen beim Raiser. Wurde einstimmig angenommen, und Brobhuber und Stifft hatten die Abresse zu verfassen.

Im lebhaft fühlbaren Segensahe nahm sich die Phistognomie der innern Stadt und ber ihr zunächst gelegenen Borstadttheile gegen jene der an die Linien-wälle stoßenden Bezirke aus. Hier scheindare Ruhe und Ordnung, Rücklehr zu den früheren Sewohnheiten und Lebensbeschäftigungen, dort entweder dentlich ausgesprochener sorgenvoller Erust, welcher der so nahe stehenden Gesahr gegenkber nur natürlich erschien, oder muthige, kaum mehr zurückzuhaltende Rampfeslust, deren Bestriedigung jedoch aus leicht einzusehnen Gründen nur verderblich ausfallen konnte. Dhne ein Strategiker zu sehn, mußte es jedermann klar vor Augen liegen, daß ein Ausfall mit leichten Geschiehen, ohne dieselbe beckende Cavallerie, die den Wienern sogar nicht zu Gedote stand, ein linstnu gewesen, bessen natürliche Folge der Berlust der hinausgesührten Ranonen ware.

Rach ben eingelaufenen, ziemlich zuverläffigen Berichten war es eben biefer Rangel an Cavallerie, ber bie Ungarn am wirtfamen Borruden binberte. Ste perlangten, baf bie Biener bie Initiative bes Rampfes erareifen, und ibre Offenfivlinie bis gegen Schwechat wenigstens ausbehnen mögen. Ein Anfinnen, bas fomobl außer bem Bereiche ber Maglichteit, als bem ber Gefetlichteit lag, fo lange noch ein Funte von hoffnung auf friedliche Ausgleichung bestanb. Diefe hoffnung lebte aber warm in ben Bergen ber Biener , beren befferer und gabl reicherer Theil in einen Schrei bes Abicheues und Entfetens ausbrach, als ben 20. Abends bas falfche Gerücht von einem Attentate auf ben Raifer fic verbreitete. Der lebhafte Bunfc ber Bevollerung ging babin, bas, bis eine friebliche, verfohnende Antwort von Olmus auf die gablreichen Abreffen und Deputationen eingelaufen, von teiner Seite ein Anlaß zu feinblichen Demonftrationen gegeben werbe. Diefer Anlag aber wurde leiber mahricheinlicher, weil bas Abichneiben ber Berproviantirungen gegen bie Stabt fortbestand. Dit Ausnahme ber Mild. und einiger febr geringfügiger Aufuhren an Gemulen und eimas Mehl. murben fammtliche, Lebensmittel auführende Landleute von den militarischen Borpoften surfidgewiesen. Sogar bem für's Lagareth eintaufenben Traiteur wurben feine Provisionen bei Alofterneuburg und Rußborf zurudgehalten, trogdem er fich amttich über seine Individualität und die Bestimmung seiner Sintaufe für Arante ausweisen konnte. Solches Berfahren, unter welchem auch eine ganz neutrale, aus Beibern, Alten, Aindern und Aranten bestehende Partei am meisten litt, mußte Erbitterung und deren traurige Folgen herbeiführen.

Die Truppen und Geschütze bei St. Mary und ber Umgegend wurden gegen Schwechat und bie Donau gurudgezogen, vermuthlich in ber Absicht, um ben etwa nabenden Ungarn zu begegnen, bie fich jedoch Wien nicht naberten.

An das ruftig und ausdauernd feine Berathungen fortsetende Studenten-Comitee wurde abermals ein bringendes Ansinnen gestellt, sich zu einer Collectiv-petition mit dem demokratischen Bereine zu entschließen. Das Studenten-Comitee, fest haltend an seiner einmal bei ahnlicher Beranlassung ausgesprochenen Aenserung, daß es seinen Beg, ungetrübt von jeglicher Beimischung, zu verfolgen gebente, wußte unerschüttert an den ihm vorschwebenden Brinzipien festzuhalten.

Die Zusuhr an der Taborlinie war durch Abbrechen der Brücke eine ummögliche geworden, und man befürchtete die llebelstände, die durch bergleichen Abschneiden der Consumtions.Gegenstände in kurzester Frist auf den schwäcken Theil der Bevölkerung Wiens hereinbrechen mußten. (28. 3.)

#### 22. October.

Wien belagert. — Per Saifer beruft ben Neichstag nach Aremfter. — Windifche grab an ben Gemeinberath. — Per Neichstag erklärt ben Pelagerungszufiand und bas Stanbrecht für ungesehlich. — Der Gemeinderath an Windischgrab.

Rachts 1'/. Uhr. Ludwig Senger, Lieutenant der Maria-Enzersdorfer Rationalgarde, meldete beim Ober - Commando: daß den 21. Mittags ungefähr 1200 Mann Militär durch Brunn, Enzersdorf und Modling zogen, und in der Rlause ansingen, die Rationalgarden zu entwaffnen. Bon dort begaben sie sich in die Border- und hinterbrühl bis nach Saden und Sieshübl; sie begnügten sich nicht mit Abnahme ärartischer Sewehre, sie nahmen auch sogar Privat-Bassen, Messen und Hann weg. Bei dieser Selegenheit haben sich zwei Mann vom Regimente Prinz Emil eines Diebstahls schuldig gemacht. Sie stahlen zwei Uhren im Berthe von 30—36 fl. E. M., wurden auf der That ertappt, und sogleich standrechtlich hingerichtet. — Der Berichterstatter stellte sich dem Ober Commando zur Berfügung, und glaubte in Wien mehr wirken zu können als in Enzersdorf, da sein Leben ohnedies seiner Freimuthigkeit wegen, schon einige Rale gesährdet war.

beschwichtigen, baß es ihm gelang ben genannten Rittmeifter aus bieser tritifchen Situation ju befreien, worüber ber genannte Felbwebel auch ein Dan tichreiben von bem ermabnten Offizier erhielt.

Der interim. Bezirks-Commandant Bobnar machte die Anzeige, daß nach erhaltener Anzeige des Artilleriekafern-Berwalters, das in der Kaferne auf der Landstraße gewesene mobile Corps des Morgens um 4 Uhr abmarschirt sen, daß einige Quartiere erbrochen und verschiedene Segenstände ent wendet worden seiner der vielen Beweise, daß in Bien den Proletatiern das Sigenthum heilig und ein gesehlicher — aber keineswegs anarchischer Justand vorhanden war! —

Desfelben Tages ift Dr. Juris Xaverius Bol !! jum Stabs-Anbitor ernannt worden. Senfo Lab. Pab u an als Anbitors-Abjunft.

Thomas Roth, Franz Brauneis und Josef Rigelnegg, Sarben bes V. Bezirk, erschienen am 22. October, 7 Uhr Abends beim Ober-Commando in ber Feldadjutantur und zeigten an, es sehen ihrer 8 Mann unter dem Commando des Lieutenants Pestl in der Brigittenau aufgestellt und wollen bemerten, daß sich das Militär von Außborf durch die Holzlegstätten zur Leinen Linie ziehe, auch einen Seneralen mit mehreren Offizieren gesehen haben; daß ferner, obgenannter Lieutenant bereits mündlich die Anzeige im Hauptqartier gemacht habe, und stellen in Anbetracht der offen ins Auge springenden Sefahr rückstächtlich der Möglicheit, daß das Militär ungehindert die in die Leopoldskabt dringen kann, die Bitte: man möge eiligst die Berstärkung der in der Brigittenau aufgestellten Rannschaft veranlassen.

"In ben Semeinberath ber Stadt Bien.

Sauptquartier Stammersborf am 22. October 1848.

Kraft ber mir von Sr. Majestät verliehenen Bollmacht übermittle ich bem Gemeinberathe ber Stadt Bien 1000 Exemplare sowohl von dem Naniseste Sr. Majestät, als von der von mir selbst erlassenen Proklamation mit dem Anstrage, dieselben alsogleich zu veröffentlichen. Ich mache den Gemeinderath für alle ans der Richtverlautbarung dieser Proklamationen entspringenden Folgen auf das Strengste verantwortlich, indem ich die energischsten Nahregeln ergreisen werde, um im entgegengeseten Fall das von mir Angeordnete in Bollzug zu setzen.

Fürft Binbifchgrat, m. p."

Ignag Cich enbacher, Chef bes 1. Bat. bes Bezirts Wieben, fenbete ein Ranifest ein, welches in Inzersborf, und wie er vermuthete, in ber gangen Concurrenz von Wien in ungahligen Eremplaren verbreitet worben ift, fich feinem Wortlaute nach von allen in Wien erscheinenben berlei Manifesten auf bie auffallenbste Beise unterscheibe, ja sogar Stellen enthalte, welche Aufregung

und Erbitterung erzeugen, fo machte berfelbe biefen Umftand bem Ober-Commando zu weiteren Berfugung bekannt.

Als Rittmeifter Dartinis mit ber Deputation bes Gemeinberathes von Dimug jurudtehrend, aus Stammersborf, bem hauptquartiere bes Rur-Ren Binbifchgras, bie Broflamation megen lebergabe ber Stabt brachte. berief er die Rationalgarde : Cavallerie, welche Tag und Racht im Liechtensteiniiden Balais und in ber Stallburg tonfignirt waren, und eröffnete ihnen, bag er eine Proflamation vorzulesen babe. - "Die wiffen mir icon, " rief eine Stimme, und mit ben Worten : "Ich bitte um bas Bort," trat ein Garbe aus bem Rreise hervor, und fragte Dartinig: "herr Rittmeifter, wollen Sie uns führen gegen die Truppen, ober nicht?" - Dartinis: "Ich habe Sie niemals zu Etwas Schlechtem geführt, und werbe Sie auch jest nicht bazu verleiten; fragen Sie jedoch Ihr Berg und Ihre Chre, was Sie zu thun baben!" -Der Garbe G . . . . . "So ist die Division aufgeloft!" — Rartinin: .. Beber ich , noch Sie baben bie Division freirt , baber baben wir auch nicht bas Recht, die Division aufzulosen! \*)" — Derselbe Garbe wußte sich noch an biefem Tage ben Befehl beim Ober-Commando zu erwirten, bag bie Errichtung eines berittenen Orbonnang-Corps fur Bem angeordnet murbe. Bu biefem Corps ließen fich jeboch nur 6-8 ultra ber Cavallerie anwerben, und festen aberbieß fest, statt ber Bickelhaube, welche bei bem Broletariat nicht beliebt war, und nur Gefahr brachte, - beutsche hute jur Cavalleriellniform ju tragen. Gin laderlicher Gebante, welcher vom Commanbanten Dartinis bem Ober-Commando angezeigt, und felbft von Deffenhaufer gerügt murbe. Bene abtrunnigen Garben riffen ben Abler von ben Kartufden und alle übrigen Bergierungen von ihren Monturftuden berab, und faben giemlich abentenerlich aus.

In ber Sigung ber Reichsversammlung am 22. October verlas ber Prafis

<sup>\*)</sup> Ich habe, so wie wenige, häusig Gelegenheit gehabt, die gesinnungstächtigen, so wie die ultraraditalen Individuen und ihre Wirtsamteit während der Schreckensperiode zu würdigen, und muß mit manchem meiner braven, gesinnungsverwandten Rameraden fragen, wie es denn komme, daß gerade die ausgezeichnetsten Manner des Octobers, Manner, die für Recht, Staat und den Thron eingestanden, keinerlet Anerkennungen — wenigstens gleich Andern — theilhaftig geworden sind! Oben ist die Ursache gewiß nicht zu suchen. — Man erstattete keinen, oder nur einen Bericht über sich selbst! — Es thut nichts; denn allen Ienen, die sich als gesinnungsküchtig und thatkrästig bewiesen hatten, werde ich ein Denkmal in der Geschichte sehen — um daß sie noch serner dem Baterlande, dem Throne und tem Rechte energisch ihre Kräste weihen. Das Baterland ist nicht undankar, noch weniger der Staat; benn der Staat brancht wackere Staatbürger! Am Schlusse der Belohnten anschheren.

Dundern

bent eine Zuschrift ber Reichs-Commissare Belder und Mosle, dd. Krems, 21. October, an bas Prafibium bes Reichstages.

Der Prafibent las ferner eine Eingabe von mehreren Burgern, Rationalgarben und Studenten aus Graz vor, in welcher gebeten wird, die allfällig ungesesslich abwesenden Reichstags-Abgeordneten aus Stepermart zur augenblicklichen Ruckfehr aufzufordern, und ben nicht Juruckfehrenden das Mandat abzunehmen, mit 106 Unterschriften, und schlägt bann vor, die eingelaufenen Eingaben vorzulesen, was seit 6. October unterlassen wurde.

Mit Zustimmung ber Rammer las hierauf Schriftfuhrer Cavalcabo biefe Gingaben vor, nach beren Beenbigung Abgeordneter Schufelta Ramens bes permanenten Ausschusses Bericht erstattete.

Er, fchicte voraus, bag von ber Stadt- und Landgemeinde Bielis in Schlefien 200 fl. für unbemittelte Garben eingefenbet worben; bag von Ling 120 Sarben und Stubenten gur Unterftugung ber hiefigen angetommen fepen, welche nur mit Dube auf Ummegen ju Ruß bieber gelangten, und bemertte bann, um ben vielen falichen Berüchten zu begegnen, bag von bem gemefenen Minister Bornboft el die briefliche Rachricht eingelangt fen, er befinde fich mobilbehalten in Oberofterreich; ferners wiberfprach er im Ramen bes Comitees, welches jur Bertheilung ber vom Reichstage bewilligten zwei Millionen an fleinere Gewerbtreibende niedergefest ift, ber Angabe, baß biefes Comitee feine Arbeiten eingestellt habe, vielmehr sen solches fortwährend aktiv, und gebe täglich Unterftühungen an nicht waffenfähige bürftigere Sewerbeleute, er erwähnte bann ber vielen anonymen Zuschriften an den Reichstag, den Reichstags-Borftand und ben permanenten Ausschuß, die mitunter nachbruckliche Drobuugen enthalten, insbesonbere megen Richtzubulferufens ber Ungarn. Schlieflich aber habe ein febr wichtiger Segenstand die Aufmerksamkeit bes Auschusses in Anspruch genommen : ber Gemeinberath babe namlich mitgetheilt , bag bie an Se. Daieftat gefenbete Deputation bes Gemeinberathes von Olmus gurudaetebrt, ohne von Gr. Rajeftat empfangen worben ju febn , biefelbe babe nur vom Minifter , Baron Beffenberg, bie Seite 593 vortommenbe Antwort erhalten.

lleber biefen ungunftigen Erfolg fen ber Semeinberath sowohl als auch ber Ausschuß fehr betroffen, ba man auf biefe, aus politisch Unbetheiligten, gleich- sam Batern ber Stadt Wien bestehende Deputation, die besten hoffnungen gebaut habe.

Daburch fen es zum zweiten Rale bem Ausschuffe zur Kenntniß gefommen, baß Fürst Binbisch grag Oberfelbherr aller um Bien lagernden Truppen sep, wovon jedoch officiell noch nichts befannt wurde; es muffe sich biese Ernennung auf ein nicht publicirtes, von Gr. Majestat und Rinister Beffensberg gefertigtes Ranifest grunden, welches unter dem Rilitär zahlreich ver-

breitet, und auch bem Ausschuffe ju Geficht getommen fen, welches jedoch als bier nicht officiell bekannt gemacht, auch nicht als hier constitutionell giltig angesehen werben tonne.

Der Ausschuß fand es angemeffen, es bem Semeinberathe, ber an Fürst Bin bisch gras gewiesen worden seh, zu überlaffen, in Erfahrung zu bringen, auf welche Bollmacht berselbe seine jezige Stellung gründe; zugleich habe er auch an Minister Rrauß, ber von einer solchen Bollmacht ebenfalls nichts weiß, ersucht, sich dießfalls um so mehr beim Minister Beffenberg anzufragen, ba eine solche Bollmacht von einem einzelnen Minister nicht füglich auszehen könne; serner habe man durch Letteren angefragt, welche friedliche Maßregeln bis jest fruchtlos gewesen sehen, da man militärische Maßregeln boch offenbar erst dann ergreifen könne, wenn bie friedlichen erschöpft sind.

Der Prafibent eröffnete foriftlich, baf wichtige Segenstande beim permanenten Ausschuffe angelangt fepen, welche eine reifliche Berathung erfordern, und vertagte um halb 2 libr die Sigung auf 4 libr Rachmittags.

Der Prafibent nahm bie Sigung um halb 5 Uhr wieder auf, und forderte nach ber Erklarung, bag bie jur Eröffnung und Schluffaffung erforderliche Anzahl vorhanden fen, ben Berichterftatter bes permanenten Ausschuffes auf, feinen Bortrag zu halten.

Abgeordneter Schufella berichtete, ber Gemeinberath habe mitgetheilt: a) Gine Buschrift bes Fürften Binbifchgrag an ihn, (Seite 598), unb b) eine Proflamation bes Fürften Binbifchgraß (Seite 560).

lleber ben Inhalt biefer beiben Aftenstude babe fich ber Gemeinberath nun an ben permanenten Ausschuß gemendet, mit ber Bitte, vom Reichstage als bermalen oberften Beborbe einen bieffälligen Befdluß zu erwirten, ber bie Stabt Bien vor ber ihr brobenden Gefahr bemahre. Der Ausschuß habe nun nach Erwägung , mas im vorliegenden galle ju thun febn burfte , mit Rudficht auf die, von den Generalen wiederholt gegebenen friedlichen Berficherungen, mit Ruckficht , baß in Ermanglung einer bereits bestebenben Constitution , bie allgemein geltenden constituirenden Principien als Rorm bienen muffen, nach biefen ein Belagerungszuftanb, b. h. bie Sufpenfion aller gefetlichen Gewalten und Unterordnung aller Beborden unter bas Dilitar, nur unter ben legalen Formen gescheben tonne; mit Rudficht auf ben Inhalt bes Manifestes Gr. Rajeftat vom 19. b. D., bag ben Defterreichifchen Bollern alle Freiheiten unvertummert erhalten bleiben, und der Reichstag frei und ungehindert berathen folle, ber Reichstag unter bem Ginbrude bes Belagerungszustandes und Stanbrechtes aber nur dann unbehindert berathen tonnte, wenn berfelbe den Belagerungezustand felbst zu feiner Sicherheit angeordnet batte; mit Rudficht, bag militarifche Ragregeln erft bann angewendet werben tonnen , wenn alle friedlichen erfcopft find, und es bann eine Forberung des Rechtes feb, daß man nicht mit den extremften, sondern mit den milberen Maßregeln beginne, beantragte der permanente Ausschuß Folgendes:

In Betracht, das die Herstellung der Rube und Ordnung, wo fie wirklich gefährbet fenn follten , nur ben orbentlichen conftitutionellen Beborben autommt, und nur auf ihre Requisition bas Militar einschreiten barf; in Betracht, bas nach wieberholtem Ausspruche bes Reichstages und bes Gemeinderathes bie befte bende Aufregung in Bien nur burch die brobenden Truppenmaffen unterbalten wirb ; in Betracht enblich, bag bas taiferliche Wort vom 19. b. Mr. bie ungesomalerte Aufrechthaltung aller errungenen Freiheiten, fo wie aant besonders bie freie Berathung bes Reichstages neuerbings gemabrleiftete; erflart ber Reichs tag bie vom Felbmarfchall Rurften Binbifcharas angebrobten Dagregeln bes Belagerungszustanbes und Stanbrechtes fur ungefehlich \*), und bemertt folieflich, daß, da von ben fich wibersprechenden beiben Manifeften möglicherweise bas eine ungesehlich proflamirt, und bas andere vielleicht nicht binreichend befannt worben fev, fo babe ber Ausschuß ben herrn Minifter Rraus veranlast, bas Manifest vom 19. October und die Zuschrift ber Reichs-Commiffare an ben Reichstags-Borftanb , burch einen Courier an ben Sarften 28 inbifdgras ju foiden.

Der obige Antrag bes Ausschuffes wurde bei Anwesenheit von 197 Mitgliebern angenommen; es wurde ferners über Bemertungen ber Abgeordneten Umlauft und Löhner beschloffen, biesen Reichstagsbeschluß allgemein tund zu machen, bem Minister Bessen berg und bem Feldmarschall Fürsten Bindisch, der Briefen befannt zu geben, und es bem Borstande zu überlaffen, die Reichs-Commission von selben in Kenntniß zu seben.

Rachtem ber Prafitent folieflich noch bas hand in Renntnif feste, baf ber Abgeordnete 2 ee b für Bubweis in Bohmen fein Manbat jurudgelegt habe, vertagte er bie Sigung auf ben folgenben Sag.

4 Uhr Rachmittag. Doctor Sch warz, Mitglieb ber Permanenz bes Berwaltungstrathes, zeigte beim Ober-Commando an, daß er an diesem Tage Bormittags in Alofternenburg gewesen, nach Beendigung seiner Geschäfte in bieser
Stadt zum Pienier-Gerys-Commandanten, Obersten Sch en, gewiesen wurde,
um seinen Geleitschein contrasigniren zu laffen; als Schwarz in bas Zimmer
besselben tum, war der Oberst in Gesellschaft zweier Offiziere. Schwarz erzuchte unn um die Bidriumz des Geleitscheines, warde aber zros behandelt, und nachdem der Obeist einige Rale: "Lunzus, hinaus!" gerusen hatte, emsfernte sich
eriturer und berre noch die Werte: "Gin fatalet Gesche."

<sup>\*)</sup> Liebn Beihaf serfeninen Annesklafe und Chanflipfe all ein geofel, eiffulfel, gilligel Trippi, Die Tolkein warn überfült.

So warz gelangte beffenungeachtet unangefochten nach Bien, und berichtete ferner: baß zwei Batterien und 8000 Mann Militar in Rlosterneuburg waren. Daß Bien von ben beutschen Truppen mehr zu fürchten habe, als von ben slawischen. Auch habe er 18 belabene Pulverwägen gesehen. Die Truppen sollen schon ben Befehl zum Marsche nach Bien erhalten haben; bie Pioniere schlagen bie Schiffbrude.

7 Uhr Abends. General Bem ersuchte bie Permanenz bes Berwaltungsrathes, ihm 60 Stück Picken zu beforgen. Auf bie getroffenen Anordnungen ber Permanenz wurden biese Picken aus bem t. Zeughause abgeholt, und in bas Sauptquartier im Belvebere fibesenbet.

"Rundmachung. Mitburger! Ein Platat, gezeichnet "Fürst zu Bindichgras, Feldmarschall" ist heute an den Straßeneden auf kurze Zeit gesehen worden. Der hohe Reichstag, getren seiner Aufgabe: das constitutionelle Bohl der Boller zu vertreten, hat das Mandat des Fürsten Bindischen Standrechte für angedrohten Belagerungszustand und dem daran sich knüpsenden Standrechte für ungesehlich, folglich für ungiltig erklärt. Bir müssen erwarten, ob der Aussyruch der, aus unserer freien Bahl hervorgegangenen Bertreter und Sesezgeder von dem Minister herrn Besche erg zu Olmus und von dem herrn Fürsten Bindische als respectirt werden wird.

Mitburger! Roch ift ber Rampf nicht unvermeiblich, noch ift eine friedliche Bofung ber Dinge möglich; aber bas Bohl unferer schönen Stadt, bie Zutunft seiner Bewohner vom absterbenben Greise bis zum bewußtlosen Kinde, unsere Spre, unsere Freiheiten erforbern boppelte Bachsamteit, verdoppelten Gifer.

Jest erst trete ich in ben Mittelpunkt meines Auftrages: bie Stabt Bien sammt Umgebung in Bertheibigungszustand zu seinen. Mitburger! Es werden bie größten und umfassendften Maßregeln genommen werben. Jebes Zaubern, jebe Halbheit fällt hinweg. Sie ware unser offenbares Berberben. Was nur meine aufrichtige Friedensliebe Berföhnliches an die hand gab, ist von allen unseren Körperschaften versucht worden. Blickt auf das Beispiel der heldenmuthigen Bewohner von Budapest! Männer, Frauen, Kinder, aller Alter und Geschlechter, haben gezeigt, wie man zwischen Morgen und Abend Walle baut.

Sauptquartier Schwarzenberg-Balgis, am 22. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

Der Bice-Prafibent theilte bem Gemeinberathe eine Jufchrift bes Fürften Binbifch gras mit, worin berfelbe ben Gemeinberath unter perfonlicher Berantwortung beauftragt, bas beigeschloffene taif. Manifest vom 16. October I. 3. (Seite 600) \*) und seine Proflamation, worin Belagerungszustanb und Stanbrecht

<sup>\*)</sup> Diefe Platate waren nur turge Beit angefclagen, und murben wieber herabgenommen.

vertündet wird, zu publiciren. Beer und Schiffner theilten mit, daß, masrend sie sich zum Reichstags-Ausschusse begeben hatten, um dort anzufragen, ob
der Semeinderath dem Berlangen des Fürsten entsprechen solle, odige Platate
unbegreisticher Beise dennoch affichirt worden sehen, hierauf wurde nach Sylvester's Antrag das Permanenz-Protofoll verlesen, woraus hervorgeht, daß die
aus Olmus zurückgekehrte Rationalgarde-Deputation die Platate der Permanenz
übergeben, und dann von einem magistratischen Stadtbiener, ob mit ober ohne Auftrag, zum Unterkammeramte getragen, und von da wie gewöhnlich affichirt
worden sehen. Aus Rathri's Antrag wurde eine Commission, bestehend aus
Bessel, Freund, Rubenik, Felder und Raher zur strengen Untersudung dieser eigenmächtigen und voreiligen Publicirung niedergesetzt, und ein Platat
barüber beschlossen. — Die Afsichirung geschah nicht vom Unterkammeramte aus.

Im Gemeinberathe wurde privative bie Rachricht gebracht, daß ber Reichstag bas Berfahren bes Ministers Beffenberg und Fürsten Binbifche grat als illegal erklart, und bagegen protestirt habe, wornach über Bernsbrunn's Antrag, ben Reichstags-Ausschuß auf offiziellem Bege über bie Richtigkeit biefer Beschluffe zu befragen, eine Commission aus ben herren Raifer, Bernbrunn und Beer als Deputation bestimmt wurde, bieses zu vollführen. —

Im Gemeinberathe erschien ber Ober-Commandant mit sammilichen Besirts-Chefs und stellten bas Ansuchen, bag brei Mitglieber bes Gemeinberathes ihrer Deputation zum Minister Rrauf fich anschlieben möchten, um beufelben zu befragen, in wessen handen eigentlich die Exetutivgewalt seb, und ob ber Reichstag die volle Berantwortlichleit übernehmen werbe, worüber nach langerer Debatte beschlossen wurde, keine gemischte Deputation abzusenden. —

Fleischer's Antrag, daß auch ber Gemeinderath einen Protest gegen Fürst Birbisch graß einlegen solle, wurde vom Antragsteller über mehrere gegründete Sinwurfe wieder zurückzogen.

Bern brunn brachte bie Abschrift bes heutigen Reichstagsbeschluffes und berichtete, baß bie zwei Reprasentanten ber Centralgewalt bei bem Kaiser und Bin bis die Jief far so lange Berwahrung gegen jede Feindseligkeit eingelegt haben, bis die Bermittlungs-Borschläge bes G. h. Io haun eingelangt find, und daß ber Andschung gleichzeitig ben Bunsch andgesprochen habe, baß die Mitglieder bes Gemeinderathes in ihren Bezirken die Willensmeinung ihrer Comitanten einholen megen, um die Artalstimmung der Stadt Wien barnach beutstellen zu Kinnen.

huter wollte die Anmort bes Gemeinderathes an Fürft Binbifchgraf fegleich entwerfen, und Raurer beamragte, darin ju erflaten, baß ber Gemeinderath bem Reichstage und Ministerium bes Innern unterstebe, und baber alle ihm allein aufmigne Berautwertung ablebnen mitte, welches mir ber von Stifft, Sutter und Maurer verfaßten Antwort genehmiget, und gleiche zeitig bestimmt wurde, ben Beschluß bes Reichstages sowohl als biese Antwort jur Beroffentlichung zu bringen.

3m Gemeinberathe wurden folgende Antrage genehmiget :

1. An bie beutsch-katholische Gemeinde die Antwort zu erlassen, daß die Semeinde kein zum Gottebbienfte geeignetes Lokale besige. 2. Miller's Antrag, noch einige 1000 Cremplare des kais. Manisettes vom 19. zu veröffentlichen. 3. Splve ster's Antrag, an den Reichstag eine Dankes und Bertrauens-Adresse zu richten.

Auf eine in ben Gemeinberath gelangte Jufdrift bes Sanbelsstandes, bas bas Sauptzollamt nicht hinlanglich geschüßt seh, wurde nach Sutter's Borfchlag, eine ganze Compagnie bazu zu verwenden, bas Ober-Commando verfianbiget.

Folgende Antrage wurden im Semeinberathe angenommen: 1. Burth's Antrag, ber Bice-Bürgermeister moge balbigst ein Berzeichniß aller von Wien sich entfernt haltenden Magistrats-Beamten vorlegen. 2. Bernbrunn's Antrag, baß bei dem Umstande, als die zur Pacisictrung abgegangenen Bertreter der Centralgewalt, die gegenseitige Sinstellung von Feindseligkeiten zur Bedingung gestellt haben, das Ober-Commando zu befragen sen, ob dasselbe die nöttigen Anordnungen getroffen. 4. Hütter's Borschlag, daß die Schriftsuhrer die Berichte aus dem Reichstage täglich übernehmen sollen.

Braun theilte bem Semeinberathe mit, daß Minister Rraus ber Deputation ber Bezirks. Chefs gerathen habe, ber Gemeinberath und bie Bertreter ber Rationalgarbe möchten zu Fürst Windisch grät eine Deputation absenden, und zwar in keine Unterhandlung treten, aber anfragen, welche Rastegeln er gegen Wien, und warum einschlagen wolle. Hütter's und Röbe's Antrag, die Antwort des Gemeinderathes durch eine Deputation zu übersenden, wurde verworfen, nach einer langen und heftigen Destatte, an welcher sich Braun, Bernbrunn, Folwarzny, Sylvesster, Washorf, Raurer, Wessely, Rlobasser und Brodehuber beiheiligten, wurde Freund's Antrag, keine Mitglieder dieser Deputation beizuordnen, zur Abstimmung gebracht, und zwar, ohne der zustünstigen Geschäftsordnung vorzugreisen, durch namentliche Abstimmung.

Rach bieser wurde Freund's Antrag mit 31 Stimmen gegen 14 Stimmen angenommen, und funf Mitglieber gaben ihr Separatvotum zu Protokoll — für die Uebergabe ber Antwort burch eine Deputation. —

Rachstehende Platate waren in großer Angahl an allen Strafeneden ange schlagen: "Antwort bes Gemeinberathes ber Stadt Wien an Se. Durchlaucht Bern Fürsten Binbifchgrag, Felbmarschall."

""Der Semeinberath ber Stadt Wien hat am heutigen Tage bie Buschrift

abalten, welche Ener Durchlaucht an benfelben in richten befunden baben. Der Semeinderath ber Stadt Bien ift jeboch nicht in ber Lage, bem ibm geworbenen Auftrage, bie mitgetheilten Platate zu veröffentlichen, zu entsprechen, und zwar aus folgenben Gründen: Abgefeben bavon, bag bereits ber bobe Reichstag, wel. dem ber Semeinberath so wie jebe Beborbe ber Monarchie unterfieht, einen Proteft gegen die Amtsbandlungen Euer Durchlaucht erlaffen bat, wodurch bas Benehmen bes Gemeinberathes allerbings auch geregelt wirb, bat ber lettere seine Befehle unmittelbar nur vom Ministerium bes Immern, welches gegenwärtig in Bien allerbings vertreten ift, ju empfangen. Da ibm jeboch weber eine biebfällige Beisung von gebachtem Dinifterium bisber augetommen ift, eben fo wenig eine solde auf bem Erlaffe Suer Durchlaucht beträftigend au erseben ift, fieht fic ber Gemeinberath nicht auf gesehlichem Bege angewiesen, bem Bunfche Ener Durch. laucht nachzutommen. Jebe von Ener Durchlaucht bem Gemeinberath auferlegte Arenge Berantwortlichkeit wird von bemfelben in bem berubiaenden Gefühle vollig erfüllter Pflicht auf bas Entschiebenfte abgelebnt. Bien, 22. October 1848. Die Affigirungen ber ins Bureau bes Gemeinberathes gebrachten Platate bes herrn Fürften Binbifcharas ift geftern ohne Auftrag bes Bemeinberathes ober feiner Bermaneng erfolgt. Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien.""

""In Betracht, daß die Perstellung der Ruhe und Ordnung, wo sie wirklich gefährbet seyn sollten, nur den ordentlichen constitutionellen Behörden zukommt, und nur auf ihre Requisition das Militär einschreiten darf. In Betracht, daß mach wiederholtem Ausspruche des Reichstages und des Gemeinderathes die bestehende Aufregung in Wien nur durch die drohenden Aruppenmassen unterhalten wird. In Betracht endlich, daß das kaiserliche Wort vom 19. d. M. die ungeschmasserte Aufrechthaltung aller errungenen Freiheiten, so wie ganz besonders die freie Berathung des Reichstages neuerdings gewährleistete, erklärt der Reichstag die vom Feldmarschall Fürsten Wind is die angedrohten Maßregelu des Belagerungszustandes und Standrechtes für ungesehlich. Bon diesem Beschlusse ist Minister Wessellschaften, und berselbaurschall Fürst die not is hogleich durch Eilboten in Kenntniß zu sehen, und derselbe allgemein kund zu machen.

Bien, am 22. Oct. 1848. In fidem copiae.

Reichstags-Ausschuß am Obigen."

Bom Semeinberathe ber Stadt Bien."

Die Ultra und Irregeleiteten waren über die Proflamation bes Fürsten Bin bisch gräß um so wüthenber, als ber Reichstag das Bort "ungesehlich" aussprach. Wie sehr die Leute als Hochverräther ausgebildet worden sind, beweist nachstehendes Faltum. Abends war in dem Rationalgarde-Gasthaus eine Angahl Rationalgarde-Offiziere und Rationalgarde-Cavalleristen beim Abendbrot versammelt, und es kam die Rede auf das angebliche Attentat in Olmüß. Ein anwesender Rann in Civilkleidern äußerte laut, es seh Schade, daß es sich nicht bewähre.

es batten fatt Ginem Runf ichieben follen. Unter brutalen Bbrafen ichloß iener Mann seine bochverratherische Sprache bamit, bas er saate: Wenn er nach Wien tommen follte, fo bin ich ber erfte, ber ibn ericbiest. Der anwesende Blaboffigier Dunber, emport über folche fcanblichen, in Bien unerhorten Reben, ftanb auf, und indem er laut rief: "In einem Lotale, wo ein folder Schuft einen Abnigsmord provocirt, tann ich und tein rechtlicher Mann bleiben," — ging er aur Thure, folde beftig aufchlagend, binaus. 3m Centralbur eau angelangt, ergablte er ben versammelten Platoffizieren ben gräulichen Borfall, als fic in ben Sangen der laute Ruf: Dunder! Dunder! boren ließ, und balb barauf Bentenant Der ger, bann eine Angabl ber maderen Rationglaarbe-Cavalleriften ber erften und zweiten Divifion bereinstürmten, und bem Blakoffizier unter einer furchtbaren Gabrung eröffneten, jener Elenbe feb ein Mitalieb bes Bermaltungsrathes. Sierauf begab fich Dunber mit ber gangen Guite in bie Bermaneng bes Berwaltungsrathes, und nachdem er von den ehrenwerthen Mitaliedern erfahren, bağ ber gebachte Rann wirklich ber Bertreter einer Compagnie eines füblichen Borftabtbegirtes fen, trat er ju bemfelben und fprach: "Gie haben einen Ronigsmord provocirt, find somit ein elenber Schuft, und wenn Sie nicht augenblidlich biefe Berfammlung verlaffen, fo laffe ich Sie arretiren; und wenn Sie es wagen, jemals in der Berfammlung des Berwaltungsrathes zu erscheinen und die Bertretung Ihrer Compagnie nicht freiwillig nieberlegen, fo werbe ich fie als Sochverrather vor ber gangen Berfammlung anklagen." Der gang niebergefcmetterte, von ben anwesenden Barben insultirte Elende, ftotterte Entschuldigungen berand, gestand, bağ er eine Dummbeit begangen, und bath ben Platoffizier Dunber, er moge folde verzeihen. Doch ba berfelbe und alle Anwesenden auf bem Ausspruche und beffen Erfullung bestanden, mußte berselbe bie Stallburg raumen. Der Rame bes Rames bleibe ungenannt, aber er moge es fich jur Barnung bienen laffen, und wohl bebenten, wem wir unfere conftitutionellen Freiheiten zu banten haben. - -

Abends. Benn je etwas die heute bereits herrschende Unruhe zur Bestärzung hatte steigern können, so war es ganz gewiß die bedrohliche Proklamation von Seite bes Fürsten Bindisch gräh, welche gegen Abend an allen Eden ber Stadt angeschlagen war. Massen von Menschen umzüngelten jeden Auschlagplat, man brangte sich um nur einige Zeilen der Proklamation zu lesen, die nichts anders, als eine Belagerung der Stadt in wenig Stunden verkündete, und boch konnte nur ein geringer Theil der Bevölkerung seine Reugierde befriedigen, denn nur wenige Momente blieben die Plakate angeschlagen, und das Bolk riß dieselben dalb herunter. Die Bewegung aber, die diese Proklamation hervorries, war trot dem Regenguse eine unbeschreiblich große, die tief in die Racht nachhaltige. Un ben Linien wurden die Besatungen verstärkt, und das Reichstagsbeer im Bager

blieb die ganze Racht wach. Offiziere flogen burch die Sassen hin und her, Sarben sammelten sich, und in allen Sast- und Rassehhaufern wurde mehr als politistrt. Mit Furcht und banger Sorge für den kommenden Morgen und bessen, was berselbe mit sich bringen sollte, eilte der friedliche Aheil Wiens in seine Wohnungen, um eine schlassoss auzubringen.

## 22. October.

Am 23. begann ber llebergang ber unterm 21. und 22. concentrirten ?. ?. bohmisch-mahrischen Aruppen über die bei Alosternenburg Tags vorher geschlagene Schiffbrude. Die Ortschaften Alosternenburg, Außborf und bas Kahlenbergerbörfel waren bereits am vorherigen Tage, von der über Arems angekommenen Division des F. R. 2. Ramberg besetzt. Der Infanterie wurde nach ihrer Antunft auf dem rechten Donaunser der Weg über Außborf, Grinzing, Weinhaus, Ottakring, Breitensee, Penzing nach Altmannsborf und Inzersdorf angewiesen, während die Ravallerie, die Batterien und sämmtliche Bagagen auf der gebahnten Straße über Alosternenburg nach Greisenstein, St. Andree, Königstätten bis in die Rähe von Tuln instradirt wurden, von wo sie über Ried, Burkersdorf, Mariabrunn, St. Beit, Schönbrunn nach Bösendorf angewiesen wurden.

Bahrend fich biefes in jener Gegend zugetragen hatte, zogen fich die ungarischen Truppen, welche, wie schon angeführt, am 21. Die öfterreichische Granze überschritten hatten, über die bem Ban zugekommene Berstärkung, am 23.-wieber über die Leitha zurud. — An diesem Tage hatte ber Feldmarschall Fürst Bin bisch grad fein hauptquartier in hebendorf aufgeschlagen.

Die vom Gemeinberathe an Se. Durchlaucht ben Relbmaricall Kurften Binbifchgras abgefandte Deputation , bestebend aus ben Gemeinberathen Butter und Brobbuber, murben von bemfelben außerst freundlich aufgenommen, und ungeachtet ihrer wiederholten Ablehnung biefer Ehre gur Safel gegogen. Rach aufgehobener Safel nahm fie ber Aurft in eine Renfterede und fagte beilaufig mit tiefbewegter Stimme: "Deine Berrn, Drag bat mich ungludlich gemacht, meine jebige Stellung ift jeboch noch barter und ichmergvoller fur mich : aber meine ernste Pflicht beift meine Gefühle schweigen. Ich ersuche Sie meine Serrn, belfen Sie mir diefe fcwere Aufgabe erleichtern." Giner ber Abgeordneten erklarte hierauf, daß fie den Auftrag hatten jede Grörterung zu vermeiden, fondern nur die Bitte ju ftellen, Ge. Durchlaucht moge von ber in feine Sanbe gelegten Dacht möglichft humanen Gebrauch machen. — Das der Fürst mit ficht= barer Bewegung guficherte. Nachbem Gurft Binbifcharas bie Antwort bes Semeinderathes burchgelesen batte, außerte er, bag biefes Schreiben größtentheils Sophistereien enthalte, und er tonne von den gestellten Bebingungen nicht abmeichen, wohl werbe er bis Morgen Antwort geben. -

General-Lieutenant Be m erklarte unverholen seiner Umgebung mehrmale n baß Wien an und für sich nicht zu halten sen, baß aber die Shre ber Biener, bie Bertheigung Wien's ersorbere, und bahin getrachtet werben muß, Zeit zu gewinnen, damit die Ungarn ihre Operationen leichter burchführen können. Am 23. Früh 6'/. Uhr zeigten die im Belveber befindlichen Telegrapheure an, daß bei ber St. Marrer Linie geplänkelt werde; General-Lieutenant Bem rief begeiftert aus: "Rinder, Alles ist jest gewonnen, die Ungarn sind hier," und alsogleich ordnete er einen Ausfall von der Belveder-Linie an, sobald man den Angriff der Ungarn bemerken würde. Da aber die Ungarn nicht angriffen, so unterblieb auch dieser Ausfall, der übrigens schon ganz organisert war.

Bom Stefansthurme wurde dem Gemeinderathe berichtet: 81/. Uhr Frah. Die heutige Racht ging ruhig und ohne die geringste Störung vorüber; es war sowohl keine Bermehrung der gestern angeführten Bachseuer, als auch kein Signal von ungarischer Seite sichtbar. Im Lager bei Jedlersee zeugte sich eine bebeutende Bewegung, mehr als 30 Packwagen suhren links dem Bisamberge (Langenzenborf) zu; desgleichen ein Theil der Ravallerie. Gin kleiner Theil der Ravallerie bewegte sich gegen Floribsborf zu. An der schwarzen Lacke, vis-á-vis von Rußborf, wo gestern Rachmittags sehr thätig an einer Brücke gearbeitet wurde, und sich bis Abends einige Pontons eingezogen waren, sind heute die Pontons der Reihe nach am User aufgestellt. Auch suhr so eben ein Ponton mit Truppen über die Donau nach Rußborf, wo auch gestern mehrere übergefahren sind. Bei den siegelhütten war keine Beränderung, höchstens, daß bei der vierten einige Cavalleristen mehr stehen. Bei der Spinnerinn am Kreuzestehen auf den Schanzen gegen 200 Mann. Wegen Rebel läpt sich bis setzt kein weiterer Bericht geben.

9 lihr Früh. Die Straßen waren in Folge bes gestrigen Platats vom Fürsten Windisch of gräs ungeheuer belebt. Massen von Renschen brangten burch die Sassen oder versperrten dort, wo Mauerschläge an den Eden sichtbar waren, die Passage. Bewassnete schritten einzeln oder als Potrouillen durch die neugierig sie betrachtenden Leute. Ueberall herrschte Aufregung, überall gab sich eine ängstliche Erwartung oder eine muthige Entschlossenheit kund. Die Kausläsden waren zwar geöffnet, allein die Inhaber derselben standen beschäftigungslos vor ihren Thüren, und sahen dem Treiben auf der Sasse zu, das durch dahinsprengende Offiziere vom Generalstabe an bunter Abwechslung gewann. Die und da wo früher Barritaden standen, wurde das Pstaster ausgeglichen. Allenshalben wurde gesprochen, daß dieser Tag ein entscheidender für die Zustände Wiens werden solle. An diesem Tage ist auf die Kartte der Stadt nichts Käussich abgesperrt. Ragenträmpse nahmen bei den Ultras überhand.

9º/4 Uhr. Die Schiffbrude ift jur Balfte gegenüber ber fcwarzen Lade bei Rupborf fertig, gegen fieben Pontons find icon verbunden. Sonft feine Ber-anderung.

"Ar. 380. S. R. Rote. Sinem lobl. Rationalgarde-Ober-Commando kann es nicht unbekannt sehn, daß die deutsche Reichsgewalt Mitglieder des Reichs-Parlaments zu dem Ende nach Wien entsendet habe, um eine friedliche Ausgleichung der hiefigen Wirren zu erzielen. Da es einer solchen Unterhandlung im bechsten Grade abirdalich sehn mußte, wenn es in Folge von Planteleien, Streifungen zc. von Seite der Rationalgarde zu irgend einem Konslitte zwischen den Sarden und den k. k. Truppen kame, so sieht sich der Gemeinderath zu dem dringenden Ersuchen an Sin lobl. Ober-Commando veranlaßt, Seinen dewährten Sinsluß auf die sämmtlichen Abiseilungen der Bollswehr bahin verwenden zu wollen, daß dis zum Schluße der diepfälligen Unterhandlungen von Seite der Reichstags-Deputirten sehe, wie immer geartete Feindseligkeit möglichst hindangehalten werde. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien, am 23. October 1848.

Der Borftanb-Stellvertreter, Marthrt, m. p. Der Schriftfuhrer, 3. v. Burth, m. p."

Bu gleicher Beit murbe nachstehenbes Platat angefchlagen :

"Ritbürger! Rachbem Se. f. f. hoheit ber Erzherzog Johann burch bie Reichscommissäre Welder und Mosle, Ramens ber beutschen Centralgewalt, so wie ber hohe österreichische Reichstag, die friedliche Lösung ber Wiener Angelegenheiten eingeleitet haben, so mussen wir Guch bringend ans herz legen, jeden feinblichen Jusammenstoß mit dem f. f. Militär zu vermeiben, damit nicht burch voreiliges Ginschreiten das große Friedenswert, welches über das Wohl und Webe unser Aller entscheibet, im Borbinein unmöglich gemacht werbe.

Bien, 23. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Am 23. ließ Meffenhaufer ben Ordonnanz-Offizier Anoth zu fich rufen und fagte ihm: Der Reichstag habe beschlossen in Folge ber Aundmachung vom 18. October ein Ariegsgericht zusammen zu segen, wozu anch alle Beistzer und die Stabs-Auditore sammt ben andern nothwendigen Beamten gewählt seven, und ihm (Anoth) die Präsidentenstelle angetragen werde. Anoth ersuhr bei dieser Gelegenheit die Ramen der stimmberechtigten Misser und freute sich, wie er sagt, das es lauter ehrenwerthe Ramen waren. — Die Stabs-Auditore und Abjunkten waren Dr. F. X. Bolkl, Dr. Franelich, Dr. hammer-schwicken untergeordnete Actuare u. dgl. Indem Anoth bei manchem Ramen der möglicherweise einzureißende Terrorismus einstel, sab er sich genöthiget Messen berathen, erklärte er dem Ober-Commandanten, das er bereit sep, die Bürde eines Präse

sibenten des Ariegsgerichtes anzunehmen, jedoch mit der unerlählichen Bedingung, daß alle Berhaftsbefehle nur dann ihre volle Gultigkeit erreichen, wenn folche von ihm unterzeichnet sind. Meffenhaufer führte Anoth in die Reichstags - Permanenz, woselbst die anwesenden Mitglieder die Bedingung, die Anoth gestellt, genehmigten, und er ward somit Prassident des Ariegsgerichtes. Die erste amtliche Funktion des neuen Prassidenten betraf die Angelegeaheit des Plat. Offiziers Miedanner, des herrn Auchende der, k. k. Offiziers und Legions-Hauptmanns, welche jedoch frei gesprochen wurden, dann zwei Proletarier sider welche später verhandelt wird. Ueberhaupt nahm Anoth nach Beendigung seines kurzen Prassidiums das freudige Bewußtsehn mit sich ins Privatleben, daß während seiner Amtirung über keinen Sesangenen das "Schuldig" ausgesprochen wurde. Bei einigen Fällen, welche für eine Ariminal-Untersuchung geeignet waren, wie zum Beispiel, Raudansälle, Rothzucht zu übergab Anoth (das Ariegsgericht) die Berbrecher der legalen Behörde.

Leiber hatte fich beffen Stellung seinen Aubitoren gegenüber sehr mislich geftaltet; man legte An o th Berhaftsbefehle gegen Personen vor, welche keines
andern Berbrechens (!) beschulbigt werden konnten, als daß fie zur sogenannten
"schwarzgelben Partel" gehörten, und barauf bestanden, daß der Rampf gegen
das Militär eingestellt werde; naturlich mußte ber Prästdent ähnlichen Berhaftsbesehlen die Unterschrift verweigern; immerwährende Ronfliste mit den StabsAubitoren waren die Folge hievon.

10'/. Uhr Bormittag. Dr. St fi &, Platoffizier, berichtete bem Ober-Commando, baß er zum besonderen Schute ber Rationalbank beorbert seh, und fich bas Gerücht verbreitete, baß im Falle von bem Militär bie Stabt beschoffen würde, bas Bolf die Burg bemoliren und die Rationalbank anzünden wolle.

10%, Uhr. Bei ber Rußborfer Linie mehrere Kanonenschuffe. An ber Brade, Rußborf gegenüber, find bereits schon 20 Pontons eingezogen, die Brade ift also schon größtentheils fertig. — Auf ber Fischamenterftraße steigt ein etwas hoch sich erhebenber Rauch feit einer Biertelstunde auf. Gegenseitig wird bei Rußborf geschossen.

11 Uhr. Burbe beim Ober-Commando gemelbet: In ber Leopolbstadt wird ber Generalmarich gefchlagen; man bort von ber Rußborfer-Linie Ranonenschuffe; es verbreitet sich bas Gerücht, baß t. t. Truppen zu ben Bienern übergegangen. Lesteres bestätigte fich nicht.

11'/. Uhr. Die Brude bei Rugborf ift fertig. Die Signale wurden von unferer Seite erwiebert, jeboch entsprach es nicht unseren Erwartungen.

"Tagebefehl. Bu Beifigern bes Rriegsgerichtes werben bestimmt: Die herren Offiziere: Lesgegnati, Fenneberg, Du Beine, Branbler

und Rofer. - Die Garben : Sorob er und Repekty. Die Erfanduner werben feiner Zeit bekannt gegeben werben. Das Rriegsgericht bat fich gleich bente Rachmittag um 4 Uhr im Bureau ber Felbabiutantur zu versammeln. Bon nun an wirb mit Ausnahme ber Auslander bas Baffren ber Linien Biens bis auf Beiteres ftrengftens unterfagt. Dem Defenfions-Commandanten Grigner wird mit Anerkennuung feiner bisber geleifteten ausgezeichneten Dienfte bie Bertheibigung ber Taborbrude übertragen, und es baben alle bort ftationirten Commanbanten mobiler und nicht mobiler Garben fich feinem Befehle unbebingt au unterwerfen. Alle noch nicht berwendeten Dioniere und Artilleriften werben eingelaben, fich augenblicklich im hauptquartier bei bem Chef bes Generalftabes gu melben. In Folge ber burch meinen erften Abjutanten , Sauptmann Fenneberg, erfolgten Befichtigung ber Getreibemartt-Raferne finde ich mich veranlaßt, ben bort commanbirenden herren Sauptleuten, Sauerlander und Ruller, meine volle Zufriedenbeit und Anerkennung fur die mufterhafte Ordnung und Disciplin, die bafelbst von ibnen bergeftellt murbe, ausbrucken.

Sauptquartier Schwarzenberg-Balais, ben 23. October 1848.

Reffenbaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Befehl. Die Linien Biens hat vom Augenblide bes Empfanges biefes Befehles Riemand als Ausländer zu vassiren, welche auf ihrem Basse die Visa sowohl einer fremden Gefandtichaft, als auch bes Rationalgarde Dber-Commanbo's aufweisen muffen. Die alten Geleitscheine find nicht mehr zu respectiren.

Hauptquartier Schwarzenberg-Palais, den 23. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober Commandant."

Soufelta erstattete im Reichstage Bericht im Ramen bes permanenten Reichstags-Ausschuffes, und zwar :

1. Daß an ben permanenten Ausschuß von ben Journaliften 125 ft. 20 ft. von vier Gemeinben in Rieber-Desterreich . . . . 75 ,, bann von zwei Gemeinden, ebenfalls in Rieder-Defterreich,

burch ben Abgeordneten Thar . . . . . 193 fl. 46 fr.

Bufammen 394 fl. 46 fr.

3

gur Unterftugung beburftiger Studenten und Rationalgarben eingegangen , und feiner Bestimmung augeführt worben fen.

2. Daß bem Ausschuffe eine Proflamation aus Innsbruck, dd. 16. October 1848 an die Tiroler und Borarlberger, unterfchrieben von dem Gubernial-Bice-Prafibenten Beng, und bem Prafibenten bes tirolifchen Landtages Boltenftein zugekommen ift, mit welcher in einer falfden (2) und offenbar boswilligen Auffassung ber Octofer: Greignisse in Wien, ber tirolische Landtag eigenmachtig einberufen wirb. Diefe gefinnungstuchtige Proflamation lautet wie folat:

"Liebe Landsleute aus Tirol und Borarlberg! Der Raifer ift aus ber Burg feiner Bater gestohen. Er hat seine Hauptstadt verlaffen, beren Straßen Aufruhr und Mord mit Burgerblut bestedte, wo Berbrecher-Rotten seinen Minister erwürgten, und Bereine, die nur durch den Umsturz alles Bestehenden sich bie Herrschaft zu erringen trachten, durch Bestechung und Berführung einen großen Theil der Bollsmassen für sich gewonnen und bewassnet haben.

Unter folden Sinfluffen kann auch ber Reichstag nicht mehr frei berathen. Die Gewalt ift übergegangen in Sande von Menfchen, welche die Freiheit im Munde führen, aber schrankenlose Tirannei üben. Ihr lestes Ziel ift die Auflöfung aller Bande der Gefete, und die Zertrummerung der Monarchie, um and ben Ueberreften eine Republik zu gründen.

Landsleute von Tirol und Borarlberg! Als ber Raifer flüchtete, hat er burch ein Manifest uns Alle aufgeforbert, sich um ihn zu schaaren, und mit ihm bie Monarchie und die Freiheit zu retten.

Bo tann ber Ruf bes guten, tief gebeugten Monarchen, ber feinen Boltern gerne und von herzen Alles gab, was er geben tonnte, einen warmern Antlang, eine tiefere Erwiederung finden, als in der Bruft der Airoler und Borarlberger, die ein halbtaufenbjähriger, mit dem herzellute besiegelter Bund an den Ratfer fnupft!

Unsere Bahl tann nicht schwanten, wir schaaren und um ben conftitutionellen Thron bes Monarchen, wir folgen seinem Rufe, wir geben ihm Gut unb-Blut, mit ihm wollen wir stehen und fallen.

Der ständische Landtags-Ausschuß halt es für seine Pflicht, in biefer schwierigen Zeit die Landesvertretung einzuberufen, und im Ginklange mit ben Behörden einstweilen jene Rafregeln zu treffen, welche die Roth bes Augenblids erheischt, zugleich aber auch eine Deputation an Se. Rajestat ben Katfer zu entfenden.

Bu biefem 3wede wird gleichzeitig der vertagte Landiag einberufen, und berfelbe mit stimmberechtigten Bertrauensmannern nach der Boltszahl verstärft werden, damit die Boltsvertretung auf diese Beise eingeleitet, die Berbindung Borarlbergs mit Tirol in standischer Beziehung angebahnt, und das beklagens-werthe Zerwurfniß mit unfern Brüdern in Balfch-Tirol gehoben werde.

Landsleute! wir rechnen auf Gure Liebe jum Raifer, auf Gure bisher unerschütterie Treue, auf Guren bemahrten Rechtsfinn, auf Gure Mitwirkung jur Erhaltung bes Friebens und ber Ordnung, die uns bisher beglückten.

Laffet es uns aussprechen vor ben Provinzen Desterreichs, vor Deutschland und Europa, mas mir wollen!

Bir wollen ben Fortbestand ber conftitutionellen Monarchie, wir ertennen in ihr ben hort ber Rettung aus ben Sturmen ber Gegenwart. Bir wollen bie

Erhaltung des Raiserstaates, und die uralte Berbindung seiner Boller burch die geheiligte Person des Monarchen. Bir wollen die Eleichberechtigung aller Bollersstämme des Raiserstaates; keine Nation unterdrucke die andere, sondern stehe brüderlich vereint zum Böllerbunde. Bir wollen als deutsche Provinz enge Berskuftung mit Deutschland und seiner Centralgewalt, an deren Spige, durch des Bolles Stimme gerusen, unser alter Freund aus dem Raiserhause, der Erzherzog Iohann steht. Bir wollen die unverkümmerte Freiheit, wie sie und durch das Bort des Raisers verdürgt ist, aber wir wollen sie gebaut auf die Grundvesten des Nechtes und der Achtung vor dem Gesetz, weil ohne sie gar keine Freiheit denkbar ist. Bir wollen die Beachtung unserer religiösen, geistigen und materiellen Interessen. Mir wollen die Ausrechthaltung unserer provinziellen Selbstständigkeit, sie ist das Erbtheil eines Jahrtausends, das kostdare Bermächtnis der Bäter, das kein Boll ohne Selbstmord-opsern kann, für sie stehen wir, wie jemals, Mann an Mann.

Laft uns, liebe Landsleute, auf Gott vertrauen, ber bie Gefchide ber Bolter lenft : lagt uns festbalten an ben Geboten ber beiligen Religion : fie fubrt uns ficher auf ben Deg jur Rettung. Lagt uns einig febn! Denn Gintract gibt allein Starte, fie macht bas Rleine groß. Laßt fahren in biefer fower bebrang: ten Beit fleinliche 3wifte und Meinungeverschiebenheiten, wo es nur Sulfe gibt, wenn Giner für Alle, und Alle fur Ginen fteben. Last uns einander bulfreich fenn, wie Bruber. Lagt uns manbeln auf ber Bahn bes Gefeges, auf ihr rubt Bottes Segen. Lagt uns Selbftbulfe und Bewalt verfcmaben, fie fubren jur Unterbrudung. Treten wir entgegen ben Bublern, benen tein Mittel an ichlecht ift zur Erreichung ibrer' schmachvollen 3mede, die unter bem Bormande ber Bolfsbegludung Gefetlofigfeit und Angroie wollen, um aus bem Soiffbruche Eurer Guter ihr Glud ju erbauen. Lagt uns Duth faffen in biefer bunteln Beit, benn Duth und Buverficht, bas Recht und die Gefege ju mabren, find mit Bottes Bulfe Rettungsanter. Geben wir, liebe Landsleute, entschloffen auf biefer Bahn, und glauben wir fest und ficher, bag une biefe Sterne leiten werden durch bie schwarze Gewitternacht, bis ber Tag bes Friedens und der Freiheit anbricht, ber uns lohnen wird für die muthige Ausbauer. Innsbruck, 16. Oct. 1848. Beng, m. p., f. t. Gub.:Bicepraf. ; Bolten ftein, m. p., Draf. b. tir. Landt."

Rudfichtlich biefer Proflamation stellte ber permanente Ausschuß folgenden Antrag: "Das Ministerium werbe aufgeforbert, die eigenmächtige Berufung bes Tiroler Landtages für ungesehlich und unzuläffig zu erklaren."

Da über biefen Antrag ber Abgeordnete Sleispach bemerkte, baß zuerft ermittelt werden muffe, ob die Tiroler Stande nicht bas Recht haben, einen Landtag zu berufen, so entspann fich über benfelben eine Debatte, beren Resultat, ba gezeigt wurde, baß bie Stande biezu bas Recht nicht haben, bas war, baß ber

Antrag bes permanenten Ausschusses bei nunmehriger Anwesenheit ber zur Schubfaffung nöthigen Mitglieber mit eminenter Majorität angenommen wurde. Rach biesem berichtete ber Abgeordnete Schusella:

3. Das als intereffantes Segenftud ber Innsbruder Proflamation eine Abresse an den Reichstag von den zwei italienischen Kreisen von Tirol, nämlich Trient und Roveredo, dd. 15. October 1848 mit fünfzig Unterschriften der Semeinde-Borstände eingelangt ist, mit welcher sie dem Reichstage ihre einstimmige Anerkennung seines Wirkens, und die Sesühle der lebhastesten Dankbarkeit darbringen, und den Beschlüssen besselben treuen Sehorsam geloben.

Diefe Abreffe lautet wortlich:

"Bobe conftituirende Reichsversammlung! Die bebeutungsvollen Greigniffe, welche in biefen letten Tagen , und noch gegenwärtig die Sauptstadt bes Reiches erschütterten und noch erschüttern, versetten auch biefe Bevolkerung in Beforgniffe und große Aufregung. Doch die bobe Berfammlung ber Bertreter bes fonveranen Bolles mit ihrem festen, murbevollen Berhalten, und burch ihre meifen und freifinnigen Bortebrungen, bat unfern Duth geträftigt, indem fie unfer Butrauen bestärtte zu ber immermabrenben Fortbauer jener freien, conftitutionellen Berfügungen, welche alle bie Boller ber Gefammtmonarchie ju boberer und aludlicherer Rufunft berufen. Sie verftand mit ber Rraft einer meifen Dabiauna bie Rechte und Intereffen aller Barteien au fcuben, fie verftanb fomobl ber Billfuhr, als ber Zügellofigfeit und ber Anarchie vorzubeugen, um fo zwifchen bem Fürsten und bem Bolle jenes Band aufrecht zu erhalten, welches ein Beweis und eine Rothwendigfeit einer jeden freien und gut geregelten Regierung ift. Mitten unter fo vielen Bewegungen, in einem fo feierlichen Augenblide, gibt bie Bevollerung ber amei italienischen Rreise von Trient und Roveredo ihrem unwiberftehlichen Drange nach, indem fie ber hoben Berfammlung, welche fich ewige Berbienfte um bas Bolt und bie conftitutionelle Monarchie erwarb, ibre einftimmige Anerkennung, und die Gefühle ber lebhafteften Dantbarkeit barbringt. Diese Bevolkerung also, weit entfernt- von einem jeden reactionaren Geifte gegen ibre wohltbatigen Dabregeln, ftimmt ihnen vielmehr vollfommen zu, und verspricht, so viel es an ibr liegt, für jest und für die Butunft ben Bertretern bes Boltes aufrichtige und unerschutterliche Unterftugung, fo auch treuen Geborfam ihrer hoben Befchluffe. Bolle ber Allmachtige unfere murbigen Bertreter immer mehr erleuchten, und ihre eblen Borfage unterftugen, bamit fie ihren fcmeren, aber hoben Beruf erfullen tonnen, beffen Bollbringung, nachbem bie verschiedenen Rationen in einem freien und brüderlichen Berbande vereinigt febn werben, in bem iconften Blatte ber Geschichte unter bem Segen ber Zeitgewoffen ber Bewunderung ber entfernteften Rachtommenschaft überantwortet werben wird. Die Berordneten der Stadtaemeinden zu Trient und Roveredo, als Dob

metscher ber Gefinnung aller Bewohner ber zwei Rreise, bitten die hohe constituis rende Bersammlung, diese ihre loyalen Gesinnungen freundlich entgegen zu nehsmen. Am 15. October 1848. Trient und Roveredo."

(Folgen 50 Unterschriften ber Gemeinbe-Borftanbe.)

Rach bem Berichte bes Abgeordneten Schufelta übergab ber Abgeordnete Doble wali bem Prafibenten folgenden Antrag:

Rachbem bereits seit funf Tagen keine Post aus Galizien angekommen, und es wahrscheinlich ist, daß die Post auf Befehl des Fürken Bindisch gräß aufgehalten wird, wodurch ein unendlicher Rachtheil erwachsen kann, und auch die Arbeiten des constituirenden Reichstages gestört werden, indem höchst wichtige, an den Reichstag gerichtete Eingaben zurückgehalten werden können, so stelle ich den Antrag: der hohe Reichstag wolle die Herren Rinister Befsen er gund Krauß auffordern, dem Fürsten Bindisch gräß zu bedeuten, die Aufbaltung der Posten nach Wien dem Rilitär nicht zu erlauben, indem er wibrigenfalls für alle diese Gewaltschritte und Berlegung des Briefgeheimnisses verantwortlich gemacht werden würde.

Der zum Befchlusse ber hohen Kammer erhobene Berbesserungsantrag lautete wie folgt: Das in Bien befindliche verantwortliche Ministerium ist um forgleiche Freigebung bes gehemmten Postverkehres und um Untersuchung und zur Berantwortungziehung besjenigen, ber an ber bisherigen hemmung Schulb tragt, anzugehen. (Ber die Posten hinderte wird sich am 24. zeigen.)

Der Garbe Rlumb, Bertreter ber 2. Compagnie bes Bezirtes Roffau, zeigte bem Ober-Commando an: baß ber hauseigenthumer Brandmayer in ber Roffau in seinem hause Rr. 94 ein Spital mit 30 — 40 Betten für Ber-wundete einzurichten fich erbiethet, und bieses Spital zur Berfügung bes Ober-Commando stelle.

Der Abgeordnete Füst er tam jum Ober-Commando mit einer großen Anzahl jenes Platates, worin der vom Fürsten Bindischgräß angedrohte Belagerungszustand und das Standrecht vom Reichstage als ungesestlich bezeichnet ist, und übergab solche dem Platossizier Dunder mit dem gemessenen Auftrage, solche durch Ordonnanzen und Bothen aller Art unter die Mannschaft der k. Truppen, dann in den Ortschaften um Bien vertheilen und allen Orts anschlagen zu lassen. Da dieses Ansinnen darauf berechnet war, die Truppen in ihrer Pflicht wankend zu machen, denselben die Besehle ihrer Besehlshaber gegen die Umsturzpartei als ungesesslich, somit als ungerecht darzustellen und schwierig zu machen, wenn nicht vollends zur Meuterei zu veranlassen; so übernahm genannter Platossistier jene Platate und warf solche unter einen Tisch im Bureau des Ober-Commando, ohne jenes Ansinnen zu realistren. Die Platate blieben daselbst die zur Einnahme der Stadt liegen.

Am 23. October 11 lihr Mittags erschien beim Ober-Commando in ber Feldadjutantur Glise Pirter, Doctors Gattin, und zeigte an, es sepen vor einigen Tagen mehrere Riften in ber siebenbürgischen hoffanzlei abgeladen worden, wornach die Bermuthung entsteht, als waren in jenen Behältnissen Sewehre. Ran habe auch Grund zu glauben, daß biese Gewehre geladen sepen, indem an bemselben Tage ein Schuß in jenem Gebäube gefallen ist.

"Tagsbefehl an die herren Bezirks-Chefs. In der Rebenlage erhalten Sie einen Postirungs-Ausweis der mobilen Sarden. Im Augenblice eines Allarms hat die mobile Sarde von der stadilen Sarde ohne den mindesten Zeitverlust abgelost zu werden, worauf Sie auf die ihr bezeichneten Sammelpläge zu eilen hat. Die mobile Sarde bildet die erste Unterstügung für alle bedrohten Punkte. Die Reserve wird aus den Freiwilligen aller Bezirke formirt. Der Sammelplag ist wie schon erwähnt das Glacis vor der Carlstirche.

Sauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 23. October um halb 2 lifr Rachmittags, 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

"Aundmachung. Bis jest (11 Uhr Bormittags) find in Wien teine Poften angelangt. Es wird versucht werden, die hier aufgegebenen Correspondenzen und Zeitungen auch heute, so wie es an den vorhergegangenen Tagen geschehen ift, abzufertigen, doch kann ihre unaufgehaltene Beiterbeförderung bis zu den Bestimmungsorten nicht verbürgt werden, da die Beseitigung der unbekannten hindernisse ihres weiteren Laufes eben so wenig in den Kräften der Postanstalt liegt, als es derselben möglich war, die von auswärts erwarteten Posten, ungeachtet einige schon seit 6 Tagen uns sehlen, hierher nach Wien zu bringen.

Wien, 23. October 1848. Bon ber t. f. oberften hof-post-Bermaltung. Otten felb, m. p."

Bormittags entspann sich einige Feindseligkeit zwischen ber Besatung an der Rußborfer-Linie und den dortigen Borposten, welche bald in ernsthaftere Gefecte überging. Die haltung der Bertheibiger war entschlossen, fast an Tollfühnheit granzend. Bormittag seuerten die Borposten gegenseitig auf einander, wie es denn überhaupt den Bienern eine Freude verursachte, zuweilen zu seuern. Beiderseits traten hierauf stärkere Plänklerketten hervor, die herzhaft auf einander seuerten. Die übergegangenen Grenadiere zogen sich bald hinter die Linienwälle zurück. Einer von den lieberläusern ward todt hinweggetragen. Die Besatzung der Linie machte noch vier Kanonenschüße, das Militär schoß blos zweimal zurück. Eine Granate siog in die Hauptstraße der Borstadt Thury und riß von einer Mauer eine Ede herunter. Das Dach des getrossenen Sauses sing zwar Feuer, wurde aber bald gedämpst. Es schien Bassenruhe eintreten zu wollen. Das Wirthshaus zum Auge Gottes" aber gab neuerdings Anlaß zum Feuern. Die Partei der

Aufftanbischen hatte ersahren, das der Birth baselbst ben Offizieren der Armee zuweilen eine Zustucht gegen die Anfalle der Bitterung gewähre, und beschloffen, ihn dafür fühlbar zu züchtigen. Ein Trupp der Lintenbesahung zog hinaus, um das Sasthaus-Gebäude niederzureißen. Erst wurden die Semächer geplündert, die Speise- und Bein-Borräthe fortgeschafft, und sodann das Haus in Brand gestedt. Bährend dieser Gräuelscenen war das Militär nicht träge, und seuerte wacker auf die Insurgenten hinüber. Zwei Arbeiter wurden verwundet, und einer von den eibbrüchigen Grenadieren getöbtet.

"herr hauptmann Frang Jat. Thurn, Bezirts-Chef bes 3. Bezirts, erscheint um 12 Uhr beim Gemeinderathe und bringt an:

,,,,Er fep vom Rationalgarde Ober-Commando in Begleitung eines Trompeters und einer Ordonnang geftern Morgens um 9 Uhr als Parlamentar mit einer Depefche bes Gemeinberathes jum Commanbirenben, Garften Binbifch gras, gefdidt worben, ben er nach fruchtlofem Suchen in Stammersborf, um halb 6 Uhr Abends in Begendorf im t. Schloffe getroffen. Er fen nach ber Beneralitat fogleich vorgelaffen worben, und mit ausgezeichneter Aufmertfamteit empfangen worben. Schon vorber babe ber Rurft zu ben Generalen geanbert : "Reine herren, wir find jest bier, um die Rube und Ordnung in Bien berguftellen, und biefe muß um jeben Preis erreicht werben." Gleich auf biefe Morte fep er (Aburn) vom Borgimmer, wo er gestanden, in ein anderes Simmer, und nach einer Beile erft, wie bie Generale abgetreten waren, jum Surften gelaffen worben. Er babe ibm bie Schrift bes Bemeinberathes übergeben. worauf ber Fürft fein Befremben barüber ausbrudte, bag ber Bemeinberafb ibm eine Rote fcide. Ferner außerte er : "bie Ordnung muß in Bien bergeftellt merben , ich weiß es, bas bie guten Burger nur von einer Bartei irregeführt werben, barum ift es meine Bflicht und Schulbigfeit, bag bas Burger: thum aeldunt wirb, und follte bie Reniteng fich bartnadig zeigen, fo ware ich mit blutentem herzen gezwungen, von meinen 100 Ranonen und gangem Diffs tarlager ernften Gebranch gegen bie foone Stadt Bien jn machen. Er außerte ju mir noch weiter : "Die gutgefinnten Burger follen gufammentreten, und mir zeigen , bas fie auten Billens , mich felbit in ber Entwaffnung bes gefährlichen Proletariate unterftugen wollen." hierauf leufte ich ab, und wartete wegen ber Empfanabbeflatieung, fo wie wegen liebernabme ber gebruchten Broffamationen. beren er schon früher erwähnte. — Balb barauf wurde ich wieber hineingerufen, und ich übernahm von seinem Abjutamen 100 Proflamationen , wovon ich bier fünf erlege, und die ülrigen an den Ragifirat, Kationalgarde-Ober-Commando, fammelide Begirti-Cheft und fammtliche Cerps-Commandanten , bann an bie e Segien, vertheilt habe. — 36 lief mir ben Smpfang bestätigen. in that fin, ails of the Bater fein Rind enclassen batte.

Ich bitte noch beizufügen, was ich im Contexte anzugeben vergeffen, baß Fürst Binbisch grag fich mahrend bes Gespräches ausbrucklich erklart habe, bas Manifest bes Raisers vom 19. aufrecht zu erhalten, und ebenso bie Errunsgenschaften bis zum 26. Rai inclusive. 24. October 1848, 12 Uhr Mittags.

Thurn, m. p., Beg : Combt. (Lanbftrage Rr. 500).""

Borstehende Aeußerung bes gewesenen Bezirks-Commandanten Thurn ist ber am 24. October v. 3. in ber Permanenz bes Gemeinderathes abgegebenen, und in das dortige Protofoll aufgenommenen Erklärung wörtlich gleichlautend. Bom Gemeinderathe ber Stadt Wien, am 2. Januar 1849.

L. S. 3. P. Raltenbad, m. p., Bice Prafibent."

12 Uhr Mittag. Beiße Rauchwolten, welche vom Stephansthurme aufstiegen, waren Signale, und man fagte, fie follen die Annaherung der Ungarn gegen die Stadt bebeuten.

12 Uhr Mittags. Bor einer Stunde vernahm man zahlreiche Kanonenschusse in der Gegend von Rußdorf; in den Kirchen der Roßau, Leopoldstadt und Alfervorstadt, so wie auch im Lichtenthal und den umliegenden Gründen wurde Sturm geläutet, und die Bewohner durch Trommeln allarmirt. Jüge von Bewasseneiten in die Roßau und Kanonen wurden ihnen nachgeführt. Bald war wieder Alles ruhig, die Gloden verstummten, Kanonenschusse hörte man nicht mehr, nur Ordonnanzen eilten noch hinaus oder kehrten zurück; ihre Gile war zu groß, als daß sie die Reugierde der sie Ansprechenden befriedigen konnten. Die Ursache des Lärmens war das Gerücht, daß zwei Compagnien der Grenabiere zum Bolke übergetreten seben.

Die Borfe, welche bereits geschloffen war, wurde wieder geöffnet: Besonbere Störungen hat ber Allarm in der innern Stadt teine hervorgerufen. Die Türtenschanze erhielt brei Compagnien Grenadiere Berstärkung. Die 2. Compagnie Rationalgarde, Bezirk Schottenviertel, wurde neu gebildet, da die meisten Garben bieses Bezirkes sich seit bem 6. an teinem Dienste betheiliget hatten. Es wurden auch alle Jene, welche sich vom Dienste zurudgezogen hatten, sogleich entwaffnet.

Bom Stephansthurme wurde bem Gemeinderathe berichtet: 21/4. Uhr Rachs mittags. Mit bem Brunner Train fahren gegen Floribsborf 9 Bagen mit Militar, nebst vielen Pads und zulest auch Dulverwagen. Dafelbst wird Alles abgelaben.

Rr. 2669. "An ben löblichen permanenten Ausschuß bes hohen Reichstags. Ich beehre mich, bem löblichen Ausschuffe in Erwiederung ber geschätzen Zuschrift, ddo. 19. l. R. in Anschluffe ein an mich gelangtes Schreiben bes commandirenben herrn Generalen F. M. L. Grafen Auersperg zum gefälligen Gebrauche mitzutheilen, in welchem sich berselbe über die Gründe ausspricht, welche ihn bestimmten, die Zusuhr ber Lebensmittel nach Wien abzuschneiben.

Bien , ben 23. October 1848.

Rrauß, m. p."

Rr. 2667. "An Se. bes herrn Brafibenten bes boben Reichtaas, Frang-Smolfa, Boblgeboren. Geftern babe ich mich in Folge eines Anfinnens bes Reichstgasausichuffes an ben gurften Binbifd aran mit bem Griuchen gewendet, ebe gur Anmendung ber Baffengewalt gegen Bien geschritten wirb. milbere Mittel ber Ausgleichung zu versuchen, und bie Rundmachung über ben Belagerungszustand und bas Stanbrecht bis zu bem Zeitpunkte zu suspendiren , wo die von Seiner taiferlichen Sobeit , dem Berrn Ergbergoge Reichsverwefer jur Serftellung bes Friebens abgefendeten Reichs-Commiffare von Olmuk bieber aurudgekehrt fenn werden. Diefes Erfuchen erneuerte ich bei ber Mittheis lung bes von bem boben Reichstage über bie Ungefeklichkeit ber gebachten Dagregeln gefaßten Beidluffes. Beibe Schreiben erhielten jeboch teine foriftliche Antwort. Bloß munblich wurde bem abgesendeten Gilboten erwiebert , baß der Berr Felbmaricall feine andere Erecutivgewalt in Bien tenne, als ben Se meinberath ober Magiftrat, ben boben Reichstag tonne er nicht als Erefutivge walt betrachten. Er wuniche, bas ich feine Aeuserung bem Gemeinberathe bekannt mache, er wolle gur unbebingten Unterwerfung ber Stadt 24 Stunden Reit gemabren und muffe verlangen, das die abermalige Rundmadung bes Manifeftes vom 16. d. M. erfolge. 3ch habe bie Chre, Guer Bohlgeboren bie Mittheilung bievon mit bem lebhaften Bebauern , bag ber Berfuch , eine gutliche Beilegung anzubahnen, teinen aunstigen Erfolg batte, zu machen.

Bien , ben 23. October 1848.

Rraus, m. p."

"Dringender Aufruf! Bon ben 48 Stunden, bie Binbifchgrat ber Stadt Wien gur Bebentzeit gab, ob fie ber Freiheit ober bem Rorporalftode geborchen will, find bereits 12 Stunden verfloffen. Roch 36 Stunden, und ber Reind pocht an unseren Thoren, und wir werben aus freien Burgern wieber Stlaven (?) bes Metternich'ichen Spftems, und babin find alle Fruchte, bie wir feit bem 13. Mary bis 6. October gepflegt, und bie mir Rraft unferes gefenlichen Reichstages endlich rubig ju genießen gebachten. Freunde, Brüber, Mitburger! Das Baterland und die Freiheit ift in außerfter Gefahr. Roch fcmeben amar friedliche Reich8=Berhandlungen über bem gegudten Schwerte bes Rrieges. Der Reichstag bat Protest gegen ben Belagerungszustand eingelegt, und bie beutschen Reichs-Commiffare Belder und Rosle unterhandeln in Dimus, wir burfen einer Benbung jum Guten vertrauen, aber burfen uns nicht unbebingt auf fie verlaffen. Binbifchgras tann mit frecher Gewaltthat alle Soffnungen ber Guten ju nichte machen, und nur ju mabriceinlich ift es - er wird es. Alfo auf , auf jur Ruftung , jur Bertheibigung ber Stabt , bie von Beetfaulen und Ranonen umlagert, mit jeber Stunde naber ber Enticheibung ihres Schickfale entgegengeht. Roftbar ift ber gegenwärtige Augenblick, benn nicht wiffen wir mehr , wem bie nachste Butunft gebort. In außerster Schnelle muß bie

Stadt an ihren bebrobteften Bunften noch verichanat und verbarritabirt werben, feine Sand rube, bem Baterlande feine bringenbfte Bflicht zu leiften. Die unermekliche Stadt mit ihrer Rulle ber ebelften Geiftes- und Erbenguter. bem gerftorenden Tritte bes feinblichen Rriegers unjuganglich ju machen. Gilet berbei, Ranner, Beiber, Rinder, erfte und lette Rraft ber Jugend und bes Alters. reget und ruftet euch fur die Rettung ber Freiheit. Bien , gib ber Belt ein Beilviel von Datriotismus, wie es Baris, wie es Baridau, wie es Buba-Beft in ben Tagen bochster Bedrangniffe gethan haben. Schwache Greise eilten berbei, garte Rinber tummelten fich , vornehme Damen, in Sammt und Seibe gelleibet, fliegen aus ihren Equipagen, trugen Steine, Soly und Sparrmert berbei, arbeiteten mit Spaten und Brecheisen, und verrammelten in wenig Stunden eine offene Stadt in eine unüberwindliche Festung. Wien , Bewunderung ber Belt, bie bu Dantabreffen von der balben Erbfugel für ben Selbenmuth beiner Maraund Maitage empfangen baft, auf! bleibe jest nicht binter bir felber gurud, zeige ber Menfcheit, daß bu bie Freiheit ebenfo ftanbhaft bebaupten, als welche erringen tannft. Für wenige Stundenschlage forbert bie Freiheit beine Opfer, aber fie forbert fie gang, fie forbert fie von Allem, mas Leben und Athem bat. "Energie! jest ober nie," riefen wir am beiligen Morgen bes 13. Marg in ber Aula, als wir ins Stanbebaus zogen - "Energie! jest ober nie!" balle es auch heute wieder in jedem Bergen, bas fur die Freiheit folagt, und wie ber Ruf ber Aula bamals die Stimme von gang Bien murbe, und wie ber Gott ber Beltgeschichte bamals unferer Schilberbebung ben gerechten Sieg aab, fo ftebe auch ieht wieder gang Bien wie Gin Dann auf, tampfe, arbeite, verfchange, verbarritabire, mache, fpenbe, und opfere fich in ben 36 michtigften Stunden ber theuren Baterstadt, gang bem öffentlichen Boble. Gin Gott ift, ein emiger Bille lebt, ber uns balt und icoust; aber vertrauen wir nicht vermeffentlich auf feine Sulfe, vergeffen wir nicht, bas Gott alles Große und Unfterbliche burd menfolice Banbe ausgeführt. Silf bir felbft, bann bilft bir ber himmel, und gunftig winten bir alle feine Sterne. Alfo auf, auf! bie Stunde ber Befahr brangt, gang Wien muß ein Lager fepn, und nach wenigen Stunden wird gang Bien ein Dom fenn, in welchem ein taufenbstimmiges Te Deum laudamus ju Sott bem Befreier emporfteigt. Bir merben fur Guch bluten, aber mir merben fiegen , glorreich triumphiren , wenn Giner fur Alle , Alle fur Ginen fteben, und gang Bien ein Mann und ein Berg ist fur die beilige Sache ber Freiheit.

Bien , im October 1848. Der Ausschuß ber Studenten."

"Begen Plunderung. Mitburger! — In einem feierlichen Augenblide, wo allen gesehlichen Gewalten durch Militar-herrschaft Gefahr droht, ift es doppelt nothwendig, die Sesege innerhalb der eigenen Mauern zu achten. Wir muffen die Berachtung an Recht und Gerechtigkeit, wodurch unfere Gegner uns unter

bie Baffen zwingen, nicht nachabmen. Garben ber mobilen Rorps! — Unfer Bustand ift ber einer belagerten Stadt. Bu allen Beiten bat man in Rriegs-Berbaltniffen Plunderung , von Bewaffneten ausgeubt, mit dem Tode bestraft. Es ift trot aller öffentlichen Ermabnungen an einem Staatsgebaube Plunberung verfibt worben. Die Schulbigen werben ermittelt, und ber verbienten ftrenaen Ahnbung unterzogen werben. Deftugt auf ben S. 6, ber von bem hoben Reichstage unter bem 15. October erlaffenen Disciplingr-Berordnungen, welche bas Ober-Commando der Nationalgarde für die genaue Bollstreckung ber obigen Berorbnungen ftreng verantwortlich macht, mache ich befannt wie folgt: "Ber von beute an Blünderung verübt, wird sofort vor das Kriegsgericht gestellt." Das Rriegsgericht bat für die Daner ber aufferobentlichen Berbaltuiffe in Bermaneng. au bleiben. Die Strafe fur ben Berurtheilten lautet auf Tob burch Pulver und Blei. Das Urtheil wird binnen 24 Stunden vollstreckt, und kann burch bas Ober - Commando nicht aufgehoben werben. Mitburger! Barben ber mobilen Rorps! — Rur wenige Ruchlose ober Leichtfinnige schänden unsere ehrenbaften Reihen. Sie muffen bie beilfame Strenge bes Gefetes achten lernen.

Bien, 23. October 1848. Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Command."

Dieses Platat, und die Zustände, die es veranlaßten, sind einer jener Beweise, daß in Wien "tein anarchischer Zustand" vorhanden war — wie solches der Reichstag zu behaupten für rathfam hielt. — —

Jebenfalls ift aber bie nothwendig gewordene Strafandrohung eine ber wenigen gut en DR a gregeln gegen ben erceffiven Bobel gewefen,

Es tam eine halbe Compagnie ber Legion als Affifteng jum Strafhaufe in ber Leopolbstadt; biefer liefen Beiber und Buben mit ber Aeußerung nach, baß jest bie Straffinge ausgelaffen werden. —

Um 3 1/2 Uhr war Bersammlung in der Aula, welche von Theilnehmern aus den verschiedensten Ständen der Bevölkerung Wiens zum Erdrücken angefüllt war. Chaifés und Blum hielten abwechselnd Reden, wurden aber einige Rale während des Bortrages durch den Andrang des Bolkes, und dann wieder durch eine unzeitige Störung unterbrochen, welche dadurch entstanden war, daß eine Abtheilung Bolkswehr mit einem Russtcorps am Universitätsplaße anlangte, und man aus der Ferne einzelne Kanonenschüffe vernahm. Als endlich die Schüffe sich häusiger vernehmen ließen, mußte der Bortrag gänzlich abzebrochen werden, und die Anwesenden, meistens unbewaffnet, zerstreuten sich nach allen Richtungen, um ihre Bassen zu holen, und so des nächsten Roments gewärtig zu senn, als dessen Borzeichen man die Schüffe wähnte, welche immer zahlreicher sielen.

3'/. Uhr. Auf ber bei Rußborf geschlagenen Brude wird so eben Geschut, Bagagewägen und Militar übersett. In der Au bei Rußborf fallen Schuffe, so wie auch von Rußborf nach Dobling. Bericht vom Stephansthurme.

Robert Blum hielt in ber Aula vor einer geblreichen Berfammlung folgenbe Rebe , die auf fein fpateres Schicfal einen fo bebeutenben Ginfluß ubte: Bang Deutschland blidt in bewundernber Sympathie auf Bien, von welchem bas große Ummaljungswert unferer Beit ausgegangen, benn mabrend in Berlin, ber Stadt fpetulirender Philosopheme, und falter Theorien ber Borte viel. ber Handlungen wenige geboten murben, babe bas gemuthliche als phaatifc verfcrieene Bien, eine Billen8: und Thattraft, fo wie einen Beift ber Aufopferung gezeigt, bie binreißend auf bas übrige Deutschland wirken muffen. 36m charafteriffre fic die Revolution des Jahres 1848 burch ihre Riebertehr zur echten Religiositat , b. b. burd ben neu aufgelebten Glauben an einen Gott ber Boller, und ber auf Freiheit bafirten Ordnung, ber einzigen Bafis bes Stagtengludes. Gin anderes Criterium unferer Reit fem bie Uebergeugung, bag ber Bebante allmächtig, und burch teine irbifche Bewalt zu bewältigen feb. Beil Bien foldes begriffen, batte Frankfurt nach feiner Reinung wie ein Mann bie Befinnungen ber öfterreicifchen Sauptftabt anerkennen follen; es vereinigte fic jeboch nur die Linke ju folder Ovation, als beren Ausbruck er und feine Gefahrten hier fteben, und bas Schidfal ber Biener theilen wollten. Er brudte fein tiefftes Bedauern aus, daß zwischen bie Throne, und die um biefelben fich ichaaren follenben Bolter noch bie aiftigen, umbullenben Rebel einer finftern Reattionspartet verbunkelnb auffteigen , einer Bartei, melde bie Serricher verblenbet und ben alten Servilismus um jeben Breis wieber bergeftellt miffen wollte. Der Genius ber Menichbeit verbullt fein trauernb Saupt über ben jegigen Bolter- und Racentrieg. Der Geist ber Berfohnung tonnte alle Bolterichaften Defterreichs burch bas unlosliche Band ber Bruberlichkeit zu einem ftarten Staatencompler vereinigen, aber eine im Finftern brutenbe Partei hatte bie Boller jum Bermuftungefriege gegeneinanber geftachelt, und bie Borben bes Oftens im feindlichen Sinne vor die Mauern der westlichen Sauptstadt gelagert. Diefer verabichenungswürdige Racentrieg ift die blutige Rolge bes alten unfeligen Spftems "Divide et impera;" biefes Spftem batte Drachengabne gefaet, beren furchterlicher Radwuchs bie jekigen Generationen fower beimfuche. Roch feb aber Berfohnung möglich, und Wiens große, welthistorische Aufgabe, Deutschlands Bortreter auf ber Bahn ber Freiheit ju fenn, tonnen noch friedlich gelott werben." - "Reine halbe Revolution!" fprach er weiter, "Fortidreiten, wenn auch blutiges, auf der eingeschlagenen Babn, bor Allem feine Schonung gegen bie Anhanger bes alten Spftems, bie Rube aus felbstfüchtigen Absichten begebren, gegen biefe merbe ein Bernichtungstampf ohne Erbarmen geführt!" Am Schluffe feiner Rebe fprach er bie Borte: "Benn Bien ben Tob im Rampfe für die Freiheit sterben follte, fo wurde aus feiner Afche ein zermalmender Radegott über Deutschland fich erheben!" - -

Rachmittags erhob fich bei ber Rußborfer-Linie ber Borpoftenkampf von Renem, mahrend beffen Dauer die Ranonen von beiben Seiten fpielten. Das Gefecht zog fich bis zur Ferbinands-Bafferleitung bin; diefe wurde zerftort, ein Ergebniß, bas in manchen Borftabtgrunden Baffermangel zur Folge hatte.

4 Uhr. Aus ber Au bei Rufborf, so wie von Rufborf nach Dobling fallen Kanonenschusse. — Beim Währinger Friedhose wird ebenfalls herausgeschoffen. Diese Kanonabe bauert schon ungefähr 10 Minuten; man hört auch Gewehrfener. In ber Leopolbstadt, Rossau und im Lichtenthal wird Sturm geläutet.

4% Ilhr. An ber Rugborfer-Strafe uber Dobling herunter find Grenabiere Sturm gelaufen, um bort ben Weg unter bem Berge abzusperren.

Um vier Uhr begann die Ranonade awischen Bahring und Rusborf, eine zweite an der Taborbrücke. Die einzelnen Ranonenschüsse waren anfangs in geraumen Zwischerdumen, dann häusiger auf einander solgend zu hören, zulest knatterte ein fortwährendes Rleingewehrseuer, dis endlich gegen halb 7 Uhr gänzliche Stille eintrat, und man nur rings an der Sedirgskette einen Rreis von Bachseuern erblicke. Ueber die Borstadt Rosau schwebte aber noch lange eine dichte Wolke bes Pulverdampfes der abgeschossenen Seschüge. In den politischen Sirkeln erregten große Sensation die Rachrichten, daß in Berlin eine Revolution ausgebrochen seh, und daß Frankreich sein Ultimatum in der Angelegenheit des italienischen Krieges an den österreichischen Hof gesendet. Reugierige Zuseher hielten noch immer die Basteien Wiens besetzt und lauschten, ob die Kanonade, welche bereits lange verstummte, sich nicht erneuern werde, um zu bestimmen, ob man sich für die heutige Racht rubig niederlegen könne, ober nicht.

5'/. Uhr. Anfangs Dobling bei ber Rusdorfer-Linie bort man ein heftiges Rleingewehrfeuer.

5'/. Uhr. Das Feuern hört jest ganglich auf.

6'/. Uhr Abends. Bachfeuer bis jest: Bei ber Turtenschange zwei, zwisfchen Rugborf und ber Bahringer Linie zwei, in Breitensee eins, bei ber Spinnerin am Rreuze eins, bei ber Laxenburger-Allee eins, bei Rleberling eins. Bersmuthlich wegen ber Ranonabe so wenige jest fichtbar. Berichte vom Stephansthurm.

Desfelben Tages erhielt ber Sptm. Stallmifter Senfel von Fenne ber g ben Auftrag, die in ben Stallungen ber ungarischen Garbe befindlichen 40 Stud Schimmeln abzuholen. Derfelbe begab fich mit General Bem und seinen Abzutanten bahin, um die Pferde sowohl als die Sattel und Zeuge in Empfang zu nehmen.

Rachbem aber in ber Bollmacht bes Unterftaatssecretars pulszty vom 20. October 1848 nur von ber Ausfolgung von Pferben bie Rebe mar, fo uber gab ber Oberftlieutenant von Etwos nur bie 40 Pferbe, welche Senfel auch in bas hauptquartier im Schwarzenbergischen Garten überbrachte. Bon biefen

wurden 30 Stud bem Beneral Bem für die polnifche Legion übergeben, 10 Stud aber jum Dienfte bes Ober-Commando gestellt.

Hauptmann Fenneberg wollte sodann, daß auch noch die Pferbe aus ben f. f. Stallungen und von der italienischen Sarbe requirirt werden sollten; ablein über Anzeige des Horm. Stallmeisters Sen sel, daß sowohl in den f. f. hofftallungen, als bei der italienischen Sarbe keine Pferde mehr find, wurde das weitere Requiriren unterlassen.

Aus bem Studenten-Ausschuffe. Das Municipalgarbe-Commando bautte bem Studenten-Ausschuffe in einem Schreiben fur bie Unterftukung an Bictuglien, welche die Universität mabrend ber letten Zeit ber Sicherheitsmache auf verschiedenen Doften gutommen ließ, und leiftete gum Bortbeile minder Bedachter auf biefelbe Bergicht. Das Studenten-Comitee beantwortete biefe Buschrift mittelft eines Dantichreibens. Die Abgeordneten Füfter und Smreter besuchten ben im Convicte gefangen gehaltenen Garde-Capitan von Recsey und brachten ihm vom Reichstage aus die Berficherung, daß Bien burchaus nicht beabsicige, ihn den Ungarn auszuliefern. In Rlosterneuburg ist das Infanterie-Regiment Erabergog Lubwig eingerudt. Der commanbirende General ließ nach feiner Ankunft fogleich bie Garben ausruden, und ermabnte fie fobann, auch fernethin wie bis jest, für die Erhaltung der Rube und Ordnung ju forgen, und ba er in fie biefes Bertrauen fege, fo laffe er fie auch ihre Baffen tragen. Die Offiziere des mobilen Universitats-Corps folugen es entschieden aus, eine höhere Sage anzunehmen, als die Löhnung jedes einzelnen Mannes bes Corps beträgt, nahmlich 25 Kreuger täglich.

Der Gemeinderath hat bem Ausschuß ber Studenten eine Buschrift jugesandt, in welcher berfelbe ertlarte, bag nur ber Reichstag bie Racht habe, bie Ungarn ju rufen, und ber Gemeinderath felbft ben legalen Boben nicht verlaffen tonne. Der Studenten-Ausschuß legte biese Buschrift ftillschweigend ad acta.

Die Finanzwache, welche fich nach bem 26. Rai ftets ehrenhaft erwiesen, hatte bereits zu wiederholten Malen beim Reichstage angesucht, ebenfalls bem Körper ber Nationalgarbe eingereiht zu werben, und an dem Rampfe bes Bolles Theil nehmen zu burfen.

Seit einigen Tagen hörte man allenthalben Beschwerben über bas Berlorengehen ber Briefe. Sehr sonderbar erscheint es, daß gerade Briefe, die
in Wien ausgegeben worden, und für die Provinzen bestimmt waren, verloren gingen, während die aus der Provinz nach Wien gesendeten richtig einlangten. Als
Beweis für bas Gesagte mag das Factum dienen, daß eine hiefige Partei, die
viel correspondirte, und auf die sich die bei der Postanstalt so beliebte Ausrede ber
schlechten Abressen-Aussertigung nicht anwenden ließ, vier Briefe nach Rifolsburg
absendete, von denen nicht ein einziger in die Hande des Abressaten gelangte. Ein

fünfter wurde, — o, Ironie bes Jufalls! — nach Inbenburg kartirt, und kam am zehnten Tage in Rikolsburg an. Merkwürdig bleibt es immer, daß alle diese versloren gegangenen Briefe in Wien zwischen dem 7. und 12., also kurz nach der schrecklichen Ratastrophe aufgegeben wurden. Dieses Jusammentreffen der Umstände erzeugte höchst unliebsame Bermuthungen.

An biefem und bem vorhergehenden Tage verließen die meisten Sesanbten Wien. Dem Studenten-Comitee wurde die Anzeige gemacht, daß Biele, welche bie im Liguorianer-Aloster befindlichen Lebensmittel genossen, ertrantten. Obwohl biese Ertrantung bem unmäßigen Senuß zugeschrieben wurde, so beauftragte man boch zwei Doctoren mit ber Untersuchung ber stuffigen und nichtstuffigen Lebensmittel.

Rachstebenbes von Robert Blum verfaßte Blatat ericbien an allen Gden angeschlagen: "An die Bewohner von Bien. Bierzehn Tage find vergangen in fruchtlosen Berbandlungen, in Bersuchen ber Berfohnung, Die ju teinem Biele führten. Wir haben nichts verlangt als unfer Recht, nichts als Gemahrleiftung für bie Freiheit, bie wir mit unferem ebelften Bergblute errungen haben. Unfere Reinde baben unferen gerechten Forderungen nur zweibeutige, jefuitifche, ausweichende Antworten entgegengestellt . und mabrend wir vertrauend uns an bas Berg bes betrogenen Raifers manbten, haben fie im Stillen an unferem Berberben gearbeitet. Bemobner von Bien! Die Daste ift gefallen, wir wiffen nun woran wir find. Richt nur bas Berberben unferer Stadt ift befchloffen, fonbern bie Burud: führung bes alten Buftanbes (?) burch bas Mittel bes Militarbespotismus. Rachbem man bie Stadt umgingelt, magt es ber Gurft Binbifdaras, gegen Recht und Gefes, Belagerungszuftanb und Stanbrecht auszusprechen. Dit frecher Luge idilbert man bie Buftanbe unferer Stadt als anarchifd, mabrent Rube und Ordnung (!!) nie volltommener berrichten, wie eben jest. Die Berrather, welche ben Raifer gur Alucht verführten und ibn fortmabrend belagern, verbergen ibm bie Babrheit und erschleichen feine Buftimmung ju ihrengberruchten Planen. Die Stadt, wo bie gefehliche Landesvertretung friedlich tagt, wo alle (sic) Beborben in ungeftorter Thatigleit find, erklart ein rober Solbat in Rriegs- und Belagerungsauftand, ohne bagu auf irgend eine constitutionell gesethliche Beife berechtiget und beauftragt zu fenn. Go tritt man Recht und Gefet, fo tritt man Freiheit und bie oft verburgten Errungenicaften, fo tritt man bas feierliche Raiferwort frech unter die Fuße, um einen Bormand ju haben für feine verratherischen Plane.

Bewohner von Wien! Der Reichstag hat biefes verbrecherische Treiben bereits für ungefeglich erklart; er hatte es für hochverratherisch erklaren sollen!
Stimmen wir ihm einmuthig zu. Aber enthült seh auch die verruchte Luge vor
ber ganzen Belt, auf daß, wenn ber Bernichtungstampf beginnt, ben man gewaltsam hervorrust, die Boller Europas wiffen, wo das Recht und wo das Un-

recht ift. Bon biefem Augenblide an gibt es teine Parteien, teinen Reinungs-zwiespalt mehr; wir tampfen nicht mehr für politische Ansichten, wir tampfen wie jenes schlichte hirtenvolt in ber Schweiz gegen ben lebermuth ber taiserlichen Bögte, für unsere Freiheit, für unsere Spre, für unseren berb, für unser Beib und unsere Kinder! Ber ift der Feigling, der an diesem heiligen Rampse nicht Aheil nimmt?" Der Central-Ausschuß der demokratischen Bereine Wiens."

Wien, 23. October 1848.

Am 23. October Rachts 11 Uhr erhielt ber Play-Sauptmann Baron bn Beine durch einen Abjutanten des General-Lieutenants Bem ben Auftrag, unverzüglich von den im Schwarzenderg'schen Garten lagernden Rationalgarde-Eliten, eine starte Compagnie mindestens aus 150—200 Mann mit den erforberlichen Chargen in das Belvedere dem General Bem zur Berfügung zu stellen.

Der Plat : Sauptmann ging fogleich in bas Belvebere, fant bas Lager baselbst allarmirt, acht Ranonen mit ber nothigen Bedienungsmanuschaft und mit brennender Lunte versehen, jum Abmarsch bereit; er verfügte sich selbst jum General Bem, um ben 3wed ber Abberusung ber Glitgarbe aus bem Schwarzenberg'schen Garten, welcher ihm nicht bekannt gemacht wurde, zu erfahren.

Bem erklarte, daß er die Truppe zum Rampfe an der Bafferlinie, Rußborfer Linie 2c. 2c. brauche, und wunderte fich, daß ihm statt dieser Anfrage die
verlangte Truppe nicht schon zur Disposition gestellt worden seh. Plag - hauptmann Baron du Beine erklarte hierauf, daß er diesem Auftrage nicht nachkommen könne, da weder ein Befehl vom Ober-Commandanten, noch vom Reichstage, noch vom Semeinderathe bekannt gegeben seh, die Offensive zu ergreisen,
daß die Elitgarde im Schwarzenberg'schen Garten unter seine (du Bein's) Aufsicht gestellt seh, und dieselbe nach dem Tagsbesehl vom 17. October blos zum
Schuze des Hauptquartiers, nicht aber zur Robilmachung kommandirt und
einberusen wurde, und daß die Eliten, wenn sie anders ihren Standpunkt richtig
erkennen, sich biesem Auftrag nicht unterziehen werden.

Seneral Bem, welcher hierüber entruftet mar, erwiederte, es foll fonach ber Plag-hauptmann gehangt werben, und auch bie Garben, bie biefen Befehl nicht vollziehen wollen \*). Während biefem gefellten fich mehrere polnische Offi-

<sup>\*) &</sup>quot;Enten ber Plag-Hauptmann, 'enten ber Sarbe ber nicht folgt," — fagte Bem zu bu Beine. Bertholb Auerbach fagt in seinem Tagebuche aus Wien: "Rit großer sittlicher Entruftung spricht ber Pole Feodorowicz über bas Benehmen ber Machthaber. Es liegt in ber Empfindungs und Ausbrucksweise dieser Polen etwas eigenthumlich Anziehendes (!!). Sie sprechen eine fremde Sprache (ja wohl!), der Accent ist fremdlautend (ja wohl!), die Wortfügung selbstgeschaffen; daburch erhält alles Ausgesprochene ('enten!) etwas Ursprüngliches, wie aus kindlich reisnem Herzen Entsprungenes (!!). Ran sieht gleichsam ben ausgebildeten Geist mit

ziere um bu Beine, und brangen in einer Art in ihn ein, bie beutlich zeigte, baß bie Disziplin auch unter biesen nicht bekannt sep. Die Lage bes Plag-Saupt-manns um 11 lihr Rachts mitten unter lauter aufgeregten, ben Plag = Offizieren ohnebies abholben polnischen Offizieren, war keine beneibenswerthe.

Auf bie beutliche und entschiedene Erklarung bu Beine's, nur Befehle vom Ober-Commando allein anzunehmen, befahl Bem seinem Abjutanten an bas Ober - Commando zu schreiben, welches Dokument bu Beine selbst in Begleitung eines polnischen Offiziers gleich dem Ober-Commandanten überbrachte, worauf die Eliten im Schwarzenberg'schen Garten zusammenberufen wurden, benselben General Bem's Ansuchen zu wissen gemacht und freigestellt warb, sich freiwillig dem Juge anschließen zu wollen. Es melbeten sich ungefähr 50 Eliten, welche unter sich die Chargen wählten, und sobann beiläusig um 12 Uhr in bas Belvedere, und von dort zur Bafferlinie zogen.

Man hörte bedeutendes Kanonenfeuer in der Richtung gegen die Rusborfer ober Baffer-Linie, beiläufig gegen 1 Uhr; Plas-Sauptmann du Beine erhielt vom Ober Commandanten Meffenhaufer den Auftrag, unverzüglich mit einem schriftlichen Befehl in dieser Richtung abzureiten, um das Feuer einzwitellen, falls es nicht ein Kampf als Erwiederung eines Angriffes von Seite des Militärs wäre.

"Befanntmachung. Außerdrbentliche Zeitumstände erfordern außerorbeutliche Maßregeln. Je wichtiger ber Moment, je größer die Gefahr, besto größer ist die Berpstichtung eines jeden Wehrmannes, alles Dasjenige zu thun ober zu unterlaffen, was ihm die Gesete in seiner Eigenschaft als Bürger und insbesomidere als Wehrmann gedieten oder verbieten; besto größer muß seine Besonnenheit, besto pünktlicher sein Gehorsam sehn. Der gesertigte Ober-Commandant ber Rationalgarde wird gewiß Sorge tragen, daß die Tapfern und Braven ausgezeichnet,

ben überall nedenben Formen ber Sprache ringen, und ber Gebante, die Empfinbung tommt endlich ohne alles Phrasenbeiwert ('enten!) zu Tage. Man flest es, basman hier hinabsteigen muß (beim hängen toch nicht?) in ben Schacht ber Seele bort
neue Barren lösen und nicht mit ausgeprägter, oft abgegriffener Scheibemunge am
fich werfen tann. Mabrend bei einem eingebornen Redner die Anzeichen seiner Unbeholsenheit burch die Furcht vor berselben in tem hörer eine Mißstimmung, eine
bange Unruse hervorbringt, erzeugt die Unbeholsenheit hier bei einem Fremben eine
liebevolle hinneigung ('enten). Man streckt gleichsam die hande aus um ben, ber sich
auf fremden Boben nicht schwer bewegen kann, bei etwaigem Falle (beim 'enten?)
schnell in die Arme zu nehmen. Diese Empfindung kommt uns (beim 'enten?) im
sozialen Leben ost vor, daß wir Gedanken, die von einem Ausländer in unserer
eigenen Sprache dürstig ausgebrückt werden, eben dadurch höher halten." So weit
Auerbach, der da glaubte, die Geschichte der Wiener Revolution seh eine Dorfgeschichte. Jämmerliche Speichelleckerei deutscher Dichter!

aber auch die den Gefehen Zuwiderhandelnden nach Recht und Gefeh bestraft werben. Damit aber bie Letteren die verbiente Strafe auch sicher treffe, wird Folgendes verfügt:

- 1. Laut Beschluß ber Sigung bes hohen constituirenden Reichstages vom 16. und 17. October, welcher Beschluß in Folge der Anordnung des Ministeriums des Innern vom 18. d. M., Jahl 6879, mittelst eines Circulares der niederösterr. Regierung zur genauen Beobachtung am 18. d. M. Lundgemacht worden ist, wurde die Zusammensehung eines obersten Ariegsgerlichtes bestimmt, und bereits mit Taabbesehl vom 23. d. M. bekannt gemacht.
- 2. Das Kriegsgericht entscheibet auf Grundlage ber Boruntersuchung, ber von ihm stattfindenben munblichen Berhore, ber Anklage und Bertheibigung zuerst über "Schulbig ober Richtschulbig," und bann erst über das Strafausmaß.
- 3. Der Ober-Commandant ber Nationalgarde behalt fich das Recht vor, bie Bollftredung des Urtheils ju fiftiren.
- 4. Bur Amtswirtsamteit bes oberften Ariegsgerichtes gehören bie Untersuchungen und Urtheilserkennungen: a) gegen Denjenigen, welcher ben Befehlen seines Borgesetten im Dienste vor bem Feinde nicht Folge leistet, oder gar sich bemselben thatlich wiberset, b) gegen Denjenigen, ber ohne Befehl seinen Posten vor bem Feinde verläßt, und überhaupt jede Desertion und jeder Berrath vor bem Feinde, c) gegen Denjenigen, welcher sich einen gewaltsamen Einbruch in eine Bohnung, eine Gewaltthatigkeit gegen eine Person, Plündern oder etwaiges Erpressen fremden Sigenthumes durch Bedrohung mit den Wassen zu Ghulden kömmen läßt, d) gegen jeden Borgesetten, der die erhaltenen Besehle seiner Obern nicht pünktlich und alsogleich vollzieht.

Außerbem gehören zur Amtswirksamkeit bes oberften Ariegsgerichtes überhaupt alle jene Falle, welche in bem oberwähnten Circulare ber nieberöfterr. Regierung zu Folge hohen Reichstags-Beschlusses angeführt find, und für welche eine triegsrechtliche Behandlung Plag zu greifen hat.

- 5. Den Corps-Commandanten und Bezirks-Chefs ober ihren Stellvertretern stern steht das Recht zu, für die nachbenannten llebertretungen in ober außer dem Dienste die Strafe des Berweises, oder eines nöthigen Falls mit Fasten dei Basser und Brot verschärften Arrestes von sechs Stunden die vier Tagen aus eigener Rachtvollsommenheit zu verhängen, und zwar: a) Bei Thätlichseit gegen Rameraden, d) bei Berweigerung des Gehorsams, o) bei wiederholtem Richterschein im Dienste, d) bei wiederholter Entfernung vom Dienste, sedoch micht, wenn die llebertretung im Dienste, oder die Berweigerung des Gehorsams vor dem Feinde verübt wurde.
- 6) Rleine Bergeben , und zwar: a) Bu fpates ober Richterfceinen im Dienfte , b) Entfernung vom Dienfte , c) unnothiges Plantein ober Abfeuern

von Baffen, d) Trunkenheit, e) Raufereien ober Erceffe jeber Art, sowohl in als aufer bem Dienste, jedoch nicht vor bem Feinde, find bem Dieciplinars Rerfahren bes Compagnie Commandanten ober seines Stellvertreters, welche in solden Fällen bie Strafe bes Berweises ober Arrestes bis 24 Stunden zu verhängen ermächtiget sind, unterzogen. Wien, am 23. Oct. 1848.

Reffenbaufer, m. p., prov. Dber-Commandant.

Reben bem vorstehenden Platate war die Proflamation bes &. Bindifcher af if (&. 643.) an ben Strafeneden angeschlagen. Giner ber furchtbarften Contraste ber Geschichte.

lleber bie vom Ober : Commanto an ben Gemeinberath gelangte Anzeige , baf bie Cabbelendeungsanftalt bemnachft einen Mangel an jur Gabbelendtung unentebrlichen Salle beforge, und bemgemäß hierwegen um foleunige und energiide Rafmabine birte , murte nach Bemertung Bernbrunn's, bag dem Rabrifden Unterfammeramte bereits eine vorbereitenbe Borforge von ber Bermanen; anigetragen merten fen. ber rielfach unterftütte Antrag Greunb's, fic bermeser ungefann: an bet Miniferium bes Innern wegen Erla ffung geeigneter Brieble :E Bende . angenemen. Auf ben, an ben Gemeinberath gelangten 6-121 74 Rimiderand bes Junern, über ben von ber jur Richtung ber bei ben Gentiden Erminion gemachten Antrag, fammtliche Thirribe anjuifen , und mit Ausscheibung aller maffenfahigen Salentaine bes Rationalgarde-Ober-Commando nen zu orga-Riege mannliche für weibliche Arbeiter auf 12 fr. und für mannliche De Ch a mindten und Borfchlage bes Gemeinberathes verbeantragte Rartort bie Busammensegung einer Commisrenmer a meerftandniffe mit bem Ober-Commando bieffällige begrundete men erftetten batte, welches unter gleichzeitiger Bestellung ber herren Bred buber und hutter angenommen wurde. Ueber bas Er-Me Commandanten, von Dr. Baft ler 400 Stud Gemehre foleuwatern, murte eine Committion tes Gemeinderathes, bestehent aus Brann und Bedner alfogleid abgefendet. Brann ftellte im Daner bes jebigen Garten fur bie Daner bes jebigen Suftandes auch an jenen Sagen , an benen fie leine Dienfte leiften, mu 20 fr. C. M. und mit Bret und Bein ju betbeilen, welches obne angenommen murbe, fo wie auch freunte Berbefferungs-Antrag. abonmiffen abjuerdnen, welche im Ginverftanbniffe mit bem Dber-Commanto 🛌 complete Regelung bet verichtebenen Bablunge Beiftungen berbeiguführen und IR an emit d Sufag: bieber gleichiering auf eine umfaffente Beantwor-🛶 Die biermegen an bas Dbr Commante bereits geschebenen Requifition ungeand ju beingen angenommen murbe und in biefe Commiffen bie betren Da a ttort, Baron Bagborf, Braun, Angerer und Rubn berufen worben.

Ueber Anfrage Rob el's, es lage bie Bahricheinlichleit vor, bag ber mit ber Jufchrift bes Gemeinberaths an ben Fürsten Binbifchgrag abgesendete Parlamentar an benselben nicht gelangt fen, wurde beschloffen, eine Anfrage an bas Ober-Commando zu erlaffen, und bei ungenügender Antwort herrn Bice-Präftbenten Stifft zu ermächtigen, eine wieberholte Absendung zu veranlaffen.

Marthrt stellte ben Antrag, ber Gemeinberath möge eine Zuschrift an bas Studenten-Comitee zu dem Ende erlassen, daß von diesem dem beunruhigenden Gerüchte, als sehen ungeheure Pulvervorrathe in der Aula aufgehäuft, und daß im außersten Falle sogar eine Sprengung der Aula beabsichtiget seh, auf eine, dem verehrlich en Comitee geeignet erscheinende Weise begegnet werde, worüber nach Bernbrunn's Antrag, daß solches durch eine Deputation gesichehen möge, lesterer Antrag angenommen, und Bernbrunn und Wesselb zu dieser Commission berusen wurden.

Rartyrt beantragte, ber Semeinberath moge bie Zuschrift bes Fürsten Bindisch grag, vom 22. October 1848, veröffentlichen, modificirte jedoch über Burth's Bemerkung, baß in biesem Falle auch die Platate besselben veröffentlicht werden mußten, seinen Antrag dahin, daß die fragliche Zuschrift in dem Protosolle niedergelegt werde, Stacell wollte hingegen, daß, nachdem bither alle Berhandlungen mit allen Behörden der Bevollerung Biens tund gemacht worden sind, auch folgerecht der Erlaß des herrn Feldmarschalls Fürsten Bindisch graß, sammt dem Platate, veröffentlicht werde. Rartyrt's Antrag wurde angenommen, und die Zuschrift im Protosoll eingezeichnet.

Die Bitte bes Commandanten ber Sicherheitswache, Sauptmanns Balentin, ber Gemeinderath wolle eine schleunige Untersuchung ber gegen ihn und bas Offizier-Corps vorgebrachten Anschuldigungen veranlassen, wurde der dieserwegen bereits niedergeseten Commission augewiesen.

Die Permanenz des Gemeinderathes berichtete, daß fie dem Ober-Commandanten neuerlich 50,000 fl. C. M. angewiesen habe, worauf Martyrt den Antrag stellte, daß kunstig von der Gemeinderaths-Permanenz keine Anszahlungen an permanente und mobile Garden geleistet werden sollen, Brobhus ber das Amendement stellte: dem Ober-Commando auch die hierorts in Berwenzbung stehenden Liquidirungs-Beamten zuzuweisen, und Dr. Ruben it dem Jusahmachte: über Rartyrts Antrag im Ginverständnisse mit dem Ober-Commando fürzugeben. Belder Antrag mit beiden Amendements angenommen wurde.

Graff stellte im Gemeinderathe ben Antrag auf Rechnungslegung von Seite bes Ober-Commando, Beffely wollte blos Anfrage und Betreibung, Bern brunn teine Anfrage, worauf über Antrag Marthrt's jur Tages-ordnung übergegangen wurbe.

Braun relationirte im Semeinberathe über den Sewehrverlauf von D. Baftler, mit dem Bemerten, daß er nur 200 und nicht 400 besige, und auch biese nicht zwedmäßig wären, beantragte baber, die im f. t. Zeughause besind- lichen, in 24 Stunden leicht zu reparirenden 200 Stud Sewehre in Angriss nehmen zu lassen, und bieses dem Ober-Commando besannt zu geben, welcher Anstrag ohne Debatte angenommen wurde.

Die Borpoften an ben Linien batten ben gemeffensten Befehl, auf bie gegenüber ftebenben Borpoften nicht zu feuern. Dieß mar ein gar ftrenger Befehl für die Biener Behrmanner, und fie suchten alle möglichen Rittel hervor, um ben Militar-Borpoften ju verleiten , bag er ben erften Schuß machte , weil fie bann im Rechte ju fteben mabnten, ben zweiten abzufeuern, mas immer Soffnung auf ein fleines gegenseitiges Scharmugel gab. Die gewöhnlichfte Finte, bie fle babei gebrauchten, bestand barin, baß fle bem gegenüber ftebenben Boften ims mer naber rudten, um ibm bie Buft beigubringen, nach einem fo naben Biele bie Tragmeite ber Dustete, und fein gutes Auge ju prufen. Auf biefe Art attaquirte ein Borvosten von Seite ber Stadt den taiferlichen fo lange, bis er ibm fo nabe tam, daß er benfelben ansprechen fonnte, und ben fich barbietenben Moment benubend, rief er ibm ju, mas er bier mache. Der Solbat erwieberte, bag er als Borposten bier machstebe. Darauf erwiederte der Behrmann : Das thue ich auch, und langweilig genug ift biefes Borvoftenwachsteben, geben wir baber ausammen. Er trat ju ibm, und beibe fdritten fo lange in Gefellschaft auf und ab, bis fie ber Poften-Commandant auseinander rief. Jest gab ber Behrmann bem Golbaten einen gutmuthigen Sanbichlag auf bie Schultern, und fagte ibm: "Bir treffen une wieder," und entfernte fich gang rubig in die gu beobachtende Entfernung einer Soufweite. Gin zweiter Borpoften versuchte ein gleiches Manover, und rudte ebenfalls bem gegenüberstebenben immer naber an ben Leib; enblich wurde ihm bas herumschleichen ju lange, er nahm fein Gewehr "beim Fuß" und rief bem Solbaten gut: "Schieß gu, Ramerad!" Der Solbat wollte ibm ben Freunbicaftsbienft nicht vorenthalten, legte an und traf den Behrmann nicht. Jest machte ber Solbat "beim Fuß," und blieb in falutirenber Stellung fteben. Der Wehrmann icos nach ibm, und traf ibn - auch nicht. Rach biefem Sewehrbuell gingen beibe wieber jurud, ohne fich weiter überfluffig gu incommobiren.

Aus bem Stu enten. Comitee. "Es wird berichtet, daß ein Births. haus in Rugborf heute Racht ganz demolirt wurde, weil man entbedt hat, daß ber Birth mit dem Lager im Sinverstandniß und in Correspondenz stand. Drei Ranner erschienen, und bringen der Legion einen Gruß von funfzig Runchnern, die gestern zum Beistande für Bien gesommen sind. Berden mit Jubel empfangen. Der Frankfurter Deputirte Robert Blum erbietet sich, dem Comitee in

ber Leitung ber Bertheibigungsmaßregeln jur Difpofition ju fteben. Es wirb eine eigene Bertbeibigungs: Commission niebergesett, - nach Bunfc bes Ober-Commandanten, - ber Robert Blum beigegeben wird. Gin Stepermarter melbet, baß er aus ziemlich ficherer Quelle erfahren habe, daß in Kroatien ber Landfturm organifirt, und die fteberifche Grange bereits von bemfelben überfdritten merbe. Das Comitee beschließt, eine Inspicirung ber verschiebenen Linien vornehmen ju laffen , um bie Starte ber Bewachung bafelbft tennen ju lernen. Es werben au biefem 3mede Comitee-Mitglieber beauftragt, an ben Linien biefe Inspicirung porgunehmen. Die rudfebrenden Inspicienten berichten, daß die Laborlinie febr fomach, bie Bernalferlinie gwar von zwei Ranonen, aber fast von teis. ner Mannichaft befest fen. In ber Magleinsborfer-, Belvedere- und Favoritenlinie bielt bie tapfere Biebner Garbe immer ju brei Compagnien bei jeber Linie Bache. Bon ben übrigen Linien ift noch tein Bericht gurud. Diefe Relbungen werben fogleich bem Ober-Commando befannt gemacht. - Das Comitee-Mitalieb, welches fich jur Rugborferlinie batte verfugen follen, tommt jurud und melbet, baß ibm auf bem Bege babin von reitenden Ordonnangen berichtet worden fep, bas bort ein Angriff erfolgt, und bereits mit Ranonen gefeuert werbe. Die bortige Sarbe forbere Aushulfe mit Leuten und Munition. Es wurde bieß bereits bem Dber-Commando gemelbet. Es tommen mebrere Berichte ein vom Rampfe an der Rufdorfer-Linie. 3mei Legionare, die bei Beginn besfelben am Orte maren, berichten, bag von feinblicher Seite in ber grube mit Blanteln angefangen. worauf von ber Sarbe mit ftartem Gewehrfeuer geantwortet murbe. Dann erft icos bas Militar mit Rartatiden. Gin anberer Berichterstatter melbet, bas Grenabiere von Ludwig-Regiment übergegangen feben, beren Babl erft auf ein ganges Bataillon, bann auf achtzig (?) angegeben wird. Auf Antrag Fogelbuber's wird ein Comitee-Mitglied mit einem Rediginer gur Rufdorfer-Linie gefoidt, um ju untersuchen, ob fich unter ben übergegangenen Grenadieren Berwundete befanden, weil diefes allein bas ficherfte Zeichen, daß ber llebergang nicht eine Lift feb. Das Comitee befdließt nachzuforichen, ob bie Sefandtichaften wirklich icon alle Bien verlaffen baben. Berr Sofer und Friedmann werben mit biefer Commiffion beauftragt. Gie tebren mit bem Berichte gurud, baß tein (?) Gefandter mehr in Bien fep. Gin Rationalgardift zeigt an, bag ein tranter Solbat, ber übergegangen mar , ind Militarspital transportirt worben mare. Er macht auf die Befahr aufmertfam, die fur biefen Solbaten bei einer Benbung ber Dinge erfolgen tonnte. Birb bem Ober-Commando gemelbet. 68 wird berichtet, bag in Salzburg ein Aufftand (?) ausgebrochen mare, inbem bie Salzburger zu Babern übertreten wollten. Gin polnifcher Solbat wirb von Sarben eingebracht, ber ausfagt, daß breißig feiner Rameraben, weil fie nicht auf's Bolt ichießen wollten, ju vierzig Stodprugel verurtheilt merben, fie machten fic

baher vereinzelt auf die Flucht, er seh nun der erste hier angekommen. Wird zu den übrigen Soldaten in die Salzgrieß-Raserne geführt. Gin Legionar bringt eine Ropele, und meldet, daß sieben Fässer voll russischen Geldes aufgefangen wurden, und durch die Mariahilser Linie eben eingeführt und auf die Universität gebracht werden. Ein Holsteiner dietet seine Dienste an, er sagt, er habe in dem legten Kriege in seinem Baterlande im Freicorps als Ofsigier gedient, und seh besonders im Barrikadenbau bewandert. Wird dem Obers Commando der akademischen Legion zugewiesen."

Bormittags marschirte ploglich eine starte Compagnie sogenannter Glite-Mobilgarbe, aus bem Hauptquartier bes Belveberes tommend, auf bem Burgplage auf, mit ber Relbung, sie sey auf Requisition bes Reichstages zur Beschügung ber Hosburg beordert worden. Diese plogliche und unaufgesorderte Hussen, um somehr als sich diese über 200 Mann starte Compagnie gleich auf die untern Sockel-Absage bes Franzens-Monuments lagerte. Abends jedoch hörte man entfernten Kanonendonner von der Seite der Rusdorfer und Döblinger Linie her, worauf sich diese Compagnie größtentheils auflöste, um angeblich an dem Kampse Theil nehmen zu können. Als dieselbe abgezogen war, zeigte sich das Franzens-Monument muthwillig beschäbiget, einige metallene Berzierungen an demselben ausgebrochen und entwendet, und die Aeußerungen einiger Jurückgebliebenen Klangen keineswegs beruhigend über ihren Diensteifer zum Schuze der Hosburg.

Es boten sich hierauf Garden bes bildenden Kunstler-Corps freiwillig zum Schutze bes Franzensmonumentes und der Aunstschäft in der Burg an, und biese 125 Röpse zählende Abtheilung leistete unter der Ansührung des Oberlieutenants Becher, der Lieutenants Schmüdel und Seibl, nachdem sie auf Berwendung der Plagossiziere v. Seibt und Untersteiner zu dieser Dienstleistung vom Ober-Commando permanent beordert wurden, die lobenswerthesten Dienste. — Reuerlich eingelangte Anzeigen von Feuerlegung in der Hofburg, und Plünderungsprojecte veranlaßten über weitere Berwendung der Burg-Plagsossiziere v. Seibt und Untersteiner der weitere Berwendung der Burg-Plagsossiziere v. Seibt und Untersteiner der weitere Berwendung der Burg-Plagsossiziere v. Beibt und Untersteiner den St. und 4. Bezirtes unter Ansührung der Unterossiziere v. Prati und Prandl, dana eine Bürger-Compagnie unter dem Hauptmann Lindner, Oberlieutenant Rovatsche der Und Lieutenant Duest zu requiriren, welche sich sämmtlich zum Schutze der Burg verwenden ließen, und auch bis zur Einrückung der l. f. Truppen baselbst verblieben.

Im Bezirte Roffau waren bie Garben, mit Ausnahme weniger hochft rabitaler Individuen, von fehr guter Gefinnung. Bei diefer Stimmung war es auch zu erwarten, daß fie fich an bem Rampfe an der Rufborfer und kleinen Linie zu

betheiligen nicht fonderliche Luft haben burften, mas der Erfolg auch bemabrte. Durch Proletarier mehr als burd Dber-Commando-Befehle gezwungen, marschirten wohl einzelne Abtheilungen babin; allein nur zu balb fab man die Garden verschwinden, und nur wenige berfelben Stand balten. Eben so war ber bortigen Mobilgarbe weniger um eine Bertheibigung als um ben Fortbezug ber Lobnung taglider 25 fr., und um bie reidlichen Bein- und Bier-Rationen zu thun, welche ihnen von vielen Seiten aufloßen, und nach beren Genus fie fich bem behaglichften Schlummer bingaben. So tam es auch, bag man in fpater Racht bafelbst oft nicht awangig Individuen finden konnte, welche bie hutber und Bertbeibiger fo wichtiger Bunfte febn follten: und maren biefe nur von Rational- und Robilgarben bes Begirtes zu vertheibigen gemefen, fo batte bas f. Militar bafelbft mabrideinlich ohne auch nur einen Sous zu thun, einmarfdiren tonnen. Diefen Buftand mochten bie Lenter ber Gefdide, Deffenbaufer und Bem, eingeseben baben, weil fie 2 Compagnien, meift aus Fremben, leberlaufern und Polen bestebend, und von Polen und Legionars angeführt, babin commanditt batten, und obgleich fich biefen ein Theil ber Mobilen und ein wingiges Bauflein Nationalgarben angeschloffen batte, so waren boch biese zwei fremben Compagnien die beinabe ausschließlichen mutbentbrannten Rampfer an ber Rugborfer-Linie geblieben. Raum bort jum Schreden ber gutgefinnten Ginwohner angefommen, war von ihnen auch die Sinascherung bes Beißlerschen Gaftbanfes vor ber Linie vollbracht. Am 23. wurde im Gemeinberathe befannt, baf in ber Racht besfelben Tages ein Ausfall auf bas t. Militar, welcher zugleich bie Berftorung ber Bontonsbrude bei Rusborf jum 3mede batte, beabsichtiget werbe. Der Gemeinberath Binter, früber Begirte-Chef ber Rationalgarbe bafelbft, von biefem Borhaben unterrichtet, und ertennend, bag basfelbe fur bie bortigen Borftabte nur bie berberblichften und foredlichften Folgen haben tonne, eilte fogleich au Deffen. baufer und Bem, und erschöpfte fich in Bitten , Borftellungen , ja felbft Drobungen, diefe von bem Borbaben bes Ausfalls abaubringen. Obwohl Def. fenbaufer von ber Ibee biefes Ausfalles abzugeben fcbien, fo mar bieß jeboch bei Bem nicht ber Rall; biefer rudte vielmehr mit 2000 Mobilen und gebn Ranonen in ber Racht in bie Roffau, und bezog für feine Berfon bas Saus Rr. 122 am Thurp. Er ertheilte ben Befehl ibn vor halb 2 Uhr Morgens nicht ju weden, weil diefe Stunde jum Ausfalle bestimmt fen, und er fich vorerft ausruben muffe. Auf wiederholtes Anfuchen fomobl vom Gemeinderathe, wie auch anderer Gutgefinnten beim Ober-Commando, fertigte in Abmefenheit Deffenhaufer's ber Chef bes Generalftabes Saug ben Befehl aus, bag Bem unter feiner Bedingung den Ausfall unternehmen burfe, und übergab benfelben bem Oberlientenant Ruch enbeder nebit einer besonderen Orbre, bag er an ber Rufborfer-Linie bas Commando zu übernehmen habe. Sauptmann 3. Mocrette foloß

fich freiwillie an benfelben an. Diefe beiben fuhren eilieft in einem Rafer baffin. Sie fliegen bei bem Begirts-Chef am Thurb ab, wo fich ihnen ber Oberlieutemant Thomas Riber bes 12. Begirtes aufchloß. Diefe brei Offiziere fuchten mun bie por bem Linien-Amthaebaube gelagerten Mobilen, nuter Borweisung bes bieffälligen Befehles, von ber Theilnahme am Ansfalle abzureben, welches auch thalimeife gelang. Um balb 2 Uhr erfcbien Bem im Bergebrungsftener-Amislokale; bier wurde iben ber erwähnte Befehl einaebandiat. Rachbem er biefen gelefen, gab er ben Befehl jur Berfammlung ber Robilen, und fagte ju einem Anführer: "Bir werben binandgeben." Da ungegebet bes Befebies bennach Bem ben Ausfall ju unternehmen entichloffen war, fo ritt Samutmann 3. Roctette auf bem Mferbe eines Sicherheitsmächters in ben Schwarzenberg-Carten um biervon bie Ameige zu erftatten. Doch obne bier etwas ermirfen an thunen, ritt er wieber jur Linie und langte bort um 4 Ubr Rorgens an. Dier fand er die Mobilen in mei Barteien getheilt; die eine wollte vom Ansfalle nichts wiffen, die andere fchimpfte auf biefe und fuchte fie fur bas Unternehmen zu cewinnen, welches jeboch nicht gelang. Rocrette und Ruchen bader gingen mm ju Bem um ihm wieberholte Borftellungen ju machen. Gie trafen ibm im Amtigebanbe neben ber Rapelle, umgeben von feinen Abjutanten, wo er eben ben Anflibrern ber Robilen seinen Overetionsvlan mit folgenden Borten mittheilte: "Alfo, wir werben geben über Ober-Dobling, Unter-Dobling, Die babe Marte nach heiligenstabt und Aufborf, werben ihnen die Brude angunden, und fo Alle vernichten." Rocrette und Ruchenbader oponitten Bem, und es entfpann fic eine beftige Debatte. In bem Momente brachten mehrere Robilen ben jungen Rationalgarbe-Artifleriften Fram Sirfo mit ber Angeige, bas biefer auf bem Ralle bie Artilleriften vom Renern abrumabnen fuchte. Die berichtenen ferner: bas ein großer Theil fcon nach Saufe gegangen, bas in ber Rack zwei Offiziere in Ranteln gehallt bie Rannfchaft abgerebet, und als bie Angeiger Rocrette und Anchenbacker erblicken, fagten fie, bas biefe bie beiben Officiere maren; Bem erflarte fofort alle Drei als Berrather an ber Ration. lief ihre Ramen aufzeichnen, brachte fie in Saft und befahl, baß folde bem Ariensactichte zu übergeben seven. Doch selbft in ber Saft waren fie ber Rifbanblungen nicht gefcont, und ber Robilgarbe-Commandant Bitten bera bot Ales auf, um bie Buth ber Robilen zu befdwichtigen. Um 7 Uhr Rornens erfdien bafelbit Deffen banfer, und nachbem ibm bie Borfalle ber Racht mitgetheilt worben, wurde auf feinen Befehl De oct ette, als minber gefahrlich begeichnet, entleffen. Ruchenbader und Birfo aber führte man unter ben größten Infulten bes Bobels in einem Riefter in ben Schwarzenbera-Garten, mo erflerer frater vor ein Kriegsgericht geftellt, jeboch freigesprochen wurbe.

Um eine lebersicht ber agtrenden Commandanten und ber benselben untergeordneten Krafte zu haben, führen wir solche, mit Ausnahme ber Rationalgarbe und ber Bürger, wie folgt an:

Defension8 - Commandanten waren: Grigner, son.; 30h. Mofer; Rebl; Aigner. Commandanten ber Mobilen - Bataillone: 1. Sternau, 2. Frant, 3. Butfcel, 4. Bittenberg, 5. L. hauf.

Scharfichugen: Ferb. Gifenbach, — Arbeiter-Berein: Zach; — Alab. Legion: Rorb. Bauer; — Alab. Freicorps: Aupta; — Demofr. Freicorps: Ab. Chaifès; Freicompagnien: Brentano, Reller, Flic, Sarwost.

| Bataillon .                                         | Saupt - Quartier               | Posten                                                                 | Zahl                                  | Summa       | Anmertung            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------|
| Oberft ,<br>Ferd. Gisenbach.<br>Scharfschützen.     | Dbeon                          | Zabor : Brüde,<br>Sisenbahn : Brüde<br>Ueine Zaborbrüde<br>Rorbbahnhof | 100                                   |             | 10.Comp.<br>900 Nnn. |
| Oberft Grigner.                                     | RavallerRaferne<br>Brigittenau | Kanalufer Holjgest<br>Brigitt.                                         | 100                                   | 200         | 230                  |
| Oberst Burian.<br>Universit Corps.                  | ·                              | Mayleineb. Kirch,<br>hof, Prater-Allee,<br>Dampfmhl. Prat.             | 100                                   | 400         | 800                  |
| Oberst Frank.<br>2. Mobil. Bat.                     | -                              | Rufdorfer Linie,<br>Hernalfer Wall,<br>Bähringer Wall.                 | <b>90</b> 0<br><b>50</b><br><b>50</b> | 300         | 600                  |
| Oberft Butschel.<br>3. Mobilen-Bat.                 | Rennweg. Artiller.<br>Laferne  | Sophien-,<br>Franzens Brücke<br>Prater Stern                           | 100<br>50<br>50                       | <b>20</b> 0 | <b>323</b>           |
| Oberst Wittenberg<br>4. Mobilen-Bat.                | betto                          | Marper - Linie bis<br>zur BelvedLinie,<br>Sübbahn                      | 100<br>100                            | 200         | 529                  |
| Ober st Preßlern<br>v. Sternau.<br>1. Mobilen-Bat.  | Salzgries.                     | Brigittenau                                                            | 160                                   |             | 300                  |
| Sauptm. Gering                                      | eűb.                           | Bahnhof                                                                | - 1                                   | 1           | 120                  |
| Major Tach.<br>Arbeiter Berein.                     | Sumpend. Raferne               |                                                                        |                                       |             | 230                  |
| Pohlen-Legion.<br>Commandant                        |                                | 93 ahnhof                                                              |                                       |             | 190                  |
| Dombrowidi<br>Hauptm. Carolus.<br>Steper. Rat. = G. | u. Poto Potođi                 | im Belvebere                                                           |                                       |             | 94                   |
| Summa 4946                                          |                                |                                                                        |                                       |             |                      |

## 24. October.

In der Racht vom 23. auf den 24. fand ein unangenehmes Anffehen burch die Ungeschicklichkeit eines Dieners Sr. taiferl. Hoheit des Erzherzogs Joshann in der Hofburg statt, da er ohne vorher eine Anzeige zu machen, 39 Stud Jagdgewehre theilweise in Bettbeden eingewidelt in der Racht mit zwei anderen Individuen aus der Rammer des Erzherzoges in der Reichstanzlei, in die Privatwohnung des Erzherzogs in das Michaelerhaus übertragen lassen wollte, baselbst von dem Bachposten angehalten, und auf die hauptwache geführt wurde.

Indem der Plagoffizier untersteiner herbeieilte, gelang es ihm von der höchst aufgeregten Mannschaft sammt ihren Führern durch personliches Sutstehen für die Person des Dieners (Maper) bessen Freilassung zu bewertstelligen, mußte aber zugeben in diesem so aufgeregten Zeitpunkte, daß die Rammer des Erzherzogs weiter untersucht, und während der Racht die Jagdgewehre bei der Hauptwache deponirt wurden, wo man selbe am frühen Morgen dem Nationalgarde. Obercommando übergeben wollte, durch Plagossizier untersetzeiner und den Obersten Schaumburg aber bewerkstelliget wurde, daß diese 39 Stück Jagdgewehre als Sigenshum des Erzherzogs unter die unbedingte Gewahrsamkeit des Dieners Naper in die Privatwohnung des Erzherzogs gebracht werden dursten. —

Am 23. Rachts wollte General Bem bie Brüde, welche bas Militär geschlagen hatte, abzubrennen versuchen; er ließ baher bie Mannschaft zusammenziehen, bie übrigen auf ben Linien-Ballen und an ben Linien besinblichen Sarben und Mobilen zu sich stoßen, bie Balle nur schwach besehen, boch unendlich viele Bachseuer um und auf ben Ballen anzünden, um das Militär zu täuschen. Um 3 lihr Morgens sollte der schon früher projektirte aber vereitelte Ausfall neuerbings statisinden, allein die Zimmerleute arbeiteten bis 5 lihr Morgens an der Begräumung der Barrikaden, es wurde zu licht, und hereinkommende versicherten, daß man im Lager alles wisse, und das Militär auf den Ausfall vorbereitet sep.

Das Kanonen- und Rleingewehrseuer an und um die Linien wurde noch immer frästig unterhalten; Gemeinderaths-Mitglieder wurden an General Bem gesendet, um ihn zu vermögen, den Ausfall zu unterlassen; allein Bem ant-wortete: "Was kümmert mit Gemeinderath, it kommandir, und werden thun was it will." Aurz nachher langte der vom Ober-Commandanten Ressens hauser auß dem Schwarzenderg'schen Hauptquartier zum zweitenmale mit schriftlicher Ordre wegen Sinstellung des Feuers an General Bem gesendete Plag-Hauptmann du Beine dasselbst an. Er fand ungefähr 3000 Mann Robbilen und Sarden nebst neun Seschützen. Um 6 Uhr Morgens marschirte diese Truppe wieder in-das Belvedere,

", Befehl. Die herren Bezirts-Chefs haben bei strengster Berantwortung ben heute vorzunehmenden Barriladenbau mit allen ihren Rräften zu unterstügen und zu befördern, und beshalb sämmtliche Leute den mit diesem Bau betrauten herrn ber Legion zur Berfügung unweigerlich zu stellen. Der Bau hat unter unmittelbarer Aufsicht der herren Bezirts-Chefs zu geschehen, welche deshalb heute Abends um 9 ilhr und morgen Früh um 6 ühr in einem eigenen genauen Rapport dessen Fortschreiten anzuzeigen verpstichtet sind. Im die nöttigen Berhaltungen einzuholen, haben sich die herren Bezirts-Chefs heute morgens um 11 ühr bei mir persönlich im hauptquartier zu melden. Sauptquartier Schwarzenberg-Balais den 24. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

"Sammtliche Mitglieber bes Semeinderathes ber Stadt Bien werben aufs gefordert vom 25. b. M. an, um so sicherer in der Sigung zu erscheinen, als zufolge eines gefaßten Beschlusses diejenigen Mitglieder, welche ohne Angabe eines Berhinsberungsgrundes durch 3 Sigungen hintereinander ausbleiben, nach vorausgegangener nominativer Aufforderung in der Biener Zeitung als stillschweigend ausgetreten zu betrachten, und an deren Stelle neue Bahlen einzuleiten sind.

Am 24. October 1848. Bom Gemeinberath ber Stabt Bien."

9'/. Uhr Bormittag. Burbe bem Ober-Commando gemelbet, baß an bie sem Tage um 4 Uhr Früh in ber Artiflerie-Caserne auf ber Landstraße in bie gesschlossen Wohnung bes t. t. Hauptmanns Fabisch eingebrochen worben sep, und bas von Robil-Garden ein Palet Wäsche entwendet wurde. Da ähnliche Fälle sich schon mehrmalen ereigneten, so wurde das Ober-Commando um Abhilse gebesthen. Abermals ein Beweis, das Eigenthum seh dem Demokraten heilig gewesen.

10-/. Uhr Bormittag. Rationalgarbe-Lieutenant & chmibt zeigte bem Obers Commando an, daß die Ottakringer Rationalgarde bereits entwaffnet seb.

Desselben Tages Früh forderte General Bem von dem Feldabjutanten Fenneberg die Ablösung des Plag-Offiziers Auf ans dem t. t. Militärzransport Sammelbruse, und die Stellung desselben vor ein Ariegsgericht, angellagt des Sinverständsiesse mit dem Militär. Wirklich wurde auch Auf auf bessen Anordnung durch den Plahossizier Sobia uer ohne Wissen und Berständigung des provisorischen Plat Commandanten du Beine abgelöst; um 9 Uhr Früh erhielt du Beine die ämtliche Anzeige der Borfallenheiten vom 24. October im t. t. Militär Transport Sammelhause, veranlast durch den Generalen Bem, und kurze Zeit darauf die Ablösung des Plat-Offiziers Auf.

— Ungesäumt verfügte sich du Beine persönlich zum General Bem in das Belvedere, erklärte ihm, laut Bericht, im entschiedensten Tone, daß er sich vor Eingriffen in seinen Wirkungstreis von Seite desselben für die Folge verwahrt wissen wolle, und daß er unter Sinem Protesteinlege gegen die an-



geordnete friegsrechtliche Behandlung bes Blas-Offiziers Ruf, inbem berfelbe genan feine Bflicht erfüllt, und nach jenen Inftructionen gehandelt babe, welche bu Beine im Ginverstandniffe mit bem General Rataufded über erbalte nen boberen Befehl, bemfelben ertheilt babe. Bem umgeben von mehreren polnifchen Offigieren erflarte unverholen, daß er gebofft babe, bas Dilitar aus bem Transport : Sammelhause werbe beute tommen , um fich in die Polen-Legion einreihen ju laffen, und bag ber bort ftationirte Plag-Offizier aber felbe abgehalten babe : es entspann fic barüber eine außerst gereigte Discuffion, bie für ben Blat : Sauptmann bu Beine nichts weniger als einlabend mar, fie langer fortzuführen, er entfernte fich baber, und verfügte fich mit Bugiebung ber Plat-Offiziere Rofer, Doninger und Schilling (?) zum Ober-Commandanten Reffenhaufer, legte im Ramen bes Offizierecorps bes Plat-Commando mit hinweisung auf ihre bereits unterm 13. October beutlich ausgefbrochene Ertlarung, nur unmittelbar unter bem Befehl bes Ober-Commanbanten fich geftellt zu miffen, Proteft ein, gegen bie friegsrechtliche Bebanblung bes Plat:Offiziers & uf, welchem auch burch biefes energifche Auftreten teine Folge gegeben wurde.

Die Ankunft bes F. M. Fürsten Bin bisch grag bilbet einen neuen Abschnitt in ber Geschichte bieser Tage. Die seither unter bem F. M. L. Grafen Auers perg und bem Banus von Kroatien getheilt gewesene Sewalt ging nunmehr, zur allgemeinen Beruhigung, in die hande des Feldmarschalls über, welcher die Liebe und das Jutrauen der Truppe in gleichem Maße geniest. Die Juversicht, daß unter seiner Leitung die gute Sache stegen muffe, theilte sich schnell jedem Einzelnen mit und begeisterte die Truppen zu dem Ruthe und der Ausdauer, die sie einige Tage später, bei der Einnahme Wiens und bei dem Sesechte gegen die Ungarn, an den Tag legten.

Der Fürft theilte nun alle vor Bien versammelten Truppen in 3 Armeecorps und eine Referve-Division ein, und zwar:

- 1. Corps. Unter dem Banus von Kroatien F. M. Baron Jella &i &: 22'/. Bataillons, 33 Estabrons, 63 Geschüße.
- 2. Corps. F. M. E. Graf Auersperg: 14%. Bataillons, 8 Estabrons, 30 Gefcouse.
- 3. Corps. F. M. L. Fürst Rear (noch abwefenb), 16%. Bataillons, 14 Gs. fabrons, 30 Gefchige.
- Referve-Division. F. M. L. Duca Serbelloni, 5% Bat., 12 Estabrons, 36 Geschüte, 10 Bruden-Equipagen.

Diesemnach beftant bie gange vor Wien gestandene Truppengahl in: 59% Bataillons Infanterie, 6 Stabr. Ravallerie, 159 Geschüten, 10 Bruden-Squipagen.

Es murbe nun gur engeren Einfoliegung ber Stabt gefdritten, mobei von Beite ber Biener an ber Rußborfer-Linie bie Reinbfeligfeiten gegen bie f. f. Truppen (Brigade Barrot) begonnen murben. Gin Trupp von beilaufig bunbert Insurgenten machte einen Angriff auf ben vom t. t. Militar besetten Ort Dob ling, ber von zwei Ranonen vom Linienwalle aus unterftunt murbe. Rach einem fargen Gefechte, welches fur bie Angreifenben mit vielem Berlufte verbunden mar, gogen fich biefelben wieber in bie Stabt gurud. Die Brigabe Barrot verlor babei 1 Tobten und 4 Bermundete. Am 24. October ließ R. M. L. Rambera. beffen Divifion eine ftarte Stellung von Ober-Dobling über bie Turtenichange bis Dornbach bezogen batte, bie von Sarben und Mobilen befette Brigittenau angreifen, und leitete biefes Unternehmen bamit ein, bag er bie Spite biefer Infel, hinter beren Dammen die Boltsmehr einen guten Schut fant, mit Granaten bewerfen ließ, wobei ihn G. D. Byg, burch eine am linten Donauufer aufgestellte balbe Batterie, unterftutte. Gine Abtheilung Dionniere marf fic mabrend biefes Feuers in ein Schiff und bolte die am jenseitigen Ufer liegenben Schiffe ab, aus welchen fogleich eine Rothbrude gebilbet und ber lebergang von brei Compagnien bewertstelligt murbe ; 40 ausgemablte Schuten ber Jager, binter ben Dammen bes rechten Ufers verstedt, protegirten ben lebergang. Die Biener thaten einige Ranonenschuffe obne Birtung auf die Rothbrude und verließen ben obern Theil ber Brigittenau, welche fonach an biefem Tage bis aum Jagerbaus vom f. f. Militar befett murbe. Babrend bieg geichab, murben von Studenten und Proletariern immer wieber neue Ausfalle aus ber Rugborfer-Linie gemacht, die langs bem Donautanal vorzubringen fuchten, aber immer wieber gurudgeworfen murben. Aus ber von ihnen befesten großen Bafferleitung por ber Rußborfer-Linie und ber Solileaftatte murben fie ebenfalls vertrieben, wobei 10 Gefangene in die Sande des Militare fielen. Die Brigade Barrot hatte an diesem Tage 4 Tobte und 21 Bermunbete, unter Lesteren den Sauptmann Borgicget von Reifinger Infanterie. - Bei Erfturmung bes Bafferleitungegebaubes geichnete fich eine Abtheilung bes 2. Jager-Batgillons, unter Anführung bes Oberlieutenants Sengi aus. Mit Unterbrechung bauerte jeboch bas wechfelfeitige Gefchus - und Rleingewehrfeuer faft ben gangen Tag bindurch.

Rachmittags wurde die Säger-Division in der Brigittenau von einem haufen von beiläusig 600 Mann Bollswehr aus der Insel zwischen dem großen Donauarme und dem seichten Kaiserwasser, welches die Proletarier durchwaten wollten, angegriffen. F. M. L. Ramberg schidte noch eine Compagnie Deß Infanterie mit dem Obersten Pott vom Generalstade zur Unterstügung auf die Insell, der Angriff wurde aber von den Idgern tapfer zurückgeschlagen, und die Bollswehr, welche zugleich auch durch die Batterie des G. M. Wyß vom linten ulfer her belästiget war, gab die Bertheidigung der großen Tadorbrücke

٦

auf, raumte die Insel zwischen ben Bruden, und zog sich gegen die Leopoldftabt zurud. Die gewöhnliche Fahr- und die Gisenbahnbrude über bas Raiserwaffer wurde bei bieser Gelegenheit von den Mobilen in Brand gestedt.

G. M. By f befeste nunmehr, über bie große Taborbrude tommend, bie Insel zwischen ben Bruden.

Am 24. fam ber jum General-Quartiermeifter ernannte G. M. Graf Rosbill in hekendorf an.

Alles, was man von ben Kroaten Erschredendes in Ansehung ihrer Tracht erzählte, konnte man eben so an der Mobilgarde rühmen. Jenes gewisse Farbenbunterlei, und die zum Sprichwort gewordene "Zerrissenheit" war der Armee des Reichstages nicht minder eigen.

Die von der ungarischen Leibgarde requirirten Pferbe murben ber neugefcaffenen Lancier-Gatabron jum Gebrauche angewiesen, einem Behrtorper, welder unter ber gamen Mobilgarbe burd Coftumbeinbeit bervorragte. Die Biener lacten vor Freude, wenn fie bie Lanciers mit ihren rothweißen Ublanen-Rabnlein und ihrer polnischen Ropfbededung, gehüllt in lange graue Mantel, burd bie Strafen auf und nieber fprengen faben Diefe berittene Mobilgarbe batte eigentlich die reitende Artillerie, über beren Abgang General Bem fo banfig und so bitterlich tlagte, barftellen und erfeten sollen. Allein, wenn man fic fragte, mas will man mit biefen breißig Mann ausrichten, foll biefer balbe Schock ungeübter Cavalleriften mit ihren ichubicheuen Verben zur Rastirung von Batterien verwendet werden, fo mußte jebe, felbst bie gunftigfte Antwort, bie 3medloffaleit biefes minutiofen Inftitutes bartbun. Darum hanbelte fich's aber nicht. Bem fab ein, die berittene Barbe laffe fich im Momente augenscheinlicher Gefabr nicht zum Ranonenfutter gebrauchen, am allerwenigsten, wo es barauf loszugeben fchien, die Marotte des als Emiffar bezeichneten Führers zu befriedigen. Dem: ungeachtet entwidelten einige von ber berittenen Burgerwehr eine bewunderungsmurbige Thatigfeit und Ruhnheit, namentlich mas die Couriergeschafte betraf, welche fie von den außersten Linienpunkten in bas hauptquartier zu beforgen batten. Die Bemühungen wurden nicht minder anerkannt, als jene bes Abgeordneten Freiherrn von Biller & borff, ber, obgleich feiner alten Dagigung nicht untreu, bennoch bem Rabitalismus fich annabernd, manches traftige Bort in die Abgeordneten-Berfammlung fallen ließ. Allenthalben eirkulirte die Anficht, Dimus fen ber Sig ber Abelsverfcworung , welche bem Bolte gegenüber ftebe, und die Cernirung der Refidenz leite u. f. w. Gine Rachricht von Olmus brachte großen Jubel unter ben Republikanern bervor. Erzberzog Franz Joseph, hieß es, habe feiner erlauchten Mutter Borwurfe wegen ihrer volksfeindlichen Beftrebungen gemacht. Die Zeitungen beuteten biefen Stoff recht reichlich aus, und machten ihre. Gloffen barüber. Der vernünstigere Theil ber Bevolkerung

vermuthete hinter bem Altenweibergemafche nichts als einen leeren Rniff, wodurch man bie aufgereizten Semuther noch mehr zu erbittern versuchte. Alle bem hofe angebichteten Dinge, alle hirnlosen, aber nichts besto weniger abscheulichen Serüchte und Subeleien über die Camarilla und ihren Anhang, mußten verberbenbrisgend werden; benn jeder bosen That folgt die Strafe auf bem Fuße nach. Deshalb war auch F. Windischen Abgrach gekommen, und offen vor ihm lag bas Buch bes Martialgeses, unter welches Wien zu stellen sein Entschluß war, ohne aber, wie man allenthalben bas Gerücht verbreitete, bamit grausame Plane zu verbinden.

"Rundmachung. Durch ben Parlamentar, herrn hauptmann und Obers Commanbanten-Sellvertreter Thurn, find bem Unterzeichneten eine Anzahl Exemplare ber nachfolzenden Proflamation bes Feldmarschalls Fürsten zu Binbisch gräh mit dem Auftrage zugekommen, selbe ungesamt zur öffentlichen Renntniß zu bringen. Ungeachtet bas Ober-Commando unter den Befehlen bes Ministeriums bes Inneren, bes hohen Reichstages und bes Gemeinderathes (!) steht; so sieht der Gefertigte dennoch keinen Grund, dem zwar in seltsamer Weise ausgebrückten Wunsche bes herrn Feldmarschalls nicht nachzukommen.

Wien, am 24. Oct. 1848. De ffenhaufer, m. p., prov. Ober-Comm. ,,,, Proklamation. Im Berfolge bes von mir in meiner erften Proklamation vom 20. b. M. vertanbeten Belagerungszustanbes und Stanbrechtes für bie Stabt Bien, die Borstädte und nächste Umgebung habe ich befunden, als fernere Bebingungen zu ftellen:

- 1. Die Stadt Wien, deren Borftabte und die nachsten Umgebungen haben 48 Stunden nach Erhalt dieser Prollamation ihre Unterwerfung auszusprechen, und legions, oder compagnieweise die Baffen an einen zu bestimmenden Ort an eine Commission abzuliesern, so wie alle nicht in der Rationalgarde eingereihten Individuen zu entwassnen, mit Bezeichnung der Bassen, welche Privat-Gigensthum find.
- 2. Alle bewaffneten Corps und bie Studenten-Legion werden aufgeloft, bie Aula gesperrt, die Borfteher der akademischen Legion und 12 Studenten als Geißeln gestellt.
  - 3. Refrere von mir noch ju bestimmende Individuen find auszuliefern.
- 4. Auf die Dauer des Belagerungszustandes find alle Zeitungsblatter gut sufpendiren, mit Ausnahme ber Wiener Zeitung, welche sich bloß auf offizielle Miltheilungen zu beschränten hat.
- 5. Alle Auslander in der Refibeng find mit legalen Rachweisungen ber Urfache ihres Aufenthaltes namhaft zu machen, die Paplofen zur alfogleichen Ausweisung anzuzeigen.
- 6. Alle Clubbs bleiben mahrend bes Belagerungezustandes aufgehoben und geschloffen.

7. Ein Jeber, ber sich a) obigen Maßregeln entweber burch eigene That ober burch auswieglerische Bersuche bei Anbern wiberset; — wer b) bes Aufruhrs ober ber Theilnahme an bemselben überwiesen, ober c) mit Wassen in ber hand ergriffen wird — verfällt ber standrechtlichen Behandlung.

Die Erfüllung biefer Bebingungen hat 48 Stunben nach Beröffentlichung biefer Proflamation einzutreten, wibrigen Falls ich mich gezwungen feben werbe, bie allerenergischften Mabregeln zu ergreifen, um bie Stabt zur Unterwerfung zu awingen. Sauptquartier Begenborf, am 23. October 1848.

Garft ju Binbifcgras, m. p., Felbmarfcall.""

Durch Bergleichung ber Prollamation Reffenhaufers Seite 628 mit ber vorstehenben, stellt es fich heraus, bag bie Biener von beiben Seiten friegsober fanbrechtlich bebrobt waren.

Rachbem am 24. October um halb 1 Uhr Rachmittag die hinlangliche Andahl Mitglieber ber Reichsversammlung erschienen war, eroffnete Prafibent Smolfa die Sigung, und theilte der Bersammlung mit, daß, da über eingelangte Rachricht brei Abgeordnete, hierunter der Abgeordnete Roso wati, in Floribsborf zurückgehalten werden, daß beren sogleiche Freilaffung in Anspruch nehmende Schreiben vom Borstanbe an Fürsten Bindisch a abgegangen sep.

Begen einer, vom Fürsten Binbischgrag eingelangten Rundmachung, worüber der permanente Ausschuß erst jum Zwede vorzuschlagenden Antrages berathen muffe, wurde die Sigung um 1 Uhr bis 5 Uhr Rachmittags unterbrochen erklärt. Bei Bieberaufnahme der igung um halb is Uhr, in Anwesenheit der nothigen Mitglieder-Anzahl, erstattete der Abgeordnete Schuse let a im Ramen bes permanenten Ausschuffes Bericht wie folgt: An Gelbbeträgen, theils zur Unterstügung für arme und verwundete Legionisten und Garden, theils für die hinterbliedenen der Gefallenen, werden übergeben: a) durch herrn Rahler, Redacteur des "Freimüthigen" und der "Bauernzeitung" 385 fl. 52 fr. C. R., de) durch den Abgeordneten Randl von der Stadt Braunau am Inn 213 fl. C. R., begleitet mit einem, das Bertrauen dieser Stadt auf den Reichstag aussprechenden Abresse, doo. Braunau am Inn, den 19. October 1848. u. z.

"An ben hohen conftituirenden Reichstag in Wien. Soher Reichstag! Areue Sohne bes Baterlandes! Empfangen Sie unseren warmsten Dant! In einer ernsten Zeit blieb die große Mehrzahl der Bertreter unserer Bunsche ihrer Pflicht treu, ihrer Pflicht gegen das hart bedrängte Baterland, umgeben von einer aufgeregten Bolksmasse, beren Sande noch von dem Blute gräßlicher Selbsthülse rauchten — umgeben von einer bewassneten Macht, einer Hofpartei, deren Streben unsere Rechte, unsere Freiheit bedrohte! Sepen Sie unserer vollsten

Anertennung aller Schritte, welche die bobe Reichsversammlung in biefer gefahrvollen Lage unseres gemeinschaftlichen Baterlandes gethan bat, verfichert: ja! was fagen wir, Anerkennung ?? \_\_ Stolk, Sochachtung, Zuverficht, finb jene Gefühle, welche ber bobe Reichstag in unferer betlemmten Bruft erwedte, und barin eine troftende Beruhigung erzeugte, weil wir unfere Soffnungen, bie ber belbenmutbigen Sauptstadt Bien, bie von gang Deutschland in ben Sanben einer fo bochansebnlichen, gefinnungstüchtigen Berfammlung geborgen wußten, in beren Ditte wir mit Stola auch unfere Lanbsleute feben! Sarren Sie aus in iener Rraft , mit ber Sie beaonnen baben , übertreffen Sie jene hoffnungen, bie Sie icon fo icon gerechtfertiget baben! Bir alle gluben fur best beuren Baterlandes Bobl! Ein Bort aus Enerer Mitte, und es erheben fich Alle fur bie gerechte Cache! Duth und Bertrauen find unfere Baffen! Gin freies, fartes Defterreich, ein großes einiges Deutschland unsere Losung! Allen Rationen reiden wir die Bruderband, die mit uns vereint nach bem großen Ziele ftreben wollen! Die kleine Sabe, welche beiliegt, foll ein Beweiß febn, daß unfer Bort nur ber Borbote ber That ift, fie foll ein Tropfen Balfam febn in jene Bunben, aus welchen die eblen Bewohner Wiens fur bas gange Baterland bluten! -Ihrer Babl vertrauen wir beren beste Bermenbung! Rochmals unferen Dant!\*) Bebarren Sie, wie bis jest, als die Bertreter eines freien Bolfes, aus Ihrer Sand erwarten wir ein Gebaube, unter bem wir alle friedlich und gludlich wohnen werben. Braunau am Inn , ben 19. October 1848."

(Folgen bie Unterfdriften.)

c) Durch ben Abgeordneten Borrofch werden ferner von ber Gemeinbe Balden 43 fl. 42 fr. C. M. übergeben

Sierauf wurde das vom Minister Rrauß mit Schreiben, ddo. 23. Oct. 1848, 3. 2666, dem permanenten Ausschusse mitgetheilte Antwortsschreiben, ddo. Hauptquartier Inzersdorf, am 21. October 1848, des Grafen Auersperg verlesen, und über den daselbst angeführten Grund der versügten Lebensmittel-Absperrung bemerkt, daß der Ausschuß für Berpstegung der Aruppen im Schwarzenbergischen Sarten, unterstüßt von der akademischen Legion, (nicht auch von der Garde??), das Röglichste leistete, und erst dann weitere Ablieferung einstellte, als dieß die Borsorge für die Stadt Weien gebieterisch forberte. Dann wurde das weitere Schreiben, ddo. 23. October 1848, 3. 2667, verlesen, womit Minister Arauß die mündlich vom Fürsten Windisch gräß, über die an ihn ergangene Aussorberung, wegen Suspendirung des Belagerungszustandes, gegebene Antwort mittheilte.

Soufelta verlas nun die an ben Gemeinberath ber Stadt Bien gelangte

<sup>\*)</sup> Mertwürdig ift biefo Abreffe burch bie barin vortommenben 15 Ausrufungszeichen.

Brotlametien , den Seigenberf , ben 23. Detofer 1848 , bet Surften Binbifd at an, melde mit ber Anforberme, Sag mb Combe bes Comfences ju befteligen, in einigen gebeuchten Exemplaren au ben Gemeinberach übergeben, und ben biefem bem permanenten Antifonfe mitgeheilt merben ift. Sierüber berfügte ber Antiqui, einen Abbend biefer Proflemetion burch Gibboten an ben Rinifter Beffenberg noch Dinit mit bem Anftrage ju iberfenben, welche friedliche conflitutionelle Rittel er unt Bacificirung ber Gladt Bien angewendet babe, und ob bie in der Arollametion anachrobten Maireneln in der, ben Strften Binbifdaras ertheiten Bolmadt enthalten fenen. Rad Onthelfung biefer Berfügung burd bat bant, eriffnete ber Wigenebnete Gosfelle, bağ ber Andidut, in Anertemme ber Rotmenbieleit unb Blidt für ben Reichttag, bie ihm legal auftehenben moralifden Rittel mandgefest im Unpenbung ju bringen, gegen bie, burch biefe Profiamenou mieberholte Geführbung nicht nur ber conflicutionellen, fonbern ber gemifculichen Bürger- und Residentiate vor ber Gesenvett, vor ber Gefdicte und vor Gott mit ber Sinbentung ju proteftiren in Borfolag brachte, bas Fürft Binbifogras burd biefe Arollametion ben monerdifd-conflitutionellen Arincine mehr fichabe. all irani Sensol.

Unter Befannigeiung, baf bie Minorinkt bet Andfchufes mit ber am 22. October 1848 gefasten, und die Ungeschlichkeit ber Ertlarung bet Belagerungsputtanbes und bes Stanbrechtes andsprechenban Beschliche bie Prollamation, ddo. hehenbarf, ben 23. October 1848, erlebigt anseige, und es einer weineren Ertlarung ber hohen Reichbversammlung nicht bedürfe, verles ber Abgeschuter 6 in 1 ell'a ben, von ber Minorität bes Andschuffes beautragten Entwurf ber ju erlaffenben Ertlarung in solgenber Fassung:

"Da Feldmarfoal Farft Binbifograß, im offenen Biberfperuche mit bem taiferlichen Botte vom 19. October, und in offener Richtachtung bes Reichbage Bestefolusies vom 22. October, in einer neuen Prollamation, eddo. Sechenborf, vom 23. October 1848, Rapregeln über Wien verhänzt, bie micht mer bie vom Kaifer fanctionirten conflitutionellen, sonbern bie allgemeinen Bürger- und Renschenber völlig aufheben, so ertlatt ber Reichtag, bas biefel Berfahren bed Flusten Binbifograch nicht mer ungesehlich, sonbern eben so feier gegen bie Reifte bes Bolles, wie bet erblichen constitutionellen Afrones feinblich sep."

In Berufung auf bereits vorgefommene Platete erfolges nachflebenbe

"Erklarung. St verbreitet fich bes Gerücht, das bie sommel all Deputite an Seine Rajefict ben Reiser nach Oluff abgeschiedten Bertrammunner ber Intimologute, als auch bie Abreifigur an ben haben confintuirenden Reichtung verrächerischer Absichten gegen bis derreifen ber Devollterung bestaultiget, und purfinlich bebescht werben.

Ich fühle mich baber mit nachfolgenber Beröffentlichung ber abgefaßten Abresse an ben hoben constituirenden Reichstag veranlaßt, zu erklären, bas eine solche Zumuthung gegen Ranner, die im Interesse ber Bevöllerung ihr Leben exponirt und eine solche wichtige und gefährliche Expedition unternommen haben, als der grafseste Undank angesehen werden mußte.

Erwähnte Deputation an Se. Majestät ben constitutionellen Raifer mit bem 3wede einer gutlichen Bergleichung wurde nicht vorgelassen, und bieselbe in bas hauptquartier bes Feldmarschalls Fürsten zu Bindisch fograg gewiesen, wo sie nach einstündigem erfolglosen Juruchalten unverrichteter Sache zuruck. tehrte. hauptquartier, Schwarzenberg-Balais, am 24. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant. Saug, m. p., Chef bes Generalftabes."

In einem in der Stallburg beim Ober-Commando in Abwesenheit Me ffenhaufer's, Fenneberg's, Bem's, Jelowidi's, Abends abgehaltenen Ariegsrathe ift nachstehende Eingabe beschloffen und als Platat veröffentlicht worden:

"An ben hohen constituirenden Reichstag! Es haben sich bei der Rationalsgarde Wiens Zweisel erhoben, ob der hohe Reichstag die Berantwortlichkeit der Bertheibigung der Haupts und Residenzstadt gegen die k. k. Armee dei Sr. Majestät dem Raiser übernehme. Da die bedrängte Lage der Garden Wiens und ihre Ausopferung während der letten 16 Tage die Anfrage wohl rechtfertigt, ob nach dem Ausspruche des hohen Reichstages eine Bertheibigung rechtmäßig und in den Psichten des Staatsburgers begründet seh, so erlauben sich die unterseritgten Garden-Chefs zu bitten: Ein hoher Reichstag möge den Besschuß fassen, daß die Rationalgarden ihr constitutionelles Recht mit den Wassen in der Hand gegen die belagernde Armee zu vertheidigen berechtiget sind, ohne damit ihre Lohalität gegen den constitutionellen Raiser zu verleten.

Soffmann, m. p., Chef bes V. Bez. Martinig, m. p., Cavall. Div. Com. Brauer, m. p., Chef bes VI. Bez. Schaumburg, m. p., Com. b. B. R. Saug, m. p., Chef b. Generalstabes. Brants, m. p., pr. Chef b. X. Bez. Sob, m. p., pr. Chef bes XII. Bez. Plattenfteiner, m. p., Ch. b. VI. B. Braun, m. p. Chef be XII. Bez. Raeffel, m. p., Chef bes II. Bezirfs. Aigner, m. p., Legions-Command. Gftettenbauer, m. p., Ch. b. XI. B. Rurth, m. p., Artilleriecorps. Com. Lange, m. p., Chef bes IX. Bezirfs."

Die Tenbenz biefer Gingabe ift von Seite bes Oberften Schaumburg vor ber stattgehabten Sigung ber Unterschriebenen im Gemeinberathe beantraft worben, jedoch verworfen, und Abends bennoch beim Ober-Commando

tealifirt morben. In gebachter Sigung erflatte hang, bei ber Millerie-Ober: Commandant 3 elowi di bie gafigfeit nicht befige, bie feine Stellung erforbere.

An Diefem Lage um 5 Mir Radmittags war im hanpupartier bes Samer: genberg'forn Bartent bat, lant Tagtbefehl von biefem Tage angerebnete Kriegt. acride einbernfen, es banbeite fic um ben, ber Berlaunbung bes Dier-Commenbanten Beffenbanfer aneclieaten Matofigiet Riebanner; berfelbe murbe von bem Maboffiner Bafbnber vertreten , und vom Arienbarifee einflimmig freigefprochen. Rach Beenbigung biefes Kriegtgerichtes erhieft ber Nab-Bauptmann bu Beine, melder ju biefem Rriegtgerichte commanbirt war, ben Befehl noch jenem Ariegtgerichte beigemobnen, welchet in ber Racht um 11 Mir einbernfen war. In bemfelben banbeite es fich um bie Urtheilbforddene fier anei Anbilaerben, beren Giner ber Rothundt, ber Anbere bes Rambet iberwiefen war, mit um ben auf Befehl bet General-Lieutenants Bem bom Diert Bittenberg mie Wintanten Br. Soretgfi bet Berrachet an bet Militar angeflagten f. f. Dberlientenants &n Genbeder, Samemame unb Soju: tanten bet Relbajutanten Renneber a. Der Blat-hauptmann bu Beinegab bem Relbebintanten Renneberg bie füriftliche Erflarung ob, biefem Rriegtaerichte most beinohnen zu fomen, weil babielbe noch feiner, bereits foon unterm 18. Oct 1.3. abacachenen Erflarung mat in ber Art unfammengefeht few, wie es bas vom Reichtag und vom Minifterinm provisorifd publicirte Statut, ada. 12. October 1. 3., welches als Grunblage ber Berichtsbarfeit ber Rationalgante ju bienen batte und fich biefe Art ber Jufammenfehung eines Rriegsgerichtes feiner Anficht noch, weber mit feinem Semiffen, noch mit feinen Begriffen von einer freien Bollbvertretung vereinbart. Statt bes Befcheibes erhielt bu Beine um 12 Ufr Rachts einen Befehl, bas bei ber Rufborfer-Linie entwidelte ftarte Ranonenfener um jeben Breis einftellen zu machen; als er fich mit biefem Befehle (eine foriftliche Devefche) am Blateau bes Gowarzenberg'fchen Garrens ju Pferbe feben wollte, umringten ibn bie bafelbft commanbirt gewefenen Elisgarben , und frugen gang bestürzt, was bag ju bebeuten babe , bag eben ber Sharfrichter \*) in einem Bagen bieber gebracht werbe. Du Beine, welcher von biefem felbft nichts wußte, fuchte bie Bemuther zu berubigen, und ritt mit feinem Befehle ab. --

"Tagebefehl. herr hauptmann Ruoth ift bis auf weiteren Befehl zum Prafibenten bes permanenten Kriegsgerichtes ernannt. Das Kriegsgericht bat fic

<sup>9)</sup> Rach ben erhabenen Alten wurden biefe zwei Mobilen bem Kriminalzerichte abgegeben. Ruchenbeder aber freigesprocen. General Bem foll aber auf eigene Bernwlasing einen Robilen, welcher bas Gewehr auf einen Offizier aulegte, nachbem er fich Stillich an ihn vergriffen hatte, und einen andern Robilen ber überwiesenen Russenft wogen, auf der Gandgeftatte haben erfchiefign laffen. bu Beine.

heute Rachmittags um 5 Uhr und bann um 10 Uhr Abends abermals zu versammeln. Die gegen herrn Lieutenant Mied ann er vorgebrachte Anklage ist von dem versammelten Sprengerichte (?) einstimmig als grundlos erkannt worden, was ich hiermit zur Rechtsertigung dieses herrn Offiziers öffentlich bekannt gebe. Das Scharsschuben-Corps hat von nun an ausschließlich Feldbienste zu versehen, und die von demselben disher beseigten Bachposten in der Stadt sind sofort von den betreffenden Bezirken augenblicklich zu besein. Der Bachcommandant im Hauptquartier hat für die strengste und pünktlichste Besorgung des Bach- und Patrouillendienstes innerhalb des Lagers, so wie der dasselbe umgebenden nächsten Bezirke Sorge zu tragen. Alle zwei Stunden sind vier Patrouillen zu entsenden. Die verschiedenen Richtungen und Bege, welche dieselben einzuschlagen haben, wird dem jeweiligen Bachcommandanten durch besonderen Besehl bekannt gegeben werden. Die Parole und Losung ist von nun an auf der Hauptwache im bürgerlichen Zeughause abzuholen.

hauptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 24. October 1848.

Meffenhauser, m. p., provisorischer Ober-Commandant." Franz Sabersatter, aus Pr. Schlesien, 25 Iahre alt, auf der Wieben im Lagerhaus wohnhaft, wurde laut Bericht des Herrn Joseph Schießl, Lieutenants im 1. Bataillon 8. Bezirkes, in der Racht arretirt und zum Ober-Commando in das Auditoriat geführt. Derselbe gab an, als das Feuer in Ruß-dorf anging, habe er sich nach Sause begeben um sich seine Patronen zu holen; sein Bater wollte sie ihm aber nicht geben. Sierüber geriethen beide in Streit, so daß der Bater mit dem Sewehr gegen den Sohn, und der Sohn mit dem Säbel gegen den eigenen Bater losging. Dieß ist abermahls ein Beweiß, daß in Wien in der Schredensperiode kein anarchischer Zustand obwaltete.

Rachftebenbes aufwiegelnbe Platat war an allen Eden ju lefen :

"Tapferes Bolt von Bien! Enblich naht ber erfehnte Augenblid ber Entscheibung, ber bem brudenben peinlichen Bustanbe ber letten vierzehn Tage ein Enbe machen, ber unseren schweren Rampf zu einem herrlichen siegreichen Aussange führen wirb.

Der Feind tritt uns offen entgegen, unfer Raifer hat uns verlaffen, und ift in den Sanden einer vollsseindlichen Partei. Bu berselben Zeit, wo ein kaiferlicher Erlaß uns die Unantastbarkeit unserer Errungenschaften garantirt, die Berechtigung (?) des Reichstages anerkennt und von Freiheit und Gleichberechtigung
aller Nationalitäten spricht, wird Feldmarschall Wind ich graf burch einen
anderen kaiserlichen Erlaß mit den unbeschränktesten Bollmachten ausgerüftet und
von demselben gegen die Stadt, wo der Reichstag tagt, wo die Gesandtschaften
aller (?) Bölfer Europas weilen, wo weber Anarchie noch Parteiwuth, sondern ein
Seift der Brüderlichkeit, Aufopferung und Freiheitsliebe, gesandt und von ihm

ber Belagerungszuftanb, bas Stanbrecht, mit einem Borte, offene Militar-Defpotie proflamirt.

Brüber! Ihr mußtet nicht bie Ranner bes Rarg, Rai und Octobers fepn, Ihr waret nicht wurdig bes stolzen Titels "freier Bürger eines freien Staates," wenn Ihr jest, wo man schamlos die Raste abwirft und Sure blutig erkanften Grrungenschaften antastet, nicht wie bisher wie ein Rann stündet für Suere Freiheit, für Suer Recht. Roch steht in Surer Ritte der Reichstag, der lebendige Ausbruck der Bolkssouveranität, die Frucht der Revolution, ihn muffen wir schüsen und wahren, in ihm ist Suer, aller österreichischen Rationen Recht angetastet, ihn zu schügen, die wahre Bolksherrschaft zur Geltung zu bringen, das Brüder, gilts in diesem Augenblicke.

Sten hat berfelbe Reichstag, fich feines Rechtes und feiner Macht bewußt, bie Zumuthung einer Militarherrschaft entschieben von fich gewiesen, und bas Ginschreiten bes Feldmarschalls Winbifch grag und seiner Armee einftimmig für ungefehlich erklart.

Auf benn! auf unserer Seite ist das Recht, wir tampfen für das ganze Baterland, und wir tonnen nicht erliegen, so lange Muth, Selbstvertrauen und das Bewußtseyn der Heiligkeit unserer Sache und staken. So wie in allen Zeiten Wien als ein mächtiger Damm dem herandrechenden Strome der Barbarei entgegenstand und Europa rettete, so wird auch jest Wien, als die erste Bormaner der Freiheit unbesiegbar dastehen, und machtlos wird die Kraft der Despotie an seinen Wällen scheitern. Und jene selbst, die nun mit gewassneter hand gegen und stehen, wer sind sie? Sohne des Boltes. Sie werden im entscheibenden Augenblicke erkennen, daß sie gegen sich selbst, gegen ihre Freiheit kämpsen; sie werden nicht ihre Bäter und Brüber morden wollen im Solbe der Tyrannei und zu und herübertreten und siegen, herrlich siegen wird das Bolt und sein heilig Recht! — Auf benn zum Kampfe und Siege für Preiheit. Recht und Vaterland! Wien, den 24. October 1848.

Bom Ausschuffe ber Stubenten."

"An die Commandanten sammtlicher Linien. Es ist gar tein Grund vorhanden zu glauben, daß wir vor 48 Stunden, b. i. vor dem 26. dieses ernstlich
angegriffen werden. Alles läuft auf eine Plantelei heraus, die allerdings auch in
eine Ranonade ausartet. Man muß einzelne Schusse hinnehmen ohne sie zu erwiedern. Solches ist mannliche Festigteit, solches ist der Beweis wahren Ruthes.
Ohne 3wed und ohne Besehl vom Ober-Commando sechten, ist Leichtsinn; wenn
bedeutende Munitionen verschossen werden, in Anbetracht unserer Rittel sogar
Berbrechen. Man muß die Jahl der Mobilgarde nicht überschäßen. Wenn alle Linien nach Berstärkung schreien, so muß es wohl geschen, daß ich dorthin keine Unterstüßung schicken kann, wo sie am meisten Roth thut, aus dem einsachen

4

Grunde, weil ich die stadile Sarde erft dann verwenden tann, wenn ich Marm schlagen zu lassen bemuffiget din. Ich ersuche die herren Commandanten in dieser hinsicht ihren Mannschaften zuzusprechen, sie auf die tiefe Bedeutung meiner Worte ausmertsam zu machen, und das Ober-Commando nicht mit Gewalt zu verberblichen Maßregeln hinzustoßen, Ranonen, Munition und Menschen vor der Zeit zu verschwenden.

Sanptquartier Schwarzenberg-Palais, ben 24. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., proviforifder Ober-Commandant."

Rachmittags um 3 Uhr tamen zwei Sarben mit mehreren Freiwilligen auf bas Bezirts-Commando Leopolostadt mit bem Seschrei: "Bo ist der schwarzgelbe Bezirts-Chef ber und in der Brigittenau alle zusammenschießen läßt, ohne und eine Hulfe zu senden." Raum gesagt, sprang Einer hervor, ergriff seine Pistole, und wollte den Bezirts-Chef hoffmann im Borzimmer erschießen. Rur die Geistesgegenwart hoffmann's rettete ihn vor dem Schuße, doch ungeachtet dessen wurde er umrungen, über die Stiege des Gemeindehauses gerissen und im Hofe vielseitig insultirt, und ungeachtet der Erklärung, daß er Riemanden in die Brigittenau commandirt habe, und unmöglich jeder auf eigene Faust agirenden Truppe Unterstügung zukommen lassen könne, der Art verfolgt, daß er sich mit Gesahr seines Lebens stüchten mußte. In Folge dieses Austrittes und erhaltenen mehrseitigen Warnungen seiner Freunde, daß er als ein Sutgesinnter proscribirt seh, legte hoffmann sein Bezirts-Commando nieder, und stüchtete sich.

4 Uhr Rachmittags. Bom Stephansthurme wurde berichtet. Der Kanonenbonner zwischen Rußborf, Oberbobling und Lichtenthal banert, mit Ausnahme
kleiner Pausen, immer sort. Das Haus außerhalb ber Spitlau bei ber kleinen
Linie ist schon gänzlich abgebrannt. Das "Auge Gottes" geht eben in Flammen
auf. Das Wirthshaus zum "Auge Gottes" in der Rähe der Rußborfer-Linie
wurde von den Wienern verbrannt. Der Besiger soll mehrmal Stabs-Offizieren
Gelegenheit gegeben haben, von der Höhe des Hauses die Stellungen der Garbe
zu observiren, und anherdem in dem Keller des Hauses eine Kanone aufgestellt
gehabt, mit welcher er durch die Fenster in die Borstadt geschossen haben soll.
Künfzig Arbeiter, welche sich über den Wall wagten, und das Haus umgehend
von rückwärts eindraugen, ertappten ihn auf frischer That. Seine Frau und der Hausknecht waren mit ihm. Den letzteren hatte eine Rugel niedergestreckt. Auf
Besehl des eben anwesenden Messen außer wurde dem Wirthe das Leben
erhalten. Ob er standrechtlich verurtheilt worden, ist nicht bekannt geworden. (Pr.)

Bon Seite ber Dampfmuhl-Berwaltung murbe angezeigt, daß biefe Bien wahrend brei Bochen mit Dehl ohne Preiserhöhung verfeben tonne, indem 23,000 Centner vorratbig feven.

.,

Der Ober-Commanbant Deffenbaufer ftellte bem Gemeinberatbe ben Beneral Bem vor, welcher auf eine ehrenwerthe Beise aufgenommen wurde. Es wurde bie, vom Ober-Commandanten bevorwortete Proflamation bes Fürften Binbifdaras verlefen, und bie Stelle : "ungeachtet bas Ober-Commando unter ben Befehlen bes Gemeinberathes fieht," beanftanbet und bas Anfuchen gestellt, ber Dber-Commandant moge biefelbe wiberrufen, wibrigenfalls ber Gemeinberath bies thun wurde, ba bas Ober-Commando nur dem Reichstage unterftebt. — Das Stubenten-Comitee ersuchte, ber Gemeinberath moge gur Bequartierung bes Universitäts-Corps bemfelben einige Zimmer im erzbischöflichen Seminarium anweisen. Es wurde hierüber bie Antwort ertheilt , daß es bem Gemeinderathe nicht auftebe , über biefe Lokalität zu verfügen. Bom Unter-Rammeramte wurde im Gemeinberathe eine Bufdrift verlefen, in ber es fic gegen bie in der Presse mitgetheilte Anschuldigung verwahrt, die Rundmachung bes Fürsten Binbischaras veröffentlicht zu haben, und ftellte bas Ansuchen, baß feine Uniduld vom Gemeinberathe in ber Wiener-Beitung bargetban werben moge. Das Gefallen-Oberamt bat im Gemeinberathe um genugenbe Befehung bes Amtsgebaubes. Burbe bem Ober-Commanbo mit bem ausbrudlichen Anfuden jugewiesen, bie Befegung foleunigft vorzunehmen. herr Reinbl machte im Gemeinberathe bie Angeige, bas burch ben Rampf am 23. zwischen Militar und Nationalgarden die Bafferleitung beschäbiget wurde, und man baburch in mehreren Begirten ber Stadt und Borftabte Mangel an Baffer leibe. Es murbe befoloffen , fich mit ben nothigen Fahrzeugen zu verseben , um Baffer berbeige Schaffen, und eine Commiffion ernannt, bie fich mit bem t. f. Dlag-Commanbanten, Beneralen Mataufched, wegen ber vielleicht möglichen Reparatur ber Bafferleitung ins Ginvernehmen ju fesen bat. Das Ober-Commando murbe erfucht. wenn nicht außerorbentliche ftrategische Rudfichten es erfordern , die Bafferleitung fo viel als möglich ju iconen. Dann eröffnete ber Brafibent bas Refultat ber an bas Stubenten-Comitee abgegangenen Deputation, inbem basfelbe bas Gerücht, daß die Studenten die Universitat in die Luft ju sprengen beabsichtigen, als eine icondliche Luge ertlarte, und biefe einer Widerlegung nicht fur werth halte. — Ferner wurde beantragt, bag in jener gefahrvollen Beit in jebem Grundgerichte zwei Feuer-Commiffare ernannt werben follen, die burch eigene Abzeichen tennbar maren. Burbe ohne Debatte augenommen. Die an ben Ausfouß bes Reichstages wegen einer bem Gemeinberathe gemachten Mittbeilung, bezüglich eines Reichstagsbeschlusses über die lette Proflamation vom Fürsten Binbifchgras abgefandten Deputation , theilte ber Berfammlung mit, baß ber Reichstag die Magregeln des Fürsten nicht nur für ungesetlich ertlart, fonbern auch, daß fie gegen ben constitutionellen Thron und gegen die Rechte bes Bolles feindlich find. Freund bemerkte mit Bedauern, das die ReichstaasPermanenz erklart habe, baß ber Beschluß wohl in Bien veröffentlicht, aber weber bem F. Binbisch gras, noch bem hofe officiel kund gegeben wurde. Es wurde beschloffen, auf Antrag bes Dr. Folwarzny, an ben Reichstag eine Deputation abzusenben, er möge biesen Beschluß nicht nur für Bien, sonbern für alle Theile ber Monarchie gefaßt haben und ihn überall officiell kund geben.

7 Ubr. Dem Studenten-Comitee wurde von ber St. Marrer-Linie berichtet : Fünfzehn Rartatichen- und Granatenschuffe begrüßten uns, ohne Jemanben zu verleten. Sie murben von den Unferigen mit Erfola beantwortet. - Unter ungeheurem garmen und Schreien wurde ein in rother Uniform gekleibeter Berr ins Studenten-Comitee gebracht, ber nur mit Rube burd bie erbitterte Menge geführt werben fonnte. Es ist ein General, ber als Spion bier war, bieß es. Man fand ihn bei ber Linie, wie er eben mit einem großen Back Briefe, bie auch gebracht wurden, ins Lager geben wollte. Er batte fich zwar mit einem Ausweise vom Reichstage legitimirt, aber bas Bolt glaubte nicht baran, feste ibn auf einen Bagen und brachte ihn fo auf die Univerfität. Das Comitee erbat fich feinen Ramen, ben 3med feiner Diffion und die Legitimation. Es mar ber t. Doftbeamte Trombetta, welcher mit Bewilligung ber Reichstags Bermanens Briefe ins Lager zu bringen batte. Ran bat ibn um Bergebung und that alles Mögliche, um diefen Diggriff ju entschuldigen. Der Berbacht, bag er ein Spion feb , entstand im Bolle baburch , daß er in Uniform erschienen war, und einen beutschen but auf hatte, feinen Degen und Staatsbut aber auch mit fich führte. Er that es aus Bequemlichfeit. Abgeordneter & ufter ericbien auch im Comitee und führte ihn selbst zur Postverwaltung. Die Briefe wurden augenblicklich ben Bostbienern übergeben, und bas Gerucht, als batte bas Comitee bie Briefe erbrochen, ist ein ganzlich unwahres \*).

8 Uhr. Wurbe bem Studenten-Comitee berichtet: Auf ber Taborbrude mußten fich unfere Leute nach einem heftigen Kanonenschießen, ba von ber Gegenseite mit einer Batterie Iwölfpfünder geantwortet wurde, zuruckziehen und zunbeten baber, um ben Ruckzug zu beden, bie beiben kleinen Donaubrucken an. —

<sup>\*)</sup> Die am 24. im Hauptquartier Hegenborf jugesagte Bestimmung, die nach Rorben abgehenden Posten in Jedlersee jur Uebernahme an einen k. Postbeamten ju richten, scheiterte an der Unmöglichteit, ben bestimmten Beamten dahin absenden zu können, da bessen Bersucht vergeblich waren. Der am 24. vom Hauptquartier zurücklehrende Postbeamte, herr Trombetta, wurde, ungeachtet seiner Staaksunisorm und einer offenen Reichstagsordre mit dem Siegel seiner Stelle und des Reichstags-Aussichusses, in Sechshaus gesangen genommen, auf sein Berlangen um Schuß an den Commandanten der Rationalgarde an der Rariahilfer-Linie, von diesem aber an die Ausa gewiesen, und unter Todesandrohungen, Berhöhnungen und Beschimpsungen von zahllosen Menschen bahin gebracht. Das war der angebliche demotratische, nicht ungesetzliche Jukand in Wien.

Das Comitee machte bem Gemeinberathe ben Borfclag, Schießbaumwolle anfertigen ju laffen, was jedoch, auf die Bemertung des Oberften Jelovici, daß Pulver beffer ift und eben so fchnell erzeugt werben tann, unterblieb.

Im f. f. Militar-Transport - Sammelhause versuchte man einigemal bie Mannichaft besselben jum Barritabenbaue gegen Bezahlung zu requiriren , was aber von bem bafelbft commanbirten Plat-Offizier & uf nicht gebulbet wurbe.

Am 24. October gegen 7 Uhr Abends erschien General Bem im t. f. Rilitär-Transport - Sammelhause personlich, und versuchte durch haranguirungen in polnischer Sprache auf die Soldaten ber polnischen Regimenter einzuwirten, und dieselben zum liebertritte zu verleiten, welcher Bersuch aber durch die geeigenete Gegenwirkung des Play-Offiziers Ruf so schlecht gelang, daß statt den hunderten, welche er kommenden Morgens im Lager (Belvedere) erscheinen zu sehen hoffte, auch nicht ein einziger Mann übertrat.

Das Berhalten ber Militar-Mannschaft im f. f. Militar = Transporthause aibt ben besten Beweis gegen bie ausgestreuten Beruchte, bas bas Militar in Maffen mit ber October - Bewegung einverstanden, mit bem Bolle fompathis fire, und nur durch bie Semalt ber Offigiere bei ihren Fahnen gurudgebalten werbe. Behauptungen, mit welchen fo viele fich felbft taufchten, ober boch Anbere ju taufden fucten. Diefes findet bier bie beutlichke Biberlegung , inbem aus bem f. f. Militar-Transports-Sammelhaufe, woselbst bei 450 bis 500 Rann versammelt waren, taglich Sunberte frei ein- und ausgingen, mit bem Civile vertehrten, mobei es an Berlodungs-Bersuchen nicht gefehlt hatte, boch jebergeit aber wieder puntilich gurudtehrten, und wie gefagt, von ben bafelbit im Sanzen befindlich gemefenen 450 bis 500 Mann, find, außer ben fcon fruber ermahnten 6 Solbaten, alle moblerhalten im t. f. Transport : Sammelhaufe verblieben. Der Blat Offizier Ruf machte uber biefen Borgang bes Generals Bem ungefaumt die Anzeige, sowohl an das f. f. Militar, als an das Rationalgarde-Plag-Commando, worauf General Rataufched, in Begleitung bes Play Offiziers Schefzig, gleich ben anberen Tag bas Transport - Sammelhans inspicirte, feine Bufriedenheit mit ben, burch bas Rationalgarde-Plag-Commando und burch Ruf getroffenen Anordnungen zu erkennen gab, und im Ramen bes Ministeriums ben Auftrag ertheilte, teinerlei Werbungen im Saufe gu bulben, außer gegen schriftlichen Auftrag bes Ober-Commando, und unter. feiner eigenen Contrafignirung.

Ilm übrigens bem Saufe und beffen Bewohnern jeben möglichen Schut guzuwenden, zugleich aber auch ben Pflichten ber Menschlichkeit zu genügen, wurde unter ber willfährigsten Zustimmung bes Generals Matausch burch ben Plat-Offizier Ruf ein Zimmer mit 24 Betten zur Aufnahme Berwundeter bestimmt, und bas Saus-Commando beauftragt, hiezu alles Rothige beizustellen. Am 24. wurde Oberft Thurn als Parlamentar zu Gr. Durchlaucht bem Farften zu Windifch gras geschickt, wobei bie ihn begleitende Orbonnanz burch eigene Schuld bas Pferb erschoffen wurde, und wovon sich bas Gerücht verbreitete, baß er im feinblichen Lager nicht respectirt und erschoffen worden.

Abends sendete Messen au ser ben Oberlieutenant Bei sen berger als Parlamentar zu dem Fürsten, mit der Weisung, solchen bei der Spinnerin am Areuz aufzusuchen und eine Depesche zu überdringen. Er ritt zur Favoritenlinie hinaus, wo er vielleicht 200 Schritte vor den seindlichen Borposten durch Oberst Thurn, welcher in einem Wagen zurücktam, ersuhr, daß der Feldmarschall sein Hauptquartier in Hehendorf aufgeschlagen habe. Um halb zwei lihr Nachts langte Beissen seinen Hauptquartier an. Der Fürst so wie seine Umgebung schliesen, und er wurde von einem Hauptmann die Stiege hinauf in ein Borzimmer geführt, wo ein noch junger Offizier angekleibet auf einem Bette schlief; er wurde von dem Hauptmann geweckt, sprang auf, übernahm die Depesche und trug solche sogleich zu dem Fürsten. We is sein er ber ger erfuhr, daß dieser Offizier der Sohn des Feldmarschalls und derselbe sey, der in Prag verwundet wurde. Durch denselben Offizier erhielt der Parlamentär die mündliche Antwort des Fürsten, daß den kommenden Tag die schriftliche Antwort in Wien anlangen werde.

Am heutigen Tage brannte bas Marienbad am Tabor ab. Bon 3 Uhr bis Abends wurde Kanonenbonner gehört. Scharmügel an ber Tabor-, Rußborferund Marger-Linie dauerten fort. In den benachbarten Borstädten Allarm. Das Gefecht awischen ben Kroaten und Magvaren bat fich nicht bestätiget.

Der Ban erließ an bie Granger folgende Brotlamation:

"An meine Landsleute! Ihr habt Such bis jest unter allen, bem Scepter unferes großen Desterreichs angehörigen Rationen hinsichtlich Gurer Liebe, Anhänglichteit und Treue für Gueren Monarchen in die ersten Reihen gestellt, Ihr waret Diejenigen, welche in ben schwierigsten Momenten ber allgemeinen Aufregung, ungeachtet aller an Such fruchtlos angewandten Mittel ber Berführung nicht gewankt, sondern unerschütterlich gleich einem Fels dagestanden und an Guren, unserem geliebten Monarchen geleisteten Schwüren sestgehalten habet. Somit steht Ihr als ein glanzendes Beispiel für die anderen Bölker da. Wenn sie auch theilweise, gleich Such, unerschütterlich gewesen sind, so wurdet Ihr doch von keinem übertrossen. Leiber hat jedoch während ber Zeit meiner Abwesenheit die aufrührerische, Alles zestören wollende Partei der Ungarn sich neuerdings erhoben, um die Fahne der Rebellion in unserem bisher hievon rein gehaltenen Baterlande aufzupstanzen, wozu selbe kein was immer für Ramen sührendes Mittel unversucht läßt, ja selbst den Ramen unseres Monarchen zu mißbrauchen sich erkühnt, um ihren unlauteren Zwed ins Leben zu rusen. Ich verständige Such vor allem, daß Se. Ralauteren Zwed ins Leben zu rusen. Ich verständige Such vor allem, daß Se. Ra

jeftat ber Raifer felbft Ungarn als eine aufrührerifde Broving bereichnen und mich wegen Serftellung ber gefeklichen Orbnung jum toniglichen bevollmächtigten Commiffar au ernennen gerubt baben, woraus 3br bie gureichenben Bemeise entnehmen tonnt, bag alle Beftrebungen ber Ungarn feinen anbern 3med baben, als Euch in ber Treue ju Guerem Monarchen wantend ju machen, um Gud fodann Guerer theils erworbenen, theils noch anzuhoffenden Freiheiten und Rechte um fo fiche rer berauben zu tonnen. 3ch ermabne und forbere Euch bemnach auf meine braven Granger, biefem tein Gebor zu leiben, fonbern auszuharren in Guerer Treue, fteben ju bleiben als unantaftbare Stuben bes Thrones unferes Raifers, mit Euerem Ban, ber ich fur Gure Sache mein Leben ju opferen bereit bin, ju vertrauen und verfichert ju fenn, bag bie Beit ber Drangfale, bie vielleicht über unfer geliebtes Baterland bereinbrechen fonnte, bald vorübergeben wird und gerabe in folden Epoden es nothwendig ift, bie Treue feinem angeftammten Monarden, bie wahre Liebe jum Baterlande und ben echten Belbenmuth fur feine Bertheibis gung ju beweisen und barin auszuharren. Balb werbe ich wieber im Stande fenn unmittelbar für Euch, für Guere von den Ungarn bedrohten Rechte und Rationalitat erneuert in bie Schranfen au treten, benn unfere Sache ift eine au gerechte, als daß ibr nicht endlich ber fichere Sieg zu Theil werben follte. Sauptquartier 3wölfaring nachst Wien, am 24. October 1848.

Jellačič, m. p., Ban und F. Dr. L."

"Die medizinische Fakultät an die Bevölkerung Biens. Durch den Selmuth ber Bevölkerung Biens ist die Fakultät in den Stand gesest worden, die sämmtlichen unter ihrer Leitung stehenden Rothspitäler für den ersten Bedarf mit den nothwendigsten Berbandstücken zu versehen. Da jedoch für so viele Spitäler ein bedeutender Borrath insbesondere von größeren Berbandsteden benöthiget wird, so wendet sich die Fakultät nochmals vertrauensvoll an die Rildthätigkeit der eblen Bewohner Biens mit der dringenden Bitte, alte Leinwand in die Fakultätsekanzlei, Stadt, Bauernmarkt, Rr. 589, senden zu wollen.

Bien, ben 24. Oct. 1848. Dr. Berch, Decan. Dr. Rod, Pronotar."

## 25. October.

"In Erwägung ber von der niederösterreichischen Regierung bargestellten Rachtheile, welche durch das zu häusige Entziehen des Lehrpersonals im hiefigen Baisenhause und ben Elementar-Schulen von ihrem eigentlichen Beruse durch die Dienstleistungen in der Rationalgarde dem Unterrichte und rücksichtlich den Schüllern zugehen, und über das in Folge deffen von der nied. österr. Regierung gestellte und vom hohen f. f. Ministerium des Unterrichtes unterm 27. September d. I., Bahl 6450/1705, unterstützte Einschreiten hat das hohe Ministerium des Innern unterm 3. October d. J., zu bestimmen befunden, daß sowohl die Lehrer

und Aufseher bes hiefigen Baisenhauses, als auch die Lehrer und Lehrgehülsen an allen hiefigen Haupt-, Pfarr- und Trivial-Schulen inner den Linien Wiens, während des Schuljahres mit Ausnahme der Ferienzett von der Berpstichtung zur Dienstleistung in der Rationalgarde enthoben werden. Diese vom Rationalgarde-Ober-Commando unterm 24. October d. J., 3. 2553/699, anher zur Amtshandlung abgegebene ministerielle Berordnung wird hiermit unter dem Beisügen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß dem genannten Lehrpersonale nach dessen ordentlicher Legitimirung auch für die gegenwärtige Zeitperiode mit Grundlage des erwähnten Ministerial-Erlasses die Enthebungs-Karten bei dem Ober-Commando ausgesertiget werden. Wien, den 25. October 1848.

Bom Bermaltungsrathe ber Wiener Rationalgarbe.

Dr. Bauer, m. p., Bice Prafibent. Dr. Schwarz, m. p., Schriftschrer."
"Reichtags-Beschuß. Da ber Feldmarschall Fürst Binbischgräß, im offenen Wiberspruche mit bem kaiserlichen Worte vom 19. October, und
in offener Richtachtung bes Reichstags-Beschusses vom 22. October in einer
neuen Proklamation, ddo. Segendorf, 23. October 1848, Maßregeln über Bien
verhängt, die nicht nur die vom Raiser sanctionirten constitutionellen, sondern
die allgemeinen Bürger- und Menschenrechte völlig ausheben, so erklärt ber Reichstag, daß dieses Berfahren des Fürsten Bindischen, so erklärt der Reichstag, daß dieses Berfahren des Fürsten Bindischen, so erklärt der ungesehlich,
sondern eben so sehr gegen die Rechte des Bolkes, wie des erbliche constitutionellen Thrones seinblich sind. Wien, am 24. October 1848. Für den constitutienden
Reichstag. Der Borstand.

F. Smolka, m. p., Präsident.

Biefer, m. p., Schriftsuhrer. Gleispach, m. p., Schriftsuhrer."
"Prollamation. Mitburger! Das Borftebende ift die Stimme des hoben Reichstages. So sprechen die Bertreter ber in Bien tagenden Boller. Sie, unsere freiwillig erwählten Gesegeber wiffen, wo die Granze von Recht und Un, recht, von Freiheit und Unterdrückung, von Hohn und gerechter Strenge.

Der hohe Reichstag hat die Proklamation des Fürsten zu Bin difche grät, als selbst die Menschenrechte in Gefahr segend erklart. Millionen herzen werden dieses Urtheil nachsprechen. Mitburger! Die hat ein übermuthiger Brennus sich in so schauerlicher hoffart als Feind des Menschengeschlechtes erklart. Rie sind die gerechten Wünsche und Ansprüche eines mundigen Boltes erbarmungsloser in den Staub getreten worden. Das sanstelte Gemüth, der sorgloseste Trauser, der armseligste Gedankenmensch mus über eine solche Sprache mit brennendem Jorn und unauslöschlicher Entrüstung erfüllt sehn. Mitburger! auch ich erkenne in der Sprache des Fürsten Bindisch grät als ein einzelnes Individuum einen Berrath, eine Sünde gegen die Ratur. Bas müssen meine Empsindungen als berjenige sehn, der von dem hohen Reichstage mit dem Auftrag betraut worden, unsere herrliche Stadt, zur Zeit die merkwürdigste des ganzen

Erbfreises, gegen einen folden Feind in Bertheibigungszustand zu fegen ? Dit-

In Anbetracht biefer entfehlichen Proflamation bes Fürften, in Anbetracht biefer mannlichen Ertlarung unferes erleuchtetften Reichstages, in Anbetracht meines Manbates, in Anbetracht, was Menschenwurbe, Solbatenehre, was Bflicht, Menschlichkeit. Gewiffen und Baterlandeliebe mir an bie Sand geben, verordne ich wie folgt: Die Stadt Bien wird von beute Abends 9 libr als im Belagerungszustand (!) befindlich, erklart. Alle Garben baben um biefelbe Stunde ohne Trommelfchlag auf ihren Sammelplagen in Baffen ju fteben. Gin Fauftel aller Mannichaft bes Begirts bat bie Borpoften au begieben , ein ameites Ranftel ftebt aur Unterftubung, ber Reft begibt fich, fo lange fein Allarm gefclagen wirb, gur Rube. Daburd werben bie Rrafte ber Behrmanner nicht vor ber Beit verschwendet werben. Die Babl fammtlicher ausrudenber Mannichaft ift bem Felbabiutanten Renneberg alsogleich auguschicken. Um bie Bertheibigung beffer au leiten und au überseben, finde ich au bestimmen wie folgt : Die Borftabte werben in acht Ravons eingetheilt und ohne in ber bisberigen Ginrichtung nach Begirten eine Aenberung ju treffen , unter bie Befehle eines oberften Bertheibigungs-Leiters geftellt. Golde muffen Ranner meines unbebingten Bertrauens und erprobter Energie febn. Es tann unter ber Behrmannichaft Biens noch viele ebenfo Burdige geben, als die ich ausmable. Allein ich hatte noch teine Belegenbeit ibre Renntniffe , ibre Billenstraft, ibre Gefinnungstuchtigfeit au erproben. Die oberften Bertheibigungs-Leiter in ben Ravons find die nachftebenben:

Legions-Commandant für die Brigittenau, Leopolbstädter Cavallerie-Raferne, Augarten, Rordbahnhof. Corps-Commandant Butschel für Leopoldstadt, Praster und Idgerzeil. Corps-Commandant Bittenberger, Landstraße vom Dosnau-Arm bis zur St. Marrer Linie. Corps-Commandant Burian, Wieden von der St. Marrer Linie bis zur Favoriten-Linie. Bataillons-Chef Moser, von der Favoriten-Linie bis zur Gumpendorfer-Linie. Bezirts-Chef Braun, von der Gumpendorfer-Linie bis zur Lerchenfelder-Linie. Bezirts-Chef Raeffel, von der Lerchenfelder-Linie bis zur Wahringer-Linie. Hauptmann Bauer, der alabemischen Legion, von der Währinger-Linie bis zum Donau-Arm.

Die augenblidliche Organisation einer Militar-Polizei in ber inneren Stabt ift bem Felb-Abjutanten Fenneberg übertragen, und bemfelben ber Sauptsmann-Aubitor Sammersch mit t beigegeben.

Diese herren Bertheibigungsleiter haben fich fogleich bem herrn General-Lieutenant Bem vorzustellen und seine Beisungen entgegen zu nehmen. Die akademische Legion erhält ben Auftrag, jebem berfelben einen Abjutanten beizugeben. Die Gemeinden haben sogleich für das hauptquartier ber Bertheibigungs-Beiter mit ihrem Bureau Sorge zu tragen.

Der Berr General-Lieutenant Bem birigirt bie Bertheibigung nach außen im Großen : mit ibm allein vertebren bie Bertheibigungs Leiter : ber Serrr General-Lieutenant mit bem Sauptquartier bes Ober-Commanbanten. Alle Robilen unterfteben wie fruber ber Organisation und Leitung bes Berrn General-Lieutenants. Er ift von beute ermächtigt Baffen, Mantel, Soube in Mergrial. Depots gegen Abgabe von Quittungen au requiriren und aur Ausruftung ber Robilen mit aller Energie zu verwenden. Bu jeder Compagnie der Robilen bat bie atabemifche Legion einen Offizier beizustellen. Ru je zwei Gefchlien bat bas Corps ber Technifer ein entschloffenes Individum auszumablen, welches als Erfahmann bes commanbirenden Offiziers zu gelten bat. Bei jebem Bataillon find 24 Arbeiter angumerben, und mit Schaufeln und Aerten gu verfeben. Die Berpflegung findet fur die gefammte Sarbe ohne Ausnahme, von morgen ben 26. Det. an, aus meiner Operations-Caffe Statt. Das Sauptquartier bes Ober-Commanbanten wird von beute Abends wieber in bie Stallburg gurudverlegt. Berr General-Lieutenant Bem bebalt nach wie por fein Sauptquartier im Belvebere. Die Berhaltungen, im Falle eines Angriffes, werben im Laufe bes Tages bffentlich befannt gemacht werben. Sie burfen und follen Riemand aus ber Bevolterung unbefannt bleiben. Ditburger ! Gs ift ein großer, gemeinsamer, beiliger Rampf ju bem wir ruften. Lagt Gud burd bie vermeinte Starte unferes übermuthigen Feinbes nicht in Bangen verfegen. In ben Mauern unferer Saupt stadt ersteht auf bas erfte Allarmieichen ein beer boppelt fo ftart als bas feine. Es ift nicht glaublich, bag bas Beer von gleicher Buth gegen unfere Errungen-Schaften und Freiheiten befeelt fep, als fein verblendeter Fuhrer. Es find ben Solbaten irrige Borftellungen über unfere Anfichten beigebracht worben. Sie muffen barüber enttaufcht merben.

Mitburger! Mit Eurem Bertrauen ausgerüftet, ber glühendsten Freiheitsliebe ber Bevölferung bes Gehorsams, der Unterwerfung unter den Oberbefehl
Seitens aller Sarden, und namentlich aller herren Offiziere versichert, blide ich
heiteren Auges auf die Entscheidung der nächsten Tage. Mitburger! Bir werden
slegen, wir werden glorreich unsere Errungenschaften behaupten. Bas vermag
ber künftlich aufgestachelte und genährte haß einer Brüderarmee gegen das unüberwindliche Freiheitsgefühl unserer Bruft? Mitburger, unser Belagerungsjustand wird ein kuzer sehn, und ich hoffe noch immer, daß ein unblutiger Lorbeer unsere männlichen Stirnen schmuden wird. Ich hoffe es, weil ihr mit solcher Einbeit, mit socher Entschiedenbeit rüstet. Gott, und das heilige Recht mit uns!

Das Rabere meiner Bestimmungen rudfichtlich bes morgen eintretenben Belagerungs-Buftanbes folgt nach. Bien, am 25. October 1848.

Rellenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

Erbfreifes, gegen einen folden Feind in Bertheibigungszuftand gu fegen? Mitburger! urtheilt.

In Anbetracht biefer entfetlichen Broflamation bes Rurften, in Anbetracht biefer mannlichen Ertlarung unferes erleuchtetften Reichstages , in Unbetracht meines Manbates, in Anbetracht, was Menfchenwurbe, Solbatenehre, was Bflicht, Menichlichkeit, Gewiffen und Baterlandeliebe mir an bie Sand geben, verordne ich wie folgt: Die Stadt Wien wird von beute Abends 9 ubr als im Belagerungkauftanb (!) befinblich, erflart. Alle Garben baben um biefelbe Stunbe obne Trommelichlag auf ibren Sammelplaten in Baffen au fteben. Gin Ranftel aller Mannschaft bes Begirts bat bie Borpoften au begieben , ein ameites Ranftel ftebt gur Unterftügung, ber Reft begibt fich, fo lange tein Allarm gefchlagen wirb, jur Rube. Daburd werben bie Rrafte ber Behrmanner nicht vor ber Beit verschwenbet werben. Die Babl fammtlicher ausrudenber Mannichaft ift bem Felbabiutanten Renneberg alsoaleich zuzuschicken. Um bie Bertheibigung beffer au leiten und au überseben, finde ich au bestimmen wie folgt: Die Borkabte werben in acht Ravons eingetheilt und ohne in ber bisberigen Ginrichtung nach Begirten eine Menberung gu treffen , unter bie Befehle eines oberften Bertheibigungs-Leiters gestellt. Solche muffen Manner meines unbebingten Bertrauens und erprobter Energie feyn. Es tann unter ber Behrmannicaft Biens noch viele ebenso Würdige geben, als die ich auswähle. Allein ich batte noch keine Belegenbeit ihre Renntniffe , ihre Billenstraft, ihre Gefinnungstuchtigfeit gu erproben. Die oberften Bertheibigungs-Beiter in ben Rayons find bie nachftebenben:

Legions-Commandant für die Brigittenau, Leopoldftädter Cavallerie-Raferne, Augarten, Rordbahnhof. Corps-Commandant Butfchel für Leopoldftadt, Prater und Idgerzeil. Corps-Commandant Bittenberger, Landstraße vom Dosnau-Arm bis zur St. Marrer Linie. Corps-Commandant Burian, Bieden von der St. Marrer Linie bis zur Favoriten-Linie. Bataillons-Chef Mo fer, von der Favoriten-Linie bis zur Gumpendorfer-Linie. Bezirts-Chef Braun, von der Gumpendorfer-Linie bis zur Lerchenfelder-Linie. Bezirts-Chef Raeffel, von der Lerchenfelder-Linie bis zur Bahringer-Linie. Hauptmann Bauer, der akademischen Legion, von der Bahringer-Linie bis zum Donau-Arm.

Die augenblidliche Organisation einer Militar-Polizei in ber inneren Stabt ift bem Felb-Abjutanten Fenneberg übertragen, und bemfelben ber Samptsmann-Aubitor Sammersch mi bt beigegeben.

Diese herren Bertheibigungsleiter haben fich sogleich bem herrn General-Lieutenant Be m vorzustellen und seine Beisungen entgegen zu nehmen. Die akabemische Legion erhält ben Auftrag, jedem berselben einen Abjutanten beizugeben. Die Gemeinden haben sogleich für das hauptquartier der Bertheibigungs-Leiter mit ihrem Bureau Sorge zu tragen.

Beber, ber ben Befehlen feiner Borgefenten nicht unbebingte Rolge leiftet, ift fogleich zu arretiren, und unter Bebedung in bas Sauptquartier abzuschiden. Dekaleichen biejenigen, bie auf wieberbolte Aufforberung nicht auf ben Sammelplaten ericeinen, die nicht auf ben Boften maricbiren, wobin fie ber Befehl bes Kommandanten sendet: bie benselben vor erfolgter Ablösung verlaffen, bie zaghafte Reben führen, die die Beschluffe und Aussprüche des hoben Reichstages, bes Gemeinderathes, bes Ober-Commandos burch fnechtische Auslegungen zu enttraften (!!) suchen ; bie sonach burch alle biefe Sanblungen, gleichviel , ob a us Leicht finn ober bofer Abfict, bazu beitragen, bas Bertrauen in bie Serechtigfeit (!) unferer beiligen Sache in bie Rothwendigfeit (!!) unferer außerften Rothmehr ju erfchuttern; alle biefe find ohne Rudficht auf Stand und Berfon soaleich au verhaften. Ift Gefahr auf bem Berauge, fo tonnen alle Commandanten jur Statutrung eines abichreckenben Beispieles mit folden Elenben fummatifc (!!) verfahren. 3ch appellite bei folden Gelegenheiten an bas Gewiffen unferer Behrmanner , ob eine folde Rriegs-Juftig unerläßlich und unabweißlich Roth thut. Liegen gegen einen Commanbanten augenscheinliche Beweise por , bag er bem großen Amede unferer Gelbstvertheibigung eber binberlich als nublich ift, fo ift er fogleich festiunehmen, und burch ben im Range Rachften ju erfeben.

Die Bestrafung bes Schulbigen wirb und muß augenblicklich, unnachsichtlich und bem Belagerungszustande ber Stadt gemäß seyn. Bezüglich ber Bertheibigung spreche ich mich vor allen Commandanten, vor den gesammten Behrmannern und ber ganzen Bevollerung zum letten Male aus, wie folgt:

Alle Borftabte ohne Ausnahme baben bis 12 Uhr allarmirt zu febn. Die innere Stadt wirb erft allarmirt, wenn bie Stadt mahrhaft angegriffen wirb. Beber, ohne Unterschieb, bat fortwahrend, felbft wenn ibn tein Dienft trifft, unter Baffen zu sebn. Baffenunfabige muffen zum Barrikabenbau und zu ben Befestigungen an ben Linien und am außersten Balle Tag und Racht beschäftigt werben. Bie icon ermabnt, baben bie Serren Begirts, Chefe nach bemirfter Allarmirung die Babl ibrer unter Baffen ftebenben Rannicaft fogleich meinem Relbabiutanten Renneberg melben ju laffen. Die acht oberften Bertheibigungsleiter werben bis Mittag guverlaffig auf ihrem Boften eingetroffen febn. Sie werben bafür forgen, daß nicht mehr Mannicaft auf ben Borpoften und gur Unterftugung verwendet wird, als unumganglich nothwendig. Jeder Begirts-Chef bat in feinem Begirte einen gwedmäßigen Bereitschaftsplat gu bestimmen, auf welchem fic bie Unterftubungsmannicaft Tag und Racht ju befinden bat. Rur baburch ift es möglich, an alle bebrobten Bunfte, von welchen aus Unterftüsung verlangt wird, folde augenblidlich und ohne Bergug zu entfenden. — Die herren Begirte-Chefe und Corps-Commandanten haben alfogleich die getroffene Babl blefer Bereitschaftsplate ins Sauptquartier jugleich mit bem ausrudenben Stanbe bem Feldabjutanten Fenneberg anzuzeigen. Bagt ber Feind, auf welcher Seite immer, ober auf mehreren zugleich, einen Hauptangriff, so wird die große Glode von St. Stephan geläutet. Der Rampf muß sobann mit allen Mitteln, mit allen Kräften, mit allem Muthe, mit aller hingebung geleitet und gestritten werben. Bie ich schon einmal bemerkt habe, wenn die größte Mehrzahl ber Behrmänner eines Bezirtes ihre Schulbigkeit thut, wenn die herren Offiziere mit bem vortrefflichen Geiste ihrer Mannschaften wetteisern, dann wird auch jeder Bezirk für eine vielstündige Bertheibigung mit den eigenen Rräften ausreichen. Dieser Befehl ist möglichst zu verbreiten, allen Abtheilungen zu erklären, und an öffentlichen Pläten der Berölkerung vorzulesen.

Munition wird von nun an bloß auf meine unmittelbare Anweifung erfolgt werben. Die herren Bezirts-Chefs haben mir fogleich anzuzeigen, wie die in biefen Tagen abgefaßten und vorgemerkten Borrache verausgabt wurden. Bien, ben 25. Oct. 1848. Deffe nhaufer, m. p., pr. Ober-Comm."

Da feit vielen Tagen im Prater burch Rational - und Mobil - Garben große hirschenjagd gehalten wurde, und die feit Jahren ben Bienern lieb geworbenen hirsche erlegt wurden, so stellte man an ber Stern-Barritabe am Ausgange ber Jägerzeile in ben Prater eigene Bachposten auf, die ben Auftrag hatten, teinen Bewaffneten in ben Prater hinab passiren zu laffen.

Mit Genehmigung ber Regierungsbehörbe hatte an biefem Tage ber Pfarr-Provisor in ber Jägerzeile, M. Tertlau, im Bereine mit bem Reb. Dr. Bloch ben Pfarrhof jum Spitale eingerichtet, und Beibe unterzogen sich mit lebenswerthem Eifer ber Pflege und Beaufsichtigung ber Berwundeten.

Rehrere Bezirts-Chefs ließen in ihren Compagnien abstimmen, ob bie Baffen niebergelegt werben follen. Die Rehrzahl ber Gefragten erklärte sich — wohl bloß um nicht für feig gehalten zu werden — negativ. Die Rachfrage um Runistion wurde immer heftiger. Raffen von Patronen verschwanden theils aus Spetulation, theils burd Bervuffen ober burd vorlähliche Beseitigung.

Die Mobilgarben ber einzelnen Borftabte verlangten vom Studenten-Aussichuffe, ba fle fich auf ihre Anführer nicht verlaffen tonnen und wollen, das man ihnen-Anführer aus ben Reihen ber akademischen Legion geben moge, was auch theilweise geschah.

Bom Semeinberathe der Stadt Wien wurde in der Sigung vom 24. October nachstehendes Memorandum an den herrn Feldmarschall Fürsten von Binbischgrag beschloffen, und basselbe am 25. d. M. durch zwei Mitglieder bes Gemeinderathes in das hauptquartier bes Fürsten überbracht.

"Guer Durchlaucht! Dem Gemeinderathe ber Stadt Bien ift im Bege bes Ober-Commandos ber Rationalgarbe am 24. October b. 3. um 12 libr Rittags eine Proflamation quaemittelt worben, in welcher ausgesprochen ift, bas fich bie



Stadt Bien unter ben in ber Proklamation enthaltenen Bedingungen binnen 48 Stunden ju ergeben habe, wibrigens Guer Durchlaucht fich genothiget feben wurden, ju ben energischen Ragregeln ju fcreiten.

Der Gemeinderath der Stadt Bien halt es für feine Pflicht, Guer Durchlaucht fowohl feine eigene Stellung zu entwideln, als auch auf die Unrichtigkeit der Boraussehungen aufmertsam zu machen, welche Guer Durchlaucht bei Ihren Beschlüffen zu leiten scheinen.

Der bobe Reichstag bat über beibe Broflamationen Eurer Durchlaucht Befoluffe gefaßt, welche Ihnen bereits bekannt fenn werben. Se. Majeftat allein tann über die Giltigfeit ber Befchluffe besfelben, des von ihm anerkannten Reichstages entscheiben; in so lange die Sanction noch obschwebend ist, find biefelben porlanfia als aufrecht bestebend anzuseben, und tann teine Beborbe, teine Racht ber Monarchie als über benfelben geftellt angesehen werden. Der Gemeinberath muß baber ben Reichstag als bochfte Beborbe bes Lanbes anerkennen und fich in Allem und Jebem seinen Beschluffen unterwerfen. Die Burger Biens find von bem Bebanten ber Beseglichfeit und von bem Bunfche ber Ordnung durchbrungen, aber fie forbern, geftust auf bas beiliegenbe taiferliche Bort vom 19. Ociober b. 3.. baß alle gur Bieberberftellung eines gebeiblichen Buftanbes erforberlichen Ragregeln, auf constitutionellem Bege berathen und eingeleitet werben. Siezu ift aber nur ber bobe Reichstag berufen, welcher von Gr. Rajeftat felbft icon in ber Steuer bewilligungsfrage als gefengebenber Rorper auch anertannt murbe. Der Gemeinberath ber Stadt Bien tann baber nur jene Bege bes Befetes verfolgen, welche ibm ber bobe Reichstag felbft vorgezeichnet bat.

Guer Durchlaucht verweisen auf die Anarchie, welche in ben Mauern Biens berriche. hierauf tann ber Gemeinberath nur wiederholt erwiedern, daß bie gegenwärtigen Zustände der Stadt nicht mehr (!) eine Folge des 6. Octob., sondern nur durch jene feinblichen Aruppenbewegungen hervorgerufen worden find, welche seit jenem Tage die Stadt beunruhigen. Er hat diese Sac, lage in der mitfolgens den Abresse an Se. Majestät den Kaiser auf das Ausführlichste entwickelt.

Richt (?) eine kleine Fraction beherrscht Wien. Die ganze Bevölkerung ift einig in bem Bestreben, Freiheit und Ordnung zu erhalten, einig in dem Berlangen, burch die Kraft constitutioneller Rabregeln zu einem friedlichen Bustande zurückzukehren. Aber eben so allgemein ist auch das verletze Sefühl, welches die in Aussicht gestellten gewaltsamen Rabregeln Suerer Durchlaucht hervorgerusen haben, und weit entfernt davon, Ordnung zu stiften, haben sie nur dazu beigetragen, die bisherigen Fragen in den hintergrund zu drängen, die Freiheit selbst als bedroht darzustellen, und eine Einigkeit des Willens hervorzusbringen, welche bisher in dem Raße kaum so hervorgetreten ist.

Der Gemeinderath geht unerschütterlich ben Beg ber constitutionellen Orb-

Feldadjutanten Fenneberg anzuzeigen. Bagt ber Feind, auf welcher Seite immer, ober auf mehreren zugleich, einen hauptangriff, so wird die große Glode von St. Stephan geläutet. Der Rampf muß sodann mit allen Mitteln, mit allen Kräften, mit allen Muthe, mit aller hingebung geleitet und gestritten werden. Bie ich schon einmal bemerkt habe, wenn die größte Mehrzahl ber Behrmänner eines Bezirtes ihre Schuldigkeit thut, wenn die herren Offiziere mit dem vortrefflichen Geiste ihrer Mannschaften wetteisern, dann wird auch jeder Bezirk für eine vielstündige Bertheibigung mit den eigenen Kräften ausreichen. Dieser Befehl ist möglichst zu verbreiten, allen Abtheilungen zu erklären, und an öffentlichen Pläten der Berdsterung vorzulesen.

Munition wirb von nun an bloß auf meine unmittelbare Anmeifung erfolgt werben. Die herren Bezirts-Chefs haben mir fogleich anzuzeigen, wie bie in biefen Tagen abgefaßten und vorgemerkten Borrathe veransgabt wurben. Wien, ben 25. Oct. 1848. Meffen haufer, m. p., pr. Ober-Comm."

Da seit vielen Tagen im Prater burch Rational - und Mobil - Carben große hirschenjagd gehalten wurde, und bie feit Jahren ben Bienern lieb geworbenen hirsche erlegt wurden, so stellte man an ber Stern-Barritabe am Ausgange ber Jägerzeile in ben Prater eigene Wachposten auf, die ben Auftrag hatten, teinen Bewaffneten in ben Prater hinab passiren zu laffen.

Mit Genehmigung ber Regierungsbehörbe hatte an biefem Tage ber Pfarr-Provisor in ber Jägerzeile, M. Tertlau, im Bereine mit bem Meb. Dr. Bloch ben Pfarrhof jum Spitale eingerichtet, und Beibe unterzogen sich mit lobenswerthem Eifer ber Pflege und Beaufsichtigung ber Berwundeten.

Rehrere Bezirks-Chefs ließen in ihren Compagnien abstimmen, ob die Baffen niedergelegt werden sollen. Die Rehrzahl ber Gefragten erklärte sich — wohl bloß um nicht für feig gehalten zu werden — negativ. Die Rachfrage um Runistion wurde immer heftiger. Raffen von Patronen verschwanden theils aus Spetulation, theils burch Berpuffen ober burch vorsähliche Beseitigung.

Die Mobilgarben ber einzelnen Borftabte verlangten vom Studenten-Ausschusse, ba fie fich auf ihre Anführer nicht verlaffen tonnen und wollen, das man ihnen-Anführer aus ben Reihen ber akademischen Legion geben moge, was auch theilweise geschab.

Bom Semeinberathe ber Stadt Bien wurde in ber Sigung vom 24. October nachstehendes Memorandum an ben herrn Felbmarfchall Fürsten von Binbisch fag rag beschloffen, und basselbe am 25. b. D. burch zwei Mitglieber bes Semeinberathes in bas hauptquartier bes Fürsten überbracht.

"Guer Durchlaucht! Dem Gemeinderathe ber Stadt Bien ift im Bege bes Ober-Commandos ber Rationalgarbe am 24. October b. 3. um 12 lihr Rittags eine Proflamation quaemittelt worben, in welcher ausgesprochen ift, bag fic bie



Stadt Wien unter ben in ber Proklamation enthaltenen Bedingungen binnen 48 Stunden zu ergeben habe, wibrigens Guer Durchlaucht fich genothiget feben würben, zu den energischeften Rafregeln zu schreiten.

Der Gemeinberath ber Stadt Bien halt es für feine Pflicht, Guer Durchlaucht fowohl feine eigene Stellung zu entwideln, als auch auf die Unrichtigkeit ber Borausfehungen aufmerkfam zu machen, welche Guer Durchlaucht bei Ihren Befoliffen zu leiten scheinen.

Der bobe Reichstag bat über beibe Broflamationen Eurer Durchlaucht Befoluffe gefaßt, welche Ihnen bereits befannt fenn werben. Ge. Rajeftat allein tann über die Giltiafeit der Befchluffe besfelben, bes von ihm anerkannten Reichstages entscheiben; in fo lange bie Sanction noch obschwebend ist, find biefelben vorläufig ale aufrecht bestehend anzuseben, und tann teine Beborbe, feine Dacht ber Monarchie als über benfelben geftellt angefeben werben. Der Gemeinberath muß baber ben Reichstag als bochfte Beborbe bes Landes anerkennen und fich in Allem und Jebem feinen Befoluffen unterwerfen. Die Burger Biens find von bem Gebanten ber Geseklichfeit und von bem Buniche ber Ordnung burdbrungen. aber fie forbern, geftust auf bas beiliegenbe taiferliche Bort vom 19. Ociober b. 3., baß alle jur Bieberherstellung eines gebeihlichen Buftandes erforderlichen Ragregeln, auf constitutionellem Bege berathen und eingeleitet werben. Siegu ift aber nur ber bobe Reichstag berufen, welcher von Gr. Dajeftat felbft icon in ber Steuer bewilligung &frage als gesetaebenber Rorper auch anertannt murbe. Der Gemeinberath ber Stadt Bien fann baber nur jene Bege bes Befehes verfolgen, welche ibm ber bobe Reichstag felbst vorgezeichnet bat.

Guer Durchlaucht verweisen auf die Anarchie, welche in den Mauern Biens berriche. hierauf tann der Semeinderath nur wiederholt erwiedern, daß die gegenwärtigen Zustände der Stadt nicht mehr (!) eine Folge des 6. Octob., sondern nur durch jene feindlichen Truppenbewegungen hervorgerufen worden find, welche seit jenem Tage die Stadt beunruhigen. Er hat diese Sac, lage in der mitfolgens den Abresse an Se. Majestät den Kaiser auf das Ausführlichste entwickelt.

Richt (?) eine kleine Fraction beherrscht Wien. Die ganze Bevolkerung ift einig in bem Beftreben, Freiheit und Ordnung zu erhalten, einig in dem Berlangen, burch die Kraft conftitutioneller Rafregeln zu einem friedlichen Buftanbe zurückzutehren. Aber eben so allgemein ist auch das verletze Gefühl, welches die in Aussicht gestellten gewaltsamen Mabregeln Cuerer Durchlaucht hervorgerusen haben, und weit entfernt davon, Ordnung zu stiften, haben sie nur bazu beigetragen, die bisherigen Fragen in den hintergrund zu brangen, die Freiheit selbst als bedroht barzustellen, und eine Einigkeit des Willens hervorzusbringen, welche bisher in dem Nafe kaum so hervorgetreten ist.

Der Gemeinderath geht unerschütterlich den Beg der constitutionellen Ord-

nung, er will mit allen übrigen Burgern eben fo Aufrechthaltung bes conftitutionellen Thrones als Bahrung ber Rechte bes Bolles. Er wieberholt es: Rur
burch ben Reichstag tonnen mit gefehlicher Giltigleit
Rafregeln getroffen werben, welche ber Stabt ben erfehnten Frieben aurudaeben follen.

Dieß ift bie Stellung bes Semeinberathes, bieß ber Buftanb ber Stabt.

Röchten Guer Durchlaucht ben Worten ber Burger Wiens Bertrauen schenken, welche alle bie gesehliche Ordnung anstreben, aber jene Mittel von sich absehnen muffen, welche Guer Durchlaucht in Anwendung bringen wollen. Der Gemeinderath muß es feierlich aussprechen, daß er mit aller Racht seines Sinsuffes nun und nimmermehr im Stande ware, eine friedliche Ausgleichung anzubahnen, auf Grund der Bedingungen, welche in der Protlamation Guerer Durchlaucht ausgesprochen sind, und welche die Herbeisührung eines Justandes verlangen, der alle Knechtschaft der vormärzlichen Zeit weit hinter sich läßt, und alle Bürgschaften einer Wiedertehr zu ben erlangten Errungenschaften aushebt.

In biefer Anficht ift die gesammte Bevöllerung mit dem hohen Reichstage einig, und letterer ift nur der Ausdruck derfelben, indem er in seiner gestrigen Sigung ben folgenden Beschluß gefaßt hat: ""Da Feldmarschall Fürft Bindisch grag im offenen Widerspruche mit dem taiserlichen Worte vom 19. October und in offener Richtachtung des Reichstagsbeschlusses vom 22. October in einer neuen Proflamation, ddo. Segendorf den 23. October 1848, Rafregeln über Wien verhängt, die nicht nur die vom Raiser sanctionirten constitutionellen, sondern die allgemeinen Bürger- und Menschenechte völlig ausheben, so ertlärt der Reichstag, das bieses Berfahren des Fürsten Bindischen, sondern umgesehlich, sondern eben so sehr gegen die Rechte des Bolles wie des erblichen constitutionellen Thrones feinblich sind.""

Suer Durchlaucht! Die beutsche Centralgewalt, ber Reichstag und ber Semeinberath, fie alle haben die Bege bes Friedens eingeschlagen, und ben aufrichtigen Billen, eine friedliche Ausgleichung auf constitutionellem Bege herbeiguführen, an ben Tag gelegt.

Insbesondere haben die Abgeordneten ber beutschen Centralgewalt in ihrer Prafibialbothschaft alle Civil- und Militarbehörben in Desterreich aufgeforbert, einstweilen alle Feindseiten einzustellen. Gewiß werden Guer Durchlaucht biese Bege nicht zu burchtreuzen wunschen. Sie werben nicht ber Gewalt hulbigen, weil sie in Ihre Sande gegeben.

Die Anwendung diefer Sewalt, abgefehen von ihrem zweifelhaften Erfolge, tonnte leicht ber Beginn von Kampfen werden, welche in ber Folge nicht mehr ben Parteien, sondern bem Throne Berberben zu bringen im Stande waren.

Bien, am 25. October 1848.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Wien."

Bom Stepbansthurme wurde berichtet : Außer ben geftern angeführten Bach. feuern, ließ fich auch ein lebhaftes an ber Donauseite bei Rugborf feben, es metben auch Gewehrschuffe vernommen. 1 Uhr Rachts. An ber Lobau, gegeniber ber Simmeringer Segend, liegen fich Sewehrschiffe vernehmen. 6 Uhr Morgens. Bon ben Schangen beim Wienerberge, fo wie bei ber Spinnerin am Rreug borte man einige Ranonen- und Rleingewehrschuffe. Des Rebels wegen fieht man nicht mehr. Um 9 Uhr fing die Sutte bei Erdberg neuerbings zu brennen an, und um 10 Uhr entgundete fich eine andere in ber Rabe ber angeführten. 10 Uhr. Go eben beginnt neuerbings bie Ranonabe an ber Rugborfer Linie, an ber Donau und am Babringerfpig. 3m Lichtenthale, in ber Roffau wird Sturm gelautet. Auf ber Doblingerstraße auffer ben Linien gebt ein Saus in Flammen auf. Salb 11 Uhr Mittags. 3m Lager ber Rroaten berricht große Bewegung. Salb 12 Uhr. Die früher angeführte Ranonade bei ber Rußborfer Linie bat 3/4 Stunden angedauert. Bor ben Schangen am Bienerberge fteben Cavallerie-Borvosten. Die Posten bei ber ungarischen Strafe find noch fichtbar. Die Pontonbrude bei der fowarzen Lade, gegenüber von Rugborf, ift am Ufer von einigen Poften befest. Das Schießen bat aufgebort.

Abgesehen bavon, baß nachstehenbe, in Ar. 78 ber Zeitschrift: "Constitution," redigirt von E. Safner, Grigner junior und Saut, enthaltene Abresse ben Stampel bes Apogriphs an ber Stirne trägt, so können wir boch nicht unterlassen, solche hier anzusuhren. Der Inhalt bient als Beleg, baß bas Blatt und seine Redacteure und Mitarbeiter republikanische Berbindungen unterhielten, und berlei Tendenzen "gerne" sörderten, und zwar schon dadurch, daß sie biese Abresse, ob sie nun falsch ober nicht falsch ift, "gerne" veröffentlichten ober fabricirten. Solche hat kein Datum, und die beutsch-bemokratische Legion in Frankteich und in der Schweiz scheint eben so wenig eine Stadt zum Hauptquartier zu haben, wie die Republik in Wien. Doch hier folgt das Rachwerk der oben genannten einstigen Dreieinigkeit, und zwar:

"Die bemotratische Legion in Frankreich und ber Schweiz hat folgende Abresse an das Bolt von Wien gerichtet, der wir hier "gerne" einen Raum gönnen: ""Sole Wiener! Ihr habt zum dritten Male gekämpft, zum dritten Male gestämpft, jum dritten Male gestämpft, jum dritten Male gestämpft, jum dritten Male gestämpft, sien bei frechen Reaction Halt geboten und zwei große Bölker vor neuer Schmach bewahrt. Richt verdorben durch den Duietismus eines lügenhaften constitutionellen Justandes, nicht verweichlicht auf den Promenade-Wegen der sogenannten Gesehlichseit (!) habt ihr muthig die breite Heerstraße der Selbsibilse der Bolks-Justiz (!), der Bolks-Gesegebung eingeschlagen. Deutschland, Europa dankt euch diesen, und wir begrüßen euch freudig (!) als mächtige Bundesgenossen unseres Strebens; denn wir sind überzeugt, nur praktische Rücksichten, Rücksichten der äußeren Politik, Rücksichten auf die Freiheitsbestrebungen der ebe-

18 1 A

bem an ber gleichen Rette gelegenen Radbarvoller maren es, welche euch von ber Proflamation ber Republit abbielten. Die Erfahrung, bag bas constitutionelle Spftem teine (!) Sarantien ber Freiheit bietet, ben Moblitand Aller, bie Sebung ber untern Boltotlaffen nicht beforbert, die Erfahrung, baß bas Fürstenthum unverbefferlich ist, nichts lernt und nichts veraißt, die Erfahrungen, welche bas conflitutionelle Europa in Jahrzehnten gemacht, find bei euch bie Fruchte weniger Ronate. Der Geift ber Republit weilt in Bien (?), die Republit eriftirt faktifch, bie Monarcie bat fich burch ihren Berrath (?) ju Grunde gerichtet , bas Digtrauen bes Boltes blieb weit binter ben enthullten Thaten gurud, ihre Schandthaten (?) überboten bie Gerüchte. Bas bebarf aber ein ebles freiheitsliebenbes Bolt mehr als Bewaffnung, um bie Aurstenberrichaft unmöglich ju machen; bie entlarvte Sunde wird nicht nur gehaft, fle wird verachtet, und die Berachtung eines bemaffneten Bolles ift ber Tyrranei tobtlich. Tapfere Biener! 36r fechtet feit bem 6. October mit weggeworfener Scheibe, vergest es nicht; tein Friebe obne vollständigen Sieg ber Preibeit, und teine bauernde Preibeit, tein Boltsglud als in ber Republit (??). Im Ramen ber beutiden bemotratischen Legion in Franfreich und ber Schweiz. Dit republifanischem Gruße.

> Der Prafibent: Johann Ph. Beder.

Der Schriftführer:

Alfred Didel.""

Solche schändliche Mittel wenbete bie Umfturgvartei an! -

Die vom Fürsten Bindisch gras gestellten Bebingungen hatten im Centralausschusse aller bemokratischen Bereine die Folge, daß solcher statt durch Emissare, Platate und Reben zu wirken, zu den Wassen griff. Der Borsiger besselben, Chaisés, erhielt von Ressenda user die Bollmacht, ein demokratisches Freicorps zu bilden. Er wolle sich selbst an die Spize stellen, und da man an seiner Person Anstoß nahm, und er überdieß teine militärischen Renninisse besaß, geriethen die Demokraten in Streit. Endlich glich sich das Zerwürfnisd burch Errichtung zweier Corps aus, welches durch nachfolgende Platate bekannt gemacht, letzeres wegen Einreihung fast aller einheimischen und fremden in Wien anwesenden Literaten und Ultra, darunter Robert Blum und Julius Fröbel als Hauptleute, das Corps d'esite genannt wurde, und binnen 24 Stunden auf 6 Compagnien anwuchs.

"Aufforderung. Das Central-Comitee ber bemokratischen Bereine Biens, unter Borfis bes Unterzeicheten, wurde von bem mahrhaft patriotisch gesinnten Ober-Commandanten Reffenhauser beauftragt, ein "mobiles bemokratissches Freicorps" zu bilben. Bir forbern alle freien Ranner Wiens auf, sich biesem Corps anzuschließen, und bei bem Freiheitskampfe, welcher in unserer Baterstadt für ganz Europa geschlagen wird, thätig mitzuwirten? Der Zweck bes Corps ist ein heiliger; es sicht für bie Errungenschaften bes Rary und Rai,

für bie Souveranitat bes Bolfes, für bie Burbe feiner Bertreter im Reichstage. Belcher Feigling bliebe bei biefem Rampfe gurud? Einfchreibung findet in der Abjutantur bes Corps, Stadt, Schulenftraße, Gafthof zur goldenen Ente, im zweiten Stocke ftatt. Die Bedingungen find biefelben wie bei bem mobilen Universitäts-Corps, mit Bortheilen (?), die beim Ginreihm naher bekannt gegeben werden. Soch das eble souverane Bien!

Bien, am 25. October 1848.

Abolf Chaifes,

Borfiger bes Central-Ausschuffes, u. Comm. bes mobil. bemotr. Freic."

"Aufruf. Auf Befehl bes Nationalgarde-Ober-Commandos wird ein Corps b'elite aus den Reihen der Nationalgarde, des akademischen Corps und der Arbeiter-Bereine gebildet. Diejenigen, die in dieser Stunde der Gefahr mit Kraft und Energie unsere bedrohte Freihelt vertheibigen wollen, werden aufgesordert, sich in dem Universitätsgebäude in dem unteren Saale anzumelden, wo sie die näheren Bedingungen und besonderen Bortheile (?), die ihnen geboten werden, erfahren. Die Mitglieder der Reichsversammlung in Frankfurt, herren Robett Blum und Frobel haben sich biesem Corps, welches unter dem unmittelbaren Besehle des Nationalgarde-Ober-Commandos sieht, als Bolontärs eingereiht. Wien, am 25. October 1848.

Corps : Commandant."

"Schreiben bes Minifter-Prafibenten, Freiherrn von Beffenberg, an den Finanzminister, Freiherrn von Krauß, dd. Olmüß den 25. October 1848. Das an mich dd. ben "/.. biefes erlaffene Schreiben nebft beigelegter Anfrage von Seite bes Reichstags-Ausschuffes babe ich beute Morgens (6 1/. Ubr) erbalten. Der Buftand ber Stadt Bien ift leiber ein fo erceptioneller, jumal baburd, daß daselbst vorzüglich fremde Elemente im Spiele find, so wie daß die Insurrection auch burch ben lebertritt verführten Militars einen ernsteren Charafter angenommen, daß olle Ausficht verschwand, mit gewöhnlichen ober friedlichen Mitteln auszureichen. Diese taiserliche Rundmachung vom 19. b. läßt nicht ben minbeften Zweifel, eben fo wenig über die unwandelbaren vaterlichen Gefinnungen Gr. Majeftat, als über ben 3med ber militarifden Ragregeln, ju welchen Sich ber gutige Monarch nothgebrungen fieht. Die Umftanbe find aber von ber Art, bağ mohl nicht möglich gewesen mare, bie Bollmacht des mit ber Berftellung ber gefehlichen Orbnung beauftragten Oberbefehlshabers anbers als burch Bezeichnung bes vorgeseiten 3medes ju beschränten. Da jeder Augenblid eine andere Rafregel hervorrufen tann, fo laffen fich folche nicht im Boraus bestimmen. Der Reichstag barf überzeugt fenn, bag bie conftitutionellen Rathgeber Gr. Rajeftat in vollem Mage feine Theilnahme an bem Schidfale ber Stabt Bien und ber

gutgefinnten Bewohner berfelben theilen; allein berfelbe wird nicht verkennen, baß vor Allem von biefen felbst geeignete Schritte hatten ausgehen muffen, um ber zunehmenden Unordnung zu steuern, und dem Gesehe Achtung zu verschaffen, und vielleicht noch jest Statt haben sollten, um größerem Unheil vorzubeugen, indem dem Befehlshaber der Truppen nichts willsommener sehn wird, als in Stand geseht zu werden, Milbe vor Strenge vorwalten zu lassen.

Beffenberg, m. p."

"Sober Reichstag! In biefen gefahrvollen Tagen, in welchen bie in Monaten errungene und ausgebilbete (?) Freiheit ber Boller Defterreichs von Reuem in Frage geftellt ift, von Reuem in Bien bie Freiheit ber Monarcie festgeftellt, und für immer gefraftiget werben muß, vereinigen fich bie bochften Beborben bes Sanbes, ber bobe Reichstag, und ber Gemeinberath ber Stadt Bien in bem erwiesenen Bestreben, ber gewaltsamen Unterbrudung ber Rechte bes Bolles, und einer willführlichen Beidrantung ber burgerlichen Birtfamteit ernftaemeffen entgegen au treten. Der bobe Reichstag bat burch feinen bentwürdigen Befdluß vom 22. und 24. October fich in ber Gefdichte Defterreiche, in ber Geschichte ber Freiheit veremiat (?). Gin ichmeres Gewicht ift in die Bagicale ber Geschichte geworfen, und bas Gifen ber Rriegswehr wird fie nicht zu verruden vermogen. Das Wort bes hoben Reichstages bat Wiberhall gefunden in ben Bergen ber Boller im gefammten Europa. Die Burger (?) Biens ichaaren fich begeiftert um bie Bertreter ber Freiheit ju Sieg ober Tob. Der Gemeinderath erfullt vom aleichen Ernft für bas Recht und bie Butunft feiner Mitburger, fublt fic gebranat, einem boben Reichstage ben Ausbruck feiner Sochachtung mit ber Berficherung vorzulegen , bag er mit ungefchmalertem Bertrauen bem funftigen fegensreichen Birten bes boben Reichstages entgegenfebe, und entschloffen feb, benfelben mit allen ibm ju Gebote ftebenben Mitteln traftigft ju unterfluten. Am 25. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien.

Der Borftand-Stellvertreter, Stifft, m. p. Der Schriftfuhrer, Silnefter, m. p."

In Anwesenheit ber zur Eröffnung ber Signug erforderlichen Anzahl von Mitgliedern wurde die gestern unterbrochene Reichstags-Sigung vom Präsidenten Em olta um 12% ihr Rachmittags mit ber Mittheilung wieder aufgenommen, baß ber Feldmarschall Fürst Wind isch grät über die an ihn ergangene Aufforderung wegen Gestattung, baß brei in Floribsborf von dem Militär zurückgehaltene Deputirte nach Weien gelassen werden, erwiedert habe, daß biesfalls ein Irrihum obgewaltet haben musse, indem, wenn die gedachten brei Deputirten ihre Gigenschaft als solche ausgewiesen hätten, ihrem Ginlasse nach Wien gewiß kein hinderniß ware in den Weg gelegt worden; daß ber Finanzminister Rrauß in Folge erhaltener Ginladung heute Früh in

bas Lager bes Fürsten Binbifchgraß fich begeben, und als Jeugen ber mit letterem beabsichtigten Unterrebung ben Abgeordneten Breft l fich zugesellt habe, fie sehen jedoch noch nicht zurückgekehrt.

Hierauf wurde die Sigung bis 5 Uhr Abends unterbrochen, weil ber permanente Ausschuß wegen eingelangten wichtigen Depeschen seine Berathung noch nicht beenbet habe.

In Folge eines Finang-Ministerial-Erlasses Rr. 6123 F. Dr. v. h., bemegemäß bie t. Cigarren-Fabrit in ber Roßan vom Proletariat bebroht mare, und bie Arbeiter berselben unter Tobesanbrohungen jum Baffenbienste gezwungen wurden, wodurch ber Betrieb ber Fabrit in Stoden gerieth, verfügte sich ber Plag-Offizier Dunber in ben Bezirt, requirirte eine angemeffene Anzahl Garben, besetzt bie gebachte Fabrit, und verfügte, daß bieselbe geschützt wurde, und bie gehemmten Arbeiten forigesest werden tonnten.

4 Uhr Rachmittag bemertte man, bas fich ein Bataillon Rroaten vom Lagerberg gegen Raifer-Sbersborf jog.

Um 5'/. Uhr Abends wurde die Reichstags. Sigung in Anwesenheit ber zur Eröffnung und Schluffaffung genügenden Anzahl von 194 Deputirten vom Prafibenten Smolla mit der Aufförderung an die Bersammlung wieder begonnen, daß die Mitglieder der Bichtigkeit der heute vorkommenden Gegenstände volle Ausmerksamkeit und reife Burdigung widmen wollen. Hierauf erstattete Schufe im Ramen des permanenten Ausschuffes folgende Berichte:

1. Der Abgeordnete Michael Leithner übergab von seinem Bezirte Urfar in Oberösterreich 103 fl. 24 fr. für unbemittelte Wehrmanner. 2. Bon Seite bes Studenten-Comitee's wurde dem Gerückte widersprochen, das von Studenten Briefe aufgesangen, auf die Aula gebracht, dort erbrochen und gelesen worden seinen. 3. Wurde eine Abresse des Gemeinderathes, dd. 25. October 1848 an den Reichstag gelesen. 4. Der Abgeordnete Pillersdorff ersstattete Bericht über eine mit dem Feldmarschall Fürsten Wind isch ge pflogene considentionelle Unterredung. 5. Die Unterredung des Finanzministers Krauß und des Abgeordneten Brest mit dem Feldmarschall Wind isch gräß führte zu keinem besonderen Erfolg, indem lesterer im Wesentlichen auf den in seiner bekannten Proklamation gestellten Bedingungen beharren zu wollen erklärte. 6. Wurde das Schreiben der zwei Commissäre des Franksurter Reichstages verlesen, welche lautet:

"An Gin hohes Prafibium bes Reichstages zu Bien. Sohes Reichstage-Prafibium. Bir haben bie Ehre gehabt, biefen Morgen Ihr, vermittelft Rouriers an uns übersandtes Schreiben zu empfangen. So wie schon vorher in bem Lager bes Feldmarschalls Fürsten Binbifch at, haben wir auch hier gleich gestern nach unserer Ankunft bei bem Minister Beffen berg, und heute bei Gr. Majestat für eine unblutige und möglichft verschnenbe und milbe Beenbigung ber bestehenben Berwürfniffe zu wirken gesucht. Wir werden in biefer Bemühung fortfahren, und sobalb es uns möglich fenn wirb, nach Bien kommen. Olmas, ben 24. October 1848. Hochachtungsvoll verharrenb.

Die Reich-Commiffare C. 28 elter, Dosle."

7. Ferner wurden noch verlesen, und zwar: a) Das Schreiben bes Minifter-Präfibenten Beffenberg an ben Reichstags-Präfibenten, dd. Olmüs,
22. October 1848. b) Gin Erlaß Sr. Majestät an ben Reichstags-Präfibenten,
dd. Olmüs, 22. October 1848.

Der Antrag bes permanenten Ausschussels gegen die Berlegung bes constituirenden Reichstages von Wien nach Kremfter bei Sr. Majestat eine Borstellung im Bege einer Abresse einzubringen, wurde angenommen. Der Abgeordnete Ilm I au f t, als Berfasser bieser Abresse, verlas bieselbe, und sie wurde nach einer Berichtigung in folgender Fassung in Gegenwart von 193 Abgeordneten anaenommen.

"Eure Rajestat! Der constituirende Reichstag hat Eurer Rajestat niemals sprechendere Beweise von seiner unerschütterlichen Treue für die Freiheit, für das Bohl des Sesammtvaterlandes, und für den constitutionellen Thron zu geben vermocht, als er sie in der aufopfernden Thätigkeit der letzten Tage darslegte, wo er, verlassen von Eurer Rajestat und den Trägern der Exekutivgewalt, allein durch das Gewicht seiner Autorität den hereindrohenden Gesahren der Anarchie und des Zerfalles der Ronarchie entgegentrat.

Mitten in biefen friedensvermittelnben Bestrebungen, beren vollsommene Anerkennung ber Reichstag sowohl von Gurer Rajestat, als von ben Bollern burch Stimmen aus allen Theilen der Monarchie erhalten hat, trifft ben Reichstag ber Erlaß Gurer Rajestat vom 22. October I. I, in welchem Sie die versammelten Bollsvertreter auffordern, alsobalb ihre Sigungen in Bien zu unterbrechen, und sich zur Fortsetzung des Berfassungs-Wertes am 15. November in der Stadt Rremfier einzusinden.

Segen biefe Bertagung bes Reichstages, beziehungsweise bessen Berufung an einen anbern Ort, sindet sich der Reichstag, im Bewußtsehn der ihm gegen die Boller und gegen den Thron gleichmäßig obliegenden Pslichten gedrungen, Eurer Majestät die nachfolgenden inhaltschweren Borstellungen mit dem dringenz den Anliegen zu unterbreiten, die erwähnte Berfügung zurücknehmen zu wollen, um so mehr, als diese Berfügung mit dem kaiserlichen Worte vom 19. Oktober, worin dem Reichstage die ungestörte und ununterbrochene Fortsetzung seiner Bertathungen garantirt wurde, im offenen Widerspruche steht.

Der Reichstag hat es bereits burch wiederholte Beschluffe in der Abreffe an Gure Majeftat vom 18. und in dem Manifeste an die "Boller Defterreichs!"

vom 20. October ausgesprochen, baß Bien ber einzig mögliche Sig eines Reichstages sen, welcher ber Gleichberechtigung so verschiebener Bolter entsprechen soll, und baß ber Reichstag seine Berlegung an einen anbern Ort für teine Gewährschaft ber ferneren Freiheit in ber Berathung, sondern nur als eine Anmuthung betrachten könne, als habe er seine hohe Stellung, seine heilige Pflicht jemals burch Sinstiffe von Außen her außer Acht gelaffen, ober als seh er fähig, bieses in Zukunft zu thun.

Bas bem Reichstage einerfeits die Bahrung seiner Shre auferlegt, bazu sieht er sich auch durch seine hohe Diffion verpflichtet, Gurer Rajestat ungescheut seine Ueberzengung mit den offensten Borten zu erklaren, daß keine Rafregel unheilvoller für die Zukunft Desterreichs, gefahrdrohender für den Fortbestand der Sesammimonarchie, und für die Aufrechthaltung der Krone selbst sehn könne, als die Berlegung des constituirenden Reichstages nach einem and ern Orte.

Schwächung bes Berbanbes ber Provingen, nationale Gifersucht und Uebers bebung, ja Burgerfrieg! wurden bie unausweichlichen Folgen feyn.

Bien allein, ber burch Jahrbunderte ehrwürdige Sit bes Monarchen , ber gastliche Aufnahmsort aller Rationalitäten, bietet sich als der neutrale Boden bar, auf welchem die friedliche Ginigung fammtlicher Boller Defterreichs, die Conftituirung bes Baterlandes, im Sinne ber Gleichberechtigung ju einem bauernben Zukunftsbau vollendet werden kann, und in diesem Sinne haben die Bolksvertreter ihr Manbat, bas fie jur constituirenben Reichsversammlung nach Bien, und nur nach Wien berief, übernommen. Aber auch Bien felbit, wober ben Boltern Defterreiche bie Freiheit getommen , - Bien , beffen Aufopferung für bie Rechte ber Bolter im Laufe von fieben Monaten unermeklich maren, -Wien felbst hat in feiner Stellung allen anderen Städten der Monarchie gegenüber, die vorzüglichsten Anrechte, bei der Reugestaltung bes öfterreichischen Rais ferstaates bedacht zu werben. Gine Berlegung aber bes Reichstages aus bem Centralpuntte ber Bermaltung und bem Sike ber Ministerien , wurde nicht nur bem Reichstage bie zu feinem Berfaffungsmerte nothwendige unmittelbare Berubrung mit ben Central-Beborben, und die Benütung ber reichen, wiffenschaftlichen Sulfsmittel Biens entziehen , fondern auch Bien felbft burch die Schmalerung feines Bertehrs und öffentlichen Lebens vielfachen Bebrangniffen Dreis geben, die unmöglich in dem Willen Eurer Majestat gelegen feyn tonnen! Wien, von beffen treuen Rampfen für bas Saus Sabsburg bie Geschichte aller Jahrhunberte ergabit! ---

Guer Majestat! In bem Allerhöchsten Erlaffe vom 22. October fteht abers mals ber Ausspruch voran, bas in ber Saupistadt ber Monarchie ein anarchischer Zustand, ja offene Emporung herrsche.

Die Bertreter aller (?) Boller Defterreichs, die bis ju biefer Stunde in biefer

Sauptstadt tagen, halten es für ihre nicht zu umgehende Pflicht, wie sie es schon vordem wiederholt gethan, Eurer Majestat noch einmal im Angestichte von ganz Europa, und mit dem heiligen Ernste unverdrüchlicher Wahrheitsliebe die Berstscherung zu geben, daß gegen wärtig weder (?) Anarchie, noch Empörung in den Rauern Wiens herrscht. Die Gesahr eines solchen Justandes könnte nur eintreten, wenn die treue und loyale Bevölkerung, aus deren Nitte sich die Rehrzahl der für den geregelten Zustand der öffentlichen Berwaltung verantwortlichen Beamten pflichtvergessen entfernt haben, wenn diese Bevölkerung durch die Bertagung des Reichstages den letzten Haltpunkt verlöre, an den sie die Hosstung einer friedlichen Bermittlung knüpft, — wenn sie andererseits durch das herandringen unerdittlicher Sewaltmaßregeln zu einem Berzweislungstampse getrieben würde, der in jedem Falle nur verderbenbringend für Oesterreich endigen kann.

Aus biesen Gründen erkennt es der Reichstag für ein Gebot seines Gewissens und der Rothwendigkeit an, in diesen Tagen der allerhöchsten Gefahr seine Stelle nicht zu verlaffen, sondern, seiner Pflicht gegen die Bolter und gegen Guer Rajestat getreu, auszudauern in dem Bermittlungswerke, das er zur Losung der unbellvollen Wirren begonnen hat, in welche Desterreich gestürzt worden ist.

Die Zustimmung Eurer Majestat zu biefem Beschlusse muß ber Reichstag in ber Antwort erfeben, die Eure Majestat auf seine Abresse vom 13. October zu ertheilen geruhten, und in welcher Sie alle Mahregeln bes Reichstages zur hint-anhaltung ber Anarchie burch ihre volltommene Anerkennung gutgeheißen haben.

Schließlich tann ber Reichstag nicht umbin, Gurer Majestat bie Erfüllung ber mit bem allerhöchsten Hanbbillete vom 6. October l. 3. ertheilten Jusicherung nochmals bringenbst an's herz zu legen; benn nur burch schleunige Berufung eines, Eurer Majestat, wie bem Bolle gleich ergebenen Ministeriums, tann jener unheilschwangere Justand einem gludlichen Ende zugeführt werben, der bereits jeht in ben Provinzen die gefährlichste Aufregung erzeugt hat.

Wien, ben 25. October 1848.

Sur ben conftituirenben Reichstag.

Der Borftand : Frang & molta, m. p., Prafibent.

Carl Biefer, m. p., Schriftführer. Gleispach, m. p., Schriftführer."

4 1/2 Uhr Rachmittag. Bom Stephansthurme wurde berichtet: Bei Rusborf wird heftig mit Kanonen und Musketen gefeuert. So eben marschiren einige tausend Mann, zwei Batterien Cavallerie-Seschüt und Pulverwagen, dann einige hundert Mann Cavallerie von Rusborf über den kleinen Donauarm zum Idgerhause in die Brigittenau. Bon da gehen sie im Sturmsschritt über den Damm gegen den Augarten am Tabor.

Im Studenten-Ausschusse wurde ber Antrag angenommen, bas Lands voll burch Luftballone von der Lage Wiens genau zu unterrichten. —

Am 25. Abends 5 Uhr, ftarte Ranonabe in ber Brigittenau und an ben Donaubruden, die an biefem Abend angezundet wurden.

Radmittaas tam es im Augarten ju einem Conflitte zwischen ben in ber Brigittenau postirten Jagern, und ben wenigen Garben, welche unterhalb bes Dammes aufgestellt maren. Der Augarten mar fast gang verlaffen; bortbin batte man eine ftartere Befatung ju commanbiren vergeffen. Die Rartatiden. welche von ber Seite bes Universums berüberflogen, gerftreuten bie Bertbeibiger und batten ben Jagern bie Babn gebrochen, wenn nicht aus ber Leopolbftabt plate lich Succurs angelangt ware. Das Scharmusel begann von Reuem. Die Barben befesten ben Erbaufmurf, welcher ben Linienwall bilbet, und wehrten fic mit einem Rutbe , ben felbst bas Militar nicht verkannte. Durch ein Digverftanbniß tamen bie Scharficugen, welche ebenfalls, aber icon gegen Abend, in ben Augarten beordert worben maren, in einen Rugelregen. Die Robilen und bie bafelbft ftationirte Bolfsmehr-Abtheilung murben von ben Bufchen, welche auf ben Schugenhuten flatterten, getaufcht und legten in ber Meinung , es feben bie Jager, auf die Ankommenden los. - Etwas fpater flieg eine Feuerfaule empor: es mar die Marienbad-Anstalt, welche ein Raub ber Flammen wurde. Bon biefem Tage an flog ber rothe Feuerhahn, biefer bofe, iconungslofe Saft, fortwahrend über bem Saufermeere Biens, und ließ fich balb an bem, balb an ienem Orte unglude und verberbenbringenb nieber.

Bahrend hier die Flamme raste, wutheten, ebenfalls in Folge eines Misverständnisses, Garben gegen Garben, unweit von dem Lusthause im Prater.
Bem hatte daselbst einen Ausfall unternehmen wollen. Die Robilgarde kam
angerückt. Die dort postirten Behrmänner glaubten Kroaten zu sehen, und so
sielen sich die beiben Compagnien gegenseitig im Dunkel an, wobei zwei Indivibuen blieben. Gegen zwanzig sind in der Brigittenau verwundet worden, ein
Hauptmann der 2. Compagnie der Techniker blieb tobt. Das Universum und
die Rarien-Badanstalt wurde von den Belagerten angezündet, um dem Rilitär
wichtige Bunkte zu rauben.

In ber Golbschmibgasse verwundete ein, aus einem Fenster lautlos gefallener Schuß einen Garben. An ber Rußborfer Linie fand abermals ein ernsthaftes Seplantel statt, wobei die Belagerten geringen Berluft erlitten.

"Der Ausschuß der Studenten fieht fich zu folgender Getlarung veranlaßt. Geftern, am 24. October, wurde ein herr Postbeamter, Ramens Trombetta, von Garden arretirt und auf die Universität zum Studenten-Ausschusse gebracht. Auf bem Wege dahin hatte er von dem, ben Bug begleitenden Bolte mancherlei Unbilden zu erdulben, unter andern hat man ihn mit dem Ramen Spion beschimpft. Der Ausschuß erklart hiermit, daß herr Trombetta sich mit einer Bolls

macht bes Reichstags-Musschuffes volltommen legitimirte, und feine Berhaftung in Folge eines bebauerlichen Irrthums Statt gefunden habe.

Der Ausschuß ber Stubenten Biens."

Mehrere Ikraeliten wollten fich im Pfarrhofe in der Jägerzeile versteden. Giner von ihnen blieb bis 10 lihr Abends und suchte das Kirchenpersonal durch Beinzahlen zu bestechen, daß es ihn verbergen möchte. Er wurde aber um 10 Uhr fortgewiesen. Sein Sewehr hatte er schon in der Dämmerung in irgend einen Binkel der Sasse gestellt.

Am 25. murbe ber Thierarat Solamann, Sarbe ber burgerl. Cavallerie ploklich geholt , um bem Mferbe bes General Bem , welches bei bem Ausfalle im Brater eine Rugel erhielt, biefelbe berauszuschneiben. Rachbem er biefes verrichtet batte, mar er im Beariffe aus bem Belvebere wieder gurudgureiten, als ibm ein Legionar-Offizier eine schriftliche Orbre übergeben wollte, mit welcher er als Orbonnang jur Rordbahn abgeben follte. Solamann bemerkte, baß er Thierargt fen, und ihm die Pflege ber Pferde übertragen worben, baber fic feinesmeas zu berlei Dienften berbeilaffen tonne, worauf ein junger Denfc mit einem Ralabrefer auf ibn aufprang, ibn insultirte, ibn einen schwarzgelben Lumpen ber burgerl. Cavallerie ichalt, und mabrend fich um ihn eine Gruppe von Robilen icaarte, las ibm biefer junge Menfc bas Blatat vor , nach welchem iebem frieasrechtlich behandelt zu werben angebrobt wurde, welcher fich weigert einen ibm übertragenen Befehl zu vollzieben. Solgmann mußte baber ben Orbonnangritt machen, boch ale er fortreiten wollte, meinte biefer junge Menfc, man tonne biesem schwarzgelben Burger nicht einmal bie Depesche allein anvertrauen, er trug fich baber an, ibn au begleiten, welches ber Legions: Offizier auch für aut fand, und fo ritten fle mit einander ab. - Die Depefche enthielt ben Auftrag, im Gafthofe zur Rorbbahn, Simmer in Bereitschaft zu balten und Sorge gu tragen , baß fur fechgebn Pferbe Stallungen bergerichtet werben.

Rachdem die Orbre abgegeben war, war es bereits bunkel geworden, und so ritten biese Beiben miteinander wieder zurud; in der Rahe des alten Hauptmauthgebaubes packte aber Holz mann den jungen Menschen beim Kragen, etsinnerte ihn auf die Beschimpfungen, beutelte ihn tüchtig durch, rieß ihn vom Pserde, und gab seinem Pserde die Sporn und ritt nach Hause, um — unter solchem Terrorismus keinen Dienst mehr zu thun. — Holz mann hatte mehrere Schmiedegesellen in Thätigkeit, indem er die Schmiede für alle im Dienste der Garde gestandenen Pferde versah; diese Schmiedegesellen wurden arretirt, weil man von ihnen den Ausenthalt ihres Meisters erfahren wollte, allein da sie ihn selbst nicht wußten, so konnten sie ihn auch nicht angeben, und so entkam Holz mann der ihn bedrohenden Gesahr. —

Der Angriff, ben bie Rroaten am 25. gegen bie Cophien-Rettenbrude mach-

ten, war burd bie fortwährenden Dlankeleien ber Garben fast mit Rothmenbiateit berbeigeführt worden, bie binter ben Barritaben gefichert, teine Gelegenheit vorübergeben ließen, ben Solbaten einigen Schaben augufügen. — Bahricheinlich waren einige Rroaten, bie auf ben Baffenftillstand vertrauent, fich gu febr in ben Borbergrund magten, burch die argliftigen Rugeln ber Garben gefallen. — Die Kroaten waren wuthend. Mit tubner haltung fturmten fie gegen bie erfte Barritabe und nach turgem Rampfe und geringem Berlufte waren fie herren berfelben. Unter ben Garben, bie auf teinen Angriff gefaßt, größtentheils gerftreut waren, brachte biefer energische Angriff allgemeine Bermirrung bervor. Rur mit Rube konnte fie einer ber verwegensten Rubrer bereben, binter ber nachsten Barritabe Stand zu balten. Leicht wurde es ben bereits flegestruntenen Rroaten, fich auch biefer Barritabe ju bemächtigen, obicon bie Sarben tüchtigen Gebrauch von ihren Baffen machten. — Schon fingen bie Garben an au weichen , einige ber tubnften Kroaten klimmten bie Barritabe binan , als eine arobe Angabl mobiler Sarben, fo wie Arbeiter jum Succurfe berbeieilten. Reue Rampfluft belebte alle.

Dit großartiger Berftartung rudten fie gegen bie bebeutenb ichwachern Rroaten vor, bie ungeachtet ber heftigften Begenwehr, ber ploglicen lebermacht ber Barben nicht gemachfen, mit ziemlichem Berlufte über bie bereits erfturmte Barritade auf ibre Stationsplate in ben Brater gurudgefclagen murben. - Diefer Sieg follte jeboch theuer bezahlt werben. - Uebermuthig burch bie fcheinbaren Trophaen bes Tages, - ftellte man nach ber Bertreibung ber Solbaten bas Reuern nicht ein; vielmehr benütten mehrere Garben bas in ber Rabe aufgeschichtete Bolg ale ficheres Berfted, um einzelne Schuffe auf die im Brater unter bem Gebolge lagernben Truppen abzufeuern. — Diefe nahmen jeboch ben Spaß ichlecht auf, und griffen zu ben harteften Repreffalien; fie ftedten mittelft Granaten bas bolg in Brand, und in turger Zeit ftanb bas Bohngebaube, fo wie ber anftogende, mit holyvorrathen angefullte Schoppen ber Solabanblerin Raier in bellen Rlammen. - Jeber Berfuch au lofden ward durch ein wohlgenährtes Kanonenfeuer der auf das Höchste erbitterten Trupven unmöglich gemacht. Schredlich war ber Anblid. - In ben nebenftebenben Saufern suchte man ju retten, mas noch ju retten mar, benn immer mehr und mehr griff die raich gebrende Flamme um fich. - Um bem furchtbaren Brande, wenigstens theilweise zu steuern , gaben die Solzbandler ihre, ohnehin unretibar verlornen Borrathe armen Leuten frei, wenn fie bie furchtbare Buth ber Flammen nicht icheuten. - Roth tennt tein Gebot. - Go Benige fruber au bemegen gewesen maren , bem Brande ju Gunften ber holzbandler burch Begraumen Ginhalt au thun - eben fo viele Taufende brangten jest berbei, fich fur ben Winter mit holy ju versorgen. - Bare ber Moment nicht so schaubervoll gewesen, ber ruhige Beobachter hatte in bem wilben Sewirre ber brangenden Masse, von dem Brande einiger tausend Klaster Holz beleuchtet, herrliche Studien machen können. Große Erfolge hatten die t. t. Truppen an der Praterseite. Sie rückten im Sturme gegen die vor der Dampsmühle besindlichen Garten, und umringten das ganze Sebäude von zwei Seiten, das von der akademischen Legion, Arbeitern und Garden vertheidigt wurde. Die ersten Angrisse, so heftig sie immet waren, wurden abgewehrt. Nar die offenbare Uebermacht des Militärs, so wie der Mangel an Munition konnte, nach Aussage der Studenten, die Besahung bewegen, dieses wichtige Sebäude den k. Truppen abzutreten. Leider sielen von nun an arässliche Scenen vor.

Die ganze Reihe prachtvoller Gebäube, langs bem Donaukanale bis zur Dampfmühle standen in hellen Flammen. Die Stadt und ein großer Theil ber Borstädte wurden durch ben großartigen Feuerglanz magisch beleuchtet. Die Donau floß glühend im Wiberschein durch bie zersidrten Gesilbe fort. —

Am 25. Abends murbe abermale Oberlieutenant Beiffenberger mit einer Depesche bes Militar-Plat-Commandos an den Feldmarschall gesendet. In Segendorf angelangt, übergab er bie Depesche an ben Fürsten zu Bin bischgras. Beiffen berger befdrantte feine Rebe auf nur wenige gang unbedeutende Worte. Bahrend ber Ausfertigung ber schriftlichen Antwort hatte er die Chre, die beiben Flügel-Abjutanten Gr. Durchlaucht, die herren: Oberften v. Sooberl und Rajor Baron von Rertens tennen zu lernen, und in einer beinabe eine Stunde mabrenden Unterredung in ihnen Chrenmanner im mabren Sinne bes Bortes ju finden. Bu biefer Reit murbe bie Antunft eines ruffichen Couriers gemelbet; ein anderer war icon am Morgen biefes Tages angelangt. Mit ber Antwort gurudgefehrt unterließ Bei ffen berger nicht, fowohl bem Ober-Commando als auch ber Bermaneng bes Reichstages mitgutheilen, nicht etwa in folechter Abficht, ober baburch ben Rurften verbachtigen zu wollen, sondern bloß in der Anficht, daß fur den Fall die taiferlichen Truppen gefclagen wurden, bie herren aufmertfam ju machen, ber Raifer von Defterreich auch noch in ber Lage febn burfte, frembe Truppen in Anspruch ju nehmen, welche Rachricht auch mit ziemlich langen Gefichtern aufgenommen wurbe. Die Funf- und Sechshaufer-Barben, beren Entwaffnung bevorftand, weil Milltar in ibre Begirte einrudte, gogen fich nach Mariabilf gurud. Die Taborlinie und die anstoßenden Damme, fo wie ber Augarten, maren vom Militar befest. Starte und gabireiche Barrifaben bemmten bas weitere Bordringen besfelben in die Leopoldstadt.

Am 25. fam ber Gemeinberath, Juftigamtmann Binter jum Ober-Commando mit ber Anzeige, baß ber Bertheibigungsleiter Bauer an ber Rußborfer-Linie bas Lichtenthaler Brauhaus, welches vermöge feiner Bauart und feines Umfanges icon eine fleine Festung bilbet, jum Berthelbigungs-Objecte machen, habfelbe verschangen, verbarritabiren und mit Ranonen verfeben wolle. Diefe Makregel batte offenbar die Einascherung der dortigen meist mit Schindelbachern verfebenen Borftabte und bas unabfebbarfte Unglud fur die bortigen meift armen Bewohner im Sefolge haben muffen; und ba war es wieber ber Gemeinberath Binter, ber Deffenhaufer nicht bloß bath, fonbern im wahren Ginne bes Bortes befturmte, von biefer verberblichen Ragregel abzulaffen. De ffenbaufer wollte anfänglich in die Willfahrung biefes Anfinnens burchans nicht eingeben: allein als Binter abermals, und endlich foggr mit zweien anderen Semeinberathen bei ihm erfchien, und ihm bie einbringenbe Borftellung machte, baß in bem besagten Braubaufe bei 30000 Megen Getreibes und bei 700 Schod im Geftrob eingelagert feben, und mit ber beantragten Berichangung biefe ungeheuere Raffe Berproviantirunge-Borrathes offenbar ben Flammen Dreis gegeben wurde, mas icon in Bezug auf die Stadt Bien, die an Rabrungsmitteln icon Mangel litt, nicht zugegeben werben konnte, und bem Ober-Commandanten meiters zu Gemuthe führte, daß ein foldes linternehmen, da bas Braubaus bie bortigen Borftabte gleichfam bominirt, offenbar ben totalen Ruin berfelben aur Folge haben mußte, ließ fich biefer endlich herbei, bem genannten Semeinderathe einen fdriftlichen Befehl mitzugeben, bes Inhaltes: "Das Lichtenthaler Braubaus in seiner ganzen Ausbehnung barf in teinem bentbaren Ralle jum Bertheibigungs : Objecte gemacht werben, weil vieles Gigenthum und das Schickfal ber bortigen Borftabte auf bem Spiele fteht.

Reffenhaufer."

Wie Orbonnangen später berichteten, hat Binter biesem Befehl auch an ber Rußborfer-Linie unter Augelregen Geltung verschafft, wobei ihm insbesonbere ber hauptmann Rorcrette vom Corps ber Atademiter bie fraftigfte Unterstützung leistete.

In der Bormittagssitzung bes Gemeinderathes am 25. October wurde besichlossen, daß im gestrigen Berichte erwähnte Memorandum an den Fürsten Bindisch grat abzusenden. Die Gemeinderathe Broduber und Binter wurden mit dieser Mission beauftragt. Am Abende erstatteten sie über den Ersolg ihrer Sendung Bericht. Der Fürst nahm sie freundlich auf und erklärte ben Gemeinderath für die einzige Behörde, mit der er unterhandeln könne, da der Reichstag seiner Bestimmung zu Folge, die Executivgewalt nicht übernehmen bürfe und auch nun aufgefordert ist, sich dis zum 15. Rovember zu vertagen; er wünsche, daß diese herren sich morgen zu ihm begeben, um einige Erläuterungen über die von ihm am 23. erlassene Proklamation entgegenzunehmen. Im Gemeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß so eben ein haus am Tabor in Brand ausgehe. Ein Grundgericht wendete sich an den Semeinderath, er möhete bezählich

einer vom Bezirks-Commanbanten Plattensteiner erlaffenen Kundmachung, vermöge welcher bei einem Straßengefechte die Häuser geöffnet bleiben sollen, die Sefahr erwägen, in der sich die Sicherheit der Person und des Eigenthumes bestinden bürfte. Diese Rote wurde dem Ober-Commando zugewiesen.

Der Berwaltungsrath stellte an ben Gemeinberath das Ansuchen, daß beffen Mitgliebern ber Permanenz eine Entgeltung für ihre Bemühungen zukommen moge, widrigenfalls ber Berwaltungsrath zu wirken aufhören mußte. Der Gemeinderath erwieberte auf bieses Ansuchen, daß auch er seine Funktionen unentzeltlich leiste und eben so wie der Berwaltungsrath Permanenz halte, ohne auf einen Lohn Anspruch zu machen; doch würden dem Berwaltungsrathe 100 fl. CR. zur Bestreitung etwaiger Ausgaben bewilliget.

Im Gemeinderathe wurde die Anzeige gemacht, daß Fürst Rabzi wil aus dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten ausgetreten seh. Bom Studentensemitee wurde im Gemeinderathe berichtet, daß im kais. Munzamte besonders viel Silber geprägt werde. Ferner wurde von einem Polizeigerichte ein Bericht verlesen, daß ein Mobilgardist einen friedlichen Mann ohne die geringste Beranlassung erschiesen wollte. Derselbe wurde gerichtlich eingezogen, und habe geäußert, daß General Bem den Auftrag gegeben habe, zeden Unbewassneten niederzumaschen. Dieser Mobile wurde dem Ober-Commando zur kriegsrechtlichen Behandlung übermittelt. Es wurde beschlossen vom General Bem Räberes einzubolen.

Bon ber medizinischen Fakultat wurde im Semeinberathe bas Ansuchen gestellt, bas burch Berwendung beim Fürsten Bindisch gräß die Spitaler und Aerzte unter allen Umftanden in Schutz genommen werden mögen. Es wurde in bieser Angelegenheit ein Mitglied an den Fürsten abgesendet.

Im Gemeinderathe wurde eine Zuschrift verlesen, daß die Sträflinge der Wiener Zwangsarbeitsanstalt sich geäußert haben, für das Baterland kämpfen zu wollen und deshalb bitten, in die Robilgarde aufgenommen zu werden, bessonders jene, die noch lange in der Anstalt zu verbleiben haben. Wurde mit Lachen aufgenommen und die Antwort ertheilt, daß der Gemeinderath ohne Befraquing des Ober-Commandos nichts vornehmen könne.

Seneral Rataufched, ber bezüglich ber Wirksamkeit ber Wasserleitung nichts zu thun vermochte, stellte bas Invalibenhaus unter ben Schuz des Reichstages und bes Semeinderathes. Es wurde hierüber vom Semeinderathe eine Rote an das Ober-Commando erlassen und das Ansuchen gestellt, daß die beim Seneralen bienstihuenden Sarben ihm stets freundlich entgegenkommen sollen. Ferner wurde beschlossen, daß jedes Ritglied bes Semeinderathes ein äußeres Abzeichen tragen solle, um nicht Sefahr zu laufen, zum Wassendienst aufgefordert zu wers den, und das Ober-Commando hiervon in Kenntniß gesest. Im Semeinderathe wurde berichtet, das Seneral Bem bei einem Anarisse auf die Gränzer gefallen

fen; es stellte fich später heraus, bas ber Bericht ein falscher mar, ba nur beffen Pferd verwundet wurde.

Die Rachricht, daß die Permanenz des Reichstages eine Deputation an den Raifer absende, welche ihm die Borstellung machen solle, daß der Monarchie die größte Sesahr brohe, wenn der Reichstag von Wien nach Kremster verlegt würde, wurde im Semeinderathe mit Jubel aufgenommen, wie es nicht wenig überraschte, daß der Fürst Bindisch gräß nach den Aeußerungen der Herren Piller sod orff und Brest spilichere Absichten gegen Wien haben solle, als man aus seiner Proklamation entnehmen könnte.

Bindifcgrag erließ Rachftebenbes an bie Biener:

"An bie Bewohner von Bien. Es ift mir ber Antrag gemacht morben. eine friedliche Bermittlung mit ber Stadt einzugehen, und mit meinen Truppen nach Bien einzuruden, um die von mir vorgefdriebenen Bedingungen felbit in Ausführung ju bringen. 3ch appellire an ben Rechtlichfeitsfinn eines gewiß großen Theiles der Bewohner Wiens, und frage fie, ob es möglich ift, bag ich nach allem Borgefallenen, nachdem auf meine Truppen ohne allen Anlag gleich bei ihrem Ericheinen gefeuert murbe, mit benfelben nach Bien einziehen tonne, in eine Stabt, bie nach Aussage Aller von bewaffneten Uebelgefinnten wimmelt. che biefe Menge entwaffnet ift, obne einen morberischen Strafentampf berbeiguführen. 3ch frage, ob biejenigen, welche mir Frieden anbicten, welche mich auffordern, ungescheut nach Wien einzuziehen, auch wenn fie es gut mit mir meinten, im Stande maren, benen Rube und Magigung ju gebieten, bie nun icon feit Bochen mit Baffen in ber Sand die ganze Stadt terrorifiren. Es ift meine Bflicht, ben auten Theil ber Bewohner Wiens von bem in Renntniß zu feben, mas feit ber furgen Beit meines Erfcheinens, und vor bemfelben gefchehen ift, ba biefe Borfalle gemiß auf bas bochfte entstellt werben. Seit mehreren Tagen finben stete Angriffe auf meine Truppen statt, die den Befehl haben, nur im bringenoften Falle biefelben ju erwiebern, mas benn auch bereits an mehreren Orten geschehen ift. Die Bartei, welche fur die Urbeber jener unerhorten Schandthat, bie an bem Rriegsminifter , Grafen Latour, und felbit noch an feiner Leiche begangen wurde, von Gr. Majestat Amnestie begehrte, die die Entfernung ber Truppen, welche fo schändlich angegriffen wurden, verlangte, einen Antrag auf Berbannung mehrerer Glieber bes faiferlichen Saufes ftellte, noch vor Rurgem gegen bie mir von Gr. Majeftat bem Raifer verliebenen Bollmachten proteftirte, und meine gange Sendung ale ungefeslich ertlarte, - biefe Partei fcidt Friebensboten zu mir, um mich mit meinen Truppen ohne alle Garantie in bie Stadt ju zieben. Fern ift von mir der Gebante unnothiger Gewaltmagregeln, es erfüllt mich mit Schmerg, gegen bie Sauptstadt ber Monarchie feinblich auftreten au muffen; doch ich frage nochmals bie rechtlich gefinnten Bewohner berfelben,

ift Bermittlung in ber mir angetragenen Form unter folden Boraussesungen möglich? Sauptquartier Begenborf, am 25. October 1848.

· Fürft ju Binbifcgras, m. p., Felbmarfcall."

Am 25. October wurde die Strenge hinfichtlich bes Postverkehrs von beiben Seiten so febr gesteigert, baß die Passage ben Reisenben untersagt, und ber Abgang und die Ankunft ber Post ganglich bis 3. Rovember unterblieb.

"Bur Biberlegung ber unwahren Gerüchte, welche bezüglich ber am 23. und 24. b. M. vom hiefigen Hofpostamte abgefertigten, vor ben Linien aber angehaltenen Fässer ausgestreut wurden, wird auf das Bestimmteste versichert, daß biese Fässer, und zwar einundbreißig an der Zahl, von der hiesigen Staats-Censtral-Cassa für die Provinzial-Sinnahms-Cassa in Triest aufgegeben wurden, in dreien derselben neue sechs Kreuzer Münzen im Gesammtwerthe von 5100 st., und in den übrigen achtundzwanzig Fässern Sin Kreuzerstücke, im Gesammtbertrage von 3920 st., sonach im Ganzen 9020 st. enthalten sind, deren Absendung von hier die Behebung des äußerst fühlbaren Mangels an Ausgleichungsmünzen in Triest zum Zwecke hatte.

Wien, am 25. October 1848."

Eine Rote wegen 3wang ber Semeinberathe jum Baffendienfte :

"Zöbliches Rationalgarde-Ober-Commando! Da in Folge Rachtrages jum Frühbefehle vom heutigen, mehrere Gemeinderäthe unter das Gewehr zu treten gezwungen wurden, und ben gröbsten Insulten ausgeset worden sind, so wird das löbl. Rationalgarde-Ober-Commando ersucht, in einem Tagsbefehle ungesäumt kundzumachen, daß die Mitglieder des Gemeinderathes schon ihrer Stellung zusolge dem aktiven Rationalgarde-Olenste nicht unterzogen werden können. Diese Beröffentlichung bittet man ohne Bezugnahme auf die vorangegangen er Borfallenheiten (!) einzuleiten, und auch auf die bei dem Gemeinderathe angestellten Beamten auszubehnen.

Bom Gemeinberathe ber Stadt Bien, ben 25. October 1848.

Binter, m. p., Domann. Fr. Somiebmaner, m. p. Schriftführer."

Früh tamen vier Compagnien des zwölften Bataillons, die von der Lobau einen Rachtmarfch nach Rußdorf gemacht hatten, in die Brigittenau hinüber. F. M. L. Ramberg unternahm an diesem Tage

mit 2 Compagnien bes 2. Säger-Bataillons,
,, 4 ,, ,, 12. Säger-Bataillons,
,, 4 ,, ,, Infanterie-Regiments Heß,
,, 1 ,, ,, Infanterie-Regiments Kaiser, bann mit

1 Bug Fiquelmont Dragoner und einer halben Batterie einen Angriff auf ben Augarten. Die zwei Compagnien bes zweiten Jager-Bataillons bemachtigten fich im schnellen Laufe, trop eines bebeutenden Geschüße und Rleingewehrfeuers aus

bem nörblichen Theile bes Augartens, ber kleinen Taborbrücke, verließen fie aber wieder, nachdem die Jäger, durch das Feuer der diesen Angriff begünstigenden Batterie des G. M. Wys auf dem linken Donauufer, in ein Kreuzseuer gerathen zu sehn glaubten. Das zwölfte Jäger-Bataillon stürmte mehrere Male vergeblich, bis es, von einer Compagnie hes kräftig unterstüht, den nördlichen Singang des Augartens nahm. Die Bolkswehr wurde mit bedeutendem Berlust zurückgetrieben, und nur das große Schloßgebäude des Augartens war noch von der Nationalgarde und Mobilen start besetzt. Bei dieser Selegenheit gerieth die Damenschwimmschule in Brand. Es wurden drei Fahnen und viele Wassen erbeutet; der Berlust des Militärs an Tobten und Berwundeten bestand in dreißig Mann.

Das Lufthaus im Prater war am 25. Rachts von einer Compagnie von E. S. Stephan Landwehr aus bem Reugebaube im Berein mit 200 Serezanern befest, die Brude über ben Donau-Canal aber schon um 5 Uhr Abends unter bem Schuge einer vom Obersten Seller bort seit langerer Zeit placirten halben sechspfundigen Batterie geschlagen worben.

Der Biener Charivari brachte am heutigen Tage Rachstehenbes:

"Dr. Sammerschmibt hatte von Bien aus ben Auftrag besommen, ben Linger Landsturm zu organisten. Er ging auch zur Audienz bei Strbensty, bieser schlug ihm aber das Ansinnen rund ab. Sin Beweis, daß Strbensty, seine Landsleute nicht kennt, benn wenn er es auch erlaubt hatte, so weiß ich gewiß, daß die Oberösterreicher Bauern zwar viel Sympathie für uns zeigen, aber sich durchaus nicht für Leute todtschlagen lassen, die sie nichts angehen, und die überdies ihre eigene Baterstadt im Augenblic der Gefahr verlassen. Ferner:

"D. G. Saphirovich foll von Jellachich täglich als Courier am millstärischen Horizontovich, zwischen Auerspergovich und Bindischgragovich reiten."-

Meffenhaufer, obgleich gegen ben Billen ber Nationalgarde vom Studenten : Comitee zum Ober-Commanbanten gewählt, mochte fühlen, baß ber Schwerpunkt seiner Stellung nur in ber Nationalgarde zu finden seh, und naberte fich dieser in bemfelben Raße, als er fich der Aula emtfrembete. —

Fenneberg, beffen Shrgetz fich nimmermehr mit ber zweiten Stelle begnügen konnte, benütte bie Stimmung gegen Reffenhaufer auf eine teufslische Beise. Bahrend er durch treulose Rathschläge ben Ober-Commandanten in einem fortwährenden Schwanken zu erhalten wußte, ließ er keinen Roment unbenüt, gegen biefen zu intriguiren. Bohl fühlend, daß bei dem Samaligen Stande der Dinge die Aula, wenn auch nur für den Augenblick, den Ausschlag gab, suchte er diese auf alle mögliche Beise für sich zu gewinnen. Derselbe Mann,

ber noch vor wenigen Monaten eine Sesuiten-Zeitung schrieb, bessen aristotratischer Stolz es nicht zuließ, daß er sich je anders als "Fenner Freiherr von Feneneber g" unterzeichnete"), zeigte sich nun als der wüthendste Jakobiner, als ber rotheste aller rothen Republikaner. Er predigte offen den wüthendsten Tersrotismus, forderte die Ausbedung des Reichstages, des Gemeinderathes, und die Errichtung einer Commission: du salut publiques. Er mochte sich wohl schon im Seiste als Dictator sehen! — Die Aula, größtentheils aus jungen Enthussiaten ohne eine höhere politische Bildung bestehend, nahm alles das für bare Münze, und gab sich willig dem Ehrgeizigen als Wertzeug hin. Im Besiche des Bertrauens der Mitglieder des Studenten-Comitees, war es ihm ein Leichtes, bei dem "Central-Comitee aller demokratischen Bereine" in der Ente, und durch dieses bei den Eliten-Corps und der Mobilgarde sesten Fuß zu fassen.

Bei dem Umftande, daß das ganze Observations : Corps sammt seinen Schreibern und Ordonnanzen aus lauter Mitgliedern des Studenten-Corps bestand, war es natürlich, daß im Gesolge obiger Berhältnisse das Observatorium bald keine andere Behörde mehr anerkannte, als das Studenten-Comitee. Die Berichte an den Gemeinderath, ja selbst jene an das Ober-Commando wurden immer seltener, der eigentliche Zwed des Observatoriums ganz aus dem Auge gelassen. Um diese Zeit (den 25.) wurde durch einen Specialdesehl des Obser-Commandanten der Rationalgardist und Optiker Groß als Leiter des Observatoriums auf dem Stephansthurme commandirt. Zu gleicher Zeit erhielten mehrere Garden den Besehl, sich undewassent auf den Thurm zu versügen, um nöthigensalls als Assistenz zu dienen. Bon nun an kamen die Berichte regelmäßiger, und der Gemeinderath wurde nächst dem Ober-Commando von allen Borkommisnissen gleichzeitig in Kenntniß geseht.

Abends um 7 lihr ordnete General Bem einen Ausfall\*) im Prater an, es marschirten ungesähr 1800 Mann Mobile mit fünf Geschüßen in den Prater, um das Lusthaus einzunehmen, und die t. t. Truppen zurückzudrängen. Bem, umgeben von den Abjutanten B. horesti, Caurairh und Zach, mit ungessähr fünsundzwanzig Mann Krakusen, die mit den Pferden der ungarischen Garde beritten gemacht, und mit Lanzen bewassnet waren, commandirte das Gros, der Desensions-Offizier Mehle dies Avantgarde; doch kaum auf vierhundert Schritte angelangt, wurde diese Truppe mit Kartätschen empfangen, die Pferde wurden scheu, gingen auf das Fusvolt los, und brachten eine ungeheure Unordnung hervor. Dem General Bem wurde ein Pferd unter dem Leibe erschofsen, und in der Finsternis wuste man nicht, wer Freund und Feind sen, Alles schos durch- und aufeinander, und als retirirt wurde, so sand sich kaum mehr

<sup>1) 3</sup>ch habe gablreiche Unterschriften von ibm, und nie andere ale blos Fenneberg gegeich: net geseben. 1) Spater eingelangter Bericht ub:r jenen auf Geite 673. Dr.

bie Salfte ber ausmarschirten Mannschaft vor, ein Theil war gefangen, ein Theil getöbtet, und ein Theil suchte in ber Flucht sein Seil. General Bem war über diefen vereitelten Ausfall so in Buth, daß er dem Hauptmann — Furcht mit dem Sabel den Kopf spalten wollte, weil die Compagnie des — Furcht zuerst zurückwich. —

## 26. October.

um 3 uhr Rachts wurde auf Befehl Bem's ein Mobilgarde, ber auf ben Telegraphiften, Techniter Sofmann, bas Gewehr anschlug und biefen erschießen wollte, auf ber Sandgestätte nächst dem Belvebere erschoffen, und eine halbe Stunde später wurde baselbst ein anderer Mobile, ber wegen verübter Rothzucht zur haft gelangte, ebenfalls burch bas Erschießen gerichtet.

Da bei dem zusammengesetzten Kriegsgerichte mehrere, selbst auf Bem's Anordnung Untersuchte frei gesprochen wurden, so außerte sich Bem, daß bei allen Boltern im Felde dem Feldherrn das Recht zur Ausübung des jus gladii zustehe, folglich werde er in Zukunst selbst den Richter über die Bergehen seiner Untergebenen machen. — Diese beiden Erschossenen gehörten zum Corps des Prestern von Sternau. Die Executions. Compagnie, welche hiezu ausgerückt, war vom But fchel'schen Corps. — —

Mit Tagsbefehl bes Ober-Commandanten wurde der Plag-Oberlieutenant und Berwaltungsrath der Rationalgarde, Dunder, als Ordonnang - Offizier unmittelbar zur Person des Ober - Commandanten commandirt; derselbe trat jedoch diese Dienstleistung nicht an, und lehnte die Auszeichnung mit der offenen Erklärung ab, daß es zu spät sep, sich Ienen zu nähern, die nicht zur Ultrapartei gehören, und daß er als Plag-Offizier im bisherigen Dienste verbleiben wolle. Der Aktuar des Berwaltungsrathes B. Ern st erhielt den Offiziers-Charakter ad honores, und der Garde Girardet, von der R. G. Cavallerie mit dem deutschen Hut und der Kartusche ohne Abler, wurde dem Bezirks-Chef Platten steiner als berittener Ordonnanz-Offizier zugetheilt.

Da das hauptquartier, damit es vortommenden Falles nicht vom Militar von der inneren Stadt abgeschnitten werde, nach der Stallburg verlegt werden sollte, und teine Raumlichteit für die früher berusenn Bertrauensmänner vorhanden war, so ist denselben vom Ober-Commando besohlen worden, zu ihren Compagnien einzurucken.

6'/, Uhr bes Morgens wurde vom Stephansthurme berichtet. In ber Brigittenau, fo wie am Donaufanal wird geplankelt.

7°/. Uhr. Bom Donaukanale hörte man auch Gewehrfeuer. In ber Brisgittenau bis in die Gegend des Augartens vernimmt man ein heftiges Pelotonsfeuer, auch mitunter einige Kanonenschaffe.

8 Uhr Früh. In ber Jägerzeile, in ber Stern- und Pfarrhofgaffe ftanben Rational und Mobilgarben. Das Feuer begann vom Tabor, von ber Gisenbahn und aus ber Tiefe bes Praters. Um 81/2. Uhr Früh wurde ber erste Berwundete, ein polnischer, zur Mobilgarbe übergegangener Grenadier mit einer Schußwunde burch ben Schenkel in das Spital gebracht. Zwei Israeliten, bewaffnet, slüchteten sich in den Pfarrhof und suchten einen Schlupswinkel um sich zu verbergen; obwohl man sie kannte, so wurden sie doch ausgewiesen, in dem dieser Pfarrhof zum Spitale eingerichtet ward, und wohl Kranke, aber keine Bewassneten daselbst Aufnahme sinden konnten.

Die 48ftunbige Frist war abgelaufen, und im Bewußtseyn beffen handelte Biens anarchischer, burch nichts einzuschückernbe Theil ber Bevöllerung an biesem Tage, vom frühen Morgen, ben bereits einzelne Kanonenschusse vertanbeten, angefangen, bis in bie spate Racht, bie ebenfalls mit Kanonenbonner enbete. Der Knall ber Flinten, ber Donner ber Kanonen, bas Schwirren ber Granaten, bas hurrah ber Kämpfenben, und bas Knistern und Praffeln brennenber Balten war die Musit zu bem wahnstnnigen Boltstreiben ber Stadt, bas burch bie lobernben Flammen zahlreicher brennender Gebäube beleuchtet wurde.

In ben erften Stunden bes Tages ftand bereits Wiens maffenfabige Mannicaft geruftet an ben Plagen bes fich entspinnenben Rampfes , ober erwartete ebenfalls geruftet an mancherlei Berfammlungsorten bas Commando, bas fie jum blutigen Baffenspiele babin ober bortbin rufen wurde, wo immer bie Gefahr des Moments ihr Einruden fordern konnte. Rleinere und größere Abtheilungen ber Bollsmehr burchichritten bie Gaffen ber Stabt , beren Rauflaben gefoloffen , beren Martte ganglich verwaift waren , und die Gingelnen, bie auf ben Strafen mandelten, maren nicht minder mit Baffen verseben, eben fo bie Gruppen, die an den Stellen, wo fich Saffen treuzen, fich versammelten, um aber Sefebenes und erft zu Sebendes zu verbandeln. Offiziere und Ordonnangen flogen auf angespornten Rossen von einem Enbe zum andern, und zogen bie besorgten Blide ber auf ben Strafen Bogenben nach fich. Ran war allgemein auf einen Angriff vorbereitet. Gegen 9 Uhr Früh burchzitterte dumpfer Kanonen donner bie Stadt. Die Ranonenicuffe febr bald von mehreren Seiten abgefeuert, wurden immer gewaltiger , immer zahlreicher , bis Rnall auf Rnall folgte , und burd Rleingewehrfeuer an Effett gewann. In ben Borftabten murbe Sturm gelautet und Allarm geschlagen. Die Garben rudten aus. An ber hernalfer Linie und vor ber Labor-Linie entspann fich ein Rampf , ber fich fpater bis gur Sophien-Rettenbrude jog. Die Rampfenden waren ja ber vom Semeinberathe jugeficherten Pensionen gewiß; fie kampften ja für bie Errungenschaften!! — —

9'/. Uhr Bormittags. Bei ber Bahringer Linie horte man ebenfalls ein anhaltenbes heftiges Gewehrfeuer, fo wie von ber Brigittenau und im Augarten

noch immer ftark kanonirt und geplankelt wurde. Um 9%. Uhr begann bas Rasnonenfeuer bei ber Lerchenfelbers, so wie auch bei ber Mariahilfer Linie. Um 10%. Uhr begann auch bas Feuer im Prater mit Kanonen und ein heftiges Kleinsgewehrfeuer. Wegen bes Rebels ließ sich vom Stephankthurme nichts weiter unterscheiben.

In Folge ber am 25. vom Gemeinberathe ergangenen Rote erschien nachftebenbe:

"Aundmachung. Es kommen Falle vor, daß Commandanten ober einzelne Garden im Uebermaß des Eifers Gemeinderathe dur Leistung der Wehrpslicht anhalten. Das Ober-Commando sindet ein solches Berfahren aus dem Grunde unstatthaft, weil die Herren Gemeinderathe Tag und Racht, unausgesetzt, an allen Orten für das Wohl der Stadt arbeiten und ihre Aräste, ihre Gesundheit, ja selbst ihr Leben eben so unerschrocken und hingebend, wie der Wehrmann hinter der Brustwehr, dabei bloßstellen. Es wird daher nicht allein verboten, einem Herrn Gemeinderath Gardendienste aufnöthigen zu wollen, sondern jeder Commandant erhält hiemit den gemessenn Auftrag, ihnen zu ihren Berrichtungen, welche sie an und über die Linien hinaussühren, allen möglichen Borschub zu leisten. Bon heute an werden die Herren Gemeinderäthe zu ihrer Legitimation eine Medaille bei sich tragen und sie bei Zweiseln über ihr Amt mit Bereitwilligkeit vorweisen. Wien, am 26. October 1848.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."

Durch nachstehendes Platat wurde der Bevolkerung die Organisirung einer Felbpolizei bekannt gemacht, die die Freunde des Thrones zittern machte:

"Rundmachung. Das Ober - Commando hat mir laut Proflamation vom 25. d. M., die Organistrung einer Sicherheits-Behorbe übertragen.

Aufrechterhaltung ber Ordnung und Sicherheit inmitten dieser gefahrvollen Justände ist ihr 3med. Ich werbe benselben mit aller Energie versolgen und dem in mich gesetzen Bertrauen zu entsprechen suchen. Die Barritaden sind die Brustwehre unserer Freiheit. Wer sich weigert, beren Bau nach allen Kräften zu fördern, ist ein Berrather an unserer heiligen Sache. Bon der Theilnahme am Rampse, wie von der Mitwirtung an Barritaden sind nur die Mitglieder des hohen Reichstages und des Gemeinderathes ausgenommen. — Das Batersland fordert ihre ersprießlichen Dienste in einem andern Wirtungstreise. Aussländer, so wie alle mit Dienste Sinthebungstarten versehenen Beamten, sind von diesen Berpslichtungen enthoben. Alle Berhasteten sind vor die Sicherheits-Behörzden zu führen. Sie wird wegen ihrer Ueberweisung an andere Behörden aussschließend verfügen.

Mitburger! Bir haben nicht bloß ben außeren Feind gurudzuweisen, wir muffen auch ben inneren fraftigft niederhalten. In unferen Rauern befindet fich neben hunberttaufend würdigen Sohnen eine fleine, aber verrätherische Faction. Alle Mittel ihrer Thatigkeit muffen unbedingt gebrochen werden.

Seheime Berfammlungen Bewaffneter find ftrengftens verboten und es unterliegen beren Theilnehmer im Betretungsfalle ber kriegsrechtlichen Behand: lung. Berbergen und Unterschleif von Waffen, Munition und Lebensmitteln, verfallen als Berrath am Baterlande einer summarischen Behandlung. Alle in ben Straßen mußig herumschweisenden Personen find von den Patrouillen, welche Tag und Racht die Stadt durchziehen werden, anzuhalten, und zur nächsten Barrikade abzuliefern. Mit Ausnahme der bereits oben bezeichneten Personen, hat Jedermann, auch außer Dienst, in Waffen zu erscheinen. Alle Stadtthore sind bis auf weiteren Befehl, Tag und Racht geöffnet zu halten. Die Communicationen in der Stadt find in keiner Weise zu erschweren.

Mitburger! Ihr habt Guch bis jest bie Bewunderung der Mit- und Rach- welt erworben burch Gure tobesmuthige Bertheibigung der Freiheit! Ihr erkennt, daß auch diefe neuesten Maßregeln nur die Bahrung unseres Rechtes vor Bertrath, Feigheit und hinterlist bezweden. Wien, ben 26. October 1848.

Fenneberg, m. p., Sauptm., Chef ber Felbabjutantur u. Sicherheits-Behorbe."

"Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien. Rachbem bem Gemeinberathe bie Eröffnung gemacht murbe, ber Furft Binbifdg rag beabfichtige in Bezug auf feine Proflamation bem Gemeinderathe Erlauterungen ju geben, fo murbe ju biefem Bebufe eine Deputation an ben gebachten Fürften abgefenbet. Der Gemeinberath aina von ber Borquefenung aus, bas biefe Erlauterungen jebenfalls ,,eine Abanderung ber befannten Proflamation" jum 3mede haben , und bie Möglichfeit einer friedlichen Ausgleichung barbieten durften. Allein bieß mar nicht ber Rall. Diefe Deputation erhielt nur die Mittheilung, bag Gurft Bin= bifch grat au dem Buntte 3 feiner Proflamation bereits eine Erlauterung abgefenbet, und jene Berfonen namentlich bezeichnet babe, beren Auslieferung er verlange. Als weitere Erlauterung aber bezeichnete er bie Rundmachung, dd. Begenborf, 25. October 1848. Es ift ber Deputation burchaus nicht befannt gegeben worben, von wem die bezeichneten Friedensvorfcblage ausgegangen find, - von wem ber Furft jum Ginguge mit feinen Truppen ein: geladen worden fep. Der Gemeinderath, aus ber freien Bahl bes Bolles bervorgegangen, hat feine Pflicht teinen Augenblick aus bem Auge gelaffen. Den Reichstag als höchste Beborbe anerkennend, hat ber Gemeinberath fich nicht berechtiget gehalten, irgend eine Bedingung zu stellen. Auf alle feine Fragen wurde ihm nur die bestimmteste Erklarung: bag Fürst Bindischgraß von seinen Forberungen nicht abgebe. Wien, am 26. October 1848."

"Der Semeinberath hat folgende Zuschrift erhalten, welche er gur Renntniß seiner Mitburger bringt: An ben Gemeinberath ber Stabt Bien!
Hauptquartier Begenborf, am 26. October 1848. Im Rachtrage jum Puntte 3
meiner Proklamation vom 23. October habe ich für nothwendig befunden, folgende Individuen zur Auslieferung zu bestimmen:

- 1. Den angeblichen polnischen Smiffar Bem, ber fich gang unberufen in die Biener-Angelegenbeiten mischt.
- 2. Den gewesenen Unterstaats Setretar im ungarischen Ministerium Du Iff p.
  - 3. Den Dr. Schutte, unb
  - 4. Die Morber bes Rriegs-Minifters Grafen Satour.

Bu gleicher Beit ftelle ich alle Aerarial und Privat-Gebaube und Sigenthum unter ben Schutz bes Gemeinbe-Rathes und mache benfelben für allen Schaben, ber burch Plünberung und sonftige Angriffe im Innern ber Stadt an bemfelben verübt werben sollte, auf bas Strengste verantwortlich.

Alfred Binbifch : Gras, m. p., Felbmaricall."

"Runbmachung. Mit bem beutigen Tage um 12 Ubr läuft bie von bem herrn Felbmaricall Furften Binbifchgras ber Stadt geftellte Frift ab. Das Ober-Commando bat bei ber gestrigen Inspicirung ber am meiften ausgefesten Bunfte mit Berubigung mabrgenommen, bag ber Barritabenbau und bas Aufwerfen anderer Bericanzungen mit eben fo viel Ginfict als Gifer ins Berk gefest worben. Es bedarf teiner Erinnerung, bag mit biefen Arbeiten raftlos fortgefahren merben muß. Die Balle, binter welchen ber burgerliche Bebrmann für Freiheit und Gigenthum tampft, muffen Schopfungen von unüberwindlicher Starte fenn, und bas ftunbenlange Spielen ganger Batterien barf fie nicht in Brefche legen 3ch erwarte von ben Fabigleiten und bem trefflichen Beifte unserer Techniter hierin bas Ausgezeichnetste. Die Sifrigen und Erfinbungereichen werden öffentlich belobt werden. Ich tomme auf die Worte meines Befehles an die Commandanten sammtlicher Linien vom 24. October 1848 gurud: Es ift aar tein Grund vorbanden, ju glauben, bag wir vor bem Gintreffen einer letten Grelarun; bes Fürsten von feiner Racht ernftlich angegriffen werben. Alle fich entspinnenden Gefechte werben, wie bisber auf eine Blantelei binauslaufen, bie allerbinge auch in eine leichte Ranonabe ausarten tonnen, bieruber habe ich ben Berren Commanbanten ber Linien mit allem Rachbrucke als militarifche Semiffenspflicht an bas Berg ju legen. Ran muß einzelne Schuffe hinnehmen, ohne fie ju ermibern. Solches ist mannliche Festigkeit, foldes ift ber Beweis mabren Muthes. Ohne 3med und ohne Befehl vom Ober-Commando fecten, ift Leichtfinn ; wenn bedeutende Dunitionen verschoffen werden , in Anbetracht unferer Mittel fogar Berbrechen. Dan muß bie Babl ber Robilengarbe nicht überichagen. Benn alle Linien nach Berftärtung schreien, so muß es wohl geschen, baß ich borthin teine Unterstügung schiefen kann, wo sie am meisten Roth thut, aus bem einfachen Grunde, weil ich die stadile Garde erst dann verwenden kann, wenn ich Allarm schlagen zu lassen bemüßigt bin. Ich ersuche die herren Commandanten in dieser hinsicht ihren Mannschaften zuzusprechen, sie auf die tiefe Bebeutung meiner Worte ausmerksam zu machen, und bas Ober-Commando nicht mit Gewalt zu ber verberblichen Maßregel hinzustoßen, Ranonen, Munnition und Menschen vor ber Zeit zu verschwenden.

Bien, den 26. Oct. 1848. Reffenbaufer, m. p., prov. Ober-Comm." "Dringende Aufforderung an die Bewohner Biens. Der machtige, enticeibende Moment in umferem begeifterten Breibeitetampfe, ber Barritabentampf, fteht uns bevor. In biefem Rampfe liegt unfere größte Starte, wir werben unüberwindlich fenn, wenn wir ben Aufbau ber Barritaben, wo folde in ftrategifder hinficht nothwendig find, mit rührigen handen ju Ende führen Das überall bin thatig wirtenbe Stubenten-Comitee bat fich ber Leitung biefer Arbeiten unterzogen, und es wird Folgendes befannt gemacht: 1. Bei jebem Arbeitsplage wird ein Ingenieur ben Bau leiten , und ein Mitglied bes Studenten-Comitees wird dabei beständig gegenwärtig senn. 2. Die sich melbenden Arbeiter werben aufgefdrieben und erhalten folgenden Taglobn: Die Manner 40 fr. C. D., die Beiber 30 tr., bie Rinder 10 fr. 3. Der Ingenieur verfaßt bie Rablungelifte und übergibt felbe bem Studenten-Comitee, welches die Auszahlung felbft bewirft, woburch jebe Ungutommlichfeit befeltiget wirb. Auf, Ditburger! jum Barritabenbau, an biefen Bollwerten werben bie Schabel unferer morbenden und sengenden Feinde gerichellen! Auf, und lagt une nicht ju anberen Rafregeln fdreiten, wo wir an Guren welthiftorifch geworbenen Batriotismus uns wenden. Wien, am 26. October 1848. Bom Stubenten-Comitee."

"Bom Generalftabe. Die Mannschaft bes Transport-Sammelhauses ift vom herrn Militar-Plats-Commandanten Generalen v. Ratausched angewiesen, sich bei bem bevorstehenden Kampfe neutral und ganz passiv unter Androhung bes Standrechtes in dem Transporthause zu verhalten. Für den Befolg dieses Beseh-les bürgt der herr General vor dem versammelten Gemeinderath mit seinem Chrenwort. Das Ober-Commando erkennt es als Psicht, das Wort eines Chrenmannes zu achten, und stellt hiermit das Transporthaus unter den Schuß der Bollswehr, wie auch der löbliche Gemeinderath ein Gleiches gethan hat. Dieß wird zur Bermeidung von anders gedeuteten Gerüchten öffentlich bekannt gemacht. Bien, am 26. October 1848.

"Aufruf! Es hat in ber akabemischen Legion eine Abtheilung entschlossener Manner unter bem Titel "Tobtenkopstegion" bestanden. Diese Schaar ift aufgeloft worben. Da es höchst wunschenswerth ift, die Ramen ber Braven zu wissen welche gleichsam ein öffentliches Gelübbe ablegen, sich bei allen Unternehmungen bie Ersten in die seindlichen Augeln zu stürzen, so ergeht der Aufruf an alle Glieder der aufgelösten Schaar, wo sie sich immer besinden möge, so wie an alle diejenigen, welche bei den gegenwärtigen Berhältnissen ein berartiges Gelübde ablegen wollen, sich in der Abjutantur des Belveberes einzusinden, und nach Einzeichnung ihrer Ramen zur Berwendung als Leitmanner der einzelnen Schaaren mit der Mustete in der Hand, zur Berfügung zu stellen.

Wien, ben 26. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., proviforifcher Ober-Commandant."

General-Lieutenant Bem ließ fich von einem Schneiber eine Generals-, eine Infanterie-Offiziers-, und eine Kuraffter-Offiziers-Uniform mit allen bazu gehörigen Abzeichen bringen. Man wußte bazumal noch nicht zu welchem Zwecke biefe Militär-Uniformen gebraucht werben, in ber Folge stellte es sich heraus, baß er in ber kais. Senerals-, und zwei seiner Abjutanten in ben obbezeichneten t. t. Militär-Offiziers-Ilniformen, burch bie Cernirungs-Linie entwischt finb.

In der Leopolbstadt war es bis 11 llhr Mittags ganz ruhig. Sodann begann am Augartendamm und in der neuen Gasse ein hisiger Kamps. Sine Abtheilung des mobilen Corps und vorzüglich die Tvroler-Schügen wollten nicht weichen. Der Rugelregen dauerte bis 2 llhr, wobei manche Rugel weit in die Taborstraße hinein slog. Sine Rugel, sechs Pfund schwer, slog sogar bis in das Innere der Stadt und blied im Rauchsange des Hauses zu den "zwölf Aposteln" in der Ablergasse steden. Um die Mittagszeit griffen die Kroaten die Dampsmühle an, und eroberten solche nach einem heftigen und andauernden Widerstande von Seite einer Compagnie der akademischen Legion.

Der Präsident eröffnete die Reichstags-Sigung um 12 Uhr Mittags und theilte mit, daß die an Se. Majestät in Folge Beschlusses vom gestrigen Tage abzusenbende Deputation heute Morgens abgereist sen. Schuselta gab die Auftlärung, daß der in dem permanenten Ausschusse berufene prov. Ober-Commandant Messe in dem permanenten Ausschusse berufene prov. Ober-Commandant Messe in den gemeinderaths-Mitglieder in den betressenden platate nicht als vom Baffendienst ausgenommen ausdrücklich bezeichnet worden sehen, daß dieses aber ehestens nachträglich geschehen werde. Die Deputirten sorgten redlich für ihren heiligen Leib! Der Präsident vertagte hierauf mit hinweisung auf die Möglickeit, daß bis morgen vielleicht schon eine Rachricht von der Deputation einlangen bürste, die Sigung um halb 1 Uhr auf den 27. Mittags um 12 Uhr.

Rachmittags bezogen Sauptmann Schmib und Lieutenant Rifling mit ber 6. Compagnie bes 7. Bezirtes, welche feit 12. October bie Bache im Saupt- Quartier bes Schwarzenbergischen Gartens versah, in Folge bes Tagebefehles von bemfelben Tage und in Rucklicht ibres ausgezeichneten Benehmens auf Ober-

Commando-Befehl bie Bache in ber Stallburg. Diese Compagnie erklarte beim Einruden auch permanent die Bache in ber Stallburg versehen zu wollen.

Die Familie bes Cavall.-Lieut. Grafen Sourcy bat bas Ober-Commando um Ausfolgung der demselben gehörigen, in der Reiterkaserne in der Leopoldstadt zurud gebliebenen Möbeln und Effekten. Der Plahoffizier Dunder begab sich dahin, ließ die Gemächer öffnen, und nachdem derselbe in Gegenwart von mehreren Zeugen die Gegenstände inventirt, an den Beaustragten sämmtlich ausfolgen. Seben so erfolgte derselbe an weinende Militärsfrauen, nachdem der Kasernhaus-hüther sich für dieselben verwendet, alle denselben gehörige habe. Kaum noch mit der Uebergabe sertig, ließ sich Geschüßdonner hören, die daselbst wachhabenden Garden ergriffen die Flucht, weil das Militär angeblich ganz in der Rahe eingebrungen, der zitternde Fiaker wollte ebenfalls wegfahren, und erst nachdem genannter Plahoffizier versicherte, es könne nicht sehn, und die Parteien mit ihren Effekten in Ordnung waren, slog der hasensüssige Fiaker davon.

In ben Rachmittagestunden versammelten fich bie täglichen Gafte eines Raffebbaufes auf ber Lanbstraße und fublten fich gang gemuthlich in ihrer gewohnten Beife. Dloblich entftand mitten unter ihnen ein folder Sollenlarm, tag Alles erschroden unter einander lief. Die Marquere ließen den Raffeh sammt ber Platte, die fie eben in ber Sand hielten, ju Boben fallen, die Rartenfpieler und Beitungelefer fprangen entfett von einem folden garm auf und marfen babei Stuble und Tifche fammt allen barauf fich befindlichen über ben Saufen; alles rannte und brangie, alles tobte und forie, ber Tumult murbe immer großer und in einer balben Minute mar bas gange Raffebbaus geraumt, nur die Urbeber bes Spettatels, brei Tambours, die wie mabnfinnig Allarm ichlugen, ftanden noch ba und borten erft bann auf ibre Schlegel ju rubren, bis ber lette Mann bei ber Thure binausgegangen. Jest wurde bas Raffebbaus gesperrt, und bie brei Tambours begaben fich in ber Stille in's nachfte Raffebbaus, um bort bas fo eben ausgeführte Spettatel von Reuem ju beginnen. Die Gafte aber, wel be aus bem Raffebbaufe gefloben, murben in ber nachsten Saffe angebalten und jum Rriege: bienfte geworben. Dasfelbe geschab auch in anbern Borftabten. In Stierbod's Raffebbaus, welches ben gablreichsten, in politischer Rannegießerei außerft belbenmutbigen Emancipirten jum Sauptquartier bient, gab es bochft lacherliche Ueberrafdungen. Der gablreichen Deffnungen jenes berühmten Raffebhaufes maren zu wenig — um die Raulhelden für die Emancipation auf ihrer Flucht vor Trommel und Gewehr au faffen.

Bericht bes Generals Bem: "Gerr Ober-Commandant! Am 26. gegen 9 libr Früh machte der Feind beinahe zu gleicher Zeit im Augarten, Praterstern, Franzens- und Sophienbrude ben Angriff; spater in Erbberg und Rußborf. Sein Feuer war außerst heftig, wurde aber von ben Unseren eben so lebhaft er-

wiedert. Das Resultat bes Angriffes war, baß bie Rebellentruppen (?) ben Augarten, ben Rordbabnbof und die Dampfmuble befetten. Die Sophienbrude ju nehmen, mar ihnen trot aller Anstrengungen unmöglich, benn bort ftanb zwar nur eine Compagnie bes 3. Bataillons Mobilgarbe, Oberft Butfcel, eine Abtheilung Brunner- und Lanbstrager Nationalagrbe, und eine Ranone, eben biefe wehrte ben Feind auf bas Belbenmuthiafte ab, nach zwei Stunden erft kam die 2. und 3. Compagnie desselben Bataillons zur Ablösung, und hielt eben so tavfer Stand ; nachdem bie eine Kanone burch eine ganze Batterie bemontirt war, wurde die Brude durch Kleingewehrfeuer vertheibigt. — Befondere Erwahnung verbient ber Abjutant Berr Popowis, und ber Bormeifter ber Ranone. - Balb ftanb bas nebenanliegenbe holglager, bas haus und Garten in Flammen; die Buder-Raffinerie, bas Forstbaus und mehrere reiche Solilager an ber anbern Seite wurden erbarmungslos von ben Rebellentruppen (?) ben Rlammen preisgegeben. Wien batte mit feinen Borftabten ein Raub ber Flammen werden tonnen, wenn ber Bind halbwegs ungunftig gewefen ware. Die Sophienbrude wurde von den Unfern theilweise zerftort. General Bem, m. p."

"Befehl an alle Commanbanten. Fürst Winbifchgrag hat ter Deputation bes Gemeinberathes erklart, er muffe bei feinen Bedingungen beharren, er verlange unbedingte Unterwerfung, und am Abende werbe er die Feinbseligkeiten eröffnen. Es haben bemnach die Commanbanten die Außenwerke und Barrikaben auf das Starkfte zu befegen, die Unterstügungen aufzustellen, und eben so alle Reserven unter Baffen treten zu laffen.

Jeber ohne Ausnahme hat von 6 Uhr Abends auf seinem Posten zu sehn, und benfelben ohne bestimmte und ausdrückliche Erlaubniß bes Commandanten auf keinen Fall zu verlassen. Mitbürger! Der Felbmarschall geht von ber Ansicht aus, in Wien herrsche eine kleine Fraction. Er wird an unserem Wiberstande erfahren muffen, daß die gesammte Bevölkerung es als Chrensache ansieht, auf solche Bedingungen nicht einzugehen. Es möge denn das Berhangniß eines Bruderkampses walten.

Bas immer an aufrichtigen Friedensmitteln versucht werben konnte, ohne Shre und Freiheit der Billführ einer Militarberrschaft zu überliefern, ist von allen Körperschaften ohne Ausnahme, dem hohen Reichstage, dem Gemeinderathe und der Nationalgarde zu wiederholten Ralen versucht worden. Wir können den abgerissenen Faden der Unterhandlung nicht mehr aufnehmen, ohne das Gottestlitheil eines gerechten und heiligen Kampfes versucht zu haben. Commandanten und Wehrmanner! Wir sind weder Berschwörer noch Aufrührer gegen die gehetligte Person Sr. Majestät des Raisers, noch gegen die verfassungsmäßigen Rechte seines constitutionellen Thronellen Arones. Im Gegentheile, wir sind es, die (!) den constitutionellen Thron vertheibigen. Wir sind es, die der Anarchie entgegen

treten, wir find es, bie gefestiche Rube und Ordnung burch verfaffungsmäßige Mittel bauernd befestigt sehen wollen. Alle Körperschaften in ihrer Mitte, leisbenschaftslose, besonnene und gewissenhafte Manner haben gegen bas Berfahren bes Felbmarschalls Protest eingelegt.

Die Behrmanner Biens werben zeigen, daß dieser Protest nicht auf Borten beruht. Das Geläute ber großen Sturmglode von St. Stephan wird das Beichen sepn, daß der Angriff des Feindes auf irgend einer Seite ein ernstlicher sep. Blos die herren Bertheibiger General-Lieutenant Bem, Oberst Aigner, Butsche fel, Bittenberger, hauptmann Bauer und hauptmann Moser, die Bezirte-Chefs Braun und Naesselbaben mir Melbungen zuzuschieden. Bon 9 Uhr Abends bin ich auf der Rothenthurmbastei zu treffen.

Die herren Bertheibigungsleiter haften mir mit ihrer Shre für die Richtigleit ihrer Angaben, weil es nur so möglich ift, zwedmäßige und richtige hulfen zu geben. Das Planteln ift in Anbetracht der wenigen Munition, unter Tobesstrafe zu verbieten.

Da es erwiesener Maffen vorliegt, daß von Garben in diesen Tagen abgefaßte Munition verheimlicht wird, so ist solche gleichfalls bei Bermeibung von standrechtlicher Berurtheilung alsogleich bem Bezirts-Chef auszufolgen, welcher die Summe berfelben ohne Saumen sogleich wieder ben Bertheibigungsleitern anzugeben hat.

Jeber Bezirk muß fich, fo lange es fich nicht tlar herausstellt, wohin ber Sauptangriff gerichtet ift, burch bie eben aufgestellten Mobilen und seine eigenen Rrafte vertheibigen. Diefer Befehl ift an allen Barrikaben und an allen Orten öffentlich vorzulesen, und wird nach erfolgter Drucklegung bei jeber Abtheilung in mehreren Exemplaren vertheilt werben. Brüber! Die Burfel find gefallen, bas heilige Recht wird siegen!

Bien, am 26. October 1848. 5 Uhr Abends.

Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Commandant."
Um 4 Uhr gewahrte man Brande von mehreren Seiten; es loberte nämlich bas sogenannte Schüttelbad an der Donau, die in der Rahe sich besindende Ras'sche Suder-Raffinerie, so wie auch eine Abtheilung der Holzgestätte hell auf. Unter Sturmläuten slüchtete sich eine große Anzahl Familien in die Stadt, während am Prater bei der Franzensallee wieder ein surchtbarer Ramps begann. Schaaren von mobilen Garden zogen singend aus der Stadt zum Kampsplatze hinaus, auf welchem gegen 6 Uhr die Berwirrung allgemein wurde. Rachdem nämlich einige Bürger-Ranoniere töbtlich getrossen wurden, mußte man mit den Ranonen, die für den Augenblick Riemand bedienen konnte, retiriren. Dieser Umstand vergrößerte die Berwirrung und Bestürzung, und mit den Kanonen retirirte auch ein großer Theil der Rannschaft. Beim Rothenthurmthor ange-

langt, wurben fie jedoch aufgehalten, es zeigte fich balb bie mahre Ursache bes Radzuges, und mit bebeutenber Berftartung marfchirte Alles wieber zu ben Barrifaben in die Jägerzeile zurud. Die ganze Racht hindurch, wie auch am folgenden Tage, ward die Leopolbstadt von jedem Angriff verschont.

Der Terrorismus batte icon ben bochften Grab erreicht. Es mußten fic gar Biele, welche aus manderlei Rudfichten an ben Borgangen ber Bewegung feinen Antheil nehmen wollten, bennoch an berfelben betheiligen, benn es warb bei Strafe ftandrechtlicher Behandlung befohlen, daß jeder maffenfabige Rann mit Baffen auf ber Saffe ericeine und jur Bertbeibigung ber Stadt mittampfe., ober fich wenigstens jur Errichtung von Barrifaben gebrauchen laffe. Jent mar ber Bille jebes Gingelnen gebunden, man fragte nicht mehr nach Anfichten, nad Berbaltniffen, mer fic nicht bei Zeiten und ficher zu verbergen mußte, murbe von Batrouillen, bie continuirlich bie Stabt burchzogen, angehalten, und entweber ins Reuer, ober jur nachften Barritabe geführt. Saft- und Raffebhaufer murben burchfucht, und Gafte und Beitungelefer abgeholt; in ben Borftabten wurden felbft bie Baufer nicht unbeachtet gelaffen , und man forfcte allenthalben nach Rannern, ob Garben ober Nichtgarben, um bie Befagung ber in Frage gestellten Bunkte zu vergrößern. Bon biefer Seelenpreffe ausgenommen blieben nur Reichstage-Deputirte und Gemeinberathe, boch haben wir Beispiele, bag auch felbft biefe nicht immer verschont blieben, je nachdem fie biefer ober jener Batrouille in bie Sanbe fielen, ober je nach bem Zeitpuntte und feiner Bichtigkeit, unter beffen Ginfluffe gepreßt murbe. "Barum follen blos wir unfer Leben fur bie Freibeit in die Schange ichlagen, wer die Freiheit genießt, muß auch fur die Erhaltung berfelben einstehen!" Dies war bas Losunaswort ber Natrouillen, und es wurde nicht umsonst gerufen, benn bunberte von Renschen wurden gegen ihren Billen jum Rampf und jum Schangenbau getrieben.

Berfolgen wir eine folche Patrouille auf ihrer Jagd nach Unbetheiligten. Fünf Mann bewegen sich langsam durch die Straße, jest bleiben sie stehen, und zwei davon begeben sich in ein Haus. — Balb darauf kommen sie wieder aus demselben, und bringen eine eiserne Schaufel und einen Krampen mit sich, welche Berkzeuge sie dem verblüfften Hausmeister mit dem Jusaße abgenommen haben, er möge selbe den nächsten Tag da und dort wieder abholen, was jedoch den Eigenthümer nicht sehr zu beruhigen scheint, denn er schaut, vor dem Hausthore stehen geblieben, mit mißtrauischen Bliden seinem Eigenthume nach, und stammelt etwas vom 26. Mai, und den an diesem Tage eingebüßten Krampen und Schauseln. Dies hört der eine oder der andere, und ruft ihm das Wort "Standrecht" zu. Der Hausmeister wagt keine weitere Einwendung zu machen. Inzwischen haben die drei vor dem Hause Stehengebliebenen alle Borübergehenden angehalten, und wer sich nicht ausweisen kann, daß er zur Bolkswehr gehöre, wird

aufgehalten, und erhalt einen Krampen ober eine Schaufel in die hand. Auf biese Beise vergrößert sich ber Bug von Rinute zu Rinute; er ist bereits auf fünfundzwanzig Rann angewachsen, welche mit Erdgrabe-Berkzeugen wohl versehen sind. Jest fällt ein Theil ber Patronille noch in ein Kaffebhaus ein, führt sechs bis acht herren heraus, und ber Bug bewegt sich wieder zurud zur nächsten Schanze. hier sieht man bereits herren und Arbeiter, Bürger und Garben, ja selbst Frauen und Rinder damit beschäftigt, bas Pflaster oder den Erdboden aufzumühlen, Gräben zu ziehen, und Barrikaben zu errichten. Die Reuangekommenen legen ebenfalls hand an's schon begonnene Wert, und in einer Stunde ist die Arbeit beendigt, um sie auf einem anderen Orte sogleich wieder auf dieselbe Weise in Anarist zu nehmen.

Es war um 6 Uhr Abends, als am Rohlmartt ein großes Gebrange, begleitet von einem noch größeren garm entstand. Die Leute tobten und brangten, und floben verwirrt nach allen Seiten. Gin Berr, ber eine Dame am Arme führte, fab in ber Rabe ber Burg biefes Getummel, und wollte aus Reugierbe bie Urfache biefes felbst zu biefer Beit ungewöhnlichen Drangens erforichen. Er naberte fich dem Menschenknauel, da ergriff ihn ploblich eine in einem Saufe ftebende Frau beim Arme, und indem fie ibm gurief: "Um Gotteswillen retten Sie fich fonell in's Saus!" zog fie ihn fammt ber Dame, feiner Frau, in bas Thor, und führte ihn die Treppe hinauf. hier erzählte fie dem bestürzten Baare, das eine großartige Preß-Commission Alles, was fich nur vom mannlichen Geschlechte auf ber Saffe zeige, zusammenfange, um eine Schaar von mehreren Sunderten in ben Brater au führen, mo fie genothiget werben folle, gegen bas anfturmente Militar ju tampfen. Ale bie Sausmeifterin, benn bies mar bie rettenbe Frau, bies ergablt batte, führte fie ben herrn in ben funften Stod, und fperrte ibn baselbst auf dem Dachboben in Gesellschaft mit noch fünf andern Bedrohten und gludlich Geretteten ein. Deffen Frau jeboch eilte fort, und brachte ihrem Manne nach einer halben Stunde einen Gabel und ein gelbes Band, bas er fich um ben Arm band, und fo als Argt (durch ben erfinderischen Geift seiner Fran) gludlich und unangefochten nach Saufe gelangte. -

Es brach der Abend an, und der himmel erschien im Wiederscheine ber lobernden Gebaude. Die innere Stadt und die Leopoldstadt wurden von den Einwohnern beleuchtet. Alle Glodenstränge der Borstadtkirchen wurden angezogen, und nimmer ruhte die Allarmtrommel. Der Ramps wurde bedeutender, starke Abtheilungen der Bolkswehr zogen gegen den Prater, Kanonen wurden ihnen nebst Munition nachgeführt, und darauf folgende Blize und Donner bewiesen den in der Stadt Beilenden, daß die Rannschaft bereits einen Kamps bestehe. Später folgte ihnen Rasse auf Rasse nach dem Rampsplage und nahm Alles mit sich fort, was nur immer auf der Sasse mit Wassen erschien. Auch Under

maffnete murben in ber Stadt aufgefangen , und ihnen bie Maffen in bie Sand gegeben. Gegen 71/, Uhr erft rubeten bie Baffen, allein bas Getummel auf ben Gaffen bauerte fort, und noch immer fiel bie und ba ein ein zelner Schus. Ingwischen verlebte bie nicht wehrfähige Bevollerung Biens traurige Stunden. Frauen und Rinder gitterten fur bas Leben ber in ben Rampf gezogenen Angebo-Die Bewohner ber innern Stadt raumten bie Rammern unterhalb bes Daches in ben Saufern, und forgten fur bie Berbeischaffung von Baffer gum Loiden eines allenfallfigen Brandes. Aus ber Leopolbitabt fab man lange Ruge ber Bewohner diefer Borftabt in die Stadt eilen, ihr hab und But bem Gefchice preisgebend, und nur bas Berthvollfte unter Thranen mit fich tragen. Dit bellommenem Bergen fanbten fie auf ber Brude noch einen Blid nach ber Stelle ibrer Sabe, und bie Rlammen, welche ibre Borftabt umfrangten, fenften fic bis in ihre Bergen binein. Und feiner ber fremben Boltsbegluder fühlte ben Schmerg biefer Ungludlichen. - In ber Stallburg bielt aber De ffenbaufer, umgeben von bubichen Rabden und befreundeten Demotraten und Champagner-Batterien — Bachanalien — D, es mar poetisch bergbrechent! Saben ja auch bie Reprafentanten ber Bolter, mabrend ber graflichen Borgange am 6. (Seite 138.) in dem Restaurations-Lotale bes Reichstages ein freudiges Champangergelage abgehalten! - Benn Deputirte mit 200 fl. monatlich , mabrend ber blutiaften Borgange dampagnifiren tonnten, marum nicht Deffenbaufer mit tagli: den 200 fl., mabrend fich bie Sobne eines Staates morbeten. — Das mar ja bie Demofratie bes Octobers! - - -

61/2 Uhr Abends. In der Jägerzeile. Der Rampf bauerte bereits zehn Stunden mit geringer Unterbrechung. Berwundete wurden in Menge in das Spital in der Jägerzeile gebracht; man konnte nur einen Theil aufnehmen, wegen Mangel an Raum und weil die Aerzte gerade mit Berbinden der früher Gebrachten beschäftiget waren; die übrigen wurden ins Spital auf der Schmelz, oder zu den Barmherzigen in der Leopoldstadt gewiesen.

Zwei Bormeistern ber National-Garbe-Artillerie wurden bei ben Kanonen, beinahe gleichzeitig die Köpfe durch Kanonenkugeln weggerissen; von diesen beisben war der eine, Namens Ladner, ein Wiktualienhändler aus der Sterngasse, gerade vier Monate früher, am 26. Juny von dem Pfarr-Provisor M. Terklau in der Johanneskirche in der Jägerzeile getraut worden. Run lag er ohne Kopf in dem Pfarrhose.

Die Bertheibiger konnten fich nicht mehr halten; und es begann ber Rudzug. 30 bis 40 Bewaffnete kamen in ben Pfarrhof; fie wußten nicht was fie thun follten. Das Geschrei und die Berwirrung war ungeheuer; ber Schweiß lief Allen über die leichenfahlen Gesichter. — "Schmählich," so rief ein Garbe, — "ben gangen Tag fo mader gehalten, und nun fo fcmablich weichen muffen!" — Reffen hau fer champagnifirte. —

Aus ben untern Sausern tamen im Pfarrhose Flüchtlinge an, Ranner, Beiber und Rinder. Der oben genannte Pfarr-Provisor hatte eine ganze Familie auf seinem Zimmer bequartirt; nichts zu effen war vorhanden, als Brot und Bein, und Ressenhause in Ritte von Champagnerbatterien und habschen Radden. — Bas sagft Du dazu, Bolt von Bien? — Bas sagen die herren Doctoren in der Best. Borstadt?!

"Rundmachung. Dem unterfertigten Retchstags-Ausschuffe ift die betrübende Rachricht zugekommen, daß ein am gestrigen Tage aus dem militärischen Lager in die Stadt gelangter "Perlamentär" von einzelnen Personen unwürdig behandelt worden seh. Die hochberzige Bevölkerung Wiens wird aufgesorbert, sich solcher Thätlichkeiten auf das Strengste zu enthalten, da die Person von Briedensvermittlern (Parlamentars) unter dem Schuse des Bölkerrechts steht, und demnach unverlesslich und geheiligt ist. Wien, den 26. October 1848.

Bom Reichstags-Ausschuffe: Frang Schufelta, m. p., Obmann. F. Dr. Bibulich, m. p., Schriftsubrer."

Guhr Abends. Freund theilte im Gemeinderathe der Bersammlung das Ergebniß der an den Fürsten Bindisch gras abgesendeten Deputation mit. Der Fürst sand es nicht mehr nothig der Deputation Erläuterungen über die am 23. erlassene Proklamation zu geben, da selbe bereits durch ein Plakat ersest sind. Er habe die ihm auszuliesernden Personen namhaft gemacht, als: General Bem, Dr. Schütte, Unterstaats-Sekretär Pulszku und die Rörder Latour's; er werde von den einmal gemachten Forderungen nicht abstehen. Der Reichstag seh gegen den Raiser im offenen Aufruhr, und seine Beschlässe hen, ohne die Sanktion des Raisers, für ihn keinen Werth. Er mache den Semeinderath, den er für die oberste exekutive Behörde in Wien anerkenne, für alle Schäden an Staats- und Privat-Sigenthum verantwortlich. Seinerseits seh die Sicherheit der Person und des Eigenthums garantirt. Hierauf beschloß der Gemeinderath das demselden von Windischums garantirt. Hierauf beschloß der Gemeinderath das demselden von Windischums übermittelte Plakat mit einer Einleitung zu veröffentslichen.

Das Gefallen-Oberamt suchte ben Semeinberath abermals bringend um eine genügenbe Befegung bes Sauptzollamtes an.

Ein Rationalgarbe melbete im Gemeinderathe, daß ber Bezirk Leopolbstadt in Flammen mare, daß es in jeder einzelnen Compagnie bereits eine Menge Tobte und Berwundete gebe, und daß jeder Kampf, die Borstadt halten zu wollen, fruchtlos ware. Er suche an, der Gemeinderath möge in Rücksicht der gefahrvollen Lage und der Unmöglichteit dieselbe abzuwenden, die Borstadt übergeben, um dadurch wehrlose Kinder und Frauen der Wuth der stürmenden Solbaten zu entreißen. Der Semeinberath schiedte allsogleich eine Deputation an bas Ober-Commando, um fich hierüber mit ihm in bas Einvernehmen zu sehen. — Bis zur Rüdfehr dieser Deputation wurde die Sigung vertagt. —

Die rückgekehrte Deputation berichtete ben Ober-Commandanten nicht getroffen du haben, worauf beschlossen wurde, wegen ber Dringlichkeit ber Umstände eine sogenannte Corporations-Bersammlung zusammen zu berusen, da nur daburch ein Beschluß erzielt werden könnte, der progressive als der Beschluß des Bolkes angesehen werden müßte. Die Corporationen, welche durch der i Berstreter an dieser Berathung Theil nehmen sollen sind: der Reichstags-Ausschuß, der Gemeinderath, der Berwaltungsrath, das Studenten-Comitee, das ObersCommando der stadilen und mobilen Rationalgarde, und die akademische Legion. Der Beschluß, der in dieser Berathung zu Stande kömmt, muß dem Gemeinderath vorgelegt werden. Für den Gemeinderath wurden Laiser, Bashorf und Bern brunn gewählt. Hierauf wurde die Staung vertagt, um 10 Uhr Comitee und um 11 Uhr die Corporations-Berathung sestagest.

Am 26. wurde Lieutenant Sauner, ber burgerlichen Artillerie, mit vier Ranonen auf ben Buraplat commanbirt, mit ber Beisung, biese Ranonen unter teinem Falle von biefem Dlage an irgend einen anberen Ort abzugeben. Segen 10 Ubr tamen Studenten, Garben und bemaffnetes Bolf auf bie Burgbauptmache au, ber biefe Mannicaft anführende Rationalgarbe-Offizier, welcher au Bferbe war, forberte die Abführung biefer Ranonen, die bier, wie er meinte, gant amedlos maren, und auf ben Ballen weit beffere Dienfte thuen werben. Sauner verweigerte die Begführung biefer Kanonen mit allen ihm zu Gebothe gestandenen Mitteln, welches aber Alles nichts half, benn die Garben und bas Bolt fpannten fich, ba teine Bespannung ba mar, felbft vor bie Ranonen, und führten zwei berfelben, ohne Bedienung, ohne Schluffel jum Droktaften, in welchem bie Munition war, unter Jubel im Triumph mit fich fort. Rach erfolgter Anzeige biefes Borfalles beim Ober-Commando, beauftragte Reffenhaufer ben Blat-Offizier Unterfteiner bie Ruderstattung ber zwei weggeführten Ranonen zu erwirken. Derfelbe ging mit einem ber machbabenben Offiziere ber Burgmache, Lieutenant Chermat bes 9. Begirtes, auf Die Balle bei ber Reulerchenfelber-Linie, wohin die Ranonen geführt wurden, um die Gefchuse wieber gurudguerhalten, allein bort angelangt maren fie ben größten Insulten ausgefest, und unter Gefahr ihres Lebens mußten fie unverrichteter Dinge gurudtehren. Rurge Beit barauf tam ein Legionar mit einer grunen Reber auf bem Calabrefer , angeblich Beneral-Stabs-Offizier, mit einem Befehle bes Studenten-Comitees von Sauf unterfertiget, und forberte auch noch bie zwei anderen Ranonen. Sauner wiberfeste fich mit aller Gewalt, und erflarte bem Bifche bes Stubenten-Comitees nicht Rolge zu geben, indem er nur Befehle bes Ober - Commando anertenne. Sierauf

zog dieser Legionar eine Pistole aus bem Sattelhalfter, und richtete sie auf Lieutenant Hauner mit den Borten: "So stirb, verstuchter Lump, dann ist ein Schwarzgelber weniger." Ein Sarde schlug sie ihm aus der Hand, das Bolf aber bemächtigte sich auch dieser zwei Ranonen, zog mit ihnen davon, und preste noch Artisterie-Sarden. Dieser Legionar, angeblicher Seneral-Stabs-Offizier, zeigte Hauner dem General Bem an, in Folge dessen er verhaftet wurde, um vor ein Rriegsgericht gestellt zu werden. Er wurde in das bürgerliche Zeughaus als Arrestant abgeführt, später aber durch die energische Berwendung des Commandanten Rurth wieder befreit.

Abends in der Idgerzeile. Der Brand ber Praterschmiebe und des Schüttels gewährte einen schrecklichen Anblick. Der Abend des 26. war furchtbar! Die seit 4 Jahren franke Schüttelwirthin verbrannte und lag noch Sonntags den 29. vor ihrer Bohnung, wie es der Pfarr-Provisor M. Terklau selbst sah. Der Birth war erschossen. Auch der Hausknecht hatte eine kleine Bunde, die er sich vielleicht selbst beigebracht; denn dieser hatte das wenige Bermögen, das der Birth in Segenwart seines zehnschrigen Sohnes im Keller vergrub, geraubt, und war damit in das Spital im Pfarrhose gekommen, wo er dis zum 29. Abends blieb. Unter dem Borwande, zu einem Freunde in's Lichtenthal zu gehen, ließ er sich einen Fiaker bringen, den er von einem in den Stiefeln verborgenen Bündel Banknoten zahlte. Derselbe soll, wie es sich jest herausstellt, in sein Baterland Bayern entslohen sehn. Das war einer der beutschen Demokraten à la Tausenau.

Am 26. October, an welchem die Broklamation bes Rurften Binbifch ara & megen Auslieferung ber genannten Berfonen befannt gemacht murbe, etbielten ber Brafibent bes Kriegsgerichtes Sauptmann Anoth, Oberft Thurn und Sauptmann Soneiber ben Auftrag, als Abgeordnete bes Ober-Commando Racts 10 libr ju einer gemifchten Sigung ju erfcheinen, welche im Gemeinberathefaale abgehalten werben follte. Diefe zusammengefette Commiffion war beflimmt aus: brei Reichstaas-, brei Gemeinberaths-, bann aus brei Deputirten bes Ober - Commando, ferner von ber atab. Begion, vom Stubenten-Comitee, bann von allen mobilen Corps waren von jeder dieser Körperschaft drei Individuen zur Mitberathung gewählt. Alle erschienen mit Ausnahme ber Reichstags-Mitglieder. Der 3wed ber Berathung war: foll man fic ben Bebingungen bes Fürften Binbifchgraß fugen ober nicht ? Rach langer Debatte murbe befchloffen : auf die gestellten Bedingungen nicht einzugeben; bagegen aber an ben Fürsten eine Deputation abzusenben und ehrenvollere Bebingungen zu erhalten fuchen. Die Sikung bauerte bis 2 Uhr Rachts. Bei biefer Sikung murbe auch vom Gemeinderathe ber Commiffion mitgetheilt, baß fich Schutte und Chaiffes freiwillig ale Seifeln ftellten, boch vom Gemeinberathe nicht angenommen wurben.

Rachmittags icon tamen achtbare Burger in bie Bermaneng bes Gemeinbe-

rathes mit ber Mittheilung, bag man auf ben Linienwallen unter ber Mobil: fomobl ale Rationalgarbe allenthalben bas Gerucht verbreite, bag ber Gemeinde rath ben Dr. Schutte verhaftet babe, und ibn bem Gurften Binbifch ar as ausliefern wolle, und bag man bas Proletariat aufstachle, ben Dr. Schutte aus ben Rlauen bes Gemeinderathes ju befreien. Diefelbe Mittheilung brachien zwei Serren auch gegen Abend; allein da bie anwesend gewesenen Semeinderatho-Mitglieder mohl mußten, bag man nicht einmal miffe, wo Dr. Schutte fen, vielmeniger ibn gefangen balte, fo murbe auf diefe Mittheilungen auch feig Sewicht gelegt. Es hatten fich indes Abends um bas Sigungshaus bes Gemeinderathes bebenfliche Bolfsaruppen gesammelt, welche man aber aus ber oben bemerften Ursache mit Dr. & dutte in teinen Causalnexus zu bringen Anlaß fand. Siebe ba, um 10 1/2 Uhr Abende ericbien ein Mann bei ber Permaneng, ber fich als Dr. Schutte prafentirte, und folgende Erflarung ju Protofoll aab: "36 bin bereit, und werbe ftets bereit fenn, mich als Geißel bem Furften Bin bifdaras au ftellen, menn ber Gemeinderath es fur zweckbienlich finbet. 3d mobne im Safthof jur Raiferin von Defterreich. Dr. Schutte, m. p."

Bwei Mitglieder ber Permanenz schienen geneigt, ben Dr. Schütte alfogleich verhaften zu laffen, allein der Gemeinderath Dr. Binter erklärte unter Julassung ber übrigen Gemeinderaths. Mitglieder dem Dr. Schütte, daß sich die Permanenz nicht für ermächtigt halte, sein Anerbieten anzunehmen, daß sie indeß nicht ermangeln werbe, basselbe der Plenatversammlung zur Beschlußnahme zu hinterbringen. Dr. Schütte entfernte sich sohn, und bald darauf waren auch die — bedenklich en Bolksgruppen vor dem haufe verschwunden. — —

Raum 5 Minuten barauf veranlagte ein Seschäft bie Permanenz, eine Deputation an ben Reichstags-Ausschuß abzusenben, wozu fie die Gemeinberathe Binter und Brants bestimmte. Diese zurudgetehrt, relationirten, zum nicht geringen Befremben ber llebrigen, baß sie bei bem Reichstags-Ausschusse — auch ben Dr. Schütte angetroffen haben.

Aus bieser Thatsache kann jeder Unbefangene sich ben sonnenklaren Schluß ziehen, daß zum wenigsten die Zerstäubung (vielleicht nach der Ranier des sechsten Octobers) des für den Reichstags-Ausschuß nicht ganz gefügigen Semeinberathes im schlau vorbereiteten Plane lag, und daß, wenn die Permanenz des Gemeinberathes in die Falle gegangen ware, die anwesenden Ritglieder gleichwohl um ein hinterpförtchen hatten bedacht sehn muffen, und ihnen, da es ein solches im Ständehause nicht gibt, am Ende gar hatte zugemuthet werden können, das Licht — an den Laternen auszublasen. — —

Fenneberg ertlarte gang offen unterm 12.: "er tonne unmöglich bie Stelle eines Docr-Commanbanten übernehmen, ba fein erfter Schritt bie Auflo-

fung bes Reichstages und Semeinberathes, als zweier Behörben (!), bie teine Energie zeigten und bie Früchte bes am 6. und 7. vergoffenen Blutes verschleuberten, bezweden wurbe. Er wolle für bie Tage ber Gefahr nur eine Behörbe 2c."

11 Uhr Rachts in der Jägerzeile. Die Racht war ganz ruhig. Das Militär hatte sich, obwohl es die Barritaden besehen, ja dis zur Stadt hatte vordringen tonnen, weil die ganze Jägerzeile frei von Bertheidigern war, in den Prater zurückgezogen, indem es gar nicht in dem Plane des Militärs gelegen, an diesem Tage die Barritaden dieser Borstadt zu nehmen, man hatte nur die Streitmacht prüsen wollen. Und obgleich das Militär wußte, daß die Barritaden verlassen waren, so wollte dasselbe dennoch nicht davon Besich nehmen, weil es Racht war, und weil es die Jäuser in der Rähe für beseth hielt. Um Mitternacht erschienen wieder Garden und nahten sich der zu ihrem großen Staunen vom Militär undessehten Barritade am Ausgange der Jägerzeile. Militärischerseits heißt es:

Am 26. ließ ber Ban die Brigade des Obersten Grammont über die, über ben Donau-Ranal geschlagene Brüde in den Prater vorrücken. Bei dem Borruden gegen die Leopoldstadt entspann sich ein heftiges gegenseitiges Geschüssund Gewehrfeuer. Die Kroaten brangen jedoch unaufgehalten vorwarts und beseichten die heustadeln und den De Bach'schen Zirkus im Prater.

Bu berfelben Zeit waren auch G. M. Wy & aus ber Au zwischen ben Brüden und F. M. E. Ram berg von der Brigittenau gegen die Taborlinie vorgedrungen. Sie wollten die Bolkswehr zuvörderst von der Linie und aus den nächst bescholichen massiven häusern vertreiben, um sodann von dort das Schloß im Augarten, was Tags vorher noch von Sarden und Mobilen start besetzt war, einnehmen zu können. Sie sanden jedoch alle diese Objekte bereits von der Bolkswehr verlassen und eilten nun sie zu besetzen, um mit den Truppen des Banus, deren Bordringen im Prater sich durch das annähernde Geschützeuer kund gab, in Berbindung zu sehen. Der Rordbahnhof wurde an diesem Tage noch eingenommen und behauptet. Abends ließ G. M. Wy bie start besetzt Barrikade, welche den Eingang zur Ichends ließ G. M. Wy bie start besetzt Barrikade, welche den Eingang zur Ichends noch nicht in Berbindung war, und seine von Floribsdoxf bis an den Rordbahnhof stehende Brigade nicht noch mehr ausbehnen wollte, Anstand sie zu besetzen.

Am 26. October, mahrend vom Tabor und bem Prater her die vorbeschriebenen Bortheile erlangt wurden, rudte die Brigade Schutt e über die Schmelz gegen die Stadt naher vor. Die Friedhofe zwischen der Lerchenfelder- und Mariahilfer Linie waren von der Bollswehr gut besetzt. Es entspann sich bort ein heftis ges lange andauerndes Geschüßfeuer durch welches dieselbe nach einem heftigen Rampse aus den Friedhosen gebrangt und selbe vom 1. Bataillon des Regimentes Rhevenhüller besetzt wurden. Die Besetung berselben gewährte jedoch teinen eigentlichen Bortheil und wurde für die darin befindlichen Truppen deshalb sehr unbequem, weil sie dem unaufhörlichen Feuer vom nahen Linienwall her, zu sehr ausgeseht waren. Ueberhaupt war die Wegnahme dieser Friedhöse, ohne frühere Anordnung vom Regiment Rhevenhüller aus eigenem Antried vollzogen worden. Der Feldmarschall befahl baher selbe wieder zu räumen und stellte alle Feinbse ligseiten, wenn sie nicht von der Stadtseite selbst begonnen wurden, dis auf weiteren Befehl ein. Am Abend dieses Tages war die 48stündige Bedentzeit, welche der Feldmarschall der Stadt Wien zur Annahme der von ihm vorgezeichneten Bedingungen gegeben hatte, abgelaufen.

Der taiferlich öfterreichtiche Minister-prafibent, Freiherr von Beffenberg, hat an alle öfterreichischen Gesandten an ben beutschen Sofen nachstehenbes Runbschreiben erlaffen :

"Die legten Biener Ereignisse haben in Deutschland eine jum Theil irrige Auslegung gefunden. Bur richtigen Beurtheilung der Frage bürften folgende thatfacliche Umftande zu beberzigen sebn.

Die in diesem Augenblide unter ben Mauern Biens stattsindenden militarisch en Operationen haben nur einen Zwed: die Bekampsung der Anarchie und die Biederherstellung eines gesetslichen Justandes. Die gewährleisteten Freiheiten zurückzunehmen, den unter dem Ramen "Reaction" von der Umsturzpartei als Schreckbild aufgestellten Popanz zu verwirklichen, oder gar für eine der österreichischen Rationalitäten über die andern die Hegemonie zu erobern, liegt außer der Absicht des Raisers und seiner Regierung. Es ist tein Rampf der Rationalitäten, keine Umbildung der Monarchie in ein flavisches Desterreich, wie die deutsche Presse glaubt, oder zu glauben vorgibt, sondern der Rampf der Ordnung gegen die Anarchie, der gesetslichen Gewalt, ohne die es keine Regierung gibt, gegen die Schreckensherrschaft, der Erhaltung gegen den Umsturz. Wir mussen es als eine Berwirrung der Begriffe, als eine Berkennung der Thatsachen bezeichnen, wenn man diesem Rampfe eine andere Deutung gibt.

Die Revolution hat ein beutsches Sewand angelegt. Die deutschen Farben find die Bahrzeichen ber Partei bes Umsturzes geworden. Richt der Freiheit, ber Größe und bem Bohle Deutschlands, welche zu wahren ber Kaifer von Desterreich sich vorzugsweise für berufen halt, gilt es, mit Baffengewalt entgegen zu treten, sondern nur gegen die jene Farben und jene Sachen zu ihren verderblichen Zwecken mißbrauchende Partei sind die Bestrebungen der Regierung und ber Armee Sr. Rasestat gerichtet.

Ich ersuche Gu. 1c., diefen Gefichtspunkt fest zu halten, und in ihrem Bit- tungefreife nach Möglichkeit geltenb zu machen.

Se. Majeftat ber Raifer und die Regierung find entschloffen, biefen Rampf ju führen mit allen ihnen zu Gebote ftebenben Mitteln. Diefe Mittel find in ben

benenselben burch bie Circular-Depesche vom 21. b. M. mitgetheilten taiserlichen Manifesten vom 16. und 19. b. M. näher bezeichnet worden. Der militärische Theil hat bereits seine Anwendung gefunden. Gine Armee von nahe bei 60,000 Mann, in Person geführt von dem Feldmarschall Fürsten von Winbisch gräh, ber sein Hauptquartier bermalen in Hehendorf genommen hat, halt die Hauptstadt hermetisch umschlossen, und ich habe Grund zu hoffen, daß ber nächste Zweck bieser Operationen binnen Kurzem etreicht sehn wird.

Gleichzeitig bat fich Se. Rajestat bewogen gefunden, ben Reichstag aus Bien zu entfernen, und fur ben 15. Rovember nach Kremfier einzuberufen.

Dimus, ben 26. October 1848. Freiherr von Beffenberg."

## 27. October.

Am Morgen des 27. wurde in der Leopolbstadt eine besondere Thatigkeit entwickelt. Die Sternbarritade so wie noch einige wurden niedergeriffen und umgebaut. Da erstere für ungenügend befunden wurde, so baute man eine zweite bei der Iohannestirche in der Jägerzeile. Bem und Aigner leiteten unter Mitwirkung Butfchel's und Jelovick's die Bertheibigungsanstalten.

ilm 8 Uhr Morgens wurde von der Mariahilfer Linie Ranonenbonner gehört, ebenso vom rechten Donauuser und der neuen Rettenbrude der Fransensalleegasse gegen die von Kroaten besetzte Dampsmuhle. Letztere unterhielten ein lebhaftes Feuer, jedoch ohne Erfolg. Die Leopoldstädter Rothbrude bei der Schmidgasse war auf Besehl des General Bem's, dieses durch den Abgeordenten Fisch of bei Gelegenheit der Cholera Inspektions Reise in Galizien von Lemberg mitgebrachten Emissän, niedergebrannt worden. An der Ede der Weißgarber Hauptstraße ließ Hauptmann Rebl eine große Barrisade aufführen.

An biefem Tage tamen unbedeutenbe Rampfe in ber Leopolbstabt an ber Augartenbrude und am Gingange in ben Augarten felbst vor. Ranonentugeln streiften auf bas Glacis, zwischen ber Brude und bem Schottenthore herüber; Tobte und Berwundete wurden in bas Spital in ber Alfergasse herübergebracht. Gine große, langanbauernbe Feuersbrunst zeigte fich in öftlicher Richtung gegen ben Prater.

Das Militar feuerte aus Ranonen gegen bie Reuegaffe in ber Leopolbstabt, ohne baß bas Feuer erwiebert murbe.

Ein Feuerzeichen, bas in der Racht auf dem eisernen Thore, der hochsten Gebirgsspige bei Baden, gesehen wurde, gab zu einer Untersuchung Beranlaffung, welche den Berdacht-gegen den letigenannten Ort lentte, aber kein ausreichendes Resultat lieferte.

Im Gemeinderathe ftellte Bormittage Miller ben Antrag an ben Furften Binbifchgrat ein Mitglied ber Bersammlung abzusenden, und ibm gu erklaren, daß der Semeinderath die ihm jugemuthete Berantwortung für die Schaben des Aerarial- und Privat-Gigenthums von sich ablehnen muffe, da er allein nicht im Stande ist, dem aus dem Rampse entspringenden Schaben vorzubeugen. Nach langerer Debatte hierüber wurde zur Tagesordnung geschritten. Ferner wurde angezeigt, es verbreite sich das Gerücht, daß der Semeinderath zur Schlichtung der jetigen Angelegenheiten sortan geheime Sigungen halte; da bieses zu mehreren Nisbentungen Anlaß geben konnte, wurde beschlossen, das in der gestrigen Corporationssigung erzielte Resultat öffentlich kund zu geben, vermöge welchem die bewassigung erzielte Resultat öffentlich kund zu geben, vermöge welchem die bewassigterung zu kämpsen entschlossen habe, und daher Theil, sondern die ganze Bevölkerung zu kämpsen entschlossen. Es langte ein Ansuchen des Magistrats beim Semeinderathe ein, derselbe möge die über ihn ausgestreuten salschen Gerüchte widerlegen, hierüber wurde Dr. Be er beauftragt, ein Plakat zu verfassen, und bierauf die Situng vertagt.

"Bom Semeinberathe ber Stadt Wien. Der Feldmarschall Fürst Bin bisch grät hat in einer an ben Semeinberath ber Stadt Bien gerichteten Juschrift alle Aerarial- und Privatgebaude, und alles Sigenthum unter ben Schut bes Semeinberathes gestellt, und benselben für allen Schaben, ber an und in benselben verübt werden sollte, auf bas Strengste verantwortlich gemacht. Da ber Semeinberath nur aus ben freigewählten Bertretern ber Sesammt-Bevölzterung Wiens besteht, und baher durch die ihm auferlegte Berantwortlichseit jeder in dieser Richtung entstandene Schaben wieder von der Semeinde im Sanzen getragen werden müßte, so wird die Sesammt-Bevölsterung Wiens, deren gute Gesinnung sich stets bewährt hat, auf das Dringste aufgefordert, jeden wie immer gearteten Schaben an Sebäuden und sonstigem Sigenthum fraftigst hintanzuhalten, und zum energischen Schutze besselben mitzuwirken.

Bien, am 27. October 1848."

"Bom Semeinberathe ber Stadt Bien. Der Semeinberath hat sich veranlaßt gesunden, heute Racht in der gegenwärtigen bedrängten Lage der Stadt Mitglieder des Rationalgarde-Ober-Commandos, der mobilen Sarde, des Berwaltungsrathes, der akademischen Legion, des Studenten-Ausschusses und des Gemeinderathes in gleicher Anzahl zu einer Commission zusammen zu berufen, um ihre Ansicht über die allfällig zu ergreisenden Maßregeln für die Sicherheit der Stadt entgegen zu nehmen. Die gedachte Commission stellte in Andetracht der Stimmung der bewassneten Bevöllerung den Antrag, den Fürsten Bindisch gräß mittelst einer Deputation zu verständigen, daß man sich den gestellten Bedingungen durchaus nicht unterwerfen könne, und entschossen sen Kampf der Bertheidigung sortzusesen. Hierauf wurde von Seite des Gemeinderathes aus dem Grunde nicht eingegangen, weil von demselben bereits am Rorgen bem herrn Fürsten Binbifchgras biefes eröffnet worben war. Der Semeinderath hat diefe, fo wie alle feine Berhandlungen, öffentlich gepflogen, und bringt diefelben auf mehrfeitig geaußerten Bunfch jur öffentlichen Kenntniß.

Wien, ben 27. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stabt Wien."

"Befehl. Ich verbiete, daß das Druderei-Personale ber Biener Zeitung bis auf die Zahl von vier und zwanzig Personen zur Wehrpflicht requirirt werben durfe. — Der herr Redacteur Citelberger ist befugt, allsogleich Rlage gegen Dawiberhandelnde bei mir selbst zu führen. — Schuldtragende werben ohne welters in Berhaft genommen. Wien, am 27. October 1848.

11 1/4 Uhr. Ressen

Gefeben: Bom Reichstags-Ausschuffe. Wien, am 27. October 1848. Bacano, m. p., Obmanns-Stellvertreter. Füfter, m. p., Schriftführer."

Am 27. besichtigte Meffen haufer in Begleitung seines Abjutanten Barthel bie Bertheidigungs-Anstalten an ben Linienwällen zwischen St. Mark und Favorite, und vertheilte Gelbbeträge von 20—40 st. an die bort aufgestellten Bertheidigungstruppen ,, auf ein Glas Wein zur Aufmunterung," wie er sich ausbrückte. An letzterer Linie vorzüglich wurde er mit enthustaltischem Bivatrusen, theils von den Reichstagstruppen, und theils von dem versammelten Publikum empfangen, und von den Anwesenden des schönen Seschlechtes wurden ihm bei seiner Abfahrt Blumen in den Wagen geworfen.

"Tagsbefehl. Der Feldmarschall bat vom gestrigen Abend an teinen Angriff, wie es nach seiner Erklärung zu vermuthen war, eintreten laffen, ber eigentliche Angriff ift bereits mehrere Stunden vor ber anberaumten Brift erfolgt und war mit Graueln begleitet, welche ibre muthmakliche Abficht, einzuschüchtern, ganglich berfehlten. Gin ftarter und ritterlicher Reind follte unfere Barritaben, unfere Behrmanner, nicht aber ftille Bohnungen, friedliche Saufer, Statten bes Semerbeffeifes, mit webrlofen Rrauen und Rinbern befampfen. Solde Barba: reien waren von froatischen Truppen ju erwarten. Ich habe beute fammtliche Bertheibigungs-Linien, vom Donauarm bis jur St. Marrer Linie in Augenschein genommen, bie Barritaben und Berichangungen find eben fo viele Festungen. Die Befahungen reichen fur jeben Sturm bes Feinbes aus. 3ch lege ben Commanbanten wiederholt an bas Berg, bag bie Summe unserer Munition nicht mit jener bes Feindes auf gleicher Sobe ftebe. Die außerfte Detonomie ift beilige Baterlandspflicht. Der Feind tann uns blog burch Bundgefcoffe ernftlich beunrubigen. Für ichleunige Anwendung ber Loichanftalten ift geforgt. 3ch habe bem Oberften Migner bereits befohlen, die Barritaden in ber Jagerzeile und ber Taborstraße, jenen in ber Landstraße aang gleich zu machen, b. b. bie Berbindung muß in ber Mitte ober auf ber Seite fur Bagen frei erhalten werben. Alles Plantein, und namentlich alles Ranoniren ift mit eiferner Strenge bint: anzuhalten. Der Barrikabenkampfer hat so lange unthätig zu bleiben, bis ber Feind sich auf hundert Schritte nähert. Es ist Wahnstun, ihn auf größere Entfernungen bei Rebel u. s. w. zu beschießen. Seschüße dürsen bloß auf klurmende Colonnen abseuern. Hauptmann Streicher, ber 7. Compagnie bes Universitäts-Corps, hat sich bei den gestrigen Angrissen besonders hervorgethan. Ich sage ihm im Ramen des Baterlandes meinen Dank. Die Ablösungen sind regelmäßig und sicher zu bewirken; die herren Bezirks-Chefs haben den Anordnungen der herren Bertheibigungsleiter unbedingt Folge zu leisten, weil sie mir allein für den energischsten Widerstand an den Außenwerken verantwortlich sind. Bon 6 Uhr Abends haben sowohl in der Stadt als in den Borstädten alle Wassensschung unter das Gewehr zu treten. Alle Bezirke ohne Unterschied sind barauf ausmerksam zu machen, das ich über Unterstügung und Reserven selbst verfüge, und im Augenblicke eines Angrisses ihnen ihre Ausstellung und Berwendung bekannt gebe. Wien, den 27. October 1848.

Den Bostengang betreffende Beröffentlichung:

"Die eingetretenen Berhaltniffe haben schon gestern bie Absendung ber Poften von hier nicht gestattet; zufolge Eröffnung bes Generalstabes ber Rationalgarbe kann auch heute die Absertigung von Posten aus Wien nicht Statt sinden; indessen find bie beim Hofpostamte vorgesommenen Correspondenzen und Zeitschriften bereits in Packeten verschlossen worden, und es werden auch die heute vorsommenden Briese und Zeitungen in Packeten verwahrt bereit gehalten werden, damit deren Absendung sogleich, wie es die Umstände gestatten, ersolgen kann. Zugleich wird zur Kenntniß gebracht, daß weber gestern noch heute Posten eingetroffen sind, ungeachtet von der Unterzeichneten alle Berfügungen, die derselben zu Gebote stehen, getroffen worden sind, um die ausständigen Posten nach Wien gelangen zu machen. Wien, am 27. Oct. 1848. R. f. oberste Hospost-Berwalt."

In ber Idgerzeile mar es ruhig. Die Stern-Barritabe marb ausgebeffert, an ber Johannestirche aber eine zweite, fehr große, über bie ganze breite Praterftraße gebaut, und fehr ftart befestigt.

Il m 3 Uhr inspicirte sie Bem mit seinem Stabe. Er war zu Fuß. Die Garben jubelten und hofften, ba Alles betrunken war. An ben Kirchenstufen hatten sie Fässer mit Bein und Brot, welche Lebensmittel Hofpferbe herbeiführten. Sben solche standen bei ben Kanonen. Ein Mobilgarde, in guter Kleidung, ein Ausländer, bem Dialekte nach ein Badner, sagte mit einem Blide, ber sehr forschend war, zu dem Pfarrverweser R. Terklau: "Steht ben Pferden bas ungewohnte Kanonenführen nicht besser an, als wenn sie immer nur die Hof-Bagage in Galla herumführen?"

Giner ber größten Contraste mar zwischen Reffenhaufer's "Erhebung

ber ganzen Bevöllerung wie ein Rann'' — und ber Presse in ben Straßen. Es wurden Alle, die nicht Baffen trugen, zusammen gefangen, auf's Ober-Commando in ben hof ber Stallburg getrieben, und Ausländer, Reichstags = und Gemeinderaths-Ritglieber ausgenommen, mit Baffen versehen, und auf die bes brohten Punkte gesendet. Die dem Central-Bureau zugetheilten Plahossisiere wurden von den Eingefangenen im hohen Grade um Passirscheine gedrängt. Plahoberlieutenant Dunder führte Biele zur Stallburg hinaus, andere trauten sich's nicht zu thun, weil sie das Kriegsgericht fürchteten. In den Borstädten wurde von Rännern und Frauen aus allen Ständen rüstig an Barrikaden gearbeitet. Rehrere Compagnien der Beiedner Garden zogen als Succurs in die Leopoldstadt.

Auf Fenneberg, Chef ber Felbpolizet, fielen mehrere Steinwürfe in ber Golbichmiebgaffe. Die Untersuchung hatte tein Resultat.

Die Schwierigkeit, die Leapolbstädter zum Barritabenbau und zur Baffenpflicht zu vermögen, gab Anlaß, daß ein junger rothwangiger Rensch und Abjutant, Ramens Rieberhuber, beim Ober-Commando in Gegenwart bes Plahossiziers Dunber die Borte ausstieß: "Benn die Kerle nicht gehorten, muß man ihnen die häuser ober den Köpfen anzünden, der Terrorismus muß herrschen!" — weshalb es zwischen den genannten beiden Personen zu einem Auftritt kam, wobei Dunber den jungen Renschen darauf aufmerksam machte, daß wenn der herr Riederhuber nur einen Federkiel sur die Constitution zu verlieren habe, deßhalb eine solche freche Sprache beim Ober-Commando nicht geduldet werden könne, und kriegsrechtlich behandelt werden sollte. Der kampswüthige Journalist schwieg. Aber bald darauf entspann sich zwischen dem Plah-Offizier hint und dem Riederhuber abermals ein Conslict, wobei letzterer abermals vom Plahossizier Dunder in die Schranken des Renschlichen gewiesen wurde.

Robert Blum erfand, unter hindeutung, was mit den Feinden der Umfturwartei geschen sollte, ben neuen Ausdruck: Latourisiren. — Des Reichstages Erklärung, Bindisch grages Berfügungen waren ungesetzlich und volekerrechtswidrig, und die Gefangenschaft Recsey's und anderer Militar-Personen in Wien waren bedeutende Widersprüche.

Die Calabrefer auf ben hauptern ber Studenten fingen an, eine Raritat zu werben; es waren taum zwei Compagnien vorhanden. Um ben Abgang ber Sturmer zu verbeden, theilte man folche in die mobilen Compagnien als Führer ein.

Dr. Biven ot erklarte, daß die Aussage Rupta's beim Ober-Commanto am 14. October, als habe er ersterem am 6. October das Leben gerettet, ungegründet seb.

Abermale eine magharifche Partei-Publikation:

"Aus bem ungarischen Lager. Helbenmuthige Bewohner Wiens! Unsere Sympathien für die eble ofterreichische Ration, und das gemeinsame Interesse an den Errungenschaften führten uns an die Granze des Reiches. Wir haben sie überschritten, um vereint mit Guch den gemeinsamen Feind der Freiheit zu bestämpfen. — Doch haben wir ihn in einem ausgebehnten Lager verschanzt getrossen. Roch ist es unsern wiederholten Angrissen nicht gelungen, diese Position zu nehmen, doch werden wir in unserem Sifer nicht erkalten, die Reihen der Feinde zu durchbrechen, um uns mit Such zu vereinigen. Seib also versichert, tapfere Brüder, daß wir die uns gegenüberstehenden Truppen dergestalt beschäftigen werden, daß Ihr von ihnen unangesochten bleiben sollt. Fasset daher Bertrauen, Brüber! Die Racht, welche Wien angreist, kann nicht so debeutend sehn, um nicht an Surem helbenmuthe schmählich zu brechen. Rur muthig außgeharrt, der Ersolg kann nicht zweiselhaft sehn. Ein Ieder thue seine Psieht krönen! Wir geloben Such muthiges, standhaftes Ausharren dis zum Sieg oder Tod."

Diefes Platat ohne Datum und Unterschrift mar ohne Zweifel ein Rachwert eines in Wien weilenden magparischen Smiffars.

Bum Ober-Commando gelangte folgende Proflamation:

"An bie Bewohner Biens! Rachbem die Frift, welche ich ben Bewohnern ber Stadt Bien ju ihrer Unterwerfung gegeben habe, fo wie ber ihnen auf ihr Ansuchen gemabrte Berlangerunges-Termin, erfolglos verftriechen, ja noch geftern Abends auf meine Truppen geschoffen worden ift , fo erubriget mir nichts anders als nunmehr bie Semalt ber Baffen eintreten zu laffen. Diefe follen aber nur bie llebelgefinnten treffen, welche ben bermaligen unbeilvollen Buftanb in ber Sauptstadt durch ibre Umtriebe bervorgebracht baben, mabrend ich ben rubigen Burgern ben Schut eines gefetlichen Buftanbes, nach bem fie fich felbft febnen, wieber bringe, und ich marne baber alle Butgefinnten, bag fie fich von benen nicht überreben laffen an ben Biberftand meiner Truppen Theil ju nehmen. Da Riemand Schonung zu erwarten bat, ber mit ben Baffen in ber Sand getroffen Chenfo marne ich alle Sauebefiger die Thore und Fenfter mabrend bes Rampfes gefchloffen ju halten, und bas Gindringen fur Bemaffnete ju verbinbern. Da in jedem Saufe, aus welchem auf meine Truppen Schuffe fallen, alles niebergemacht, bas Saus felbft ber Berftorrung Preis gegeben wird. Der Beffergefinnte, bem Treiben jener Parteien abholbe Theil ber Bewohner Biens moge rubig und furchtlos bleiben, ba ihnen mein fraftiger Schus nicht feblen wird, fobald ich die Gegner der Ordnung und Gefeglichkeit werbe in ihre Schranten gewiesen baben. Sauptquartier Begenborf, 27. October 1848.

Alfreb Binbifchgras."

Diese Prollamation ift in Wien nicht veröffentlicht, sondern unterbrudt und nur beim Ober-Commando und außerdem wenig bekannt geworben.

Rote vom Finanzministerium an Dr. Frang &molfa, Reichstags-prafibenten, welche in ber Reichstagsfigung vorgelefen wurbe :

"Dit Beziehung auf bie bem Finangminifter Freiberen v. Rrauf ubergebene Anfrage bes Reichstags - Ausschuffes vom 23. b. M. beeile ich mich in Bertretung besselben bem herrn Reichstags-Borftanbe eine Abschrift bes aus Dlmus mittelft Couriers eingelangten Rudforeibens bes Serrn Dinister- Drafibenten Freiherrn v. Beffen ber a mitgutheilen, worin berfelbe mit Rudficht auf ben erceptionellen Buftanb ber Stadt Bien und unter Sinweifung auf bie in ber taiferlichen Rundmachung vom 19. b. Dr. ausgebrudten Gefinnungen Sr. Rajeftat bie lieberzeugung ausspricht, bag ber Befehlsbaber ber taiferlichen Truppen, wenn die Bevollerung Biens jur herftellung ber gefehlichen Ordnung, fomit jur Erreichung bes vom Burften Binbifch gras beabfichtigten 3medes auch bie Sanbe bietet, Richts willfommener febn wirb, als Milbe vor ber Strenge pormalten zu laffen. Indem ich aber bier ausbrudlich beifugen zu muffen glaube, baß bie vorberührte Depeiche ber eben gestern angetretenen Reise bes Berrn Finang-Minifters, Freiherrn Rraus, nach Olmus entgegenlief, gebe ich mir gugleich die Ehre ju bemerten , bag Freiherr b. Beffen berg ber gemachten Mittheilung zu Folge auch ein einbringliches Ersuchen an den Fürften Bind i fc gras richtete, bamit ber Boftenvertebr auf ben von ben taiferlichen Truppen beberrichten Strafenrouten nicht bebindert und bie postmäßige Beforberung, fo wie biefelbe über ben Reichstags-Befchluß vom 23. b. M. icon von Seite bes Finang-Ministeriums neuerbings angeordnet worden ift, unaufgehalten bewertftelligt werden tonne! Bienr, ben 27. October 1848."

In der Sigung der constituirenden Reichsversammlung am 27., referirte Schufella Ramens des Ausschusses: "Ze größer die Ereignisse d'raußen, destoweniger hat der Ausschuß zu referiren. Es handelt sich zunächst um die Stadt Wien, dann aber um große Folgen. Es liegt die alte und neue Zeit jeth hier im fürchterlichsten Rampse und follte unmittelbar eine Riederlage erfolgen, so wird doch in Kürze die Freiheit wieder siegen. Die Flamme heute Rachts ist der Berichterstatter, sie hat gezündet in Köpfen, in denen es noch gedunkelt, sie hat Berzen erwärmt, die kalt waren, sie hat der Belt Bericht erstattet, wie man Ruhe und Ordnung herzustellen sich bemüht. Ueder Wiederherstellung des freien Postverkehrs ist vom Minister Wesselsendet im Spiele, und die Insurrektion so karf, daß friedliche Mittel nicht mehr anwendbar sind. Er drückt seine Theilsnahme für Wien aus und meint, vom Reichstag hätten selbst biese Schritte aus-

geben follen, und daß dem Furften Binbifch grag nichts lieber febn wird als Dilbe vor Strenge berrichen ju laffen.

Sin Offizier ber Linie hat einen Borfchlag gemacht, um bie Berwürfniffe zwischen Bolt und Militar auszugleichen. Er fagte: alle Offiziere hatten mittelft schriftlichen Sprenwortes zumeist zu erklaren, baß sie die constitutionellen Errungenschaften bes Marz und Mai nicht nur achten, sondern auch sogar vertheidigen wollten, wenn man selbe angreisen wurde. Bir entgegneten, es konnte dieß nur dann eintreten, wenn ihnen der Oberbesehlshaber diesen Schritt erlauben wurde. Da im selben Augenblide auch eine Deputation des Gemeinderathes zum Fürsten hinausging, ersuchten wir selbe dem Fürsten diesen Borschlag zu machen. Das Resultat ist noch nicht bekannt. Es hat das Bolt sich vorgenommen, öffentliche Gebäude, darunter die Burg, in Flammen zu sesen, zur Sühne für das in Brand gerathene Privateigenthum.

Die Deputation bes Gemeinberatbes theilte uns eine neue Proflamation bes Gurften mit (verlaß bie Proflamation, die Seite 679 enthalten ift.) Der Ausschuß bat felbe berathen und ausgesprochen , bag ber erfte Sat ber Prollamation unwahr fen; ber Abgeordnete Billersborff bat munblich und foriftlich erklart, baß feine Unterrebung rein confidentieller Ratur ohne Bollmacht mar. Rurft Binbifdaras nimmt feinen Anftand, ben Reichstag eine Bartei au nennen, ber Ausschluß nimmt abermals feine Stellung gegen ben Fürften ein und ertlart , bag fich ber f. Relbmarichall über ben Raifer binausstellt , weil ber Raifer am 19. erklarte, bag Alles vom Reichstag Angeordnete ibm genehm fep (?). Er legt bem Reichstag jur Laft, weil ein Mitglied einen Antrag geftellt bat und vergißt, daß jeder Abgeordnete bas Recht hat , Antrage ju ftellen. Aber felbst nicht einmal ber Antrag ift gestellt worden, t. Familienglieder ju verbannen (?). Tropbem, bag burch ben t. Erlag bes Berlegens bes Reichstages biefer Reichstag anerkannt wirb, tropbem, bag ber Raifer teine Bartei im Reichstage macht, bat ber Fürst bewiesen, daß ihm die Elementar-Begriffe des constitutionellen Lebens fehlen (!). Daber bat fich ber Ausschuß bewogen gefunden, diese Proflamation ad acta ju legen. (Beifall.)

An ben Semeinberath hat ber Furft folgenbes Schreiben erlaffen: ,,,,3ch forbere als Rachtrag jum 3. Punkt ben polnischen Emisfar Bem, ben Dr. Schutte und ben ungarischen Unterstaats-Sekretar Pulszt, D. Bugleich ftelle ich alle ararischen Gebaube unter ben Schut und Berantwortlichkeit bes Semeinberathes. Fürft Windisch grat, m. p." Schufelta bemerkte hierüber: Es scheint biese Zuschrift nach ben gestrigen Greigniffen eine bittere Ironie zu sepn." —

Gine Patrouille, beftehend aus einigen mobilen Sarben und Proletariern tamen in die Wohnung einer alten Wittwe, um ihren Sohn auszuheben, und in ihre Mitte einzureihen. Die alte, verlaffene Frau weinte und flehte mit gefalteten

Banben, ihr ben Sohn, ihre einzige Stube, ju laffen; aber es war vergebens. Sie machte ihnen wiederholte Borftellungen und fucte fie zu bewegen, von ihrem Begebren abjufteben, indem, wenn fie biefen Sohn verlieren murbe, fie und ihre vier noch unmundigen Rinder ber Roth und bem Glende preis gegeben find. Allein auch bas blieb vergebens. Ginige lachten über ben Jammer ber alten ungluckliden Mutter , mabrend bie andern nun ernftlich ben guten Sohn gwangen, mit thnen au geben. Schon batten fie ibn ergriffen und wollten mit ibm gur Thure binaus gehen, in biefem Augenblide tam aus bem Rebengemach ein blonder Jungling im Alter von 16 Jahren, ber ben Anführer ber Patrouille folgenbermaffen anfprad : Laffen Sie meinen Bruber ba, bamit boch meine Rutter getroftet feb, ftatt ibm gebe ich mit Ihnen; und bin ich auch junger als er, fo babe ich bafur mehr Ruth, und sobald ber Rampf beginnt, sollen Sie Droben meiner Unerschrockenbeit feben. - Dem Anführer gefiel bas ungenirte und trokige Benehmen bes Bunglings, er gab fich aufrieben, ließ ben altern Sobn gurud und nahm bafur ben jungen Refruten mit fic. Rach 6 Stunden febrte biefer jedoch wieber gurud, indem er einem Offizier ber Rational-Sarbe fein Seheimniß entbedte, bag er teinesfalls ber Bruber bes Ditzunehmenben, fonbern baß fie feine Schwefter feb.

"Runbmachung. Bon 8 Uhr Abends an ift ber erfte Stod fammtlicher bewohnten Saufer in ber inneren Stadt, bei Bermeibung ftrenger Ahnbung zu beleuchten. Die herren hauseigenthumer werben verantwortlich bafur gemacht.

Bien, ben 27 Dctober 1848.

Fenneberg, m. p., Chef ber Sicherheits-Behorbe."

Gin Att bes Rriegsgerichtes lautet wortlich :

"Rote. Das Plag : Commando ber Nationalgarde hat die im Militärs Spitale in ber Alfervorstadt als Spitals. Gefreite commandirten zwölf Militärs verschiedener Branchen zu entwaffnen, und ihnen zu bedeuten, daß sie sich vollommen neutral zu verhalten haben, widrigens sie ohne weiters standrechtlich behandelt werden wurden. Bom Kriegsgerichte. Wien, am 27. October 1848.

Frang An oth, m. p., Prafitent. Jos. Sammer fcmib, m. p., Stabs-Aubitor. Erster Chef b. Sicherh. Behorbe, Fenneber g, m. p."

"Dem herrn Lieutenant hoffmann jur Bollziehung bes inenthaltenen Auftrags im Ginvernehmen mit bem herrn Commandanten bes Militar-Spitals. Bom Corps-Commando ber Municipal-Garbe. Wien, ben 27. October 1848.

Balentin, m. p."

"Zweimal wurden 412 Stud Gewehre, und 10,140 Stud fcharfe Patronen abgegeben, baber gegenwärtig nichts mehr vorhanden.

Wien, am 27. October 1848.

Stein, m. p., Dberftlieutenant."

"Rach Entsprechung bes inenthaltenen b. Auftrages wird gegenwartiges Aftenftud bem loblichen Plag-Commando bienfthoflich gurudgemittelt.

Corps-Commando ber ftabtifden Municipal-Garbe.

Bien, ben 27. October 1848. Balentin, m. p., Sauptmann."

Abends erschien ein Sarbe ber Burger-Savallerie im Liechtenstein schen Pa-lais, wo sich die Rationalgarde-Cavallerie befand, und melbete, daß Lieutenant Jatob Schawell ber Rationalgarde-Cavallerie als Gefangener auf der Anla sich besinde, und eröffnete zugleich, daß im Falle sie gezwungen waren, den Gesangenen mit Raffengewalt zu befreien, alle seine Rameraden ihnen beisteben würden. Ein Jubel erscholl bei diesem brüderlichen Antrage; Rittmeister Rartiniz eilte jedoch ungefäumt zum Ober-Commando, und einstnete zweien Offizieren der akademischen Legion, daß, wenn Schawell binnen einer Stunde frei ware, die Aula gestürmt werde. Diese Ofstziere gingen, und Schawell war binnen einer halben Stunde frei. — Bravo, Rartiniz! — Die Schawell's waren, so wie nahebei alle Garben der Cavallerie, wackere Ränner, und immer bereit, für Ruhe, Ordnung und Recht einzustehen. Wackere erste und zweite Division!

Rachbem unterm 26. fammtliche Bachabtheilungen in ber hofburg, um eine Gleichformigteit im Dienste bervorzubringen , burch Bollmacht bes Ober-Commando unter bie unmittelbare Oberleitung ber Burg-Blatoffigiere v. Seibt und Unterfteiner geftellt murben, und von Seite ber hofbeborben alles gefcheben ift, mas moglicher Beife jur Feuerficherheit ber Burg und Reichstags . lotalitaten einzuleiten thunlich mar, tam am 27. Abends zu ber auf ber Bache befinblichen Abtheilung ber Sofburgmachleute auf Befehl Fenneberge eine balbe Compagnie Legionare und eine balbe Compagnie Mobilgarben unter Anfahrung eines jungen Legionars um biefelbe ju entwaffnen, b. b. fie ber Schugwaffen und der Runition ju berauben. Diefer junge Mann benahm fich jedoch fo fconungelos brutal und unverschamt, bag ber Platoffizier Seibt jum Dber-Commandanten Deffenhaufer eilte, um Borftellungen bagegen zu machen. Derfelbe bedauerte diefen Borfall, erklärte jedoch keine Gewalt zu haben, biefes verbindern zu konnen, forieb jedoch auf Erfuchen Seibt's felbst an ben Commanbanten ber Burgmache in febr anftanbiger und möglichft iconender Beife, und versprach bierin die Daffen fo lange in eigener Obbut ju vermabren, bis fie ber Sofburgmache wieder gurudgeftellt werben tonnen. Sierauf erfolgte wohl bie llebergabe ber Shupwaffen und ber Municion an bas Grecution8-Detachement, und Playoffizier Untersteiner geleitete basselbe bis in bas Ober-Commando. um ju veranlaffen, bag biefe Baffen in bie jugeficherte Obbut gebracht merben. Doch im Sofe ber Stallburg angelangt, wollte die bafelbft aufgeftellte Compagnie Proletarier mit Gewalt fich die Baffen aneignen, welches aber Unterfteiner

mit noch bazu gekommenen Plag. Offizieren bes Ober-Commando mit großer Ansftrengung zu verhindern wußte. Diese Waffen wurden in bas Bureau der Persmanenz bes Berwaltungsrathes abgegeben, und vom Actuar Or. Ern ft in Berwahrung genommen.

In ber Sigung bes Gemeinberathes am 27., 6 Uhr Abends, murbe berichtet: Es liegen in ben Spitalern seit mehreren Tagen eine beträchtliche Angabl Leichen, bie burch bie jegigen Umftanbe nicht beerbiget werben tonnten. Die Letden bauften fich von Tag ju Tag immer mehr an, und es mußten aus Sanitatsrudfichten unverzuglich Dabregeln getroffen werben, woburch bie Beerbigung moalich gemacht werben murbe. Es murbe nach einer langern Debatte beichloffen. bas Brunnelfelb zu einem zeitweiligen Begrabnigvlage zu benüten. Der Gemeinberath und Begirtechef Braun melbete, bag vor ber Sanb ber GotteBader auf ber Schmelg von faiferlichen Truppen geraumt ift, und nun auch bafelbft wieber beerbiat werben fonnte. Die Burgermache bes t. f. Beughaufes bath im Semeinberathe um Berhaltungebefehle beim Ginbringen ber Truppen in bie Stabt. Die Burgermache munichte ju miffen, ob bas Zeughaus von bem Gemeinberathe werbe übergeben merben, ober ob basfelbe jur Beit von ber Bache felbft geraumt werben folle, ba ber iedige Ruftand bes Beughaufes bie Buth ber Golbaten nur noch erhöhen, und bie bafelbft befindliche Mannichaft einer befonderen Gefahr ausgefest fenn murbe. Im Gemeinberathe murbe eine Bufdrift bes Reichstags= Ausschuffes verlefen, vermoge melder bie Militar-Stadtmache fortan auf ibrem Boften zur Bewachung ber Gefangniffe zu verbleiben babe. Die Baumeifter:Innung erflarte, bag burch die beschäbigte Bafferleitung vor ber Rugborfer Linie ein fühlbarer Baffermangel burdaus nicht eintreten burfte, ba in ber Stadt in jebem Saufe und in ben Borftabten in ben meiften Saufern Brunnen maren, welche bem Bublitum burch Affichen an ben Saufern werben tund gegeben werben. Die ausgesprochene Besoranif, bag bie Gasbeleuchtung burd ben Rangel bes au ber Erzeugung bes Gafes nothwendigen Ralfes merbe auf eine Reit fusvendirt werden muffen, murbe baburch befeitiget, bag Gurft Binbifdgras auf Bermendung des Ministeriums bes Innern die Bufubr von Ralt bewilliget batte. Bom Gemeinderathe murbe bem Ober-Commando eine Buschrift jugewiesen, in welcher erfterer vom Fürften Binbifchgras angefucht wird, für bas Militarfpital unter ficherem Geleite Fleifch, Dilch zc. einführen ju laffen, und bieß ber Militarvermaltung fund zu geben. Es murbe im Gemeinderathe Rlage gefubrt, baß bes Rachts Dobilaarbiften unter ben beftiaften Androbungen in bie Saufer bringen. Durchfuchungen vornehmen, und bejahrte Leute gum Baffendienfte awingen. Solde Ralle wieberbolten fich bei ben Brofefforen Bergia, Rleifd und Schlager. Burbe bem Ober-Commando jugewiesen. Es entspann fic über die Approvisionirungs-Angelegenheiten eine bestige Debatte, ob nähmlich ber

Stand ber Approvisionirung veröffentlicht werden solle ober nicht, welche dann in die Frage überging, ob überhaupt bei dem dermaligen Stande der Dinge die Approvisionirungs-Angelegenheiten in geheimen ober öffentlichen Sigungen berathen werden sollen. Beide Meinungen hatten ihre Bertreter und es wurde deshalb eine Commission ernannt, welche berathen solle, ob die Approvisionirungs-Comission in einer geheimen ober öffentlichen Sigung ihren Bericht abstatten solle. Biele Gemeinderäthe meinten, es gehöre dieß unmittelbar zu den strategischen Mahregeln, daher es nothwendig ware, sich darüber mit dem Ober-Commandanten ins Sinvernehmen zu sesen.

Das Ober-Commando suchte wieber im Gemeinderathe um einen Borfcus von 100000 fl. CR. an. Diefes Ansuchen gab, wie immer, zu der lebhaftesten Debatte Ansaf, ob die jetigen Auslagen die Gemeinde oder der Staat tragen werbe. Biele meinten die Gemeinde, da selbst in den Quittungen durch die gebrauchten Ausdrücke: Borfcus, Aushülfe, darauf hingewiesen wurde. Burde der Finanz-Commission zugewiesen.

Die medizinische Falultat bath ben Gemeinberath, burch ein Platat zu erflaren, baß ben Aerzten überall ber gehörige Schut und bie nothige Beihulfe zutommen moge. Auch bath bie Falultat, baß 30 Träger in Bereitschaft seyn solllen, bie Berwundete allsogleich zu tragen haben werben.

Bezüglich einer, neben bem hauptzollamte zu errichtenden Barritade wurde im Gemeinderathe beschloffen, sich mit dem Ober-Commando ins Einvernehmen zu setzen, so wie demselben zur Bereitung von Munition behülflich zu seyn. Der Mangel an Munition stieg aufs höchste, und die Forderungen beim Ober-Commando waren stürmisch. Bei den patriotisch gesinnten Bewohnern sand man in Folge Anzeigen beim Studenten-Ausschusse verstedte Packete scharfer Patronen, welche dem verberblichen Ansinnen der Ausständischen sammt vielen Wassen entzgen oder zu entziehen versucht worden sind. Im Augarten verschanzten sich die Jäger hinter Berhauen aus gefällten Bäumen. Am Tabor wurde eine dem Feuer des Militärs zu sehr ausgeseste Barritade von den Bertheibigern geräumt, eben so die an der Donau gelegene Reiterkaserne. Die häuser wurden in jener Gegend von Kartätschen start beschäbiget. Bortresslich gebaute Barritaden erhoben sich von der über die Donau gegen die Reugasse führenden Brücke längs des lifers gegen Rußdorf hin. Solche waren aus holz und Erde gebaut und mit Laufgräben versehen. Die Brückenpassage war ungehindert.

In Bezug auf Borftebendes erichienen nachstebende Platate: "Alle Sachverftanbigen, welche im Stande find Schiefpulver zu erzeugen, wollen sich so balb
als möglich bei bem Berwaltungsrathe, Stabt, Stallburg, melben.

Bien, am 27. October 1848.

Bom Berwaltungsrathe ber Rational-Sarbe, "



"Bon Seite bes Semeinberaihes ber Stadt Bien wird hiermit bekannt gemacht, daß von demfelben im Ginverständnisse mit ber medizinischen Fakultät ben inspicirenden Aerzten ber Rothspitaler für Berwundete, herren Professor Schuh, Primarius Dummreicher und Primarius Dr. Sigmund in Bezug des Transportes und der Pslege der Berwundeten unbedingte Bollmacht ertheilt worden, und daß daher den genannten Aerzten in ihren dießsälligen Anordnungen unverweigerlich Folge zu leisten ist. Sehn so ist in Bezug auf Pslege und Transport den Anordnungen des herrn Prosessors Dr. Beber als Stadsseldarzt auf sämmtlichen Berbandplägen Folge zu leisten.

Bien, am 27. October 1848. Bom Gemeinderathe ber Stabt Bien." 3m Stubenten-Ausschuffe langte eine linzahl Relbungen, Anforberungen, Denunciationen gegen Schwarzgelbe und jene, bie ba fagten, bie Studenten folle man aufbangen. Die Sutgefinnten gitterten, und mander ergriff bie Baffen und tampfte, um nicht verfolgt zu werben, um nicht für feig zu gelten. Der Ausschuß bestand aus ungefahr breißig Ditgliebern, jebes bezog taglich 1 fl. ED. Das vom Semeinberathe geschenkte Gelb verschwand auf Unterftusungen und andere Ausgaben, fo bağ 500 fl. CDr. taglich nicht genügten. Benn man alle limftanbe berudfichtiget, tann man die ungeheuere Daffe Lugen, die im Bublitum die Barteien übereinander hauften, nicht anbers als verabiceuen. Die Legionare und beren Anbanger bauften Somad auf bie Somargelben, auf jene, bie feine Republit, tein Aufgeben ber ofterr. Monarchie in einem einigen Deutschland, teine Lobreigung ber Provingen wollten, und lettere übertrieben Dandes, mas von ben irregeleiteten Jungen gefchab. Es ift viel Ebles, aber jedenfalls mehr Grauliches verübt worden. Die Studenten find von ber Legion fo febr qu untericheiben, wie bie Univerfitat von ber afabemifchen Legion. In letterer waren Subiette eingereiht, die in großer Angabl ins Buchthaus geborten.

Es ist eine unumstößliche Wahrheit, daß die sich politisch bewußte Partei in Bien sehr gering; eben so daß darunter die lleberzahl terrorisirt war. Die Proletarier waren ein politisch bewußtloser Ballast der Umsturzpartei. Lettere hat die Arbeiter und Proletarier überhaupt für sich behufs des Umsturzes zu geswinnen für nöthig gefunden; nicht so jene Partei der sich politisch bewußten redichen Staatsbürger. Lettere blied ohne jenen Ballast mit bewassneten Fäusten; sie blied materiell schwach, und verlor an Zahl der Röpfe durch die Flucht jener, die in ihrer politischen Unwissendeit den Ropf verloren. Wind isch gräße Proklamation hat die meisten Sutgesinnten mit Zorn erfüllt; doch die Berstänbigen waren überzeugt, er werde nicht so sehr extrem versahren; aber man fürchztete doch, es werde der vormärzliche Zustand eingeführt werden, und diese Bessuch, dann der widerstredende Gedanke, sich widerstandslos unterwersen zu sollen, die Furcht vor den Executionen jener, die Berbrechen begangen hatten,

erzeugten ben Biberstand. Es sehlte bas Bertrauen zu Bin bisch grag's constitutioneller Gesinnung; benn die Mitglieder ber Umsturzpartei und die Preffe verschrieen ihn als einen reaktionären Aristrokraten, während er sich doch nur als ein strenger, ritterlicher Aristokrat, als ein treuer Anhänger der Integrität der österreichischen Monarchie, somit als ein treuer Staatsdiener und Staatsdürger dem Throne und Baterlande gegenüber bewies. Bekanntermassen machten die Biener mit dem WIR, womit die Maniseste Serantermassen machten die Biener mit dem WIR, womit die Maniseste, sind jene drei Buchstaben die Aufangsschuchstaben der heraldischen Seite betrachtet, sind jene drei Buchstaben die Aufangsschuchstaben der brei großen Feldherren: Radesk, Jellačič, Windische gräß. Iebenfalls ein Triumvirat, welches das "WIR" der Majestät würdig repräsentirt. Durch Welden's llebernahme des Ober-Commando in Ungarn erleidet das WIR keinerlei Beränderung.

Rachts wurde dem auf der Bezirks-Bache Leopoldstadt inspektionirenden Oberlieutenant Carl Schlesing er ein Mann gebracht; derselbe war ganz verstört, ohne Kopfbededung, mit fliegenden Haaren, das Sesicht und die Kleider beschmußt, dis über die Knie voll Schlamm, von Kalte ganz erstarrt, — es war der Rellner von Schüttelbade. Er war 24 Stunden, nach dem er sich schwar langere Zeit verborgen und die Gräuel, so im Schüttelbade verübt worden, in seinem Schlupswinkel mit angehört hatte, im Kanale verstedt, und wurde von den Garden arretirt, als er eben aus dem Kanale heraustroch.

Diefer Mann war feit brei Tagen ohne Nahrung geblieben und so erschöpft, baß, nachdem auf ber Bezirkswache für ihn Kleiber und Bafche gesammelt wurden, er abgehalten werden mußte, seinen Seißhunger zu stillen. Der Ungludsliche hörte jedes Bort, was bei seinem Bersted im Schüttelbade gesprochen wurde, er hörte ben hülferuf, bas Wimmern ber Gemordeten und erzählte bie erlebten Geräuel ben entsegen Zuhörern. —

Nachdem der Brand bes Bifgrill'ichen Zimmerplages, des Schüttelbades, der Rad'ichen und Binnerichen Buderraffinerie immer mehr über Sand nahm, und bereits einen Theil ter Saufer in der Leopolbstadt ergriffen hatte, die Leopolbstadter Feuersprige von den Mobilen und Garden unter Bem nicht nur zurückgehalten wurde, sondern das Löschpersonale und die Feuertommissionen noch durch Flintenschusse zurückgetrieben wurden, so eilte der Gerichtsschreiber I. Ley, und die Leopolbstädter Bürger: Siugno, Rauchfangkehrermeister, und der Quartiermeister Haude zuerst in den Gemeinderath um Huffe und Beistand zu erlangen, und nachdem dieselben von diesem in die Parmanenz des Reichstages verwiesen wurden, auch dahin. — Sie stellten an die Permanenz des Reichstages bie dringende Bitte, eiligst Alles aufzubiethen um dem Feuerlöschpersonale die Möglichseit zu verschaffen ihre Psticht erfüllen zu können, indem sonst die Leopolbstadt den Flammen gänzlich Preis gegeben wurde. Rachdem

aber biefes ihr Anliegen, obgleich fie bie Sefahr mit ben greffien Farben schilsberten, bennoch so talt und theilnahmslos aufgenommen worden war, tonnten fie fich ber Erklarung nicht enthalten, daß, wenn ihnen die hulfe nicht gewährt wurde, so mußten fie fich selbst helfen, und durch eine Segenrevolution die Mosbilen des General Bem im Ruden angreifen, um auf diese Beise, den burch das Feuer bedrohten Bürgern die hulfe zusommen lassen zu konnen.

Erft burch biese entschiebene Sprache konnten sie erlangen, daß ihnen von ber Permanenz bes Reichstages ein Befehl an das Ober-Commando gegeben wurde, in Folge bessen bie Feuersprigen mit bem Feuerlöschpersonale burch bie Barrikaden und burch bie in ber Leopolbstadt aufgestellten Mobilen gelassen wurden. — Gleichzeitig machte ber Plagossizier Dunber ben Ober-Commandanten eine Borstellung, daß, da die Leopoldstädter occupirt sepen, die am dießseitigen Ufer stationirten Garben zu hülfe der Leopoldstädter beordert werden, in Folge bessen eine Ordonnanz an General Bem abging, und letzerer sich auch zur Brandstätte begab.

Unter ben Beifaat bern, bem Donau-Rangl entlang, wurden einige Strafen von Sarben und Mobilen besetzt gehalten. Die 13. Compagnie VII. Begirts fand an ber neuen Rettenbrude, welche jum Theil verbarrikabirt und mit zwei Befdugen und einer fleinen Abtheilung ber Mobilen befett mar. — Am jenfeltigen Ufer berrichte eine ichauberbafte Rube. Ran borte nur bas Anistern und Raufden ber hochauflobernben Flammen aus ber großen DR ad'ichen Buder-Raffinerie, welche bie gange Gegend auf eine furchtbar fcone Art beleuchteten. Die jur Fabrit gehörigen Solgftofe maren ein großer glubender Roblenhaufen. Das Schuttelbab und bie im hintergrunde flebende Binner'iche Buder-Raffinerie waren ichon größtentheils ausgebrannt, nur zeitweise flackerte noch eine Feuergunge gleich einer gurnenben Schlange boch auf, und fant bann eben fo fonell wieber zusammen. — Bon einem lebenden Befen mar teine Spur; nur in ber Dampfmuble fab man beim Feuerschein bas Bliben von Gemehren ber ans ben Fenftern zusehenden Kroaten. Es ftanden aber in berfelben Reibe noch andere Saufer, welche bisher unbeschäbigt geblieben. - Aber immer weiter und weiter bahnte fich bas furchtbare Element feinen Beg, und Riemand mar ba, ber beffen Buthen Ginhalt gethan batte. Schon walaten fich bie bicken Rauchmaffen aus bem hintertheile jenes Gebaubes, in bem fich bie turtifche Rappenfabrit befand, brachen auch balb in lichte Flammen aus, und erfaßten icon ben reich mit Bauholy verfebenen Bimmerplas bes Bimmermeifters Bis arill. und nun fchien die gange Jagerzeile unaufhaltsam ein Raub ber Rlammen au werben. Roch immer teine Bulfe. Riemand wollte fich in bas Bereich bes Dilitare fo nabe hinwagen. Auf bem biesseitigen Ufer murbe es gang ftille. Die in den Gaffen aufgestellten Compagnien zogen sich langsam zurück, und nun blieb

blos bie 13. Comp. VII. Bezirfes allein auf ber ermabnten Rettenbrude. Gin Theil bavon fuchte binter ben bort aufgeschlichteten Baufteinen ein bequemes Platchen , um etwas ausruhen ju tonnen. Sie und ba ftanben fleine Gruppen, bie Blide wehmuthig in bas immer weiter um fic greifenbe Feuer gerichtet! -Da rollte um 11'/, Uhr ein Bagen beran. General Bem begleitet von einem Abjutanten flieg aus und verlangte nach bem machbabenben Offizier. Da ber Sauptmann Berr fich gerabe entfernt batte, um nach bem Abauge ber übrigen Compagnien bie umliegende Begend zu refognosciren , melbete fic ber Lieutenant Mettelfa. — General Bem ftellte nun in gebrochenem Deutsch bie Frage wie ftart die Compagnie fen, und gab Befehl fogleich bie Barben ju verfammeln, bie Salfte bavon jum Lofchen binübergufdiden, und Alles aufzubiethen, um bes Reuers Reifter zu merben, ebe es zu machtig und ben ganzen Stadttbeil verbeeren wurde. Auf die Meldung biefes Offiziers, baß alle Renfter ber Dampfmuble mit Rroaten befest find, entgegnete Bem: "3d glaubenicht, bas man foie Ben wird auf uns; laffen Sie aber bie Baffen mitnehmen, man tann nicht wiffen," - und ging, ohne abzuwarten, bis fich bie Compagnie gesammelt in Begleitung feines Abjutanten mit ber ibm eigenen Rube und Unerschrodenbeit ber Erfte über bie Brude an bie Branbftatte. - Run waren Alle jum Loschen bereit und man brangte fich ibm eiligst nachzufolgen. — Raft zu gleicher Zeit langten auch vom Unter-Rammeramte bie Reuer-Commiffare mit Sprigen und Lofd : Requifitten vom jenfeitigen Ufer an. Auch erschienen, wie ermabnt, mehrere Burger und Gemeinde-Borfteber ber Leopolbstadt unb Jägerzeile nebst einigen Sarben, bie bort Bache batten. Spater tamen noch elnige Leute aus ber Umgebung bingu. Man tractete vor ber Sand meniaftens mit bem holyplage bas Feuer abzugrenzen. - Roch magte man fich nicht weiter binab, ba man nicht wußte, ob Militar bort aufgestellt feb. Da unternabm ber Lieutenant Rettelfa mit bem Garben Rothmuller, benen noch einige andere Sarben folgten, eine fleine Refoanoscirung ber Segenb und überzeugte fic, baß bis an bie Dampfmuble binab alles vom Militar unbefest feb. Daburd berubiat, trachtete man ju loiden und ju retten, mas noch ju retten mar. Roth muller mar Giner ber Erften, ber in Semeinschaft mit einem Schloffer im bidften Qualm in bas Schreibzimmer Bisarill's eingebrungen, woburch es gelang beffen gange Baarfchaft, fowohl in flingenber Munge, als auch in Papieren, und beffen Bucher au retten, welche nebft ben andern Effetten ben Gemeinbe-Borftebern ber Leopolbstadt jur Aufbewahrung übergeben wurben. Chen fo gelang es in ber Rappenfabrit eine große Menge, theils Baare, theils fcon gesponnener Schafwolle zu retten, welche gleich in Rahne auf die Donau ge-Schafft murben. Bon ber Tochter bes Befigere vermuthlich - murben viele fertige Rappen ausgetheilt, fo bag bie Compagnie, als fie am andern Rorgen nach Saufe marfchirte, und biefe am Ropfe trug, balb als Rroaten, balb als ein Trupp republifanifch Gefinnter angefeben wurde.

Ran arbeitete wirklich mit ungebeurer Anftrengung. Saupimann Berr, ber felbst mit ben Sprigenfolauchen überall einbrang , war endlich fo erschöpft und burdnaßt , bag er fich balbobnmachtig nach Saufe begeben mußte. — Gben fo ber Garbe Sourfe, ber auch in Folge biefer Bertublung burch acht Bochen trant fic befand, woburch feine Familie in die brudenbften Berbaltniffe gerieth. - Die Offiziere Roller und Mettelfa waren unermubet; fuchten bie Ericopften auf's Reue anzueifern, Alles ju ordnen und Sorge ju tragen, baß von ben geretteten Gffetten nichts burch bingugetommene Frembe meggetragen werbe, und murben bierin burd ten Bunbargt ber Compagnie, Fallenbed, bann burch bie Barben Bottlieb Sergog, Stinfeber, Rothmuller und andere reblich unterftust. Dit wirklich ausbauerenbem Ruthe und einer mabren Unerschrockenbeit arbeiteten bie Leute mit ber Semeinbe-Sprige unter ber Leitung bes Feuer-Commiffars 3. Bleffa, und bes Gemeinbe-Beforgers 3. Bollad, und menbeten baburch eine große Gefahr von ber Leopolbftabt ab.") Besonders bemerkbar machten fich zwei junge Arbeiter burch ihre unermudete Thatiafeit und Rubnbeit , mit welcher fie fich auf die gefahrvollften Stellen magten. Beiber find beren Ramen nicht befannt worben.

Die 10. und 11. Compagnie Leopolbstadt zeichneten sich an diesem Tage burch bie thätige Unterstügung und Hüsseleistung bei dem 3 in ner'schen Juckerraisinerie-Gebäude-Brand und bei dem Brande des Wisserill'schen Sebäudes besonders aus; durch dieselbe wurde unter Ansührung des Oberlieutenant Carl Schlesing er von den Wisserill'schen Gebäude viele wichtige Schriften und bedeutende Baarschaften gerettet, welche von diesem dem Semeinderathe übergeben wurden. Rehrere Leichen lagen herum, vor der Jinner'schen Juckerrassinerie lag der Fadrissausseher Redl entselt im Hose. Ginige Garden der 10. und 11. Compagnie Leopoldstadt zogen ihre Röcke aus, um freier arbeiten zu können, und man sollte es kaum glauden, während sie bemüht waren, fremdes Gigenthum zu retten ftahl man ihnen ihre Rleiber. — Gin Schusterlehrjunge wurde auf die Bezirkswache gebracht, welcher einen solchen Rock gestohlen hatte, und auf der That erwischt wurde. — Gine tüchtige Tracht Prügel war der Lohn seiner Helsbenthat, die man in diesem Augenblicke nicht anders lohnen konnte.

General Bem blieb auf ber Brandstätte bis ungefahr nach zwei lihr, wo man icon bes Feuers Meister murbe. Als er horte, bag in seiner Rabe einige Arbeiter, die bei ber Compagnie eingereiht waren, sich bei ihren Kameraben be-

Die Bewohner ber Gemeinbe Leopolbftabt und Jagerzeile werben ben genannten braven Mitburgern bie geleifteten Dienfte wohl nie vergeffen. Dunber.

klagten, baß fle nicht mehr fortarbeiten konnten, ba fie zu mube, und ben ganzen Tag hindurch nichts gegeffen hatten, gab er bem Bundarzt & allenbe d'Gelb, um Brod und Bein holen zu laffen, welches eine fehr willfommene Gabe war. Segen Morgen bes 28. gelang es endlich das Feuer ganzlich zu bampfen, wenigstens so weit, daß man nicht mehr zu fürchten brauchte, daß es weiter greifen wurde. — Die Sprigen zogen ab. Die Sarben wurden ebenfalls auf ihre Poften zurückgezogen.

Bahrend bes Lofchens murbe von Seite bes Militars auch nicht bas geringfte hinderniß gelegt, obwohl einige Garden vorwizig genug waren, und fich bewaffnet bis an das Gebusch wagten, hinter welchem einige Soldaten ruhig standen und zusahen. Rur bei Andruch des Tages, als einiges Gefindel sich hinaswagte, um den aus den herausgerollten und beschädigten Fässern zerstreuten Juder sich anzueignen, sielen fünf Schüße, vermuthlich nur um diese Raubvogel zu verscheuchen.

Am 27. 2 Ubr Rachmittags wurde wieder Oberlieutenant' Beigenberg er an ben Relbmaricall mit einer Depefde bes türfifden Botichaftere gefdict. Im Hauptquartier angelangt, wurde er vom Oberst Schoberl auf das freundlichfte empfangen und burch biefen bie Depefde an ben Rurften übergeben. Oberft So oberl tam nach einiger Beit jurud, fagte, ber Furft gebe gerabe ju Tifche, und Beifenberger feb burch ibn gebeten, ibr Dabl zu theilen. Letterer nahm bas Anerbieten mit Freuben an. Bom Fürften wurde er febr bulbvoll empfangen, und gebeten Dlat ju nehmen. Die Tafel, welche in ber Form eines Sufeifens gebedt mar, mag uber 70 Gebede gezählt baben; in ber Ditte faß ber Rurit, umgeben von Generalen, Stabs, und Oberoffizieren; Beifenberger tam bem jungeren Sohne Gr. Durchlaucht gegenüber ju figen. Sein Rachbar mar Oberft Schoberl. Anfangs mar die Umgebung Beigen berg e r's mehr jurudhaltend, bis nach und nach bas nabere Befanntwerben, und endlich über Bien die Conversation erfolgte. Er ergablte unumwunden bie Lage Biens; und auf die Frage, ob fic Bien ftandhaft vertheibigen werbe, antwortete Beifenberg er Folgendes: "Ich habe erft heute, aufgefordert vom Oberften Thurn, ibn bei ber Inspicirung fammtlicher Linien begleitet, und mich leiber von dem Ruthe und ber wirklichen Rampfluft ber Bevolkerung \*) überzeugt, und bedauere, daß solche keinem etleren Aweck geweiht ist, zugleich fpreche ich meine Ueberzeugung aus, bag bas Blutbab bei ber Ginnahme von Bien ichwerlich ein früheres Beifviel baben burfte."

<sup>\*)</sup> Daß ble Wiener muthig find, ift eine Thatfache; aber hier muß es ftatt Bevolferung — ein Theil ber Bewohner, ble Umfturgpartet und bewaffnetes Proletariat — heißen. Die Parlamentare erhielten für jeden Ritt 10 ft. C. R. Dr.

Auf bie weitere Bemertung, wie es benn moglich ift, bag noch ein eineiger autgefinnter Burger in Bien verbleiben tann, außerte fich gang treffend Bei ffen berger folgenbermaßen : "Es hat nicht Beber bie Mittel, bei ben ohnebin fo gebrudten Beiten mit feiner Familie auf unbestimmte Beit Bien verlaffen gu tonnen; ferner behaupte ich feft, bag, wenn Jeber an feinem Plage geblieben mare, und auch ben Ruth gehabt batte, feine mabre Reinung auszusprechen und geborig ju vertreten, es in Wien nicht fo weit getommen mare." - Als ben Sauptarund ber Bertheibigung Biens gab Beifenberger an, bag leiber bas Borurtheil ber ungebilbeten Bevolkerung von ben Bublern in ihrem Babne bestärft merbe, bag ber Surft nur nach Bien tomme, um bie conftitutionellen Freiheiten und Errungenschaften zu vernichten , und an beren Stelle ben Militar-Despotismus einzuführen. Sierauf erwieberte einer ber anmefenben Stabe-Offiziere : "Glauben Sie benn, bag wir nicht auch Menfchen find, und nicht ben Drang nach Freiheit im Bergen fühlen? - Bir banten Gott, bas bas alte Spftem ju Grabe getragen worben; wir ertennen gang ben boben Berth ber neuen Staatseinrichtungen, und aller von Raifer Ferbinand bem Gutigen seinen Boltern verliebenen Freibeiten. — Doch die bestebende Schanbliteratur und bie unselige Studentenberricaft vergiften ben gesunden Sinn ber Biener und baufen namenlofes Glend über biefe icone Stabt. Bir find gefommen, mit unferem bochbergigen Furften an ber Spige - um bie mabre Freiheit gu retten, um Bien von bem Terrorismus zu befreien. Riemals werben wir bas Sowert gieben gur Bernichtung ber vom Raifer feinen Boltern verliebenen Inftitutionen. "\*)

Die Tafel ging zu Ende; nach berfelben wurde Beißen berger — auf sein Ersuchen — zu Sr. Durchlaucht gerufen, naherte fich bemselben beklommen, Folgendes außernd: "Ich habe keinen Auftrag, ich habe keine Bollmacht mit Euer Durchlaucht zu sprechen! — Allein ich komme als ein Wiener, als treuer Anhanger ber Gesammtmonarchie, und treuer, tiefer Berehrer ber Opnastie. Saben Guer Durchlaucht Milbe und Rachsicht für unser liebes Wien; bebenten Guer Durchlaucht, daß die Mehrzahl gutgesinnter Bürger nur irregeleitet sey."

Der Fürst antwortete: "Ich begreife die Berhältnisse Wiens vollommen, ich habe Zeit und alle andern Mittel angewendet, um Such zur Besinnung tommen zu lassen; ich habe die Frist für einen ernstlichen Angriff oft und vielmals hinausgeschoben. Mir stehen hunderttausend Bajonette und 200 Ranonen zu Sebote, und bennoch wünsche ich nichts sehnlicher, als ohne Blutvergießen Bien zur gesehlichen Ordnung zuruchzusühren. Glauben Sie mir, mein Freund, mich knüpsen schote schote babe ich meine Jugend,

<sup>. \*)</sup> Es ift febr zu bedauern, baß herr Beißenberger ben Ramen biefes Stabe-EDffigiers nicht berichtet hat!

und einen großen Theil meines Lebens zugebracht. Jeber Kanonenschuß, ben ich gegen Wien richten muß, thut meinem herzen webe. Jede Feuersbrunft macht mir eben so viel Schmerzen, als bem Ungludlichen, beffen ganze habe zu Afche geworben."

Bei Beendigung bieser Rebe war ber Fürst sehr ergriffen, und eine Thrane burchglanzte sein Auge. Auf die weitere Fürbitte Bei ben ber ger 8, daß der Fürst geruhen moge, eine erneuerte Proklamation an alle gutgesinnten Bewohner Wiens zu erlassen, in derselben seine Gesinnungen aussprechen und die Bersicherung beisügen, daß er bloß nach Wien komme, um die wahre Freiheit aufrecht zu erhalten, nicht aber solche, so wie die übrigen Errungenschaften zu rauben, keineswegs es in der Absicht des Fürsten seh, einen Militär-Despotismus herzustellen, — erwiederte der Feldmarschall: "Das kann nicht sehn. Ich stehe ja nicht allein vor Wien; ich stehe vor ganz Europa, ja vor der Welt; ich kann mich unmöglich vor dieser lächerlich machen. Ich bin gewiß ein treuer Diener meines Kaisers, und was dieser gegeben, kann ich ja nicht nehmen; und wer mich kennt, kann so etwas gewiß nicht glauben."

Bei fen ber ger erwieberte: "Das Traurige an ber Sache ift, bas man Guer Durchlaucht fo wenig tennt. Ber jeboch bas Glud hat, Guer Durch- laucht zu tennen, muß ganz gewiß eine andere Reinung bekommen; aber leiber ift bie Deinung bes großen haufens zu unverschamt."

Da ber Fürst barauf bestand, biese zu erfahren, sagte Beißenberger: ,,Guer Durchlaucht find ausgeschrieen als ber größte Aristofrat und Reactionar, ben es gibt."

Der Fürst war über biese Schilberung beleibigt und fagte: "Aristotrat bin ich , und werbe es bis zu meinem letten Athemzuge bleiben! — 3ch bin stolz barauf , es zu sehn. Aber Reaction tenne ich nicht; es gibt teine Reaction, als jene , welche 3hr Euch selbst schafft."

Beißenberger suchte ben Fürsten zu überzeugen, baß es Demjenigen unmöglich fen, so zu benten, ber ibn nur einmal gesprochen; ber feine Sandlungeweise in Prag kennt, obwohl folche auf jebe mögliche Beise entstellt erzählt werbe.

"Das glaube ich auch," sagte ber Fürst; "baran ist nicht nur bas Bolt, sondern auch Guere früheren Minister schuld. — Uebrigens glauben Sie mir, baß, wenn ich je etwas in meinem Leben zu bereuen habe, und es mir um Stwas leib ift, so besteht bieses barin, baß ich mich im Monat März bewegen ließ, Wien zu verlassen. Hätte ich mich bamals nicht überreden lassen, es ware in Wien nicht so weit gekommen."

Der Fürft entlies Beißenberger auf bie hulbvollfte Beife, mit ber Berficherung, ein, bie Bevollerung Biens beruhigenbes Platat zu erlaffen.

Durch die hulb des Fürsten tief ergriffen, weinte Weißenberger, und nicht mehr mächtig weiter zu fprechen, erfaßte er die hand des Fürsten, um folche zu küffen, wovon ihn jedoch letzerer abhielt, ihn herzlich mit der rechten die hand schüttelte, mit der linken aber ihm freund-liche Backenstreiche gab.

Bei fen berger tam ziemlich fpat Abenbe mit ber froben lleberzeugung nach Bien zurud, vielleicht boch Etwas für feine Baterftabt \*) gewirft zu haben. Er tann bas Bewußtfebn hinnehmen, bas er als burgerl. Oberlieutenant unb Barger einer ber größten Stabte Europas, mit Burbe feine Riffion vollenbet habe.

Der Rachmittag verlief verhältnismäßig ziemlich ruhig. Das Feuern von und gegen die Dampsmühle war durch beiberfeitiges Sinverständniß eingestellt. In reger aber trauriger Thätigkeit räumte eine Anzahl Menschen das auf der Solzlegstätte nächst den Weißgarbern ausgeschickete holz weg, das der Sigenthümer den Armen preisgab, damit es nicht ebenfalls ein Raub der Flammen werde, wie bereits mit einem großen Borrath geschehen. Richts desto weniger loberte die Flamme an diesem Orte, so wie in den, nächst der Nack schen Zuderraffinerie gelegenen Häusern, ferner in einigen Hütten außethalb der Herrnalser Linie fürchterlich sort, und röthete den nächtlichen himmel. Der Anblick der hochaufslodernden Flammen, rings um die Stadt, war entsehlich!

Bie icon ermant, war am 26. October Abends bie achtunbvierzigftunbige Bebentzeit, welche ber Feldmaricall ber Stabt Bien zur Annahme ber von ibm bezeichneten Bestimmungen gegeben hatte, abgelaufen.

Der Feldmarschall machte aber auch am 27. October noch keinen Schritt, seinen Forberungen durch die Anwendung der Wassengewalt Rachdruck zu geben, und so verging der 27. October fast ganz ruhig. Ueberhaupt lag es nicht in der ursprünglichen Absicht des Fürsten Wind is das a h, die Stadt Wien durch ein Bombardement, oder durch die gewaltsame Einnahme mit bewassneter Sand zur Unterwerfung zu bringen, er hätte vielmehr den nicht blutigen Weg der engen Einschließung und Absperrung aller Zusuhren bei weitem vorgezogen, wenn das verderbliche Bündniß, welches die Wiener Revolutionäre mit den aufrührerischen Ragyaren geschlossen hatten, und der gleichzeitige Angriss, den er von beiden Seiten besorgen mußte, ihm nicht die Rothwendigkeit auferlegt hätten, die Einnahme Wiens auf die schnelste Art zu bewerkstelligen, bevor solche durch die Ragyaren erschwert oder vereitelt werden könnte.

An diesem Tage war auch die Brigade Frant in ben Prater eingerudt, ftand mit ihrem rechten Flügel an ber Militar-Schwimmschule und mit dem linten an ber Brigade Grammont. Durch sie war bemnach die Berbindung mit

<sup>\*)</sup> herr Josef Beißenberger, burgl. Tapegier, ift ein geborner Biener und ein noch junger Rann. Dr.

bem Rorbbahnhofe und ber Brigade BB p f hergeftellt, und bie gangliche Gin-fchließung Biens vollendet.

Alle Beffer : und Reblichbentenden Biens, in fo weit fie bie Stabt nicht icon fruber verlaffen batten, ftanben unter ben terroriftifchen Ginfluffen bes bemofratifden Clubbs - au bem leiber auch viele Reichstaasmitglieber au rech. nen waren - unter jenen bes bewaffneten, einigermaßen militarisch organisirten Proletariats. Jeber, ber nur entfernt von Rachgiebigfeit fprach, murbe mit bem Tode bedrobt und arretirt, und Gegenwehr bis jum letten Rann mar jum Losungsworte geworben. Schon ben Tag jubor tam jum Dber-Commando ber Barbe Engel aus ber Leopolbstabt, begleitet vom Semeinberathe Bernbrunn mit ber Bitte, bie Leppolbstabt moge übergeben merben, ba an ein Behaupten berfelben nicht ju benten, und folche einer ganglichen Demolirung ausgefest fen. Gine negative Antwort und ein Auftrag, ben Garben Engel au arretiren, mar bie Rolge bavon. En a el entging nur burch bas entschiedene Einschreiten bes Leopolbstäbter Dlatoffiziers Dunber ber Arretirung und friegsrechtlichen Behandlung , indem letterer, gegen jede Bebelligung eines Mbgefandten protestirend, die beorberte Bache befeitigte. In biefem Tage Abends erließ der Feldmarfchall bie Difposition jum Angriff und jur Ginnahme Biens für den kommenden Tag.

Am 27. October murbe über ben Donaufangl nachft bem Biegelofen auf ber Simmeringer Beibe burch eine Dionier-Abtheilung eine Bonton-Brude aefclagen, um ben lebergang ber Truppen in ben Prater und die Berbinbung mit ber Brigittenau am 28. October bemirten au tonnen. \_ In Rolae beffen wurde bie zweite 2. B. Compagnie von E. S. Stephan mit vierundzwanzig 3agern unter Commando bes Sauptmanns & pat vom Reugebaube babin beorbert, ben tobten Arm nachft bem Luftbauschen ju befegen. Lieutenant Schobel befeste mit amei Rugen bie Strede vom Donaukanal : Ufer bis aur fteinernen Brude. Gin Oberjager mit zwolf Jagern bagegen rechts von ber Brude eine Strede von funf bis fechshundert Schritten ; - bie Unterftugung mar bei bem Raierbof aufgeftellt. Da bie Ausficht bes vorliegenben Terrains burch bas bichte Geftruppe und Baume benommen mar, fo bat Oberlieutenant Salfinger mit einem Bug ber Unterftugung und ben übrigen awolf Sagern bas jenfeltige Ufer bes tobten Armes überfchritten, in ben verfchiebenen Alleen einige Avifo-Poften auf fechebunbert Schritte vorpostirt, und mit bem Reft ber Mannschaft fich binter ben Lufthaus aufgeftellt.

Bei eingetretener Abenbbammerung tamen bie in ber hauptallee aufgeftelleten Jager gurud, und brachten bie Melbung, bas brei Colonnen Proletarier und Arbeiter, ungefahr 6-700 Mann ftart, en massa vorruden. Oberlieutenant halfinger ließ feinen Bug, breißig Mann ftart, burch bie Dammerung be-

gunftigt, — unbemerkt vor die hauptallee aufmarschiren, die vorrudenden brei Colonnen auf 80 – 100 Schritte antommen, gab auf bieselben einige gut angebrachte Dechargen, welche durch den unverhofften Empfang die Flucht ergriffen, und bei ihrem Rudiuge eine Sutte im Brater in Brand ftedten.

Bei bieser Selegenheit hat Sefreiter Tryszczow, und die Semeinen Rlimto w und Juryn der obigen Compagnie von den zersprengten Proletatiern brei Mann mit der Wasse in der Hand gesangen genommen. Die Absicht der anrudenden Proletarier war keine andere, als die bereits hergestellte Brude zu zerstören, und da selben der Angriss mislang, so wurde ein brennendes Schissvon Wien aus auf dem Donaukanal herabgelassen, welches aber beim neuen Wirthshaus durch einen Corporal und zwei Mann der Pionter-Abtheilung aufzesangen, und auf das jenseitige Ufer mittelst Leinen besestigt, somit ihr zweiter Bersuch, die Pontonbrude zu zerstören, vereitelt war. Am 28. October Morgens rückten auch schon gegen 200 Serezaner, mehrere Bataillons Grenzer und Seschüte über die Brüde in den Prater vor, wo sich später das Gesecht in der Leopoldkabt entspann.

## 28. October.

lleber bie geftrigen Borgange wurde nachstehender Bericht erftattet und veröffentlicht:

"Seftern Abends 10 Uhr brachte man mir die Rachricht, daß die Kroaten bie Saufer am Schüttel angezündet haben. Ich begab mich alfogleich an den gefährdeten Ort, der Bind wehte unglüdseliger Beise gegen die Stadt, die ganze Leopoldstadt war in Sesahr, ein Raub der Flammen zu werden. — Es kamen Sprigen zur Zeit. — Die Rationalgarde unter dem Commando (?) der herren Fahlenbed, Kraft und Georg Schmidt — zeichnete sich vorzüglich beim Löschen aus, und nur (?) ihrem Ruthe und ihrer heldenmüthigen Ausdauer dankt die Borstadt Leopoldstadt ihre Rettung, besonders that sich der Garde herr Bider mann hervor. Ginen Sach mit Silbergeld, der im Rauchsange gefunden wurde, erhielt der Eigenthümer zugestellt — das Silbergeschirr, das man vorsand, wurde ebenfalls an die Behörde gegen Empfangsbestätigung abgegeben. Leider haben die Rebellen (?) alles Werthvolle schon früher geraubt, nur die Bilder ließen sie unangetastet. Wien, den 28. Oct. 1848. General Bem, m. p."

Der 28. October war ber schredlichste und entscheibenbste Tag bes Dramas. Die republikanischen Fahnen in ber Praterstraße sanken in Staub und Blut. —

"Tagsbefehl. Rameraben! Mitburger! — Der heutige Tag wird entscheisbend fenn. — Es ift in der Racht eine Depesche des Banus an den herrn Felds marschall-Lieutenant Ramberg, Befehlshaber der Truppen im Prater, aufgefangen worden, woraus die Absichten des Feindes für den 23. October zu ent-

nehmen find. — Unsere Segner werden von den Ungarn im Ruden beharrlich bebrängt. — Berschiedene Bahrnehmungen lassen vermuthen, daß das heer Moga's seine Avantgarde bereits gegen die Schwechat hat vorschieden können. Jedenfalls ist die Stätke und Ausmerksamkeit unserer Bedränger getheilt. So sehr ich wünsche und erwarte, daß beim Angrisse gegen die Truppen des Feldmarschalls mit allem erhabenen Ruth der Freiheit von der Einen, und aller unwiderstehlichen Zerstörungswuth der Berzweislung von der Andern in den Reihen unserer Wehrmänner gestritten werde, so sehr erwarte ich, daß Sefangene und Berwundete ritterliche Segner an und sinden. Wir wollen sie nicht nach dem Bölkerrechte, nein! wir wollen sie als irregeleitete Brüder desselben heiligen Baterlandes mit Selmuth und Christensinn behandeln. — Wir wollen kämpfen, aber fern seh es von unserer Denkungsart zu schlachten.

Ich habe gestern die Außenwerte von der Erdberger Linie bis zur Rariahilfer Linie in Augenschein genommen. — Es ist Großes in so turzer Zeit noch
geleistet worden. Die Besahungen in Mariahilf, Sumpendorf, Hundsthurm,
Bieden sind zahlreich, gut positirt und von einem herrlichen (!) Geiste beseelt. Der
Gloggniger Bahnhof ist eine Festung. Leiber kann ich den Bunschen nach Geschütz auf noch mehrere Punkte nicht entsprechen. Ran muß sich mit der Rustete und dem Bajonette vertheibigen. Die Barrikaden auf der Bieden sind die stärksten und schönsten, die ich gesehen. Hoch der ersindungsreiche Geist in dieser ausgezeichneten Bevölkerung! Der Bertheibigungs Leiter Aig ner hat mir gestern Abends bei der Besichtigung der Leopoldstadt und Jägerzeile das musterhafte Benehmen der 8., 4. und 5. Compagnie des Bezirkes Leopoldstadt mit warmem Lobe geschildert. Die 8. Compagnie ses Bezirkes den sechsten Tag in Baffen, und begreift, daß man sie bei der drohenden Rähe des Feindes nicht ablesen — tann! — Ich werde diesen Taysern den verdienten Lohn zuzuführen wiffen.

Se ift mir die taum glaubliche Melbung gemacht worden, daß die Gebaude am Schüttel burch angelegte Pechtranze im Erdgeschoffe in Brand gestedt worden. Jedenfalls hat das Feuer von unten herauf gewüthet. Sobald ich Gewißheit erlange, werbe ich nicht saumen, gegen eine solche Berheerungswuth feierliche Berwahrung einzulegen. — Der Staat wird burch die Bertreter der Boller nicht saumen, den Beschäbigten bankbaren Ersat zuzusprechen.

Bien, ben 28. Oct. 1848. Reffenhaufer, m. p., pr. Ober-Comm." Ein höchft auffallendes Platat ber Boltsbeglücker mar an allen Strafenecken folgenden Inhalts zu lefen:

> "Das Boll fieht auf, ber Sturm bricht los, Wer legt jest die hande noch feig in ben Schos?

Tapfere Biener! Burbige Rachfolger Gurer Borfahren, bie in zwei fomeren Belagerungen Bien gegen anbrangenbe Barbarenheere vertheibigten, 3hr fleht auch jest geruftet ba, und tampft tobesmuthig gegen einen machtigen Feinb.

Brüber! bei Gud bebarf es teines Bortes ber Aufmunterung und Ermuthigung , benn wir wiffen , bag 3hr eber fterben , als fcmachvoll nachaeben werbet, und bag Ihr jeben, ber Gud nur bie emporende Bumutbung einer Uebergabe Biens machte, als einen icanbliden, feigen, niedertrachtigen Berrather an ber Chre und ber Freiheit bes Bolles behandeln wurdet. Doch nein. wir glauben es nicht und wollen es nie glauben, bag es in Wiens Mauern auch nur einen (!) Mann gebe, ber von fomadvoller Unterwerfung ein Bort zu fpreden magte. Ranner von Bien! 3br habt Guern Ruth, Gure Ausbauer, Gure Tobesverachtung bewährt, Ihr habt mit wehrlofen Sanden Ranonen und Baffen erobert , 36r ftanbet fest wie oft erprobte Rrieger beim Donner ber Geschite, beim Praffeln ber Rartatichen, Ihr werbet biefes Gures Ruhmes wurdig bleiben. Daß wir , bie atabemifche Legion, in Guren Reihen, an Gurer Spite tampfen, Regen ober fallen werben, wißt 36r, benn felbft unfere Feinbe tonnen uns unferen Duth nicht bestreiten, und wir halten es für unsere heilige Pflicht, in bem berrlichen Rampfe fur die Freibeit auszubarren bis auf ben lenten Mann. Beht, Freunde! gibt es ja nur eine Bollswehr; Burger, Rationalgarbe, Arbeiter, Solbat und Stubent fteben Sand in Sand und baben gleichen Antheil an Sefahr und Rubm , benn wir alle folgen bem Banner ber Freiheit, ber mabren Boltsberrichaft, und unter biefem Banner muffen und werben wir flegen, benn die Ibee der Freiheit ist unbestegbar und wirbt unter ihren getäuschten, betrogenen Geanern ichnell ibre marmften Freunde.

Auf benn, Brüber, zu ben Waffen, alt und jung, reich und arm; wer nur ein Schwert zu schwingen vermag, bewaffne sich und eile in ben Kampf, und Jene selbst, die nicht zu kampsen vermögen, können doch arbeiten, Barrikaden bauen, Berwundete psiegen, Schanzen graben u. s. f.; in solcher Zeit darf keine Hand müßig bleiben, oder sie verdient nicht mehr, als abgehauen zu werben. Selbst Frauen und Mädchen mögen sich am großen Werke der Freiheit betheiligen; bereitet Ladung dem Berwundeten, psiegt ihn, beledt durch Wort und Ahat des Mannes Muth, beschämt ihn, wenn er seige oder läßig ist. Mit einem Worte, das ganze Bolt rüste sich zum Kampf, und kein Jella Eie, kein Auersperg, kein Windisch graß wird etwas dagegen auszurichten vermögen, und ein, wenn auch blutiger Sieg, wird in den Taseln der Seschichte den Ramen Weien mit unauslöschharem Ruhm bezeichnen. Auf benn! das Bazterland, die Freiheit ist in Sesahr, rettet sie, rettet Such selbst.

Soch bas unbesiegbare, freie Bien! Bien, im October 1848. 3m Ramen bes mobilen Universitats-Corps. Sabrofsty, m. p., Corps-Commandant."

Der Zeitgenoffe moge bie tommenden furchtbaren Ereignisse bes Tages als Folgen ber Boltsauswiegler mit bem vorstehenden Platate vergleichen — und urtheilen, wer bas Bolt auf die Schlachtbant geliefert.

"Aunbmachung. Im Falle wieder eintretenben Rampfes find bei Bermei s bung augenblidlicher ftanbrechtlicher Behandlung ber Dawiberhanbelnben, alle Thore und Fenfter fogleich zu öffnen.

Es ift von bem patriotischen Sinne ber Bewohner Biens ju erwarten, daß biesem Befehle, ber jur Beruhigung (?) und Biberlegung gegentheiliger Gerüchte bekannt gegeben wird, unbedingte Folge geleistet werbe. Bien, am 28. Oct. 1848.

Der Chef ber Sicherheitsbeborbe: Fenneberg, m. p."

In ber Proflamation bes Fürsten Binbifchgras vom gefrigen Tage wird befohlen, bie Thore und Fenster ber haufer zu schließen, in obigem aber gerade das Gegentheil. Wie gerne hatten die Gutgesinnten alle Thore und Fenster geschlossen gehalten — wenn die bewaffneten Raffen ber Umsturg. Partei solche nicht felbst geöffnet und beseth hatten! Eine schwere, in ihren Folgen furchtbare Alternative für die Schuldlosen! — —

"Rundmachung. Ich mache wiederholt barauf aufmertfam, bag alle wehrpflichtigen Personen, auch außer Dienft, in Baffen zu erscheinen haben.

Die mit Sicherheits. und Enthebungstarten verfehenen Individuen haben biefelben, jur Bermeibung von Migverftandniß, stets bei fich ju fuhren, und auf Berlangen ben Führern ber, bie Stadt burchstreifenden Patrouillen, vorzuzeigen.

Die herren Aerste und Spitalbebiensteten, welche bas Abzeichen einer gelben Binbe tragen, find verpflichtet, ihre Legitimationen mit fich au führen.

Bien, b. 28. Oct. 1848. Der Chef b. Sicherh. Beh. Fenneberg, m. p."

"Die Befiger von Greislereien, Spezereihandlungen und sonftigen Bittualien-Berschleißen haben ihre Gewölbe, in so lange stets offen zu halten, als tein ernftlicher Angriff erfolgt. Wien, am 28. October 1848.

Der Chef ber Sicherheitsbeborbe: Fenneberg, m. p."

46 \*

Anmertung. Bur Charafteriftit ber geschichtemachenben Beitgenoffen moge folgenbes rübrente Matat vom Juni bienen;

<sup>&</sup>quot;An die Witglieder der akademischen Legion. Ein tief gebengter Bater (1) richtet einige Worte an Euch, um ben Bortampfern der Freiheit (?) ben Tod eines Mitbruders zu berichten. — Mein Sohn, Anton Biegler, Sistorienzeichner und Sarde der akademischen Legion, (23 Jahre alt), ift als Deputirter (?) nach Brünn gegangen, und wollte bann über Prag eine Runftreise nach Dresben unternehmen. Das Schickfal bestimmte ihn aber zu einem Opfer bes Parteihasses (!!). Er wurde am Pfingstmontage ben 12. Juni 1848 in Prag mit bem beutschen Bande auf der Bruft und in der Wiener akademischen Uniform gekleibet, meuchelmörderisch aus dem Fenster herab von einem Czechen erschoffen (!!) und liegt neben zahllosen (!!) beutschen Brüdern in seinem Blute (!) auf den Strapen von Prag. Diese mich tief erschütternde Rachricht theile ich den Runftfreunden meines Sohnes und Euch braven Studenten, mit denen er in den Märztagen

Da sich bezüglich ber hofburg immer beunruhigendere Gerüchte verbreiteten, so wurde am 28. auch die Reichstagswache am Josephsplage durch eine weitere Compagnie Bürgergrenadiere unter dem hauptmann Ober maper und Ober-lieutenant Entres bis zur Besetzung der Stadt durch die f. f. Truppen besetzt. Der Interims-Grenadier-Bataillons-Commandant hauptmann Ranusstin-spicirte täglich die Grenadierwache.

In einem Ramine ber Hofburg wurden sechs Riften mit Munition versteckt gefunden. Der Finder war Joseph Dolesch al, Oberfeuerwerker ber bürgerlichen Artillerie. Angeblich waren die Riften bestimmt gewesen, angezündet zu werben, um die Burg in die Luft zu sprengen. Sen so sagte ein eingefangenes Inbivibuum aus, daß Bechkranze gelegt waren.

Am 28. Bormittags 8'/. Uhr erhielt vom Ober-Commando das Rationalgarde-Cavallerie-Divisions-Commando den Auftrag, den türkischen Bothschafter Chetib Effendi vor die Mariahilfer Linie mit einem Offizier und vier Garben geleiten zu lassen. Rittmeister Martiniz begab sich selbst in die Idgerzeile, woselbst das Gepäd bereit stand, und begleitete den Gesandten bei der Abreise. — Als sie bei der Mariahilfer Linie anlangten, konnten sie wegen dem heftigen Beschießen, dieselbe nicht passiren; Martiniz führte nun den Gesandten in die Stadt zurück, und da ebenfalls in der Jägerzeile gekämpst wurde, so sührte er denselben in das Lichtensteinsche Palais in der Herrengasse, und eine Stunde später in das Arautmannsdorf'sche Palais, und ließ 12 Garben als Bache daselbst zurück.

Im Bezirte Josefftabt gehörte ber größere Theil ber Offiziere und ber Rationalgarbe ber gemäßigten Partei an, bennoch wurde berfelbe burch bie Mobilen von Ottakring, Reubau, Lerchenfelb 2c. 2c. und einigen fich bafelbst aufhaltenben

im Sanbhause und in den Maitagen auf den Barritaden stand, mit, damit Ihr eine Thräne der Wehmuih (!) auf die Leiche des deutschen (!) Bruders, eines Opfers der blutgierigen (?) Czechen, fallen lasset. — Friede seiner Asche (!) unter ben Parteikampfern Prags!

Anton Biegler, Berfaffer ber Geschichte Defterreiche, und Mitglieb ber Wiener Rationalgarbe (im Wiebner Bezirte). Fr. Biegler, Bruber bes Berungludten und Mitglieb ber Wiener Rationalgarbe (im Blebner Bezirte)."

Borftehendes ift badurch merkwürdig, daß biefer Deputirte Anton Biegler nicht erschossen wurde, auch nicht "auf den Straßen" von Prag lag, sondern vom 28. bis 30. October 1848 noch als Offizier bei der Mobil-Garde Wiens gedient, seit jenen Tagen aber neuerdings von seinem Bater vermißt worden sehn soll. Biele leicht ist der Sohn des Berfassers der Geschichte Defterreichs zum zweiten Male ein Opfer der als blutgierig benamseten Czechen gefallen, und liegt "auf den Straßen" Prags. — Herr Ziegler wird ersucht, dieses Faktum in seine Seschichte Defterreichs aus Pareichaß pragmatisch nennen.

Auch an abenteuerlichen Planen und mitunter spekulativen Erpressung erhalten. Auch an abenteuerlichen Planen und mitunter spekulativen Erpressungen sehlte es nicht. So kamen zwei Israeliten in Legionsuniform mit einer Bollmacht des Stubenten-Comitees zur herstellung der Rommunikation, die Mauern der häuser durchzuschlagen und anderen ähnlichen Anforderungen, wobei manchesmal förmliche Geldabsindungen zwischen den Bevollmächtigten und den Hauseigenthümern Statt sanden. Diese zwei israelitischen Legionäre wurden aber durch den Plahoffizier Auf in einem Hause arretirt, als sie eben im Begriffe waren, ihre Anordnungen treffen zu wollen. Bezirks-Chef Brants erklärte ihnen trocken, daß er in seinem Bezirke am besten die nöthigen Anordnungen zu treffen wissen werde, und er seine Besehle nur vom Ober-Commando, und nicht vom Studenten-Comitee entgegen nehmen könne, worauf die Legionäre abzogen. Brants veranstaltete die Bildung eines eigenen Comitees von Offizieren des Bezirkes, mit welchen er die Einleitungen zur Sicherheit des Bezirkes in jeder Art und Weise berieth und ausführte.

Der Bezirf Alfervorstadt hatte burch die Zeit der October-Ereigniffe eine ber fcwierigen Aufgaben ju lofen , indem in biefem Begirte bie meiften ju bemadenben öffentlichen Sebaube fich befinden, ale bie verschiebenen Civil: und Militar-Spitaler, Criminalgerichte-Gebaube, Cafernen, Gewehrfabrit, Bettenmagggin, Monturedepot, Seumagagin, f. Solyplat, Baifenhaus, Jofefs-Atabemie, und die verschiebenen Berforgungsbaufer. Die Rationalgarbe biefes Begirtes mar baber febr in Anspruch genommen, ba fie in numerifcher Babl nach ohnebies nicht fehr ftart war. Auch in biefem Begirte mar die haltung berfelben bis jur Bewaffnung des Proletariats eine gute, doch als die Mobilen theils unter Anführung ibrer felbit gemablten Offiziere, theils unter Leitung einzelner Legionare baselbst festen Fuß fasten, mar auch in diesem Bezirke bie Ordnung taum mehr au erhalten. Auch in bie Alfervorftabt tamen am 28. Legionare, ober wenigstens Leute fo gelleibet mit foriftlichen Befehlen, bie theils vom Stubenten Comitee, theils vom Central-Comitee gefertiget maren, Barritaben zu bauen, Durchbruche in ben Saufern zu machen zc. zc. , und wer fich biefem wiberfeste wurde infultirt, ober aar am Leben bebrobt. Der Bataillons-Abjutant, Balentin Rotbler, welcher fich biefem wiberfegen wollte, wurde burch bie Begirte-Orbonnang Stodel im Ramen eines Sauptmannes ber Legion gewarnt, fich ja nicht berlei getroffenen Anordnungen zu widerfeten, indem man ibn fonft gefangen nehmen wurde.

Bormittags um 9 lihr wurde in Ung er 8 Raffehhaus in hernals auf feche Stellen von einem Offizier ber Legion und mehreren Mobilen Feuer gelegt; mit hülfe eines Garben ber 6. Compagnie, Namens Bucharotti, einem Brenn-holzhandler von hernals, und ungefähr acht Buben, loschten biese ben Brand mit Gefahr ihres Lebens und wendeten von bem Orte hernals eine große Gefahr ab, indem das Feuer bei einem hölzernen Salon, welcher mit Garten-Lischen

und Banten angefüllt, gelegt war, nahe an einem Holzplat angränzend Rahrung genug gefunden hätte, um weiter zu greifen, und bei dem Umftande, daß alle Linien verbarrikadirt gewesen find, jede Hülfe wenn nicht unmöglich gemacht, doch erschwert haben würde, da überdieß noch ein gut gerichtetes Reingewehrund Ranonenfeuer unterhalten wurde.

Die Biener Bertheibiger wollten bie iconen Baumanlagen auf ben Glacien fallen, mas aber gludlicherweise verbindert wurde.

Bon ber Semeinde Fünfhaus murben aus ben haufern 23, 53, 62, 64, 93, 96, 117, 129, 132, 134, 136, 154, 157, 203 Baffen an bas Ober - Commando abgeliefert, welche ber Play-Oberlieutenant Dunber an bas taiferl. Benahaus übergab.

Der Feldwebel Rafta erstattete an bas Ober-Commando bie Anzeige, baß ber Plag-Oberlieutenant Dunber am 28. mehrere Riften mit Baffen in bas t. Zeughaus abgeliefert habe, und erbath sich zugleich die Weisung, auf welche Art die ferner noch anlangenden Baffen zu übernehmen sepen.

Am 28. verlegte Meffen haufer sein Observations-Quartier auf bie Bothenthurm-Bastei, wohin er sich aus ber Stallburg über bie Basteien verfügte, wobei es sich ereignete, bas aus ben Fenstern bes Dominitaner-Rlostergebandes sieben bis acht Schüsse auf bie Nationalgarde, welche auf der Studenthor-Bastei aufgestellt war, jedoch ohne zu treffen, abgeseuert wurden, als er eben mit seinem Abjutanten Barthel vorüberging. Messen user rief lettevem, welcher stehen blied um zu sehen was noch geschehe, zu, ihm zu folgen, und im Beiterzgehen rief er zurüd: "Ein Nisverständniß, ein Nisverständniß!" Seine Silsertigseit beutete jedoch eher darauf, als seh er ber Neinung, die Schüsse bürften ihm gegolten haben.

Schon nach einer halben Stunde, als die Beschießung der Linien begonnen, tamen von mehreren Seiten Ordonnangen, und meldeten, daß ihnen Munition sehle, und auch Truppen-Berstärkungen nothig sehen. Dafür gab es keinen Rath, teine Hüsse, es war keine Munition mehr vorrithig. — Berstärkung! Bober? — Es sehlte an zweckmäßiger Eintheilung und an Disciplin. Ressenhaus er setzenhaus mit barschen Worten ab, und rieth ihnen, von den Bajonetten Gebrauch zu machen, wenn sie keine Munition hätten; er sagte, aktenmäßig könne er nachweisen, daß ber Nationalgarde und ben übrigen Bewassneten bei 11/2 Millionen Patronen ausgefolgt wurden, — was haben sie damit gethan? — "Schieht nicht auf eine Distanz von tausend Schritten! nun kann ich auch nicht helfen, es ist kein Borrath mehr da." —

Gleich darauf erschien nachstehender Befehl:

"Bom Rationalgarbe-Ober-Commando. Das Ober-Commando hat teine Referde-Runition mehr zur Berfügung. Der herr Commandant wolle baber

sein Möglichstes thun, seinen Plat zu behaupten. Die Kanone, die leinen Schuß mehr hat, ift hinter die Barrisade zurudzuziehen. Die Rannschaft muß so viel als möglich hinter den Ballen vor dem Kanonenseuer gesichert werden. Der angreisende Feind ist von dem Balle mit dem Bajonette zurudzuweisen. Im außersten Falle wolle der herr Commandant seine Rannschaft hinter die Barrisaden zurudziehen, um den eindringenden Feind in dem für ihn verderblichen Straßenstampse zu vernichten. Wien, am 28. October 1848.

Meffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

"Tagebefehl. Der berzeitige Chef ber Sicherheitsbeborbe, Sauptmann Fenn e ber g, wird mit bem Rajors-Charafter belleibet. Der beim Central-Bureau jugetheilte Oberlieutenant & ch in bler erhalt ben hauptmannerang. Der beim Generalftab zugetheilte Frang Tilling, quittirter Militar, ift als Lieutenant im Stande bes Beneralstabes zu führen. Berr Sauptmann Starnbacher ift als Ordonnani-Offizier obne Beguge bem Serrn Oberften ad latus & da umburg beigegeben. Die Auszahlungen von Gelbern für die Compagnien obne bas Vidi ber betreffenben Bataillons-Commanbanten tann in Butunft nicht Statt finden. Die Bataillons- und Compagnie-Commandanten find bei ihrer Ehre verantwortlich, taglich ihre Rannicaft abzugablen, und nach beren Anzahl puntilich bie Auszahlung zu bewerkftelligen. Der erhaltene Rehrbetrag ift augenblicklich in die Operations: Case in der Stallburg abzuführen. 3ch babe mit großem Beranugen aus bem beutigen Frub-Rapporte entnommen, bas bie Befatung an ber Rugborfer-Linie ben vom Reinde vor einigen Tagen genommenen Sechspfunder in einem eben so kühn als gut ausgeführten nächtlichen Ausfalle wieder eroberte, und ich fpreche berfelben im Ramen bes Baterlandes meinen Dant aus.

Weien, ben 28. Oct. 1848. Reffenhaufer, m. p., pr. Ober-Comm." Bie bekannt, war ber Plan bes Feldmarschalls, die Borstädte Landstraße und Leopoldstadt einzunehmen; die übrigen jedoch blos burch Scheinangriffe zu beschäftigen. Die Basserlinie gegen die Borstadt Erbberg, so wie die St. Narger-Linie waren im Bergleiche mit den t. t. Truppen sehr schwach beseit. Dem ganzen Rapon standen blos zwei Kanonen und eine Haubige zu Gebote. Es war Bahnstnn, nur einen Augenblick an die Bertheibigung gegen eine so gewaltige Racht, die überdieß aus geregelten, wohlegercirten Soldaten bestand und mit Geschügen versehen war, zu denken; bennoch griff das Häuslein die Gelegenheit auf, ihren Helbenmuth zur unrechten Zeit zu beweisen. Die Sarden zogen sich nach zweistundiger Bertheibigung gegen Erbberg zurück, nur die Arbeiter hielten noch länger Stand.

'/.10 Uhr Bormittag. In ber Alfervorstabt. Bagrend ber heftigften Ranonade gegen biefe Borftabt burch bie f. f. Truppen, war das allgemeine Krantenhaus dem Kanonenfeuer sehr ausgesest; um biefes Gebaube vor Beschäbigungen zu bewahren, commanbirte ber Abjutant Rothler ben Tambour Divolt in bas sogenannte Brünnelfelb, und ließ ihn baselbst — auf einem freien Plage — ben Allarmstreich schlagen. — Rach kurzer Zeit nahmen auch wirklich die Militär-Geschütze die Richtung bahin, wo getrommelt wurde, und so geschah es, baß sowohl die Staatsgebäube, wie auch die Privathäuser verschont wurden, und die meisten Augeln in die Erde einschlugen.

Der genannte Tambour feste unter bem größten Feuer das Schlagen bes Allarmftreiches fort, und erhielt hiefur von Reffenhaufer, bem ber Ruth und bie Ausbauer biefes Rannes gemelbet wurbe, eine Belohnung von 10 fl. C. R.

Segen 10 Uhr sah man von ber St. Stephanswarte sammtliche Linien mit einem doppelten King vom Pulverdampf umgeben, burch welche die Blige aus ben Rachen der Seschüße unaufhörlich zucken. Rur an der Rordostseite der Leopoldstadt, der verwundbarften Stelle aller Bertheidigungslinien, wurde kein Schuß gehört. Es schien in der Absicht der Stürmenden, die Ausmerksamkeit der Belagerten nach anderen Richtungen zu lenken, wo an einen ernstlichen Angriff nicht gedacht wurde. Indessen zeigten sich an den offenen Stellen des Praters zahlreiche Bataillone, welche sich in der Richtung des Augartens dewegten. Am heftigsten war der Kanonendonner gegen die Linien von St. Marz und Mariahis.

Da die Ereigniffe zu ein und berfelben Zeit eintrafen, fo folgen die Berrichte hierüber thapfobifc.

10% Uhr Bormittag. In der Idgerzeile. Der Pfarrverweser bestieg den Thurm der Johanneskirche; da es aber unbequem war zu stehen, so stieg er auf eine Leiter, hob ein liegendes Fenster auf und wollte sehen, wie es denn stehe mit der Stellung der Truppen; da psissen ein paar Augeln über seinem Kopse; er bückte sich herein. Da er aber weiter Richts hörte und meinte, das seh nur zusällig von irgend einer Seite gekommen, steckte er wieder seinen Kopse hinaus. Da kam aber eine Granate, die gerade zwei Schuh über seinem Kopse die steinerne Thurmede wegriß, ihn -mit Gerölle und Mörtel überschüttete, über die ganze Leiter mit einem einzigen Sprunge herabsehen machte, und in Engl's, des k. k. Hossattlers, Haus anstog, dann mitten auf die Straße stürzte und da erst zerzplate. Es wurden, wie man später hörte, vom Ristär die Thürme aufs schärfte bewacht, daher gleich gezielt, wo sich Stwaß zeigte. Der Thurm der Karmeliterkirche soll in eben dem Augenblicke, da Iemand heraussah, drei Schüsse besommen haben; es siogen mehrere Bomben ein, welche auch zersprangen, und eine zündete im Glodenstuhle, was aber gleich gelöscht wurde.

Als bereits an allen Puntten, mit Ausnahme ber Leopolbstabt, von Seite ber Armee ber Angriff gegen Bien eröffnet mar, eilte ber Plag Dberlieutenant Dun ber mit bem Borfage in feine, in ber praterftraße innerhalb ber Barristaben staten ftuirte Bohnung, um feine leicht transportablen Sab feligteiten, befonbers

aber wichtige herrschaftliche Urkunden um so mehr zu beseitigen, als er vorausssehen mußte, daß — nachtem die Fenster des Hauses von Mobilen und Garden besetzt wurden, das Haus gestürmt, in Brand gelegt oder geplündert werde. Angelangt bei der Apothese zum Mohren, begann bei der Praterstern Barrisade ein mörderische Feuer. Die ganze Straße war menschenkeer, die Fenster von Bewassneten und Reugierigen besetzt, die Augeln psissen und sausten nach allen Seiten; genannter Plahossizier — in offenbarer Lebensgesahr — konnte es nicht über sich bringen, zu lausen, umzusehren, ober in ein Haus zu treten, ungeachtet ihn unzählige Ruse aus den Fenstern beim Ramen riesen, schritt er dis zu der Barrisade bei der Sterngasse.

D und erstreckte sich von ber Ede ber Sterngasse von a bis an die entgegengesetzte häuserreihe ber Idgerzeile d. Sine rothweißgelbe und eine weißrothgrüne Fahne flatterten auf der Barritade. An der Sche der Sterngasse hinter der Barritaden-Parcelle a stand Be m. Die Barritade war mit einer Achtzehnpfünder-Batterie besetzt. Das Sausen der Granaten und Kanonentugeln, das Pseisen der Gewehrtugeln, das Seschrei der Kämpsenden, das Fallen der Ziegeln und des Gemäners — das Borübertragen der Todten, Sterbenden und Berwundeten — undeschreiblich. Die Barritadenkämpser begannen zu weichen, Bem schlug den ersten mit der Reitpeitsche, und trieb sie mit dem Ruse: "Feige Memmen!" wieder vorwärts. Dunder, durchbrungen von der verbrecherischen Ruslossgeit des bluttriesenden Wieder, durchbrungen von der verbrecherischen Ruslossgeit des bluttriesenden Wiedern, und als nicht zum Kampse gehörend, verließ er die Leopoldstadt. Später wurde seine Wohnung erbrochen und geplündert.

ilm 10./. Uhr Bormittags horte man von verschiebenen Richtungen einzelne Kanonenfalven. Gine halbe Stunde fpater wurde bas Feuer ber Felb-Batterien gegen die Borftabte allgemein , und bas heulen ber Sturmglode vom St. Stephansthurme verkandete, baß die entschebende Stunde wirklich gekommen seb.

11 lifr. In ber Praterftraße begann bie Kanonabe; ber Plan hiezu wurbe am vorhergehenden Tage gemacht. Die bei ber Leopolbstadt commanbirenden Generale und Ofsiziere hatten in Schurers Sasthaus, neben dem Weibnerischen Erziehungs-Institut am Tabor, Kriegsrath gehalten. Bon bort aus operirten auch auf die Mavergasse beraber, viele Kanonen.

11'/. Uhr. Burbe vom Mitistr die Sternbarrifabe genommen. Die Rosbilgarden flüchteten sich , als sie Horten , daß die Soldaten schon in den Sausern sehen. Aber ein betrunkener Trompeter in weißem Cavallerie-Mantel auf einem sehr kleinen Pferbe , mit den Füßen bis zur Erde reichend , blies aus Leibesträften und führte die Flüchtigen wieder zurud. Sehnso ein Robilgarde-Offizier, der Allen zurief: "Schiest , bant , stecht die Flüchtigen nieder!"

Die Bertheibiger besetzen nun die Barritabe bei ber Johannestirche. Solche war mit fünf 18 Pfündern bepflanzt. Die Garden scholten aus Leibesträften, weil sie meinten, es sey keine Munition mehr da. Bem saß an der Barrikade, kam auch zwei Mal in den Pfarrhof und verlangte die Eröffnung eines Durchganges, welches man ihm verweigerte unter dem Borwande, daß daselbst ein Spital sey, und ber Durchbruch der Mauern zu viel Zeit erfordern wurde.

Das heulen ber Sturmglode vom St. Stephansthurme, bas Gelaute aller Gloden in ben Borftabten, ber Larm ber Trommeln, bas hin: und hersprengen ber Orbonnangen, waren Zeichen eines allgemeinen Rampfes rings in ben Borftabten. In ber Jägerzeile, am Tabor, in ber Reugaffe und an allen Deffnungen ber Caffen ber Leopolbstabt, rafte ber wuthenbe Rampf.

Um 121/. Uhr wurden bereits Feuersbrunfte in ber Franzensbrudengaffe, am Ausgang ber Sagerzeile, beim Gasometer und in ber Rahe bes Gloggniger Bahnhofes fignalisitt. Die Brande nahmen von biefer Stunde bis zur einbrechenben Racht auf eine erschreckenbe Beise zu.

ilm 12°/. Uhr sprengte ein Artillerie-Sarbe-Ofsizier gegen ben Liechtensteingarten, in bem bei 100 Mann zur Bertheibigung gegen ben Angriff von Seite bes Praters aufgestellt waren, im raschen Laufe heran, und rief: "Retiriri — Alles ist verloren. — Das Militär folgt mir auf bem Fuße." — Man machte Anstalten, hinter die erste Barritade der Borstadt Landstraße zu gelangen. — Die Ranonen wurden bespannt — aber, war es Geschick oder Jusall, die Pferde konnten, aller Anstrengung ungeachtet, dieselben nicht vom Plate bringen. Immer näher und näher hörte man das Pelotonseuer, immer mehr und mehr in der Flucht begriffene Garden meldeten die wirkliche Riederlage. — Bald hierauf erschienen die k. k. Truppen und bemächtigten sich des ganzen Terrains die zur Landstraßer Pfarrkirche.

Die Sturmfolonnen bewegten sich um 12°/. Uhr gegen die Erbberger und St. Marger-Linie vor. Sie fanden am Wall und am verbarrikabirten Thor ernsten Widerstand und brangen in die Borstadt Landstraße ein. Das Kleingewehrsfeuer verkündete den Anfang des Barrikadenkampses. Bahrend ein Theil der stürmenden Bataillone die Barrikaden am Eingange der Haupistraße in der Fronte angriff, rückten andere Colonnen über die Erdberger-Linie durch die Antongasse und längs dem rechten Ufer des Donaukanals gegen die Sophiendrücke vor. Rirgends stießen sie auf hartnäckigen Biderstand, doch vertheibigten sich die Landstraßer gut. In der Landstraße war die Rationalgarde von weniger Widerstandslust beseelt, als in den übrigen Borstädten, und diesem Umstande wird das Ausgeben der vordersten Barrikade zugeschrieben. Die letzte Barrikade, welche am Eingang der Haltergasse die Haupistraße sperte, wurde einige Minuten lang vertheibigt, dann aber gleichfass im Stiche gelassen. Aus den Säns

fern wurde auf die Stürmenden gefchoffen, was zur Folge hatte, daß die Kroaten, welche auf dieser Seite großentheils zum Angriffe verwendet wurden, in die Sanfer einbrangen, wobei arge Erceffe vorgefallen find. Die vom Feuer der t. Artillerie nicht bemontirten Geschüge wurden von den Linienwallen abgeführt, zur Bertheibigung der Strafen, Plage und Barritaden und endlich auf die Stadtwalle geschafft.

um 1 Uhr Rachmittag kam eine Aruppe von Robilen unter Anfahrung eines Offiziers zur t. f. Josefs-Akademie, und wollte mit Sewalt Sinlaß in basselbe, unter Angabe, als sepen Waffen und Militar-Offiziere in berselben verstedt; ber Bezirks-Abjutant ber Alservorstabt, Rothler, welcher bavon Rachricht erhielt, eilte bahin, und bot burch seine Beredsamkeit Alles auf, diese Leute vom Eindringen in dieses öffentliche Gebäude abzuhalten, welches einen Kunstschaft in sich schließt, wovon Europa keinen zweiten aufzuweisen hat.

Rur mit außerordentlicher Dube, und unter ben gefahrbrobenbften Demonftrationen gelang es ibm, biefe Rotte abzuwehren.

2 Uhr Rachmittag. In der Praterstraße. An der Barritade in der Sadgaffe, neben dem hause "der Lilienbrunn" in der Sterngasse wurde furchtbar gekampft. Da sielen gewiß 5000 Schuffe. Steherische Schügen brachten einen von ihnen als verwundet in das Spital; eine junge Beibsperson, mit einer Pistole dewassnet, der Sprache nach eine Polin, kam auch mit diesen Rannern, und wollte in das Spital hinauf gehen; ta man sie aber mit der Masse nicht passiren ließ, gab sie bieselbe einem Geistlichen, dem sie aber saft einen Sid abverlangte, daß er sie ihr wieder gebe. Ein bei den Stugen zurückgebliebener Schüge sagte: "Dieses Beibsbild kämpste mit Löwenmuth. Sie hat aus dem Lilienbrunnhause an zwanzig Schüsse gemacht, und da wir fort mußten, sprang sie mit uns aus dem 1. Stocke."

21/. Uhr Rachmittag. In ber Praterstraße wurde an ber Kirchen-Barritabe gekampft; doch bald hörte man, daß das Militar schon die ersten Hauser vom Prater aufwarts beseth habe. In ber Pfarrhosgasse wurden mindestens achtig Berwundete theils durchgetragen, theils im Spital abgesett. Eine beinahe gleiche Anzahl in der Sterngasse. Ein Mobilgarde lief bis zur Pfarrhare in die Sasse von der Praterstraße herein; mit einer Augel durch die Brust, stürzte er zusammen; er wurde, noch etwas lebend — zu den Todten getragen; ein Priester gab ihm schnell noch die letzte Oehlung. Ein Student, dem Aussehen nach aus einem guten Hause, ward von zwei seiner Rameraden in's Spital gebracht, mit noch hellblidendem Auge, er war von einer Rugel durch's herz getroffen. —

In ber Stadt und in ben Borftabten ichwiegen feit 11 Uhr die Sturmgloden und Allarmtrommeln teine Minute. In allen Borftabten fab man bie Bertheibiger zu ben Barritaben eilen. Die angreifenden Truppen hatten ben Bortheil, ihre Streitfrafte an einem beliebigen Punkte tonzentriren zu tonnen, ohne zugleich ernfte Ausfalle ber Belagerten fürchten zu burfen, benn bazu reichten bie Streitfrafte ber Biener, welche boppelte Linien von einigen beutschen Meilen im Umfang besetht halten mußten, nicht aus. Segen 2 Uhr war ber größte Theil ber Lanbstraße von ben Truppen genommen.

Um bieselbe Zeit begann ber beibeste Rampf in ber Leopolbstabt. Die foge nannte Sternbarritabe \*), welche aus einer boppelten fteinernen Bruftung beftanb, von welchen die vorberfte in der Form eines Salbfreifes ben Jugang vom Plate bes Bratersterns in bie Sagerzeile vertheibiate, mar um 111/2 ilbr von ben Bertheibigern obne Rampf geraumt worben. Somit nutte biefe wichtige Barrifabe nur ben Belagerern , welche ihre Geschute binter bem Steinwalle vortheilhaft aufpflanzen und ihre Artilleriften beden tonnten. Bare an biefer Stelle teine Barrifabe gestanden, so batten bie Truppen ihren Angriff gegen bie Jagerzeile vom offenen Dlas bes Bratersterns beginnen muffen und waren bem verberblichen Reuer aus ben Saufern ber Sagerzeile und ber Batterie binter ber großen Barritabe , bie nabe an ber rothen Sternaaffe bie gange Jagergeile fperrte, foutlos blosgestellt gemefen. Das Preisgeben ber Sternbarritabe, ohne fie auvor au gerftoren, balten wir fur ben größten Rebler, welchen die Bertheibiger an bie fem enticheibenden Tage begangen. Erft um 2'/. Uhr bewegten fich bie Barenmuten ber Grenabiere vormarts und ichienen jest mit Bermunderung ju bemerten, baß bie ftarte boppelte Steinmauer verlaffen mar. Gine Batterie rudte im Salopp gegen bie Barrifabe an, bie Ranoniere ftellten fore Stude binter ben Schieblochern auf und eröffneten ein beftiges Zeuer, welches zwei volle Stunden obne Unterbrechung fortbauerte. Es wurde bier meift mit Granaten und Rartatiden gefcoffen. Das Reuer mar gegen bie große Barritabe gerichtet, welche auf biefer Seite ben Angreifern bas lette Sinbernig entgegenftellte. Das Anruden ber Grenabiere wurde aus ben funf Ranonen bei ber Johannestirche furchtbar bearüßt. — Bem commandirte. Aus den Säufern, die außerhalb der Barrikade ftanben, murbe fortwahrend gefeuert, von den innerhalb berfelben Stebenden auf bie Steinmanbe, ber Rampf murbe auf ber Strafe und von ben gegenüberftebenben Stodwerten fortgeführt, fort und fort bonnerten bie Befduge, Enatterten die Gewehre, dazu bas Draffeln ber Flammen, bas Rrachen ber fturgenben Balten und Mauern ber Saufer, bas Gefdrei ber Rampfenben, bas Gebeul ber Berwundeten und Sterbenden - es mar furchtbar! Die Rugeln bestrichen bie Praterftraße ber gangen Lange nach. Der hartnadigen Tapferfeit, bie bier bie Bertheibiger zeigten , zollen alle Augenzeugen bie gerechte Anerkennung. hinter ber Barritabe ftanben gegen bundert Dann, gemifcht aus lieberlaufern, Rationalgarbiften und Proletariern. In ben Saufern ber Jagerzeile mar ein großer Theil bes Freicorps postirt , welche von Zeit ju Zeit aus ben Fenftern icoffen.

<sup>\*)</sup> Soldie hatte teineswegs bie Form eines Sterns, wie ein auswärtiger Geschichtemacher ergablt, befand fich vielmehr vor jenem Puntte, von welchem fleben Strafen auslausfen und einen Stern bilben,

Die Munition wurde hier von ben Bertheibigern ziemlich gespart bis zum Augenblick, wo die Stürmenden an der rechten Seite ber Straße durch die Biegung ber Sauferlinie einigermaßen geschützt vorzurücken versuchten. Alle Bersuche, die Barrikabe in der Fronte anzugreifen, mislangen. In den Rebenstraßen wisthete inzwischen der Kampf mit größter Heftigkeit. Die Barrikaben an den Ginganen ber Fuhrmanns und Stadtgutgasse wurden gleichfalls von der Seite ber Allee mit Granaten und Kartatschen bestrichen.

Babrend in ber Braterftrage ber Rampf mit gleicher Tapferteit ohne Enticeibung fortwuthete, mar bas Schidfal ber Lanbftrage bereits entidieben. Die Erbberger Linie tonnte ben Sturmenben nur geringen Biberftand entgegenfeben, weil auf jener Seite ber ichugenbe Ball und Graben fehlt; zwischen ber Felbgaffe und bem Donautanal mehren nur bie fcmachen, bolgernen Baune ber Garten, bie gegen Rugeln nicht ichuten, ben Zugang gur Borftabt. Dort icheinen bie Truppen am Ufer bes Donaukanals in die Landstraße noch etwas früher eingebrungen au febn. als burch bas Thor ber St. Marrer-Linie. Die Bertbeibiger hatten verfaumt, biefen völlig wehrlofen Punkt mit ftarken boppelten Barritaben ju fougen, mabrend biefelben anderwarts, wo fie weniger nothwendig maren, in Ueberfluß errichtet worben. Bare bie Sauptstraße ber Borftabt auch hundertmal fraftiger vertheibigt worden, als es geschah, so batte fie boch nicht lange wibersteben tonnen. Denn bas bem Dongutanal entlang vorrudende Grang-Bataillon, und eine Grang-Batterie konnten mit Leichtigkeit alle ftarken Bofitionen ibrer Geaner umgeben, und mittelft einer Bewegung burch bie Seitenaaffen bie Barrikaben ber Sauptstraße im Ruden fassen. Außer ben Granzern war auch anberes Militar in jener Haupt-Sturm . Colonne, die fich, ihren Commandanten an ber Spige, burch bie Lanbstrafer Sauptftrafe ben Beg bis ju bem Glacis babnte.

Um 3 Uhr ftanb ber FRE. v hart lieb vor bem Invalibenpalais. — Bie hartnadig und verzweifelt ber Kampf besonders gegen die St. Marger-Linie gewesen, mag ber bebeutende Berluft an mobilen Garben und Arbeitern, der bei einer Besahng von ungefähr zweihundert Mann, achtzig betragen haben soll, beweisen.

Kroaten bilbeten ben Bortrab ber Colonne, beren Spige, burch bie hauptstraße ziehend, um bieselbe Stunde zuerst am Rande des Glacis erschien. Ein Bataillon Granztruppen marschirte zum neuen Zollgebaube und zwei Compagnien standen hinter bemselben, als Geschüße- und Rörserbebedung. Das Feuern aus der Stadt vom Stubenthore und der Biberbastei aus Kanonen und Kammerbüchsen hat nur in sehr geringem Raße stattgefunden, jedoch ohne allen Erfolg, es schwieg nach einigen gut angebrachten Schüssen der Batterie des Oberlieutenants Klee. An Cavallerie befand sich zu der Zeit nur eine halbe Schwadron als Geschüßbebedung auf der Landstraße.

Rach bem Berluft jener wichtigen Position am rechten Ufer bes Donauta

nals hielt fich bie Leopolbstadt noch eine volle Stunde, obwohl diefelbe in beröftlichen Flanke blosgeftellt mar. Die Rothbrude mar bereits zwei Tage zuvor abgebrannt, bie Rrangensbrude fant noch unverfehrt, trot bem verheerenden Sener in ber nächsten Rachbaricaft. lleber leutere Brude find bie Stürmenben anerst in bas Innere ber Leopoldstadt eingebrungen; bie bortige Barritabe murbe nach geringem Biberftanbe geraumt. In ber Sagerzeile bagegen , tobte ber muthenbe Strafentampf um 5 Ubr fort. Dort floß bas meifte Blut. Die ungemein folib gebaute, große Barritabe, auf welcher eine beutsche und eine ungarifche Rabne flatterten, bielt fich verzweifelt ungeachtet bes fürchterlichften Rariatioben-Reuers und ber Granaten, die binter ihr in Menge auf bem Strafenpflafter platten. Der polnische General Bem befand fich, von einem Dutend polnischer Ublanen begleitet, in der Rabe. Außer dem demokratischen Freicorps tampfte bort auch ein Theil ber Freischaaren von Grag, Brunn und Ling. Der Anführer ber Lentern murbe burch eine Rugel niebergeschmettert. Enblich murbe biefe ftarte Barritabe, bie britthalb Stunden einem verheerenden Gefdusfeuer getrost, von ber Seite ber Czerningaffe umgangen und von ben Truppen im Rucen angegriffen. Gin Theil ber Solbaten war burd bie Seitengaffen in bie Saufer eingebrungen, und feuerte auf die Bertbeibiger, die aus den gegenüberftebenben Tenstern ichoffen. Aus allen Deffnungen ber Saufer fprühete nun ein fürchterliches Rottenfeuer , bas aber nur gang turge Beit bauerte , benn Saufer und Barritaden wurden bald von ben Bertheibigern in Maffe verlaffen. Rehrere Ranonen fielen in bie Sanbe ber Truppen. Unter allen friegerischen Szenen biefes Tages bilbet bas blutige Gefecht in ber Iagerzeile bei weitem bie bentwurbigfte Evisobe. Rander beife Ropf , mandes begeisterte Berg verhauchte bort auf bem Granitpflafter ben letten Seufger. Es maren junge Manner barunter , ehrliche Enthuflaften , welche in bem Glauben , baß ihr Rampf einer gerechten und beilis gen Sache gelte , wie Belben fochten. Ihnen , welchen bie aufregenden Ereignisse biefes Jahres die Sinne beraufcht, ihnen, welche in einem foonen Bahne den Tod gefunden, wollen wir gerne eine Thrane des aufrichtigsten Mitgefühls weiben. Daß biefes glubende Blut nicht für eine reinere Sache, nicht zur Bertbeibigung bes Baterlandes und der Freiheit gegen auswärtige Feinde, sondern im traurigften Burgerfriege fliegen mußte, - bas bellagen wir tief! Auch jene Gefalle nen, welche von Urfache und Biel ber October-Revolution gar teinen flaren Begriff hatten und boch im Rugelregen muthig Stand hielten , - fie bilben gewiß bie große Mehrzahl ber Bertheibiger - werben wir immer bedauern. Bon ben Bortführern ber Clubbs und ber Saffenblatter, welche eine alte erprobte Armee mit Deflamationen und Zeitungepbrafen fo leicht vernichten zu tonnen glaubten. warb une nicht Giner genannt, ber in ber Jagerzeile ober andermarts bie Rartorerfrone gesucht, ober auch nur ein Tropfden Blut versprist batte. -

Radmittage traf Anton Sofmann, Garbe ber 5. Compagnie, VII. Be girte, auf ber Ravoritenftrage in ber Rabe ber Dittelgaffe mehrere Renfchen verfammelt, welche febr aufgereat, unter einander bebattirten. Daburd gogen fie bie Aufmertfamteit ber aufällig vorübergebenben, ober an ben nachftgelegenen Barritaben postirt gewesenen Bemaffneten auf fich , welche fobann fich ibnen augefellten. Gin icon giemlich bejahrter Mann ftand in ber Ditte ber Berfammlung und eiferte fie an , Rache ju nehmen an ber Militar-Polizei-Mannichaft, weil fie aus ber in ber Mittelaaffe befindlichen Caferne auf vorübergebenbe Garben fciege, und auch icon mehrere berfelben verwundet babe. Die Berfammlung ichentte bem Erzähler unbebingten Glauben, und es murbe unter ben mis thenbsten Ausbrüchen beschloffen, die Mannschaft, welche fich in der genannten Caferne befinde, ohne Barmbergigteit nieber ju machen. Schon wollten fie fic in bie Caferne begeben, um ben gefaßten Befdluß auszuführen, ba trat Sofmann ben Buthenbften aus ber Berfammlung mit Enticiebenbeit entgegen, um fle von ihrem Borbaben abzubringen. Er fagte ihnen, bag bie von bem alten Manne vorgebrachten Beschulbigungen unmöglich mabr febn tonnen, inbem es bekannt ift, bag bie Boligei-Mannschaft vor mehreren Tagen entwaffnet worben , baber auch nicht auf Barben ichießen tonne. Schwer tonnte fich ber Rebner Gebor verichaffen, und mare nicht Insulten entgangen, wenn er nicht bas Abzeiden ber Bermaltungerathe-Bermaneng umgehangt gehabt batte, welches bie Buthenben boch ju einiger Rudficht veranlagt ju baben ichien. Diefen Umftanb benütte er auch , und berief fich auf feine Stellung als Berwaltungerath mit bem beften Erfolge. Sofmann machte bem Bolte ben Antrag, baß fie mit ibm in die Caferne geben möchten, um fich zu überzeugen, ob bort Baffen vorhanden feben ober nicht. Diefer Antrag murbe angenommen, und bie gange Gruppe trat ben Beg gur Caferne an. In ber Rabe ber Felbgaffe angelangt, bieg es auf einmal: "Gine Dustetentugel!" und wirtlich faben alle biefelbe auf bem Bege binrollen. Raum gelang es ibm bie wieber mehr aufgeregte Berfammlung für feine Behauptung, bag namlich bie Rugel vom Linienwalle burch bie Felbgaffe bierber gelangte, au ftimmen, als wieber eine Rugel von berfelben Begend an ein Saus anflog, und somit die frubere Behauptung Sof mann's fich bestätigte. - Sierauf verftummte bie Aufregung, die Leute tamen jur Erfenntniß, und mehrere von ihnen bantten ihm mit Rührung, baß er fie von ihrem furchtbaren Borbaben abgebalten babe. \_ Raum vergingen einige Augenblide, fo bemeifterte fich ber Berfammlung abermals eine Aufregung , welche jeboch bem alten Manne galt , welcher fie - Race au nehmen beschworen, und au einem so furchtbaren Unternehmen angeelfert. Alles eilte auf ben fruheren Plat in ber Favoritenftraße in ber Meinung, bort noch immer ben alten Dann ju finden; allein biefer war gludlicherweise nicht mehr gegenwärtig, und bas Bolt ging brobend und fluchend auseinanber.

Rachmittags, mabrent bes Rampfes in ben Borftabten, wurde aus bem Saufe ber Dominitaner auf bie auf ber Baftei aufgeftellten Garben geschoffen. Gin wilber Bollshaufe brang fogleich in biefes Gebaube, ergriff ben t. t. Beamten , Anton Staffer , ben er als Thater bezeichnete , und wollte ihn unter furchtbaren Drobungen ins Stadt-Convict-Gebaube bringen, wo mehrere Gefangene untergebracht maren. Allein am Univerfitateplage murbe er burch Rolbenftofe berart mißhandelt, daß er, aus mehreren klaffenden Kopfwunden blutend, in bas Aushilfs - Spital in einem Flügel des Stadt-Convictes gebracht werben mußte. Rachbem biefer Beamte unter Betheuerung feiner Schulb lofigfeit verbunben war, brang ein Offigier ber acabemifchen Legion mit gegudtem Schwerte, und acht Sarben mit gefälltem Bajonete muthentbrannt und mit fürchterlichem Sefdrei ins Rrantengimmer, um blutige Rache an bem bezeichneten Beamten gu nehmen, und an ihm ein warnendes Beisviel zu ftatuiren. hier war es, wo ber im Spitale angestellte Chirurg, Morig Aufpit, mit Tobesverachtung fich ben Buthenden entgegenftellte, fie verfichernd, nur über feine Leiche führe ber Beg au ben Bermundeten , in bas Spital burfe tein Bemaffneter einbringen , viel weniger die Lond-Juftig ausgeubt werben. Rach mehrere Minuten langem Diberftande entfernten fich endlich bie Gindringlinge. 3mei Stunden fpater murbe Staffer von Seite bes Studenten-Comites als volltommen iculblos erfannt und ertlart , und tonnte mit Erlaubniß - besfelben in feine Behaufung gebracht werben.

um 4 Uhr Rachmittag saß ber Rationalgarde - Artillerie-Feuerwerker Lubwig Ru Ziczka mit einem Juriften im Gasthause zum "Binter," als gerade
zwei Reichstags-Deputirte, bie herren haim er l und Bojtech vom Bolt zum
Baffendienst gepreßt wurden, ungeachtet sie die Redaillen ber Reichstagsabgeordneten an sich trugen; sie flüchteten sich in das haus zum "Binter", wo sie
wohnten, und das Bolt, angeführt von einem Rationalgarde-Abjutanten,
stürmte nach. Rur mit Rühe gelang es bem genannten Ruziczka, diese beiben
Abgeordneten zu retten, welche entrustet waren, daß man sie der Feigheit beschuldigte, da sie doch keine Gestüchteten sehen. Hiernach wurde die Aussertigung der Sicherheits-Rarten für die Abgeordneten veranlaßt.

Solche wurden bedroht niebergeschoßen ju werben, und erft als Ružicgta ihnen eine Sicherheits-Rarte gebracht hatte, gingen fie in ben Reichstag.

Bu biefer Zeit wurde Oberlieutenant Beißenberger vom ad latus Schaumburg mit einer bringenben Depefche an Reffenhaufer geschick, mit ber Beisung, baß berfelbe auf ber Rothenthurm-Bastei zu treffen sep. — Daselbst angelangt, sah Beißen berger, wie bie zur Bertheibigung ber Leopolbstadt bestimmten Garben laufend und mit wilbem Geschrei gegen die Stadt retirirten. Das immerwährende sich auf die Erde werfen und auf dem Bauch fort-

triechen ber Sarben, war höchst tragistomtsch. Messenhaus "zur Stabt Franknicht zu sinden; Beißenberger eilte in das Sasthaus "zur Stadt Franksurt", sand ihn jedoch auch hier nicht. An einem Tische in diesem Sasthose sasen
acht Magyaren, unterhielten sich in magyarischer Sprache auf die empörendste
Art, machten Lärm, lachten, brachten Toaste aus, und kummerten sich wenig
um den Donner der Kanonen. Weißenberger war empört über diese Bachanten und sagte zu einem Anwesenden: "Dieß sind die Lumpen, die und die Suppe eingebrockt haben; könnten nur Alle, welche sich von ihnen bethören und bestechen ließen, sie jeht sehen." Weißenberger war gefaßt, von den Ungaren zur Rede gestellt zu werden; allein nicht eine Stimme erhob sich, jeder that, als hätte er ihn nicht verstanden; er verließ unangesochten das Gasthaus und
sab Ressenbaus genach.

Segen Abend, als gar Biele aus der Bolkswehr in den Borstädten ihre Baffen niederlegten, (so sollen im Lichtenthal in den Saffen tausende von Sewehren an den Mauern der Häuser angelehnt gefunden worden sehn), demächtigten sich viele Frauen derselben und riesen: "Schämet Euch, Ihr seigen Ranner, sehet, wir übernehmen Sure Stelle!" Sie theilten sich darauf in Compagnien, wählten Anführerinnen aus ihrer Mitte, oder stellten sich unter das Commando eines Mobilen, durchzogen noch denselben Abend die Saffen der Stadt, und beseihen einzelne Posten. Des anderen Tages waren sie bereits volksommen organisirt, nur hie und da sah man unter einer Abtheilung Mobilgarden eine einzelne Amazone mitziehen. Bis zum 31 war die Anzahl der Amazonen auf mehrere Hundert angewachsen, und schon waren Biele, außerdem daß sie sämmtlich mit Gewehren bewassen, auch noch mit Pistolen versehen. Einige trugen auf dem Ropse Salabreser von gefallenen oder verwundeten Studenten.

Rach bem Berluste der Idgerzeile wurde der ganze übrige Theil der Leopolbstadt von den Bertheidigern geraumt. Die, welche aus den Sausern geschoffen, fanden den Rückzug in die Fuhrmannsgaffe noch frei, und konnten sich ohne weiteren Berlust nach der Stadt zurückziehen. Die große Barrikade am Ausgange der Stadtgutgaffe gegen den Prater, welche von Zechnikern und Studenten lange mit Erfolg vertheibigt wurde, ward nun gleichfalls aufgegeben. Bon 4 Uhr an hatte man bereits viele bewaffnete Schaaren, welche weniger standhaften Muth zeigten, als die Bertheidiger der Idgerzeile, über die Ferdinandsbrücke nach der Stadt sliehen gesehen. Bon 5% Uhr an wurde dieser Rückzug allgemein und eine große Anzahl Gewehre stog ins Wasser hinab.

In bem weiten halbtreise zwischen ber Außborfer und St. Marger-Linie wurde ber Rampf zwar großentheils nur mit grobem Geschütz geführt; boch naherten sich die Truppen bem Linienwall auch von der Subseite und brangen bis zur Ragleinsborfer-Linie an verschiedenen Puntten in die Borstäbte ein. Bei

ibrer Annaberung verließen die Bertbeibiger ben Ball. Der Gloganiter Babnbof, bas Belvebere, und ein Theil ber außerften Barritaben murben von ben Truppen genommen. Die Sauptbarrifaben aber vertheibigten fich bort mit Erfolg. und die Angreifer begnugten fich mit einer Befegung ber wichtigften Puntte gwiiden ber Belvebere: und Rakleinsborfer Linie. Die Erfturmung bes Gloganiker Bahnhofes kostete viel Blut. Sämmtliche Bertheibiger, meistens Studenten und Proletarier, follen abgeschnitten und theils getobtet, theils gefangen worden febn. Den Babubof erfturmten und befesten zwei Compagnien Granztruppen und eine Batterie Rateten ber Division bes &. D. L. v. Sartlieb. Am fomachiten mar bas Geschützfeuer gegen bie Rußborfer und Babringer-Linie und an ber Rord-und Westseite ber Leopolbstadt, wo nur wenig Bulverrauch gesehen wurde. Segen die Mariabilfer-Linie murbe amar tein ernstlicher Anariff versucht, aber bie auf einer erbobten Bofition gegenüberftebenben Batterien bonnerten auf biefe Borftabt mehrere Stunden lang ein verheerendes Feuer berab, welches bebeutende Bermiftungen anrichtete und viele Saufer in Brand ftedte. Bom St. Stephansthurme murben um 7 Uhr Abends an 26 Bunften Renersbrunfte flanglifirt, von welchen ber Brand in ber Frangensbrudengaffe ben großten Umfang batte. Bon nahmbaften Gebauben find bas Obeon, bas Universum, ber Safometer und ein Theil bes Gloggniter Babnhofes in Flammen aufgegangen. Das Belvebere war vom Feuer nicht bebroht, benn G. M. von Karger hatte biefes, die Linie und das Schwarzenbergische Balais icon um 61/2 ubr in seinen Sanben. — Bon bominirenden Bunkten berabgefeben, zeigte bas kriegerische Schauspiel biefes Tages in und um Bien ein über alle Befchreibung furchtbarprachtiges Bilb. Baren es nicht Scenen von einem Burgerfrieg ber traurigften Art gemefen, wir batten fie bem Binfel eines geniglen Schlachtenmalers empfehlen mogen. Ueber ber Sagerzeile faben wir manchmal ben Bulverbampf in fo biden Bollen ichweben, daß felbst mit dem Rernrohr Ginzelnheiten nicht beobachtet werben tonnten. Das bumpfe Betone ber Sturmgloden, beren eberne Stimme von ben Thurmen ber Stadt und Borftabte ohne Aufboren jum Rampfe riefen, bas Birbeln vieler Trommeln, einzelne Trompetenstoße und von Beit au Zeit bas Gefdrei ber Streitenben ober Aliebenben in ben Gaffen. — All' bas trug nicht wenig bazu bei, die Spannung und Aufregung auch berer, welche teinen thatigen Antheil am Rampfe nahmen, ju erhöben. Bu biefem großartigen Rriegsgemalbe, ben Rampffcenen, bem Getummel in bunbert Baffen, bente man fic noch ben Anblid ber 26 Reuersbrunfte, von welchen mehrere eine bebeutenbe Ausbehnung batten, und beren Ueberfcau gegen Abend einen Gindruck von schauerlichfter Birfung machte. Die Belle biefer Brande beleuchtete bis in die tiefe Racht hinein all' die grauenhaften Details der Kampfichauplage und Bermuftungen, und ihr Refler farbte Bollen und Donguftrom mit einer Rothe,

beren Tinten an manchen Stellen wechfelten, vom buftern Gelbroth übergebend in die bunkelrothe Farbe bes Purpurs und Blutes.

Die Borstadt Lanbstraße und alle Borstadttheile vom Donaukanal bis zur Seugasse auf der Wieden wurden ganz allein von der Division des F. R. L. v. Hartlieb genommen, und bei dieser besanden sich außer Gränztruppen nur ein Bataillon italienischer Grenadiere und eine Division Jäger. Diesem eben so tapferen, als klugen und ruhigen Commandanten verdankte an diesem Punkte der Kaiser und die österr. Staatenunion den Sieg. Ein jüngerer Hartliebzeichnete sich am heutigen Tage aus — und der Schwiegersohn des Generals siel als held in der Praterstraße.

6 Uhr Abends. In ber Jagerzeile entstand ein fcredliches Gefdrei. Die Solbaten tamen, wie bereits ermabnt, aus ber Czerningaffe in ben Rucken ber Bertheibiger. Das Gefdrei ließ nach, man borte nur einzelne Schuffe. Die Barritade bei ber Johannestirche mar genommen, die Bertheibiger gefloben. Die Truppen fäuberten Saffen und Fenster. Bor dem Pfarrhofe stand eine Abtheilung von Raffau Infanterie; auf biefem Gebaube flatterte bie gelbe Spitalsfahne. Der Commandant biefer Abtheilung verlangte eine Babre für einen verwundeten Lieutenant, welche auch beigeftellt murbe. Ploglich tam ber General Frant, forberte Rechenschaft megen vermeintlich in ber Rirche aufgestellt gewesenen Ranonen, und nahm ben Pfarr-Provisor DR. Tertlau und den Cooperator Pawlit als Geißeln fur bie Berficherung, bag folde weber barin find, noch barin maren. Rach ber vorgenommenen Untersuchung ber Kirche, wobei sich ber religiöse Sinn der Solbaten und ihrer Führer auf eine erhebende Weise tand gab, wurden bie beiben Geißeln wieder in Freiheit gesetzt und bewirtheten bann bas Militär mit Bein. Aber ploklich wurde ein Kanonier vorbeigeführt ber ganz zusammengefrummt über Bergiftung flagte. Reiner ber neu bingu gekommenen Offigiere wollte trinten, bevor nicht die Geiftlichen querft getrunten. Grenabiere tamen in ben Pfarthof mit Krügen um Wein zu holen; doch im Pfarthofe befand fich nur mehr Gin Gimer. Die Birthe ringsumber batten icon ben gangen Tag nichts mehr. Diefer lette Gimer wurde Breis gegeben. Die von ben Branden ber großen Baufer in ber Frangensallee und an ben beiben Pratereden berabfturgenben Ballen verurfachten ein bem Ranonenbonner abnliches Betofe. Die Offiziere vermeinter eine Ranonabe im Ruden, boch alfobalb tlarte fich's auf.

Die Pfarrgeistlichkeit ging, um bie auf ber Sifenbahn liegenben Solbaten mit ben Sterbsacramenten zu versehen, unter Begleitung von Grenabieren babin. Die Solbaten, und vornehmlich die Kroaten streckten sich die Reihen entlang auf ihre Knie hin. General Frank fam wieder zur Kirche und erquickte sich ruhend auf der steinernen Stiege vor der Kirche.

Es tam die Rachricht, daß aus dem Obeon gefcoffen werde; und wirklich

hat der Pfarr-Berwefer M. Ter tlau eine Frau mit den Sterb-Sacramenten versehen, die aus dem Odeon einen Schuß in's Anie bekam. Da commandirte der Seneral Frant eine Compagnie Grenadiere, die das Odeon mit Sturm einnahmen, und 300 Bündel Stroh vom Lager, das die Mobilgarden darin hatten, auf den Dachboden ausammentrugen und es anzündeten.

Es muß jur Steuer ber Bahrheit bemerkt werben, baß in ber Leopoldstadt bie muthigsten Streiter im Rampfe standen. Der größte Theil ber Biener, Grazer, Brünner und Salzburger Studenten, mit Abtheilungen des mobilen und demostratischen Corps kampften hier mit einer Todesverachtung, die am gesetlichen Boben des größten Ruhmes würdig ware.

Stamen Mobile und Sarben in das Leopolbstädter Semeinbehaus und wollten die Fenster desselben besetzen, um aus benfelben auf die im Anruden begriffenen tais. Truppen zu feuern; zwei Sarben wollten Pechkranze, um das Sasthaus zum Elefanten in Brand legen zu können, weil in bemselben kais. Truppen sich befanden. Der Gerichtsschreiber J. Lep, und W. Woller, Lieutenant der 3. Compagnie und bürglicher Kaffehsteber, boten Alles auf dieses zu verhindern, beschwichtigten die Leute nicht ohne Gesahr, welche sich mit der Drohung entfernten, die Hauser längs dem Donaukanal in gleicher Absicht zu besetzen. Die Leopoldstädter Garden waren auf den verschiedenen Wachposten bereits fünf Tage und Rächte unausgesetzt im Dienste.

Um balb 6 Uhr Abends fingen die verschiebenen Garben an fich einzeln aus radangieben; im Gemeinbehause maren ber Gerichtsschreiber 3. Le v, B. Boller, Lieutenant ber 3. Compagnie, und Frang, Lieutenant ber 11. Compagnie versammelt, und theils bemuht von ben rudtebrenden Garben bie Baffen au fammeln ober biefelben gur Ableaung aufguforbern. Boller mare bei biefer Selegenheit burch einen Mobilen beinabe um das Leben getommen; die Leopoldftabter Garben fammelten fich nach Ablegung ber Baffen im Gemeinbebaufe, bie Robilen aber zogen fich theils burch bie Schiff- und Antergaffe über bie Rettenbrucke gegen bie Stabt jurud. Diefen auf bem Suge folgte bas Militar, und auf bem Rarmeliter-Plage vor dem Gemeindehause ftanb bereits eine Compagnie unter Commando bes Sauptmann Roffig von Schonbals Infanterie, welche bie Sarben, die Baffen ablegen wollten, ruhig in bas Gemeinbehaus geben ließen. Leb und Boller mit weißen Tudern wintenb, gingen mit einer fonell improvifirten weißen Sahne auf ben bie Avantgarbe commandirenden Sauptmann Roffia au, und übergaben bas Gemeindebaus, woselbit biefer Sauptmann mit biefen beiben bie Rabne beim Gemeindehaufe ausstedten. Rachber verfügte fich Boller unter Militar-Begleitung jum &. D. 2. Ramberg und eröffnete ibm, bag 1200 & ilb Brot und 15 Gimer Bein im Gemeindehause noch erliegen,

und ftellte es zur Berfügung des Generals, welcher ihn freundlich empfing, und befahl mit zwei Bagen, welche Direktor Carl Bernbrunn mit feinen Pferden befpannen ließ, diesen Proviant abführen zu laffen.

Beneral Bem mobnte in ber Jagerzeile im Saufe beim Pferbebanbler Rartus Straß bis jum 28. October. In ber Sterngaffe an ber neuen Rirche ftanb mabrend bes Angriffes am 28. fein Bagen, er faß im beftigften Reuer auf einen Stubl binter ber Barritabe. Die Mobilen ließen ibm burch einen Offizier melben, fie wollten bie Dampfmuble angunden, er bat es unterfagt mit ber Bemertung, bag ohnebin icon Schaben genug gefcheben feb. Der Feind, fagte er, brennt ohnehin an allen Gden, wir werben nicht noch angunben. Bahrenb bes Reuerns um 5 Uhr berum, fubr Bem gegen bie neue Brude. Da bat ein Artillerie-Offizier bie neue Brude anzunden laffen wollen, auch biefes bat er unterfaat, und Barritaben au bauen befoblen. Dann fubr er gegen bie Reitertaferne, baselbit tonnte er in ber Richtung binter berfelben nicht burchtommen, weil bas Militar eingebrungen mar. Die baselbft brennenben Solzgeftatten wollten bie Inwefenden lofden, er unterfagte bieß, ließ Barritaben machen und auf biejenigen, bie lofden wollten- ichießen. Balentin war Abjutant von Bem. Dann begab er fich in bie Jagerzeile ju ber Barritabe, befahl ber Rationalgarbe in bie Bohnungen zu geben und ans ben Fenftern zu ichießen. Dafelbft betam er einen Brelliduß ber ibn nicht vermundete. Als bie Barritabe bei ber Rirde gewonnen war, ift er aufgeseffen, eilte bis in die Rabe bes Beisbappelichen Raffebbaufes, bafelbit betam er einen Ranonenstreificus in die linte Bufte, bem ungeachtet ftieg er nicht vom Pferbe. Dann ift er von bem Raffebhause aus ins Rriegsgebaube gefahren, um 8 Uhr beilaufig. Um 1 Uhr Rachts ift er mit einem Riater Rr. 492 vom Rriegsgebaube fortgefahren und ift von ben bafelbft machbabenben Burger-Grenadieren gesehen worben. Sein eigener Bagen ift zurudgeblieben unb Abjutant Balentin führte ibn auf die Bieben ins Gaftbans zum Apfel. Bem wohnte noch zwei Tage beim Lamm auf ber Bieben. Anton 3immert mar fein Lethfutider.

Imei Sträffinge, gewesene Abvokaten, ber eine aus Ungarn, ber andere von Wien gebürtig, machten dem Strafhaus-Berwalter ben wieberholten Antrag, er möchte sich beim Gemeinderathe verwenden, daß sie unter die Mobilgarde eingereiht werden, oder unter ihm für die Freiheit des Bolkes sechten möchten. Das erstemal erhielten sie zur Antwort, daß eine ähnliche Bitte den Individuen des Iwangsarbeitshauses abgeschlagen worden sey. Das zweitemal, daß sie sich bis gegen Ende der nächten Woche gedulden möchten. Am 28. October aber gegen die Abendbammerung, wurde das Strashaus durch Hauptmann Angust Rossellig von Schön hals Infanterie beset, und die daselbst besindlichen Rationalgarden, — fünsundzwanzig Rann, — und neunzig gepreste Sarden

unter Oberlieutenant Sch a b e h t p, gefangen genommen; erstere nach vierunds zwanzig Stunden, und lektere nach vierzehn Tagen entlassen. —

3wifden 6 und 7 Uhr Abends erfchien in ber Jagerzeile an ber Gde von Rofee's Raffeehaus bas erfte t. f. Militar, ein paar Buge von Da g 3 u= de Ili Grenabieren, welche fich mit bem Riden an biefes Raffeebaus poftirten. Die Straßen maren menschenleer; ba tamen, es mar icon buntel, zwei Dan= ner bes Beaes, und murben von den Grenabieren mit "Salt! wer ba ?" angerufen. "Gut Freund!" mar die Antwort. "Rur ber," rief eine Stimme, und beibe Ranner gingen bierauf ju ben Grenabieren. Beibe murben gefragt, wobin fie wollten, fie außerten fich, bag fie in bie Roffau gingen, wo fie wohnen. "Bifitiren, vifitiren!" erfcoll es aus bem Saufen ber Grenabiere ; bann : "Sie baben Batronen." "Batronen?" entgegnete eine Stimme, vermutblich jene bes commanbirenben Offiziers: "brei Schritte vorwarts! Rertia! Reuer!" - Es fielen feche bis acht Schuffe, und beibe Opfer fturzten ibbtlich getroffen auf bas Strafenpflafter. Gleich barauf tam ein Mann an ber Seite bes Gafthaufes jum golbenen gamm berauf. "Salt!" fdrien bie Grenabiere, allein ber Mann bielt nicht an. Es wurde noch einmal "halt!" gerufen, boch biefer fing an gu laufen ; barauf folaten einige Schuffe, und bas Opfer fiel; bie Grenabiere liefen au ber Stelle bin, man fand ben Dann nicht getobtet, fonbern blog verwundet. Gin Grenadier schoß ibn bierauf noch in die Bruft, und so bauchte die fer Ungludliche feine Seele aus. Rury nach biefer Grauelscene tam wieber eine Geftalt besselben Beges, es war icon Racht; bie Grenabiere riefen: ,,Ber ba!" — "Zivio!" war die Antwort. Doch mit dieser Antwort waren die Grenablere nicht gufrieben; es fiel ein Schuß, und bie Geftalt fturgte tobt jur Erbe. Als man fic übergengen wollte, wer ber Gefallene fep, ericoll es aus mehreren Reblen: "Das ift ja einer ber Unferigen!" und fiehe ba, man erschoß einen Rrogten in ber Tracht ber fogenannten Raftelbinber. Am Morgen bes anbern Tages fab man bie fo gefallenen Opfer noch auf ber Strafe tobt liegen.

Bemerkenswerth jedoch ift es, daß einer der beiben zuerk Erschoffenen zwei Stunden später aufftand, jedoch wieder auf's Straßenpflaster fiel, bennoch aber noch so viel Kraft hatte, auf allen Bieren gegen die Taborstraße zu kriechen, wo er wahrscheinlich in das Spital der Barmherzigen gebracht wurde. Die Grenabiere ließen den armen Teufel fortkriechen; vermuthlich bereueten sie nun bei talterem Blute das Geschehene. —

Alle Saufer, aus benen geschoffen worden ift, wurden geplundert. Daß aber auch Ginhathische mithalfen, und beren Raub auf Rechnung ber Sieger gesichoben wurde, ift eine unumftöbliche Bahrheit. Große Banknoten, werthvolle Ringe, Uhren, Geschmeibe, Silberzeug, ganze Leinwandstücke u. bgl., wurden um einige Zwanziger ausgeboten — und von Bichten gekauft.

Militarifcher Bericht. Wie bereits angezeigt, hat ber Felbmarfchall am 27. October Abends die Dispositionen getroffen jum Angriffe ber Stadt.

Es war namlich bestimmt, bas am 28. October um 10 Uhr Bormittags bas Kanonenfeuer gegen alle Linienthore, mit Ausnahme ber St. Marger Linie, eröffnet werben folle.

Diese lettere, welche in die Borstadt Landstraße führt, und die Leopoldstadt waren die eigentlichen Angriffs-Objekte, während die übrigen Punkte nur mit Scheinangriffen bebroht werben sollten \*), um die Aufmerksamkeit der Bertheidiger zu theilen, und von dem wirklichen Angriffspunkte abzuleiten. Das Feuer gegen diese letztgenannten Borstädte sollte demnach erst um 11 Uhr beginnen. Die Wiener hatten an diesem Tage keinen Angriff erwartet, überhaupt gab es eine zahlreiche Partei in der Stadt, welche an ein ernsthaftes Anwenden der Baffengewalt gegen Wien noch immer nicht glauben wollte, so sehr waren die Wiener durch zu lange geübte Rachsicht und Rachgiedigkeit verwöhnt worden.

Als baher auf ber Schmelz und vor ber Rusdorfer-Linie die ersten Kanonenschüsse gegen Wien gerichtet wurden, ließ sich Riemand badurch beunruhigen,
es wurde weber Allarm geschlagen, noch Sturm geläutet; man war der Reinung, es beginne wieder ein Gesecht oder gegenseitiges Schießen, wie es dieser
Lage her öfters geschah, ohne daß dabei die Stadt besonders bedroht werde.
Als jedoch das Feuer immer allgemeiner wurde, als von allen Seiten sich starte
Colonnen der Stadt näherten, wurde es den Wienern klar, daß Fürst Windisch graß entschlossen seh, sein Wort zu halten. Er begab sich auf den Wienerberg zur Spinnerin am Kreuz, und beobachtete von dort den Sang der Gesechte.

An ber Rußbarfer-, Lerchenfelber- und hernalfer-Linie fiel nichts von Bebeutung vor. Das Gefecht beschränkte fich auf gegenseitige Ranonaden, nachdem ben Generalen befohlen war, die Scheinangriffe nur in bem Falle weiter auszubehnen, und zur wirkichen Ginnahme ber Linien zu schreiten, als diese verlaffen wurden, und baher ohne Berluft genommen werben konnten.

Bor ber Mariahilfer Linie besette G. M. Schutte juvorberft bie vollreichen, und wegen ihrer politischen Sesinnung übel berüchtigten Orte Fünshaus, Sechshaus, Rustendorf und Braunhirschengrund. Auf vorhergegangene Aufforberung hatten biese Gemeinden ihre Baffen bereits in ihren Gemeindehäusern abgelegt; die Besehung der Orte geschah demnach ohne Feindseligteiten. Die hauptstraße nach Schonbrunn wurde durch eine von den Truppen

<sup>\*)</sup> Soon mit Befehl vom 20. October machte Deffenhaufer barauf aufmertfam, bag nur biefe Puntte bie Angriffs-Linien feben, alle anbern nur Schein-Angriffe fenn werben.



schnell aufgerichtete Barritade gesperrt, und fünf Geschüße bahinter eingeführt, bie ein ledhaftes Feuer gegen die Mariahilser Linie eröffneten. Gleichzeitig wurben auch die Zugänge zu ber Gumpendorfer Linie durch Barritaden gesperrt, und die gegen den Linienwall gelegenen Häuser mit Planklern des fünften Jäger-Bataillons, und der Grenadier-Division von Belling ton besetht, deren einige, da sie die Feinde inne hatten, erst erstürmt werden mußten. Bis zum Abend dauerte in dieser Gegend das Feuern aus der Stadt, und gegen die Stadt. Das ?. f. Militär verlor dabei sieben Mann durch den Tod, und zwei Offiziere und neunzehn Mann wurden verwundet, zwei Jäger aber vermißt. Größer war der Berlust auf Seite der Nationalgarde, die sich harmäckig vertheibigte.

Die Scheinangriffe gegen bie Sundsthurmer- (Schonbrunner-) Linie murben von ber Brigabe bes G. M. Fürften Collorebo, und gegen bie Makleinsborfer-Linie und ben Bien-Gloggniger Bahnhof von ber Brigade bes Oberften Fürften Rablonowifi eroffnet. Der Gifenbabnbamm, welcher fich von Dft gegen Beft langs ben Linien Biens bis Deibling bingiebt, wurde genommen und ein lebbaftes Rleingewehrfeuer gegen bie Linienwalle und bie junachft ftebenben Saufer gerichtet. Auch ber Dableinsborfer Friedbof murbe von einem Bataillon bes Infanterie-Regiments Raffa u eingenommen, aber wieber verlaffen, weil fich bie Truppe bafelbft in einem verheerenden Rreugfener aus ben Babnbofgebanden befand. Der Sauvimann Brobasta biefes Regiments wurde bei biefer Gelegenheit burch einen Schuß in bie Bruft getobtet. Der Rampf bauerte auf biefer Linie mehrere Stunden. Dit besonderer hartnadiateit vertheibigte bie Rationglaarbe ben Babnhof, wofelbst bie Rationglaarbe viele Opfer zu beklagen batte. indem fie benfelben um jeben Breis behaupten wollte, endlich gegen Abend aber in Brand gerieth, baber verlaffen werben mußte. Babrend biefer Beit mar ber Linienwall von ber Makleinsborfer: bis jur Sundsthurmer-Lienie von ber Bollswehr geraumt und von den t. t. Truppen befest worden, die ibn aber ebenfalls verlaffen mußten, weil fie von ber Sige einiger in ber Rabe befindlicher brennender Saufer vertrieben wurben. Gegen 3 Ur Racmittags begab fich ber Feld-Marschall auf ben La a er-Berg. Es mar um biefe Zeit bie befilmmte Radricht eingetroffen, baß ein magparifches herr, von Brud ber, im vollen Anmarfc begriffen feb, vor welchem fich bie taiferliche Borbut unter G. M. Ottinger auruckog. Der Feld-Maridall befand fic nunmehr in einer Lage, bie ber Probirftein eines Felbberrn genannt werben tann. Auf einer Seite im offenen Rampf mit einer hauptftabt von ungeheuerer Ausbehnung und einer halben Million Bevollerung , die fanatifirt , burchaus bewaffnet , mit Gefchit und Rriegsbebarf (?) verfeben und von Leuten angeführt mar, welche ba fie alle Bermittlung zurückgewiesen (?) hatten — nunmehr auch alles wagen mußten; auf ber anbern von einem revolutionaren, einem tapferen Bolfe angeborigen

Seere bebroht, bessen Starke auf 40,000 Mann mit zahlreichem Seschüg angegeben wurde, und bessen Führer theilweise selbst in die Schule (?) des Feld-Marschalls gegangen waren. Das Unternehmen gegen Wien durfte nicht abgebrochen, kein Punkt durfte entblößt werden, um die Biener zu verhindern, ihren Berbündeten die Sand zu reichen. Diese aber mußten nothwendig geschlagen werden, wenn nicht die k. k. Armee alle errungenen Bortheile wieder verlieren, und mit dem ganzen Staate in die äußerste Gesahr gerathen sollte. — Der Feld-Marschall zeigte sich aber seines Auses und des Zutrauens würdig, welches sein Monarch, die Armee und die vielen Millionen Sutgesinnter in Wien und aus den Provinzen, beren Augen auf ihn gerichtet waren, in ihn gesetzt hatten. Mit der ihn bezeichnenden Auhe und Sicherheit traf er die Berfügung, daß der Ubergang über die Schwechat und den Wiener-Reustädter Schiffsahrtstanal gehörig besetzt wurden und verfolgte dabei die begonnene Unternehmung gegen Wien.

Der wirkliche Angriff gegen bie Borftabte Landftraße und Leopoloftadt hatte, ber Difposition gemäß, um 11 Uhr angefangen. Bom Dorfe Simmering bann gegen Erbberg und ben Brater ber maren babei bie bem Banus jugewiesenen Truppen, so wie bas zweite Bataillon E. S. Stephan aus bem Reugebaube und vom Rorbbahnhof, ber Taborlinie und ber Brigittenau, die Division Ramberg und die Brigaben ber Generale Bog und Frant hauptfächlich betheb liget. Rach einer nachbrudlichen Befchiefung aus vier Achtgehnpfundern, die ber Oberft Seller aus eigenem Antriebe ausgeruftet, und für diesen Fall bestimmt batte, und welche bie braven Bombardiere mit Duth und Geschid bebienten, wurden die febr starte Barritade an der St. Marrers, und die kleine Linie von ber Division Sartlieb genommen, und die große Artillerietaserne besett. Funfzig Freiwillige bes 5. Jager-Bataillons und zwölf Serezaner - G. D. Beis berg mitten unter ihnen - batten bie ungeheuere Barritabe, welche bie erfigenannte Linie fverrte, erobert. Roch ftanben einige Sunbert Bertheibiger babinter, als fie aber bie Jager und bie gefürchteten Sereganer erblickten, ergriff fie panischer Schreden und alles flot in wilher Flucht. Selbst die wohlbesetzten Saufer wurden nach einigen Schuffen verlaffen. Die lange Sauptftraße burch bie Borftabt Lanbstraße mar aber burd mehrere Barritaben gesperrt, die fammilich nach und nach genommen werden mußten. Dieß wurde ben nachbringenben Trupven bes F. M. 2. Sartlieb baburch erleichtert, bag ber umfichtige Oberftlieutenant In e fevich bes Ottoczaner Grang-Regimentes mit brei Compagnien längs dem Ranal vorgedrungen und durch bölzerne Thore und Umfassungen den Bertheidigern in die rechte Flanke gekommen war. Die Brigade Rarger brang auf bem Rennweg vor; G. D. Beisberg fdritt am Ranal fort, ließ burch Bionniere und Zimmerleute bie Planten und Umfaffungen burchbrechen, woburch es ihm möglich murbe bie Garten und Saufer am Rangl zu paffiren und bie Abtheilungen ber Boltswehr, welche die Barritaden vertheibigten, mit Jägern und Serezanern im Ruden anzugreifen. Das glänzende Resultat des Tages war daß F. M. L. Hartlieb noch vor dem Abend das Invalidenhaus, das Mauthgebäube, die Minze, das Thierspital, das Belvebere und den Schwarzenberg'schen Sommerpallast besegen konnte. hierdurch wurde der Division Ramberg das Borruden in der Leopoldstadt sehr erleichtert. Am hartnädigsten wurde der Rampf in der Leopoldstadt, hauptsächlich aber in der Jägerzeile geführt, wo General Bem die Bertheibigung der Barrisaden Leitete.

Die Brigaben Grammont und Frant waren um 3 Uhr bereits fo ermabet, bas es nicht mehr recht vormarts geben wollte, was ben F. D. 2. Rambera um so mehr besorgt machte, bas er - nachbem er schon bis jum Carlibeater vorgebrungen mar - bie erlanaten Bortbeile wieber aufzugeben geawungen werben konnte, als ihn der Relb-Marschall ichon Lags vorber baranf vorbereitet batte, baf er im Falle eines Angriffes ber Ungarn, eine ober zwei Brigaben gegen felbe zu entfenden baben wurde. Er orbnete nun einen letzten allgemeinen Angriff an, ber bei ber glanzenden Tapferteit ber Truppen und ihrer Rubrer von bem vollfommenbften Erfolg gefront murbe, fo bag Abends 7 Uhr. nach einem hartnadigen achtftunbigen Rampfe bie ganze Jagerzeile bis an ben Donautanal erobert mar und behanvtet murbe. Bom Infanterie-Regimente So on ball allein blieben bei bem Rampfe in ber Jagerzeile tobt, Sauptmann Ernst Spainb und Theodor Baron von Theabald: bleffirt wurden Capitanlleutenant Beinrich Biebemann, Bataillons-Abjutant Unterlieutenant Josef Seinold, Unterlieutenant Chuard Stala (fower), und Unterlieutenant Ferbinand Da a i n o. Bon Seite ber Sarbe baben bei biefen bartnadigen Rampfe viele ihr Leben verloren.

Während die Brigaden Frant und Eram mont die Jägerzeile Schritt vor Schritt eroberten, hatte G. M. By ß die nördliche Seite der Leopoldftadt vom Augarten aus angegriffen, war ebenfalls dis an den Donaukanal vorgedrungen, und seite sich Abends noch mit der Division Ram berg in Berdindung. Der ritterliche Banus wurde, als er in der Landstraße erschien, von den Franen mit Blumen bekränzt. Die Aufgade, welche sich der Feldmarschall für diesen Tag gesetzt hatte, war somit erfüllt. Der gewiß seltene Fall, daß die Disposition zu einer kriegerischen Unternehmung von solcher Ausdehnung in allen ihren Theilen und in der gegebenen Zeit so genau vollzogen wurde, wie man es kaum bei einer Friedensübung hätte erwarten können, gibt für die Korrektheit der Disposition ein eben so gültiges Zeugniß, als damit die richtige Aussalung derselben von Seite der verschiedenen Commandanten, und der Muth, die Ausdauer und die Hingebung der Truppen in ein glänzendes Licht gestellt wird. Die vom k. k. Militär mit Sprapnels geladenen zwölspfündigen Batterien und die mit angehängten

Granaten und Kartatschenbuchsen abgefeuerten Raketen bewährten fich an biesem Tage als ein sehr ausgiebiges Mittel zur Bertreibung ber Bertheibiger von ben Ballen und aus ben Barrikaben. \*)

Abends murbe Oberlieutenant Bei Ben ber ger beauftragt, ju bem abguhaltenden Kriegsrathe auch den Beribeldigungsleiter, Johann Mofer, des Biebner Begirtes, jum Ober-Commandanten Deffenbaufer abzuholen. Auf ber Bieben, im Sauptquartier bes Begirtes (Therefianum) angelangt, fand berfelbe ben Begirts-Chef, Theodor Sirn, mit einer ftarten Berlenung im Gefichte, (burd einen Sturg vom Pferbe) und erkundigte fich nach bem Bertheibigungsleiter Rofer. — Doch biefer war nicht mehr aufzufinden. Die anwefenden Garben und Bewaffneten aber forien fortwahrend nach Dofer. Ein Bewaffneter, mit bem Gewehrtolben immerfort auf ben Rufboben ftoBend, fcrie: "Die Lumpen haben uns schändlich verrathen, verlauft; wo war ein Commando bei ber Bertheibigung, wo maren Sie, herr Begirte-Chef?" -Sirn, ber trant und febr ergriffen war, fagte mit einer Belaffenbeit, wie man fie suchen mußte: "Sie wiffen ja, bag ich trant bin, bag ich bas Commando bes Bezirtes bem Bertheibigungsleiter , Johann Rofer , auf Anordnung Ressen hausers übergeben babe." — "Bo ift Rofer?" schrien Dehrere, "ben muffen wir aufhangen, ober wenn Sie es nicht fagen wollen, bangen wir Sie auf." Dit Sulfe ber Plag- und anderen im Sauptquartiere anwesenden Offiziere und Garben, gelang es endlich, bie immer großer werbende Rotte ber Bewaffneten bamit zu beschwichtigen und zu entfernen, baß gefagt wurde, Rofer fen mabriceinlich burch einen fruberen Befehl jum Ober-Commando berufen worben, und burfte bort ju finden feyn.

Bezirks: Chef hirn schickte hierauf ben Orbonnang-Offizier Carl Balbner zu Messenhauser mit ber mündlichen Anzeige, daß er als Bezirks. Thef ber Bieben von nun an als selbstständiger und alleiniger Commandant handeln werde, und als solcher burchaus teine Befehle mehr zur Biebereröffnung ber Feinbseligkeiten anzunehmen gesonnen seh. — Ballner fand ben ObersCommandanten nach langerem Suchen in Stacom ozzi's Subfrüchten-Sandlung, wo er ihm hirn's Gesinnung berichtete. Ressenhauser war Anfangsüber das Gehörte aufgebracht; nach einigem Zögern jedoch sagte er: es läge natürlich in der Racht des Bezirks: Chefs, den Bezirk zu übergeben oder nicht!

In ber Dammerung bestieg Oberlieutenant Bei fen berger ben Thurm ber Peterstirche, wo er, in ber Gallerie umbergebend, ein Feuermeer fab. Es war zwar ein schöner, aber bas herz burchschneibender Anblick.

Ein Raditaler, und wie es fchien, wuthender Barritadentampfer, war

<sup>\*)</sup> Bergl. Anonym. Die militarifden Operationen gegen Bien,

auch in ber Sallerie, berfelbe war emport über bie Graufamteit und Barbarel (wie er fich ausbrudte), bie vom Fürsten Binbifchgras ausgeübt werbe, und außerte fich, bag es taum bentbar fen, bag ein Renfch fo graufam fenn tann.

Beißenberger entschulbigte bas Benehmen bes Fürsten, allein je mehr er es that, um so wuthenber wurde fein Buborer.

Rachts tam ber Semeinberath Anton Binter zu Meffen haufer, bei bem gerade ber größte Theil seines Generalstabes versammelt war, mit ber Mission, daß zu Folge Beschlusses ber Semeinberaths-Permanenz, das Hauppollamts-Gebäude, in welchem sich Baaren von ungeheurem Berthe besinden, nicht beschönsen, und ber Sefahr eines Brandes ausgesetzt werden dürfe, und forderte den Ober-Commandanten dringend auf, hierwegen an die Sarden alsogleich den Beschl zu erlassen, und die Schonung dieses Gebäudes auch bei dem F. M. L. Hartlieb zu vermitteln. — Wie wüthend stürzten nun mehrere Generalstabs-Ossiziere über Binter her, mit der Erklärung, daß nicht die Sarden auf dieses Gebäude seuern, sondern daß die dort besindlichen Aroaten zuerst schießen, wodurch natürlich erstere herausgesordert, das Schießen erwidern. Winter ließ sich jedoch durch die ihm beigesügten Rohheiten nicht einsschiedern, und machte den Ober-Commandanten im Ramen des Gemeinderathes stür jede Beschäugung dieses Gebäudes verantwortlich.

Abends maren fammtliche Bertheibigungsleiter und Commanbanten beim Dber-Commando in ber Stallburg versammelt. Deffenbaufer erariff bas Bort und fagte, baß nach bem, was beute vorgefallen, von einer weiteren Bertheibigung nicht mehr die Rebe fenn tonne; er feste die Ungulanglichkeit ber Bertbeibigungsmittel, namentlich ben febr fühlbaren Rangel an Dunition aus einander. Es gabe nur ein Mittel, aber biefes tonnte man pur von einer gut organisiten und wohlbisciplinirten Truppe erwarten, und biefes bestände barin. auf ben Ballen und ber Bruftwehr Laufgraben ju machen , bas Militar bis an bie Thore tommen au laffen, felbes, fo au fagen, Brefde ichieken, ibre Schuffe beinabe aar nicht zu erwiebern, sondern fie nur mit wenigen wohlgezielten Schusfen au begrußen, fie auf biefe Art in die Stadt au loden, und in den Straffen einen muthenden Rampf aufzunehmen. Dieses mare bie einzige Moglichteit noch ju fiegen, aber mit einer Truppe, wie bie unferige, gar nicht ju magen. ftimme alfo bafur, einen nochmaligen Berfuch ju machen, ben Fürften burch eine Deputation in Berbinbung bes Gemeinderathes au bewegen, boch balbwegs (wie er fic ausbructe) menichliche Bedingungen zur Unterwerfung zu ftellen. Der größte Theil ber Anmefenden, mit Ausnahme ber Mobilgarde. Comman: banten, mar mit biefem Borfchlage einverstanden; es trat jedoch einer von ben legtern berbor mit ben Borten: "Ich rathe Ihnen, fo etwas nicht au thun, benn berjenige, welchen ich meinem Batgillon bezeichne, ober ben es fich felbft bezeichnet, wird ein Opfer werben." Deffenhaufer wies ihn mit einem Muthe und einer Energie zurud, welche ihm die Achtung aller Anwesenben erwarben.

Meffenhaufers Antrag wurde somit angenommen, und als Mitglieber ber Deputation Schaumburg, haug, Jelovicki und Raeffel gewählt. Bei biefer Gelegenheit sagte Meffenhaufer Folgendes: "Ich muß gegen bie Bahl Schaumburg's protestiren, ba er die bekannte Abresse gegen ben Reichstag angetragen. Ginen Menschen, ber solche Zweifel hegt, wie er, kann ich mit fo einem Auftrage nicht betrauen." Doch die Anwesenben bestanden auf der Gültigkeit von Schaum burg's Bahl, und er wurde nur durch einen Zufall verhindert, an der Deputation Antheil zu nehmen.

Sehr gerne hatte fich Meffenhaufer diefer Deputation angeschlossen; er tampfte lange mit sich, was er thun solle, und es scheint, nur der Reichstags-Ausschuß habe ihn von seinem schon gefaßten Beschlusse abgebracht. — — —

She die Leopolbstadt eingenommen war, stuchteten fich die dortselbst wohnenben fremden Gesandschaften in die Stadt, barunter auch die türkische und württembergische. Zum Schuze der letteren, welche am Judenplat im Esterbay'schen Haus Ar. 343 ihr Quartier aufschug und um Schuz ansuche, begab sich in der Racht der Plate Oberlieutenant Dunder auf die Hauptwache, sührte personlich einen Wachposten vor das Hotel und ließ einen Schuzbrief and Thor nageln, wodurch aller Gesahr vorgebeugt ward.

Rachts um 10 libr begab fich ber Play-Oberlieutenant Dunber , in Begleitung bes Scharficuten Dachner, ebenfalls eines Leopolbftabters, auf bie Rothenthurm-Baftei. Dben angelangt, maren fie Reugen eines beftigen gegenfeitigen Reuerns. Rurg barauf gelang es Dunber, foldes einzuftellen. Doch bas bauerte nicht lange; benn balb fab Dunber, bag ein Frauenzimmer über bie Schlagbrude gegen bie Stabt eilte, in welchem Momente von ben auf ben Bafteien zahlreich postirten Mobilen auf basselbe eine Decharge von beilaufig fechgig Schuffen abgefeuert murbe. Der hergerreißenbe Ruf besfelben: "Befus, Maria!" bewog ben genannten Offigier, bas Feuern einzustellen, mas ibm jeboch nur mit ber größten Dube gelang. Er mußte mit mehr als gewöhnlichen Ausbruden auf bie, meiftens betruntenen, entmenschten Bertheibiger einwirten. Einzelne berfelben erkannten feine Borftellungen, fagten jedoch, es feben keine Offiziere anwefend, die meiften ber Arbeiter maren betrunten, die fcwarzgelben hunde in der Leopolbstadt muffe man aber vertilgen u. bgl. Dem Frauenzimmer gefcah nichts. Babrend bem Dunber noch weiter ju ben Robilen fprach und bas Feuer unterblieb, lief ein Bubel beim Megel'ichen Raffeehause vorüber -

Q

und — es erfolgte ein abermaliges Feuer aus mehr als sechzig Gewehren auf benfelben. Ju gleicher Zeit bemerkte man in der durch die Feuerlohe der brennenzben Sedaude bei der Franzenskettenbrude erzeugten Beleuchtung eine Bewegung bei genannter Brude. Auch dahin flog eine große Anzahl Augeln — ungeachtet die Diftanz mehr als 1000 Schritte beträgt. Dun der konnte sich nicht enthalten, den Schüßen seine Berachtung über solch besoffenes Areiben zu erkennen zu geben — worauf das Schießen unterblieb, und er, entsetzt über dies feuerliche, grause Schauspiel bei und in der Leopoldstadt, zum Ober-Commando zurückehrte. Unterwegs erlebte berfelbe noch das Abenteuer, daß ihn ein R.S.Offizier niederstechen wollte. —

Um 11 Uhr begab fich Dunber, in Begleitung bes hauptmanns M. Schinbler abermals auf bie Rothenthurm-Baftei, bas Feuern war abermals eröffnet, und nur mit ber größten Rühe, ja mit Lebensgefahr, gelang es ben beiben Offigieren, bie blutburftige Menge zu bereben, und bas Feuer einzuftellen.

Bis 12 Uhr Rachts maren in ber Jagerzeile icon fammtliche gegen bie Donau und Rothentburmtbor-Baftei gelegenen Bobnungen mit volnischen Greng: bieren befett. In einer an Bollers Raffeebaus grangenben Bobnung ereignete fich Folgenbes: Es wurden acht bis gebn Mann von Ragguchelli-Grenadieren von ber Compagnie bes Sauptmanns Rampiner, in ein Bimmer, welches gegen die Rothenthurmthor-Baftel liegt, commandirt; wovon jedoch tury barauf brei Rann in eine andere Stage abberufen murben. Der Gigenthumer biefer Bobnung batte felbe aus biefer Beranlaffung bereits gang geleert, nur vergas er feine golbene Cilinberuhr fammt Rette, welche in einem Uhrbehalter neben bem Bette ftand, wegguraumen, und als er nun auch biefe gu fich nehmen wollte, war felbe icon von einem ber abberufenen Grenabiere entwendet worden. Der Berlufttragende machte bievon fogleich die Anzeige bem Sauptmann; boch bie Grenabiere marfdirten ab , und wurden burd Fürstenmarther-Infanterie erfest. Bur Chre biefer Grenabier-Compagnie jeboch , welche biefen Schanbfled auf fich nicht belaffen wollte, fep es gefagt, bag bie braven Grenabiere balb barauf ben Thater ausfindig machten : benn als acht Tage spater biefelbe Compagnie wieber in Bien in bie Seumarktfaferne einruckte, mar Sauptmann Ramptner fo gefällig, die Ubr in die Bobnung bes Betbeiligten verfonlich au überbringen.

Rachts verließen angeblich die bei ber kleinen Rufdorfer-Linie ftationirten Legionare ihre Posten, und flüchteten sich in das Kloster ber P. P. Serviten in der Rossau. Später führte man die aufgestellten Kanonen nach der Stadt, und die wenigen Mobilgarden sollten nun diese Linie allein besetzt halten. Doch die Proletarier der Rossau, meist der gemäßigteren Partei angehörig, wurden dadurch entmuthigt, und beschlossen die Baffen nieder zu legen. In Folge deffen wurde

eine Anzahl Sewehre in bas Haus bes Hauptmanns Stein bod ber 5. Compagnie Rosau gebracht; doch die daselbst wachhabende Ordonnanz, nicht wissend, was dies bebeuten solle, wollte selbe nicht annehmen; da sette man ihr das Bajonet auf die Brust, und brohte ihr, im Falle sie sich weigere, die Gewehre zu übernehmen, sie erschossen werden würde. So tam es, daß in turzer Zeit schon bei 500 Gewehre aller Art im Hose des genannten Hauptmanns lagen. Doch Thomas Schweizer, magistratischer Holzseher, reizte durch sanatische Reben bieses nur zu leicht zu beihörende Boll dergestalt auf, daß sich Rehrere wieder entschlossen, die Wassen zu ergreisen, und dem schon eindringenden Militär den möglichsten Widerstand zu leisten. Dieser Aufrührer schrie auf allen öffentlichen Plägen: "Brüder, greift zu den Wassen, noch ist es Zeit; alle müßt ihr zum Militär, wenn W in disch gräß siegt, alle eure Haufer werden mit den größten Steuern belastet, darum auf Brüder! greift zu den Wassen!"

In ber Borftabt Sunbathurm und Matleinsborf. In ber Johannagaffe nachst bem Linienwalle stand eine Ranone, Rational- und Robilgarben hatten ben Ball im Rapon biefer beiben Borftabte befest. Alle maffenfabigen Ranner wurden auch baselbft jum Rampfe gepreßt, und man nannte biefes barbarische Berfahren "Garben- Serau Stigeln;" und fo gefcah es, bag eine Rotte Bewaffneter in ber Iobannagaffe in die Bobnung bes Rifcher Gblen von Roslerftamm gewaltsam einbrang, beffen ein und zwanzigjahrigen Sohne Ostar ein Gewehr und eine Batrontasche aufgebrungen wurde, und Et mit auf ben Ball geben mußte. Gine Daffe Militar mit Ranonen jog fich vom Gubbabnhofe zwischen ben Reiblinger- und RagleinsborferBabnhof, und faßte bafelbit Bofto. Es war bas Lager bes Generalen Grafen Collorebo-Mannsfeld. Gine andere Militar-Abtheilung tam von Wilhelmsborf, und ftellte fich nicht fern vom Sundsthurmer-Rirchhofe auf; fie batte einige Ranonen bei fich, und machte einige Schusse gegen bie hundsthurmer-Linie. Die Garbe glaubte sich auszeichnen zu muffen , und feuerte einen Schuß aus ber, in ber Johannagaffe aufgestellten Ranone auf bie taiferlichen Gefcuge ab. Das Militar, welches biefe Kanone früher nicht bemerkt batte, zog fich nunmehr gegen ben Bahnhof, und gelangte baburch in bie Berlangerung ber langen Johannagaffe, auf welche nun losgefeuert wurde; und obwohl die Ranone am Balle noch zwei Schuffe machte, so wurde sie boch balb zum Schweigen gebracht, und der Kanonier entstoh. Rach einigen Kartatschenschuffen bes Militars, wovon bie Augeln an ben Sausern abprallten, und auf die Garben flogen, nahmen biefe Reifaus, und binnen wenigen Minuten war ber Ball, fo weit man feben tonnte, von Renfchen entbloft, bie alle burch die Garten liefen, theils die Gewehre wegwarfen, theils fich in ben Glasbaufern, und fonft mo immer moglich, verbargen. Auch ber junge & i fcher tam nach Saufe, und ftellte fein Gewehr rubig jur Seite. Bon ber Ball-Besahung war nicht ein Flintenschuß gefallen. Später hatte es fich gezeigt, bas viele Patronen, welche die Garben hatten, mit Streusand gefüllt waren. Das Schießen des Militärs begann um 10 Uhr Morgens. Die Brandraketen flogen meistens über die hause angezündet. In der genannten Sasse wurde durch das Bombardement kein haus angezündet. Aber in Magleinsdorf geriethem die Meierei im Garten des Dr. Menz, das haus des Gartners Baumgart en, nebst mehreren Glashäusern, und das Gasthaus des Furch bei mer nächst der Linie in Brand. In den Garten waren fast alle Fenster der Glashäuser und Mistbeete zertrümmert. Die Bewohner konnten in den Zimmern nicht bleiben, weil die Augeln der Kartäschen durch die Fenster stogen. —

Rach 12 Uhr Mittaas, während die Ranonen schwiegen, ruckte eine Abthetlung Solbaten mit gefälltem Bajonete langfam gegen ben Ball, eine anbere Abtheilung tam gerade berad auf die Johannagasse. Als diese bemerkten, daß ber Ball feine Befahung habe, erkletterten bie Soldaten bie Rauer, aus welcher fie Biegelftude ausbrachen, um Stufen zu betommen, und fo ftanben fie um ungefabr 1 libr Mittags, ohne nur im Geringften gebinbert worben ju febn, auf bem Balle, und balb barauf auch in ben erften Saufern ber genannten Gaffe. Der oben ermabnte Rifcher batte bas Thor feines Saufes offen gelaffen, auch bie beiben Thuren zu ebener Erbe nicht gesperrt, wovon eine in eine Arbeitkstube, die andere in das Waaren-Magazin führte. Er börte zwei starke Kolbenstöße. woburd the beiben Thuren zersplittert und eingestoßen murben. Sogleich ging er binab, und fand im Magazin einen Feldwebel von Barma Infanterie beschäftigt, bas Gelb ber Detail-Berlaufscaffa, was in einer Schublabe bes Tifches lag, in feine Tafdenaus zuleeren. Fertig bamit, fragte er ben Sausbefiger, mo biefer noch mehr Gelb habe. Auf die Antwort, daß teines mehr im Saufe, fcien er gufrieben; feine Begleiter aber wollten fich nicht beruhigen, und forberten ftets Gelb, viel Gelb. Der Feldwebel beschwichtigte fie, und verlangte nur noch bie vorratbigen Baffen. Zwei Gewehre wurden ben Solbaten ausgefolgt, und bie Röchinn, welche böhmisch sprach, bedeutete ihnen in dieser Sprache, daß biefe bem Sobne bes Saufes und einem Commis geboren, benselben aufgebrungen worden fepen, aber weber gelaben, noch ein Schuß baraus gefche ben ware. Ran trug die Gewehre fort nach dem Walle. Inzwischen batte fich ber Schwiegerfohn bes Sausbefigers, Anton Grunbl, burch ben Sof aus bem Staube gemacht, betam aber von neuerbings einbringenden Solbaten, welche ihn über ben Sof laufen faben, eine Salve von fieben Schuffen nach, eben als er über bie Planten fprang, wurde aber nicht getroffen. Der im Saufe anwesende Commis, Johann Beibler, welcher ebenfalls bie Rlucht ergreifen wollte, murbe außer bem Saufe von Solbaten ergriffen, unb wie man später borte, im Graben bes Linienwalles erschoffen. Der junge

Fischer blieb im Bewußtsen, nichts verbrochen zu haben, bei seinem Bater. Die neuangekommenen Solbaten, ebenfalls von Parma-Infanterie, forberten abermals Gelb und Waffen in gebrochenem Deutsch. — Auf die Erklärung, daß kein Gelb vorhanden, untersuchten sie das ganze Haus, und nahmen mit sich alle Tabakspeisen, lihren, Ringe, Tuchnadeln, Hals- und Sacktheter, mehrere Hemden, und viele andere Schmucksachen, die den Töchtern gehörten. Raum aber war eine Partie Solbaten hinaus, so kamen wieder andere, später gemischt aus Parma- und Latour-Infanterie und Ichern, wah alle forberten unter Androhung des Erschießens Geld, Wassen, Pfeisen, Wassen u. s. w. Zede Partie durchstreiste das Haus und alle Zimmer, und obschon man sah, daß alle Kasten offen standen, Bieles zerstört herumlag, so nahm man doch immer wieder mit fort, was nur halbweg zu brauchen war. —

Begen 3 Uhr Rachmittag tam ber querft ba gewesene Relbwebel mit einigen Bealeitern wieber, und forberte ben Sobn mit der Berficherung, daß ihm nichts geschehen folle: nur muffe er in Gewahrsam genommen werben, bamit er als waffenfabiger Renfc ihnen nicht im Ruden schäblich werbe, benn es batte ibm geschienen , bag aus biefem Sause geschoffen worben mare. Die Sausgenoffen jebod erklarten alle, bag aus biefem Saufe nicht geschoffen worben, und bag ber Sohn bes Sausbesigers schulblos sep. Es half jedoch kein Zureben, und schon fingen die Solbaten an, den jungen Mann mit den Gewehrtolben zu schlagen, ba gab ber Felbwebel bem Bater feine Sand, und fagte ju ibm : "Alter Papa, bier meine Hand, ihrem Sohne geschieht nichts, lassen Sie ihn mitgeben!" und so ging ber Gohn troftvoll mit. Doch dieses war bas lettemal, bag ber alte Bater seinen Sohn noch lebend sab. Durch vier Tage sab er durch die Sefälligkeit bes Aubitors in Segenborf bie Lifte ber Gefangenen burch, und fand ibn barin nicht verzeichnet, am fünften Tage erhielt Rifder die Rachricht nach Segenborf , daß fein Sohn im Graben bes Linienwalles unter ben Tobten , von brei Rugeln in die Bruft getroffen, gefunden worben fep. Der Schmerz ber gangen Familie mar unbeschreiblich!\*) -

Um ungefahr 4 Uhr Rachmittags, ebenfalls am 28., hatte eine anbere Abtheilung Solbaten ben Keller bes hauses untersucht, und bafelbst einen Arbeiter, Ramens Georg Monschorn o, einen bloben Menschen, bem Fischer bas Snabenbrot gab, gefunden; man schleppte ihn in ben hof, brachte ihm eine be-

<sup>\*)</sup> Der zweite Sohn, Rubolph Fischer Ebler von Köllerstamm, 28 Jahre alt, fand bei ber ?. ?. Armee in Italien, war bei ber Belagerung von Palmanuova, und bekam bann in ben Lagunen Benedigs, wie viele Andere mit ihm, das Fleber, wurde nach Bicenza in's Svital gebracht, und karb baselbik im September 1848.

L

beutende Bajonnettwunde am Ropfe bei, und nahm ihm Uhr, Sale- und Sactuc. Radbem Rifder fo minbeftens fünfzebnmal Lebensgefahr ausgestanden batte, erschien abermals eine Truppe Soldaten und forderten ibn auf, zu ihrem Sauptmanne auf ben Ball zu geben. Die Rinber bes Saufes jeboch fcrieen, umtlam: merten ibren Bater und wollten ibn nicht geben laffen; ba winfte ibm aber ber Sauptmann und er ging. Diefer fagte ibm, bag eine Anzeige ba fep, es maren im Rifder'ichen Saufe Baffen berborgen, und man muffe untersuchen. Es war ber erfte Offigier ben Gifcher fab; es mar ber ebelmuthige und menichenfreunbliche Sauptmann Carl Freiberr v. Dbelga pon Barma-Infanterie. Rifder verficherte biefem feine Unidulb und ergablte bas Ausgestandene. Inzwischen mar bas Saus untersucht und nichts gefunden worben. Der Sauptmann entließ ibn freundlich, und auf halbem Bege tamen ibm feine vier Tochter entgegen, fielen bem Bater um ben Bals, weinten Freudenthranen und minften bantenb bem Sauptmann mit ben Sanben. Dies aina bem Saupimann zu Bergen und balb barauf erfcbien er felbst in bem Saufe, in bem Augenblice, als wieder einige Solbaten in bem Baarenmagagin alles durdwühlten und einer berfelben bem Sausbefiger bas Bajonett auf die Bruft feste, und Belb und bie Uhr verlangte. Der Sauptmann jog feinen Gabel, folug mit ber Rlace besfelben auf feine Leute, indem er ihnen fagte: "Ihr follt nicht fteblen!" und jagte fie aus bem Saufe. Er unterhielt fich einige Beit mit biefer Familie, und ba er fand, baf folde autgefinnt feb, fo rief er noch brei Golbaten, einen von Parma, einen von Latour, und einen Jager, welchen er befahl, am Sausthore Bache ju balten, und feinen Soldaten mehr hereinzulaffen. Sie maren aber nicht im Stande neue Ginbringlinge abzumehren, welche fich jeboch auf Bureben ber Bachbabenden rubig verhielten, und fich mit ben Tochtern bes Saufes unterhielten. Diefe letteren waren von ber 6. Compagnie bes Regimentes Latour, und ihr Benehmen mar febr lobenswerth. Es muß noch erwähnt werben, baß fic am Ende ber Johannagaffe eine bobe Barritabe befand, welche die Gaffe nach feitsmarts absperrte. Sinter biefer batten fich Mobilgarben poftirt, welche im Berlaufe bes Rachmittags in turgen 3wifdenraumen einzelne Schuffe nach ben Solbaten fenbeten, welche in ben oberen Sanfern ber Gaffe aus und eingingen ; allein bie Augeln tamen wegen ber großen Entfernung matt berauf, und icabeten eben fo wenig, als jene Rugeln, bie von ben Solbaten von ben Sausthoren aus binabgefeuert murben. Rur ein junger Rationalgarbift, Raimund Railanber, Sobn ber Bittme Glifabeth Railanber, welcher forglos von un: ten berauf tam, um nach Saufe ju geben, murbe eben, ale er in das Thor feines Saufes einlentte, von ber Rugel eines Solbaten getroffen, getobtet. Diefer war 19 Jahre alt und Bimmermaler. Derfelbe befand fich bei ber Sundethurmer Linie, wo er ale Rationalgarbift Dienft that. Er war mit noch gebn anderen

Barbiften von bort weggegangen, um ju feben, wie es in ber Johannagaffe gugebe. Diefe jungen Leute batten ben Blan, eine Ranone in bie Saffe fubren zu laffen, und bamit bas Ginbringen ber Solbaten zu verbindern. Bei ber Barritatabe bie fich unten in ber Saffe befand, wurden die jungen Leute bavon abgemabnt und ihnen bas Fruchtlofe ihres Unternehmens und bas bierdurch berbeiguführenbe Schlimme für bie Gaffe vorgestellt, vielmehr folle man suchen, bas Schießen binter ber Barritade einzustellen, und fo bas friedliche und ungehinderte Einmarfdiren bes Militars veranlaffen. Befagter Barbift wollte fich jeboch guvor in dem Saufe feiner Rutter orientiren, ba traf ibn die Rugel, und fo unterblieb auch bas gefährliche Unternehmen mit ber Rinone, fo wie fich bann auch bie Mannfcaft hinter ber Barritabe, meiftens Freiwillige, jurudjog. Es murbe aus feinem Fenfter ber Saufer ber gangen Gaffe gefchoffen, wohl aber von ber ermabnten Barritade und aus einigen Thoren ber unteren Saufer von Seite ber Mobis len, benn alle Rationalgarben ber Gaffe maren beimgetehrt um ihre Familien womoglich an beschüten, jedoch obne Baffen. Die Soldaten, welche nur ungefabr acht Saufer oben in ber Gaffe in Bent genommen batten, feuerten theils aus ben Sausthoren, theils aus ben Sofen ber Saufer auf Alles, mas ihnen vortam. Als es Abend wurde, tam hauptmann v. Obelga in bas haus Fischers, und ersuchte beffen Tochter, ibm und feinem Oberlieutenant Raffeb ju bereiten. Da man in ber Ruche vor bem Schießen burch bie Kenster nicht ficher war, so wurbe er ibm Reller bereitet. Er war noch nicht fertig, fo tam ber Sauptmann in aller Gile wieber, fagte ben Raffeb ab, indem er fogleich abgeloft werben wurde, und bath Alle inftanbig fie mochten fogleich das Saus verlaffen, einige warme Kleibungsftude mitnehmen, und fich ibm anvertrauen, er wolle alle in bas Lager zum Grafen Collorebo bringen laffen, ber weiter forgen murbe, um nach einem Dorfe ju gelangen, wo fie rubig bie Greigniffe abwarten tonnten. Er wurde von einer Compagnie La tour abgeloft werben, und wiffe, bag ber Sauptmann berselben tein Menschenfreund seb; auch wille er, bas am folgenben Morgen, wegen Bruch ber Capitulation, und weil fich die Sundsthurmer- und Rableinsborfer Linienthore nicht ergeben wollten, beibe Gemeinden ernftlich bombarbirt werben wurden. Er rieth jur größten Gile, und man follte bas haus offen laffen, nicht jufperren; Gifcher weigerte fich fein Sans ju verlaffen, menigstens wollte er erft wichtige Papiere und Dokumente vorsuchen und mit fic nehmen, oder ber hauptmann moge bie Rinder in Sicherheit bringen und ibn seinem Schicksale überlaffen. Aber ber hauptmann bath mit aufgehobenen handen er folle feine Rinder nicht verlaffen, fein Leben fur fie erhalten, bas jebenfalls bier gefährbet fen ; er folle lieber auf Alles verzichten. Die Rinder bathen ebenfalls, ber Sauptmann brangte, und so nabm jedes Familienglied Rleibungsstucke ac. und fie traten Alle ihren Beg nach bem Balle an, Alles gurudlaffend, mas ihnen

werth und theuer mar. Des Kamilienvaters Gefühle laffen fic nicht beschreiben, er bantte nur bafur bem lieben Gott, bag er feine Frau einige Monate vorber gu fic genommen batte; wie batte er biese alte Frau fortbringen sollen? Dit ben in biefes Saus geflüchteten Frauenzimmern und bem halbblinden Rachbar waren es 17 Berfonen, barunter bas 11/2 Jahr alte Rind ber verheiratheten Tochter. Der Sauntmann und ber Oberlieutenant balfen ben Alüchtigen vorfichtig über bie Rauer bes Balles, ba eine Brude erft gemacht murbe, binab, in ihren Armen trugen fie biefelben auf die jenseitige Sobe. Es mar ungefahr 7 Ubr Abends, finfter, nur ber Beg icauerlich beleuchtet von ben brennenben Saufern in Dasleinsborf. Der Lieutenant und vier Dann begleiteten fie über bie Aeder ins Lager. Der ebelmuthige Seneral Graf Collore bo nahm fie freundlich auf, bebanerte fie beralich, vorzüglich ben alten Bater, und sagte, daß ihm felbst bas bera webe thate, aber er konne und durfe nicht anders. Er stellte allen frei, wohin fie geben wollten, und befahl, daß fie vier deutschsprechende Soldaten begleiten, befchunen und fo lange bei ihnen bleiben follten, bis fie Dbbach gefunden baben wurden. Die Geflüchteten wendeten fich, begleitet von vier Mann Latour, freundliche, gefprachige junge Ranner, nach Altmanneborf, fanben aber bafelbft tein Quartier. Gin Bauer aus Begenborf, Ramens Josef Etel, ber im Gaftbaufe au Altmannsborf mar, erboth fich, bie verbeiratbete Tochter mit ihrem Rinbe au fich in feine warme Stube au nehmen, und fur bie llebrigen au forgen. In Bekenborf murbe ber Richter Seim gewedt, und biefer verschaffte ihnen zwei leer ftebenbe Bimmer bei einem Raufmanne, und ber Bauer brachte Strob. Dit Sulfe ber wenigen Betten und einiger Rleiber rubten fie aus, ohne etwas ben gangen Tag über genoffen zu haben. Sie hatten teinen Sunger und teinen Schlaf. Die Solbaten blieben bis am Morgen bes 29. bei ihnen und nahmen bann berglichen Abfchieb. Roch muß bemertt werben, bag von bem Saufe Rifchers bie Sage vorzüglich in ber Stadt verbreitet mar, bag man in bemfelben eine Ranone verftedt gefunden habe. Bahricheinlich hatte bas holzmobell eines großen Colinbers ju einer Mafchine, welches unter bem Dache aufbewahrt mar, Anlag bagu gegeben.

Bu berfelben Beit als die ersten Soldaten in das Fisch er'sche haus eins brangen, hatten die gegenüberstehenden acht lesten häuser bei der Ausmündung ber Iohannagassa an den Linienwall ein noch traurigeres Schicksal zu bestehen. Imischen 12 und 1 Uhr Mittags am 28. kamen Soldaten des 2. Bataillons von Latour-Infanterie in das haus Kr. 151 und 152 zu dem hausbesisser und Essigfabrikanten Ioses Schne det der t. E. Armee in Italien sich besinden; gehörte nie zur bestandenen Nationalgarde, und war als ruhiger Bürger (geborner Tyroler) geachtet. Dieser wurde von den eingedrungenen Soldaten zu Boden geworsen und mit auf die Brust gesetzen Bajonette so lange in dieser bedrohten Lage sesstgehal-

ten, bis bie übrige Mannichaft bas gange Saus vom Dachboben bis in bie Reller nach Baffen, beren fie teine finden tonnten, weil Schrott nie welche in feinem Saufe bulbete, genau burdfucht batten. Rach erfolgter Ertlarung bes Anführers daß man nichts an Baffen ober Munition vorfand, durfte er endlich auffteben und unter ftrenger Bewachung ber Mannicaft mußte er fie in feine Bobnaimmer im erften Stocke führen, und bort ein ftummer Beuge ber Blunderung bleiben, benn, ale er fich mit feiner Gemablin nur einmal erlaubte Ginfprache und bie bringende Bitte um Schonung febr theuerer Familienftude und Andenten au thun, warb er augenblidlich mit bem Bajonette bebroht und mußte verstummen. Rachbem ibm, feiner Gemablin und ber Rinber fammtliche Rleiber, Leib., Bettund Tifdmafde, bas meifte und befte Bettzeug, mehrere Bragiofen, febr merth. volle und unersexliche Kamilienftude und Andenten, 1105 fl. in Banknoten, alles Schatgelb ber Rinder und viele andere Sachen genommen wurden, gingen biefe Solbaten erft an bie Berftorung beffen, mas fie nicht mitnehmen tonnten. Ueber ben unaussprechlichen Jammer ber Eltern tam ihre altefte Tochter Anna, 28 Jahre alt, (fie follte fich ju Oftern 1849 verheirathen), aus ihrem Berfted im Reller mit ihren zwei Schweftern, 10 und 12 Jahre alt, berauf, und als fie eben aus ber Rellertbur angitvoll und am gangen Leibe gitternb, treten wollte, griff ein Solbat, ber fie taum erblicte, nach ihren golbenen Ohrringen, von bem es ibr jedoch gelang, fich loszureißen, und indem fie fich in ihrer Tobesanast in ben offenen Sof binauswagte, traf fie auf biefer Alucht eine Rugel im Unterleib und nach vier martervollen Stunden enbete fie ihr Leben. Auf ben Rnien, und in ber größten Berzweiflung bie Sanbe ringeno, bath ihre Mutter einen berbeigetommenen Offizier um arztliche Sulfe, allein es warb nicht möglich einen Argt gur betommen. Sie war eine brave Tochter, barum lagt fich ber Jammer ber alten, troftlofen Eltern nicht befdreiben. Der Bater biefes Mabchens mare unfehlbar auch als ein Opfer gefallen, wenn fich feiner nicht zwei brave Offiziere, bie ibn als foulblofen Familienvater erkannten, angenommen batten.

Ilm Mitternacht hatte sich in diesem Sause eine Partie Solbaten, wozu spater ein Offizier tam, eingefunden, und plünderten Alles, was nur da war, sowohl dem Eigenthumer des Sauses, als seinen Parteien. Als man mit den Jimmern fertig war, ging man in das Lotale, wo Essig fabrizirt wird, öffnete die Fässer, in der Meinung Bein zu sinden, und da man Essig fand, so wurden alle Fässer zerschlagen und der Essig ausgelassen. Endlich befahl der Offizier, das Rest anzuzünden, was getreulich befolgt wurde, und hierauf ging derselbe in das Sewölbe wo die Leiche der erschossen Tochter sich befand. Seuchlerisch bedauerte er die Eltern und zog mit eigener Sand von einem Finger der Tochten einen schonnen goldenen Ring, den er als Andenken an diesen traurigen Borfall aufzubewahren vorgab. Es ist dieses Rädchen eben dieselbe, von der das Gerücht verswahren vorgab.

breitet war, sie habe heißen Esig auf die Soldaten herabgegossen, welches sich jeboch nicht bestätigte. Rur sanfte Gewalt vermochte es den dis zum Wahnstan aufgeregten Schrott von seinem geplünderten und in Brand gesteckten Hause, und von der Leiche seiner Tochter wegzubringen. Diese namenlos unglückliche Familie, die aus dem brennenden Hause nichts retten konnte, als das nackte Leben, sloh endlich am 29. um 4 Uhr Morgens zu einem Freunde nach Schönbrunn, ins sogenannte Throlerhaus, wo sie sich fünf Wochen aushielt, und jest in einer gemietheten Wohnung, in jener unglücklichen Gasse, wo ihr zerstörtes Haus steht, wohnet. Schrott gesteht frei und offen, daß ihn gute Freunde und selbst seine Gemalin wiederholt aufgefordert, seine besten Habseligkeiten für mögliche Fälle wegzuräumen, allein immer erwiederte er nur: "Ich habe zu viel Achtung vor den k. k. Truppen, als daß mir so etwas nur träumen könnte, und dieß um so mehr, da ich mir durchaus nichts vorzuwerfen habe!"

Der Linienwall mar icon geraume Zeit vom Militar befest, und baffelbe auch in ben erften Saufern ber Gaffe eingebrungen, ehe es in bas Saus Br. 27. tam. Der Gaftwirth und Sausinhaber Bengel Than el, zwar Rationalgarbift, batte aber icon Bormittags um 10 Ubr feinen Boften verlaffen, und war au feiner Familie beimgetehrt; fein Gewehr und Rartufche hatte er über feine Sofplanten in einen benachbarten Garten geworfen, und fonach war teine Baffe in seinem Saufe. Er und noch Andere aus der Rachbarschaft batten fich im Reller versammelt; in ber Ruche bie Frau, Rinber und anbere Beiber. Gin Beber, Ramens Schiller, welcher mit im Reller war, rieth bem Birth, ein Schaff mit Bein au fullen, und bamit in die Schantftube au geben, um ben eindringenben Solbaten fogleich bamit aufzuwarten , mas beffer fepn murbe , als im Reller au bleiben. Beibe batten bie Rellerthure nicht erreicht, als icon ein Rolbenftoß an biefelbe gefcab, und als fie aufflog, bligten bem Birth und Beber die vorgebaltenen Gewehre und Bajonnette entgegen, im Begriff losgeschoffen zu werben. Allein der kommende Bein befanftigte die Solbaten. Er wurde gleich in eine Menge Blafer eingeschenkt, allein ein Jager (bie Solbaten waren gemischt, Jas ger, Latour- und Baumgarten-Infanterie) folug mit feinem Gewehr alle Glafer von Schanktisch mit dem Ausrufe: "der Bein ift vergiftet!" Der Beber Schil-Ler fullte aber ein neues Glas und trant ben Bein felbft aus jum Beweife , bag bağ Getrant nicht vergiftet fev. Dann tranten auch die Solbaten mader und verlangten Brot, Burfte und mas noch ba mar. Alles murde bergegeben, und ber Beber und ber Birth maren ftets beschaftigt , Bein aus bem Reller zu bolen. Man brachte auch Bier herauf, allein biefes wurde fogleich aus bem Schaffe in bie Stube gegoffen , indem man tein Bier sondern Bein wollte. Der Birth und ber Beber wurden auch mehrmals genothigt, gange Schäffel mit Bein binuber nach bem Linienwall für die bort flebenben Solbaten zu tragen. Es bauerte nas

türlich nicht lange, so war ber tleine Borrath an Bein erschöpft, so wie auch der an Brot und Spwaaren. Mittlerweile hatten sich die gesättigten Soldaten in die Küche und Zimmer begeben, bort alles durchwühlt, und was nur halbweg brauchdar war, eingesteckt und in Banbeln gebunden fortgeschleppt, trog allem Bitten. Schreien und Beinen der Weiber und Kinder. — Endlich verlangte man, daß der Wirth-sein Zimmer im ersten Stockwerte aufschließen und Seld und Uhren hergeben solle. Es mußte sogleich geschen, und eine Menge Soldaten, die in das Zimmer eindrangen, nahmen Alles, was nur fortzubringen war, und zerschlugen die Kasten, die nicht sogleich aufgemacht werden konnten. Auch in den andern Zimmern, wo Parteien wohnten, die sich gestüchtet hatten, ging es auf gleiche Weise zu.

um 3 Uhr Rachmittags tam eine Abtheilung Solbaten, wobei sich ein Feldwebel befand, und fragte nach bem Wirth. Sie wurdem in den ersten Stock gewiesen, wo er war. Er wurde aufgefordert mit ins Lager zu gehen, und mit Sewalt in das Borhaus zu ebener Erde geschleppt; dort war sein Beib und seine Kinder, die alle kniefällig den Feldwebel baten, ihren Bater nicht mitzunehmen, da er ja ganz schuldloß sey. Allein kein Flehen half, und der Feldwebel verssicherte ihnen, es solle ihm nichts geschehen, aber er müsse in's Lager. Der Birth bath, er möge sich einen Hut ober eine Kappe aussehen dürfen, wurde aber nicht erlaubt, und so wurde er ohne Barmherzigkeit mit entblößtem Haupte sort über den Ball hinab in die Rähe des Lagers geführt und dort erschossen. Erst später haben die Seinigen dieses vermuthet, und als Alles ruhig war, nach einigen Tagen die in der Rähe des Lagers vom Grafen Collerobor frisch aufgeworsenen Erdhausen untersuchen lassen, wo man unter einem derselben den Sastwirth, bereits halb verwest, erkannte, und die Keste in geweihte Erde begraben ließ.

Sine Biertelftunde nacher, als der Gastwirth fort war, wurde aus demselben hause noch ein Mann abgeholt, der seiner Unschuld sich bewußt, da geblieben war, (benn die andern Männer dis auf den Beder Schiller hatten sich geflüchtet) und hinausgeführt, und wahrscheinlich auch erschoffen, da man nichts mehr von ihm gehört hat. Sein Rame ist unbekannt. Auch Schiller würde ein gleiches Loos getroffen haben, hatte er nicht durch seine Bedienung mit Bein und Spwaaren, Schonung gefunden, und hatte ihn nicht die Fürsprache seines Beibes, welche böhmisch sprach, gerettet. Auch nahm ihn ein ziemslich bejahrter Soldat, — von welchem Regimente weiß man nicht, — in Schut, welcher steis nun in der Schantstude blieb, selten trank, aber nicht das Seringste nahm, und oft geäußert hatte, daß die se Betragen seiner Ramer aben schand sich ser, er habe manche Ariege mitgemacht, aber niemals sehe er so gegen seine Feinde versahren. Schiller sah ben Soldaten sogar Ahränen darüber vergießen, daß er nicht

bie Macht habe, biesen Greneln ein Ziel zu segen. Braver Solbat! Schabe, bas sein Rame unbekannt ist. —

Immer neue Schwärme von Soldaten kamen in das haus und forderten Geld, Wein, Uhren und bergleichen, und durchzogen alle Zimmer und nahmen, was noch übrig war. Der Weber Schiller war durch den ungewohnten Wein, ben er den neu kommenden Soldaten steis zutrinken mußte, selbst betrunken worden, und als er nichts mehr herzugeben hatte, unwirsch geworden, daher rieth ber oben besagte brave Soldat dem Weibe des Schiller, ihren Mann fort und in Sicherheit zu schaffen, was denn auch gegen Abend mittelst mühsamer Uebersteigung der Planken des Hoses und Durchwanderung mehrerer Sarten geschah. Als nun gegen 11 Uhr Rachts in dem Hause nichts mehr zu sinden war, und sich auch die Weiber und Kinder gestüchtet hatten, wurde es angezündet, und ging sammt dem Dache vom Srund aus in Flammen auf, nur einige kleine Quartiere bes ersten Stockes blieden vom Feuer verschont.

In bemfelben haufe wohnte ber Tifchlergefelle Ferbinand Rolte, verheis rathet, aber ohne Rinder; ein fowachlicher, oft franter Mann, ber vor Rurgem erft von einer fcweren Rrantheit genesen mar. Durch Fleiß und Sparfamteit befaß er eine fcone Sinrichtung, batte bubice Rleiber, Baice u. b. al. Als er borte, bağber Lienienwall vom Militar befekt fev und baffelbe foon einbrang, nabm er bie vorratbig babenben 20 fl. Banknoten in ein Badden und verstedte es auf feinem Leibe, nebft ber Tafdenubr, fo wollte er nun um 1 Uhr Rachmittag mit feinem Beibe über ben gof und beffen Planten flüchten. Als er bie lette Stufe ber Stiege betrat, tamen ibm einige Jager mit vorgehaltenem Bajonette entgegen, fo bağ ber furchtsame Tifchler ausammenfturate, bas Beib aber aurudlief. Dem Tifchler wurde ber Rod aufgeriffen, er bis auf die haut visitirt, und ibm bie Uhr und die Banknoten genommen; ein noch binzu gekommener Jäger gab ibm einen Sieb über ben Ropf, welcher in die hirnschale einbrang. Mit biefer ftart blutenden Bunde lief er jurud in bas Saus und verbarg fich unter bem Dache in einem Bintel. Als er aber um 7 libr Abends unter Gefdrei von Solbaten und andern Menichen borte und auch vernahm, bag in bem Zimmer unter ihm arg gewirthicaftet werbe, fo fublte er fic unter bem Dache nicht mehr ficher, froch au einem Dachfenster hinaus und legte fich nach ber Lange in die Dachrinne, worin er bis nach 10 Uhr bes Rachts verblieb. Um biefe Zeit borte er, bas bas Saus im Innern brenne, und sah auch, das das Haus vis-à-vis, Rr. 32 aus allen Fenftern Flammen fpeie, und fo hielt er es fur gerathener, die Rinne ju verlaffen, tam ungehindert in den Sof, mubfam über die Planten und burd mehrere Garten burd; fluctete fich gang ermattet endlich in bas Saus eines Bartners, mo feine Bunde verbunden und er felbft gepflegt wurde, verbrachte bie Racht unter furchtbaren Schmerzen und ließ fich am 29. October frub um 7 Ubr ju ben barmberzigen Schwestern nach Gumpenborf führen , wo er bis zur völligen Seilung mehrere Wochen zubrachte. Sein Beib fand ihn erst nach mehreren Tagen , und nach vielem Herumsuchen in diesem Spitale , froh , daß er noch lebte.

In bem Saufe Rr. 27. waren bie Rergen eines Leichenvereins aufbewahrt. Die Solbaten gertrummerten bie Rifte und vertheilten die Rergen unter fich, um bamit bie Saufer anzunden ju tonnen.

Um bem Lefer ein getreues Gemalbe bes ungludlichen Octobers zu geben, wollen wir bie Schidfale noch einiger Familien ber Borftabte hundsthurm und Magleinsborf, welche verhaltnismaßig bie schwersten Drangsale erlitten, schilbern. Der Berfaffer for eibt Geschichte, er macht nicht Geschichte!

Saus Rr. 32. Erft vor etwa einem Jahre von dem Banbfabritanten Sottlieb Reininger angefauft, mit bebeutenber Schulbenlaft barauf, ba er auch viel brauchte , um bas Saus fur fein Gewerbe einzurichten. Beib find fleißige, unermubete und sparsame Leute, und felbst die beiben noch fleinen Tochter find an Fleiß gewohnt. Er hatte 14 toftspielige Banbftuble und einige Appretur-Maschinen, wovon Gine 3,000 fl. C. Dr. toftet, im Saufe aufgeftellt, und eine Menge Bollen-Gespinnft und Bagren im Borrath. Dabei war er auch aut mit Mobeln, Betten, Bafche und Rleibern verfeben. Er batte sich wenig gesichert, benn die Hauptsachen konnte er nicht verbergen, und baber nur Giniges in ben Reller gebracht, ber aber, wie überall auch burchfucht und geplanbert murbe. Besonbers freuten fich bie Jager barauf, als fie borten, bas in diefem Saufe eine Fabrit fen, wo fie wurden recht muften und angunden tonnen. Das geschab benn auch Abends, als bie in Rr. 27 aufgefundenen, einem Leichenvereine jugeborigen Rergen vertheilt worben maren. Dit biefen brangen bie Solbaten verschiedener Corps in bas icon geplunderte Saus neuerdings ein, in jedem Bimmer murben die Strobface aus ben Betten geriffen, in die Mitte bes Bimmers gebracht und angegunbet; baber tam es auch , bag biefes Saus mit einem Male von unten bis oben in Flammen ftand, und nichts tonnte und burfte gerettet werben, in wenigen Stunden mar bas Saus von ber Erbe an, mit fammt bem Dade, und alles mas barin mar, vom Reuer verzehrt. Er ift gewiß ber Unschuldigfte aller Berungludten. Er und feine Ramilie tamen nur mit bem nadten Leben bavon; aber zwei Manner bes Saufes, Barteien, wurden von ben Solbaten ermorbet. Giner mar ber Greifler Bintler. Gin anderer febr franke Mann, Ramens Schnell, Bater von feche Rinbern, ftarb fpater im Spitale an ben Folgen biefer Schredniffe.

Saus Rr. 34. Sehörig bem Fischbein-Fabritanten Jatob Jo ft. Gin schwächlicher, stets tranter Mann, zwar noch lebig, aber er hatte zwei Rabden an Kindesstatt angenommen. Dieser Mann tonnte wegen Krantheit teine Behrbienfte leiften und enthielt fich auch sonst aller Bolitit. Er war febr furcht-

fam, und batte fich, mabrend bie Solbaten in feinem Saufe wie in ben andern plunderten, vertrochen. Als er fein Berfted verließ, um ein befferes ju fuchen, wurde er erwischt und sogleich niedergeschoffen. — In bemselben Sause wohnte auch ber hafnermeister Leopold Bree, ber verehlicht mar und brei kleine Kinder batte. Er mar Rational-Garbift , war aber icon Bormittag aus bem Dienfte fort und nach Saufe gegangen. Diefer murbe in einem Berfted bes Rellers gefunden, an ben Saaren berausaezogen und vor ber Thure bes Saufes ericoffen. -Auch hatte fich in biefem Saufe ber nach Magleinsborf geborige Gartner Frang Baumgartner, ba fein Garten und Saus bem Ranonenfeuer bes Dilitars ju febr ausgesett mar, und auch foon brannte, geflüchtet und im Reller verftect. Auch biefer murbe mit Gewehrfolben aufammen gefolagen und mit Bajonnettftis den getobtet. Roch zwei anbere Manner, Parteien biefes Saufes, Ramens Rraus und Somibt, murben obne Segenwehr, alfo uniculbig, burd bie Buth ber Solbaten ericoffen. Angegunbet murbe bier nicht. Ueberhaupt murbe in ber Johannagaffe vom Militar auf jeden Mann , ber fich auf ber Strafe ober in einem Sofe erbliden ließ, gleichviel, ob er ein Sewehr trug ober nicht, gegielt und geschoffen, und Biele find auf diese Beise ichulblos erschoffen worben.

Saus Dr. 31. Gebort bem Bebermeifter Jafob Souly, welcher in Schottenfelb wohnt. Der Sausmeifter biefes Saufes, Ramens Rraus, batte am 28. Bormittags feine Betten und Rleibungoftlide in ben Reller geschafft und hinter holz verstedt. Erst nach 2 lihr Rachmittag brang vieles Militär in bas Saus, bas fich in ber Bohnung bes Sausmeisters tomobe machte und mit ber alten Sausmeisterin, einer Bobmin, plauberte. Diefer Sprachkenntnig ift es zuzuschreiben, daß ber hausmeister, obschon mehrmals auf ihn gezielt wurde, verschont blieb , und die bobmifchen Soldaten verstedten benfelben im Sarten, bamit er nicht von anberen beutschen Solbaten migbanbelt merben follte. Böhmen gaben bem Beibe , ihrer Landsmannin , Brote , bie aber fpater tommenbe Deutsche wieder nahmen , ebenfo verschiedene in ber Bohnung befindliche Sachen. Gin biezu gekommener Offizier trieb einmal eine Menge Solbaten aus ber Wohnung auf den Ball, allein balb maren andere ba. — Bor bem Gin: bruche des Militars hatten fich feche Rational-Gardiften in ben Reller diefes Saufes gefluchtet , nachdem fie vorber ihre Baffen weggeworfen hatten. Das in ben Reller bringende Militar erwischte vier berfelben, welche fogleich in ben Ballgraben binab auf bas Felb geschafft und bort erschoffen wurden. Giner hatte fich in ber Amischenzeit hinter bas Soly verfrochen und murbe nicht gefunden; ber sechfte weigerte sich mitzugehen, und erhielt beshalb drei Schuffe in den Arm und Rus und fiel zusammen. Dan bielt ihn für tobt und ließ ihn liegen. Sierauf follte bas Sols angezundet werden, allein bie Bitten ber bobmifchen Sausmeifterin hintertrieben es. Der Bermunbete mar fpater binter bas bolg gefrochen, wo er und ber andere Ramerad erst ben 30. Früh, burch die Gerichte, die nach ben Leichen suchten, ausgefunden wurde. Der Berwundete war durch den Blutverlust ganz abgmattet, und wurde ins Spital getragen. — Es wohnten in diesem Hause lauter arme Leute, die nicht viel hatten, doch kamen sie durch Plünderung sast um Ales, nur die wenigen Betten blieben ihnen durch Fürsprache ber erwähnten Hausmeisterin. Rur ein Sassenzimmer wurde in der Racht vom Missia angezündet, was völlig ausbrannte. Sin junger Webergeselle, der in dem Hause arbeitete, wurde gegen Abend auch unschuldig fortgeführt und auf dem Felde erschossen. — Der Hausmeister hatte sich, seinem Berstecke nicht trauend, aus dem Garten fortgemacht, und in das Haus Kr. 33. begeben, wo er sich unter einem Bette in einem Zimmer verkroch. —

Saus Nr. 33. Einer Witwe gebörig, welche in Sechsbaus wohnt. In diefes brang bas Militar nach 2 libr Rachmittag ein. Auch in biefem Saufe wohnten lauter arme Leute, die aus Rurcht fich ausammen in ein von ben Schuffen freies Bimmer begeben batten, benn von den Ballen und ben Sofen ans flogen ftets bie Rugeln burch die Fenfter in die Zimmer, die gegen ben Dall lagen. In bem einen Bimmer mar ber Sausmeifter biefes Saufes, ein betagter, febr rubiger Rann, und fein Better, ein Tifdleraefelle aus Mableinsborf, bann ein alter, faft blinder Mann, Pfrundner und Real-Invalide, ferner ber Sausmeifter bes Saufes Rr. 31, welcher fich beim Einbringen bes Militars unter bas Bett verftect hatte. Die ersteren brei wurden vom Militar fogleich fortgefcafft, und über bem Balle im Felbe erschoffen. Es ift foredlich, bag man fogar ben blinden Invaliben, dem man es doch schon an den ehemals operirten Augen ansehen konnte, er fen blind, und mußte geführt werben, und trok feiner Berficherungen, er fen ein langgebienter Militar und Invalid, nicht schonte! Auch ber Sausmeifter Rraus, aus Rr. 31, murbe unter bem Bette hervorgezogen, und follte mit fort, allein ein alter Solbat fragte ibn, wie alt er fen, und ba biefer borte, er ware vier und fechzig Sabre alt, fo ließ man ihn laufen, mit bem Bebeuten, er folle fich aus bem Staube machen, indem bas haus angezündet murbe. Rraus machte fich fort über die Strafe burch bas Saus gegenüber und in bie Garten. In den Zimmern des ersten Stockes wurde Alles untersucht, was da war mitgenommen, obicon werthlos, ba es lauter armen Leuten geborte, die fich meiftens geflüchtet hatten. Rur in einem 3immer befand fich ein ehemaliger Beber , jest Pfrundner, Ramens Burbaum, ein alter blobfinniger Mann, ber nicht fortaubringen war , weßhalb auch fein lebiger Sohn , ein Beber, bei ihm geblieben war. Bahrfcheinlich aus Buth bes Militars, ba fie in biefem Zimmer, fo wie im gangen Saufe nichts Berthvolles fanben, wurde fowohl ber alte Burbaum, als auch beffen Sohn im Borhause erschoffen, und mit Bajonetten erftochen. In ber Racht gunbete man zwei Bimmer zu ebener Erbe an , welche , ohne weiteren Schaben anzurichten, ganz ausbrannten.

Im Hause Rr. 22 war der Tischler Schich, zugleich Greißter. Gin ziemlich bemittelter und sehr braver, ruhiger Mann. Er hatte sein Weib und andere Frauenzimmer des Sauses fortgeschickt, und gemeint, er wurde mit den Soldaten, wenn sie kamen, schon im gütlichen Wege allein fertig werden. Er gab Alles her, als die Soldaten Nachmittags eindrangen, was er hatte, Geld und Speisen, Rleisber und Wasche, allein man forderte immer noch mehr von ihm, vorzüglich Geld, und als er etwas ernstlich auftrat, und betheuerte, bereits zum armen Rann gemacht worden zu sehn, wurde er aus dem Sassenladen herans auf die Straße geschleppt, mit Gewehrkolben niedergeschlagen, und endlich auf der Erde liegend erschossen. Alle Zimmer des Hauses wurden geplündert, aber nichts angezündet. In der Stadt schalt man jene, die kür die Rapitulation gesprochen, Berräther!

Im hause Rr. 23, wo ber hauseigenthumer nicht wohnte, aber alle Parteien sehr arm find, wurden die Zimmer ebenfalls geplündert, doch hatte der
geringfügige Berth die Soldaten in solche Buth gebracht, daß der Beder F enet und der Beder Frederizi in ihren Zimmern erschoffen wurden. Letterer,
ein Bater von fünf Kindern, hatte das kleinste krante Kind auf seinem Arme,
und es schrie erbarmlich; ein Soldat riß es vom Arme, schleuberte es in einen
Binkel und erschoß bann den Bater.

Im Saufe Rr. 42, welches einem bochft braven, aber febr franten Mann, Ramens Joseph Gerle, Webermeister, gebort, murbe ibm und feinen Barteien, meiftens armen Bebern, alles geplundert und zerschlagen. Der Greißler biefes Saufes und ber Beber Stefchen, verheirathet und Bater von funf Rindern, übrigens febr arm, wurden im Saufe erschoffen, weil fie Richts beraugeben hatten. Im Saufe Rr. 43. Der Gigenthumer wohnte nicht bier. Der Leberer Auchmann, ein fehr braver Mann, vereheligt und Bater mehrerer, mitunter fruppelhafter Rinder, murbe in feiner Bohnung ju ebener Erbe defhalb erfchoffen, weil man durchaus Geld bei ihm suchte, was er aber, da er arm war, nicht batte. Saus Br. 153. Dem verftorbenen Farbermeifter 3 am 6 o ni geborig, und ba die Berlaffenschafts-Abbandlung noch nicht beendiget mar, so ftand bas Saus unter Sequester. Die Bitme war icon mehrere Tage abwesenb, und mag wohl ihre besten Sachen fortgebracht haben , obschon fie bei ber Schaben-Erhebungs-Commission einen febr großen Berluft an Effetten , Pratiosen , Belb ac. angegeben bat. Indeffen ift boch bas Burudgebliebene geplundert worden, fo wie ben übrigen Partelen bes Saufes, und bas Saus felbft wurde in ber Racht vom Militar überall angezundet, fo bag es, nebst ben hofgebauden, bis auf ben Grund ausbrannte. In biefem Saufe mar die Raferne ber Finangmache. Rannicaft war aber icon mehrere Tage abwesend und verrichtete anderwarts Dienste. Bas von ihren Sabseligkeiten in ber Raferne gurudblieb, wurde geplundert, und das liebrige ift verbrannt.

Saus Dr. 28. Jafob & ang, Baumeifter. Sier murbe Alles geplunbert, und Alles im Saufe gerichlagen. Gin Bimmer zu ebener Erbe brannte gang aus. Selbst die im Reller verstedten und vergrabenen Sachen wurden gefunden und mitaenommen. Saus Dr. 26. 3ob. Robl, einem Greißler geborig. Gin großes, amei Stodwerte bobes Saus, bod angefüllt mit vielen armen Leuten, meift Bebern. Der Laben bes Greißlers murbe sammt feiner Bobnung total geplunbert, fo bas berfelbe fammt feinem Beibe und Cobne Richts mehr batte, als mas fie auf bem Leibe trugen. Die Betten murben aufgeriffen und bie Febern in bie Luft gestreut. Soldes geschab in mehreren Saufern. Gaffenlaben und Bohnung bes Breißlers wurden angegundet. Derfelbe batte in feinem Sofe eine große Raffe Brennholzes, welches aufgeschichtet, fast ben erften Stod erreichte. Diefer Solzstoß wurde von mehreren Solbaten in der Racht des 28. um 10 Uhr angezündet, und diefes enorme Feuer ergriff die Fenfter bes erften Stockes, wodurch mehrere Bimmer biefes und auch bes zweiten Stockes völlig ausbrannten. Der Mann, ber ohnebin viele Schulben auf seinem Sause bat, fie jeboch nach und nach bezahlt haben würbe, ist ganz ruinirt. Auch bie anbern Barteien bes Hauses wurden geplundert. Die Saufer Br. 24 und 25 murben gleichfalls geplundert, aber nicht angegundet. Debrere Sauseigenthumer und Inwohner, meiftens alte ober bejahrte Ranner, wurden erstochen, erfcblagen ober erfchoffen, ober man brachte ihnen gefabrliche Bunben bei. Alte Manner, bie fich aus Furcht in die Reller verfroden hatten, murben berausgeschleppt und getobtet. Gin Solbat fcof fogar nach einem kleinen Madchen, ohne es jedoch zu treffen. Die Saufer am Ende ber Baffe haben weniger gelitten, einige find fogar von ber Plunberung gang befreit geblieben. Diefe Grauelscenen geschaben alle in ber Racht vom 28. auf ben 29. · Erst gegen 4 Uhr Früh borte bas Plunbern und Burgen auf, und die Solbaten wurden jusammengezogen.

Am 30. führte man 57 Leichen aus biefer einzigen Gaffe und bem Linienwalle fort, Jene nicht mitgerechnet, die das Militär aus den Häusern geholt und über dem Walle auf den Feldern erschossen, und auch daselbst begraben hatte. Man hält sie alle für schuldlose Opfer, denn, waren auch einige darunter Rationalgardisten, so konnte ihnen das nicht strässlich sehn. Sie waren außer Dienst, trugen keine Wassen. So viel ist gewiß, daß von allen 57 Leichen nicht eine in der Gegenwehr gefallen ist, und eben so sicher ist es, daß keines der Häuser der Johannagasse durch das Bombardement angegündet wurde, sondern einzig und allein durch die Rache und den Ruthwillen der Soldaten, mitunter auf das Geheiß der Ofsiziere.

ten und in Folge fpaterer Besprechung mit t. Offigieren und Semeinen, daß sowohl in der Johannagaffe, als in Magleinsborf, in der Racht vom 28. auf den 29. Latour- und Paumgarten-Infanterie, dann Jäger, mitunter auch Parma, so toll gewirthschaftet hatten.

An der Maßleinsborfer-Linie waren am Morgen des 28. etwa 50 Rann, welche das verbarritadirte Linienthor bewachten. Die Schüffe, welche von densselben abgefeuert wurden, hatten fast gar keinen Zweck, da das Militär zu weit entfernt stand. Als aber die ersten Kanonenschüsse vom Lager des Grafen Collore do aus gemacht wurden, und Kartätschen und Raketen zwischen die Hauser hereinslogen, da war im Augenblick Alles, was am Thore und auf tem Liniensplaze stand, zerstoben. Biele liesen auf der Straße sort, Biele aber zogen sich längs dem Linienwalle hinter den Häusern fort, zuweilen über den Linienwall hinwegschießend, dis in den Garten des Baron Die trich, durch dessen haus und nach der Kirche zu, wo sie hinter Barritaden, die zu beiden Seiten der Kirche angebracht waren, Posto faßten, und erwarteten, was kommen werde. Es war gleich nach 12 Uhr Mittags, als das Militär, meistens Rassau-Infanterie, an das Thor der Linie heranrückte, und da es dasselbe unvertheidigt sand, durch seine Zimmerleute mit Aexten das kleine Thürl einschlagen ließ und so unzgehindert in ziemlicher Anzahl hereinrückte.

Che biefes gefcab, vielleicht um beilaufig 10'/. Uhr, batten Rafeten bereits ben Safthof bes Furchheimer, Dr. 29, bas Saus bes Sattlers Seifer, Rr. 22, bas Saus ju ben fieben Churfürsten, Rr. 21, und bie Sintergebaube bes Saufes Rr. 20 in Brand gesteckt, nicht auf Einmal, sonbern nach und nach. Man eilte mit der Gemeindesprite in Furcheimers Sasthof, um wo möglich zu lofden , allein die Militargefcuge murben auf die Sprige gerichtet , und viele Rugeln trafen diefelbe, so daß fie unbrauchbar wurde; auch wurde badurch ein jur Sprige gehöriger Rann , ber Taglobner Anton Buringer , Bater von brei Rinbern, getobtet. Das erfte Gefcaft bes Militars mar, in bie Liniengebaube einzubringen , bie barin befindlichen Raffen zu zerfchlagen um fich bes ärarischen und städtischen Geldes zu bemächtigen, und die Zimmer ber Beamten ju plundern. In ben Raffen mar nichts barin, weil bas Gelb bereits abgeführt und seit langerer Zeit nichts mehr eingegangen war. Die vier Beamten hatten fich in ben Reller gefluchtet, boch faßten brei berfelben ben Duth, als fie bie Birthichaft des Militars borten, berauf ju geben, und fich bem Militar entgegenzustellen, und Borftellungen machten, warum fie ftabtische und ararische Sebaube und Raffen auf folche Beife behandelten. Allein biefe brei Beamten murben befdimpft, und ihnen bedeutet, daß fie Togleich mit in das Lager ju geben hatten. Mittlerweile hatte fich auch berte Beamte, ber Amtbofficial Somibt, ans bem Reller herauf begeben, und als er fab, baß feine brei Collegen fortgeschafft werben follten, betam er Furcht, suchte ju entwischen, wurde aber vor ber Thure erfchoffen. Die gefangenen brei Beamten wurden vor bas Linienthor geführt, wo fie ein Offizier mit ben Worten : " Seph ihr ba, ihr Sunde!" empfing, und ihnen befahl, fogleich niebergutnien, indeffen er feche Rann beorberte, die Herren niederzuschießen. Durch dieses grausame, unerhörte Berfahren gerieth ber Linien-Amts-Controllor Sammerl in Buth, jog sein bei fic babenbes Detret aus ber Tafche und hielt es bem Offizier vor, mit bem Bebeuten , bas er und feine beiben Collegen taiferliche Beamte fepen. Allein fie murben bennoch erschoffen morben febn, weil ber Offizier auch mutbenb murbe. waren nicht einige Offiziere aus bem Lager bazu gefommen, bie mehr Ginficht batten, und befahlen, baß bie brei Beamten ine Lager jum Brafen Collorebo gebracht werben follten, mas fogleich gefcab. Bon ba murben fie nach Ingereborf, endlich nach Begenborf und fpater nach Mauer estortirt, wo fie bis gur llebergabe ber innern Stadt bleiben mußten. In bem Liniengebaube find zwei Bimmer mabrend ber Plunberung berfelben ausgebrannt, man weiß aber nicht, auf welche Beife. Gleichzeitig mar vieles Militar in bas Safthaus bes Furch beimer, Rr. 29, eingebrungen. Es war in ber Zeit, wo bas Militar burch bas Linienthor einbrang, von allen Bewohnern verlaffen worden, welche fich burch einen tiefen Graben langs bes Fahrmeges nach Reinvrechtsborf gefluchtet batten. Man batte in bem Saufe nichts beseitigt , im guten Bertrauen, vielmehr hatte ber alte Furch beimer, ber in ber Rabe bes Belvebers, am Anfang ber Fasangaffe mobnt, wo fein Saus ber Gefahr fehr ausgesest mar, von dort alles Beffere in fein Saus nach Makleinsdorf bringen laffen, wo er es ficherer glaubte. In diefem nun unbewohnten Saufe tonnte bas Militar nach Bohlgefallen ichalten. Rachbem bie Reller von Bier und Bein, und die Ruche und Gewolbe von allen Egwaaren geleert worben waren, ging man an bas Plunbern aller Bimmer und enblich wurde, obicon bas Dach bes Saufes und bie oberen Zimmer, fo wie ber große Stall und Magggine im Sofe vom Bombardement noch belllob brannten, von Bimmer zu Bimmer gegangen, und jebes angegundet, fo daß vom ganzen Saufe nichts als die Mauern und zum Theil bie Saftstube übrig blieb. Alle Möbeln und Serathschaften und Alles, was nicht geplündert worden ist, ging in Flammen auf. Im hofe befinden sich Magazine, beren Gewolbe von ftarten Steinfaulen geftütt werben. In benfelben hatte ber Bechbandler & d mibt ein bebeutenbes Lager von Bech. Auch diefe Magagine wurden im Innern angezundet, mas ein fo furchtbares Feuer gab, baß fogar die Sandsteinfaulen gerbarften, und bas Feuer barin fast acht Tage lang muthete, weil es nicht geloscht werden tonnte. — Der Taglohner biefes Saufes, Ramens Johann Urgt, aus Matleinsborf, ein icon bejahrter Mann, wurde vor bem Ginbringen bes Militars, indem er vor bem Saufe ftand, von einer Rugel getöbtet, die über ben Linienwall tam.

Am 29. Rachmittags, wo alles ruhig war, wurden im hofe biefes hauses, vor dem Stalle, brei getobtete Personen gefunden; einer davon war ein
fremder Fuhrmann, der schon langere Zeit frant lag, im Stalle gelagert hatte,
und beshalb nicht in seine heimath konnte. Reben diesen drei Leichen lag auch
ber große haushund erschoffen.

Im hause Rr. 30, Peter Comploier gehörig, auch ein Sasthaus. Auch hier wurde geplündert, und einige Zimmer wurden gestissentlich in Brand gestedt, doch blieb der größte Theil des hauses verschont. Zulest wurde noch auf ausdrücklichen Befehl des Baron Seußau (eines Offiziers vom Regiment Rassau), der im hofe einzeln stehende Stall angezündet, mittelst in Brandstedung des darin besindlichen Strohes, wozu die Birthschafterin des Sauses die Rerze hergeben mußte. Der Stall brannte ganz ab. Alles Bitten half nichts, und als Comploier schnell eine Handsprize herbrachte, um zu löschen sobald der Baron fort war, so wurde er nicht nur allein von einem zurückgebliebenen Soldaten daran gehindert, sondern erhielt auch von demselben einen Bajonettstich in die Schulter.

Das gestiffentliche Anzünden bieses Stalles und mehrerer anderer Saufer, bie noch angesuhrt werden, geschah auf Befehl dieses Offiziers, Baron Seu fa u, und es ift bicses Berfahren um so emporender, da der Baron wahrscheinlich ein geborner Wiener ift; gewiß ist es, daß er ein Wiener Bürger ift, well ihm bas sogenannte abgebrannte haus auf der Wieden gehört. — —

Das haus Rr. 31, ber Anna Solam eifter gehörig, ift nicht nur rein ausgeplündert, sondern auch gestiffentlich vom Militar angegündet worden, und gang und gar abgedrannt, selbst die Mauern find durch den Brand unbrauchdar geworden. haus Rr. 32, der Ratharina Daub gehörig, rein ausgeplündert, gestiffentlich angezündet und größtentheils ausgebrannt. Darin wurde der höchst lungensüchtige und ganz abgezehrte Sohn des hausmeisters von den Soldaten erflochen.

haus Rr. 33, bem Gartner Andreas Raper gehörig. Rachbem bas gange, mit vielen hofgebauben versehene haus geplündert worden war, wurde das vorbere einfiddige Gebaube in allen Zimmern angezündet, und brei Personen, Calabreserhüte tragend, die von Margarethen aus sich durch den Sarten geschlichen, und hinter dem großen Thore des hauses verstedt hatten, und diese, ungeachtet ber Abmahnungen des hausherrn, brei Schüssen nach den so eben von der Linie herabtommenden Soldaten machten, ohne zu treffen, und dann schnell wieder durch den Garten davon liefen. Dieses tollsühne Benehmen, was zu nichts fruchtete, brachte den hauseigenthumer um seine Sabe, und vielleicht auch um sein Leben,

hatte er fich nicht nach biesem Borfalle sammt seinen Leuten sogleich geflüchtet \*).

— Das haus Rr. 34 blieb sonberbarer Beise , mitten in brennenben Sebauben stehenb, vom Feuer verschont, und ift auch barin vom Militar tein Feuer angelegt, obwohl auch start geplunbert worben.

haus Rr. 35, bem hafnermeister Seorg Schmau fer gehörig. Rach ber Plünderung ist bas haus angezündet worden, und fammt allen hofgebauben bis auf ben Grund abgebrannt. Es warb gang bemolirt.

haus Rr. 36, bem Postbeamten Anton Christmann gehörig, bewohnte es aber nicht. Die Parteien wurden geplündert, bas haus aber nicht von den Solbaten angezündet, sondern in der Racht am 28. um 11 Uhr durch einen Racktenschuß aus dem Lager. Das Feuer nahm aber so schnell überhand, daß in kurzer Zeit bas ganze haus in Klammen stand, und ganz ausbrannte.

Saus Rr. 37, zum schwarzen Bod genannt. In biesem Sause wohnten größtentheils alte Weiber, Pfründnerinen, meist gebrechliche Personen. Aus Buth, baß man hier nicht viel zu plündern fand, forderte man, daß die Weiber selbst ihre Quartiere anzunden sollten. Ein gebrechliches Weib, das sich bessen am meisten widersetz, erhielt mehrere Basonettstiche.

Bom Saufe Rr. 19, bes Bengel 3 auf, wurde blos ein gemauerter Soupfen gefliffentlich angegundet, bas Saus felbft aber geplundert.

Im Hause Rr. 34, ber Anna Rierer gehörig, befand sich ein von berselben errichtetes Spital. Man kann nicht genau angeben, wie viel Berwunbete in bem hiezu bestimmten Zimmer waren; es schwankt die Angabe zwischen brei und vier Personen, eben so weiß man nicht, auf welche Art sie verwundet wurden; boch ist bieses auf keinen Fall im Sefechte mit Soldaten geschehen, da sie schon vor dem Eindringen des Militärs durch das Linienthor, in dem besagten Zimmer gewesen sind. Wahrscheinlich sind sie durch Kartätschenschrott, so am Bormittag des 28. hereingeschickt worden, getroffen gewesen, vielleicht durch eigene Unvorsichtigkeit mit den Sewehren verwundet worden. Es müssen nur leichte Wunden gewesen seyn, weil mehrere davon, als sie vernommen hatten, das Linienthor sey vom Militär genommen, aus dem Zimmer durch den hinteren Sarten gegen Margarethen zu fortlausen konnten. Kar Einer, der Särtner Leist, ein bürgl. Schüße, vielleicht schwerer verwundet, war zurückgeblieben, und von den eindringenden Soldaten heraus auf die Straße geschleppt und dasselbst

<sup>\*)</sup> Durch berartiges muthwilliges Schießen auf die t. t. Truppen, wurde tie höchste Erbitterung bei ben Soldaten hervorgerusen; und ift es ju wundern, wenn ber Soldat ben Mord seines Kameraben, wenn auch auf eine furchtbare Art rachte?

— Den Sutgestanten, welche jum Frieten mahnten, schenkte bas fanatistrte Boll tein Gehor, wohl aber ben Mublern und erkauften Revoltirern, welche basselbe jur Schlachtbant fchiedten, selbst aber feige fich vertrochen und verftedt hatten.

erstochen worben. Der lebige arztliche Sehilfe, Carl genannt, mochte wahrscheinlich auch in bem Spitalzimmer gewesen sehn; man kann nicht genau angeben, ob er ben Schuß eines Solbaten im Arm burch bas Fenster im Zimmer, ober auf ber Flucht burch ben hof nach bem Garten zu, erhalten hatte; man fanb ihn jeboch am 29. im Sarten tobt an Berblutung.

In bemfelben Sause wohnte ein Mildmaier, ber bebeutend trant war, und ben Ropf mit warmenden Tüchern umbunden hatte. Auch dieser wurde herausgeschleppt und sollte getöbtet werden, ungeachtet die Sausfrau Lierer seine Unschuld betheuerte, seine trante Lage vorstellte, und um sein Leben bat. Aber erst dann, als die Frau Rierer vor den Soldaten auf die Knie niederfiel und um Gottes Willen bat, den Unschuldigen nicht zu ermorden, befann man sich, und in diesem Augenblicke such der Milchmaier zu entwischen, was ihm auch gelang. — Brave Hausfrau!

Auf bas Saus bes Baron Dietrich waren zwar mehrere Branbraketen gefallen, die jum Theil nicht jundeten, jum Theil geloscht murben. auch vom gefliffentlichen Angunden verschont, allein es bat burch bie Dlunberung und muthwillige Berwuftung gelitten. Richt nur , bag bie Menge von Fenftern, bie bas Saus mit feinen vielen Glasgangen ober Gallerien bat, alle zerschlagen wurben, (mas auch in allen übrigen icon besprochenen Saufern ber Rall mar), fo wurde in ben fürstlich eingerichteten Bimmern nicht nur febr viel geplunbert, fonbern auch bas gange herrliche, bochft toftspielige Porzelan, Spiegeln zc., bann Robel, zerschlagen und zertrummert, obschon ber Baron, ber gichtfrant im Bette lag, Alles, mas feine Ruche und Reller vermochten, bergab, und auch febr viel Gelb unter die Solbaten austheilen ließ, um fie vor Bermuftungen abgubalten. Es half biefes alles nicht nur nichts, fonbern man that biefem Saufe noch ben Schanbfied an, (was ben Baron am meiften argerte), bag man mehrere ber fconften Zimmer als Abort verunftathete. Der Binber bes Saufes , welcher ben Reller ju beforgen batte, wurde, nachbem er icon außerordentlich viel Bein für die Solbaten beraufgebracht batte, fpater, ale er eben wieder ein großes Schaff Bein aus bem Reller brachts, wher ber Rellerthur von einem Solbaten mit bem Bajonette burch ben Leib geftochen, bag er gleich tobt jur Erbe fiel.

Dem Gartner Johann Karlinger, nachft Furchheimer's Safthause, wurden burch bas Bombarbement alle Fenster in ben Dunger- und Glashausern zerschmettert, und die Gebaube ruinirt. Gben so bem Gartner auf ber Siebenbrunner-Biese, Joseph Baumgartner (welcher am hundsthurm im hause Rr. 34-om Militar erschlagen wurde), bem auch noch sein haus und mehrere Glashauser abbrannten.

Im Safthause bes Abam Runner, Rr. 103, war ber mit seinen Leuten bafelbst eingefallene Offizier einer ber Schlimmsten. Er felbst burdwühlte bie

wegen Feuersgefahr in ben Reller gebrachte Wasche, nahm bas Beliebige, und gab bas llebrige seinen Leuten; er ließ Alles, was an Getränken und Speisen ba war, forttragen. Der Wirth selbst, obschon krank, mußte Bieles nach bem Piquet am Walle tragen, und als nichts mehr ba war, befahl er die Hutte anzugünden. Seine Leute waren barmherziger, und befolgten den Befehl nicht.

Das nebenstehende große Saus Rr. 102, dem verstorbenen Franz Machts, Plattirwaaren-Fabrikanten gehörig, wurde wohl stark beschoffen, und wurde nicht angezündet, wohl aber stark geplündert. — Dagegen mußte der Sartner Seorg Savonith, Rr. 101, mit seiner ganzen habe herhalten. Die Soldaten hatten sich aus dem Sasthause Rr. 103 gestiffentlich Rerzen mitgenommen, um die niedrige Wohnung dieses Särtners, nach vorhergegangener Plünderung, anzuzünden, und es brannte dieses haus vom Grunde aus ab.

Es ist sonderbar, daß die beiben nachbarlichen, und dem Linienwalle näher liegenden Garten ber Gartner Berger Rr. 130, und Raltenhauser Rr. 131 außer vielen durch das Bombardement zertrümmerten Gartenhaus-Fenfern nichts zu leiden hatten; in diese beiden hauser, welche etwas tiefer im Graben stehen, ist kein einziger Soldat gekommen.

Die Plünderung und Berwüstung ging auf der Hauptstraße bis Rr. 16; weiter hinab ist tein Soldat gekommen, nur ein einziger, schon halb betrunkener Rassauer hatte sich dis in Rr. 10, einem Wirthshause, gewagt, wo er in der Gaststude Bein verlangte, den ihm aber der Wirth, der nur mit noch einem Gaste allein in der Stude war, vortrinken mußte. Darauf trank der Soldat das ganze Glas auf einmal aus, und als er sort ging, mochte er im Taumel nicht wissen, woher er gekommen war, ging zu seinem Unglücke weiter gegen die Kirche hinab, und ein Schuß, der von der Barrikade nächst der Kirche kam, streckte ihn zu Boben.

Die nachst ber Kirche zu beiben Seiten errichteten Barritaben mochten Ursache sehn, bas bas Militar nicht weiter als bis zum hause Rr. 16 brang; benn hinter ber Barritabe stanben Rationalgarben und Freiwillige, welche stets, obwohl nur einzeln, ben ganzen Rachmittag unb bie folgenbe Racht hindurch feuerten, — und bas Militar mochte glauben, bas hinter ber Barritabe eine starte Abtheilung verborgen seh.

Am 29. Rachmittags wurden in Magleinsborf die Leichen zusammen gefucht, und in ber Tobtenkammer ber Kirche ausgestellt, bamit jebe Familie ihre Bermiften bort suchen konnte. Es waren neunzehn Leichen. —

Gin Arbeiter, bem es am 30. gelungen war, jur Linie hinauszutommen, und Fischer aufzufinden, erstattete ihm ben Bericht über bie Buftanbe bes hauses.

Bahrend Fisch er fich auf die berichtete Beise mit seiner Familie gefinch-

tet, ericbienen in ber Racht vom 28. auf ben 29. October in feinem Saufe Schaaren Militars, auch Offiziere , und hatten bas Unterfte zu Oberft gelehrt, und Alles umwühlt, alle Schrante, Riften und Raften geleert, aus ben Band: und Stodubren die Berte berausgeriffen, und die Bucher ber Bibliothet, und die Briefschaften lagen in Saufen in ten Zimmern umber; Spiegel und Bilber blieben gang (mabriceinlich bat bas Bilb eines Ontels - biefen in Armee-Uniform barftellend, fie in Refpett gehalten), nur ein Sefretar und ein Schreibpult, nebst mehreren Kasten, wurden gewaltsam erbrochen und beschäbigt. Im Reller, wo toftbare Raschinen ftanben, und auch bie Rasche und bie Rleiber ber Familie aufbewahrt waren, — und zu ebener Erbe, wo fic die Fabrile. Bertstätte befand, war Alles ausgebrannt, sammt Raschinen, Berkjeugen, Regalen ic. Das Baaren-Ragagin mar unverfehrt, nur die Baaren wurden baraus fortgefchleppt. Der erfte Stod batte vom Feuer nichts gelitten, auch bas Dach nicht. Spater borte man von einem Solbaten, ber in biefer Racht in biefem Saufe mar, bag nach ber Plunberung von einem Colbaten bas im Maschinen . Lotale befindliche Bett angezundet worben seb; ein Feldwebel babe aber bas Feuer geloscht, ber Brandleger habe aber jum zweiten Male bas Bett angezündet, und mittelst vorgehaltenem Bajonette ben Feldwebel verhindert, es nochmals ju lofchen, worauf der lettere hatte die Blucht ergreifen muffen, ba mehrere Boggefinnte bagu getommen maren. -

Als der Sausbefiger beimtehrte, fand er unter den von feinem Schwiegerfohne nur einigermaßen geordneten Dapieren und Buchern, welche meiftens tothig waren, ba man mit ichmutigen Stiefeln über bie am Boben liegenben Sachen gegangen mar, auch fein Abels-Diplom mit Roth besudelt, und bas baran hangenbe große Staatsfiegel in einer ftart vergolbeten Reffingtapfel abgeriffen. So bat bier bas Dilitar bas Dolument bes hochftfeligen Raifers Frang, und bas Staatsmappen geehrt, und bie eigenhandige Unterschrift bes Raifers mit Rothstiefeln getreten! — Bermuthlich hielt man die Deffingtapfel für Gold. — Es ift febr mabricheinlich, daß die Mittheilungen, welche Sifcher bem Beneralen Brafen Colloredogemacht, wie man mit vielen unschuldigen Renfchen, die dem Rilitär mit Freundlichkeit entgegen kamen, folches für die Retter Biens hielten, boch fo rachfuchtig verfuhr, - bie Beranlaffung war, bag bas Platat: "Seilig ift bas Gigenthum" gebruckt, und zum Antleben an alle Saufer vertheilt wurde. Allein ehe es kam, war alles Unbeil bereits gefcheben. - Die Gefchichte ergabit ben graufen Sob gatour's und gamberg's, fie ergablt auch bas Morben im Rriege. — Die Geschichte wirb gefcrieben — nicht gemacht. Wenn auch Ginzelne, wuthentbrannt über die Schandthaten der fremden Revolutionare, Barbareien begingen, so kann solches ber glorreichen Armee feine Unehre machen; benn raubige Schafe gibt es überall, folde gab es auch unter ber Rationalgarbe, besonders jener Bezirte, welche ben 6. October herbeigeführt hatten. Leiber mußten auch die braven Mitburger dafür furchtbar bugen. Es moge aber die furchtbare Lehre ber Geschichte zur Barnung für die Zukunft dienen, daß ber Burgerkrieg die furchtbarften Folgen — nur für die Burger selbst haben kann.

Anmertung. Der febr geachtete Berichterftatter bemertte gu Obigem in einem Schreiben an ben Berfaffer biefer Schrift:

"Go eben babe ich in Ihrem 4. Theile gelefen. Wenn man bie nun faft veraef. fenen Dinge von bamale jest wieber lieft, fo erftaunt man machtig, wie bamale fo gefanbelt werben tonnte! - Gie bemerten in biefem Theile einige Dale, wo von ber Menfolichfeit ber Rroaten bie Rebe ift, bag biefe wohl nur begbalb fanfter maren, weil fie am 6. October nicht in Wien gewesen find. Ich entgegne bierauf, bag bie Regimenter Parma, Paumgarten, Jager und anbere am 6. October auch nicht in Wien waren, und babe mich überzeugt, bag es bem gemeinen Solbaten nicht um Rache wegen Satour ju thun mar, fonbern nur, um fic burch Plundes rung au bereichern , und ihre Buth und Morbluft tam größtentbeile aus bem vielwochentlichen Lagern auf freiem Relbe in ichlechter Bitterung, Entbebrungen aller Art, und ben ermubenben forcirten Marichen ber, Wenn ein Regiment ben Tob Latour's ju rachen hatte, fo mar es jenes Latour's. In meinem Saufe maren viele Semeine von Latour ber 6. und 7. Compagnie, beren Benehmen ich faft burchaus loben muß. Es maren meiftens Bobmen, mebrere bievon Sanblunas-Commis. 3d entidulbigte mid bei ihnen, bag ich an Latour's Tobe feinen Theil babe. Sie entgegneten mir, bag fie bebhalb an Riemand Rache nehmen wurden, ba fie ja bie eigentlichen Morber Latour's nicht tennen tonnten, Anbers follen aber bie 11. und 12. Compagnie von Latour gesprochen baben, welche meift aus Bolen befteben, und felbft von ber 6. und 7. Compagnie nicht gerühmt wurden. Kaft alle Bolen waren bolgefinnt, und es ift eine altbefannte Sache, bag ber gemeine Pole ben Deutschen nicht leiben tann. 3ch habe mich überzeugt , bag viele gemeine Polen von Latour's Tote nicht einmal etwas mußten. Gin Bole vom Regiment Barma, ben ich fur einen von Latour hielt, und mich gleichfalls bei ibm megen Latour's Tobe entidulbigte, rief mir im gebrochenen Deutsch ju : "Gi was geht mich Latour an , ich weiß nicht einmal, ob er tobt ober lebenbig ift; ich brauche nur Belb, viel Belb." -

Biele ber gemeinen Soldaten mochten von ihren Offizieren aufgereizt worden sein. Ein Jäger, ben hauptmann Obelga unter andern als Salva quardia an mein hausthor gestellt hatte, sagte mir im vertraulichen Sespräche, seine ganze Compagnie habe von seinem Obersten den Befehl erhalten, sobald sie nach Wien einruden würden, sollten sie auch das Kind im Mutterleibe nicht schonen, und, sagte er weiter, ich würde Sie augenblicklich erschießen, selbst wenn Sie mein Bater waren, hatte ich nicht vom hauptmann Obelga Befehl, Sie schühen zu muffen. — Ich konnte diesen Benschen nicht mehr ansehn, und war froh, daß er bald abgelöset wurde. Ich kann unmöglich glauben, daß ein Oberst einen soldaten. Hesehl gab; aber man sieht daraus die Stimmung manches gemeinen Soldaten. hauptmann Obelga entschildigte die Buth seiner Mannschaft auf solgende Art: "Rein Batalton ftand sehr lang

Fürst Binbifchgrag ließ nach Berlauf bes heutigen Tages Folgenbes nach Olmug telegraphiren: "Die Truppen find nach einem neunstündigen Barritabentampfe ber Disposition gemäß in die Borstäbte Landstraße, Rennweg, Leopoldstadt und Idgerzeile eingebrungen, und haben dieselben bis an die Balle ber Stadt beset."

Der Raifer erließ nachstebenben Aufruf an bie madere Armee in Italien : "An meine Armee in Italien. Die Bartei bes Umfturges bat icon langft ibre Blide auf Gud gewendet, weil fie in Meiner Armee eine fefte Stute bes constitutionellen Thrones, und ein ficheres Bollwerf ber bebrobten Monarchie erblidt. 3br eifrigftes Bestreben ift, Gud von Guren Pflichten abwendig ju maden. Diefe ruchlofen Berfuche werben gegen Gure Treue, und gegen bie Anbanglichkeit, die Ihr Mir und Meinem Sause immer gezeigt babet, scheitern. Rur an Euch, Meine geliebten Sohne aus Ungarn und Kroaten, richte Ich beute insbefonbere ein ernfthaftes Bort. Boret bie Stimme Gures Ronigs , bem eben fowohl wie Euch, bie Boblfahrt Gures iconen Baterlandes am Bergen liegt. In Ungarn gelang es einer ftrafficen Bartei, burd Umtriebe aller Art ben Brieben awischen verschiebenen Rationen, die bort feit Sahrhunderten in brüberlicher Gintract lebten , au ftoren, ben Burgerfrieg angugunben, alle Banbe ber Orbnung und Gefeglichkeit ju lofen, fo wie auch einige Gurer Rriegsgefahrten ju verfubren, Theil an ber Emporung ju nehmen. 3ch weiß, daß dieselbe Partei unter bem Bormanbe, bag Guer Baterland in Gefahr fep, und Gurer Sulfe beburfe, tein Mittel unversucht lagt, um Gud gegen Dich treulos ju machen, um ben Umfturg bes ihrmurbigen Thrones berbeiguführen, ben Gure Bater oft mit ihrem Blute vertheibigt baben. Laffet Gud von biefen falfchen Batrioten nicht irre führen. Gie fteben im engen und volltommenen Ginverftanbniffe mit ben Reinben Defterreicht; fie find vie haupturbeber ber gegenmartigen Birren. Die von Rir ben Ungarn verliebenen Freiheiten, bie Gleichberechtigung aller Claffen Reiner ungarifden Unterthanen, find burd De'n tonigliches Bort verburgt. 3d werbe fle aufrecht erhalten. Ihr werbet nicht manten, und ber Beiligfeit Gures Gibes

unthätig in Galigien, und meine Leute freuten sich ungemein, ale es hieß: nach Lemberg, um ben bortigen Aufruhr zu unterdrücken. Als wir hintamen, fanden wir nichts zu thun, Ales war beenbet. Balb barauf hieß es: nach Krafau, wo auch Aufruhr war. Wir tamen hin, und ber Aufruhr war beenbet. Rach langerer Zeit hieß es: nach Ungarn. Wir gingen an die Gränze, blieben unthätig, und erhielten endlich Befehl, nach Wien zu gehen, wo wir hinter Wien in Frost, Regen und Unwetter auf Feldern tampiren mußten. Das erboste meine Polen, und unglücklicher Weise waren viele berselben unter ben Freiwilligen, die zuerst ben Linienwall beim Hundsthucm erstiegen, und so auf ungerechte Weise ihre lang verhaltene Wuth ausübten, der nur schwer Schranken zu sehen war."

eingebent fenn. Meine Obliegenheit wird es mit Gottes Beiftand fenn, bie geftorte Ordnung und ben innern Frieden in Ungarn wieder herzustellen, die Eurige, bas gemeinsame Baterland gegen ben fremben, brobenden Feind zu vertheibigen.

Bertrauet auf Dich und Guren alten Feldmarschall. Er hat Guch zu Siegen geführt, die Guch in ber Geschichte einen ehrenvollen Plat, und die Erfenntlichkeit des Baterlandes sichern; er wird Guch nun auf die Bahn der Pflicht und ber Ehre leiten. Olmut, ben 28. October 1848.

Ferdinand, m. p.

Beffenberg, m. p."

## 29. October.

Sonntage. Als nach ber Ersturmung und Blunberung ber Johannagaffe am Sunbothurm bie Solbaten von Latour Infanterie gurudtebrten, maren febr viele in bem Safthaufe auf ber Gifenbahn bei Wilhelmsborf eingetehrt. Sie awangen ben Birth 3. DR aurus, Alles unentgelblich herzugeben, und brobten ibm und bem Saustnecht mit bem Erfcbießen. Rachbem auf letteren ein Solbat icon bas Gewehr angeschlagen batte, sprang biefer, fich rettend, schnell in ben Reller binab, und ber berbeieilende Birth berubiate burd ichnelles Berauftragen vom besten Bein die Butbenden. Rebrere Solbaten feuerten ibre Semebre im Bimmer ab , und boch tonnte feiner von ben Offizieren , bie im Rebengimmer faßen, biefe Leute banbigen. Der Birth, beffen Frau und Kind noch in ber Racht bie Flucht ergriffen, harrte aber, boch in Tobesangft, bis ben tommenben Morgen aus. Am 29. ergablte er bem Oberftlieutenant, Bengel Freiherrn von Beigl von Barma Infanterie, bas Erlebte, und bat um Sous, worauf biefer ehrenwerthe Stabe, Offigier feine perfonliche Sulfe bem Birthe fur bie nachfte Racht versprach. Er kam wirklich, und ließ fich in einem Rebenzimmer ber Saftstube ein Strohlager bereiten, und als in der Racht ber Spektakel wieder losging, trat er gu ben anwesenden Offizieren vom Regimente Latour, und bemertte ihnen, bag fie boch Rube unter ihren Leuten berftellen follten, mas fie aber als unmöglich ablehnten. - Darauf ging berfelbe mit einem Offizier von Latour in bas Gaftzimmer, icalt bie Solbaten tuchtig aus, und gebot ibnen, bas Safthaus zu verlaffen. Rur zwei blieben barmadig figen, welche ber Dberftlieutenant aber beim Rragen padte, und jur Thure binausmarf. Bon biefer Beit an war Rube und Ordnung. Diefer madere Stabs-Offigier rieth bem Birth, bas Saftbaus auf teinen Kall zu verlaffen, fonft mochte es leicht ein Raub ber Flammen werben ; fich aber bei bem minbeften Anftande nur gleich an ibn gu wenden, ba er nicht ferne bavon lagere.

Am 29. um 2 Uhr Rachts ging ber Bezirls-Comm. Sof jur Rufborfer- Linie, um nachzusehen, fant jedoch ben gangen Linienwall obne Bachvoften, ja

felbst die Linie unbesetzt. Die Sewehre lagen umher, Riemand war babei. So so versammelte acht Individuen, versprach sie aus Eigenem zu bezahlen, ließ die Sewehre vom Linienwall, damit sie nicht verloren gingen, in seine Ranzlei tragen, und binnen zwei Stunden hatte er schon bei 150 Sewehre, welche an diesem Posten zurückgelassen wurden.

Um 8 Uhr Fruh gelangte auch in ben Begirt Roffau vom Gemeinberathe bie Aufforderung wegen der Ablieferung der Baffen. hiebei mar der Begirts. Comm. Sof febr thatia, und batte nach einigen Stunden icon bei 600 Gemebre eingesammelt. Babrend Sog mit ber Baffeneinsammlung beschäftiget mar. brachte ibm ein Rann ber Mobilgarbe eine fdriftliche Bollmacht, unterzeichnet von einem Commanbanten ber polnischen Legion, womit er beauftragt worben , Sof fogleich aufzuhangen; boch biefer wendete fich an die eben anmefenden Robilgarben bes Begirtes, und fagte ihnen bas Borhaben biefes Menichen. Doch biefe maren über benfelben fo erbittert, bag Bog bie großte Mübe batte, ihn vor Mißhandlungen zu bewahren. — Gine balbe Stunde fpater tamen vier Mann von ber polnifden Legion, frugen nach bem Begirts-Chef, und ba es bieß, er feb in ber Schreibstube, tamen fie babin mit ben Borten : "Schießt ihn nieber ben fowarzgelben hund!" und wollten gum Renfter hinein ichießen, murben aber von ber anwesenben Menfchenmenge bavon abgehalten. Binnen einer Stunde mar eine folde Aufregung unter ben Robilgarben. baß viele wieber bie Baffen nahmen. Da aber icon bas Militar von ber Rugborfer-Linie uber bie obere und untere Sauptftrage einrudte, berubigten fie fic , und gaben freiwillig ibre Baffen ab. So & versperrte fodann bas Rimmer. morin bie Baffen fich befanben.

Bormittags ging ber am vorigen Tage erwähnte Fisch er von hegenborf nach dem Reidlinger Bahnhof, von wo aus er die Ishannagasse, und durch eine Lude auch sein Haus sehen konnte. Mit vieler Betrüdniß sah er vier seiner nachbarlichen Haus sehne Dächer, und aus dem Innern stieg noch starter Rauch auf. Sein Haus hatte noch das Dach, aber aus den ebenerdigen Fenstern qualmte Rauch heraus, und der erste Stock war geschwärzt. So war ein Anblick, um in die Erde zu sinken. Das Schlimmste war, daß er nicht hin, nicht sehen konnte, was mit seinem Sigenthum geschehen war. Rachmittags traf er seinen hochherzigen Beschüßer, Hauptmann von Odelga. Dieser Offizier sagte ihm, daß, als er dessen Haus brennen sah, er sogleich vier Soldaten hingeschickt habe, um die vier Pferde, die in einem Stalle des Rellers standen, und zwei Kühe heraussschren, und in Sewahrsam bringen zu lassen. Die zwei Kühe hätten leider im Lager bleiben müssen, um geschlachtet zu werden; aber die vier Pferde habe er in sein Quartier nach Erlaa bringen lassen; diese wurden auch dem Sigenthümer später wieder zurückgegeben.

"An bie Bevöllerung von Bien. Der provisorische Ober-Commandant ift gestern, Samstag am 28. October b. J. um 7 Uhr Abends in ber Plenarstung bes Semeinberathes erschienen, und hat mit Rücksicht auf ben von ihm ausführtlich dargestellten Stand ber Bertheibigungsmittel die Absendung einer aus verschiedenen Corporationen bestehenden Deputation an den Fürsten Bindischer gräh zu dem Zweck als wünschenswerth bezeichnet, um wo möglich dem Rampse durch einen friedlichen, die Freiheit, die Rechte und die Stre der Bevölserung nicht verlesenden Ausgang ein Ziel zu sesen. Der Semeinderath glaubte keinen Augenblick anstehen zu dursen, diesem Antrage des Herrn Ober-Commandanten beizustimmen und sich seinerseits bei dieser Deputation durch drei Ritglieder zu betheiligen. Wien, 29. October 1848. Bom Semeinderathe der Stadt Wien."

Des Morgens gab sich die Postverwaltung ber Hoffnung hin, bei ber ansicheinend allgemeinen Stimmung für Ablegung der Baffen und angebahnten Uebergabe ber Stadt, die Posten abfertigen zu können. Um 8 Uhr waren die sämmtlichen Mallewagen schon bespannt, die Conducteure erwarteten von Minute zu Minute die Rachricht des Sinmarsches der Truppen und den Besehl zur Absahrt, die die wieder gereizter gewordene Stimmung des Proletariats und der Demokraten den Gemeinderath an der gehofften Riederlegung verzweifeln lieb, und die Postpferde wieder eingestellt werden mußten. Abgang und Ankunft der Posten unterblieb gänzlich bis zum 3. Rovember.

Desfelben Tages tam Deffen haufer mit bem General Bem in bie Permanenz bes Rriegsministeriums und forberten, baß lesterer in bas Rriegsgebaube aufgenommen werbe. Solches wurde verweigert. Spater tamen beide wieber zurud und brachten einen bießfälligen Auftrag bes Reichstages, in Folge beffen General Bem seinen Aufenthalt im Rriegsgebaube genommen. Es scheint, baß es biesem friegerischen Abenteuerer um bas Seheimniß der congrev'schen Raketen zu thun war, welches er baselbst zu sinden gedachte. Welch' anderen Zweck tonnte Messen jern, und ber Reichstags-Ausschuß mit Bem im Rriegsgebaube gehabt haben?

"Proklamation. Mitburger! Der erfte Rampf um unsere constitutionelle Ehre hat gestern Statt gesunden. Wir stehen an der Granze, um den zweiten zu beginnen. Wir waren es uns wohl bewußt, daß wir mit unseren Mitteln der Uebermacht eines wohl ausgerüsteten, und von Tag zu Tag sich verstärkenden Hebermacht eines wohl ausgerüsteten, und von Tag zu Tag sich verstärkenden Heers auf die Dauer nicht wurden widerstehen können. Wir stritten auch nicht mit der vollen Aussicht, mit der sichern Ueberzeugung auf den faktischen Sieg. Wirftritten einfach als constitutionelle Männer, um für unsere Spre das Aeußerste gethan zu haben. Roch haben wir die letzte Antwort des Fürsten Win di schag räs auf die Wünsche und Bitten der Bevölkerung, vorgetragen Sr. Rajestät dem Raiser, nicht ersahren.

Indem der lette Berzweistungstampf eines ehrliebenden, ehrgeitigen und ruhmvollen Wehrtorpers vor der Thure steht, habe ich Bernunft und Sewissen in mir erforschen muffen, um mir die Frage zu beantworten, welche Früchte uns ein solcher letter Kampf um die Shre bringen mußte? Ich habe dieselbe Frage sogleich einem zahlreich versammelten Kriegsrathe vorgelegt, und berfelbe war mit mir fast einstimmig darin, eine gemischte Deputation an den Feldmarschall Bindischen.

Diese Deputation hat erst heute morgens 81/2. Uhr in das hauptquartier zu Dezendorf abgehen-können. Bis dahin werden die k.k. Truppen keine Feindseligteiten vornehmen, falls wir sie nicht selbst durch einen Angriss unsererseits hervorrusen. Ich verbiete bemnach durch öffentliche Kundmachung, was ich bereits schriftlich und mündlich den herren Besehlshabern mitgetheilt habe, Schießen und Plankeln auf die k.k. Truppen, und wälze alle aus dem Richtbesolg dieser Raßregel entspringenden unabsehbaren Folgen auf das Sewissen des ungehorsamen llebertreters. Weder Klugheit, weder wahrer Bürgersinn können die Triebseder seiner Handlungen sehn.

Mitburger! Es ergeht jest auch an Such burch mich die bringende Aufforberung: Gewissen und Bernunft zu erforschen, um sich die Fragen zu beantworten: Soll der Rampf um die constitutionelle Shre dis zum Aeußersten fortgesest werden? Wird unsere Lage dadurch bester? Wird unsere Shre durch das Erliegen gegen eine nun nicht mehr zu läugnende physische Uebermacht wahrhaft gebrandmarkt? Welches sind die Mittel, wodurch wir dem letzten Angrisse des Feindes entgegentreten können? Mitburger! Ihr durft unsere Mittel nicht überschähen, oder weil Ihr jest klar seht, daß unsere Mittel mit jenen des Gegners nicht die gleichen sind, von Berrath schreien.

Seit dem 13. Oktober bin ich mit dem provisorischen Ober-Commando betraut. Welches waren die Borräthe an Kriegsmaterial, die ich vorgefunden? Welches die Clite von Offizieren, aus benen ich nach persönlicher lleberzeugung von ihrem Werthe und ihren Kenntnissen meinen Generalstab bilden konnte? Die Listen über das Material, was ich habe erzeugen lassen können, liegen vor, und mögen von Iedermann eingesehen werden. Ich habe über die eifrige Erfüllung meiner militärischen Pflicht die strengste Kritik Unbefangener wahrlich nicht zu schenen. — Mitbürger! Es ist an Such zur Erkenntniß über Euer wahrhaftes Wollen zu kommen. Mit Redensarten schlägt man keinen Gegner. Thaten, an Barrikaden und Berschanzungen volldracht, und mit der Muskete, nicht mit der Kanone durchgeführt, können allein das Ober-Commando belehren, welche reelle Widerstandskraft in der Bevölkerung ruht. Mitbürger! Sodald die Deputation mit der Antwort des Feldmarschalls zurücktehrt, wird es an Guch sehn, Compagnie sür Compagnie in der kürzesten Zeitfrist die Erklärung abzugeben: was

3he wollt! Ob Fortsetzung bes Rampfes, wenn die Bebingniffe unabanderlich die bekannten find, ober ob Unterwerfung. — Der Mehrheit wird fich das ObersCommando anschließen. Die Rehrheit ist das Gottesurtheil für Entschlüffe und handlungen, in so lange die Minorität nicht auf dem natürlichen Wege zur Majorität geworden.

Mitburger, in ben vom Feinde nicht besetzten Borstäbten! Eure Lage ift eine peinliche und gesahrvolle. Ihr mußt aber die Berhaltungen, welche das ObersCommando an Guere Beschlähaber theils gestern, theils heute hat ergehen laffen, nicht mißbeuten. Jeder Denkende muß einsehen, daß nach der Stellung, welche die t. k. Truppen am Ende des gestrigen Kampses errungen haben, die Borstadtbedirke nicht zu halten sind. Wer es besser verstehen will, der trete auf und übernehme die Ausführung.

3d habe also gang und gar nicht bie Beisung gegeben, bie Baffen au ftreden (!!). 36 babe gefagt: ber Rampf tann jest nur noch in ber innern Stadt nach einem gemiffen Plan und mit einer vernünftigen Anwendung ber vorbandenen Mittel und Streitfrafte Statt finden. Die Borftabte tann und will ich in einem nutlofen Ginzeltampfe nicht opfern. Bene mutbigen Bergen, welche bas gestrige Rriegsloos mehr erbittert und aufstachelt, als fie einschüchtert. finb von mir aufgeforbert, in bas Innere ber Stabt ju tommen und für die Bertheibiauna berfelben mit außerster Rraft ju wirten. Mitburger! Suthet Gud vor faliden Gerüchten! Glaubet nicht, baß ber Ober-Commandant feigerweise seiner ihm vom boben Reichstage mittelft Ministerial-Bestätigung übertragenen Bertheibigungspflicht ber Stadt Bien untreu werben tonnte. Der Ober-Commandant wird auf feinem Poften fo lange ju finben fenn, bis die Aufgabe, um berentwillen er aus reiner Burgerpflicht fein bochft mubseliges und undankbares Amt übernommen jum Abschluffe gebracht ift. Ditburger! Ich gebe Guch aber auch ju gleicher Zeit ju bebenten, baf ich als Ober-Commandant auf die volle Ausübung meiner perfonlichen Freiheit und liebergengung niemals verzichtet habe. Auch ich habe in ber großen Angelegenheit unferer Stadt und unseres Baterlandes eine Stimme. Diese Stimme lautet: 36 gebe mit ber Mehrheit ber Bevolkerung. Ift bie Rehrheit nach der Burucktunft ber Deputation für ben Rampf mit allen baraus entspringenben Folgen und Graueln, fo tampfe ich. Bit fie für die Unterwerfung, so unterwerfe ich mich unter eine phofifche lebermacht, bie ich jur Stunde nicht beflegen tann. Dus ich mich aber unterwerfen, so erklare ich nichts besto weniger feierlich unter bem Angefichte bes himmels , baß ber Biberftanb, ben bie Biener Bevollerung gegen ben Feldmaricall Furften Binbifchgras geleiftet, in unferem guten constitutionellen Rechte tief begrundet war. Wien, ben 29. October 1848.

Deffenhauffer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

um '/. 10 uhr früh erschien in ber Rossau bas erste Militar, und zwar ein Ober-Offizier und fünf Gemeine. Ihr erster Beg war zur Kirche. Die meisten Bewassneten legten hierauf zum zweitenmale ihre Baffen ab. Die Gewehre mußten, ba sie alle geladen waren, sobald als möglich fortgeschafft werben; man brachte sie auf die Bezirkswache baselbst, die vom Militar und von Garben besetzt war, und von da unter militarischer Bebedung nach Klosterneuburg.

"Rundmachung. Die von der Sicherheitsbehörde unter dem 28. October 1848 erlaffene Rundmachung, daß bei Bermeibung augenblicklicher ftandrechtlicher Behandlung der Dawiderhandelnden alle Thore und Fenster im Falle wieder eintretenden Rampfes, sogleich zu öffnen find, war auf Berhaltniffe gegründet, die gegenwärtig nicht mehr bestehen. Das Ober-Commando beeilt sich demnach, die oben angeführte Rundmachung in ihrem vollen Inhalte aufzuheben.

Bien, ben 29. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commandant."

Diefes Platat ift mohl gebruckt worben, aber es war ju fpat, und es gelangte nicht jur Renntnig bes Bublifums, wofür die Sicherheits . Behörde geforgt hatte.

Am 29. October halb 11 Uhr Rachmittag machte ber Director Robl an ben f. f. hofrath, Ritter von Salgeber, nachstehenbe Anzeige:

"Die von mir im Institute aufgestellten Individuen zur bestmöglichen Erhaltung gesetlicher Ordnung berichten mir so eben, von bewaffneten Arbeitern vernommen zu haben, "baß selbe bas Rloster und Gebäube ber Dominifaner burchgehends bemoliren, bann an allen Eden
in Brand legen wollen, ihr Niemand lebend entschlüpfen
zu laffen." Die bermalige Niedachung, ein Hauptmann mit beiläusig
70 Mann dürfte viel zu schwach sehn, diesem gräßlichem Borsage bewaffneter
Proletarier Stand zu halten, bemnach glaube ich, daß es bringend nothig werben bürfte, daß von Selte bes hohen Finanzministeriums eine energische Anstalt zu treffen, biesem Unglück in Zeiten vorzubeugen, wozu bem ehrsurchtsvoll Sefertigten keine Mittel in Aussicht stehen.

Robl, m. p., Director."

"Der beiliegenden Anzeige zu Folge mird das Klostergebäude ber Dominitaner von dem bewaffneten Bolte mit der Demolirung und randlegung bedroht. Ich habe die Shre das h. Ober-Commando zu ersuchen, alsogleich die geeigneten Berfügungen treffen zu wollen, daß dieses Gebäude, wegen des sich in demselben befindenden wichtigen Staatseigenthumes, durch eine verstärkte, volltommen versläßliche Bache beschützt werbe. Wien, am 29. October 1848. Im Auftrage Sr. Exellenz des herrn Ministers, der Unterstaatssekretar Stifft, m. p."

In Folge dieser Intimationen ift die f. f. Sof- und Staats-Druderei , fowie

auch bas im Dominitanergebaube befindliche Staats - und Rlofter - Gigenthum burch Berfugung bes R. G. Ober-Commando befchut worben.

Militarischer Bericht. Theils um ben Bienern, die nunmehr nach ber erhaltenen Lektion am 28. von der lieberlegenheit wohlbisciplinirter Truppen über fanatisitrte Insurgentenhausen, trog der Bortheile, welche ihnen ihre Stellung hinter Barrikaden und Mauern gab, die lieberzeugung erlangt haben mußten — Beit zu gonnen zur vernüstigen Ginsicht zu gelangen, theils um die Bewegungen der anrückenden Magyaren zu beobachten, ließ der Feld-Marschall am 29. Oct. die Angriffe gegen die noch nicht eroberten Theile von Bien, nicht weiter sortsesen. Dieser Tag verlief baher, einzelne Plankeleien abgerechnet, ganz ruhig.

Alle gegen Wien vermendeten Truppen blieben in ihren eingenommenen Stellungen, nur bie Brigabe Grammont murbe aus ber Leopolbftabt au bem Rorps gezogen, welches ber Relb-Marfcall ben Magbaren entgegenftellte. -Die Brigade Darrot befeste an biefem Tage die verlaffen gefundene Rugborfer-Lienie, rudte bis an ben Alferbach vor, und entwaffnete bie bortigen Borftabte. Der Feld-Maricall batte fich frub auf ben Lagerberg begeben, ber eine Aussicht gegen Schwadorf und himberg gewährt, woher die Unggren tommen mußten. - Ilm ihnen bie llebergange über bie Schwechat ftreitig ju machen , ober wenigstens ihr Deboufdiren ju bindern, murben bie Orticaften Cbereborf, Schwechat, Ranersborf von ber Divifion Rempen, und ber aus ber Legvolbstadt berbeigezogenen Brigade Grammont befest. Die lebergange bei Maria-Langendorf waren von Sereganern bewacht. Auf bem Lagerberge ftanb bie Brigade Jablonowfti in Referve, bas Curaffier-Regiment Ballmoben lagerte im Thale am Ranal, Ranereborf gegenüber, bas Reugebanbe war mit 2 Bataillons und 66 Ranonen befest und zur Selbstvertheibigung eingerichtet. Gegen Abend gewahrte man bie ungarischen Rolonnen zu beiben Seiten ber von Schwaborf nach Schwechat führenben Strafe, mo fie auf ber Sobe eine Aufstellung nahmen.

Ihre Starte wurde, nach Runbschaftsnachrichten, auf 24'/. Bataillone, 17 regulare, 3 irregulare Estabronen, 71 Geschütze und einige Bataillone Frei-willige angegeben.

Der Feldmarschall hatte erwartet, daß die ansichtig gewordenen Truppen nur ein Theil der ungarischen Armee waren, ihr linker Flügel aber bei himberg zum Borschein kommen wurde. Rachdem er sich aber durch Kundschafter und Patrouillen überzeugt hatte, daß von jener Seite nichts mehr zu erwarten seh, eine aus verschiedenen Truppengattungen zusammengesetzte heeresabiheilung aber von der ungarischen Gränze den Beg gegen Reustadt eingeschlagen habe, so verfügte der Feldmarschall, daß ohne Berzug ein Grenadier Bataillon von der Brigade Schätte, welche vor der Mariahilser Linie stand, mittelst Sisenbahn nach

Biener Reuftadt, hauptsächlich jum Schutze ber in der bortigen Rabe befindlichn Rafetenanstalt und Pulverbepots, entsendet werde, und übertrug bem G. M. Färfin Franz Liechten fie in den Befihl über die Ravallerie des 1. und theilmeise des 3. Corps, bestehend aus:

| Mar. Auersperg Ruraff | ier                   |   |   | • |   | • |   | 4 | Estabronen |
|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------|
| Rarl Auersperg        |                       | • | • |   | • | • |   | 6 | "          |
| harbegg               |                       | • |   | • |   | • | • | 6 | "          |
| Frang Joseph Dragoner | :                     |   | • |   | • |   | • | 6 | "          |
| Rreß Chevaux . legers | ٠                     | • | • | • |   | • | • | 4 | "          |
| Sachsen Kuraffier .   |                       | • |   | • | • | • | • | 2 | "          |
| Civalart Uhlanen .    |                       | • | • |   | • | • | • | 5 | "          |
|                       | Aufammen . 33 Gefabro |   |   |   |   |   |   |   |            |

Zusammen . . 33 Estadronen,

brei Ravalleries und eine Raleten-Batterie, welche bereits nächst bem Schutengelfreuz oberhalb Unter-Laa versammelt waren, mit dem Auftrage, am andern Tage zeitlich abzulochen, sodann die Schwechat bei Ober Lanzendorf zu überschreiten, und nach Umftänden die Ungarn in ihrer linken Flanke oder im Raden anzugreisen.

Rach einem Berichte waren am 29. bei ber Belagerung von Bien: 58 Betaillone Infanterie, 64 Gitabronen Ravallerie, 264 Geschütze und 14 Bruden Equipagen, zusammen an 115,000 Mann Militar beisammen.

Als in ber Leopoldstadt an einigen Orten von ben Kroaten geplundert murbe, fanden fich gleich Juden ein, die ihnen die gestohlenen Sachen abkauften; allein biefen murbe bas Gekaufte gleich wieder von andern Kroaten weggenommen, und so hatten fie weber Baare noch Gelb.

In ber Leopolbstadt mar nachstehenbes Platat angeschlagen:

"Rundmachung. Bon Seite bes Truppen-Divifions-Commando bes herrn Feldmarfchall-Lieutenants von Ramberg ift an bie Grundgerichte Leopolbftabt und Idgerzeile folgender hoher Auftrag gefommen, als:

""Rachdem die unter mir stehenden Truppen heute und gestern alle Thelle ber Leopolbstadt besetht haben, so mache ich sammtlichen Bezirks-Obrigkeiten ber Leopolbstadt anmit bekannt, daß dieselben nach dem Wortlaute ber erlassenen Proklamationen Sr. Durchlaucht des Feldmarschalls Fürsten zu Bindisch graß, in Folge des eingetretenen Belagerungszustandes der Stadt Wen und ihrer Borstädte, mir, als der obersten Militarbehörde der Leopoldstadt in Allem und Jedem untergeordnet und verantwortlich sind. Demnach hat alsogleich die Entwassnung sammtlicher Einwohner der Leopoldstadt von den Bezirksobrigkeiten eingeleitet zu werden und es ist durch den Druck sogleich zu veröffentlichen:

1. Daß alle Schuß., Stich und hiebmaffen jeder Art, fo wie auch Runition, gleichviel, ob fie Brivateigenthum ober nicht Brivateigenthum find, AffoAleich von Jebermann: Rationalgarbe ober Richt-Rationalgarbe, bei ben Bezirtsborigkeiten beponirt werben muffen. — Sigene Baffen, fo wie jene ber Rationalgarbe, find mit angehefteten, vom Sigenthumer mit ber eigenen Ramensunterschrift
bezeichneten und beffen Siegel versehenen Betteln abzuliefern.

- 2. Alle nicht in biese zwei Kategorien gehörigen ararischen Baffen sind von ber Bezirksobrigkeit, als aus dem Zeughause entwendet, mit Specification sogleich ins Reugebaude bei Schwechat abzullefern.
  - 3. Die Lotale ber Baffenbepots find anzuzeigen, um burch Pitets bewacht zu werben.
  - 4. Derjenige , welcher Waffen und Muniton verftedt balt , verfallt bem Stanbrechte. Es werben befihalb militarifche Bifitirungen Statt finden.
  - 5. Für heute hat jeder Bezirk für die in feinem Bereiche dislocirten Aruppen die Berpflegung zu liefern. Das Fleisch wird von der Mannschaft baar bezahlt werden. Die Bezirksobrigkeiten wollen fich ins Einvernehmen segen, um die gefestliche Ordnung herzustellen und aufrecht zu ethalten.

Ramberg, m. p. , F. M. L.""

Bovon Jebermann jur genauesten Darnachachtung und Befolgung hiermit in Renntniß gefest wirb. Bien, am 29. October 1848.

Bom Grundgerichte Leopoloftabt.

Rlang, Richter."

Der Plag-Dberlieutenant Dunber erfuhr, baß in ber Praterstraße alle häuser, auch jenes, worin berselbe wohnt, geplündert worden seyen, und baß kein Mann, wohl aber Frauenzimmer in die Leopolostadt gelassen werden. Derselbe sendete die Frau des Communalgarden, Baron Riede sel, in seine Wohnung. Rach drei Stunden kam die muthige Frau in die Stadt zurud und bestätigte das Gerücht als eine traurige Thatsache.

Im Bezirte Josefstadt, war so zu sagen die frühere Ordnung und Ruhe hergestellt, daß gegen Mittag die Linienwälle beinahe ganz verlaffen waren, die Bewaffneten in den Strafen verschwanden, und die Baffen in Maffen abgelegt wurden. Mittags brachte man ganze Bagen mit Sewehren aus dem Krankenhause in das Transport Sammelhaus, welche aber zur Sicherheit des hauses von den Plagossizieren Ruf und Edtbauer nicht angenommen werden konnten, sondern auf das Grundgericht verwiesen werden mußten.

Gegen Abend aber kamen Emistare aus ber Stadt, die sich gewöhnlich in bem Bezirke herumtrieben, allarmirten aufs Reue bie entzündbaren Stoffe ber Rationalgarbe besselben, und es erwachte ber Geist des Wiberstandes, und bes andern Tages tobte die Gewaltherrschaft ärger wie früher, da ber gemäßigte Theil der Garde die Wassen nicht mehr ergriff, dieselben daher nur in den handen der Mobilen und der unbezähmbarsten Schreier befindlich waren.

"Alle jene Arbeiter, welche bewaffneten Corps ober ber Robilgarbe eingereiht wurden und bestimmte Bezüge bisher von der Commune empfangen haben, ebenso die unbemittelten Rationalgarden, welche ebenfalls von der Commune unterstüßt wurden, erhalten nach Ablieferung der Wassen an die hiezu näher zu bestimmende Commission, von dem Tage, als dieß erfolgt ist, insolange die bisher bezogene Unterstüßung, bis die gegenwartig gestörten Sewerbsverhältnisse wieder geordnet und ihnen der selbstständige Erwerb wieder möglich geworden sehn wird. Wien, am 29. October 1848. Bom Gemeinderathe der Stadt Wien."

Borftebenbe Prollamation ift auch mit bem Datum vom 30., jedoch mit bem Bufage veröffentlicht worden: "Diefe Buficherung wird vom Gemeinberathe wiederholt ertheilt, und unbebingt zugehalten werben."

Am Stephansthurme. Am 29. befand sich Ressenhauser mit dem größten Theile seines Generalstabes oft auf der Warte am Stephansthurme; sehnsüchtig blidten Aller Augen in der Richtung gegen Schwechat; da ertonte der Rus vom großen Tubus: "Wir sehen das Lager der lingarn hart bei Schwechat!"
— Einer nach dem andern richtete die Instrumente dahin, und troß des Rebels wollte Jeder die Ungarn erkennen. Umsonst erklärte der Leiter: "Es sehen nicht die Ungarn, sondern die österreichischen Truppen, die jenen gegenüberstehen, er könne nichts anderes telegraphiren lassen." Schon stürmte Alles auf ihn ein, er müsse berichten: die Ungarn sehen da, er müsse Sturm läuten lassen. Schon durchläuft das falsche Gerücht die ganze Stadt, und seht Alles in Bewegung; da erschien der hauptmann En dho fer vom Generalstabe, der Chef des Generalstabes haug tam etwas später nach; der himmel klärte sich etwas auf, und nun stimmten diese beiben ebenfalls der Angabe bei, daß die bei Schwechat lagernden Truppen zur kaiserlichen Armee gehören.

- Auf die von Messenhauser vor seinem Weggehen vom Thurme gemachte Aeußerung: "Alles seh aus, jeder könne hingehen, wohin er wolle, da morgen Früh die Uebergabe der Stadt erfolgt, und jede weitere Observation nuglos seh," löste sich das ganze Observations - Corps auf. Die Instrumente wurden fortgetragen, und Abends war der Thurm wie veröbet.

Wie erwähnt, rudte bas Militar ben 29. Früh bei ber Rußborfer und kleinen Linie in die bortigen Borftabte ein. Bei Gelegenheit dieses ohne Biberftand erfolgten Sinrudens muß eine Erwähnung der bortigen Arbeiter geschehen. Die bei dem Donaukanale beschäftigten Basserarbeiter, namentlich in der Rossau, Lichtenthal, Thury, Simmelpfortgrund und Althan, dann Beißgärbern und Erdberg haben viel Takt, Biedersinn und gute Haltung bewiesen. Bezüglich derzienigen aus dem Bezirke Lichtenthal liefern folgende Fakta den kräftigsten Beweis. Schon in den Märztagen hatten sich bieselben als sogenannte Feuerwache

P

gebrauchen laffen ; man bieß fie, weil fie bide Stode trugen, Staberlgarbe, und fie leifteten fur Ordnung und Rube die trefflichften Dienfte. Der Begirle-Chef und fürftlich Liech ten ftein'iche Juftig-Amtmann Binter, bann ber Saupt-Rechnungsführer Sausotter batten unter biefen Leuten einen fo trefflichen Seist zu erregen und zu erhalten gewußt, daß man über beren Saltung erstaunt war, befonders ba fie fich bei teiner, wo immer vorgetommenen Bewegung betbeis ligten, und am beimischen Berde blieben. Gines Tages erschienen vom Brunnelfelbe bei 400 Arbeiter im Lichtenthaler Braubaufe mit ber befcheibenen Bitte um Bier, welches ichon Giner bezahlen wolle. Bier wurde in offenen Bubern berabgefchlevot - man trant etwa breißig Gimer - und ging. Die Bezahlung erfolgte nicht. Schon auf ben Ruf: im Lichtenthaler Braubaufe geschebe eine Sturmpetition, hatten fich bei 100 Mann ber treu erprobten Staberlgarbe in ruhiger Saltung versammelt, um Erceffe, wurben fie begangen, abzuwehren. Des andern Tages tamen wieber 200 Mann, vorgebend, bag fie von einer anbern Arbeiterpartie seven, die auch Bier begehre. Es tam Bier, - es tam bie Lichtenthaler-Staberlgarbe; bie Ginen tranten, die Anbern faben bem Treiben ftumm ju, und Alles lief rubig ab. Tags barauf ließen fich wieber breißig Dann von ber großen Bertftatte am Brunnelfelbe beitommen, ju ben beim Baffer be-Schäftigten Arbeitern zu geben, und biefen bie vertrauliche Mittheilung zu machen, baß man wieber eine Biervetition in Maffe beabsichtige, baß man biefe aber im guten Ginvernehmen, und mit Sulfe ber bortigen Arbeiter auszuführen muniche. Die braven Bafferarbeiter gaben fich ben Schein, in biefen Borfchlag einzugehen, versammelten schnell eine Bahl von breißig bis vierzig nächft beschäftigter Strobler und Holgscheiber, und peitschten die Bierfturmer durch alle Borftabte bis auf bas Brunnelfelb binaus, und blauten fie im Angefichte von Taufenben bermaßen burch , bag ihnen fur bie Butunft um fo mehr alle Luft Sturmpetitionen ju machen verging, als fie ihnen vor aller Anbern bie erufte Drobung jurudließen, bag eine gleiche Behandlung allen fein werbe ju Theil werden, m Lichtenthal feben lafwelche fich mit folch' communistischen Tenbengen u fen murben. In ben Tagen bes Bombarbements fie meist im Brauhause Tagebung the Aufopferung und ben Burgerhaufern vertheilt, mo fie mit felte oft mitten im Rugelregen die jahlreich ausgebry Feuersbrunfte nicht felten im Augenblide bes Aufloberns icon loichten. Arbeiter !

"Dringenber Aufruf. Es haben allfogle von allen Compagnien ber Rationalgarbe, ber akademischen Legion, und ber Mobilen Bertrauensmänner bis langst ens 4 Uhr Rachmitiags im Bureau bes Ober-Commando's mit unumschränkter Bollmacht sich einzusinden. Das Botum eines Jeden muß einfach Ja ober Rein seyn; nämlich: Der Kampf mit allen seinen unabsehbar schrecklichen Folgen wird sortgesett, ober er wird durch die übliche Convention einer kapituli-

٥

renden Befahung, unbeschabet ber seierlichen Berwahrung unsere heiligen, unveräußerlichen Rechte aufgegeben. Diejenige Compagnie, welche keinen Bertrauensmann schickt, von berselben wird angenommen, daß fie mit einer llebergabe der Stadt unter ben obwaltenden Berhältniffen einverstanden sey. Dieses Plakat ift von jedem gutgefinnten Bürger, und jedem aufrichtigen Freunde unserer Errungenschaften auf das Schnellste zu verbreiten. Der Feldmarschall hat eine vorläufige Baffenruhe bis 12 Uhr Ritternachts bewilligt, falls von unserer Seite kein Angriff erfolgt. Wien, am 29. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Dber-Commanb."

Die Parteien wurden mehr sichtbar, und bie fogenannte "Schwarzgelbe" trug wieber ihr haupt hoher. Die Borftadt Lanbstraße wurde vom Bolte bes Berrathes beschulbigt, und ber Umstand hervorgehoben, daß dieser Bezirk teine Berftartung burch Mobilen wollte, und boch zuerst bie weiße Fahne ausgestedt hatte. Unter ben obwaltenden Umstanden war bies jedenfalls das Bernunftigste.

Das Studenten-Comitee berieth in einer geheimen Sigung, mas unter ben jegigen Umftanben zu thun fen. Die Meinungen maren getheilt , woburch eine beftige Debatte eniftand. Robert Blum und Julius Frobel ftanden mit C. Gruner am Bange, und borten die lebhafte Sigung, als Blum ju Gruner fagte: "Beben Sie boch binein, und fagen Sie ben Leuten, fie mogen nicht ben Rampf wieder beginnen und fich fugen." Sierauf ersuchte ihn Gruner, er moge felbft bineingeben und fprechen. Anfangs weigerte er fich, gab aber ben Bitten boch nach, und ging mit Frobel binein. Beibe murben ftarmifch empfangen, und fogleich um ihre Anficht und Meinung gefragt. Blum fprach angeblich ungefahr Folgendes, für welches, fagt Gruner, viele Beugen vorhanden fenn follen. "Deine herren! Als ich von Ihrer glorreichen Erhebung barte, eilte ich ju Ihnen, um bie Smibathien von Deutschlands Demofraten ju überbringen ; aber mit fo viel Gipaminin, hoffnungen und wunderung ich hieher tam, fo wurde ich boch febr enttauffel, als ich in ber Mitte Berer Bewegungen felbft als bewertt, baß Sie ober Plan, ohne Biel, ja ohne Be-Beobachter ftanb. 361 nlichen Sien Bort Rrafte, Ihr Leben einer Bewereconung auf einen wo gung weiben , beren Er Sie felbst nicht kennen :. 🗪 Sie auf Krafte rechnen, bie Sie nicht befig ab bie burch 15 fr. hervorgerufene Kampflust als mabre Begeisterung bes Bo ben. Meine herren, ich tenne die Tapferteit und ftaunenswerthe Singebung ber bemifchen Legion, eines großen Theils ber Borftabtgarben und Proletarier an ber Gie burfen nicht vergeffen, daß viele bunberte um 15 oder 30 fr. taglich bie Baffen ergriffen, und beim Ausschlage bas von gelaufen maren. 3ch habe Beweise bavon, Sie haben einen innern Feinb, und gegen ben außern find Sie nicht gefcust. - Sind bas Bertheibigungs-An-Ralten, wie wir fie hatten? Ift für Munition geforgt worben? Rein! Reine Herren, wir haben verloren, und jeber weitere Berfuch ware Bahnfinn, ware Berbrechen, weil wir nicht flegen konnen, wie unsere Sachen jest fteben. Sie haben ehrenvoll gekampft, ergeben Sie fich in Ihr Schickfal, um nicht noch mehr für die Zukunft zu verderben." Die Echtheit der Rebe muß erft bewiesen werden.

Auf biese Rebe erwiederte bas Mitglied Rurnberger, daß er ben Sprecher barauf ausmerksam machen wolle, daß wohl Ginige feige gewesen sehn mogen, aber boch die ganze Bevölkerung Wiens sich der Freiheit würdig gezeigt habe, worauf Blum antwortete, dieses seh seine lleberzeugung, es ware ihm lieb, wenn er sich getäuscht, und er seh weit entsernt, einen Borwurf gegen die ganze Bevölkerung auszusprechen. Rach ihm sprach Fro bel auch für die Rapistulation. Im Comitee wurden nun zwei Witglieder erwählt, die bei der Statt sindenden Abstimmung nach ihrer eigenen lleberzeugung zu stimmen hatten, und sie gaben ihre Stimme auch dafür ab.

Rachmittags wurde Oberlieutenant Beißen berger von einem Gemeinderathe ersucht, als Parlamentar jum General Ratausche au geben, um zu erfahren, was mit der an diesem Tage in der Frühe an den Fürsten abgegangenen Deputation des Gemeinderathes vorgefallen seh, indem solche schon langst zurückgelehrt sehn müßte; er hoffe nicht, daß solche gesangen zurückehalten werde. Beißen berger unterzog sich diesem Ansinnen, und wurde an der Ranalbrücke, wo die ersten kroatischen Borposten standen, angehalten, mußte absigen, und wurde zum General Ratausche in das Invalidengebäude auf der Landstraße geführt. Rachdem der General die Depesche gelesen, lachte er dem Parlamentar in's Gesicht, und sagte: "Da kann man sehen, wie es bei Euch in der Stadt zugehen muß, die Herrn wollen gar nicht mehr hinein."

Beißenberger erkundigte sich nach dem Aufenthalte der Deputirten, und als er zu ihnen geführt wurde, fand er sie bei einem wohlbeseten Tische. Rachdem er benfelben die Besorgniß mitgetheilt, die in der Stadt wegen ihrer Sicherheit herrsche, wurde ihm bedeutet, daß die schriftliche Antwort des Fürsten von ihnen nach der Stadt geschickt worden, und da der Fürst noch heute bestimmte Antwort erwarte, so zogen sie es vor, hier die Antwort abzuwarten, um selbe dem Fürsten zu überbringen. Nachdem Beißen ber ger die Deputirten auf die Rothwendigkeit ihrer Anwesenheit im Gemeinderathe ausmerksam gemacht, traten solche den Rückweg nach der Stadt an.

Rachmittags wollte fich ber Plag-Oberlieutenant Dunber um jeben Preis überzeugen, wie es in feiner Wohnung aussehe. Bu biefem Zwede legte er bie Uniform ab, und zog Civillleiber von feinem Freunde Prey an, begab sich zum Semeinberathe, woselbst ibm von Seite ber Permanenz ber Geleitschein bes Ober-Commando mit ber größten Liebenswürdigkeit vidimirt wurde. Er tam



jum Fischerthore hinaus, und wollte über die Rettenbrude in die Leopolbstabt, boch kaum betrat berselbe die Brüde, rief der Posten drüben "Zurüd!" und als berselbe bennoch vorwärts schritt, rief ber Posten abermals "Zurüd!" und legte das Gewehr an. Dunder ward sohin genöthiget, umzukehren, und begab sich auf die Ferdinandsbrüde, über welche Frauen und Kinder Passirten. Hier ersfolgte dasselbe Manöver, und als er dem daselbst aufgestellten hauptmanne zurief, daß er ein Leopolbstädter sey, rief ihm dieser zu, er dürse ihn nicht passiren, und wäre genöthiget Feuer geben zu lassen. Dunder muste umkehren, und sich von der Besahung auf dem Walle unliedsame Zuruse gefallen lassen. Diese Maßregel des Militärs in der Leopoldstadt, keinen Mann einzulassen, war eine bedauerliche Maßregel, wie sich solches in derselben Racht herausstellen wird.

Bu Folge bes Blatats Deffenbaufers, bas Rachmittags an allen Eden ber Stadt angeschlagen murbe, versammelten fich nach 4 Uhr biefes Tages gemählte Bertrauensmanner aller Compagnien ber Rational-Garbe, um zu berathen, ob die Stadt tapituliren folle ober nicht. Die Stimmung ber Befigenden und Bernuftigen ber Stabt und Borftabte mar fur bie lebergabe, man fprach fich bereits in diefer Sinficht offen aus, und ftieß babei nur felten auf bie Biberipruche Andersaefinnter; auch maren fie fest überzeugt, baß bie Bersammlung fich zu Gunften ber Stadt und ihrer Inwohner aussprechen werbe, bas beißt, man erwartete, bag bie Bertrauensmanner einseben murben, wie thoricht es nach bem Borgefallenen noch mare, auf eine Fortfegung bes Biberstandes gegen fleghafte Truppen zu besteben, um fo mehr, ba bie Stadt bereits feit drei Bochen unendlich gelitten batte, und febnlichft die Beilegung ber Birren munichte. Die Berfammlung murbe eröffnet, und man fab boch mit einigem Bangen bem Resultate berfelben entgegen. Dieses bange Gefühl ftieg bis zur Aenastlichkeit, als fich ploklich allenthalben bas Gerücht verbreitete, baß fic bie Ungarn ber Stadt nabern. Dan ergablte fic, bag biefe Rachricht um 4 Uhr vom Stephansthurme heruntergerufen wurde. Dbwohl nun fast noch Riemand an die Birflichfeit einer Annahrung bes ungarifden heeres glaubte, unb vielfaltig über ein foldes Gerucht gelacht murbe, fo befürchteten boch Alle, es werbe einen verberblichen Ginfluß auf die fo eben zu faffenden Befcluffe ausuben. Raffen von Menfchen brangten burch bie Gaffen nach bem Stephansplate, ber bereits mit Reugierigen und Theilnehmenben ber verschiedenen Barteien überfullt mar. Ran fab nach ber Sobe bes Thurmes, ob nicht neue Babrzeichen bes fich wie ein Blig verbreiteten Geruchtes ju bemerten fepen.

Um 5 Uhr war das Militar bei ber Thury-Rapelle concentrirt, und bewachte die nachftgelegenen Gaffen. Da versammelten sich bei 300 Mobils-Garben, und es entstand die größte Aufregung. Alle wollten die Waffen haben und über das Militar berfallen. Der Begirts-Commandant Sog verweigerte

ihnen aber biefes und stellte ihnen vor, du welchem Unglude es führen konnte, wenn auf bas Militar geschoffen wurde. Sierauf gingen 10—12 bavon auf ben Dachboben im Hause bes ho f und wollten bie Dachziegel auf bas Militar herunter werfen; boch biefer hievon benachrichtiget, eilte schnell hinauf und sah wie schon einige im Begriffe waren bie Boben aufzureißen und hinauszusteigen; auf bieses rief er auf bas Aergste gesaßt: "Den Ersten ber einen Ziegel anrührt, schieße ich nieber," und so gelang es ihm biese Leute hinabzubringen.

Rachmittags ordnete, wie ermabnt, Deffenhaufer an, bag von jeber Barbe Compagnie ein Bertrauensmann gewählt werbe; biefe verfammelten fic nach 4 Uhr Abends febr gablreich im Sofe ber Stallburg; ba erschienen Ditalieber bes bemofratischen Frauenvereins, mit Viftolen, Rarabinern und Sabeln bewaffnet, in einem Buge geordnet und erklarten, bag, nachbem fie gebort, bag bie Manner bie Baffen nieberlegen wollen, fie, bie Frauen, folde ergreifen mußten. Diefe Scene machte, ungeachtet ihres tomifchen Anstrices, auf einzelne Bertrauensmanner ber Mobilgarbe Ginbrud. Begen 6 Ubr begab man fich in ben Borfaal bes Reichstages. Die Babl ber Berfammelten mochte gegen zweis bundert betragen baben. — Endlich erschien Deffenbaufer auf ber Gallerie über bem Gingange. Er batte ein fdwieriges Bert zu vollbringen, und es gelang ibm. Deffenhaufer fprach fo fcon und begeisternb, bag es zu bedauern ift, baß bie Rebe nicht Bort für Bort nachgeschrieben werden tonnte. — Seine Rebe aing babin , zu beweisen , wie mabnfinnig es mare, noch langer an eine Bertbeibigung Biens zu benten; wie biefer Gebante mit feiner Chre und feinem Gewiffen im Biberfpruche ftebe. Den Rampf fortbesteben laffen, murbe nichts anberes fenn, als die Menschen gur Schlachtbank führen, und jedes Privateigenthum unnus bem Berberben preisgen. Er fagte: "Die Borftabte laffen fich nicht mebr langer balten, nachbem bie Rort- und Oftseite im geftrigen Rampfe verloren wurden. Man mußte fic baber auf die Bertheidigung der innern Stadt beschränken. Allein, was wurde man damit erreichen? — Richts, nichts, als ben Berrluft mehrerer taufend Menschenleben, und Millionen am Gigenthume! Der große 3wed ber Bertheibigung - bie Erhaltung unferer Errungenschaften ift bod nicht mehr erreichbar! - Fur bie Gbre aber ift genug gefchehen. Wien hat in bem geftrigen Rampfe feinen alten Ruhm ber Tapferteit auf bas glanzenbfte bemabrt, was uns auch unfere Feinde zugesteben werben. Soren wir auf bie Stimme ber Bernunft. Die Bertheibigung einer Stadt tann nur bann Erfola baben, wenn man entweber im Befige von Cavallerie ift, um Ausfalle machen ju tonnen, ober wenn man auf Entsat boffen tann. Auf letteres burch bie Ungarn haben wir gehofft; fie find nicht gefommen. (Gine Stimme : "bie Ungarn werden tommen.") Sage mir Riemand mehr etwas von ben Ungarn, die baben uns oft genug ju Rarren gehalten. - Cavallerie, Munition und Lebensmittel

tonnen wir aber nicht schaffen; wenigstens ich tann es nicht. Entscheiben Sie baber, meine herren, für ben Rrieg, so lege ich mein Commando nieber, und werbe teinen Antheil am Rampfe nehmen. An einen nur möglichen Sieg ift nie und nimmermehr zu benten." Er sette flar auseinander, daß die noch vorhandene Munition nur noch für höchstens vier Stunden dauern tann; turz, Meffenhauser unterließ tein Mittel, um alle Anwesenden zur Annahme der, vom Fürsten Bindisch gräß geforderten Unterwerfung zu bewegen.

Aus hundert Augen glanzten Thranen, und Deffenhaufer enbete unter ungeheurem Jubel ber meiften Anwefenden; nur ein fleiner Theil ber Uebelgefinnten forie und gifchte. Es waren Individuen, die vor bem Kriegsgerichte gitterten.

Sin Italiener ergriff nun bas Wort, stempelte Reffenhaufer jum Berrather, hielt ihn nicht fahig, noch langer Ober-Commandant ju febn, und schlug zu biefer Stelle Preflern v. Sternau, ben Commandanten einer Robligarbe-Abtheilung, vor.

Boll Buth über ben Italiener, ergriff Oberlieutenant Beißen berger bas Bort: "Bevor ich zugebe, baß in einem so hochwichtigen Moment, wie ber gegenwärtige, von welchem bas Bohl und Beh nicht nur ber Stadt Bien, sonbern vielleicht auch ber ganzen Monarchie, abhängt; bevor ich zugebe, baß in einem solchen Moment ein Mensch das Bort führt, ber aus allen Körperschaften ber Rationalgarbe förmlich ausgestoffen wurde, — forbre ich Sie, herr ObersCommandant, auf, sich die Legitimation zeigen zu lassen, Kraft welcher, und für wen bieser Mensch spricht."

Der Italiener aber zog eine Schrift aus ber Tasche, welche von Meffen haufer befehen, wohl mit bessen Unterschrifterfehen war, ber Ober-Commandant aber vorgab, ben Gigenthumer berfelder nicht zu kennen. Es war Pabovani. Der Italiener sprach kein Bort weiter; und in biesem Augendlicke wurde Meffenhauser zum Minister Krauß abberufen.

Run wurden mehrere Reben für und gegen die liebergabe ber Stadt gehalten; worunter besonders die Rebe des genannten Preffern für die weitere Bertheibigung, und jene des Bezirtsettes Raeffel für die Rapitulation — als die vorzüglichsten zu nennen find.

Es tam ein Deutscher, bessen heimasland jedoch aus bessen Sprache nicht genau zu ermitteln war, und sagte: "Als ich hörte, daß in Schleswig-holstein die deutsche Freiheit in Gefahr seh, eilte ich hin, um für selbe zu tämpsen; aber dalb darauf ersuhr ich, daß in Wien die deutsche Freiheit in noch größerer Sesahr ist; ich hatte nichts Eiligeres zu thun, als hierher zu kommen; schlich mich aber, bevor ich nach Wien kam, als Spion ins seindliche Lager, um die Stimmung des Militärs zu erfahren, da hörte ich nun, daß sie nach Wien kommen werden, und nicht nur die Constitution, die Freiheit und alle Errungenschaften

nehmen, sondern auch einen Militar-Despotismus einführen werden, wie er noch nie erlebt worben. Alles biefes ist wahr, und ich fege meinen Ropf jum Pfande ein." —

Oberlieutenant Beißenberger zitterte vor Buth, fagte, bag bie Rebe biefes schändlichen Menschen aus lauter Lugen zusammengesett fet; Beißen-berger habe fich nicht als Spigbube ins feindliche Lager geschlichen, sonbern war als Parlamentar babin geschieft, und habe fich von ber Loyalität, wahrem Freiheitofinne und Sbelmuthe ber t. t. Truppen selbst überzeugt; baher Reaction ober Despotie vom Militär nicht zu erwarten ist.

Der größte Theil ber Anwesenden spendete Beifall biefer Rebe, boch bie sogenannten Rabitalen ichrieen, pfiffen und tobten; man horte ben Ruf: "Rieber mit bem schwarzgelben halunten, hangt ibn auf!" u. f. w.

Rulest trat ein Rebner auf und erklarte: er tomme gerabe aus bem ungarifden Lager, und tonne verfichern, daß die Ungarn tommen merben! - (Seftiger garm, Unterbrechung.) Die Partei, bie burd ben machtigen Ginbrud ter Rebe Deffenhaufer's fur ben Frieden mar, verringerte fich aufebenbs. Die Demofraten bearbeiteten bie Bertrauensmanner eifrigft. Unter biefen Berbaltniffen mar die Möglichfeit vorhanden, baß bas gewunfcte Refultat ber Bersammlung vereitelt werben tonnte. Die Umftanbe wurden immer miflicher , bie Aufregung nahm immer mehr zu. Roch mehrere Rebner fprachen fich fur bie Fortsetung ber Feindseligkeiten aus. Enblich aber ist die Friedenspartei unter fich übereingetommen, Riemanden mehr, außer Deffenhaufer, jum Spreden tommen gu laffen, und fo oft ein Rebner bas Wort an fich reißen wollte, machte biefe Parthei einen fürchterlichen garm, flirrte mit ben Gabeln und forie: "Meffenhauser! Reffenhauser!" — Gruppen batten fic gebilbet, in welchen eifrigft bebattirt murbe. Unter Denjenigen, welche fich fur bie Ginfiellung ber -Feinbfeligkeiten eifrigft verwendeten , bemerkte man ben Abgeordneten Bolacjet, ben Rebacteur Ruranba und Dr. Rubenit. Ruranbaftiea auf einen Tifch und rief ber fturmbewegten Berfammlung gu, nicht bem Bhantome ber Chre allein folle man nachjagen, sonbern auch ber Beiber, Rinber und Saualinge gebenten! \*)

Bergebens hatten fich Dr. Sammerfcmibt, Chaifes und noch Sinige bas Bort zu verfchaffen versucht. — Endlich tam Deffenhaufer zurud. Schnell anderte fich die Scene; Dr. Rubenit theilte ihm mit, baf man Riemanden als ihn werbe zu Worte tommen laffen; er folle noch einmal fprechen

<sup>\*)</sup> Ruranda war ber erfte, ber Anfangs ber Ociober-Revolution beim Ober-Commando ericien und auf die Gefahr aufmertfam machte, die den ungeheuren Schähen im Belvebere brobe. Das Belvebere ift unangetaftet geblieben. Dr.

und bann sogleich durch Theilung abstimmen lassen. Ressenhauser erhielt bas Bort und sprach mit einer Kraft, die elektrisitte, mit einer Bahrheit, die überzeugte. Stürmischer Beifall folgte seiner Rede; ihm allein gebührt die Spre bes Tages. Mittlerweile wurde Chaises vom Abgeordneten Polaczel auf der Gallerie bearbeitet, für den Frieden zu sprechen; und dieser versprach es auch. Messenhauser, bavon unterrichtet, ergriff noch einmal das Bort und dat die Bersammlung, auch herrn Chaises zu hören, da es wünschenswerth seh, in dieser so wichtigen Frage die verschiedensten Ansichten zu vernehmen. — Chaises konnte nun reden und erklärte: daß die Gründe, die er eben aus dem Runde des Ober-Commandanten vernommen habe, so überzeugend für ihn waren, daß er für den Frieden stimme.

Bie mächtig die Leidenschaften erregt waren, kann man baraus entnehmen , bag, ale bie Abstimmung burch Theilung ber Berfammlung vorgenommen wurde, einzelne Bertrauensmänner mit Gewalt bin und ber gezerrt murben : ig. als Deffenhaufer bas Resultat ber Abstimmung - als fur ben Frieben fich aussprechend — erklarte, sturzten fich die, welche bagegen waren, auf bie Stiege links, um ihn von ber Gallerie berabzureißen; boch tam biefen bie Friebenspartei über bie Stiege rechts zuvor, und trug ihn auf ben Schultern berab, und fobann in bie Stallburg. - Schnell burchflog biefe Rachricht bie Stabt, und ward nach Bericiebenheit ber Parteien verschieben aufgenommen. Rachbem bem Gemeinberathe bas Resultat ber Abstimmung mitgetheilt worben, ließ folcher fogleich Deffenhaufer rufen, und als er im Gemeinberathe erfchienen, wurde ihm von dem bamaligen Biceprafibenten Stifft mit fraftigen, tiefgefühlten Borten ber Dant ber gangen Berfammlung für feine Friebensvermittlung ausgesprochen. Es murbe fogleich befoloffen , bie Rapitulations-Afte aufaufenen und eine Deputation, aus bem Gemeinberaibe und ber Nationalgarbe aufammengefest, um an ben Furften Binbifchgras abzugeben. Die Babl fiel auf Brobhuber, Butter und A. Binter vom Gemeinderathe; Dberft Shaumburg, Begirte-Chef Raeffel und Dberlieutenant Beifen berger von der Rationalgarde, und Carl Friedmann vom Studenten-Comitee.

"Ritburger! Ich habe die Bertrauensmanner der Compagnien versammelt gehabt, ich habe mit Ihnen gesprochen, ob ein Berzweislungstampf statisinden solle, ober die Unterwerfung unter de nun einmal nicht zu laugnende Uebermacht des Gegners. Der Berzweislungstampf, um es mit der nackten Bahrheit bes Soldaten zu sagen, hieße soviel, als die Blüthe der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Berhältnissen auf die Schlachtbank führen. Jest, da es kein biplomatisches Seheimniß mehr ist, das ich mit bekümmerten herzen in meiner Brust zu verschließen hatte, kann ich unsere Schwäche offen darlegen, nämlich: mit der angestrengsten Thätigkeit, mit der Berschung von Seldmitteln haben wir nur

so viel Munition erzeugen können, baß für 4 Stunden allgemeiner Bertheibigung Borrath mehr ba ift.

linter folden Berhaltnifen tann man es auf teinen Sturm antommen laffen. Die Berantwortung vor Sott und Menfchen ware zu unerläßlich, ich tann fie nicht auf mein Gewiffen nehmen.

Mitburger! vertrauet mir, als ehrlicher Mann habe ich bloß ben Berbaltnigen gemäß geftimmt.

Es wird jest meine Angelegenheit fepn, mit mannlicher Offenheit mich an ben herrn Feldmarschall zu wenden und ibm, beim Abschluße ber Convention ben vollen Inhalt ber Berheißungen Er. Majeftat zu Gemuthe zu ziehen.

Bien, am 29. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commandant."

Diefes Platat wurde von den Demofraten —, wuthenden Mobilen und Ueberlaufern zerriffen.

"Mitburger! Rachbem ber herr Ober-Commandant so eben bem Gemeinberathe die Rachricht überbracht hat, bas die stabile und mobile Rationalgarbe, so wie die atademische Legion sich entschlosen haben, die Wassen nieberzulegen, und in die, vom herrn Fürsten Bindischen haben, die Baffen nieberzulegen, und in die, vom herrn Fürsten Bindischen und Ritgliedern der gefammten zu fügen, ist sogleich eine aus Gemeinberäthen und Ritgliedern der gefammten Boltswehr bestehende Deputation zum herrn Fürsten abgegangen, um ihm die betreffende Rittheilung zu machen. Wien, am 29. October 1848.

Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien."

Diefes Platat murbe von ben Mobilen ebenfalls von ben Schen herabgeriffen, bie Buth und Berzweiflung ber ersteren war furchtbar.

Rachbem ber Beschluß ber Rapitulation im Bolle bekannt geworben, sammelten fich am Michaelerplage, am Rohlmarkt und in ber herrengaffe Rotten Bewaffneter, mit ber Absicht, bas Abgehen ber Deputation nach hegenborf zu verhindern.

Abends verbreitete fich bas Gerücht, baß Caroline Perin geborne Pasqualati, Prafibentin bes Wiener bemofratischen Frauen-Bereines in Begleitung ihrer Abjutantin beim Ober-Commando erschienen sen, baselbst aufrührerische Reden gehalten und zur Aufstellung einer Guillotine aufgeforbert habe, um, wie sie fagte, allen Schwarzgelben bie Röpfe abzuschlagen.

Abends tam ein in Legionsuniform gekleibeter Mann mit einem Ralabrefer auf bem Ropfe, in einem weiten Mantel eingehült, in das Centralbureau bes Ober-Commando, wo die Plag-Offiziere Inspection zu halten pflegten, und brei berfelben anwesend — und mit Ausfertigung der Besehle, bezüglich der Ginstellungber Feindseligkeiten und Ablegung der Waffen beschäftiget waren. Derselbe rief ihnen zu, wie lange fie noch hier zu bleiben gebenken, und welcher von ben breien benn Lust hatte, in ber Mitte hangen zu wollen. Worauf die Plahoffiziere dem Eindringling bedeuteten, ein begründeteres Rechtzu haben hier zu verweilen als er, und erklärten ihn arretiren zu lassen, wenn er sich nicht gleich entserne, worauf er unter Fluchen und nach vielen ausgestoffenen Drohungen das Bureau verließ. An diesem Tage war es höchst gesährlich, entschieden gegen berlei Menschen aufzutreten, da die Anarchie schon auf das Hochste gestiegen war.

Rachts tamen in bas Gafthaus "jur Ente" in ber Schulenftraße, wofelbst fic bas Central-Comitee aller bemofratischen Bereine befand , mehrere Commandant en der Mobilgarbe und theilten ben Anwesenden, ungefahr 30 an ber Babl mit, bas fo eben bie lette Berathung über bas fernere Schickfal von Bien beim Ober-Commando gehalten worden. Die Rajoritat, ja felbst De f. fenbaufer ftimmte fur bie unbebinate Untermerfung ber Stabt. Sammtliche Mitglieber dieses Comitees waren im bochften Grabe entruftet über biefen Bericht, fluchten und tobten, und die allgemeine Meinung ftimmte für die Fortfekung bes Rampfes um jeden Breis. Es wurden Reben ber emporenoften Art gehalten, Ressenbauser jum Berrather gestämpelt, und an bie Spite ber unter Jubel und Beheul verfaßten Profcriptions-Lifte, welche bei 500 ber ehrenwertheften Ramen enthielt, vergeichnet. Gin Mann mit ftartem rothlichen Bart und nordbeutschen Dialette batte fic als einer ber wüthenbsten Redner bemerkbar gemacht. \*) Sierauf zerftreuten fich fammtliche Mitglieder dieses Comitees in ber Stadt nach allen Richtungen. um alle Bewaffnete für ben heftigften Biberftand zu haranguiren.

lim 7 Uhr Abends erschienen theils Studenten, theils Proletarier im Spitale bes Stadt-Conviftes und sprachen bie Gewißheit aus, daß in berfelben Racht bie f. t. Burg sammt ihren Schägen, und das Fürft Bindischgrägische Palais in ber Renngasse angezündet werben sollten. Der in diesem Spitale angestellte Chirurg R. Auspig, von ber bevorstehenden Gefahr und solch vandalischem Borhaben tief erschüttert, begab sich sogleich mit ber Relbung des Gehörten in den Gemeinderath, wo er

Der vollsbeglückende Camillo hell, Literat, Redacteur, Aufwiegler und Calabreser, Sohn eines hochachtbaren bieberen Staatsbieners, ber einen berühmten Familiennamen führt, soll seinen eigenen Bater auf die Proscriptions-Lifte geseth haben. Der liebe Sohn wollte ein schönes Madchen heirathen; beren Nater eröffnete dieß dem Nater des lieben Sohnes; letterer aber sagte: Mein Sohn ist ein Lump, geben sie ihm die Tochter nicht. Der Nater des Mädchens eröffnete die Recommendation dem jungen Camillo, und dieser wollte dafür in der Revolution Revanche nebmen.

bem Ober-Commanbanten Resenhauser ben Thatbestand reserirte, bann ging er zur 6. Compagnie tes Stubenviertels, in welcher er eingereiht war, zur hauptwache in der Burg, und zum Ober-Commando und erstattete an diesen Orten ebenfalls den Bericht davon. Beim Ober-Commando, wo er einem Legions-Offizier noch insbesondere seine Besorgnise mitgetheilt, erhielt er den Bescheid: "Man wird das Rothwendige veranstalten. Ihr Drängen ist überflüßig. Ueberhaupt, zündet der Raiser unsere Borstädte an, so möge auch seine Burg brennen." Auf die Frage des Auspite"), wer die kais. Burg wieder aufbauen würde, äußerte jener: "Sie soll in Schutt und Asche liegen bleiben." Das waren die Gestinnungen der Bolksbeglüder!

Rachftehende Intimation des Unterftaats-Secretars von Stifft gelangte unter gleichzeitigen zahlreichen Berichten über die gefährlichen Abfichten der Umsfturz-Partei und des Proletariats zum Ober-Commando, und zwar, wie es scheint, in Folge der an demfelben Abend erfolgten Abstimmung zu Gunften der Rapitulation und als Subne für das in Brand gerathene Privateigenthum:

"An die löbliche Permanenz bes hohen Reichstages! Es wird mir so eben bie Melbung gemacht, daß 4—500 bewaffnete Proletarier, welche gestern die berittene Rationalgarde aus der herzoglich albertinischen Reitschule vertrieben, und davon Besit ergriffen haben, beabsichtigen heute Rachts, angeblich unter Anschrung von Studenten, die t. t. Burg mit Brand rateten in Brand zu sted en und das Monument auf dem Burgplate zu stürmen. Da der Ausenthalt der erwähnten Bewaffneten in der Reitschule mit keinem auf die Bertheibigung der Ringmauer vereinbarlichen Zwecke verbunden zu sehnschent, so halte ich mich verpsichtet, die Permanenz des hohen Reichstages von der obigen Meldung die unverzügliche Anzeige zu machen, damit Hochbieselbe die geeigneten schlenzigen, Berfügungen zu treffen in die Lage komme, um einem Attentate zu begegnen, bessen Bollbringung die traurigsten Folgen haben würde.

۴

<sup>\*)</sup> Her muß ich bemerken, baß herr Aufpig ein Ifraelite ift. Ich kann nicht umhin biesem Ranne, schon wegen seiner früher bewissenen humanität (Seite 740) ein herz-liches Bravo! zuzurusen. Moriz Groß, Garbe ber 3. Compagnie 3. Bezirkes, rettete bas alte Mütterchen bes tapferen Artillerie-Hauptmanns und Bertheibigers bes f. Zeughauses F. Raftell, am 7. Oct. aus bem Zeughause. Der helb Raftell weinte wie ein Kind um seine Mutter. Groß — ber Jraelite — führte sie ihm sammt beren Geselchaftern — unter lebenszeschlichen Umfländen, zu — mehr brauche ich richt zu sagen, als: wadtere Männer! — Dr.

gur Abhaltung bes Attentates auf bie Burg nöthigen Dagregeln foleunigft anguordnen. Wien, am 29. October 1848. Bom Reichstags-Ausschuffe:

Dr. Fischhof, m. p., Obmann. Severin Bilinsti, m. p., Schriftführer."

Als sich das im Reichstage schon den Tag zuvor theilweise zur Sprace gekommene Gerücht verdreitete, daß das Proletariat und die Robilen den Entschluß
gefast haben, die t. Burg und Stallburg zu stürmen und anzuzünden und das
schwarzgelbe Ober-Commando zu ermorden, gelangten vielsache Anzeigen und
Warnungen zum Ober-Commando. In Folge derselben begab sich der Plagoberlieutenant Dunder zum Ober-Commandanten und bath denselben, zum Schuze
der Burg und der Stallburg die erforderlichen Maßregeln zu erlassen. In Folge
bessen übergab derselbe genanntem Plazossizier obige Urkunde mit dem Austrage,
alle Bereitschaften zum Schuze der Burggebäude einzuberusen, was auch geschah.
Bei dieser Gelegenheit dewies sich der Lieutenant Barthel sehr thätig, welcher Gelegenheit dewies sich der Lieutenant Barthel sehr thätig, welcher Gerden aussot, und jene des Karnthner- und Stubenviertels als die bereitwilligsten zum Schuze der Burg bezeichnete.

Im Studenten-Comitee, fagt Grüner, wurde ber Antrag gestellt und angenommen: bas fich bas Comitee auflose, und bie einzelnen Mitglieber fich in die Borftabte begeben follen, um bie Gemuther zu beruhigen.

Rach und nach verließ Alles die Universität, und um 7 libr Abends war es bort still und einsam, man fab Einzelne noch zusammenpaden, die Lichter waren erloschen, Tobtenstille berrichte in biesen, sonst so geräuschvollen Raumen. Am Plage zogen hie und da noch haufen Bewaffneter vorüber, stellten fich bort auf, aber die Stimmung war fehr gebruckt. Die Stadt hatte ein schauerliches Ausse ben, ba bie Sasbeleuchtung gerftort, und nur von ben Rergen in ben Saufern fparlich bie Strafen erleuchtet murben; ein Mann verfundete in allen Strafen, "baß Friebe fep" und ein ichmaches Bravo folgte barauf. In Gruppen ftanben bie Renichen beifammen und fprachen fich über bie Rapitulation aus; fuchten begütigend zu wirken, Andere bagegen schrien über Berrath 🗣 und vorguglich Deffenhaufer murbe, als bie Urfache ber Rapitulation, an vielen Orten auf eine beschimpfende Beise genannt. — Mitunter sprach man bie Soffnung auf die Ungarn aus, die aber nur ichwachen Anklang fand. Und wie ein bichter Rebel, ber auch bie Strafen noch mehr verfinfterte, fo lag auf ber gangen Bevolkerung ein brudenbes Gefühl, theils ber Schmach, die tief empfunden, schmerzte, theils ber Abspannung, Hoffnungslofigkeit, und nur Wenige zeigten frobe ladelnde Dienen , die icon an biefen Tagen magten , ihre Schabenfreude Die Stimmen gegen ben Gemeinberath maren fehr brobend, man fcob ihm und bem Ober-Commandanten alles Unbeil in bie Schube.

Als am 29. bie Rapitulation ber Stadt burch Majoritat ber Berufenen von allen Theilen ber Boltswehr, wie bereits angeführt, befchloffen war, steigerte fic

bie Erbitterung eines Theiles ber Minoritat berfelben gegen bie Burg immer mehr ; man versuchte einen Boltomann gur Beschwörung ber berannabenden Gefahr gu finden, aber vergebens; Blagoffigier Unterfteiner wendete fich begbalb an ben Reichstags-Abgeordneten Borrofc, allein biefer außerte fich gegen ibn, "daß, wenn wirklich ein Attentat gegen die hofburg beabsichtiget werde, wohl jeber fein Leben magen murbe, biefem entgegenzutreten, und fich alfo mobl Riemand ju mundlichen Unterhandlungen und Borftellungen berbeilaffen werbe," Dit biefem Trofte nicht zufriebengestellt ging Unterfteiner in ben Gemeinbergtb. und biefer unterftugte fein Ansuchen baburd, bag er ibm ein Schreiben an bas Dber-Commando ausfertiate, in Rolge beffen gegen 9 Ubr Abends Ren nebera ein Bat. Mobilgarben gegen Bulage für Rechnung ber Softaffa in bieBurg marfchiren ließ. Beiters murben auf Beranlaffung bes Plag-Offigiers Dunder ausreidende Berftartungen von Rationalgarden jum Schute ber Burg gezogen, und ba man ben Robilgarden ibrer Aeuberungen nach, und befonders ibrem Commandanten, Legions-Lieutenant Rieberbuber, fein rechtes Butrauen ichenten tonnte, murbe Lettere auf bem außeren Buraplat aufgestellt, wo es fic auch balb zeigte, bag es biefen fammt ihrem Anführer nur um bie Bulage ju thun mar, indem fle fich, ale fie felbe erhalten hatten, nach und nach über die Bafteien verloren. Dagegen erfchienen wieberbolt Saufen von Proletariern, welche fich in ber Burg und beren Umgebung burchaus lagern wollten, und nur mit außerorbentlicher Rube von biefem Borbaben abzubringen waren. Die Burgwache wurde noch burch die Rationalgarbe-Compagnie bes hauptmanns Rarw in 8fp mit Oberl. Stall und Lieut. Sabriel bes 2. Begirfes verftartt, und blieb ben Reft ber Racht unter ben Baf: fen. Schon glaubten die machhabenden Sarben Rube zu haben, als nach Mitter: nacht ploblich eine ftarte Abtheilung bewaffneten Bolles, unter ihnen berenartia angezogene, und ebenfalls bewaffnete Beiber, tros ber Beigerung ber aufgestellten Borpoften ber Burgmade, gegen ben Dichaeler Plat, auf ben Frangensplat jog und fich unter garm gegenüber bem Frangensmonumente aufstellte.

Rur bas energische Ginschreiten aller Bachabtheilungen ber Burg, barunter bes Oberlieutenants Ragenschlager, bes 10. Bezirtes, 9. Compagnie, vermochte endlich biefe schauberhafte Rotte, welche, wie es schien, von einem ungarischen Emissär geführt wurde, ber sich immer auf ben Befehl seines Genetals berief, und bas Gerannahen zahlreicher Infanterie und Ravallerie verkundete, sich aus ber Burg zu entfernen.

Spater ergab es fich, bag mahricheinlich biefer haufe auch vom Jofefsplage aus in ben Schweizerhof, beffen Thor gefchloffen war, mit Gewalt einbringen wollte, und nur burch bie bort aufgeftellten Burgergrenabiere ber Reichstagswache mit vieler Muhe baran verhindert werden konnte. Auch diese Bache blieb ben Reft ber Racht unter ben Baffen, und überbieß wurden vom Plagoffizier Unterfteiner noch zwanzig Rann ber berittenen Runicipalgarbe aus ber Stallburg requirirt. Unterfteiner hat fic burchgebends fehr thatig bewiefer.

Um 10 Uhr Rachts, nachdem sich bas Studenten-Comitee aufgelost hatte, erschienen bei 1500 Bewaffnete im Stadt-Conviktgebaude und wollten basselbe, so wie auch die Universität bemoliren und in Brand steden. Es war in diesen beiden Gebauden noch Pulver aufbewahrt. Da trat ber Nationalgarde-Cavallerie-Oberlieutenant Carl Stall muthig unter die Menge, erklärte ihnen, daß hier ein Spital seh, daß ihre verwundeten Brüber darinen auf dem Schmerzenlager stöhnen, und bath um Schonung für sie mit eingreisenden Borten. Der wilbe rohe Haufe ließ sich badurch beschwichtigen und zog ab.

Rach erfolgter Abstimmung über die Rapitulation verbreitete fic bie Rach richt bliniconell burd bie Stadt und weil man befürchtete, bag bas Broletarist and ben Borftabten in die Stadt dringen werbe, bag die Mobilen die Thore und Bafteien verlaffen und von ber Umfturzpartei angetrieben. Greuelscenen berbei führen werben, ift vom Ober-Commando ber Befehl ergangen, bie Thore m fperren, folde und die Bafteien icharf zu bemachen. Sierzu find vier Dlasoffiziere commanbirt worben, barunter auch ber Oberlieutenant Dunber, und awar aum Rifder., Rothenthurm. und Stubenthor. Er begab fich babin und fab, bag bat Proletariat in den Strafen fich herumtreibe, Gruppen bilde und erbittert fep. Die Thore und Bafteien maren - ba fich die meiften entfernt hatten - febr fowat befest. Das fleine Rifderthor mar offen und unbefest : es mare ein Leichtes ab wefen, bas Militar aus ber Leopolbstadt einzulaffen, wenn foldes nicht jedem Ranne ben Gingang in bie Leopolbstadt verwehrt batte. Dunber ließ bie Robilgarben aus ben Schenken und von ben Strafen auf ihre Poften rufen, las ibnen ben Befehl vor, und ließ folden von allen Bad-Commanbanten unterzeichnen. Als berfelbe auf bie Biberbaftei tam, wollten die bafelbft befindlichen Legionare bem bezüglichen Befehle nicht glauben, und als fie fic von beffen Richtigleit überzeugt , brangen fie in ben genannten Offizier, mit ihnen in's Stubenten-Comitee auf die Aula ju geben, mas berfelbe, ohne Distrauen ju erregen, nicht ablebnen tonnte. Sochft ungerne begab er fich babin. Im Convittgebaube waren eine nicht unbedeutende Angabl junger Manner versammelt, welche - nachbem ber Befehl vorgelesen worden — in einen lauten Jubel ausbrachen. Dunber suchte aber fortautommen, ba ibm bie Abfict bes Befehles genau befannt mar, und er einen Querftrich befürchtete. Im Erbgefchoß angelangt, begegnete berfelbe einer antommenben larmenben Gruppe Legionare, beren einem ein Begleiter von Oben ben Inhalt bes Befehles mitzutheilen fur gut fand. Aber einer aus ber Mitte ber Gruppe erflarte ben Befehl für einen fdmargelben Berrath, man babe tavitulirt, man muffe bie Baffen ablegen, bas Sangen werbe nachtommen u. bal. Dunber hielt es für die bochfte Zeit fich ju flisiren, ba die Aufregung der Legionare

7,

brobend murbe. Gleich barauf begab fich biefer Dlasoffizier um 1/4 11 libr aum vom Proletariate bereits umrungenen Ober-Commando. Als er bie Stiege binguf ging, begegneten ibm bavoneilende Offigiere, barunter ber Lieutenant Raftenberger. Diefer fagte Dunber voll-Entfeten, bağ vom Ober. Com. manbo alle entflohen find, bag alle ermorbet werben follen, er folle nicht binaufgeben, benn er gebe einem ficheren Tobe entgegen, bie Republifaner maren icon oben. Dun ber, fich auf feine geringe Suaba und Seiftesaegenwart verlaffend, ging bem ungeachtet binauf. Oben wurde er von ben ftanbhaltenben wackeren Rangellisten Rettich und Straff und vier Communalgarden mit Freuben begrußt. Er fab verbachtige Inbivibuen auf ben Bangen und in ben Bureaux herumschleichen, barunter Offiziere vom bemotratischen und polnischen Corps, unter letteren ben ebemaligen Comunalgarben Simon von Bulam &fi. in der Kleidung der polnischen Legion mit rother Czapka. Dund er benahm fich gang unbefangen, ging wieber binab, ließ bie Gingange ber Stallburg, bie Raffa, bie Stiegen und Rangleien, die befonbers belagert maren, ftarter befegen, bisberige Bachpoften verdoppeln, und befahl, fobalb irgend eine Gewaltthatigfeit beabfichtiget werden follte, ober wenn fich gewaltthatige Busammenrottungen bilben, und gefährliche Rotten gegen bie Stallburg tommen follten, ibn bievon augenblidlich zu benachrichtigen. Hierauf ging er hinauf, entfernte die fich hier lagernden und vagirenden Offiziere, wovon ibm ein Pole eröffnete, daß eine furchtbare Contrerevolution ftatt finden werbe, nahm bem bofen Bewiffen bes Ober-Commandanten, Ordonnang-Offizier Unterfdifl, Reffenbaufere Daviere\*), bie berfelbe megtragen wollte, ab. Diefe Boltsbegluder batten es befonders auf bie Raffa abgeseben; boch ba fie burch bie getroffenen Ragregeln ibre Abfichten vereitelt faben, fuaten fie fich. hierauf begab fich Dunber in bie Bureaur bes Ober-Commandanten, woselbst gegen 30 bewaffnete Arbeiter und Ueberläufer auf ben nicht erfcheinenden Ober-Commandanten warteten. Dunber fragte fie was fie wollen, ba fagte ber Anführer : "Als Sie, herr hauptmann, von ber Baftei weggegangen waren, tam ein Offizier ber atabemischen Legion ju Pferb angefprengt und rief: "Auf gu ben Baffen! Berrath! 36r mußt bie Baffen abliefern, bie Schwarzgelben haben tapitus lirt!"" Da wir aber mit eigenen Augen ben Befehl gelesen haben, bag wir die Thore und Bafteien icharf bemachen follen, fo hielten wir ihn fur einen Berrather, und gaben Feuer auf ibn. Er liegt tobt auf ber Baftei! Bas follen wir thun? Ift es mabr, daß tapitulirt worden ift?" - Dunber erwiederte auf biefe unbeilfomangere Frage mit lauter und fester Stimme, die innere Bewegung befampfend :

<sup>\*)</sup> Selde find vom genannten Offigier ben anbern Tag bem hauptmann Conneiber übergeben worben.

"Ich bekam ben Befehl, ben Ihr hier von Suren Bach-Commandanten als gelesen und befolgt unterschrieben seht; ich habe ihn ausgeführt, ich habe meine Pflicht erfüllt und kann somit nicht wissen, was hier geschehen; daß aber noch nicht kapitulitt worden ift, beweist dieser Besehl, den ich befolgt habe, ich glaube Ihr sollt als Rameraden dasselbe thun. Rehrt daher auf Sure Posten zurück, arretirt Ieden der Aufregung veranlaßt und bringt ihn hieher. Sott besohlen!" Hierauf zogen die Leute jubelnd ab, und Dunder athmete auf, denn die Gesahr war abgewendet. Hätte er die erfolgte Rapitulations-Abstimmung eröffnet, so ist nicht schwer zu errathen, welches Schickal ihn und die Richtentsschenen sammt der Stallburg und Burg getrossen hätte, besonders wenn man die Stimmung des Bolles und die eingelangten Anzeigen berücksichtiget. Bon Seite des Unterstaats-Secretärs Stifft, vom Semeinderathe und von anderen Seiten sind, wie erwähnt, in Bezug auf die gegen die Hospturg beabsichtigt gewesenen Attentate vielsache Barnunz gen zum Ober-Commando gelangt.).

Dunder wachte mit vier Municipalgarden und dem Amtsbiener Steinfeld die ganze Racht. Die vier waderen Garden heißen: Bernhard Gigl, Dominit hentschel, Baron Riedesel und Iohann Asira, und haben die ganze Racht ausgeharrt. Die ebenfalls gebliebenen waderen Ranzellisten Rettich und Straff haben sich später schlafen gelegt, und weil sie geblieben, erhielten sie auf Dunder's Berwendung den andern Tag aus der Ober-Commando-Cassa jeder eine Belohnung. Die genannten Communalgarden, so wie die beiben Ranzellisten und der Amtsbiener haben sich, so wie die im Hause besindliche Bache durch genaue Besolgung der Anordnungen des in jener Racht alle in bisponirenden Plag-Oberlieutenants um die Erhaltung der Stallburg, als eines Theiles der L. Burg verdient gemacht, und sich als muthige Manner bewiesen.

Bu berfelben Beit als von Dunber bie Arbeiter-Deputation abgefertiget worben, find zwei herren aus einer westlichen Borstadt eingebracht worben. Der eine "), ein ehrwürdiger Mann mit schneeweißem haare, die große golbene Medaille auf ber Bruft, ber anbere angeblich eine Gerichtsschreiber, wollten laut einer aufgefangenen Depesche bes Generals Schütte, an denselben die Kanonen aus-liefern. Der Lieutenant Faste nberger hatte die Depesche in Sanden, und

<sup>1)</sup> Rach beeibigten Protofollen. 2) Baron bu Beine behauptet Folgenbes: "Rit bem Bemerten, baf in bem Plag: Commanbo: Simmer bie Plag: Offigiere bu Beine, Doninger, Bafhuber, Rofer zugegen waren. Bas ich bezeu: gen fann aus bem einfachen Grunbe — — weil wir tein Quartier hatten. —!!!"

Borftebenbe Bemerlung bu Beine's muß richtig febn, nur muß babei bemertt werben bie Beit, um welche bie vier herren zugegen waren, und baß fie nach eiblicher Aussage in bem tritischen Momente nicht gesehen worben find, wohl aber später gesommen febn mochten ober in bem entfernten Plag-Offizier-Zimmer foliefen

<sup>.)</sup> Johann Bent, jub. Sauptmann ber Burger-Artillerie.

weigerte fich folde an Dunber auszufolgen, weil letterer jene beiben herren entlaffen wollte. Da aber letterer die Depesche nicht erhalten konnte, wagte er es nicht zu thun; boch als nach Mitternacht Meffenhaufer erschien, stellte er in ber Permanenz des Berwaltungsrathes beibe bemfelben vor Auch Meffenhaufer hatte die beiben herren entlassen, wenn die Depesche in seinen handen gewesen ware; da aber Fast enberger fortgegangen war, mußten die Gefangenen in der Stallburg bleiben, um den andern Tag untersucht zu werden.

Bu Folge mehrfachen Behauptungen glaubwürdiger Personen fand man im Schreibtische bes Stabs-Auditors Dr. hammerschmibt achtzehn große eiserne Rägel, welche bazu bienen sollten, jene Mitglieber bes Ober Commando, welche ber Ilmsturzpartei entgegen gearbeitet und für die Kapitulation gewirft haben, darauf zu hängen ober mit solchen durch den Leib an die Bande ber Ober-Commando-Bureaus zu nageln.

Die Kunde, daß die llebergabe der Stadt beschlossen wurde, ohne für die übergegangen Soldaten Amnestie bedungen zu haben, versetzte die Demokraten in Buth, sie sagten: "Man hat unsere braven Brüder, die Soldaten, verlassen; dies bleibt eine ewige Schmach für Wien."— Bewassnete Hausen suchen Ressen; bau ser in der Stallburg. Man schalt ihn allenthalben einen Berräther, man versluchte das schwarzgelbe Ober-Commando, die Mitglieder desselben schwebten in augenscheinlicher Lebensgesahr, und mancher dachte mit Schauder an den 6. October und an das Schickal Latour's zurück. — Um 11 Uhr Rachts erreichte die Aufregung auf dem Josesplaße den höchsten Grad. Alle Ordnung, alle Führung war zu Ende. Wer die Ausbrüche der Wuth, des Hasses und der Berzweislung sah, welche die treudrüchigen und zum Bolte übergetretenen Soldaten laut äußerten; wer in diese leichensahlen Gesichter geblickt, dem wird diese Racht wohl die schrecklichste in seinem Leben sehn.

Während nun in der Stallburg alles im größten Aufruhre war, lagerte über der Universität dumpse Sille. Schon an diesem Tage Bormittags hatte man die Führer der Studenten mit Chlindern, — welche von diesem Augenblicke an den Ramen "Angströhren" erhielten — gesehen. Das Studenten-Comitee hatte sich aufgelöst. In der Mitte der Aula, die die glänzendsten Tage erlebte, die Gesandschaften und Deputationen oft aus mehreren Hundert Personen bestehend, und Huldigungen beinahe aller Bölker und Stämme Destreichs empfing, saß an einem kleinen, viereckigen Tischen, auf welchem ein Talglicht in einem blechernen Leuchter einen matten Schimmer verbreitete, auf beide Ellbogen das Haupt gestützt, ein Mann in Legionsunisorm. Tieser Ernst lagerte auf seinem bleichen Antlitz; ein kleiner, hellblonder Schnurbart bedeckte seine gepreßten Lippen. Er schien über seine Lage vollkommen im Klaren zu sehn. — Ringsum im Saale lagerten Robilgarden auf Stroh und befanden sich im tiesen Schlase. —

Auf einmal erhebt fich ein bumpfer garm in ber halle; ein Trupp Bewaffneter walte fich unter bem Gefdrei: "Latourifiren!" über bie tleine Stiege berauf; man brachte einen Gefangenen; balb barauf einen zweiten. Das Gefchrei unb Sepolter wedte die Schlafenden; fie fprangen auf, ergriffen ihre Baffen, alles brangte fich um bas Tifchchen und viele fcrieen: "Latourifiren, aufban gen!" - Der Gefangene, ben man zuerft bereingeführt batte, foien breißig Jahre noch nicht zurückgelegt zu haben; er hatte blondes haar und Bart, sein ganzes Besen zeigte von Unbefangenheit und Geistesgegenwart. Der andere Gefangene war ein Mann über breißig Jahre, unter ber mittlern Große, batte fcwarzes haar und Bart, fein Geficht trug ben Ausbruck von Entschloffenbeit. Der Rann mit dem Ralabreser fragte, was fie verbrochen batten. Die wilden, balbbetrunkenen Sascher schrieen : "Die Gefangenen suchten das Bolk zu bereden, bie Baffen nieber zu legen; beibe find Berrather, Schwarzgelbe !"-,,Bas," rief ber Legionar , "Sie verleiten bas Bolt bie Baffen nieder zu legen , während wir hier auf die Ungary warten? Da tann ich Ihnen nicht helfen." Bergebens suchte ber Zuerstgebrachte fich als Gemeinberath Dr. Rubenit zu legitimiren , ber sich nur in der Absicht zur Universität verfügt, um sich von dem Zustande der Stadt Renntniß zu verschaffen. Bergebens zeigte ber andere Gefangene seinen Pag vor, indem er erklarte, bag er ber Abgeordnete Erampusch von ber Frankfurter "Linken" fen und auf bem Universitätsplat auf Robert Blum wartete, der ihn um 11 lihr babin bestellt babe. Immer war bie Antwort : man konne nicht helfen! — Die Menge wurde immer wilder; die Gefahr für die Gefangenen immer großer. Auf einmal ertonte ber Ruf: "Dlat, Dlat!" -Ein Legionar brangte fic burch bie Bewaffneten. Der Angekommene war ein Rann von ungefabr 40 Jahren, mit ftartem Bollbart, turz gefcnittenem Saar. Die Art feines Auftretens zeigte, bag er zu befehlen gewohnt feb; fein Benebmen war ernft und rubig. Er begann felbft bas Berbor ber Gefangenen. Doch die Solbaten, welche Dr. Rubenit jur Riederlegung ber Baffen zu bewegen versucht haben foll, waren nicht mehr zu finden. leber Trampusch gaben bie, welche ihn angehalten hatten, zu, er feb ruhig beim Thore gestanden; sie hätten aber geglaubt, daß fie beibe zusammengehörten und haben ihn ebenfalls Rachdem dieses erörtert mar, verwies er ben beiben Gefangenen ibre Unvorsichtigkeit, ohne Baffen mit einen Cylinder auf die Universität zu kommen und sprach ihre Freilaffung aus. Sie entfernten fich über die kleine Stiege. Der Sturm hatte ausgebrauft, und im Saale ward es wieber gang ftille. — Gin Theil der Bewaffneten entfernte fich, der andere tehrte auf das verlaffene Lager zurück. — Der Morgen fing zu grauen an , ein Trupp nach dem andern verließ ben Saal, um auf bie Balle zu eilen. Als ber Morgen icon bie Fenfter rothete und feine Mobilen mehr im Saale fich befanden, \_ ba regte fich noch ein Mann

in einem Wintel ber weiten Aula; er faß, sein linkes Anie war heraufgezogen, und er schob einen Streifen Papier in die Brusttasche seines Rockes; — ber Mann, sagt ber Berichterstatter, schien geschrieben zu haben. — —

Die Bewachung der t. Burg ward während biefer Racht ein Segenstand ber größten Aufmertsamkeit. Partrouillen von ganzen Compagnien der Mobilgarde durchstreiften die Schaustergasse und die näher gelegenen Sassen; alles was in die Rahe der Patrouille kam wurde arretirt und auf die Burgwache zur Ausweisung geführt. Im t. Zeughause wurde die ganze Racht an Erzeugung von Bulver und Schießbaumwolle gearbeitet.

Ilm 10 libr Rachts fuhr bie Deputation an ben Fürften Binbifchgras über die Freiung , burch das Schottenthor über das Glacis gegen die Landstraße. Da jedoch die Stragen menschenleer und ruhig waren, so wurde der nächste Beg nach Begenborf gemablt, und die Deputation fuhr über die neue Bieben , Rargarethen gur Sundethurmer-Linie binaus. Da jedoch biefe Linie Rlafterhoch verbarritabirt und unbefest war, mußte ber Orterichter aufgefucht werben, bamit bie Paffage geoffnet werbe; ber Richter traf auch fogleich die nothigen Anftalten, und die Linie mar nach einer turgen Bergogerung paffirbar. Mittlerweile mußte auf Anordnung ber Deputation ber Trompeter mehr als fechszigmal blasen, bamit die Wilitarvorvosten von der Annaberung eines Barlamentars unterrichtet werben, und nicht vielleicht au bem Glauben tamen, bag bas Thor au einem Ausfalle geöffnet werbe. Bei ben Borvoften angelangt, erklarten bie Deputirten ben 3wed ihrer Sendung und wurden sobann unter Militar-Bebedung nach hegenborf geführt. Daselbst angelangt, fanden fie Alles im tiefften Schlafe. Die herren wurden gewedt und es erschien zuerft ber General von Dertens, nach ibm General Graf Robili, welcher bie Bollmachten in Empfang nahm, und bie Deputirten bei dem Fürsten anmeldete. Bald barauf er ichienen die Deputirten in aller Demuth vor dem Fürsten, welcher fie ernst, aber milbe wie immer, mit folgenden Borten empfing: ,,3ch habe Sie lange erwartet, und glaubte nicht mehr Sie noch beute au feben; allein bennoch habe ich noch fpat Abenbs meine Befehle geanbert; es mare Ihnen morgen nichts geschehen."

Gemeinderath Sutter nahm bas Bort und zeigte Gr. Durchlaucht bie unbebingte Unterwerfung ber Stadt an; glaubte aber bennoch an die Herzensgute bes Fürsten im Ramen ber Stadt noch folgende Bitten stellen zu muffen:

1. Gnade und Amnestie fur die durch Berführung vom Militar zur Robilgarbe llebergetretenen. Sch aum burg bat, daß solche wenigstens nicht mit bem Tobe bestraft werden. Der Fürst bemerkte, hierauf nichts zusagen zu konnen, und zwar aus bem Grunde, weil er noch nicht die Zeit hatte, um sich in dieser Sache naber unterrichten zu lassen. rief ihnen zu, wie lange fie noch hier zu bleiben gebenten, und welcher von ben breien benn Luft hatte, in ber Mitte hangen zu wollen. Worauf die Platoffiziere dem Eindringling bedeuteten, ein begründeteres Recht zu haben hier zu verweilen als er, und erklarten ihn arretiren zu laffen, wenn er sich nicht gleich entferne, worauf er unter Fluchen und nach vielen ausgestoffenen Drohungen das Bureau verließ. An diefem Tage war es hochst gefährlich, entschieden gegen berlei Menschen aufzutreten, da die Anarchie schon auf das Hochste gestiegen war.

Racts tamen in bas Gafthaus "tur Ente" in ber Schulenftrage, mofelbft fich bas Central-Comitee aller bemofratischen Bereine befand, mehrere Commandanten ber Mobilgarbe und theilten ben Anwesenben, ungefahr 30 an ber Babl mit, baf fo eben bie lette Berathung über bas fernere Schidfal von Bien beim Ober-Commando aehalten worden. Die Rajoritat, ja felbst Reffenbaufer ftimmte fur bie unbedingte Unterwerfung ber Stadt. Sammtliche Mitalieber biefes Comitees maren im bochften Grabe entruftet über biefen Bericht, fluchten und tobten, und die allgemeine Reinung ftimmte fur die Fortsetung des Rampfes um jeben Breis. Es wurden Reben ber emporenbften Art gehalten, Reffenhaufer jum Berrather geftampelt, und an bie Gpige ber unter Jubel und Gebeul verfaßten Brofcription8.Lifte. melde bei 500 ber ebrenmertbeften Ramen enthielt, vergeichnet. Gin Dann mit ftartem rothlichen Bart und norbbentichen Dialette batte fic als einer ber wuthenoften Redner bemertbar gemacht. \*) Sierauf gerftreuten fich fammtliche Ditglieber biefes Comitees in ber Stadt nach allen Richtungen, um alle Bewaffnete für ben beftigften Biberftand gu baranguiren.

lim 7 lifr Abends erschienen theils Studenten, theils Proletarier im Spitale bes Stadt-Convittes und sprachen die Gewißheit aus, daß in ber selben Racht die t. t. Burg sammt ihren Schägen, und das Fürst Bindischgrägische Palais in der Renngasse angezündet werden follten. Der in diesem Spitale angestellte Chirurg R. Aufpig, von der bevorstehenden Gefahr und solch vandalischem Borhaben tief erschüttert, begab fich sogleich mit der Relbung des Sehorten in den Gemeinderath, wo er

<sup>\*)</sup> Der volksbeglückende Camillo helt, Literat, Redacteur, Aufwiegler und Calabreser, Sohn eines hochachtbaren biederen Staatsbieners, der einen berühmten Familiennamen führt, soll seinen eigenen Bater auf die Proscriptions-Lifte gesetzt haben. Der liebe Sohn wollte ein schones Radden heirathen; beren Bater eröffnete dieß dem Bater des lieben Sohnes; letterer aber sagte: Rein Sohn ist ein Lump, geben sie ihm die Tochter nicht. Der Bater des Rädchens eröffnete die Recommendation dem jungen Camillo, und dieser wollte dafür in der Revolution Revanche nehmen.

ruden laffen." — Somit war einer ber wichtigsten Momente vorüber, und bie Deputation langte den 30. Morgens 4 Uhr wieder in Wien an.

## Rettung des Sanptzollamts: Gebandes.

Der bürgerliche Sanbels-Borstanb hatte sich gegen bie Mitte Octobers permanent erklart, um bei ben in naher Boraussicht siehenden wichtigen Greignissen sowohl für die Approvisionirung der Bevolkerung, so weit es ben Sandelsstand betraf, als auch für Feuergefahren Rath und Borsorge treffen zu konnen.

Diefer Borficht verbankt man unftreitig die Rettung der hauptzollamtsGebaube; benn schon am 26. gelangte von dem Director Fichna, der nebst
bem Magazins-Berwalter Prosinger, dem Finanz-Inspektor Frey und anberen Beamten die Magazine seit vielen Tagen nicht verlassen hatte, — die Anzeige an den Borstand, daß man aus dem hauptzollamts-Gebaude ein Bertheidigungs-Objekt zu machen beabsichtige; daß man dort Mobilgarden einruden und
Schießscharten ausbrechen lassen wolle.

hier mar kein Augenblick zu verlieren. Der Borftand begab sich sogleich zum Ober-Commando, wo in Abwesenheit Messenhauser's bei Fenneberg eine energische Protestation eingelegt wurde; von dort begab sich ber Borstand zur Reichstags-Permanenz, und nachdem er da halbwegs die Bersicherung erhielt, daß das hauptzollamt neutraler Boden bleiben werde, versügte sich berselbe zum General Matausche de, um ihn zu vermögen, den Fürsten Binbisch graß durch einen Parlamentär im Ramen des handelsstandes zu bitten, das hauptzollamt zu keinem strategischen Punkte zu benügen, und so die Millionen Werthe, die da aufgespeichert liegen, zu schonen; was der General auch menschenfreundlich versprach und redlich hielt.

Am 27. Bormittags tam an bie Permanenz bes handelsvorstandes ein neuer Bericht: das vom hauptzollamte die Brude am Ausstusse der Wien, und der alte Posissall bei der Rabe der Feuerbrande gefährliche Objekte sehen, welche ebenfalls nach Intervenirung des handelsstandes in wenig Stunden abgetragen wurden. Ferners wurde an diesem Tage der französische und englische Gesandte, welche in hieging wohnten, von der drohenden Gesahr für das hauptzollamt, worin sich auch so viel Gigenthum ihrer Rationen besand, unterrichtet, und um Bermittlung sowohl beim Reichstage als beim Fürsten Bindisch gräß ersucht.

Immer naher rudten die Feuerbrande ber Leopolbstadt gegen die Donau; Granaten sielen in die Rahe des Hauptzollamtes; ein Haus, welches unter ben Beißgarbern brannte, hatte bei bem leisesten Luftzuge das Gebaude sicher in Brand steden muffen.

Gin neuer Bericht Fichn a's feste ben Sandelsftand von ber fteigenden Gefahr in Renntnis, so wie auch, daß er zu wenig Feuersprigen, und bei ber großen Ausbehnung bes Gebandes zu wenig Garben habe, auch fange man schon

٠.

jur Abhaltung bes Attentates auf bie Burg nöthigen Dabregeln ichleunigft anzuordnen. Wien, am 29. October 1848. Bom Reichstags-Ausschuffe:

Dr. Fifchof, m. p., Obmann. Severin Bilinsti, m. p., Schriftfuhrer."

Als sich das im Reichstage schon ben Tag zuvor theilweise zur Sprache gekommene Gerücht verbreitete, daß das Proletariat und die Robilen den Entschluß
gefaßt haben, die k. Burg und Stallburg zu stürmen und anzuzünden und das
schwarzgelbe Ober-Commando zu ermorden, gelangten vielsache Anzeigen und
Warnungen zum Ober-Commando. In Folge derselben begab sich der Plagoberlieutenant Dunder zum Ober-Commandanten und bath denselben, zum Schuge
ber Burg und der Stallburg die erforderlichen Raßregeln zu erlassen. In Folge
bessen übergab derselbe genanntem Plagosszier obige Urkunde mit dem Auftrage,
alle Bereitschaften zum Schuge der Burggebäude einzuberufen, was auch geschah.
Bei dieser Gelegenheit bewieß sich der Lieutenant Barthel sehr thätig, welcher Gelegenheit bewieß sich der Lieutenant Barthel sehr thätig, welcher Gelegenheit dewieß sich der Lieutenant Starthel sals die bereitwilligsten zum Schuge der Burg bezeichnete.

Im Studenten-Comitee, fagt Gruner, wurde ber Antrag gestellt und angenommen: baß sich bas Comitee auflose, und bie einzelnen Mitglieber sich in die Borftabte begeben follen, um die Gemuther zu beruhigen.

Rach und nach verließ Alles die Universität, und um 7 lihr Abends war es bort ftill und einfam, man fah Einzelne noch zusammenpaden, die Lichter waren erlofden, Tobtenftille berrichte in biefen, fonft fo geraufchvollen Raumen. Am Blate zogen bie und ba noch Saufen Bewaffneter vorüber, ftellten fich bort auf. aber die Stimmung mar febr gebrudt. Die Stadt hatte ein ichauerliches Ausseben, ba bie Gasbeleuchtung gerftort, und nur von ben Rergen in ben Saufern fparlich bie Strafen erleuchtet wurden; ein Mann verfundete in allen Strafen, "baß Friebe feu" und ein ichmaches Bravo folgte barauf. In Gruppen stanben bie Menfchen beifammen und fprachen fich über bie Rapitulation aus; fuchten begutigend ju mirten, Andere bagegen forien über Berrath und vorauglich Deffenbaufer murbe, als die Urfache ber Rapitulation, an vielen Orten auf eine beschimpfende Beife genannt. - Mitunter fprach man bie Soffnung auf die Ungarn aus, bie aber nur fcmachen Anklang fand. Und wie ein bichter Rebel, ber auch bie Strafen noch mehr verfinfterte, fo lag auf ber gangen Bevollerung ein brudenbes Gefühl , theils ber Schmach , die tief empfunden, fcmerate, theils ber Abspannung, Soffnungelofigfeit, und nur Benige zeigten frobe lacelnde Mienen, bie icon an biefen Tagen magten, ihre Schabenfreude au geigen. Die Stimmen gegen ben Gemeinberath maren fehr brobenb, man foot ihm und bem Ober-Commandanten alles Unbeil in bie Schube.

Als am 29. die Rapitulation der Stadt durch Majoritat der Berufenen von allen Theilen der Bollswehr, wie bereits angeführt, befoloffen war, steigerte fic

bie Erbitterung eines Theiles ber Minoritat berfelben gegen bie Burg immer mehr ; man versuchte einen Boltsmann zur Beidmorung ber berannabenben Gefahr au finden, aber vergebens; Blagoffigier Unterfteiner wendete fic besbalb an ben Reichstags-Abgeordneten Borrofc, allein biefer außerte fich gegen ibn, "duß, wenn wirklich ein Attentat gegen die Sofburg beabfichtiget werbe, wohl jeber fein Leben magen murbe, biefem entgegenzutreten, und fich alfo wohl Riemand au mundlichen Unterbandlungen und Borftellungen berbeilaffen merbe." Dit biesem Trofte nicht zufriedengestellt ging Unterfteiner in ben Gemeinderatb. und biefer unterftunte fein Ansuchen baburch, bag er ibm ein Schreiben an bas Dber-Commando ausfertigte, in Folge beffen gegen 9 Uhr Abends & en nebera ein Bat. Mobilgarben gegen Zulage für Rechnung ber Softaffa in bieBurg marfcis ren ließ. Beiters murben auf Beranlaffung bes Plag-Offigiers Dunber ausreidenbe Berftartungen von Rationalgarben jum Schute ber Burg gezogen, und ba man ben Mobilgarben ihrer Aeußerungen nach, und befonders ihrem Commanbanten, Legions-Lieutenant Rieberbuber, fein rectes Butrauen identen fonnte, murbe Lettere auf bem außeren Burgplas aufgestellt, wo es fich auch balb zeigte, baß es biefen fammt ihrem Anführer nur um die Julage zu thun mar, indem fie fich, als fie felbe erhalten batten, nach und nach über die Bafteien verloren. Dagegen erfchienen wiederholt Saufen von Broletariern, welche fich in ber Burg und beren Umge: bung burchaus lagern wollten, und nur mit außerorbentlicher Dube von biefem Borbaben abzubringen maren. Die Burgmache murbe noch burch die Rationals garbe-Compagnie bes Sauptmanns Rarm in 8fp mit Oberl. Stall und Lieut. Sabriel bes 2. Begirtes verftartt, und blieb ben Reft ber Racht unter ben Baffen. Schon glaubten die machbabenden Garden Rube zu haben , als nach Mitternacht ploplich eine ftarte Abtheilung bewaffneten Bolles, unter ihnen berenartig angezogene, und ebenfalls bewaffnete Beiber, trog ber Beigerung ber aufgeftellten Borpoften ber Burgmache, gegen ben Dichaeler Blat, auf ben Frangensplat gog und fich unter garm gegenüber bem Frangensmonumente aufftellte.

Rur bas energische Ginschreiten aller Bachabtheilungen ber Burg, barunter bes Oberlieutenanis Ragenschlager, bes 10. Bezirtes, 9. Compagnie, vermochte endlich biefe schauberhafte Rotte, welche, wie es schien, von einem ungarischen Emissar geführt wurde, ber fich immer auf ben Besehl seines Generals berief, und bas herannahen zahlreicher Infanterie und Ravallerie vertunbete, sich aus ber Burg zu entfernen.

Spater ergab es fich, bag mahrscheinlich biefer Saufe auch vom Jofefsplage aus in ben Schweizerhof, beffen Thor geschloffen war, mit Gewalt einbringen wollte, und nur durch bie bort aufgestellten Burgergrenabiere ber Reichstagswache mit vieler Muhe baran verhindert werden konnte. Auch diese Wache blieb ben Rest ber Racht unter ben Waffen, und überbieß wurden vom Platoffizier Untersteiner noch zwanzig Rann der berittenen Runicipalgarde aus der Stallburg requirire. Untersteiner hat sich durchgehends fehr thatig bewiesen.

Um 10 uhr Rachts, nachdem sich bas Studenten-Comitee aufgelost hatte, erschienen bei 1500 Bewaffnete im Stadt-Conviktgebäude und wollten basselbe, so wie auch die Universität bemoliren und in Brand steden. Es war in diesen beiben Gebäuden noch Pulver aufbewahrt. Da trat ber Rationalgarde-Cavallerie-Ober-lieutenant Carl Stall muthig unter die Menge, erklärte ihnen, daß hier ein Spital seh, daß ihre verwundeten Brüber darinen auf dem Schmerzenlager stöhnen, und bath um Schonung für sie mit eingreisenden Worten. Der wilbe rohe Haufe ließ sich dadurch beschwichtigen und zog ab.

Rach erfolgter Abstimmung über bie Rapitulation verbreitete fich die Rachricht blisschnell burch die Stadt und weil man befürchtete, daß bas Proletariat aus ben Borftabten in die Stadt bringen werbe, daß bie Mobilen die Thore und Bafteien verlaffen und von ber Umfturgvartei angetrieben, Greuelscenen berbeiführen werben, ift vom Ober-Commando ber Befehl ergangen, die Thore au fperren, folde und bie Bafteien icarf ju bewachen. hierzu find vier Plakoffiziere commanbirt worden, barunter auch ber Oberlieutenant Dund er, und zwar zum Fischer. Rothenthurm und Stubenthor. Er begab fic dabin und fab, baß bas Proletariat in den Strafen fich berumtreibe, Gruppen bilde und erbittert fen. Die Thore und Bastelen waren — ba sich bie meisten entfernt hatten — sehr schwach befett. Das kleine Rischerthor mar offen und unbefett; es mare ein Leichtes gewefen, bas Militar aus ber Leopolbstadt einzulaffen, wenn foldes nicht jedem Ranne ben Gingang in die Leopolbstadt verwehrt batte. Dunber ließ die Robilaarden aus ben Schenken und von ben Straßen auf ihre Boften rufen, las ihnen ben Befehl vor, und ließ folden von allen Bach-Commandanten unterzeichnen. Als berfelbe auf die Biberbaftei tam, wollten die dafelbst befindlichen Legionare bem bezüglichen Befehle nicht glauben, und als fie fich von beffen Richtigleit überjeugt , brangen fle in ben genannten Offizier, mit ihnen in's Studenten-Comitee auf bie Aula zu geben, mas berfelbe, obne Distrauen zu erregen, nicht ablehnen konnte. Höchft ungerne begab er fich bahin. Im Conviktgebaube waren eine nicht unbedeutende Angabl junger Manner versammelt, welche - nachdem der Befehl vorgelesen worben - in einen lauten Jubel ausbrachen. Dunder suchte aber fortzukommen, da ibm die Absicht des Befehles genau bekannt war, und er einen Querftrich befürchtete. 3m Erbgeschof angelangt, begegnete berfelbe einer antommenben larmenben Gruppe Legionare, beren einem ein Begleiter von Oben ben Inhalt des Befehles mitzutheilen für gut fand. Aber einer aus der Mitte ber Gruppe erklarte ben Befehl für einen ichwarzgelben Berraib, man babe kapitulirt, man muffe die Baffen ablegen, bas Sangen werbe nachtommen u. bal. Dund er bielt es für die bochfte Beit fich ju stistren, ba die Aufregung ber Legionare

brobend murbe. Gleich barauf beaab fich biefer Blasoffizier um 1/4 11 libr aum vom Broletariate bereits umrungenen Ober-Commando. Als er die Stiege binguf ging, begegneten ibm davoneilende Offiziere, barunter ber Lieutenant Faftenberger. Diefer fagte Dunber voll-Entfehen, bağ vom Dber. Com. mando alle entflohen find, bag alle ermorbet werben follen, er folle nicht binaufgeben, benn er gebe einem ficheren Tobe entgegen, bie Republitaner maren icon oben. Dunber, fich auf feine geringe Sugba und Beiftesaegenmart verlaffend, ging bem ungeachtet binauf. Oben wurde er von ben ftanbbaltenben maderen Rangelliften Rettich und Straff und vier Communalgarben mit Freuben begrußt. Er fab verdächtige Individuen auf den Bangen und in ben Bureaux herumschleichen, barunter Offigiere vom bemotratischen und volnischen Corps, unter letteren ben ebemaligen Comunalgarben Simon von Bulam Bfi. in ber Rleibung ber polnifchen Legion mit rother Capita. Dund er benahm fic gang unbefangen, ging wieber binab, ließ bie Gingange ber Stallburg, bie Raffa, bie Stiegen und Rangleien, bie befonders belagert maren, ftarter befegen, bisberige Bachpoften verboppeln, und befahl, fobalb irgend eine Sewaltthatigkeit beabfichtiget werben follte, ober wenn fich gewaltthatige Busammenrottungen bilben, und gefährliche Rotten gegen bie Stallburg tommen follten, ibn bievon augenblidlich zu benachrichtigen. Sierauf ging er hinauf, entfernte die fich bier lagernben und vagirenden Offiziere, wovon ibm ein Bole eröffnete, daß eine furchtbare Contrerevolution ftatt finden werbe, nahm bem bofen Gewiffen bes Ober-Commandanten, Ordonnang: Offigier Unterfchifl, Reffenhaufere Papiere ), bie berfelbe wegtragen wollte, ab. Diefe Boltsbegluder hatten es besonders auf bie Raffa abgefeben; boch ba fie burch bie getroffenen Magregeln ihre Abfichten vereitelt faben, fügten fie fich. hierauf begab fich Dunber in die Bureaur bes Ober-Commandanten, wofelbst gegen 30 bewaffnete Arbeiter und Ueberlaufer auf ben nicht erscheinenden Ober-Commandanten warteten. Dun ber fragte fie was fie wollen, ba fagte ber Anführer : "Als Gie, herr hauptmann, von ber Baftei meggegangen maren, tam ein Offizier ber atabemifchen Legion ju Pferb angesprengt und rief: "Auf ju ben Baffen! Berrath! Ihr mußt bie Baffen abliefern, bie Schwarzgelben haben fapitus lirt!"" Da wir aber mit eigenen Augen ben Befehl gelefen haben, bag wir bie Thore und Bafteien icharf bewachen follen, fo hielten wir ihn fur einen Berrather, und gaben Feuer auf ibn. Er liegt tobt auf der Baftel! Bas follen wir thun? Ift es mabr, daß tapitulirt worden ift?" - Dunber erwiederte auf diese unbeilfomangere Frage mit lauter und fefter Stimme, die innere Bewegung befampfend :

<sup>\*)</sup> Scloe find vom genannten Offigier ben andern Tag bem hauptmann Sonneiber übergeben worben.

"Ich bekam ben Befehl, ben Ihr hier von Euren Bach-Commanbanten als gelesen und befolgt unterschrieben seht; ich habe ihn ausgeführt, ich habe meine Pflicht erfüllt und kann somit nicht wissen, was hier geschehen; baß aber noch nicht kapitulirt worden ift, beweist dieser Besehl, den ich besolgt habe, ich glaube Ihr sollt als Rameraden dasselbe thun. Rehrt daher auf Eure Posten zurück, arretirt Ieben ber Aufregung veranlaßt und bringt ihn hieher. Sott besohlen!" Sierauf zogen bie Leute jubelnd ab, und Dunber athmete auf, denn die Gesahr war abgewendet. Hatte er die ersolgte Rapitulations-Abstimmung eröffnet, so ist nicht schwer zu errathen, welches Schickal ihn und die Richtentslohenen sammt der Stallburg und Burg getroffen hatte, besonders wenn man die Stimmung des Boltes und die eingelangten Anzeigen berücksichtiget. Bon Seite des Unterstaats-Secretärs Stifft, vom Semeinderathe und von anderen Seiten sind, wie erwähnt, in Bezug auf die gegen die Hosburg beabsichtigt gewesenen Attentate vielsache Warnun: gen zum Ober-Commando gelangt.).

Dunber machte mit vier Municipalgarben und bem Amtsbiener Steinfeld bie ganze Racht. Die vier waderen Garben heißen: Bernhard Eigl, Dominit hentschel, Baron Riebesel und Johann Bsiran, und haben bie ganze Racht ausgeharrt. Die ebenfalls gebliebenen waderen Kanzellisten Rettich und Straff haben sich später schlasen gelegt, und weil sie geblieben, erhielten sie auf Dunber's Berwendung den andern Tag aus der Ober-Commando-Cassa jeder eine Belohnung. Die genannten Communalgarden, so wie die beiben Kanzellisten und der Amtsbiener haben sich, so wie die im hause befindliche Bache durch genaue Befolgung der Anordnungen des in jener Racht allein bisponiren den Plag-Oberlieutenants um die Erhaltung der Stallburg, als eines Theiles der L. Burg verdient gemacht, und sich als muthige Manner bewiesen.

Bu berfelben Beit als von Dunber bie Arbeiter-Deputation abgefertiget worben, find zwei herren aus einer westlichen Borstadt eingebracht worben. Der eine '), ein ehrwürdiger Mann mit schneeweißem haare, die große golbene Medaille auf der Bruft, der andere angeblich eine Gerichtsschreiber, wollten laut einer aufgefangenen Depesche des Generals Schütte, an denselben die Ranonen aus-liefern. Der Lieutenant Fast en berger hatte die Depesche in handen, und

<sup>1)</sup> Rach beeibigten Protofollen. 2) Baron bu Beine behauptet Folgenbes: "Mit bem Bemerten, bag in bem Plag. Command o. Simmer bie Plag. Offiziere bu Beine, Doninger, Bagbuber, Rofer zugegen waren. Bas ich bezeus gen tann aus bem einfachen Grunbe — weil wir fein Quartier hatten. —!!!"

Borftebenbe Bemerlung bu Beine's muß richtig febn, nur muß babei bemertt werben bie Beit, um welche bie vier herren zugegen waren, und baß fie nach eiblicher Ausfage in bem tritischen Momente nicht gesehen worben find, wohl aber später ge'ommen sehn mochten ober in bem entfernten Plag-Offizier-Zimmer foliefen

<sup>1)</sup> Johann Beng, jub. Sauptmann ber Burger-Artillerie.

weigerte fich folde an Dunber auszufolgen, weil letterer jene beiben herren entlaffen wollte. Da aber letterer bie Depefche nicht erhalten konnte, wagte er es nicht zu thun; boch als nach Mitternacht Meffenhaufer erschien, ftellte er in ber Permanenz bes Berwaltungsrathes beibe bemfelben vor. Auch Meffenhaufer hatte die beiben herren entlassen, wenn die Depesche in seinen handen gewesen ware; da aber Fast enberger fortgegangen war, mußten die Gefangenen in ber Stallburg bleiben, um ben andern Tag untersucht zu werben.

Bu Folge mehrfachen Behauptungen glaubwürdiger Personen fand man im Schreibtische bes Stabs-Aubitors Dr. hammerschmibt achtzehn große eiserne Rägel, welche bazu bienen sollten, jene Mitglieder bes Ober Commando, welche ber Ilmsturzpartei entgegen gearbeitet und für die Rapitulation gewirkt haben, darauf zu hängen ober mit solchen durch den Leib an die Wände ber Ober-Commando-Bureaus zu nageln.

Die Kunde, daß die liebergade der Stadt beschlossen wurde, ohne für die übergegangen Soldaten Amnestie bedungen zu haben, versetze die Demokraten in Buth, sie sagten: "Man hat unsere braven Brüder, die Soldaten, verlassen; bies bleibt eine ewige Schmach für Wien."— Bewassnete hausen suchen Nessen; bau ser in der Stallburg. Man schalt ihn allenthalben einen Berräther, man versluchte das schwarzgelbe Ober-Commando, die Mitglieder desselben schwebten in augenscheinlicher Lebensgesahr, und mancher dachte mit Schauber an den 6. October und an das Schickal Latour's zurück. — Um 11 Uhr Nachts erreichte die Aufregung auf dem Josesplaße den höchsten Grad. Alle Ordnung, alle Führung war zu Ende. Wer die Ausbrüche der Buth, des hasses und der Berzweislung sah, welche die treudrüchigen und zum Bolte übergetretenen Soldaten laut äußerten; wer in diese leichensahlen Gesichter geblickt, dem wird diese Racht wohl die schrecklichste in seinem Leben sehn.

Während nun in der Stallburg alles im größten Aufruhre war, lagerte fiber der Universität dumpse Sille. Schon an diesem Tage Bormittags hatte man die Führer der Studenten mit Chlindern, — welche von diesem Augenblicke an den Ramen "Angströhren" erhielten — gesehen. Das Studenten-Comitee hatte sich aufgelöst. In der Mitte der Aula, die die glänzendsten Tage erlebte, die Gesandschaften und Deputationen oft aus mehreren Hundert Personen bestehend, und Huldigungen beinahe aller Boller und Stämme Destreichs empfing, saß an einem kleinen, viereckigen Tischen, auf welchem ein Talglicht in einem blechernen Leuchter einen matten Schimmer verbreitete, auf beibe Elbogen das Haupt gestügt, ein Mann in Legionsunisorm. Tieser Ernst lagerte auf seinem bleichen Antlitz; ein kleiner, hellblonder Schnurbart bedeckte seine gepreßten Lippen. Er schien über seine Lage vonkommen im Klaren zu sehn. — Ringsum im Saale lagerten Robilgarden auf Stroh und befanden sich im tiesen Schlase. —

Auf einmal erhebt fich ein bumpfer garm in ber Salle; ein Trupp Bewaffneter walkte fich unter bem Geschrei: "Latouriffren !" über bie kleine Stiege berauf; man brachte einen Gefangenen; balb barauf einen zweiten. Das Gefchrei und Sepolter wedte bie Schlafenben; fie fprangen auf , ergriffen ibre Baffen , alles brangte fich um bas Tifchchen und viele fchrieen: "Latourifiren, auf bangen!" - Der Sefangene, ben man querft bereingeführt batte, ichien breißig Jahre noch nicht gurudgelegt zu baben; er hatte blondes haar und Bart, fein ganges Befen zeigte von Unbefangenheit und Seiftesgegenwart. Der andere Sefangene war ein Mann über breißig Jahre, unter ber mittlern Große, hatte fcwarzes haar und Bart, fein Geficht trug ben Ausbrud von Entschloffenheit. Der Rann mit bem Ralabrefer fragte, was fie verbrochen batten. Die wilben, halbbetrunkenen Safcher ichrieen : "Die Gefangenen suchten bas Bole zu bereben, bie Baffen nieber ju legen; beibe find Berrather, Schwarzgelbe !"-,,Bas," rief ber Legionar , "Sie verleiten bas Bolt bie Baffen nieber zu legen , mahrenb wir hier auf die Ungarn warten? Da tann ich Ihnen nicht helfen." Bergebens suchte ber Zuerstgebrachte fich als Gemeinberath Dr. Rubenit ju legitimiren, ber fich nur in der Absicht zur Universität verfügt, um fich von dem Zustande der Stadt Renntniß zu verschaffen. Bergebens zeigte ber anbere Gefangene feinen Pag vor , indem er erflarte , bag er ber Abgeordnete Erampufch von ber Frantfurter "Linten" fep und auf bem Univerfitatsplat auf Robert Blum martete, ber ibn um 11 ilbr babin bestellt habe. Immer mar bie Antwort: man tonne nicht belfen! - Die Menge murbe immer wilber; die Gefahr fur bie Sefangenen immer großer. Auf einmal ertonte ber Ruf: "Dlat, Plat!" -Ein Legionar brangte fic burd bie Bemaffneten. Der Angetommene mar ein Rann von ungefabr 40 Jahren, mit ftartem Bollbart, turz gefchnittenem Saar. Die Art feines Auftretens zeigte, bag er zu befehlen gewohnt feb; fein Benebmen war ernft und rubig. Er begann felbft bas Berbor ber Gefangenen. Doch bie Solbaten, welche Dr. Rubenit jur Rieberlegung ber Baffen ju bewegen versucht haben foll, maren nicht mehr ju finden. leber Trampusch gaben bie, welche ihn angehalten batten, au, er sen rubig beim Thore gestanden; sie hatten aber geglaubt, bag fie beibe jufammengeborten und baben ibn ebenfalls arretirt. Rachbem dieses erortert mar, verwieß er ben beiben Gefangenen ibre Unvorsichtigfeit, ohne Baffen mit einen Cylinder auf die Universität au tommen und sprach ihre Freilaffung aus. Sie entfernten fich über die kleine Stiege. Der Sturm hatte ausgebrauft, und im Saale ward es wieder gang ftille. — Gin Theil der Bewaffneten entfernte fich , der andere tehrte auf das verlaffene Lager zurud. — Der Morgen fing zu grauen an, ein Trupp nach bem andern verließ ben Saal, um auf die Balle ju eilen. Als ber Morgen fcon die Fenfter rothete und feine Mobilen mehr im Saale fich befanden, ... ba regte fich noch ein Rann

in einem Bintel ber weiten Aula; er faß, fein lintes Anie war heraufgezogen, und er schob einen Streifen Papier in die Brufttasche seines Rodes; — ber Rann, saat ber Berichterstatter, schien geschrieben zu haben. — —

Die Bewachung ber e. Burg warb mahrend biefer Racht ein Gegenstand ber größten Aufmertsamkeit. Partrouillen von ganzen Compagnien ber Mobilgarbe durchstreiften die Schaustergasse und die näher gelegenen Sassen; alles was in die Rahe ber Patrouille kam wurde arretirt und auf die Burgwache zur Ausweisung geführt. Im k. Zeughause wurde die ganze Racht an Erzeugung von Bulver und Schiebbaumwolle gearbeitet.

Ilm 10 Uhr Rachts fuhr bie Deputation an ben Fürften Binbifcharas über bie Freiung , burch bas Schottenthor über bas Glacis gegen bie Lanbftraße. Da jedoch bie Stragen menschenleer und rubig maren, fo wurde ber nachfte Beg nach hekendorf gewählt , und die Deputation fuhr über die neue Bieben , Rargarethen jur Sunbathurmer-Linie binaus. Da jeboch biefe Linie Rlafterboch verbarritabirt und unbesett mar, mußte ber Orterichter aufgesucht werben, bamit bie Baffage geöffnet werbe; ber Richter traf auch fogleich bie nothigen Anftalten, und die Linie mar nach einer turgen Bergogerung paffirbar. Mittlerweile mußte auf Anordnung der Deputation ber Trompeter mehr als sechszigmal blasen, bamit die Militarvorvosten von der Annaberung eines Barlamentars unterrichtet werben, und nicht vielleicht an bem Glauben tamen, bag bas Thor au einem Ausfalle geöffnet werbe. Bei ben Borpoften angelangt, erklarten die Deputirten ben 3wed ihrer Sendung und wurden sodann unter Militar-Bebeckung nach hebenborf geführt. Dafelbst angelangt, fanden fie Alles im tiefsten Schlafe. Die herren wurden geweckt und es erschien zuerft ber General von Rertens, nach ibm General Graf Robili, welcher bie Bollmachten in Empfang nahm, und bie Deputirten bei bem Fürften anmelbete. Balb barauf er ichienen bie Deputirten in aller Demuth vor dem Rurften , welcher fie ernft , aber milbe wie immer , mit folgenden Borten empfing: ,,3ch habe Sie lange erwartet, und glaubte nicht mehr Sie noch heute zu seben; allein bennoch babe ich noch fpat Abends meine Befehle geanbert; es ware Ihnen morgen nichts geschehen."

Gemeinderath Sutter nahm bas Wort und zeigte Sr. Durchlaucht ble unbedingte Unterwerfung der Stadt an; glaubte aber dennoch an die Herzensgute bes Fürsten im Ramen der Stadt noch folgende Bitten stellen zu muffen:

1. Gnade und Annestie fur die durch Berführung vom Militar jur Robilgarbe llebergetretenen. Sch aum burg bat, daß solche wenigstens nicht mit bem Tobe bestraft werden. Der Fürst bemerkte, hierauf nichts zusagen zu können, und zwar aus bem Grunde, weil er noch nicht die Zeit hatte, um sich in dieser Sache naber unterrichten zu lassen.

- 2. Die gnabige Sewahrung eines freien Abzuges für bie atabemische Legion; worauf ber Fürft fagte: "Rein, nein; bas tann nicht fepn!"
- 3. Die Bitte, die zwar gar nicht nothig zu stellen seyn burfte, baß strenge Mannezucht unter ben t. t. Truppen gehalten werde; worauf ber Fürst erwiederte, baß sich dieß von selbst verstehe, und sich gegen Seneral Robili wendend sagte: "Baß ist erst heute geschehen!" —
- 4. Die Bitte bes freien Abzuges fammtlicher fremben Garben mit ihren Baffen, und
- 5. Ausfertigung von Paffen fur alle Jene, bie Bien ober Defterreich ver- laffen wollen."

Der Fürst sagte: "Meine herren! Auf alle diese von Ihnen an mich gestellten Forderungen kann ich in Boraus auf Richts eingehen; ich kann Ihnen gar nichts versprechen. — Uebrigens werde ich alles thun, was sich mit meinem Gewissen und mit meiner Ehre verträgt. Ich werde den Wienern zeigen, daß ich nicht so bin, wie man im Allgemeinen von mir benkt." —

Die Deputirten baten ben Fürsten endlich veranlassen zu wollen, bas die f. f. Truppen so schnell wie möglich in die Stadt einruden; doch ber Fürst erwiederte: "Dies tam nicht geschehen, die Reihe ist nun an der Stadt die gestellten Bedingungen zu erfüllen, und vor Allem muß ich auf die Ablieferung der Baffen und ber verlangten Geißeln bestehen; ich liebe meine Truppen viel zu sehr, als daß ich zugeben könnte, daß auf selbe aus jedem Fenster, Rellerloch und sonitigem Bersted meuchlings gefeuert werbe."

Die Deputirten sesten bem Fürsten auseinander, daß sie schwerlich in ber Lage seyn dürften, dieses veranlassen zu tonnen, denn obgleich sich aus ber hentigen Zusammentretung ergab, daß 1/2 ber Bevolkerung für die Unterwerfung, bagegen 1/2 für den Fortbestand bes Kampses stimmte; man aus dem Grunde bieses Drittels nicht herr werden konne, weil die Sutgesinnten zu dem Rampse gezwungen, schon längst dem Moment entgegen saben, ihre Wassen niederlegen zu können, welches auch schon geschehen seyn dürste, und die Stadt in den handen des bewassneten Proletariats sich besinde, wodurch namenloses lingluck zu erwarten stünde. Wie es endlich schwer sehn wird die verlangten Individuen zu stellen, da solche sich wahrscheilich nicht mehr in den Rauern Wiens besinden.

Hierauf entgegnete ber Fürst: "Daß Pulszty und Schütte nicht mehr in Wien sind, will ich glauben, baß bie Andern Ihnen nicht entsommen, ift Ihre Sache. Um aber die Entwaffnung so schnell wie möglich zu bewerkstelligen, so erwarte ich morgen abermals von Ihnen eine Deputation, die unter bem Borfige eines durch mich zu bestimmenben Generals die verschiedenen Orte bestimmen wird, wo die Waffen und nametlich die Kanonen abzuführen sehn werben. Ich werde in bem Maffe, als das Abliefern der Waffen geschiebt, meine Truppen ein-

ruden laffen." — Somit mar einer ber wichtigften Momente vorüber, und bie Deputation langte ben 30. Morgens 4 Uhr wieder in Wien an.

## Rettung des Banptjollamts: Gebandes.

Der burgerliche Sanbels-Borftanb hatte fich gegen bie Mitte Octobers permanent erklart, um bei ben in naber Borausficht fiehenden wichtigen Greigniffen sowohl fur die Approvisionirung der Bevollerung, so weit es ben Sandelsstand betraf, als auch fur Feuergefahren Rath und Borforge treffen zu konnen.

Diefer Borsicht verdankt man unstreitig die Rettung der Sauptzollamts-Gebäude; benn schon am 26. gelangte von dem Director Fichna, der nebst dem Ragazins-Berwalter Prosinger, dem Finanz-Inspektor Frey und anderen Beamten die Ragazine seit vielen Tagen nicht verlassen hatte, — die Anzeige an den Borstand, daß man aus dem Hauptzollamts-Gebäude ein Bertheidigungs-Objekt zu machen beabsichtige; daß man dort Robilgarden einrucken und Schießscharten ausbrechen lassen wolle.

Sier war kein Augenblick zu verlieren. Der Borftand begab fich fogleich zum Ober-Commando, wo in Abwesenheit Messenhauser's bei Fenneberg eine energische Protestation eingelegt wurde; von dort begab sich ber Borsstand zur Reichstags-Permanenz, und nachdem er da halbwegs bie Bersicherung erhielt, daß das Hauptzollamt neutraler Boden bleiben werbe, versügte sich bersselbe zum General Matausche de, um ihn zu vermögen, den Fürsten Binsbisch graß burch einen Parlamentär im Ramen des Handelsstandes zu bitten, das Hauptzollamt zu keinem strategischen Punkte zu benügen, und so die Rillionen Werthe, die da aufgespeichert liegen, zu schonen; was der General auch menschenfreundlich versprach und redlich bielt.

Am 27. Bormittags tam an bie Permanenz des handelsvorstandes ein neuer Bericht: das vom hauptzollamte die Brude am Ausslusse der Wien, und der alte Poststadt bei der Rabe der Feuerbrande gefährliche Objekte sehen, welche ebenfalls nach Intervenirung des handelsstandes in wenig Stunden abgetragen wurden. Ferners wurde an diesem Tage der französische und englische Gesandte, welche in hiehing wohnten, von der drohenden Gesahr für das hauptzollamt, worin sich auch so viel Gigenthum ihrer Rationen besand, unterrichtet, und um Bermittlung sowohl beim Reichstage als beim Fürsten Bindisch gräß ersucht.

Immer naher rudten die Feuerbrande der Leopolbstadt gegen die Donau; Granaten sielen in die Rahe des Hauptzollamtes; ein Haus, welches unter den Beißgarbern brannte, hatte bei dem leisesten Luftzuge das Gebaude sicher in Brand steden mussen.

Gin neuer Bericht Fichn a's feste ben Sanbelsftand von ber fteigenden Gefahr in Renntnis, so wie auch, baß er zu wenig Feuersprigen, und bei ber großen Ausbehnung bes Gebandes zu wenig Garben habe, auch fange man fcon

an, in der Rahe Barritaden zu bauen. Bei dieser bringenden Gesahr begab sich ber Borstand sogleich wieder zum Gemeinderathe, und nach einigen Stunden waren die Sprigen im Hose bes Hauptzollamtes. Zwei andere Individuen des Borstandes eilten zu Messen haufer, der eben gegen 8 Uhr Abends aus der Leopoldstadt herein tam, und erwirkten einen eigen handigen Beschl von ihm, daß das Hauptzollamt nie ein Punkt der Bertheidigung werden, und dort teine Mobilen einquartirt werden dursen. Diesem Besehle noch mehr Nachdruck zu geben, ließ man selben von der Reichstags: Permanenz contrassgniren, was selbe auch nach einigem Idgern hat. Diese Ordre wurde um 9 Uhr Abends dem Commandanten der im Hauptzollamte stationirten Compagnie vom Studenviertel, Iung, mit dem Bemerken eingehändigt, daß es sich hier um Millionen handle, und er den Empfang bestätigen möge. Hier befand sich auch eine Abtheilung der Finanzwache unter dem Commando des Inspektors Frey, der ebenfalls dieses Gebäude nicht verließ, so wie die sammtlichen Oberbeamten.

Am 28. um 9 Uhr Abends erschienen mehrere Burger beim Sandelsstande, und baten bringend, bas berfelbe energisch beim Gemeinberathe wegen der Uebersgabe ber Stadt sich verwenden möchte, um bas schreckliche Unglud, bas bereits die Borstädte getroffen, von der Stadt abzuwenden. Rachts 11 Uhr ging der Borstand in den Gemeinderath und bat, die Ruglosigkeit jeder weitern Bertheibigung darstellend, denselben dringend um die Uebergabe der Stadt. —

Die Semeinberathe fühlten fich — namlich ber beffere Theil — schon etwas erstarkt, baten ben Borftanb, im Gemeinberathe zu bleiben, ba ein Parlamentar bereits zum Fürsten Binbisch gras abgegangen seb, um eine Deputation für ben kommenden Morgen anzumelben, mittlerweile mochten fie bem Kriegstathe beiwohnen.

Rach Beenbigung biefer schon berichteten Berathung wurde eine Deputation an den Fürsten gewählt, der sich die Mitglieder Borkenstein, Duck, Rauch und hätter des handelsstandes anschlossen, und diese ging den 29. Früh nach hesendorf ab. Dort boten diese Mitglieder Alles auf, um vom Fürsten Bindischer auch gütig aufgenommen wurde. Während dieser Zeit versammelten sich im handelstandssale die Borsteher mehrerer Innungen, und mit diesen vereint versügten sich die in der Stadt gebliebenen Borstände Egelt und Irdicze din den Gemeinderath, wo der erstere in einer energischen Rede auf die llebergabe drang, damit nicht wegen einigen radisalen Gemeinderäthen die Stadt dem gänzlichen Verberben Preis gegeben werde, was auch von den Gallerien stürmisch verlangt wurde.

Der Gemeinberath beschloß hierauf, wie befannt, die llebergabe, ersuchte bie herren, es inzwischen bem Bolte zu eröffnen, was aber einem ber Reprafen-

tanten beinahe bas Leben am Dichaelerplate gefostet hatte, ba ber Pobel feinen Borten nicht glaubte, und ibn aufhangen wollte.

Wie ersprießlich die Permanenz des Sandelsstandes gewirtt, hat sich noch am letten Tage beim Bombardement gezeigt, benn das Sandelstands-Gebaude war eines ber ersten, wo die Brandraketen zündeten, und es ist nur der großen Ansstrengung und Leitung des Borstandes und des Gremial-Sekretärs zu verdanken, daß das Gebaude und die Kasse gerettet wurden, und nur das Dach abbrannte. In den Rauth-Sallen alng bei der Besehung nichts verloren.

Da bie erwähnten Beamten jebe Entschäbigung für bie geleisteten Dienste zurückwiesen, so hat ber Hanbelsstand für ben Direktor Fich na und Magazins-Berwalter Profinger um bas Chrenbürgetrecht Biens bei bem Gemeinderathe angesucht, und es auch erhalten. Das Träger-Personale, bas sich mit so vieler Aufopferung und Rechtschaffenheit in bieser Zeit benommen, wurde durch eine reichliche Sammlung belohnt.

Die Manner, welche in biefer brangvollen Zeit für ben Sanbelsstanb bas Möglichste geleistet, waren bie Herren: Dud, Graff, Elfinger, Frieb. Bed, Egelt, F. X. Mayer, Rauch und Sirziczet.

## 30. October.

Der Morgen bes 30. fand die Bevöllerung Wiens, welche in ihr Schictsal bereits ergeben schien, in surchtbarer Aufregung. Das Gerücht verbreitete sich, das die österreichischen Truppen geschlagen und die Ungarn im stegreichen Fortschreiten gegen Wien begriffen sehen. Die Partei, welche von Rapitulation und Unterwerfung nichts wissen wollte, war verstärkt durch den Zug immer größerer Massen von bewassneten Proletariern, die sich aus den Borstädten in die innere Stadt gezogen hatten. Die friedliche Partei, aus der überwiegenden Mehrzahl der Bürgerschaft bestehend, hatte weber den Ruth, noch die Racht ihren Willen geltend zu machen. Sehr viele Rationalgardisten hatten bereits die Wassen niedergelegt. Durch Orohungen und selbst durch Gewalt wurde Mancher gezwungen sie wieder zu ergreisen. Die Leichtgläubigkeit des Bolkes war an diesem Tage wieder wunderbar. Schon oft war die Hossmung, die Magyaren als Befreier in Wien einziehen zu sehen, gezäuscht worden, und doch glaubte man wieder zehem neuen Gerüchte von magyarischen Siegen.

Bom Ober: Commando erschien nachstehende Proflamation :

"Die gemischte Deputation, welche fich in bas hauptquartier Sr. Durche laucht bes herrn Felbmarschalls Fürsten zu Binbifchgrat begab, ift zurückgelehrt, und hat über ben Ausgang ihrer Misson Folgenbes berichtet: Se. Durchlaucht hatte bie Unterwerfung ber Stabt unter bem von ihm zur unerlählichen Bebinguts

gestellten Belagerungszustand, mit Bohlgefallen aufgenommen, weil, wie et sich ausbrückte, hieraus die Rückehr in einen geschlichen Zustand refultire. —

Bezüglich ber an ihn gestellten, aus ber mitgenommenen Instruktion entnommenen Bitten, hat er sein Bedauern geäußert, in bieselben, weil er theils
über ben Gegenstand nicht vollständig unterrichtet ist, theils aus dem Berlaufe
ber Unterwerfung erst die Gründe zu seinen weiteren Rasnahmen einholen will,
vor der Sand nicht eingehen, und hierüber kein bestimmtes Bersprechen
geben zu können. Bezüglich der Entwassnungsfrage musse er zu sich eine Deputation des Gemeinderathes entbieten, welche mit seiner Generalität eine Rommission zu konstituiren, und in dieser die weiteren Rasnahmen zu berathen haben
werde. Diese Rommission wird um 9 lihr Rorgens in dem Sauptquartiere zu
Hehendorf erwartet. Anbelangend über die übergegangenen Rilitärs könne er
ebenfalls keine bestimmte Antwort geben, übrigens werde er sich an Großmuth
nicht überbieten lassen.

"Mitburger! 3d entledige mich ber traurigen Pflicht, Gud von bem unvermeiblichen Rachgeben unter bie Racht bes Berbangniffes zu unterrichten. 36 wieberhole nochmals, alle belagerten Stabte werden übergeben, wenn es jum Sturme gefommen, bem man nicht wiberfteben tann, weil aus ber Erfturmung eines benannten Blates bie Sieger bas Recht ber Blunberung und graufamen Bestrafung ableiten. Die tapfere Minbergahl, welche ber Rampf um bie topftitutionelle Ehre, unbefammert um bie Folgen und ben unvermeiblichen Ausgang fortgeftritten miffen wollte, tann bei taltem Blute ein foldes Schidfal über unfere herrliche Stadt nicht heraufrufen wollen. An Bien, bem einstigen beitern Busammenfluffe ber Fremben und Wißbegierigen, foll fich nicht eine Erinnerung, gräßlich und erschütternd, wie jene von Troja, Jerusalem, Magbeburg, knüpfen. Für alle Arbeiter, welche bewaffneten Corps ober ber Nationalgarbe eingereibt maren und bestimmte Bezüge bisher von ber Gemeinde haben, ebenso bie unbemittelten Rationalgarben, welche ebenfalls von ber Commune unterftust murben, erhalten fo lange die bisber bezogene Unterftugung, bis die gegenwärtig gerftorten Gewerbsverbaltniffe wieber geordnet, und ihnen ber felbstftanbige Erwerb wieder möglich geworden febn wird. — Fur die übergangenen Militars ift Sorge getragen worben. Ditburger ber Dinoritat! fugt Guch bem Bunfche und Berlangen ber Dajoritat. \_ Auch Jene haben tapfer und einmuthig für bie tonstitutionelle Chre gestritten. Doch willigen fie nicht in bas offenbare Berberben ber Stabt.

Mitburger! Ich appellire an Gure befannte hochherzigkeit, an Gure Befonnenheit, an ben Abel Gurer Empfindungen! Bermeibet es, burch Excesse, welche ber Bitterkeit Gurer Gefühle wahrlich keine reelle Genugthuung gewähren tonnen, die heiligkeit unserer allgemeinen Trauer zu entweihen. Ich verdiene

selbst am Rande biefer Ratastrophe Guer Zutrauen, und darum glaube ich mit voller Beruhigung mich bem segenswarmen Glauben hingeben zu können, Ihr werbet meine von Besonnenheit und Menschlichkeit entsprungenen Rathschläge nicht in ben Wind schlagen. Wien, am 30. October 1848.

Meffenhaufer, m. p., prov. Ober Rommanbant."

Früh forberte abermals ber Gemeinberath bie Mobilgarben auf, ihre Waffen zu streden, und versprach ihnen bagegen eine längere Fortbauer ihrer Löhnung. Biele legten ihre Waffen nieber, und zeigten sich sehr ergeben. Aus ben Borstädten rücken Raffen von Robilen in die Stadt, und lagerten sich auf ben Hauptpläten; auch von diesen legte eine nicht geringe Anzahl ihre Wassen nieber. Garben und Studenten in Unisorm oder mit Bassen waren sast gänzlich verschwunden, nur auf den Basteien sah man einige, welche den Robilgarden zugetheilt waren. Letztere lagerten in großer Anzahl baselbst, und waren größtentheils betrunken, da sie den letzten Tag noch die vorhandenen Borräthe an geistigen Getränken consumiren wollten. Uibrigens gab sich nirgends bei den Bewassenen ein Anzeichen tund, das sie den Ramps noch fortsehen, und dadurch die Rapitulation brechen wollten; zwar zogen, eckelhaft anzusehen, bewassente Weiberkohorden umber, und suchten die müßigen Robilgarden zu erspähen, und badurch zu neuem Widerstande auszureizen, allein dies hatte nur eine geringe Wirtung zur Folge.

Früh 8 Uhr erschien der Ober-Commandant Meffenhauser im Semeinderathe und stellte das Ansuchen um den Betrag von 9000 fl. ER., um damit jeden der 450 zum Bolle übergegangenen Soldaten mit 20 fl. betheilen zu tonnen. Rachdem diesem Anfinnen willfahrt worden, wurden drei Mitglieder des Berwaltungsrathes beauftragt das Geld seiner Bestimmung entgegen zu führen.

Die Racht vom 29. auf ben 30. verging verhältnismäßig ruhig. Semeinderath und Ober-Commando schienen ungeachtet ber bedrohlichen Aeußerungen vom vorigen Abende an der geschlossenen Rapitulation festhalten zu wollen. Ersterer sorberte zur Abgade der Wassen auf. Se verhieß den Robilgarden, welche seiner Aufforderung solgen würden, Auszahlung ihrer Bezüge, dis die Röglichkeit anderweitigen Erwerdes wieder eingetreten wäre. Das Ober-Commando gab die näheren Bedingnisse der Rapitulation kund. Der erste Anschlag machte ziemlich erfolgreiche Wirkung; der zweite ward mit Berwünschungen abgerissen. Sie galten mehr dem Ranne, als dem Inhalt des Plakates. Bis 9 Uhr Rorgens unzgesähr hatte es das Aussehen, als würde die Stimme der Bernunst, der Wunsch der Rehrzahl durchdringen. Einzelne trugen ihre Wassen zur llebergade an die bezeichneten Sammelpläße; Wagen mit Gewehren der bereits entwassneten Borsstadtgarden wurden nach dem Stadt-Convicte gebracht; man begegnete mehr als Einem, bessen Jüge sich in den vergangenen Tagen dem Gedächtnisse eingeprägt

hatten, welche in ber veränderten Tracht heute zu erkennen, Rühe koftete. Die Stimmung war brückend, mehr wegen ber Ungewißheit, ob noch heute ber heilslose Rampf zu Ende kommen würde, als wegen der Art und Beise, in welcher sein Ende in Aussicht gestellt war. Da hörten wir plöglich den Lärm einer Trommel. Ris Allarm? oder wollen die, welche die Baffen niederzulegen gezwungen sind, zum letten Rale noch die Klänge hören, die sie so oft unter die Baffen riesen? — Sin Zug Beiber, Rusteten auf der Schulter, Ralabreser oder rothe Rühen auf dem Kopse, von zerlumptem Gesindel umgeben, sohlend und schreiend, zogen daher, die Allarmtrommel schlagend. Ihr Schrei erfüllte alle Gassen: "Die Ung arn tommen nicht, sie sind schoe Glauben sinden konnte, ist begreislich; aber er durchsog doch mit Bligesschnesse die Straßen. Die gemeinen Beiber trugen viel zum Unglüde von Bien bei.

Ein abermaliges Moratorium wurde in Folge bes anardischen Buftanbes bewilliget burch nachstebenbe ,, Lundmachung. Durch die in Folge ber neueften Ereigniffe an bem Biener Dlate eingetretenen Semmungen bes Bertebre finber fic bas t. t. Ministerium ber Justia auf Ansuchen ber t. t. privilegirten Großbanbler und bes bargerlichen Sanbelsstandes bewogen, in Ansehung ber Bechfel: zahlungen Folgendes zu bestimmen: S. 1. Für alle in Wien und in den zu bem Polizeibezirke von Wien gehörigen Ortschaften zahlbaren Wechselschulben, welche in bem Beitraume vom 6. October bis 20. Rovember b. 3., beibe Tage mit eingefcoffen, zahlbar geworben find, oder noch zahlbar werden, wird bie in bem Bechsel ausgebrudte, ober burch bas Gefet bestimmte Bablungsfrift bergeftalt um einen Monat verlangert, baß fie erft in bem nachftfolgenben Monate, jeboch an bem gleichen Ralenbertage zu bezahlen find, an welchem fie ursprünglich zu bezahlen gewesen maren. Auf Bechselschulben, beren Zahlungsfrift erft nach bem 20. Rovember b. 3. eintritt, bat biefe Berlangerung ber Zahlungsfrist teinen Bejug. S. 2. Die Prafentation jur Acceptation, und die Erhebung bes Protestes bei Berweigerung berfelben, kann in Anfehung berjenigen Wechsel, welche in bem Beitraume vom 6. bis einschließlich 31. October b. 3. jur Annahme hatten prasentirt werden follen, dem Ministerial-Erlasse vom 20. October b. 3. gemäß, auch noch am 1. Rovember b. 3. mit voller Rechtswirkung vorgenommen werben. In Ansehung berjenigen Bechfel bagegen, welche fpater jur Annahme gu prafentiren find, muffen bie allaemeinen Boridriften ber Bechfelaefete beobachtet werben. Alle Bechfelbriefe , welche innerhalb bes Zeitraumes vom 6. October bis einschließlich 20. Rovember b. 3. acceptirt werben, genießen, wenn beren Berfallzeit in biesen Zeitraum treffen sollte, die im S. 1 bestimmte Berlangerung ber Bahlungefrift. Beldes hiermit jur Darnachachtung befannt gemacht wirb.

Wien, 30. October 1848."

In Folge Meffenhaufer's Aufforberung wurden die Waffen hie und da in die Gemeindehaufer abgeführt, und auch in allen Straßen weggeworfen. Der größte Theil der Bewaffneten sing an, sich der Entwaffnung zu unterwerfen. Dem Ober-Commando wurde gemeldet: Die Kroaten ziehen sich innerhalb der Belvedere-Linie zurud; es sollen kaum 1000 Mann dort senn. Die Orte Fischament und Schwechat, wo sich das t. Lagec besindet, brennen. Sin Bauer berichtete: daß sich bei Fischament zwei k. Offiziere über die Donau fahren ließen und will gehört haben, daß Fürst Windische über die Donau fahren ließen und will gehört haben, daß Fürst Windische über die Audlerie-Regiment gefangen genommen haben. Bei der Hernalser- und Währinger-Linie hörte man Kanonen- und Rustetenschüsse. Sichien, als ob die Kanonenschüsse nicht ber antwortet würden. Bei der Mariahilser-Linie am Linienwalle sollen bei zweihundert Frauenzimmer mit Sensen und verschiedenen Wertzeugen bewaffnet stehen. Bon der Lerchenselder-Linie wurde gemeldet: daß eine k. Kanone und fünfzig Kroaten gesangen (?) worden.

In Folge ber vom Furften Binbifch gras erhaltenen Beifung mußte fich an diesem Tage fruh eine weitere Deputation nach hegenborf begeben, wozu bie Gemeinberathe A. Binter, Staelt und Rubenit, erfterer taum que rudgekommen, bestimmt murben. Beil bie in ber verfloffenen Racht gemachte Erfahrung beraubstellte, bag mit Bagen nicht wohl fortautommen fen, wurden Reitpferbe vorgezogen und befchloffen, fich mit einem Rationalgarde Cavallerie Offizier, Rabnentrager und Trompeter am Glacis bei ber Augartenbrude zu vereinigen, und fobin fogleich ben Marich burch bie verschiebenen auf ber Landftrage bereits aufgestellten Militartorper ju nehmen, insbesonbere begbalb, weil man fich burch biefe ein leichteres und ichnelleres Forttommen versprach. Die Mobilgarden und sonftigen Bertheibiger ber Bafteien am Fischer: und Rothenthurm-Thore liegen ben Barlamentaraug, wenn gleich mit einigem Gefbotte, unangefochten vorbeiziehen; allein als berfelbe burch einige einzelne Rroaten-Borpoften im Trabe reitend burchgelaffen, an bie hinter bem neuen hauptmauth-Bebaube lagernden Kroaten mit ber Tete gegen die Samptftraße ber Landftraße gelangte. mas gegen die Militärgesete Berftof baben burfte, wurde berfelbe von einem Abjutanten fehr hart angelaffen, alle Deputirten mußten fich nun fo ftellen, baß beren Seficht gegen bie Stabt gefehrt mar, murben in bie rechtsseitige Bertiefung neben bem Sauptmauth-Gebaude postirt, und zwolf Rroaten zu ihnen mit bem Auftrage hingestellt, jeden, ber fich umfebe, niebergufchießen. Diefe Situation mar nun allerdings teine febr erbauliche, befonders ba man die Beweglichkeit ber Pferbe, und eine etwaige Demonstration ber auf ber nabe gegenüberstebenden Baftei aufgestellten Stadt-Bertheibiger zu befürchten batte ; biefelbe murbe inbeß baburch einigermaffen gemilbert, baß ein Bionnier-Sauptmann und ein InvalibenOffizier sich mit der beruhigenden Bersicherung zwischen die Aroaten und die Parlamentare stellten, daß an der Deputation keine Indiskretion ausgeübt werden würde. Als sich die Deputirten hierauf vor dem F. M. L. Ritter v. Hartlieb gehörig und insbesondere damit, daß sie auf Besehl Sr. Durchlaucht nach Setendorf gehen, legitimirt hatten, wurden dieselben mit verbundenen Augen unter Hisaren-Storte dahin geleitet. Die Deputation, von den Seneralen Cordon und Mertens auf das wohlwollendste empfangen, vollzog ihre ausgedehnte Mission, und sollte die sestgestellten Kapitulations-Bedingungen nach Wien zur sogleichen Publikation überdringen. Während indessendigen siese Friedensverhandlung dorging, war der Kampf in mehreren Borstädten schon wieder entbrannt, und badurch die Kapitulation thatsächlich gebrochen, indem die Umsturzpartei die Unsterwerfung theils nicht anerkannte, theils verschwiegen hielt, die Berbreitung der Gemeinderaths-Plakate überall verhinderte, ja solche selbst den magistratischen Individuen wegnahm und vertilgte, und unter neuen Borspiegelungen, insbesondere des Anrudens der Ungarn, zu erneuertem Kampfe ermuthigte.

Die Deputation verließ Sekendorf von bem Oberlieut, von Roaoistis Brogow von Civalart Ublanen und einigen Dragonern begleitet, und mar auerst Billens über Mariabilf aurudautebren; fie mußte jedoch von biefem Borhaben abgeben, weil gerabe, als fie in jene Segend gelangte, von ber Mariabilfer-Linie und ben bortigen Linienwallen aus ein fürchterliches Ranonen- und Rleingewehrfeuer eröffnet worben war. Rach Meibling jurudtehrenb, faßte fie baber ben Beschluß, ihren Beg burch die Sundsthurmer-Linie zu nehmen; allein bort angelangt, wurde fie mit Rartatichen und Flintentugeln begrüßt, fo daß fie geawungen war binter ber Meiblinger Rirche Schut au nehmen. Dorthin tam ein Stabsoffizier, mahricheinlich in ber Meinung, daß ben Parlamentars bie Biebererneuerung bes Rampfes und ber badurch bethätigte Treubruch nicht fremb feb, jur Deputation berangesprengt, und nachdem er fie mit febr harten Borten angelaffen hatte, befahl er, biefelbe Felbein auf bie Bilhelmeborfer bobe qu führen, wo fie bei ber bort aufgestellten Generalität indeffen Gelegenheit fand, fich über ben 3med und bas Resultat ihrer Sendung rechtfertigend auszusprechen, und ba die Zeit der Publikation der in ihren Sanden befindlich gemefenen Kapitulations-Bedingungen brangte, bas Berfprechen erhielt, burch bas Belvebere nach Bien geführt zu werden. Bezeichnend muß bier ermagnt werben, bag berfelbe Stabsoffigier, bem fo bittere Borte gegen bie Deputirten entfahren maren, mit Thranen im Auge fich gegen die Gemeinderathe Binter und Etzelt ob feiner früheren Barte entschulbigte, und ihnen, auf daß fie, wie er fagte, ihre Sen-

<sup>\*)</sup> Fürft Windisch grag ließ nach Olmug telegraphiren, daß fich Wien unbedingt unterworfen habe, und daß die f. Truppen heute die Stadt beseigen.

bung als brave Burger gludlich vollführen mögen, die warmften Bunsche mit auf den Beg gab. Die Parlamentare sprengten sohin durch die aufgestellten Truppenmassen, welche das unausgesetzte Feuer von den Linienwällen auch nicht mit einem Schube erwiederten, nach dem Belvedere, und nachdem sie auch dort insbessorbere von dem Generalen v. Zeisberg die freundschaftlichste Aufnahme und willsähriges Geleite gefunden hatten, wollten sie sich vor dem Schwarzenbergischen Palais an der Sche des Tröblermarktes gerade von ihrer Begleitung trennen; doch kaum hatte ihr unverdrossener und besonnener Führer Oberlieutenant v. Rogoisti die Worte: "Ich muß Sie nun Ihrem Schiedsalt ale überlassen, gehen Sie mit Gott!" ausgesprochen, wurde abermals vom Walle der Stadt ein Kartässchenschus abgeseuert, dessen Rugeln über ihren Köpsen dahin sausten. Rasch entschlossen sprengten sie über den Sehsteig dem Karnthnerthor zu, wo sie rubigen Einlaß fanden.

Am 30. tam von ben einmarfchirten Truppen ein t. Major jur Wohnung bes inter. Begirts-Commandanten Sos in die Roffau, und wollte die bort befindlichen Baffen wegführen. Es maren aber, weil gerade bie Auszahlung Statt fand, febr viele Mobilgarben anwesend. Da SoB am vorhergebenden Tage gebrobt wurde, bag wenn er bie Baffen wegführen laffe, er es bugen mußte, fo war er gezwungen bem Major bie Baffen nicht auszuliefern und fagte: "Ich werde folche binführen, wo es verlangt wird." Auf die Aeuberung des Majors, daß die Baffen fogleich ausgefolgt werden mussen, und er folche fortführen laffen wolle, bemertte 5 8 8, baß die Aufregung ber versammelten 500 Mobil-Garben fo bebeutenb, baß folde baburd ju Gewaltthatiafeiten foreiten murben : wenn dagegen die Waffen in der Rossau bleiben, konne Sos bafür aut steben, daß tein Conflict mit bem Militar ftatt finbe. Dit biefer Berficherung war ber Rajor jufriedengestellt und entfernte fich. Doch ploglich verbreitete fich bas Gerücht, bas die Ungarn tommen; die Mobilen wollten fich bewaffnen; einige bavon die noch Sewehre batten, brobten Sog au ericiegen, wenn er nicht folde bergebe. Doch biefer suchte bie Leute auf jebe mögliche Art zu beschwichtigen, und nach langerer Beit gelang es ibm auch bie erneuerte Bewaffnung zu verhindern.

Die Rachricht von ber Ankunft ber Ungarn hatte fich schon überall verbreitet. Man rannte nach den Basteien, denn man sollte "die helfenden Brüsber" von dort aus schon anruden sehen. Die Zurudgesehrten brachten bie Runde, daß sie nichts gesehen, und so schwantten die Gruppen, die sich gesammelt, zwischen Slauben und Unglauben. Man neigte sich mehr zu letzterem, ja es dauerte sogar bis Mittag die Ablieferung der Bassen fort. Bir begegneten einer Truppe von etwa einem Duzend Bewasser, welche über die, wie sie meinten, neuerdings erlogene Huse Spaße machend, ihre Gewehre nach der Aula trugen. Hastig stürzte ein Mann auf sie zu und brückte ihnen kleine Zettel in

bie Sand. Dit gleicher Gile streute er fie in Menge in die offen stebenden Sansthore. Es waren Gremplare von Reffenhauser's erstem Bericht über bie Antunft ber Ungarn vom Stephansthurme.

Mittag 11/2 Ubr perbreitete fich auch in ber Roffau mit Bligesichnelle bas Gerückt: die Ungarn seven vor den Mauern Wiens; das österreichische Seer ge folagen, ber Sieg feb nun unfer, wir find gerettet! Deffenbaufers Betteln vom Stepbansthurme gaben bem Geruchte einige Bahricheinlichkeit. Die Borftabte: Lichtenthal, himmelpfortgrund, Thurp, Althan und Dichaelbaierifcher Grund, maren ichon vom Militar befest. Um biefe Zeit verfammelten fich vor bem Saufe bes Sauntmanns Steinbod eine Maffe Broletarier, riffen die Blatate bes Fürften Binbifcharas unter ben ichmachvollften Schimpfworten von ben Rauern berab und ließen fich verlauten, fie wollen die gestern abgelegten Baffen wieder baben; fie muffen bie Ungarn, unsere Bruber und Befreier unterftusen. Spater wurben fie ungebulbiger, und ichrien mit lauter Stimme: "Sangt ben Sauptmann auf; er bat uns vertauft, bat unsere Bewehre fortführen laffen! - An bie Laterne mit bem Schwarzgelben, gundet ihm bas Saus an, nieber mit ihm!" Same mann Steinbod, ber in Folge ber beftigen Anftrengungen ber verfloffe nen Tage fower erfrankt mar, mußte dies alles anboren, und war teinen Augenblid ficher, von biefen Glenden ermorbet ju werben. Seine Lage und die seiner Familie moge fich der Lefer vorstellen; die Feber vermag et nicht ju fchilbern. Um biefelbe Beit fuhr ein mit Baffen belabener Bagen aber bie Sauptstraße von Lichtenthal jur Rugborfer-Linie; biefer Bagen murbe von ben Proletariern angegriffen, die Gewehre beruntergeriffen und bas Militar — welches Menschenblut schonen und baber teine Gewalt anwenden wollte - 200 fich zurud.

Der Ober-Commandant, welcher bem Gerüchte, daß die lingarn kommen, keinen Glauben mehr beimaß, wurde um 9 lihr Früh in der Stallburg von mehreren Anführern der Legion, der Modilgarde und bewaffneter Arbeitercorps benachrichtigt, daß die lingarn nicht nur die österreichische Gränze überschritten, sondern schon ganz nahe gegen Wien anrücken. Diese Deputirten brangen darauf, daß dieses Ereigniß allgemein verlautbaret, und alle Naßregeln ergriffen werden, um durch einen Ausfall die lingarn zu unterstüßen. Messenhauser erwieberte hierauf, daß er schon mehrere briesische Anzeigen von den lingarn selbst erhalten habe, in denen ihm der Tag ihres Erschienens mit Bestimmtheit angegeben wurde, welche jedoch sämmtlich erfolglos blieben, er daher einem bloßen Gerüchte wegen, nach der bereits abgeschlossen Kapitulation, keine Bertheibigungsanstalten tressen könne, indem ein unglücklicher Rampf gegen das Militär, namenloses linglück der Stadt Wien bereiten würde. Doch diese Ansührer besträftigten ihre Behauptung damit, daß man die lingarn, oder aber gewiß ihre Signale vom Stephansthurme aus sehen müsse. Auf dieses gab der Ober-Comstante

manbant ben Deputirten die Bersicherung, daß er nach genommenem Augenschein burch Platate die nöthigen Besehle ertheilen wolle. — Er verfügte sich gleich darauf mit seinem Abjutanten Wilhelm Barthel auf den Stephansthurm, und sagte unterwegs zu seinem Begleiter: Er ginge vielmehr nur dahin, um sich solchen zudringlichen Aufforderungen, die sich vermuthlich erneuern würden, zu entziehen; er glaube nicht an die Ankunft der Ungarn; und sollten auch diese wirklich anrücken, so dürften sie zu schwach sehn um ohne Hülfe der Wiener dis zur Stadt vorrücken zu können. Ein Aussfall in das freie Feld aber, bei der Organisation der Wiener Bewaffneten wohl ein unnüßes hinopfern von Tausenden, aber nimmermehr das gewünschte Resultat erwarten lasse. —

Am Stephansthurme. Bu berfelben Beit, als Reffenhanfer obige Deputation in ber Stallburg empfing, bestiegen Robert Blum, Julius Frobel und einige Legions-Offiziere ben Thurm. Raum oben angelangt, faben fie Ranonenblige in ber Begend ber Schwechat. Gine Orbonang murbe mit biefer Radricht jum Ober-Commando gefendet. Das Sbfervations-Corps mit feinen Instrumenten wurde berbeigerufen. Um 101/2 Ubr war alles auf bem Thurme geordnet. Da ericien Deffenbaufer. Bon bem oberhalb ber libr angebrachten Gerufte aus fuchte er nun mit einem Fernrohre in ber Sand bas angefunbigte Beer ber Ungarn aufzufinden. Der Rebel, ber auf ber gangen Gegenb lagerte, erlaubte gwar nichts mit Bestimmtheit gu ertennen; inbeffen ließ fich mit Sicherbeit, aus bem baufigen Aufbliten ber Batterien, auf eine Schlacht foliegen. Spater tonnte man ben Ranonenbonner, je nachbem ber Luftzug es gestattete, in nur geringem Grabe boren, und aus ben langen Baufen zwischen Blig und Donner die beilaufige Entfernung beurtheilen. - Die Melbung hievon wurde bem Gemeinderathe gemacht. Bie ein Lauffeuer burcheilte biefe Rachricht bie Stadt. Der Thurm wurde inbeffen von ben meiften Rapazitaten ber October-Bewegung erstiegen. Alle wollten fich verfonlich überzeigen wie es mit ber letten Soffnung ftebe. Dan fand bier fast bas gange Ober-Commando mit dem Generalstabe, eine Deputation des Gemeinderathes, ben Prafibenten bes Reichstages mit mehreren Gliebern ber außerften Linten, bie Prafibenten bes fich wieder versammelten Stubenten-Ausschuffes, die Commandanten ber akademischen Legions- und ber Mobilaarbe-Corps.

Bon 11—2 Uhr Mittags. Die Schlacht zog fich in immer größerer Ausbehnung näher gegen Bien zu. — Begen bes fortbauernben Rebels konnten bie Truppenkörper nicht unterschieben werben. Rur bas Bligen ber Kanonen gab die Richtung ber Schlacht an. Da erschienen Deputationen ber

Stubenten und ber Mobilgarbe, bie ben Ober-Commandarten mit Borwürfen überhäuften, warum er jett so wenig Energie zeige. Sätte er ben Muth nicht, ober sey er gar ein Berräther, so solle er abtreten. Das Bolk fordere, baß es genau über ben Sang ber Schlacht unterrichtet werbe. Messenhauser schien verlegen, er erwähnte ber abgeschlossenen Rapitulation, aber nicht mit jener Kraft die ein fester Entschluß bedingt hätte. Die Deputirten wurden bringenber, ihre Geberben nahmen sogar einen, seine Person gefährbenben Charakter an. Der Ober-Commandant wendete sich in diesem kritischen Momente an einem anwesenden angeblichen Reichstagsbeputirten, und als ihm dieser Beistimmung zuwinkte, schried und sandte er den ersten, unglückseligen Zettel, und in der Folge die beiden andern in die Oruderei, welche den Gang der Schlacht in 10,000 Eremplaren dem Bolke verkündeten:

"Bom St. Stephansthurme. Ran fieht beutlich ein Sefecht hinter Raifer-Chersborf, ohne bie tampfenden Truppen ober ben Sang bes Treffens ausnehmen zutonnen. Bien, am 30. October 1849. Bormittags 11 Uhr.

Reffenhaufer, m. p., prov. Dber. Commanbant."

llm 11 Uhr alfo wurde vom Stephansthurme burch biefen Zettel ein Angriff ber Ungarn auf die t. Truppen fignalifirt. Der Erfolg biefer Rachricht war eben so groß, als in seinem Berlaufe für die Stadt verberblich. Am Stephansplate moate eine ungebeuere Menschenmaffe aus ben untern Schichten ber Bevollerung. Der Larm, bag bie Ungarn bie Truppen gurudichlagen, wurde immer größer, und hunberte von Proletariern, welche bereits waffenlos umbergingen, verließen ben Dlat mit bem Rufe : "Bu ben Baffen, ju ben Baffen!" und liefen felbst bin, um fich ber taum abgelegten wieber ju bemachtigen. Sange Compagnien ber Mobilgarde ruften wieber, zum Theile ohne Anführer, in die Borftabte, wo fie die Unentschiedenen jum Wiederergreifen ber Baffen burch Bort und Beispiel aneiferten. Biele ließen fich verführen, und bas um fo leich= ter, ba bas Militar fich an einigen Stellen gurudgezogen hatte, aber ber bei weitem größere Theil ber Garben , insbesondere die ber Stadt, betheiligten fich an teinem ber weiteren Borgange mehr, trop bem, bag einzelne Proletarierhaufen neuerdings zu pressen versuchten, was ihnen auch mitunter gelang, und mander Sarbe und mancher Unbetheiligte sab sich gezwungen, mitzuziehen. Am bemerkbarften machte fich bei diefer Gelegenheit wie ermabnt, eine Schaar Amagonen ber widrigsten Art, welche mit einem Tambour an der Spike, der wüthend Alarm

schiug, die Saffen durchzogen und jeden Unbewaffneten aufforderten, sogleich die Wassen zu ergreifen, und einen Ausfall zu machen, damit der vermeintliche Sieg der Ungarn desto umfassender werde. Dabei verbreitete sich die Rachricht des Anmarsches der Ungarn wie ein Lausseuer durch alle Theile der Stadt, und wurde die in's Märchenhafte übertrieben, je länger sie von Rund zu Rund eirculirte. Bald waren es nicht mehr Ungarn allein, welche der Stadt zu Hülfe eilten, sondern auch noch ein Landsturm aus Stehermart, bestehend aus vielen Tausenden steherischen Holzbauern, dann auch noch viele Compagnien von Throlerschüßen u. s. w. Zu gleicher Zeit war nachstehendes Plakat angeschlagen:

"Borte bes Rampfes! Manner und Jünglinge von Bien! Bas so lange von tausend und taufend glühenden herzen ersehnt war, geht in Erfüllung. Die ungarischen Brüder rücken heran. Der Donner ihrer herrlichen Artillerie tont wie Musik in unsere Ohren. Bir für sie — sie für und. — Wir haben gebeten, wir haben Deputationen über Deputationen geschick, wo wir blos unser constitutionelles Recht, unsere Freiheiten zu sichern hatten. Die Antwort — Ihr wist es Alle — die Antwort waren Borte, und — ein Kranz von Kanonen und Bajonetten um unfere schöne, beitere Stabt.

Manner und Junglinge! Seth einig, fept ftart, fept muthig — bie Augen von ganz Europa ruben auf uns. Solch es ift teine Rebensart, benn wir werben bie mabre Freiheit fur ben ganzen Belttheil ertampfen.

Roch biefen letten glorreichen Rampf, noch ein paar Tage voll Begeisterung, hingebung an die heilige Baterlandssache, und es wird an allen Punkten ber Erbe unfer schönfter Titel fepn, zu sagen: — Ich bin ein Biener — Ich war babei. Gott mit uns!"

Diefes Platat war feit langer als acht Tagen gebruckt und bereit gehalten. Es hat tein Datum und teine Unterschrift.

Als die Proletarier das Anruden ber ungarischen Armee erfahren hatten, wurden die auf der Universität gefangenen kroatischen Offiziere Zergollern und Jovetid von dem Proletariat mit dem Tode bedroht. Als solches der Spitalsarzt Dr. Best in Erfahrung gebracht, sah er sich Behuf der Rettung dieser Offiziere genöthiget, sie mit ordinarer Rleidung, die oberen Körpertheile mit Berbanden zu versehen, sohin als Blessirte zu metamorphostren, und unter die Krankenreihen zu verlegen, wodurch sie durch die dale Handlungsweise Best's gerettet wurden. Was die genannten Offiziere durch das Unbehagliche des Krankensales erbulden mußten, ist eine der geringeren Calamitäten, die ihnen widersahren sind. Auser den genannten beiden Offizieren befanden sich auf der Universität in Sefangenschaft noch 3 Gränzer, 5 Idger, 1 Uhlane, zusammen 30 Mann Semeine verschiedener Truppengattungen, welche bei der Einnahme Wiens cribst wurden.

Der zweite und britte Zettel vom Stephansthurme lauteten wie folgt:

"Bom Stephansthurme. Die Schlacht fcheint fich gegen Oberlaa und Inzersborf zu ziehen. Der Rebel verhindert eine klare Ansicht. Bis jest scheinen die Ungarn im siegreichen Borschreiten begriffen zu sehn. Im Falle ein geschlagenes Seer sich den Mauern der Stadt nähern follte, so wird es Pflicht aller Wehrkörper sehn, sich auch ohne Commando unter das Gewehr zu stellen. Bien, am 30. October 1848. 123/. Uhr Mittags. Ressenhauser, m. p., prov. Ober-Comm."

"Bom Stephansthurme. Unterhalb bem Reugebaube steht ein Truppenkörper; wegen bem Rebel läßt sich nichts Raheres bestimmen, ob es Cavallerie ober Kroaten sind. Links von ber Schwechat, in der Mitte zwischen Raiser Sbersborf und Mannswörth, ist in diesem Augenblicke der Rampf concentrirt. Die Kanonenblige sind so deutlich, daß wir die Anzahl der Batterien darnach fast beurtheilen können. Seit einer halben Stunde zieht sich die Schlacht offenbar immer näher gegen uns. Wien, am 30. October 1848. 2 Uhr Rachmittag. Messenbauser, m. p., prov. Ober Commandant."

Bimerkenswerth ift ber Umftand, baß zu gleicher Zeit von Seite ber Sofund Staatsbruckerei ein Mann in's Central-Bureau tam, einen ähnlichen Zettel wie obige vorwies, und fragte, ob folcher gebruckt werden konne. Der anwefende Plag-Oberlieutenant Dunber und Andere erklarten, daß die Unterschrift nicht von Messenhauser's Hand sep, worauf der Gesendete erklarte, den Zettel nicht drucken lassen zu können.

Die Rachricht von dem Anruden der Ungarn hatte auch im Bezirke Wieden eine große Aufregung hervorgerufen, welche durch Legionäre und andere Auswiegeler immer mehr gesteigert wurde. — Bon der Aula wurden gegen Rittag mehrere Wagen mit Gewehren beladen in diesen Bezirk gebracht, und Behufs der Bewassnung ausgetheilt. In mehreren Straßen wurde Allarm geschlagen. Gruppen Bewassneter sammelten sich sowohl auf den Straßen, wie auch an den genochnichen Raillirungspläßen. — Um 2 Uhr Rachmittags sprengte eine Cavallerie-Ordonnanz in das Therestanum, wo sich das Hauptquartier dieses Bezirkes befand. Doch dasselbe wurde schon am vorhergehenden Tage durch den Bezirks-Chef, Theodor Hirn, in Folge der abgeschlossenen Rapitulation aufgelöst. — Dem von einem Garden herbeigerusenen Plaß-Ofsizier Anton Wern er überdrachte diese Ordonnanz den mündlichen Besehl des Ober-Commandanten: daß der Bezirks-Chef gewärtig zu sehn habe, die weiteren Bertheidigungsbesehle binnen einer Stunde in Empfang zu nehmen. Rittlerweile hatte sich durch die Einwirtung der Umsturz-

partei gegen Sirn, welcher fur ben Frieden gestimmt, und gur Ablieferung ber Baffen alle nothigen Ginleitungen getroffen, die Erbitterung auf's Socifte gefteigert. Man beschulbigte ibn bes Berratbes und bes Ginverstandniffes mit bem Militar. Mehrere feiner Freunde riethen ibm die Bieben ju verlaffen, indem er am Leben bebrobt fen. \_ Doch es banbelte fich in biefem Momente barum, baß bie abgefdloffene Rapitulation unverbrudlich gehalten werbe. Das Schicffal mehrerer bunbert Ramilien mar an bie friedliche Beenbingung biefes Tages gefnüpft! Da eilte ber Blat Dffizier Berner zu einer Compagnie, Die noch unter Baffen ftand, und mußte auf bas Chraefubl ber anwesenben Offiziere so einzumirten, baß fle ibm ihr feierliches Chrenwort gaben, Sirn von feiner Bohnung in bas Therestanum zu begleiten, und ibn auch bort vor jeder Gewaltthat zu beschüben. Diefe brei Offiziere bielten gewiffenhaft ihr Bort und geleiteten ibn in Sefellicaft Berner's und bes Orbonnang-Offiziers Emanuel Ballner in bas Hauptquartier. - Daselbst versammelten fic Offiziere und Garben von allen Compagnien. Ernste Besoranis mablte fic auf beren Gefichtern. Ginige waren noch in Uniform und bewaffnet, - andere ohne Waffen; mehrere waren in Civilfleibern mit bem "Cylinder" am Ropfe; auch fab man Barben, welche nur noch bas Beinfleib mit bem "rothen Streifen" am Leibe hatten, fonft aber gang in Burgerkleibern maren. — Gin Offizier hatte fich icon ben Schnurbart megrafiren laffen. — Legionare fubren in Rigtermagen in allen Richtungen unb munterten jum Biberftande gegen die t. t. Truppen auf. Giner biefer Legionare, bem Dialette und Ansehen nach ein Ibraelite, erschien auf bem Sammelplage ber 1. Compagnie, und fragte nach bem Sauptmanne, welcher jeboch nicht jugegen war. Lieutenant Raste mar eben angefommen, und fragte mas bas Begebren bes Legionars fen ? Diefer rief ibm mit barfder Stimme au: "Laffen Sie fogleich Allarm ichlagen," worauf ibm Raste gang troden erwiederte, baß er biefem Anfinnen nicht willfahren tonne, weil tein boberer Befehl vorliege. Butbend forte ber Legionar: ,, Wer in einem folden Augenblide noch an bobere Befehle bentt, dem gehört eine Rugel vor den Kopf!" welche Aeußerung jedoch von allen ilm= flebenden mit Lachen aufgenommen wurde. Sierauf begab fich ber Legionar in bie fogenannte "Studentenberberge," unter welchem Ramen bas Gafthaus bes 30hann Som eiter befannt mar, und alsbalb ertonte bie garmtrommel. Db fie von Someigers Saufe ausging, weiß man im Augenblide noch nicht. Rurge Beit barauf erfchien ein altlicher Mann, ben man als Spebiteur, und auf ber Bieben wohnhaft, bezeichnete, ber an mehrere Compagnien geschriebene Rettel austheilte, bes Inhaltes: "Die herren Garben bes Wiebner Begirtes werben eingeladen, fich bei ber Universität einzufinden, und fich an die Universitäts-Corps angufdließen." Bien, am 30. October 1848. Auf Befehl :

Rangenhofer, m. p., Abjutant ad latus.

Das Benehmen ber alabemischen Legion am 28. hatte alle Sympatia, welche man für bieselbe begte, so sehr gebampft, baß man ber vorstehende Ge labung teine Folge gab, sonbern beschloffen hatte, fich nur ben Befehlen be bairts-Commanbo gu fugen.

llm eben biese Zeit ritt ein Mann mit großem Barte und Augenaldien in republikanische Ruse auf bem Ropfe im gestreckten Galopp fiber bie Ribe Sauptftraße und marf gebrudte Bettel aus, woraus bas flegreiche Borbring k ungarischen Insurgenten gegen Bien zu entnehmen war. Die Sache machte mit Auffeben, und es murbe ber Abenteuerer von einigen Individuen ber 15. Co pagnie angehalten und auf ben Sammelplat ber 1. Compagnie gebrecht & mare er ohne Zweifel arretirt worben; allein die Demokraten ber Comment barunter vorzüglich ein Claviermacher und ein Schneibergefelle verorirten bien bis ber Befangene frei gegeben murbe. Der Barbe C. Friebrid ertanti bem irrenden Republitaner einen vacirenden Drechelergefellen, ber bei bem Drift lermeister Friedrich Zaus vor einiger Beit arbeitete, aber megen Reberfitt entlaffen wurde. Diefer Borfall brachte Uneinigfeit in bie Compagnie, fo met baß ein Theil barauf brang, abzumarfcbiren, und ber anbere ben Bunfo ch fprad. bie Bieben nicht zu verlaffen. Diefe Uneinigfeit theilte fic wie eine G bemie mehreren Compagnien mit, und man befchloß endlich, bie nothigen Beid tungsbefehle vom Begirts-Commando eingubolen.

Um 31/. Uhr brachte ein Frauenzimmer zum Bezirks-Commando Bieben miftebenben "Ober-Commando-Befehl :

Benn fich zwei heere unter ben Rauern ber Refiben folagen, iftes Pflicht eines jeben Behrmannes unter bie Baffen ju treten; es haben baher alfogleich alle Trut penforper verfammelt ju merben, und jum Schude ibrei eignen Berbes ju mirten. Alle fruber innegebabten Steb lungen find nach ben früheren Beisungen mit Borpofen und Unterftugungen zubefegen, Referven zu halten; theils um bebrohte Puntte ju verftarten, theils um als Datronie len gur Aufrechthaltung ber Orbnung unb Rube im eige nen Begirte gu mirten. Es merben fammtliche Bebrmir ner nochmals alles Ernftes aufgeforbert bem gegebenen Befehle Folge gu leiften, ohne welches tein Refultat in ergielen ift. Gingelne Anfragen an bie Commanbanten muffen unterbleiben, weil man bieburch gu viel Beit verfplittert und fein Augenmert von wichtigeren Gegen ftanben abzieht. Rachmittage 11/2 libr, am 30. October 1848.

Reffenhaufer, m. p., Dber-Commanbant."

Diefer Befehl wurde ben Anwensenben mitgetheilt, bann bem Lieutenant Raste und noch zwei anderen Offizieren bittirt, und sofort bei einigen Compagnien bekannt gemacht. — Diefer Befehl scheint auch vom schwachen Me fen hau fer burch Terrorismus am Stehansthurme erprest, oder von ben anwesenden Revolutionsmachern aus ber Reitschule befohlen worden zu sebn.

Um 31/4 Ubr ftellte fic auf ber Saporitenstraße bei ber Daulaner-Rirche ein Bataillon der Mobil-Sarde auf, und der Commandant dieser Truppe, Rellner, prafentirte fich bem Begirte:Chef mit ber Meugerung: "3ch ftelle mich und mein ganges Bataillon ju Ihrer Difpofition." Doch Sirn machte ibn auf bie abaeichloffene Rapitulation und auf ben Umftanb auf. mertfam , bag die Majoritat ber Compagnien für ben Frieden geftimmt , folglich auf teinen Rall eine weitere Bertbeibigung eintreten burfe. Doch biefer wollte fic nicht so leicht abfertigen laffen und außerte wiederholt, bag er ben Befehl und den Billen babe, mit feinem Bataillon die Biebner zu unterftugen. Sirn lebnte feine Sulfe enticieben ab, und ersuchte ibn bie Bieben ju verlaffen. Als nun Rellner fab, bag fein tampfwuthiges Anerbiethen felbft von ben in ber Ranglei anwesenben Offigieren mit Ralte und ernftem Schweigen aufgenommen murbe, verließ er mit feinem Batgillon bie Bieben, und ftellte fich am Glacis beim Rartbnerthore auf. Um 41/2 Ubr ericbien ein gemiffer Schinbler\*) und legitimirte fic mit einer fdriftlichen Bollmacht vom Ober-Commando, bag er als Bertheibigung Bleiter für bie Bieben ernannt feb. - 3u biefer Beit befanden fich im Bureau des Begirtes Chef: Bataillions Chef Ciden bacher; bie Sauptleute: Aichinger, Maper, Roller, Dobn, Dudenthaler; ber Oberlieutenant: Breitenfeld; die Plag-Offigiere: Berner und Chrenfelb; bie Lieutenants: Frang, Emanuel Baliner, Rorbler, Sell, und noch einige Offiziere und Barben. -

Aus Allem biefen fah hirn nur zu beutlich, baß bie Umfturgpartei bie Bieberbewaffneten als lettes Rettungsmittel betrachte. Er wies baber Schindler entschieben zurud und wurde babei von allen anwesenden Offizieren und Garben, worunter hauptmann Raper

<sup>3)</sup> Derseibe sich Schinbler nennende Straelit Abeles, ber mit dem ReichstagsDeputirten Rublich zur Organistrung bes Sandsturmes ausgezogen, dann fpater
in Reuftadt als Auswiegler vom Militär aufgegriffen und ins Lager gebracht wurde.
Dieser Mensch wohnte während des verfiossene Sommers am Schaumburgergrunde,
trug gewöhnlich eine schwarze Sammtblouse und einen Ralabreser mit einer rothen
Feber, zuweilen eine Studentensappe; er war als gewandter Arrangeur der Ragenmussten berüchtigt. Der frühere Bertheibigungsleiter ber Wieden hieß Johann Moser, und wurde am 28. Abends von seinem Posten durch Offiziere bieses, Bezirtes
aleichsam vertrieben.

befonders energisch sprach, fraftigst unterstüßt. — Alle sprachen sich dahin bestimmt aus, daß sie tünftig von Riemanden Befehle annehmen wollen als von Sirn, der der gewählte Shef seh, auch teinem andern Individuum gehorchen werden; die Debatte wurde immer heftiger, und so geschah es, daß endlich Schindler durch diesen einstimmigen Protest außer Fassung gerieth und mit der Bemertung zum Ober-Commando abging, daß er wegen dem geäußerten Ristranen nichts weiteres auf der Wieden zu thun habe. — Es läßt sich so mit aus dem Gesagten mit Bahrscheinlichteit ableiten, daß Schindler die Instruktion erhalten, mit den Wiednern, unterstüßt von dem Robil-Garden-Bataillon bei der Favoriten-Linie einen Angriff auf das Militär zu machen, und daß die Umsturzpartei gehofft, durch einen möglichen Sieg den Ruth und die Thatkraft der ganzen Bevölkerung zu einem erneuerten Kampse anzuspornen; welches Unternehmen jedoch Sirn,\*) unter Mitwirkung aller Gutgesinnten, zu vereiteln gelang.

3 Uhr. Am Stephansthurm. Es wurde Reffenhaufer von einem Legionar ein Mann vorgestellt, der seinem Anzuge und seiner Manier nach der Arbeiter-Classe anzugehören schien, und gab an, daß er dem Ober-Commandanten Wichtlges mitzutheilen habe. Er begann damit, daß er aus dem Lager komme, daß unterwegs auf der Straße ein General gefahren sep, und eben als er (Anzeiger) ganz nahe bei ihm war, der Fürst Windigraß mit einer Snite herankam, den Generalen fragte, wohin er fahre, und ihm sagte: daß ihn das Erscheinen der Ungarn gerade jest in große Berlegenheit sete, — daß sie ihm bereits das beste Cavallerie-Regiment gesangen genommen (?) und so viel Schaben zugefügt hätten, daß er, wenn nicht balb Berstärkung kame, ihr weiteres Bordringen nicht verhindern könnte. — Messen hausertame, daß es keines Scharfblicks bedürse, um dieses plumpe Gewebe zu erkennen, was vielleicht gar nur eine Bettlersinte war. Um diese Zeit sing die Schlacht an sich von Weien mehr zu entsernen; später sah man nur noch einzelne Kanonenblise in weiter

\*) Frei von dem Schwindel der neuern Zeit, zeichnete sich hirn durch seine ritterliche Sesinnung, durch Consequenz in seinen Handlungen und durch Charafterfiarte vortheilhaft aus. — Als Chef des größten und radicasten Bezirkes, wußte er die Rasseregeln der Umfturzpartei zu parallelisten und unschäblich zu machen. Durch einen Sturz vom Pferde flart verlezt, und mehrmals in Lebensgesahr, verließ er dennoch seine Posten nicht, und ihm gebührt der Ruhm, die Borstadt Wieden vor namenslosem Unglücke bewahrt zu haben. Sein Rame verdient daher mit vollem Rechte ein ehrendes Blatt in der Geschichte Wiens. Wenn abermals dem Baterlande Gesahr brohen sollte, werden die Ehrenmanner — als nun befannt — zu sinden sehn, und abermals für Thron, Geseh, Freiheit und Gleichberechtsaung einstehen. Dr.

Ferne, und Jeber faßte bie lleberzeugung, daß bie lingarn zurückgebrängt, geschlargen sind. Giner nach bem Andern schlich langsam vom Thurme herab, und nur Wenige blieben bei Meffenhaufer, der noch immer auf dem außern hölzerenen Gerüste auf und ab ging.

Meffenhaufer, burch bie rabitalen Demofraten aus ber Ente und Reitschule auf bie Sohe eines Ober-Commandanten gehoben, — war beren willenloses Werkzeug — und zu schwach, benselben zu widerstehen, von benselben in's Berberben gestürzt. — —

Das ift ber Fluch ber bofen That, daß fie nur Bofes muß gebaren!

Rachmittags ging ber Garbe Dosheimer ber 5. Compagnie 4. Begirts vom Ober-Commando, wo er im Ordonnang Dienste gewesen, beim Frangensthore hinaus, und wollte fich in feine Wohnung in der Josefstadt begeben. Unterwegs begegnete er zweien ihm bekannten Frauen, welche in die Stadt geben wollten; diefen rieth er, wenn es nicht febr nothwendig fen, baß fie lieber in ber Borftadt bleiben möchten. Doch in bemfelben Augenblice trat ein Frauenzimmer, wahricheinlich eine Barritadendame, ju biefer Gruppe, und fchrie auf Dogheis mer zeigend : "Diefer ift ein Lugner ; icon geftern Abends fagte er, baß bie Stadt fich übergeben, und daß bie Baffen abgelegt werben muffen!" - Do 8: he im er wies fie mit derben Worten zurecht, und nun erschien ein langer, baum= ftarter Mann, wie ein berrichaftlicher Buchfenfpanner getleibet, ftellte fich wor Dotheimer, gab ibm mit ber Fauft einen Stoß auf die Bruft, jog feinen hirschfanger aus ber Scheibe, und feste biefen bem Garben auf bie Bruft. Doch in demfelben Augenblicke fällte ber lettere das Bajonett gegen ben Buchsenspanner, und benahm ibm baburch jebe Luft zu ber angebrobten Gewaltibat. Die gange Scene endete mit einem derben Bortwechfel von beiben Seiten.

Rachmittags wurden die schon erwähnten kleinen Zettel, Berichte "vom Stephansthurme" über die Schlacht der Ungarn in Rassen immer noch in allen Theilen der Stadt und der Borstädte ausgetheilt. Es erdröhnten zahlreiche Schuse gegen die Borstädte hundsthurm, Magleinsborf und Rariahilf, woselbst Gefechte vorsielen.

Oberst Schaumburg, welcher ben Plan halte, jest bas Bürger-Regiment zur Aufrechthaltung ber Kapitulation zusammen zu ziehen, sendete seinen Abjutanten Oberlieutenant Weißenberger zur Stubenthor: Bastei, wo er Alles im aufgeregtesten Zustande fand. Jeder wollte die Kanone richten, jeder lud sein Gewehr. Weißenberger wollte die Bewassneten beschwichtigen, und erinnerte sie auf die abgeschlossene Kapitulation, wurde jedoch mit den Worten zum Schweigen gebracht: "Schaun's, daß weiter kommen, es gibt ka Commando mehr; den ersten, der uns commandirt, schießen wir nieder, und wanns no a Wort reden, werden ma mit Ihnen den Ansang machen."

In Rolge ber vorangeführten Retteln vom Stepbandtburme waren bie be maffneten Raffen nicht niehr zurudzuhalten. "Die Bafteien befegen !" rief Alles, und ben Borten folgte bie That. Der Studenten-Ausschuf murbe nun auf's Rene von allen Seiten bestürmt, feine Bermittlungen und Anordnungen au treffen. 31. porderft murbe ber Antrag gemacht, man moge bem Ober-Commandanten Defe fen baufer ein Distrauensvotum ichiden, und bem Chef ber Felbabjutantur, Renneberg, bas Ober-Commando übertragen; ferner: Das Ober-Commando foll nicht mehr in ber Stallburg feinen Sig haben, fonbern in bie Aula verlegt werben. - Renne ber a murbe in's Comitee berufen : auf ben ibm gemachten Antrag antwortete er : er tonne nur bann barauf eingeben, wenn Reffenbayfer foriftlich feine Abbantung in bie Sanbe bes Ausschuffes nieberlege. Der Ausschuß fdidte bierauf eine Deputation, bie aus Mitgliebern ber atabemifden Leaion und aus Bertrauensmannern ber mobieln Corps bestand , au De effen baufer. "Bir begegneten," fagt Schutte, "um 5 Uhr biefer Deputation, worunter fich auch Dr. Becher, Dr. Sammer fomibt zc. befanben, und wurden erfucht, mitzugeben, wir mußten ben Stephansthurm besteigen, auf meldem fich Deffenbaufer befand, und ba es icon ziemlich buntel war, ging bie Reise binauf febr langfam. Auf ber Sobe bes Thurmes angelanat, faben wir, daß die Rapitulation gebrochen, indem in mehreren Borftabten, und felbst von Seite ber Stadt auf die taiferlichen Truppen wieber geschoffen murbe. Die Bevölkerung ber Borftabt Bieben, welche bereits bie Baffen abgelegt hatte, etgriff fle von Reuem. Die Truppen zogen fich bort etwas zurud, eben fo in Mariabilf, Alfervorstabt ic., und bie Borftabte wurden von ben Batterien angerbalb ber Linien beschoffen. Der bichte Rebel versagte uns jebe weitere Ausicht gegen Often , um ein Gefecht ber Ungarn mit ben taiferlichen Truppen erfpaben au tonnen, nur faben wir noch Rauch aus einzelnen Branbstatten in ber Rerne aufsteigen, fo wie eine ftarte Ranonabe bei Bahring und Bernals, wo bie Blige aus ben Feuerschlunden fich freuten, und man bas Schwirren und Pfeifen ber Rugeln vernahm. Da wir Deffenbaufer auf bem gewöhnlichen Obfervato: rium nicht fanden, fo mußten wir noch bober binauf fleigen, und faben ibn auf bem Plateau bes legten Geruftes, wo er mit bem Abgeordneten Golbmarf an einem Solzpfeiler lehnte, und ftillschweigend bie ilmgebung betrachtete."

5 Uhr Abends. Am Stephansthurme. Es tamen unaufhörlich Deputationen, die ben Ober-Commandanten bestürmten, Befehle zum Angriff zu geben. Einige wollten die holzstätte vor dem Invaliden-Palais anzünden, — Andere die Leopolbstadt angreisen u. s. w. Ressenhauser erklärte mit fester Stimme: Es sey an einen ferneren Biderstand nicht zu denten; alle Bertheidigungsmittel sehen erschöpft; der Entsat von den Ungarn seh nicht dentbar, da diese heute unter feinen

Augen geschlagen und zurückgebrängt worben. Die Garbe wolle sich nicht mehr schlagen, und er könne es nicht vor seinem Gewissen verantworten, seine Mitbürger nuglos zur Schlachtbank zu führen.

Um 6 Uhr erfcbien eine Deputation vor Reffenbaufer, bie ben Dber-Commanbanten aufforberte, augenblidlich feine Stelle nieberzulegen, ba er bas Bertrauen bes Bolles verloren babe. Reffenbaufer entgegnete, bag er nur in bie Sanbe iener Beborbe, bie ibn ernannt babe, auch feine Dimiffion nie berlegen konne, er merbe beshalb in einer Stunde im Gemeinberathe ericeinen. Babrend biefe Deputation fich entfernte, bemerkte man unrubige Bewegungen am Ruse bes Thurmes. Sauf ließ burch einige Compagnien feines Eliten-Corps bie Bugange jum Thurme befegen. Auf bem Stephansplate fammelten fich mehrere Rubrer ber Mobilen; überall murbe über Berrath geflagt. Renne berg flog von einer Gruppe gur andern; bie Chitterung über Deffenbaufer fteigerte fich auf's Sochite: icon forberten einzelne Stimmen feinen Ropf; icon war Saut bereit mit feinen "Braven" binaufaufturmen, — ba tam als "letter Bersuch" eine neue Deputation bes Studenten-Ausschuffes, ber fic Deputationen ber Mobilgarbe und bes Gliten-Corps anschloßen. Der bisberigen Borfdrift entgegen, wonach es nur Unbewaffneten geftattet war ben Thurm gu besteigen, flieg biefe Dewntation, bis an bie Babne bewaffnet, die fteile Treppe binauf. Seines Erfolges ficher, folgte ibr Renneberg auf bem Rufe. Dben faß Meffenhauser noch im Rreise einiger Freunde als die Deputation anlangte : biefe verfcmabte es burch bie gewohnliche Maueroffnung ans bem Thurme binaus auf's Geruft ju fteigen, ließ fich baber vom Thurmmachter eine Leiter geben, und flieg bamit auf bas entgegengefeste Enbe bes Beruftes fo, baß ihre Anwesenheit von dem Rreife, ber fich um Meffenhauser gebilbet batte, nicht bemertt werden tonnte. Gin Student trat endlich vor und bath Deffenbaufer um ein gebeimes Gebor. Arglos folgte ibm biefer auf bie anbere Seite bes Geruftes, und befanb fich plöglich mitten unter ben Bajonetten feiner Reinbe. Unter ben grobften Infulten wurde ihm nun bedeutet, baß er augenblicklich abzubanten habe: bak nur biese Makregel allein ibn einem schimpfliden Tobe entreißen tonne, ba bas Bolt ibn als Berrather ertannt und bestraft miffen molle. Reffenbaufer benahm fich giemlich würdig, ließ fich nicht einschüchtern und verwies befonders Becher und 26 b enftein, die ihm mit dem Bajonette brobten, ihr unehrenhaftes banditenmäßiges Berfahren. Die heftigkeit der Debatte lodte die Anfangs gurudgebliebenen Freunde Meffenhaufers berbei. Der Chef bes Observatoriums & ros und ber Deputirte Soldmatt, riffen ben ernstlich bedrobten Ober-Commandanten aus ber Mitte feiner Dranger. Der Schwarzwalber Dorfpoet Bertholb Auerbach

balf ibn burch bie Lute estortiren, und fo gelang es ben fo gefährlichen Standpuntt auf bem Gerufte mit bem Innern ber Thurm-Bachtube zu vertaufden. Sier fingen bie Grorterungen auf's neue und beftigste an ; bas Berufen De ffen: baufer's an die Rationalgarbe balf nichts. Die Proteste im Ramen berfelben machten feinen Ginbrud, ba man entichloffen war genneberg jum Ober-Commanbanten zu ernennen, und biefer felbit in ber Rabe fich befand, um feine Inbanger ju ermuntern. Erft als Deffenhaufer aus Freundesmund erfuhr, bas seine augenblickliche Abbikation unerläßlich sep, ba sonst fowohl er, als auch ber Rreis ber Freunde um ibn, nicht ben Thurm verlaffen murben; baß Saut feinem Corps bereits ben Befehl ertheilt babe, bie "Berrather-Clique" b'roben nieberguschießen, erft als Stimmen auf ber Thurm: treppe bieg unzweibeutig befundeten, gaber nach und unterzeichnete feine Abbantung, ohne biefe felbst an irgenb eine Bebingung ju Inupfen. 3m nachften Roment erfcbien Fenne berg, wurde als Interims Ober-Commandant proflamirt, fdrieb als folder mehrere Befehle, und foll fpater mit Deffenhaufer im Gemeinderath erfchienen fenn um die Sanktion fur bas Befchehene ju erhalten. Deffenhaufer aber begab fich früher jum Ober-Commando. Dit diesem Ereigniß trat die vollständige Auflöfung bes Obfervatoriums am Stephansthurme ein. Als ber Befehl Fenne bergs erschien, von 3 zu 3 Minuten Sianal-Raketen vom Thurme aufsteigen zu lassen, war Riemand mehr oben, als die gewöhnlichen Thurmwächter und ein Arbeiter Stumer's, ber feit 16 Tagen oben ftationirt mar. Bohl tamen am 31. Morgens einige von ben Technitern , die bisher als Observanten angestellt waren, noch einmal binauf um fich bie Sache privatim anguseben; als aber Rachmittage gegen 4 Uhr Granaten in bas Obfervatorium : Stubchen flogen, und bort gerplagten, suchten auch biefe Junglinge bas Beite.

In der Racht vom 29. auf den 30. October tam, wie schon erwähnt, eine Deputation vom Wiener Semeinderath jum Feldmarschall mit der unbedingten Unterwerfungserklärung der Stadt, und der Bitte, daß die Truppen schleunigst von ihr Besig nehmen möchten. — Der Fürst bestimmte nun, daß am Morgen des 30. eine Rommission zusammentrete, welche die einzelnen Punkte wegen vorheriger Ablegung der Bassen u. dgl. näher sestsehe, worauf sodann die wichtigsten Theile der Stadt und Borstädte besetzt werden sollten. Bon dieser Seite beruhigt, glaubte nun der Feldmarschall es nur noch mit den magyarischen Schaaren zu thun zu haben, und begab sich des Morgens am 30. October wieder auf den Laaerberg; alle Truppen waren, wegen starkem Rebel, um 8 Uhr noch in ihrer gestrigen Aufstellung; auch die Cavallerie des G. R. Liechtensstein noch nicht abmarschirt. Beiläusig um 9 Uhr wurde bei Rannswörth, wo

sogleich einige Saufer in Brand geriethen, bas Gefecht von Seiten ber Magharen eröffnet. Das 2. Bat. bes Grabistaner Regiments tonnte bem feinblichen Geschüßfeuer teinen langen Wiberstand entgegenfegen, und raumte biefes Dorf, indem es fich auf die hinter Raifer-Sbersdorf stehende Brigade Dietrich zuruckzog.

Schwechat und Reutettendorf wurden sofort vom Feinde angegriffen. Die f. Infanterie zog sich Anfangs auf das linke Ufer der Schwechat zurud, und hielt dieses fest. Der Rampf beschränkte sich durch mehr als eine Stunde auf eine gegenseitige Ranonade, die besonders gegen Schwechat und Reutettenhof gerichtet war, und mittelst welcher der Feind die Brüden über die Schwechat in seine Sewalt bekommen wollte. Die Cavallerie hatte sich indessen in Bewegung gesett. Ihr Borruden auf das rechte Ufer der Schwechat ging, wegen den schmalen Brüden über den Wiener-Renstädterkanal und über die Schwechat bei Oberlanzendorf, nur langsam vor sich. S. R. Fürst Liechtenstein rückte, nach ungestörter Passirung des Flusses, mit der Spize seiner Colonne bis Rauhenwart vor, machte dann eine Wendung links, und bewegte sich gegen die Stellung des Feindes, dessen linke Flanke er in seiner nunmehrigen Ausstellung mit dem rechten Flügel unweit Rauhenwart, und mit dem linken Flügel gegen Zwölfaring, sehr ernstlich bedrohte.

Die Ungarn batten von dem Berannaben der f. Cavallerie erft spat Runde erbalten. Sie bilbeten nun mit ihrer gefammten Reiterei und brei Batterien 3molfpfundern, die ein gut unterhaltenes Reuer eröffneten, einen Saten gegen die t. Caval lerie, mabrend ihre Infanterie bes zweiten Treffens Bataillonsmaffen formirte. Es murbe von beiben Seiten ftart tanonirt, mobei bie Ungarn ben boppelten Bortbeil einer boberen Stellung und bes Beibabens von 3molfpfundern batten, mabrend bie Raiserlichen ihnen auf dieser Seite nur sechspfundige Ranonen entgegenstellen konnten. Der Banus von Kroatien ergriff nun von Schwechat und Mannswörth aus bie Offenfive gegen ben Feind, ber icon beim Anfichtigwerben ber Cavallerie feinen Rudjug begonnen batte, und ibn nunmehr über Fischament und Enzersborf, unter bem Schute eines ftarten Rebels und einbrechender Duntelheit, die gange Racht bindurch fortsette. Das Dorf Raubenwart mar von den Ungarn besett, moburch sich ber S. M. Gurft Liechten ftein - um es nicht in feinem Ruden au laffen abhalten ließ, fich mit feiner Cavallerie auf die linte Flante des Feindes ju werfen. Daß er fich auf eine blobe Bedrobung befdrantte, muß allerdings bebauert werben, weil ein fraftiger Angriff von feiner Seite eine volltommene Rieberlage ber Ungarn gur nothwendigen Folge gehabt haben murbe. Es mar aber bamit wenigstens ber Bortheil erreicht, ihrer losgeworden gu fenn, um die Groberung Biens ungeftort ju Stande ju bringen. Der Berluft ber f. Truppen an Tobten und Bermundeten bestand in 50 Mann, unter letteren funf Offigiere. Der bes Feinbes mag bas Dreifache betragen haben, tonnte aber, ba er viele Bagen voll Bermundeter mit fich nahm, nicht genau ermittelt werben.

Der Ausfall ber Mobilgarben, auf welchen die Ungarn gerechnet zu haben ichienen, fand nicht ftatt, aber von ber Baftei berab wurde auf die Truppen in ben Borftabten gefeuert. Go mar allerbings ein zweifacher Bruch ber bereits abaefcloffenen lebereintunft zu beklagen; aber die Bevolkerung ber inneren Stadt, welche mabrend biefes foredlichen Tages in bie tlaglichfte Ohnmacht verfest mar, batte teine Schuld. Die Stadt mar angefüllt mit jenen wilden, gerlumpten, abenteuerlichen Gestalten, wie man fie in großen Stabten gewöhnlich nur in Revolutionszeiten beisammen fiebt. Diese milbe Raffe ubte in ben letten Tagen bes Octobers einen unerträglichen Terrorismus, fie mar Meifter ber Stabt, infultirte faft Jeben, ber teine Baffe trug und bezeichnete als fowarigelb alle anftanbig Betleibeten, beren Ropf meber ber Chato noch ber Ralabreferbut bebedte. Dan fab auf bem boben Martt einen Burger wegen einer ungunftigen Meußerung gegen bie Stubenten vom Bobel au Boben werfen und blutig misbandeln. Als man gegen Abend endlich ben Errthum in Betreff ber Ungarn erkannte, ging bie Buth ber erhinten Renge fo meit, baß bie von einzelnen Stimmen ausgestoßene Drobung. bie Branbfateln in bie hofburg zu foleubern, bie taiferlichen Gräber zu entweihen und bas Franz-Monument zu gerftoren, nicht nur teine Difbilligung, sonbern von mander Seite laute Buftimmung fand. - - -

Der Semeinberath versuchte mittelst großer Seldopfer die Proletarier zur Rieberlegung der Bassen zu bewegen. Man bezahlte den Leuten, welche ihre Sewehre ablieferten, bis 10 fl. CR. Man versprach ihnen den bisherigen Taglohn auch nach der llebergabe der Stadt so lange zu bezahlen, bis für ihren weiteren Unterhalt gesorgt sep. Alle diese humanen Bemühungen waren ziemlich fruchtlos. Abends verbreitete sich das Gerücht, das das Reugebäude von den Ungarn genommen sep. Der Brand von Schwechat wurde beim Ober-Commando gemeldet. Ein Bürger-Cavallerie-Offizier machte beim Ober-Commando die Anzeige, daß er vom Minister Krauß gehört habe, daß die Ungarn zurückgeschlagen sind. Diese Rachricht wurde, nachdem solche verbreitet worden, vom Bolle bezweiselt und über Berrath geschimpst. Aus dem Baron Sina'schen Hause siel ein Schuß auf einen Hausen versammelter Menschen. Aus Stepermart sollen sich zwei Bauern als Seiseln gestellt haben, daß der dortige Landsturm wirklich im Anzuge sep.

Der Bruch ber abgeschloffenen Rapitulation hatte, wie erwähnt, ein Bomsbarbement zur Folge, welches vorzugsweise gegen die wegen ihrer politischen Seffinnung berüchtigten Borstäbte Mariabilf, Gumpenborf, hundsthurm und Magsleinsborf gerichtet war. Der Feldmarschall ließ babei, zur Schonung ber meift Sutgesinnten hausbesiger angeblich die Rücksicht eintreten, daß er keine mit Brandsfat gelabene Bomben werfen ließ (?).

Als die Deputation des Studenten-Ausschuffes vom Stephansthurme herab

gelangte, begab sich solche in ben Reichstags-Ausschuß und in ben Semeinberath, um die Bestätigung Fennebergs als Ober-Commandanten zu erlangen. Im Reichstags-Ausschuffe wurde berselben bebeutet, berselbe könne Fenneberg nicht bestätigen, da eine neue Bahl nur im Bereine mit dem Ministerium und bem ganzen Reichstage geschehen könne.

Abends zeigte ber madere Rangelift Rettich und Anbere bem Dlate Dberfientenant Dunber an, baf ber Ober-Commanbant Deffenbaufer abbanten wolle, und bie Abdantungsafte an ben Reichstag und Gemeinberath verfaffe. indem er von Seite bes auf ber Univerfitat fich neuerbings gebilbeten Stubenten. Comitees und ber bemofratifchen Partei bes Berrathes befdulbiat, und am Stephansthurme bart gebrangt worden, die Rapitulation ju brechen. Dunber beaab fich eiligst in alle Bureaur bes Ober-Commando und forberte bie aablreich anwesenden Ober-Offiziere und auch die Bermaltungsrathe ber Bermaneng auf. fich ber Abbantung Deffenbaufer's und ber Ernennung Rennebergs au wiberfeten. Renn eberg und feine Bartei mar nicht anwefent, folde folug ihr Hauptquartier des noch ungebornen neuen Ober-Commando auf der Aula auf. Es burfte teinen Augenblick gefaumt werben , indem burch Reffenhaufer's Abbantung ber Umfturgvartei freies Spiel gelaffen , bie gatel bes Rrieges neuerbinge entgundet, und Wien bem graflichften Berberben ausgefest worben ware. Es mar unerläßlich ben Ober-Commanbanten um jeben Breis jur Burudnahme feines geaußerten Entichluffes ju bewegen , und im außerften Falle ber Partei, welche die Ravitulation brechen und im Biberstande beharren wollte, mit Gewalt entgegen zu treten.

Es versammelten fich fammtliche Oberoffigiere bes Central-Bureaus, bes Blat-Commando und ber andern Abtheilungen im Borgimmer bes Ober-Commandanten, und Dund er murbe vom Oberft Schaumburg und Anderen aufgeforbert ben Redner ju machen. Derfelbe eröffnete mit einem - in ber furchtbaren Beriobe feltenen Ruthe die Berbandlung , theilte im Ramen aller anmefenden Offiziere in einer traftigen, gehaltvollen Rebe Deffenhaufer ben gefasten Bunfc und Befcluß fammlicher Offiziere mit, ftellte ibm die Gefahr vor, welche bie Stadt bedrobe, wenn er in diesem gefährlichen Augenblicke bas Ober-Commando nieberlage, und gab ibm die Buficherung, bag er von allen Anwesenben und allen gutgefinnten Staatsburgern bis jur befinitiven lebergabe ber Stabt fraftigft unterftust merben murbe. Auch muffe fogleich bas Beeignete in ber Bermaneng bes Reichstages und im Gemeinderathe veraulaft werben, um ben Planen ber Umfturgpartei entgegen ju wirten. Rachbem Dunber bie Anrebe mit ber an feine Freunde gerichteten Frage gefchloffen : "Sind Gie, meine Serren, einverstanben?" - worauf ein vielftimmiges Ja! erfolgte, warf Reffen haufer einen Blid auf bie große Bahl ber Anwesenben, was ibn

sichtlich überraschte, und begann, in ber Thure stehend, in einer gut gesetten Rebe die Motive zu erörtern, die ihn zwingen, bas Ober-Commando niederzulesgen. Er sagte, man habe ihn am Stepansthurme in sultirt, und er habe gerade die Abbankungsakte aufgeset, um solche bem Reichstags-Aussschuffe zu überreichen.

Babrend biefem flurate ein Legions Dffizier mit gezogenem Sabel und einer rothen Reber auf bem Ralabreser in ber größten Aufregung unter bie Berfammelten, er borte Dunber's Rebe an, und ließ Borte von Berrath fallen, er fagte: Deffenhaufer folle abtreten, er, ber Legionar, tenne einen Mann, ber energifcher und murbiger fen bas Ober : Commando zuführen, und der die Biener gewiß aum Siegeführen werbe: fucte au opponiren und erklärte fich gegen bie lebergabe. Dunder fagte zu ibm: "Bo Danner über bie wichtigsten Angelegenbeiten sprechen, wo bas Soidfal von Bunberttaufenben auf bem Spiele febt, follte ein junger Renfc von taum 18 Jahren foweigen; bie The raben ber Jugend haben nur zu lange gebauert!" - Diefer antwortete, fich in die Bruft werfend : "Ich bin nicht 18 Jahre, ich bin soon 23 Jahre alt! Benn ber Berr Ober-Commandant mehr Energie entwickelt, so will ich gerne vor ihm mein Rnie beugen" — Er stand noch immer mit gezogenen Gabel in außerft aufgerege ter Stimmung mitten unter ben versammelten Offizieren; man rief ibm ju , ben Sabel ju versorgen , und erft als man Diene machte ibn ju besarmiren, gab er nach. Gin Burger-Offizier rief ihm ju: "Sie, ber nichts bat, baben bier leicht zu reden, junger Mann; ich bin Familienvater, babe Saus und Sof und muß bas Meinige erhalten, barum spreche ich so, wie Alle bie noch etwas zu verlieren ha= ben." — Unter Fluchen und Drohungen verließ ber Legionar bas Ober-Commanbo mit ben Borten: "Erbarmliche Renfden, weil fie Etwas befigen, wollen fie teine Freibeit!" -

Unterbessen, hatte Messenhauser, — welcher seine eben geschriebene Abbankungsatte ben anwesenden Offizieren vorgelesen — über das Einschreiten bes erwähnten Legionars sich ferner dahin geäußert, daß er genothigt sen, als Rann von Shre adzudanken, indem man ihn zwang die von ihm selbst veranlaste Rapitulation zu brechen, er aber sest entschlossen ser biese aufrecht zu ershalten, so lange er Ober-Commandant ist. Rachdem der Playoffizier Ba sub er und die sämmtlichen anwesenden Offiziere erklart, sie wurden Alle absanken wenn er unter diesen Berhältniffen das Ober-Commando niederlegen wurde, begleiteten ihn die Anwesenden in die Bermanenz des Reichstages.

Bor bem Reichstags-Ausschuffe machte Deffenhaufer biefelben Gröffnungen, wobei er jedoch bedeutend unzusammenhangend, ja beklommen sprach. Der Obmann hielt ihm vor , daß er mittelft Unterschrift bas Ober = Commando an Renneberg abgetreten babe. Dunber ftand bart binter Deffenbaufer, bestand auf besten Beibehaltung bes Ober-Commando im Interesse ber Rapitulation, protestirte im Namen ber Nationalgarbe und ber Burgericaft gegen bie Ernennung Renneber g's ale Ober-Commandanten , und brachte bemfelben ein Distragensvotum, welches von allen Anwefenden, befonders von den Burger- und Rationalgarde-Officieren einstimmig beigbet, und von bem Artillerie-Commandanten Rurth mit einer energisch motivirten Entschiedenheit unterftutt wurbe. Dunber fagte, bag man Sabe, Gut und Leben ber Biener , ber befi-Benben Burger, ber Ginbeimifden - nicht wegen ehrgeizigen, fvekulirenben und fremben Subjetten preisgeben tonne; bag man , im Falle Fenneberg als Dber . Commandant auftreten, und die Ravitulation nicht forbern follte, bie Burgericaft aufrufen, und vereint mit gutgefinnten Sarben ben blutigen Graueln ein Enbe machen muffe. \*)

Der Reichstags Ausschuß entschieb sich für die Berftanbigung zwischen Resenhauser und Fenneberg, worauf sich ersterer in Begleitung ber Ofsiziere und Berwaltungsrathe in den Gemeinderath begab \*\*). Unterwegs wurde dem Plag-Oberlieutenant Dun ber berichtet, Fenneberg hatte durch mehrere Beauftragte die Siegel des Ober-Commando requirirt, solche sehen ihm aber von dem Ranzlei-Personale des Central-Bureaus verweigert worden; ferner, daß das Proletariat die Burg und Stallburg zu plündern und anzuzünden brohe. Dun ber eröffnete beide Berichte dem Ober-Commandanten, und fragte, ob er, wenn Fenneberg mit Gewalt die Siegel des Ober-Commando sordern sollte, ihn und die es mit ihm zu thun versuchen, durch die treuen Sicherheitswächter niedermachen lassen; dann, ob er alle Bereitschaften zum Schuze der Burg und Stallburg ausbieten solle, und ob vorkommende Gewalthätigkeiten gegen die Burg und Stallburg mit Wassengewalt, und wenn es nöthig, mit schwerem Seschüß zurückgeschlagen werden sollen. Ressen hauser entgegnete: "Lassen Sie Zebermann, der die Siegel requirirt, niedermachen; zu m

<sup>\*)</sup> hier muß bemerkt werben, daß ichon damals teiner ber anwesenden, für Deffenhauser im Interesse ber Rapitulation in die Schranten getretenen Oberofiziere baran zweifelte, daß berselbe am Stephanstome bedroht war, doch von dem Befehle an ben Bezirt Wieden, wußte teiner.

<sup>\*\*)</sup> Diefer mahrheitsgetreue Bericht ift nicht aus ber Feber bes Berfaffers biefer Dentsichrift hervorgegangen, und es muß berfelbe hiermit ertlaren, baß er als Berfaffer feiner Memoiren gang von ber hiftorischen Person bes im October hanbelnben Plat-Offiziers Dunber abstrabire. Dieß gur Begegnung etwaiger Blabaiaben.

Schut bes Ober-Commanbo und ber Burg laffen Sie alle Bereitschaften, und bei ben Bezirken alle Garben auf bieten, — ich mache Sie für ben Bollzug verantwortlich." — Dunber kehrte zum Ober-Commanbo zurud, befahl ben waderen Sicherheitswachtern, welche bem Central-Bureau zugetheilt waren, Jeben, ber die Siegel wegzutragen versuchen sollte, ohne weiters nieberzusäbeln. Dann biktirte er ben, bemselben Bureau zugetheilten waderen Offizieren ben kategorischen Befehl an alle Bezirks- und Abtheilungs-Commanbanten, ben Schut der Burg und Stalburg betreffend, welcher auch burch bieselben sogleich mit bem lobenswertheften Gifer in Bollzug geseht wurde.

Die Racht hindurch wurde Meffenhaufer in feinem Immer von den Mitgliedern bes demokratischen Central-Bereines unausgesetzt für den Biderftand gegen die k. Truppen, jedoch vergeblich, haranguirt, was der hart nebenan in Central-Bureau besindliche Plat. Oberlieutenant Dunder und die andern anwesenden Plat. Ofsiziere, genau Bort für Bort hören konnten. — An diesem verhängnisvollen Tage wurde ein Sarde des IV. Bezirkes im Sange der Burg meuchlings erschoffen. —

An demfelben Tage wurden der f. Artillerie-Lieut. Dir fch I, und Sauptmann Beigl, von E. S. Franz Carl Infanterie, auf der Bieden vom Bolke gefangen genommen, und durch die Unerschrockenheit des Rationalgarde-Offiziers Rüller aus den Handen des Proletariats gerettet und an das Ober-Commando abgeführt. Obgleich Ressenhauf er die Freilassung dieser k. Offiziere ausgeordnet, so konnte doch kein Plag-Offizier die Bürgschaft übernehmen, diese ungehindert an ihre Truppenkörper geleiten zu können. Der Hauptmann Knoth des Bürgerregiments und der Plag-Hauptmann Baron du Beine, welch' beiben diese Offiziere zum Schuze übergeben waren, ersuchten sie, bis zur Ueberzgabe der Stadt beim Ober-Commando zu bleiben, wo ihnen ein Zimmer angewiesen und für alle ihre Bedürsnisse geforgt wurde.

Der Reichstag hielt keine Sigung, ba bie befcluffahige Zahl ber Mitglieber schon zweimal nicht erschienen war , und fie auch auf ihre eigene Kraft alles Bertrauen verloren hatten.

Die Sigung im Semeinberathe wurde um 6 Uhr Abends eröffnet. Die Deputation, welche in der Frühe an den Fürsten Bindischgrät abgegangen, war zurückgekommen. Dr. Rubenik erstattete Bericht über die vollbrachte Sendung. Die Deputation seh um 11 Uhr in hetzender angekommen. Der General Baron Cordon war zur Feststellung der Robalitäten über die Entwaffnung der Stadt bevollmächtigt, und diesem der hofrath Romers, Gubernialrath Breinl und Kreis-Commissär Beibel beigegeben gewesen. Der Deputation wurde ein schon ausgearbeiteter Entwurf vorgelegt, derselbe habe aber in einem Paragraphe für die

Stadt bie Bervflichtung gur Auslieferung von vierzehn Bersonen \*) enthalten. Er habe dagegen bemerkt, daß die Unterwerfung der Stadt auf Grundlage der Droflamation bes Fürften Binbifcharas vom 23. und ber erlauternben Bufchrift vom 26 October erfolgt, und vom Furften angenommen worden fep. Es feb nun in dem Bunft 3 ber Broflamation vom 23. zwar die Auslieferung mehrerer erft au benennenden Berfonen ausgesprochen worden, allein biefer Buntt ift burch bie Bufdrift vom 26. October babin erlautert worden, daß man bie Auslieferung von Bulsity, Bem und Schutte verlange, bemnach tonne man ber Stadt jest nicht ichmerere Bedingungen auferlegen \*\*), - Bedingungen, beren Erfullung noch bagu nicht einmal im Bereiche ber Moglichkeit liege. Diefe Anficht murbe nach langerer Debatte jur Geltung gebracht, und biefer Buntt blieb meg. Auch fep es ber Deputation gelungen, fur die Rationalgarden, die aus Brunn, Brag und Ling unter ordentlicher Führung gekommen feben, den freien Abzug und bie Burudftellung ibrer Baffen in ihrer Beimat auszuwirten. Der Entwurf murbe fobann vorgelefen, auf Antrag bes Berichterftatters mit Stimmeneinbelligfeit angenommen , und Dr. Rubenit murbe ernannt, bie von bem Gemeinberathe angenommenen Bebingungen noch in der Racht in's Sauptquartier ju überbringen.

Der Deputation bes Studenten-Ausschusses, welche die Bestätigung & enene berg's angesucht, wurde vom Semeinberathe eröffnet, es sen unnöthig, einen neuen Ober-Commandanten aufzustellen, um so weniger auf die Aufsorderung der akademischen Legion, da bereits die Zeit des Diktirens berselben vorüber, und die Bezirks-Chefs und Offiziere der Rationalgarde und Bürger sich seierlichst gegen die Abdankung Ressen hauser's ausgesprochen hatten. Sierauf wurde unterhandelt, in Folge dessen Ressen hauser mit Fenneberg das Ober-Commando theilen sollten, wie sich solches im Rachfolgenden herausstellt.

Der bereits bekannte Entschluß Meffenhaufer's, abzudanken, und ber Umstand, daß Fenne berg von ber Umsturzpartei als neu ernannter Ober-Commandant allgemein genannt wurde, hatte die Berwirrung vollendet. Riemand gehorchte mehr, die Anarchie war auf den höchsten Punkt gelangt. Biele Offiziere
ber Rationalgarde kamen in den Sigungssal des Gemeinderathes, um zu erfahren, woran man seh. Gine höchst verworrene Berathung begann; sie wurde unterbrochen durch einen Legionär, der sich als Abgeordneter des Studenten-Co-

<sup>\*)</sup> Die Namen wurden von Dr. Rubenit in jenem Bortrage nicht genannt, fpater erfuhren wir, es fepen folgende gewesen: Messen hauser, Saut, Braun, Fenneberg, Ruchenbeder, Burian, Wutschel, Sammerschmibt, Becher, Englander, Tausenau, (biefer ift, wie erwähnt, schon am 15. nach Ungarn entflohen), Grigner, Deutsch und Mahler.

<sup>\*\*)</sup> Bur Beit ber Berhandlung in Segendors war ber Bruch ber Kapitulation noch nicht bekannt.

mitee's vorftellte, und bie Ernennung Renneber g's aum Ober- Commandan ten verlanate. Die verschiebenften Gerüchte maren über die Abfichten Renne berg's und feiner Genoffen verbreitet. Der Antrag bes angeblichen Abgeord: neten murbe entichieben gurudaemiefen. Gine lebbafte Scene erfolate. Der Legionar erklarte fich fur beleibigt und verließ ben Saal. Die verfchiebenften Antrage wurden gemacht , alle aber verworfen. Dr. Ruben it beantragte , De ffen: haufer bei feiner Ehre aufzufordern, das Ober-Commando fortzuführen, in bem feine Entlaffung vom Minister Rrauß, ber ihn ernannt, noch nicht ange nommen feb, und fur ben Fall, ale fich Deffenhaufer weigere, follte ber Semeinderath felbit einen Ober-Commandanten ernennen, indem fic ber Minifter Rrauß im taiferlichen Lager befinde, und ber Gemeinderath in ber Stabt jet bie einzige Grekutivbehörde sep. Beibe Anträge wurden verworfen, und jeun Bernbrunn's, welcher babin lautete: man follte ben Ober-Commanbanten und Zen ne berg burch zwei Abgeordnete erfuchen, fich fogleich in ben Semein berath au begeben, angenommen. Bernbrunn und Dr. Rubenit wurden gewählt, biefen Befchluß fogleich auszuführen. Die beiben Abgeordneten erfchie nen balb barauf mit Reffenhaufer, ben fie in ber Stallburg getroffen, im Gemeinderathe; diefer erstattete querft den Bericht über die Schlacht der Ungarn; er fagte: "Aufgefordert bestieg ich ben Thurm, (obwohl er es nicht and: fprach, erfah man boch aus feinem ganzen Wefen, daß er es gegen feine Ueber: zeugung gethan). Ich erhielt wenigstens zwanzigmal schon die schriftliche Anzeige, bie Ungarn greifen an , allein jebesmal war es nur eine Chimare. So bachte id auch beute, allein biefesmal murbe es jur Birtlichteit. Anfangs glaubte ich felbe auch flegreich, und bies veranlagte mich, ben erften Bettel ergeben ju laffen. Allein balb murbe ich enttäuscht, und fab beutlich bie Rieberlage und bie wilbe Flucht ber Ungarn. Meffenhaufer erklätte ferner, baf er burch ein vom Studenten-Comitee und bem bemofratischen Bereine erbaltenes Riftrauensvotum bewogen worden feb, vom Ober-Commando abzutreten, indem er nur mit bem Bertrauen ber gangen Garbe geehrt, Ober-Commanbant bleiben tonne.

Der Prafibent Stifft antwortete ihm, bag bas Refultat bes gestrigen Tages auf eine glanzende Beise gezeigt, in welchem hohen Grabe er (Reffenhauser) bas Bertrauen ber Sarbe besige; baß bas Ristrauensvotum bes StudentensComitee's und bes bemokratischen Bereines bagegen nicht in Beachtung kommen könne. De ffenhauser erklärte nun, bas ObersCommanbo fortführen zu wollen; er sprach die Hoffnung aus, ber Gemeinderath werde ihn unterstüßen; er werbe die Stadtgarden ausrucken und sie nicht eher abtreten lassen, als die Stadt übergeben sen. In Folge bes Borbergehenben erschien nachstehendes Plakat:

"Bon Seite des Semeinderathes der Stadt Bien wird hiermit bestätigt, baß herr Ober-Commanbant Reffenhaufer so eben in ber Plenarversamm.

lung bes Gemeinberathes bie Erklarung abgegeben habe, baß er feine bereits niebergelegte Stelle als Ober-Commandant der Nationalgarde, in Berüdfichtigung
ber gegenwärtigen gefahrvollen Berhältniffe, noch fo lange behaupten wolle, bis
bas begonnene Friedenswert vollendet ift, um fo mehr, als die gehoffte Sulfe ber
Ungarn feiner Anficht zu Folge weder verläßlich, noch genügend fenn wurde.

Bien, 30. October 1848. Bom Gemeinberathe ber Stabt Bien."

Die Aufgabe Deffenhaufers, die llebergabe ber innern Stadt an bie f. f. Truppen, mar unter ben obmaltenben Ilmftanben von ben größten Sowieriafeiten bealeitet. Die Ernennung Renneber a's jum Ober-Commandanten war in den vom Militar noch nicht befesten Borftabten icon befannt. Dan erwartete nur energische revolutionare Schritte, indem man noch immer auf ein flegreiches Borruden ber Ungarn martete. Die bemofratische Bartei mar noch immer am meisten geordnet , und hatte in dem bewaffneten Arbeiter-Corps , wovon fich ber größte Theil in ber innern Stadt befand, ein willfahriges Mittel gur Ausführung feiner Dlane. Ueber biefe felbit tonnte mit Buverlagiateit bis jest noch nichts bestimmtes ermittelt werben. Ift aber nur die Salfte von bem mabr, was man fich ergablte, fo mare ber Untergang und die Berftorung ber Stabt unvermeiblich gewesen; es wurden noch Taufenbe von Menschenleben geopfert worben fenn! - Go viel ift aber mit Sicherheit anzunehmen, bag bie bemofratische (Umfturge) Partei die Ernennung Fenneberg's jum Ober-Commandanten nicht besmegen um jeden Breis burchgefekt baben wollte , bamit er bie Stabtibore ben t. t. Truppen öffne. Durch die Erhaltung Deffenhaufer's im Dier-Commando burch die Offiziere in der Stallburg, wurden alle Machinationen ber Demotraten vereitelt, Fenneberg als Ober-Commandant besavouirt, - und ba berfelbe bei feiner bekannten Energie burch Terrorismus ben heftigften Biberftanb gegen bie Armee berbeigeführt batte, - war bie Stadt Bien vom Untergang gerettet. Renneberg vergaß, baß er beim Ober-Commando volitische Geaner hatte, benen Bien theuer ift; er mußte nicht, baß ibn Dunber's Demonstration als Ober-Commandanten unmöglich gemacht. Bas zur eigentlichen Rationalgarbe geborte, batte bie Baffen am 29. abgelegt, und nur in gang fleinen Fraktionen am 30. ergriffen. Singegen befaß bie Mobilgarbe noch jum größten Theile ihre Baffen und befand fich zahlreich noch gang geordnet auf ber Univerfitat und in ber Salggries-Raferne. Auf diese konnten die Demokraten mit Buverficht rechnen. Das mar die gefährliche Lage ber Stadt am 30. beim Anbruche ber Racht. hau fer erkannt fie wohl. Bor Allem mar, um die llebergabe ber Stadt bewerkftelligen ju tonnen , nothig , vor einem Sanbstreich in ber finftern Racht gefichert ju fenn. Bu diefem Behufe ichicte Deffenbaufer die Brunner-Rationalgarbe und bie Sicherheitswache jum Schute bes Gemeinberathes und lanbftanbifcen Gebaubes. Ginige Compagnien ber Mobilgarde, welche iom anhingen,

murben, wie bereits ermabnt, auf feinen Befehl burch ben Oberlieutenant Dunber in ber Rabe ber Stallburg concentrirt. Diefe Mittel maren jedoch einem ernsthaften Unternehmen von Seite ber Umfturgvartei jebenfalls nicht gemachfen; und da auf das stattaefundene Allarmiren in der Stadt in einem Bezirke nut 15 Sarben ausrudten, fo mar man in einem folden Ralle nur auf Sulfe von Außen angewiesen. Gine folde ichien auch Reffenbaufer beabsichtigt gu haben; barauf beutet wenigstens bin , bag er Dr. Rubenit erfuchen ließ, ebe er in's t. Lager jurudgebe, ju ibm ju tommen und mit bemfelben eine lange ge heime Unterrebung hatte, — dann daß er seine Dispositionen so genommen hatte, baß er im Rothfalle fic an eines ber beiben Rartnertbore werfen fonnte. Bab rend auf diefe Art Deffenbaufer feine Bortebrungen für den außerften Roch fall traf, ging er in Unterhandlungen mit ber Umfturgpartei ein, um fie zu be fowichtigen und ben Anbruch bes Tages in Rube abwarten zu tonnen. - Auf vieles Andringen willigte er in eine Zusammentunft bei D. Gia com oggi (Spe gereiwaren-Sanblum und Beintrinkstube Rr. 598), - wohin er auch mit ben Baron Sorenti tam. Dafelbit versprach er ihnen bie Ernennung Renne bera's au feinem Stellvertreter, und jene Rebl's aum Commandanten aller Rebilgarben, welche Ernennungen auch bes anbern Morgens an ben Strafeneden ju lefen maren. Die Racht verging bemgemäß rubig.

Die beiben t. Generale Kriegern und Rarger hatten mit ihren Truppen ben Schwarzenberggarten besett. Die Borposten waren bis gegen bas polytechnische Institut vorgeschoben. Segen 11 Uhr Rachts kundigten einige Trompetenstöße die Rücklunft bes Parlamentars (Dr. Kubenik) an. Er wurde zu ben Generalen geführt, bei welchen er burch längere Zeit verweilte. Nach seinem Abgange trat bas ganze Militär unter Wassen. Die beiben Generale blieben die ganze Racht auf dem Plate. Der Parlamentar kam erst gegen 4 Uhr Morgens aus dem Sauptquartier von Bekendorf zurück.

Segen 8 Uhr Abends ließ sich ploglich am Stephansplage ein Rauschen in der Sohe vernehmen, bem ein Lichtschimmer folgte. Es war eine Ratete, die vom Stephansthurme aus abgebrannt wurde. Der ersten solgten nacheinander fünf andere, und nach einer halben Stunde wieder sechs. Unter dem Ruse: ,,,"n=garn! Ungarn tommen!" liefen die neuerdings sich täuschen Lassenden wieder auf den Stephansplaß, woselbst eine Compagnie der Mobilen ausgestellt war, welche sich die Zeit mit Sesang vertrieben, und benselben nur tann abbrach, wenn eine neue Rakete stieg, um beren seuerige Bahn durch ein wüthendes ,, Eljen" zu beehren, das sein Scho in der Menschenmasse getreulich wieder fand. Segen 9 Uhr aber, als auf dem Sange des Thurmes sogar ein griechisches Feuer angezündet wurde, welches beinahe fünf Minuten brannte, da gab es nur noch sehr Benige, welche weber an die Ankunst der Ungarn, noch des steherischen Land-

sturmes, noch ber Throler Schüßen geglaubt hatten. Ja es verbreitete sich schon bas Gerücht, baß das Reugebaube, nebst seinen ungeheueren Borrathen an Munition, in die Hande der Ungarn gefallen sey. Später wurden noch zahlreiche Rasteten vom Thurme ausgeworfen, bis endlich das Bolt des Schauens nach den glanzenden Lichtstreifen mube wurde, und sich zerstreute.

"Aundmachung. Der heutige Tag ist wieder in Aufregung vollbracht worden. — Man hat das anrudende heer der Ungarn sechtend gesehen; es ist aber leider für das Schicksal der Stadt zu spät gekommen. Die Ungarn sochten heute, wie man jest gewiß weiß, bei Schwadorf. Sie sollen nicht gestegt haben. Benigstens hat man von 3 Uhr an von einer Fortsetzung des Rampses nichts sehen können! — Mitbürger! Ihr habt heute wieder gezeigt, daß Ihr kampsbereit für Spre und Freiheit dasteht, wenn auf irgend eine sichere Aussicht auf Sieg und Ersolg zu rechnen ist.

Ich bin es mir schuldig zu erklaren, daß unsere Lage am Abende bie alte ift. Der Feldmarschall hat erklart, daß, wenn bis heute Abend 8 Uhr die Unsterwerfung der Stadt nicht angezeigt ift, er die noch nicht beseigten Borstädte mit aller Energie angreisen, und nöthigensalls in einen Schutthausen verwandeln wurde. — Diese Rundmachung ift alsogleich zu verlautbaren, und die Bezirke haben mir in der kurzesten Zeitfrist den Entschluß der Sarben schriftlich mitzutheilen, nämlich: ob sie Baffen streden wollen oder nicht?

Wien, am 30. October 1848, 8 Uhr Abenbs.

Reffenhaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."
Rachts stürmte eine Rasse Proletarier mit Bassen versehen über den Josess Plat, so wie über den Richaeler-Plat, und wollten durchaus die Franzenssetatue demoliren. — Die beiden in der Stallburg im Platz-Commando-Lokale Inspection habenden Platz-Offiziere Bashuber und Doninger eilten sogleich auf den bedrohten Punkt, und suchten die Rassen zu beruhigen und auseinander zu bringen, welches ihnen auch nach langen Bemühungen gelang. Später aber wiederholten sich diese Angriffe, die durch die Hauptwache in der k. k. Hosburg zurückgedrängt wurden, wie später dargethan werden wird.

In der Racht um 11 lihr tam eine Compagnie der Mobilgarde mit einem schriftlichen Befehle, von Fenneberg unterzeichnet, in das t. t. Tabat- und Stempel-Administrationsgebäube in der Riemerstraße, und verlangte von dem Bach-Commandanten Dorigo mit Ungestümm die Deffnung aller Magazine, indem beim Ober-Commando die Anzeige gemacht wurde, daß baselbst Pulver verborgen seh. Diese Compagnie war sehr start und führte zwei Ranonen mit sich. Der Bach-Commandant widersetzte sich energisch dem Ansinnen dieser Leute; doch diese wollten sich nicht abweisen lassen, sondern besetzten das Gebäude. Rach einer Biertelstunde langte jedoch ein bringender Befehl ein, der anordnete, daß diese

Compagnie sogleich die Burgbaftei ju besetzen habe ; welche auch biefem Befest Folge leistete, und so wurde dieses Staatsgebaube vor der Gefahr ber Plunderung gerettet.

Das haupt quartier ber Octoberhelben. Der Birth um rothen Igel war immer sehr "schwarzelb" gesinnt. Als baher die Octoberrevo- lution ausbrach, sichchtete er in einen nahen Babeort, und überließ seine vortrestliche Restauration der Anarchie der Rellner und dem blut- und weinlüsternem Treiben der Demagogen. Die Rellner waren äußerlich noch sehr wenig von den Errungenschaften unserer Tage berührt, ihnen galt jeder Sast "Er. Snaden" und "herrvon "und alle Bemühungen der Demokraten, diese eleganten Burschaut ober vortumpiren, und den rothen Igel mit Abschaffung jedes Kapitals in eine Art Phalanstere nach den Grundsähen der menschlichen Gleichheit und Brüberlichkeit umzuwandeln, scheiterte an der Charaftersestigkeit ind solibarischen Berantwortlichkeit dieser jungen herren von der Serviette.

Benige Tage nach bem 6. October hatten bereits die Lokalitaten in ber Restauration am Bildpretmarkt zum rothen Igel ein eigenthumliches Anseien. Man faß nicht mehr so ruhig und traulich beisammen, die Czechen hatten faß ganz ben Platz geräumt, die Polen waren meistentheils im Reichstage beschäftiget, und kamen nur zur Stillung augenblicklicher Magenstimmungen hieher, die Borsenmanner und Banquiers hatten bereits die Stadt verlassen, um dem Bassenbienste zu entrinnen; die Demokraten allein hatten nun ihr Hauptquartier im rothen Igel aufgeschlagen, aber sie waren vollauf beschäftiget und es gab daher ein immerwährendes hin- und herrennen, einen bunten Bechsel von Sestalten, Bothschaften, Diskussionen und Stimmungen. Die gemüthliche naive Unterhaltung, welche bis zum October troß aller stündlichen Aufregung in Bien geherrscht hatte, war nun auch aus den Räumen des rothen Igels gestohen.

Die freudige lleberraschung, von welcher die Rabitalen wenige Tage nach dem 6. October über den leichten Sieg des Bolles ergriffen waren, machte gar bald peinlicheren Sesüblen Plag, als sich die Berhältnisse immer ernstlicher gestalteten, und die Sesahr von Außen mit jeden Tag drohender wurde. — Run war es nicht mehr Zeit mit Phrasen die Welt zu erobern, mit Manisesten und Marktreden das Boll, "für die Bewegung zu stimmen," jest mußte sich endlich die Thatkrast bewähren, und jeder praktische Sedanke, jeder energische Schritt zur Lösung der verhängnisvollen Konslitte war bedeutsamer geworden als die ganze Tagesliteratur, welche von beiden Seiten diese Epoche vorbereitet hatte.

Betrachten wir einmal die Belben, welche fich nun berufen glaubten Beltgeschichte zu machen, besonders einige Mitglieder bes "Centralausschufes ber bemotratischen Bereine," in beren hande, wie fie behaupteten, bie Faben ber ganzen Bewegung gelegt waren. Der Lefer und bie Rachwelt mogen uns verzeihen, wenn wir ihnen zuerft herrn Chaises aufführen, bas erbarmlichfte Subjett unter ben Wiener Revolteurs.

herr Chaifes, welcher chaises ausgesprochen febn will, foll feiner Abkunft ein polnischer Jude, feines Gewerbes ein Barbiergefelle fenn. In Wien gewann er befonbere nach bem 26. Day 1848 in ben Borftabten einige Bebeutung, wußte mit unnachahmlicher Arrogang feine "principien" mit Sulfe einiger berabgekommener Industrieritter seines Schlages ben guten Spießburgern beigubringen, murbe Begrunder mehrerer "bemotratifder und liberaler Bereine" und mar unter ben Demofraten von Sandwerf als ein geschicktes Faltotum, ungefahr wie die Berliner "Rabden fur Alles" angefeben. Seine maglofe Ignorang, innig vermachfen mit einer bobenlofen Charafterlofigfeit, verhinderte denfelben nicht, felbft im Fober bes Reichstags bie Deputirten ju baranguiren, ihnen gut Rathfclage ju ertheilen, mit ben Mitgliebern bes Centrums Beeffteats ju verzehren, ber czechischen Rechten gelegentlich Sottifen au fagen, die Linke in feine bemofratifchen "Bring ip ie n" einzuweiben : Berr Chaifes war ber Unausweichliche, feine fonarrenbe Stimme machte fich in allen Rlubs bemerkbar, sein gemeines Gesicht mit ben binter Brillen lauernden Fuchsaugen zeigte fich auf allen Straßeneden und Rebebühnen, unermublich matete seine untersette Figur von einer Borftabt in bie andere, von ber Aula in ben Reichstagsfaal, von ber "Ente," bem Sig bes Centraltomitees, jum "rothen Jacl." vom Ober:Commando ber Nationalgarde auf die Berbeplate ber Freiwil ligen. Obwohl ibn die Demokraten vom Sandwert als unbezahlbar für ibre 3mede betrachteten, bezweifelt boch eine gerechte Mitmelt, baß Berr Chaifes ber guten Sache blos um feiner patriotischen Begeisterung und bes bemokratischen Seneralbewußtsehns willen gebient habe. Berr Chaifes murbe endlich aus bem Reichstagsfoper binausgewiesen, von allen politischen Barteien mit offener Berachtung behandelt, von feinen eigenen Rollegen und "Bruber und bes Unterichleifs von Gelbern, bes Diebstable u. bgl. communiftifcher Tugenben befculbigt; - aber mas tummert bas einen Mann, ber "fur bie Sache ber Freiheit und ber unverletten Bolfs fouvarenitat glubt." Sein patriotifches Bewußtfeyn bob ibn boch empor über berlei fpiegburgerliche Lebensanichauungen, fein ganges Streben mar ja bem "Bolte" geweibt!

Herr Chaifes wurde endlich in ben Octobertagen Oberft ,, des bemofratischen Frei-Corps," welches er auf Werbung und handgeld errichtete, und als bessen Führer er stets ber Erste — die Flucht ergriff; ben eisernen Krallen ber Militär-Untersuchungscommission wußte er mit huse ber göttlichen Borsehung, welche das Leben dieses eblen Märtyrers zu Frommen und heil unseres Jahrhunberts in besonderen Schutz genommen, gludlich zu entrinnen. Wie man erzählt, zehrt er nun in einer friedlichen deutschen Stabt von den Früchten seiner Demofratie, Dieß ist die Lebensgeschichte eines "Demotraten vom rein fien Baffer" in unserem Jahrhundert. Wir haben ihr unsere volle Aufmertsamteit gewibmet, indem wir wunschen und hoffen, daß die Geschichte bieses eblen Ratthrers alsbald in "ein beutsches helben buch vom Jahre 1848", pber unter die Legenden tunftiger Jahrhunderte aufgenommen werde.

Unter ben Freunden und Dugbrübern bes herrn Chaifes finden wir noch bie ebleren Raturen eines Dr. Julius Becher, Dr. Jellin et und einige Redakteure und Mitarbeiter bes "Rabikalen," "Studentenkouriers," "Saffenzeitung" a. bgl.

Bur Shre eines Tobten finden wir uns zur Ertlarung verpflichtet, daß Dr. 3. Be der nicht bles auf dem Richtplage, sondern auch den feindlichen Belagerungsgeschüße gegenüber, sich als Mann von Muth und Entschloffenheit gezeigt hatte. Unter seinen früheren Freunden ermen sich der unglückliche Mrister in der Zeit seiner politischen Thätigkeit den dezeichnenden Beinamen des "som na mbulen Politiker Thätigkeit den dezeichnenden Beinamen des "som na mbulen Politiker in- und außerhalb Wien gleiche Tendenzen mit gleichen Mitteln verfolgten. Die "somnambule Politik" der Wiener Octobertämpfer erhielt jedoch erst eine bestimmtere Färbung, und einen intensiveren Charakter, als Fröbel selbst die verehrte Größe unseren "reinen Dem ofr atie" und der wissenschaftliche Borfechter jener Politik in den Mauern Wiens und im rothen Igel erschien. — —

Benn sich die Biener Demokraten, welche an einen Sieg der Sauptstadt mit Sulfe der Ungarn glaubten, durch den Leib Robert Blum's einigermassen gegen eine Nation unter den Biener Burgern selbst gedeckt fühlten, so horchten sie andererseis mit ehrerbietiger Andacht auf die Orakelsprüche Frobe l's, welcher seine Beobachtungen auf dem Gebiete der Demokratie in so schoe, allgemeine theoretische Sage zu bringen wußte, und die "vernünftige Rombination" dieser Sage auf die Munitions-Borrathe, den Barrikadenbau, die Anzahl und Stärke der Rräste der Belagerungsarmee und Belagerten, auf die Röglichkeit eines ungarischen Ersagcorps und auf alle Chancen des Sieges der Bolkssache anzuwenden verstand.

Blum galt ben Mitgliebern bes "Studenten Comitees," bes "leitenten demokratischen Central-Comitees" und ben übrigen helben bes Octoberkampses, als das vollwichtige geheiligte Symbol ber beutschen Freiheit, welches fie vor bem gläubigen Bolke auf ber Aula und in den Straßen, zur geistigen und törperlichen Crhebung ausstellten. Frobel, ben ritterlichen Republikaner, das unermübliche Comiteemitglied bes allgemeinen beutschen Demokraten-Bereins, ben geistreichen Berfasser der "focialen Politik," betrachteten jedoch die Biener als das alwissende Orakel in verhängnisvollen Momenten, als den Dalailama der demokrati-

schen Weltreligion. Die beiben anbern Mitglieber ber beutschen Linken, har tom ann und Trampusch bienten nur in Samtroden mit ben schwertgegürteten Lenden und ben bunteln langen Barten als malerische Stafage für die Hauptsgruppe, in welcher sich Blum und Fröbel als Helben bewegten.

Und so sahen wir nun oft um ben großen Tisch im rothen Igel bie Demotraten, Blum, Frobel in ber Mitte, versammelt figen, wie mit ihren
Jüngern beim heiligen Abendmal. hier wurden nun im vertraulichen Kreise
bie haltung und ber Operationsplan ber Rabikalen gegenüber bem Reichstage,
bem Semeinberathe, bem Ober-Commando und ben feinblichen heerlagern besprochen, die Möglichkeit des Erfolges für den Sieg der Bolkssache und deffen
Einsluß auf die ganze beutsche Bewegung, und auf die Fortschritte der demokratischen Ideen nach allen Seiten hin erwogen.

Sier liefen von Zeit mestit vom Stubenten- Comitee, vom Ober-Commando, vom Stephansthurm, ober bem Lager im Belvebere ein; die Ohnmacht des Reichstages wurde bespottelt, und zuweilen laute Drohungen "von Sprengung besselben" ober "Ausein and erjag en bes Gemeinber ath 8" bingeworfen.

Zwischen biesen vier Banben außerte zuweilen auch ber allezeit bebächtige Robert Blum sein Ristrauen in die Begeisterung ber Biener, und in ihre Ausbauer. Fro be I suchte Bersohnung zwischen einzelnen Gliebern ber "Partei" zu stiften, welche sich um eine Commandostelle bei den Robilen herumzankten; Simon Deutsch, der schwarzbartige Demokrat par excellence et ignorence, perorirte von der Tapferkeit der Legion, indem er den hahn einer kleinen Taschenterzerole anspannte; herr Chaise rühmte sich seiner intimen Berbindungen mit den ungarischen heersührern; Dr. Becher entwickelte seine militärischen Kenntnisse, und der schmächtige Tellinet zeigte mit seiner gewohnten dialektischen Schärfe, welchen Beg "nothwendiger und vernünftiger Beise ise" bie innere Entwicklung der Revolution für die Zukunft nehmen musse.

Zuweilen fuhr bann auch die Barenstimme bes ergrauten Schriftstellers daut, Commanbanten bes Corps d'elite, mit einer Reihe von Schimpfreben über die Rachläfigkeit bes Ober-Commando's bazwischen, mahrend er von einem Plaze zum andern springend, von ber Maffe von Arbeiten, Mühen and Lasten erzählte, welchen er sich für die nächsten Stunden unterzogen habe. Rühne Handstreiche und helbenstücke zur Bernichtung der Aroaten und bes ganzen Bin dis fcggräßischen Armee-Corps waren seine Sachen. Bir können aus Distretion noch nicht der Pslicht eines treuen historikers nachkommen, und mussen nus für die Bukunft noch andere Persönlichkeiten vorbehalten, welche während bieser Tage im Lager der Demokraten in dem rothen Igel eine wichtige Rolle spielten.

Seben wir uns einstweilen bie Befellicaft in ben anbern Bimmern an. An

einem großen Tische, welcher sonft von ben Matadoren ber Szechen besetzt war, sinden wir nun mehrere Mitglieder ber gemäßigten radikalen Partei, bestehend aus einigen beutschöhmischen und polnischen Reichstags-Abgeordneten, aus Juristen und einigen Legionaren, welche sich aus point d'honneur tem Kampse angeschlossen hatten, und aus den Mitarbeitern des "G'rad' aus" und der "Ost-Deutschen Post." Unter diesen Männern herrscht eine besondere Diskussion über die schwierige Lage der Berhältnisse, man spricht mit Erbitterung über den Bertrath der Ungarn, welche die braven Wiener zum größten Theile in unselige Wirren hineingezogen, und nun noch den Reichstag und den Semeinderath zu weiteren revolutionaren Schritten drängen wollten; auf einigen Seschherr dieser kleinen Sesellschaft drücken sich deutlich eine tiese Abspannung, wehmuthige Stimmungen aus, und mancher schwere Seuszer, welcher sich redlichen herzen in Andetracht der unlösdaren Berwickelungen entrückt, ward aus Rücksch für die nächste Umgebung niedergehalten.

Segenseitige Achtung und bas Bewußtseyn bes reinen Billens und wahrhaft patriotischen Mitgefühls machten es möglich, daß fich unter ben Mitgliebern bieser Tafelrunde bie verschiebenften Stimmen und Ansichten über bie gegenwärtige bebrängte Lage ber Stadt, und über bie politischen Berhältniffe, welche bamit in Berbindung stehen, kundgaben.

Babrend Raufmann in feiner beweglichen, aus bem tiefften Semuthe auffdießenben Redemeife feine Entruftung über ben unfeligen Mord & at o ur's. und die barüber in's Raklose fortschreitende Revolution außerte, und bierin von einem bageren jungen Rann, oftpreußischen Geblute, volltommene Beipflichtung erbalt, verfucht Fried mann, ber Rebacteur bes "Gerab' aus," in jugenblichem Feuer bas Recht ber Reichsversammlung und ber Sauptftabt jum Biberftanbe gegen bie Binbifchara bifchen inconstitutionellen Broflamationen zu vertheis bigen, und Dr. 3 imm er, ber Abgeordnete für Teplig, beflagte fich eben fo unverholen und bitter über bas Treiben und Drangen ber Demagogen neben an. welche ben Reichstags-Ausschuß zum Revolutione-Tribunal umzuwandeln bemübt find. Zuweilen tritt auch Frobel zu biesem Tisch heran, und theilt bem ibm von Deutschland befreundeten Griebmann mit freudiger Buverficht bie Botfcaft mit, bag bie Ungarn nur noch zwei Stunden vor Bien ftanben, ober bag Bellacio bereits im vollen Rudjuge begriffen fep, worauf ein unglaubiges Lächeln auf allen Gefichtern bie Runbe macht, und Friedmann ironisch erwiebert : "Dies fen mohl auch Gines jener vielen Dabrichen, welche bas lobliche Comitee ber bemotratifchen Bereine fo eifrig im Publifum ju verbreiten miffe."

Die übrigen Gafte im rothen Igel um biefe Zeit waren meift Rationalgarben und Legionare aus ben Provinzialstabten, welche ben Bienern zu halfe geeilt waren. So fagen bier Stepermarter, fraftige hohe (?) Gestalten, mit ben weißgrünen Landesfarben auf ber grauen Uniform, die schlesischen und Brünner Garben mit ben schwarz-roth-golbenen Bandern. Außerdem stürzten immerwährend Legionare, Ordonnanz-Offiziere, Führer mobiler Garben, bei den Thüren herein und hinaus, Depeschen wurden überbracht und ausgefertigt, die Ablösungsstunden für die Posten des Elit-Corps und der andern Freicorps hier festgestellt, und so ging es fort in buntem Bechsel von Sestalten, Rachrichten, Ausrufen von Freude oder Rifstimmung unter lautem Sabelgeklirr und Jurufen die ganzen Tage des Octobers bindurch.

Bevor wir die flüchtige Stige über ben "rothen Igel" und beffen welthiftorifche Bebeutung schließen, wollen wir noch einer entscheibenden Scene gebenten, an welcher bas Schickfal vieler Menschenselen, insbesondere bas tragische Loos Meffen haufer's haftet. —

Es war am Abend bes 29. October. In ben Borstädten Leopolbstabt, Jägerzeile, Weißgärber, Erdberg, Landstraße bis zur Wieden lagen bereits ble taiserlichen Truppen. Sine Wassenruhe war auf beiben Seiten eingetreten, welche nur durch einzelne Kanonenschusse auf ben entferntesten Linienposten unterbrochen wurde. Die Ankunft der Ungarn schien endlich zur Wahrheit zu werden. Raketen und Leuchtkugeln hatten verabredeter Weise ihre Rahe angekundigt. Ressen und hauser hatte jedoch bereits durch den Semeinderath die Kapitulation der Stadt abgeschlossen, und ein großer Theil der Rationalgarde und Legion die Wassen niedergelegt. Selbst im Studenten Comitee waren die träftigsten und ausbauerndsten Mitglieder, welche bisher die Bewegung geleitet, nicht mehr anwesend. Dennoch hosste der Theil der Legion, und die größere Rasse der Arbeiter und Freiwilligen, welche unter unmittelbarem Einslusse der "Demotratensührer" standen, auf einen Entsaß durch die Ungarn, und auf einen möglichen Sieg.

In einem kleinen Zimmer bes rothen Igels sehen wir eine Gruppe von mannlichen und weiblichen Gestalten, welche bem Pinsel eines Malers würdigen Borwurf zu einem historischen Senregemalbe bleten konnte. In einer Sche lehnt mübe von der Anstrengung und den Strapazen des Tages Julius Frobel, das schwärmerische Auge auf den Plasond geheftet, als suche er dort eine neue Combination für seine demokratischen Bestredungen. Ein schwarzer Sammtrock hebt seine dunkle Gestalt noch mehr hervor, der Stürmer mit der wallenden Feber hängt an der Band über seinem Kopfe. Reben ihm, unverdrossen plaudernd sigt eine kleine hagere Gestalt von sehr verblichenen Reizen. Es ist die Präsidentin des "ersten Wiener demokratischen Frauenvereins," die ausopfernde Freundin des "Radikalen." An sie schlieben sich in bunter Reihensolge: ein wild darein bliedender, laut schleinder Pole, ein Mitglied des demokratischen Bereins in Rational-Unisorm, die imposant breitschulterige Figur Robert Blum's, das unterssetzt Beibchen des Ober-Comman' o-Feldabjutanten Fenneberg, und ein

flaumbartiger Legionar mit einer breiten weißen Orbonnanzbinde über bie Achfel. In einer anderen Ede bemerten wir auch die romantische Raur eines Ba: rons . . . . in Rationalgarde-Uniform, bobe fdmarge Stulphandichube, langen Stofbegen an ber Seite, wie er hinter einem graublonben Bodebart eine unenbliche Reihe von Fluchen und Bermalebeiungen auf die Feigheit Deffenbaufer's, auf ben unaludlichen Ausgang bes Rampfes mit tiefer Bakftimme bervorfior. 3m Gangen berricht eine febr gebrudte Stimmung in ber Gefellicaft. Ploblic fturgt ein Offigier von ber Legion in's Bimmer und fragt, ob Fenne berg nicht bier fen? Rein, aber er wird jeden Augenblid erwartet, fagt bie Frau bes Gesuchten, mas munichen Sie von ibm? Er muß Dber-Commanbant merben, Reffenbaufer verrath une, bie Ungarn find in ber Rabe! - 3a Berrath, Berrath, ruft bie romantische Rittergestalt aus bem hintergrunde mitten binein, 60,000 Ungarn - Binbifcharas in bie Flante nehmen -Ausfall aus ber Stadt machen, Ausfall aus ber Stadt machen; - Alles nieberbauen \_ Rinberspiel! Sat benn Deffenbaufer abgebankt? fragte enblich Frobel in rubigem Tone. Roch nicht, wie ich glaube, entgegnete ber Legions-Offizier. - Ja, wir haben ihn bie Abbankungsfdrift auf bem Stephansthurme oben unterschreiben laffen, bemerkt ein anwesendes Mitglied bes Studenten-Comitees. Es entfteht nun ein Streit barüber, ob Deffenbaufer bereits abgebanft, ob Fenneberg bereits bas Commando übernommen, und welche Rafregeln noch ferner gur Bertheibigung ber Stabt genommen werben tonnten. Blum und Frobel find beibe ber Anficht, bag bie Stadt nicht mehr zu balten fep, werben aber von ben übrigen Anwesenden mit großem Larmen überschrieen. Bir brauchen einen tuchtigen Anführer, Ausfall, 12000 (??) mobile Garben, polnifche Legion! u. f. w. Indeffen tritt ein zartgebauter Mann mit einem feingeschnittenen Beficht, beffen größter Theil in einem großen braunen Badenbart gebullt ift, ins Zimmer. hier ift Fenneberg -- also wie ift es, tann man Sie als. Ober-Commandanten begrüßen? so ruft man dem neuen Ankömmling entgegen. —

Fenneberg tritt bis an den Rand bes Tisches vor, seine Rationalgarder Rüge in der hand und sagt mit hohler Stimme, die Augen bescheiden und schwersmuthig zu Boden gesenkt: "Ja, ich war vor einer halben Stunde Ober-Commansbant, nachdem ich ben bisherigen herrn Ober-Commanbanten meinen Freund (?) Messen außer schwistlich erklärt hatte, daß es sich nicht mehr mit meiner Spre (?) vertrüge, unter seinem Commando zu dienen. herr Ober-Commandant hat meine Entlassung angenommen. Wenige Minuten später mußte er selbst seine Abbankung einer Deputation von der Universität auf dem Stephansthurme schriftslich übergeben, und ich wurde von dieser (!) Deputation mit dem Ober-Commando betraut. herr Ressen hau ser hat jedoch hierauf in der Kanzlei des Ober-Commando im kaiserlichen Stallgebäude nochmals die Offiziere der Garden zu-

fammenberufen \*), und murbe von biefen einmuthig jum Ober-Commanbanten der Rationalgarde ermablt. \*\*) hiermit bin ich meiner Pflichten als mabrer Datriot (!) entledigt und zeige Ihnen meine Berren an, bag ich nichts mehr mit ben militarifden Ragregeln zu thun babe." - "Richts ba, Sie muffen Dber-Commanbant merben," ruft man bem tiefverletten Fenneberg nach biefer pathetischen Rebe entgegen, "Reffen baufer muß fort, wir muffen einen Ausfall machen." Inbeffen fturgte abermale ein Legionar ine Bimmer; ben Sturmer auf bem Ropf, bie Arme auf fein Gemehr gestütt, ftellt er fic ericopft in bie Ditte ber aufgeregten Gruppe und ruft mit jugenblichem Feuer : "Bir find verloren, wir find verratben! Deffenbaufer will nicht mehr tampfen laffen, und wir baben noch Munition in Maffen, und bie Ungarn folagen fich bereits bei Schwechat und unfer Bolt ift tampfluftig. Gin Konigreich fur einen neuen Commanbanten!" -"Raßigen Sie fich, bester Freund, man wird ja alles in Rube berathen tonnen, bemertte Frabel bem jungen Legionar, ber aber in feinem ungeheueren Bathos fortfabrt: "Mäßigung? wie Dtaßigung in folden verbangnifvollen Augenbliden? Das Bolt braucht einen Rann ju bem es Bertrauen bat, einen Mann, wie Berrn Fenneberg. D, wir muffen etwas thun, wir muffen Alles thun, fur bas Bolt und fur bas Baterland!" - "Run fo geb jum Teufel, und ichau einstweilen auf ben Boften wo bu bingeborft," ruft ibm enblich ungebulbig ein anderer Legionar ju. "Ja ich foll auf meinen Poften, aber tann ich ben Alles thuen?! Das Bolt, vergeffen Sie auch bas Bolt nicht; bin ich benn bas ganze Bolt?!" - Und mit diefen Borten fturgte ber patriotische Jungling wieder gur Thure hinaus. (Grzb.)

"Bericht an Se. Durchlaucht ben f. f. F. D. und Armee Dber: Commandanten Fürsten Binbifch grag ju Begenborf. Rothneufiebel, am 30. Oct. 1848.

Am 25. b. M. hatte ich eine Brude über ben Donaukanal in bem Prater schlagen und am folgenden Tage letteren durch die Brigade Grammont mit fünf Bataillons Granzer und zwei Batterien beseigen laffen. Sie brang vor bis zum Cirkus be Bach. hierdurch wurde der Besig bes Rorbbahnhofes gesichert.

Am 28. wurde mir der Auftrag ertheilt, mit sieben Bataillons und brei Batterien unter F. M. L. Ritter von Hartlieb die St. Marger Linie zu nehmen, durch die Landstraße wo möglich einzudringen und das Invalidenhaus, das Mauthgedäude zc. besetzen zu lassen. Diese Linie war stark mit Geschüß verssehen und mußte genommen werden. F. M. L. Hartlieb stand mit dem Groß auf seinem linken Flügel, die Brigade Karger am rechten. Zur Direktion der Angrisselonne entsandte ich den Chef meines Generalstabes, General Zeisberg, auf die Hauptstraße vor. Derselbe setzte sich sogleich mit dem Direktor

<sup>\*)</sup> Bie vorne Seite 833. gezeigt , bat bieß Deffenhaufer nicht gethan.

<sup>\*\*)</sup> Richt ermäßlt, fonbern abzubanten verhindert.

ber Artillerie, Generalen Dietrich, ins Ginvernehmen, und nachbem burch letteren mittelft ber fraftigften Befdiegung ber Linie burd foweres Gefdut bie feinbliche Artillerie jum Schweigen gebracht warb, wurde ber Angriff angeordnet und bie Marrer Linie nach Anleitung bes Generalen Beisberg in wenigen Dinuten mit Sturm genommen. Funfzig freiwillige Sager bes 5. Bataillone unter bem Lieutenant Riellach und awolf Serestaner - General Reisberg, um ein Beifpiel aufopfernben Duthes ju geben - mitten unter ihnen , batten mit ganglider Tobesverachtung bie ungeheuere Barritabe , welche biefe Linie fperrte, erobert. Roch standen einige bunbert Bertheibiger babinter, als fie aber bie Jäger und Seressaner — biese langen kräftigen Gestalten wohl bewaffnet, in rothen Manteln - erblicten , ergriff fie panifcher Schreden und alles floh in wilber Flucht; felbst die mobibefetten Saufer murben nach einigen Schuffen verlaffen. Run war die erste Linie von Bien erobert! Dieser Sieg hatte uns wegen feiner Rafcheit nur einige Tobte an Jagern, Grangern und Pionieren getoftet, unter welchen fich auch ber tapfere Oberlieutenant Gabriel befindet. Bleichzeitig war ber umfichtige Oberftlieutenant Rnefewic mit brei Compagnien bes 3. Dauliner Bataillons burch bolgerne Thore und Umfaffungen in bie linte Flante des Feindes eingebrungen und erleichterte daburch wesentlich bas Borraden auf ber Lanbstraße und bem Rennwege. Mittlerweile batte Sert F. M. E. Sartlieb ben Biener-Reuftabter Rangl und bie Linie paffirt und brang unaufhaltfam auf ber Lanbstraße bor, wo er alle Barritaben bis jum Invalibenpalais theils erfturmen , theils umgeben ließ. Die Brigabe Rarger brana auf bem Rennwege vor. General Beisberg foritt am Rangl fort, ließ burd Digniere und Rimmerleute die Blanken und Umfassungen burchbrechen , woburd es ibm moalic murbe, bie Garten und Saufer am Ranale zu paffiren mb bie feinblichen Abibeilungen, welche Barritaben vertheibigten, mit Sagern und Sereffanern im Ruden angugreifen, welches ben Bentralen Rriegern u. Rarger bas Borbringen auf bem Rennwege erleichterte. Das glänzende Resultat bieses Tages war, daß der F. M. L. Hartlieb noch vor dem Abende das Invalibenvalais, bas Mauthaebaube voll mit febr werthvollen Gegenstanden, bas Thierspital , bas Belvetere und bas Schwarzenberg'sche Palais besetzen konnte. Auch wurde hieburch die Vorrückung in der Leopolbstadt erleichtert, woselbst Dberft Grammont mit funf Grang : Bataillons noch an bemfelben Abende mehrere Barritaben nahm, in ber Jagerzeile bis an die Schlagbrude vorbrang.

Sobalb ich die abverlangten Singaben erhalte, werbe ich mich beeilen, Guer Durchlaucht die erforberlichen Detailsberichte zu unterbreiten.

Jelladie, m. p., F. DR. 2."

Am 30. tam eine angesehene Deputation von Prag nach Olmut und überreichte brei Abressen dem Kaiser zu Gunsten ber Stadt Wien. Die Deputation bestand auß: 3. U. D. Wanta, Bürgermeister; 3. U. D. E. Eiselt, Ferles, J. Jaroš, J. U. D. Rozkošny, B. Rott, R. Suchy, Desputirten bes Stabtverordneten Collegium3; Bernt, J. U. D. Rliebert, Popler, Teiß, Uhljř, Deputirten bes Berwaltungs-Rathes ber Rationalsgarbe; L. Aull, J. Jaroš, Palliarbi, Ruß, B. Bater, Deputirten ber akademischen Legion; J. U. D. Chrudimsky, J. U. D. Gauc, J. U. D. Fr. Hawlicet, B. Seibl, J. U. D. Swesta, Byset, Deputirten ber Slowanká lipa; Christl, Guttling, J. U. D. Fr. Rlier, Seutter, Zintl, Deputirten bes beutschen Bereines.

Die bezüglichen Abreffen find schone Beweise, daß Prag die einzige Stadt ber Monarchie ift, die das Schickal von Wien mit Rummer erfüllte, und eine angesehene Deputation bittend vor der Thron des Kaifers abzusenden, für gut fand.

## 31. October.

Die Racht verging sehr unruhig; solche war eine der qualvollsten des Octobers, die persönliche Freiheit war gefährdet, von Redesreiheit keine Spur. Das Proletariat übte eine brohende Herrschaft aus, das übergegangene Militär reizte aus erklärlichen Gründen zum Wiederstande auf, eben so die gemeinen Dirnen. Privateigenthum wurde nicht bedroht, es wurden Privathäuser — als anzuhofsendes zukunftiges Sigenthum — respektirt. Man glaubte, im Falle eines in Aussicht stehenden Sieges, die Reichthumer der Bewohner zu theilen. Mancher Sauch von einem Hausmeister, der früher nichts weniger als für das Sigenthum seines Herrn beforgt war, hüthete das Haus mit einer exemplarischen Sorgsalt, denn er wollte sein zukunstiges Sigenthum gut erhalten wissen. Der Semeinderath verlebte die sorgenvollsten Stunden, — die Sessohnen hatten keine Ahnung von den Sorgen, Mühseligkeiten und Sesahren der in Wien Zurückgebliebenen. Es sind Fälle vorgesommen, daß man gutgesinnte Männer am Rücken mit Arelbestrichen bezeichnete; solche waren als Opfer der Bolksrache bestimmt.

"Rachricht. Die nachstehende Proflamation ift bem Rationalgarbe-Ober-Commando von Seiten bes herrn Felbmarschalls Fürsten zu Binbischgrag burch einen Parlamentar in mehreren Eremplaren zugesenbet worben.

Wien, am 31. October 1848. Reffenhaufer, m. p., provisorischer Ober-Commandant."

"Rundmachung. Gin Corps ber ungarischen Insurgenten hat es gewagt, öfterreichischen Boben ju betreten und heute Früh bis gegen Schwechat vorzuruden. Ich habe solches mit einem Theile meiner Truppen, vereint mit jenen bes Banus, angegriffen und jurudgeworsen, wobei fie beträchtliche Berlufte erlitten. Ginige Abtheilungen find in Berfolgung berselben begriffen. Dieses zur beruhigenden

Renntniß für alle Gutgefinnten, die vielleicht aus bem Sriceinen biefer Corps Besorgniffe schöpfen könnten, aber eben so auch jur Warnung für jene lebeigessinnten, die hierin allenfalls neue hoffnung für ihre Plane zu finden glaubten, und in der That sich nicht scheuten, die bereits eingegangene linterwerfung auf bas Schmählichste hinterlistig zu brechen. hegendorf, ben 30. October 1848.

Fürft zu Winhifchgrag, m. p., f. f. Felbmarfcall." Rachstehenber Bericht bes Felbherrn Ban an ben Dberbefehlshaber Binbifchgrag gibt naberen Aufschluß über bas Treffen bei Schwechat:

"Sauptquartter Rothneufiedel, 1. Rovember 1848. Da fich bie Greigniffe in biefen Tagen fo fonell folgen, fo bin ich nicht im Stande Em. Durchlaucht Detailberichte zu erstatten, und fann nur in Rurge über bie Borgange ber letten vier Tage relationiren. Am 28. v. D. mußten fich meine Bortruppen jenfeits Schwaborf und Rischament gegen weit überlegene feinbliche Streitfrafte gurud gieben. Am 29. mar es beutlich, bie Ungarn rudten mit ihrer gangen Racht vor, um ben Rebellen in Bien Gulfe ju bringen und uns am Ginfoliegen ber Stadt zu binbern. Am 29. Abends batten fich meine Bortruppen, ben gegebenen Befehlen gemaß, fectend und in geschloffener Ordnung bis zu meinem Gros in ber Stellung binter ber Somedat jurudaezogen. Am 30. erfolgten bie von Em. Durde laucht angeordneten Offensivbewegungen ber Cavallerie unter bem General Fürsten Li ech ten ft ein vom rechten Flugel aus. Mittlerweile griff ber Reind Somechat Rannersborf, Mannsworth und Raifer-Chersborf - Mannsworth murbe vom Feinde in Brand gestedt - mit Nachbrud an. 3ch ließ meine Infanterie, um fie bem ftarten Gefcutfeuer zu entziehen, auf bas linte Ufer ber Schwechat übergeben. Als aber bis Rachmittags 2 Uhr wegen eingetretener Sinberniffe bie Umgebung bes feinblichen linken Rlugels burch unfere Cavallerie nicht erfolgt war, fo ergriff ber Chef meines Generalftabes, Beneral Beis berg, bei Somechat die Offenfive, und rudte mit bem Regimente Ballmoben-Ruraffier und zwei Bataillons von Rhevenhuller Infanterie, einer zwölfpfundigen und einer fechspfundigen Batterie vor. Diefe Batterien placirte er fo vortheilhaft auf einer Sohe rechts von Schwechat, bag er nach einer febr lebhaften Befchießung von taum gebn Minuten bas Gefchus bes feinblichen Centrums jum Schweigen und jum Rudauge brachte. Sierauf rudte er mit Ben benannten Truppen raid vor. Die Batterien hatten einige Pferbe und Leute verloren, ingleichen bas Ruraffier-Regiment, beffen fefte und rubige Saltung mabrend bes heftigen feindlichen Gefcusfeuers ber General vorzüglich belobt. Auch General Rempen rudte nun rafch mit bem linten Flugel vor, und ich befahl bem Furften Liechtenftein eine gleichzeitige Borrudung mit ber ganzen Cavallerie. Da ber Reind alle Terrainportheile, nabmlich bie Anboben, auf welchen fein gablreiches Gefchus febr portheilhaft placirt mar, fur fich batte, wir aber aus bem Schwechatthale emporfteigen mußten, fo rettete bieß und bas Gintreten ber Racht ben Feind vor einer ganglichen Rieberlage. Er murbe von une bis eine Stunde von Schwaborf verfolgt. Die Racht benütte ber Feind zu einer eiligen Flucht. Geftern ben 31. mar Frub ein febr ftarter Rebel, ich batte bie Armee concentrirt und in Schfachtord. nung, allein als bas Beichen bes Rebels gegen 10 libr bie Ueberficht gestattete, faben wir teine feinbliche Armee mehr; ihre leichte Reiterei batte eine fomache Boftenkette bezogen, welche fich in großter Gile jurudzog. Der Feind batte feine frubere Stellung bei Barenborf binter ber Leitha wieber eingenommen. Ginige Gefcuge murben am 30. bem Feinbe bemolirt, fein Berliff an Tobten mag einige bunbert Rann betragen. Gefangen wurden vier Officiere und funfzig Rann eingebracht. Unfer Berluft tann in 40-50 Mann befteben. Bermundet murben 15 Officiere, worunter ber tapfere Rittmeister Bos von Carl Auerspera Ruraffie ren, dem eine Ranonenlugel ben Suß gerichmetterte. Rajor Robin von Sarbegg Ruraffieren verlor ein Pferd unter bem Leibe. Der Gemeine Jobn biefes Regimentes ftarb einen fconen Selbentob; eine Ranontagel ging burch ben Ropf feines Pferbes und mitten burch Ruraf und Bruft bes Mannes. General Beis. berg lobt bas fefte und umfichtige Betragen ber beiben Batterie-Commanbanten Oberlieutenant Sartlieb und Unterlieutenant Reichbardt, burch beren traftiges Reuer auch ber icone Martt Somechat gerettet murbe. Der Reinb hatte angefangen, felben mit Granaten zu bewerfen und ein haus und eine Scheune ftanben bereits in bellen Flammen; ferner rubmt ber Beneral bie gute Fubrung bes Generals Balthefer und bes Oberften Fejervari von Balmoben-Ruraffieren, bes Majors Ruller von Rhevenbuller-Infanterie; auch Oberstlieutenant Berby des Generalstabes bat viel Ginficht und Tapferkeit bewiesen. Die Posten Glend, Arbesthal, Stirneufiedel, Bilfleinsborf, Trdutmannsdorf und Somerein find fart von meinen Bortruppen befett, die Bebettentette ift faft bis an bie Leitha vorgeschoben, bas Gros ber Armee fteht binter ber Fischa, in ber vortheilhaften Stellung bei Schwadorf, mit bem linten Flugel an die Donau bei Sifcament geftügt. Jellačič, m. p., &. DR. 2."

"Aus bem ungarischen Lager murbe berichtet: "Das Glud war uns vor Wien nicht so gunftig, wie es die Tapferkeit unserer Armee verdient hatte, oder vielmehr nicht bas Glud war uns nicht gunftig, sondern wir wurden in unseren gerechtesten Erwartungen getäuscht, denn die hartbebrangte Stadt Wien, zu deren Entsas unsere tapfere Armee herbeieilte, hat dem Rampse, den wir fast unter Wiens Mauern um Wiens Freiheit (?) mehr als acht Stunden lang gesochten, unthatig zugeschaut, und nicht nur mit keinem Ausfall uns unterftüßt, sondern nicht einmal einen Schuß von den Wällen gethan, um den Feind einigermaßen zu beschäftigen. Unsere schnell improvisitrte, größtentheils ungeübte Armee kann stolz (!) auf diesen Tag des Rampses sehn. lieberall, wo sie mit dem Feinde zusam

mentraf, murbe ber Reind geworfen (?). Das Dorf Mannsworth murbe mit Sturm genommen, wobei fich besonders ber Major G pon auszeichnete (?). Aus ber Sobe von Schwechat murbe ber Reind verjagt, ber linke Alugel, von großen Raffen gegen gangendorf bebrobt, bat felbe mit einem Ranonenfeuer gurudgeworfen; als man endlich um 4 Ubr fab, baß Bien ju feiner Rettung felbit nichts thut, ber Feind aber, wenn wir weiter vorruden, bei feiner leberlegenheit an Cavallerie unfere linte Rlante umgeben tonnte, babei aus bem Dorfe Schme: dat wie aus einer Reftung ein ungeheueres Ranonen- und Rartatichenfeuer fic erneuerte, nar es Pflicht, nachbem unsere Truppen ihre Pflicht gegen Bien fo tapfer erfullt, babei aber von Bien gar nicht unterftugt murben, unfere Streit. frafte, bie bas Baterland so nothwendig braucht, nicht zu gefährben, und es wurde um 4 Uhr ber Befehl ertheilt, bag unfere Armee ihre Stellungen bermarts ber Kischa wieder besehen sollte, wobei die Komorner Sensenmanner sich bochft unorbentlich und unbefonnen benommen haben, und nicht gum Stehen gu bringen waren. Man ließ fie endlich in Gottes Ramen ziehen. Die Armee felbst wird fic nun auf bie Bertheibigung unferes eigenen ganbes befchranten.

Sin Augenzeuge aus bem Sefolge bes Prafibenten bes Landesvertheibigungs-Ausschusses." Dieser kauberwälsche Bericht ohne Datum steht in einem auffallenden Contraste mit jenem bes Bans, welch' letterer ben Stämpel ber offiziellen Bahrbeit und Bündigkeit an ber Stirne träat.

Der Gemeinberath eröffnete Folgenbes in einem Dlatat:

"Mitburger! Der Gemeinberath ber Stadt Bien hat von jenem Zeitpunkte an, als ber hohe Reichstags-Ausschuß demfelben aufgetragen hatte, in Bereinigung mit bem Rationalgarbe Obercommando die Stadt in Bertheibigungs-Justand zu segen, alle strategischen Raßregeln bem Obercommando überlaffen, ohne basselbe in irgend einer Weise hierin zu beirren, vielmehr basselbe auf jede ihm zustehende Weise auf bas Kräftigste unterstützt, und in Allem bem Bunfche seiner Ritburger zu entsprechen gesucht.

Bereits am 26. Abends murben bie Bertreter ber gesammten Bolfsmehr um ihre Ansicht über die Lage ber Stadt befragt, und neuerlich am 29. Abends ber Obercommanbant eingelaben, fich nach bem Kampfe bes 28. über bie Lage ber Stadt zu erklaren.

Rachbem berfelbe erklart hatte, nur eine ober zwei Stunden bie innere Stadt mehr halten zu konnen, nachdem fich bie Bertrauens manner ber fammtlich en Bolkswehr fur ben Frieben ausgefprochen hatten, die Borsteher bes handelsstandes und mehrerer Innungen ebenfalls auf liebergabe ber Stadt brangen, hiemit alle hiezu berufenen Bertheibiger ber Stadt und ber größte Theil bes Burgerstandes selbst seinen Billen ausgesprochen hatte und die Stadt von Fürst Windischgräß mit einer Beschießung bedroht war,

war ber Semeinberath verpflichtet, biefen beutlich und flar ausgesprochenen Billen feiner Mitburger zu erfüllen, und so wie er mit ihnen bie herbe Bunde fühlt, welche durch zeitweilige Aushebung ber constitutionellen Zustände ber Freisheit geschlagen wird, war er boch auch noch bedacht, seinen Mitburgern wenigestens materiell ben Uebergang in diese Periode zu erleichtern. Sogleich begab sich eine Deputation von Gemeinberäihen und Abgeordneten der gesammten Boltswehr zu herrn Fürsten Windischgrätz, um demselben die auf diese Weise ausgesprochene Unterwerfung der Stadt kundzugeben, welche berselbe auch annahm, so daß die Rapitulation als geschlossen anzusehen war.

Run hat ber herr Fürst einer am Morgen bes 30. bei ihm eingetroffenen Deputation nachstehende neuerliche Bebingungen mitgetheilt, welche die Art der Entwaffnung betreffen:

,,,,Die Proflamation Sr. Durchlaucht bes herrn Felbmarschalls Fürsten von Bindischgrag vom 23. October 1848 und die jum Puntte 3 berfelben an den Gemeinderath erlassene Erläuterung vom 26. October 1848 bleiben in ihrer vollen Birtsamkeit, find von der Stadt vollständig burchzuführen, und es werden benfelben nachstehende Bestimmungen beigefügt:

- 1. Auf bem St. Stephansthurme ift vor Allem eine große taiferlichofterreichische Fahne aufzuziehen, und bei allen Linienthoren find weiße Fahnen, jum Beiden ber friedlichen Unterwerfung, auszusteden.
- 2. Der Feldzeugmeister Baron Receep und alle in Gewahrsam gehaltenen Militars und Beamten find in allen Chren nach hegendorf zu geleiten.
- 3. Rudfichtlich ber bezirtsweisen Sentwaffnung find bie Ranonen aus ber Stadt und bemjenigen Theile ber Borftabte, welche vom Rarnthnerthore und ber Sauptstraße Wieden auf ber Straße zur Spinnerin am Rreuz links liegen, in bie Rennweger Artillerie-Raferne, jene, welche von biefer Straße rechts liegen, zur Schonbrunner Schloßbauptwache abzuführen.

Alle anbern Baffen find von ben einzelnen Corps bezirtsweise zu sammeln, unter einer behördlichen Intervenirung in ber Stadt im kaiserlichen Zeughause, in ben Borftabten in jedem Semeinbehause langftens binnen 12 Stunden nieberzulegen, wo fie bann ber nächsten vom Militar beseigten Kaserne commissionaliter zu übergeben seyn werden.

Sammtliche Munition ift alfogleich, je nach bem Orte ihrer gegenwartigen Rieberlegung, an bie Truppen-Commandanten bes Reugebaubes, bes Schoubrunner Schlosses, ber Turkenschanze und jenem in ber Leopolbstadt zu übergeben.

4. Sammtliche Barfchaften und Caffen, bie fich in den Sanden der Rationalgarden und bewaffneten Körper befinden, fammt den Rechnungen, find ohne Berzug vom Gemeinderathe zu übernehmen und vom Uebergeber und Uebernehmer geflegelt aufzubewahren.

- 5. Bon ber im Abfage 3 erwähnten Entwaffnung ist vor ber Sand jener Theil ber Nationalgarbe auszunehmen, ber bis zum Ginruden ber t. t. Truppen burch ben Gemeinberath zur Bewachung ber t. t. Hofburg, ber Gefandtschaften und ber öffentlichen Gebäube zu bestimmen sehn wird, welcher Theil ordnungsmäßig abzulösen kommt. Dasseibe gilt auch von jenen Wachen, welche ber Semeinberath im Interesse ber Aufrechthaltung ber öffentlichen Ordnung aufzustellen für nothwendig sindet, so wie auch von der Sicherheitswache.
- 6 Die Baffen ber aus Graz, Brünn und Linz in Bien unter ordentlicher Führung anwesenben Rationalgarden find abgesondert abzulegen, und es werden bie ihnen eigenthumlichen Baffen in ihre heimatsorte geschickt werden.
- 7. Der Semeinberath hat bis 8 Uhr Abends bes 30. October 1848 bie Annahme ber in den vorstehenden Punkten enthaltenen Bestimmungen, bei fonstiger Fortsegung ber bisherigen militarischen Maßregeln, an Se. Durchlaucht den Fürsten Windischgraß anzuzeigen, so wie auch nach dieser Annahme langstene bis 12 Uhr Bormittags am 31 October 1848 die vollständige Durchführung sammtlicher Bedingungen der Eingangs erwähnten Proflamation und der Bestimmung der Erlauterung, so wie der vorstehenden Punkte angezeigt sehn muffen.

Sauptquartier Segenborf, am 30. October 1848, um 3 Uhr Rachmittage. 3m Ramen und Bollmacht Gr. Durchlaucht bes Serrn Felbmarfchalls Alfred Fürften zu Binbifchgrag. Corbon m.p."

Rachbem ber Berr Obercommandant erklart bat, bag von Seite ber unggrifden Armee teine Gulfe mehr ju erwarten fen, indem biefelbe gefologen und bas Feuer feit funf libr von jener Seite verftummt, hiermit teine Beranbernna in ber Lage ber Stadt eingetreten und feinerlei Ausficht auf eine Berbefferung berfelben gerechtfertigt ift, und ber Gemeinberath bis 8 Uhr Abenbe bes 30. fich über bie upbedingte Annahme ber Bebingungen ausgesprochen hat, wibrigens bie Stabt und bie Borftabte beschoffen und in Brand geftedt werben murben, fieht fich berfelbe aenothigt, feine Mitburger aufzuforbern, ihrem bereits fruber ausgefprocenen Willen nachzukommen und ihm bie Rettung ber Stadt vor Zerstörung möglich ja machen. Die Ginleitungen jur geforberten Rieberlegung ber Baffen merben aetroffen und biervon herr Furst Bindifchgrag in Renninif gefest. In Folge beffen ift auch bie Ablieferung ber Ranonen ju veranlaffen, mobei Gerr Gurft Binbifchgras die Deputation aufgefordert bat, diefelben zu bezeichnen, bamit feiner Zeit baefelbe Gefdus ben Burgern Biene jurudgeftellt merben fonne. mobei berfelbe wiederholt feierlich versichert, bag bie Errungenschaften bes 15. Marg und Dai burch ben vorübergebenben Belagerungszuftanb nicht at fcmalert ober aufgehoben merben, wofür bas taiferliche Bort burge.

Wien, am 31. October 1848. Bom Gemeinderathe ber Stadt Bien."
"An die Rational-Garbe ber Sauptstadt Wien. Im Rachange gur Brotle

mation vom 30. October 8 Uhr Abents sche ich mich verpflichtet, bekannt zu geben, welche Ursachen mich bestimmten, zu bem mit Sr. Durchlaucht bem Feldmarschall Fürsten Bindischen mich bestimmten, zu bem mit Sr. Durchlaucht bem Feldmarschall Fürsten Bindis sche fehlte seit drei Tagen schon an Munition, welche verrätherisch (?) von mehreren Individuen theilweise unterschlagen wurde. Mangel an Lebensmitteln machte sich fühlbar, und wäre in längstens zwei Tagen sehr brückend geworden. Die Geschüsbedienung wurde von Tag zu Tag weniger. Der Mangel an geschulten und geübten Truppen, welcher die Entsendung von Succurs an die bedrohten Punkte unmöglich machte, indem die Garde bisher nur den Beruf hatte, sich bloß in ihrem Bezirke zu vertheidigen, wobei ich aber bankend jener Sarden gebenke, welche mit muthiger Ausopferung überall hin sich verwendeten. Meitere Motive waren:

Die wiederholte Berficherung , bag bie von Gr. Rajeftat bem Raifer gemabrleisteten Bolterechte nicht beeintrachtiget werben follen. - Die bestimmte lleberzeugung, bag bas nicht berufene ungarifde beer ber Rabl nach im Diffverhaltniffe gur jest cernirenden Truppenmacht ftebenb, teinen Entfat ber Stadt bringen tonnte. Die burch fortgefesten bewaffneten Biberftand unvermeibliche Berftorung bes Bobiftanbes unferer herrlichen Stabt, bas grangenlofe Glenb ber armen Claffe bei berannabenbem Binter, ber geftorte Bertebr und Sandel, alle die Greuel eines vorauszusegenden Bürgerfrieges mit ben entfehlichen Rolgen. Bom Standpuntte ber Menfchlichkeit und Bernunft , ehrlicher leberzeugung und verständiger Beurtheilung mußte ich fur eine Rapitulation ftimmen ; benn Bien mit einer halben Million Ginwohner und die gange Bevolferung Deftreichs lag auf ber einen Bagichale, - Fugung in ein gwar bartes, aber vorübergebenbes Loos auf ber anbern. Sier batte Berftanb und Gemiffen zu enticheiben. - fanauinische Ballungen find in folden Momenten Berbrechen am Bolfe. Die beute von Gr. Durchlaucht bem Relbmaricall Fürften Binbifcaras rudgefehrte Deputation brachte bas Berfprechen mit, baß bie im Marg und Dai errungenen Freiheiten nicht geschmalert, und die fur's Bolt eingetretenen Militars möglichft milb behandelt werden, ferners, bag ber Rational-Barde ihre eigenibumlichen Baffen und Befduge bei Reorganifation ber Barbe gleich jurudgeftellt merben follen.

Sarben von Bien! Ich harrte bei Guch aus, mahrend ber mit blutiger Flammenschrift in die Geschichte gezeichneten October-Periode. Wenn zwanzig mühevolle Tage, wenn zwanzig schlaflose Rachte, wenn ber redliche Wille Euch zu bienen, wenn die durch viele hemmnisse benachtheiligten Anstrengungen einigen Werth haben, so hoffe ich, daß Ihr auf mein Wort höret und mit dem Muthe das Unabwendbare ertragen werdet, welchen Ihr den seindlichen Rugeln gegenüber bewiesen habt. Ich trete von meinem harten Posten mit dem Bewußtsehn treuer Pflichterfüllung zurück, und dante Guch, Rameraden, für das Vertrauen und bie helbenmüthige hingebung im Dienste für's Bolt und Boltes-Rechte.

Ernft Sang, m. p., Chef b. Generalft. 6. Mien. R. G."

"Aundmachung. Um ben verschiebenen Parteien, welche in bem tritifcen Augenblide bes Berhangniffes ber belagerten Stabt über bie so hochwichtige Frage, ob ein Berzweiflungstampf gegen eine faltische llebermacht geschlagen werben solle ober nicht, Rechnung zu tragen:

um uns von ben llebeln ber Anarchie und eines brudermorberischen Zwiespalts im Innern zu bewahren, von welchem unser militarischer Gegner keinen Augenblick saumen wurde Bortheil zu ziehen, sinde ich mich veranlaßt, ben herrn Hauptmann Fenneberg als Bertrauensmann ber mobilen Corps, so wie den Hauptmann Red el als Bertrauensmann der akademischen Legion, zu meinen Stellvertcetern zu ernennen. Ich lasse biese beiden herren sogleich zum Kriegsrath zu mir entbieten, um nochmals die Frage über die absolute Roshwendigkeit der bereits eingeleiteten Convention mit dem herrn Feldmarschall in Berathung zu ziehen.

Der kampfluftige Theil ber Bevollerung wird baraus erfeben, bas bas Ober-Commando gur traurigen aber unabwendbaren Rothwendigkeit ber Unterwerfung unter eine phyfische liebermacht mit feierlicher Berwahrung unserer heiligen und unveräußerlichen Rechte, weber überreben noch erschleichen wollte.

Richt aus Berrath foll die Stadt bem herrn Feldmarschall übergeben werben. Die flarsten Beweise muffen im Rriegsrathe, mit meinen neu ernannten herren Stellvertretern Fenneberg und Rebel vorliegen, daß die Stadt ohne die gewiffe Aussicht eines Entsages von Seiten ber Ungarn, gegen die großen Rrafte des herrn Feldmarschall bei allem Muthe ber Bevollerung nicht gehalten werden bag wir nach bem Bombarbement von einigen Stunden aus Mörsern und 3wölspfündern auf bemselben Puntte stehen wurden, wie jest, und bloß harteren und unverschnlicheren Bebingniffen entgegen zu sehen hatten.

Bien, am 31. October 1848.

Deffenhaufer, m. p., prov. Ober-Commanbant."

"An bie mobilen Corps. Die herren Commandanten ber mobilen Corps haben bis heute Rachmittags fünf Uhr bem Gemeinberathe die Standes-Ausweise ihrer Truppentörper, Behufs ihrer weitern Berpstegung einzureichen. Sine weitere Fortsesung des Kampses ist nach den zuverläßigen Rachrichten, die über das gestrige Sefecht bei Schwechat eingetroffen, wenn nicht unmöglich, doch nuglos und verderblich, weil gegenüber der überlegenen Macht der taiserlichen Truppen von einem letzten verzweiselten Kampse nur Tausende von Leichen, aber tein dauernder Erfolg für die Freiheit Aller zu erwarten steht. Es handelt sich darum, den Bürgertrieg zu verhüten, der und jetzt gefährlicher ist, als Millionen von Soldaten und Kanonen um die Mauern Bien's. Ihr habt wie helden gesochten, schick Euch als Männer in das Unvermeibliche. Ihr habt Suer Bertrauen in mich geset, und ich, der ich seit Jahren für die Sache der Freiheit eingestan-

ben, sage Euch: ber Kampf ift in biesem Augenblide ber Sache ber Freiheit gefährlicher als Alles, was man gegen selbe jest unternehmen kann. Es wäre
ein Berrath an ihr, weil er uns für lange Zeit hinaus untauglich machen würbe,
für sie zu wirken. Darum fügt Euch bem Unvermeiblichen. Die herren CorpsCommandanten werben bießfalls unverzüglich ihre weiteren Befehle erhalten.
Dieselben haben mit je brei Offizieren ihrer Corps heute Rachmittag um 4 Uhr
sich zu einer Besprechung im Saale bes Gemeinberathes einzusinden.

Wien, am 31. October 1848.

Fenneberg, m. p., pr. Dit-Ober-Commandant b. Bien. Boltsmehr."

"Mitburger! Es ift notorisch festgeset, bağ unsere ungarischen Brüber ber Baffen-llebermacht unterlegen find. Die helbenmuthigen Bertheibiger Biens haben vor ben Augen ber Belt ihre Sore bisher glanzend erhalten. Mare bie Röglichkeit eines siegreichen Biberstandes benkbar, Mitburger! Gure Bertreter wurden mit Guch tampfen, wurden nicht von llebergabe sprechen, aber uns fehlt Runition und Proviant. Rit Gurer todesmuthigen Kampsbegier konnen wir Guch wohl zur Schlachtbank führen, zum Siege aber gegen biese wohlgerüftete Armee, gegen biese 100 Feuerschlünde nimmermehr.

Darum, helbenmuthiges Bolf von Bien, fen fo groß in Deinem Falle, als Du es in ber Erhebung marft.

Fur bie Freiheit leben ift großer, als tollfuhn unfere 3mede burch uns und mit uns vernichten. Bir haben bie Chre gerettet, barum ift nichts verloren.

Bolt von Wien! während man glauben machen wollte, es herrsche Anarchie in unsern Rauern, war die Ordnung durch Euere bewunderungswürdige Räßigung von Guch selbst erhalten. Arbeiter! Ihr habt bis jest Guch als der Freibeit werth gezeigt, schändet im letten Augenblide nicht Guren Ruhm, Gure Spre. Legt die Waffen nieber, denn wir muffen es thun, sturzt Guch nicht tollfühn ins Berberben, erhaltet Guch dem Baterlande.

Sort bie Stimme Gurer Bertreter, bie, wie Ihr felbst, Manner aus bem Bolte find, benen Guer Leben, Gure Chre beilig und theuer ift.

Legt die Waffen nieder, und zeigt ben einrudenden Waffenmannern, daß der Orbnungssinn, daß der mahre helbenmuth fich bem Unabwendbaren mannlich fügt. Zeigt, daß Ihr der Freiheit werth seyd und fie wirb, fie muß Guch werden.

Das Ober-Commando: Der Gemeinberath:

Ressenhauser, pr. Ober-Command. Stifft, Borftands-Stellvertreter., Fenneberg, Rarl Pranter \*),

Dber-Commandten-Stellvertreter.

Semeinberath."

<sup>\*)</sup> Der Gemeinberath Pranter iheilte bem Berfaffer mit: er bezweiste biefes Platat unterzeichnet zu haben. —

Bon einer zu hegenborf im graft. Bethlen'ichen hause anwesenben mabrischen Deputation gelangte ein Schreiben an ben Gemeinberath, worfn berfelbe dringend angegangen wirb, dahin zu wirken, bas ben t. Truppen tein weiterer Wiberstand geleistet werbe.

Der R. S. Feldwebel Rafta erstattete aus bem f. f. Beughause bem Ober-Commando bie Anzeige: bağ mehrere Garben und Arbeiter bie abgelieferten Baffen wieder verlangen, ja die Semeinde Saudenzdorf habe sogar schon am 30. ihre abgelieferten Baffen wieder zurückgenommen. Hierauf erhielt er vom Obersten Sch aumburg ben Bescheid, nichts mehr zu verabsolgen, und im Rothfalle auf irgend eine Beise für den Augenblick die Baffen unbrauchdar zu machen; allein er konnte diesen Auftrag nicht vollziehen, im Gegentheile, er mußte alle Baffen, die das Bolk verlangte, hergeben, und benützte hiezu die in den Berkstätten besindlichen Gewehre. — Die Baffenkammern zu ebener Erbe und im ersten Stockwerke wußte Raft a vor wiederholter Plünderung zu bewahren. An diesem Tage kamen wieder die Studenten, die mit der Kanone früher hier erercirten, und sogar die Pulvermacher im kaiserlichen Zeughaus singen an, sich wie früher zu beschäftigen, und man mußte glauben, daß ihnen Gott weiß welche Siegesfreuden vorschwebten.

Auch ftrömte eine bebeutenbe Jahl Bewaffneter unter Anführung von Leuten in der Legions-Uniform jur f. f. Staatsbruderei, woselbst die Platate des Fürsten Bindischaft gebruckt wurden, in der Absicht, aus Rache das Sebaude anzugünden, und die Maschinen zu zerstören. Kaum war die daselbst aufgestellte Wachabtheilung der 4. Compagnie, 2. Bezirts, unter Commando des Sarde-Feldwebels von Mayern im Stande, diese Bollsmenge zu beschwichtigen, und von diesem Borhaben abzubringen, als vom Studenten-Comitee mehrere Abgeordnete daselbst anlangten, und forderten, es solle ein von demselben versastes Platat daselbst unverzüglich gedruckt werden. Auch dieses wußte diese Bachabtheilung zu verhindern, und diese Bollsmenge zu zerstreuen.

Um Difverstanbniffen vorzubeugen, wurde bem Felbmarfcall B in bi fcograg ab von Seite ber Plagoffiziere ber Burg ein Berzeichniß ber in ber Sofburg aufgestellten Bachabibeilungen mitgetheilt.

Morgens zogen größere und leineswegs Beruhigung einflößende Bollsmaffen und Mobilgarben burch bas Burgihor und über den Burgplat in die Stadt. Platoffizier Unter ft ein er erwirkte beim Ober-Commando ben schriftlichen Befehl zur Absperrung bes Burgthores, welches von Seite ber Bachabtheilungen wirklich mit vieler Gefahr bewertstelliget wurbe, boch kaum war Unterft ein er auf den innern Burgplat zurückgekehrt, so strömte abermal ein großer Saufe Robilgarben, geführt von einem berittenen Legionar, über ben Franzensplat, und dieser wies eine Contreordre vor, wodurch die Orbnung und Aufe auf bem

Burgplag wieber geftort murbe, und bem ichaarenweifen Durchjuge ber Proletarier und Mobilgarben fein Ginhalt mehr gethan werben konnte.

Aus ber minbern Dienerschaft ber hofburg, als Bimmerpuger, Sausenechte ic. ic. wurde früher schon eine Art Feuerwache militärisch organisirt, bieselbe in ben verschiebenen Gangen aufgestellt, und als hofzimmerpuger Da fler,
welcher im Frauleingang seinen Posten hatte, auf ber Wache stand, sab er einen
Rationalgarbisten burch bas Riesenthor geben, mit vier Pecktanzen auf bem
Bajonette, er verschwand jedoch, bevor man seiner habhaft werden konnte.

Ewig unbegreiflich bleibt es, wie ein Theil bes Bolles fo verblenbet febn konnte, noch am 31. die Ankunft der Ungarn zu erwarten, und das noch mit einer Bestimmtheit, bie jeben Biberfpruch als ein Berbrechen an ber auten Sache anfah, und felbft bie Platate bes Gemeinberathes fur falfche, von ber reactionaren Partei untergeschobene hielt. Ja, es verbreitete fich fogar am Morgen biefes Tages bas Gerucht, bag bie lingarn fich bereits - auf ber Lanbstrage befinden, und bag ber Ban gefangen fep. Diefer Glaube batte in wenig Stunden fo fest gewurzelt, bag fich Biele wieber zu bewaffnen anfingen, und an manchen Dlaken versammelten fich Bemaffnete, bie noch einen Bug in bie Borftabte machen wollten. - Babrlich, es geborte viel bagu, fo verblendet ju fenn, bag man, nachbem man zu wiederholten Malen getauscht und wieder getauscht worden, fich seiner Berblenbung selbst bann nicht entschlagen konnte, wenn man burch bieselbe stufenweise bis jum größten Unglude geleitet worben. Wie viel Leib und Ungemach ware ber Stadt erspart worden, batte fich ihre Bevollerung nicht von Tag zu Tag burch die Borspieglungen einer Sulfe aus Ungarn tauschen laffen? Der ehrliche Deutsche mar leichtglaubig, und mußte feine Leichtglaubigkeit fcmer genug buffen. Doch ift es ben Pragern anbers ergangen ? find bie ernften, bebachtigen Prager nicht burch eine Ungahl an Binbifchgras gelangter Denunciationen ber Magyaren, um ben Glawen-Congreß ju fprengen, ebenfalls ins Unglud gestürzt worden?! Bahrlich, bas Reich an ber Ister hat von Seite ber Magyaren seit tausend Jahren viel Blut und Barbareien erlebt! —

Ilm 10 Uhr Bormittags erschien ber Interims. Commanbant ber Rationalgarbe-Artillerie, Ronrad Stößl, beim Ober-Commanbo, und frug sich an, wohin
er die Geschüge von ben Basteien hinzusühren habe. Daselbst erhielt er benschriftlichen Besehl: die Ranonen von den Basteien auf den Hof, vor das burgerliche Zeughaus bringen zu lassen, mit der Beisung, diesen Besehl früher von
Messen aus er und Fenneberg, — welche beibe im Gemeinderathe sich
befanden — untersertigen zu lassen. Rachdem er das Geeignete veranlaßt hatte,
um die nöthige Bespannung zu erhalten, verfügte er sich in den Gemeinderath,
und daselbst wurde der Besehl von Messen auf er und Fenneberg mitgefertigt. Mit diesem Besehle ging Stößl auf die Mölter-Bastei, um seinen

Auftrag auszuführen. Aber kaum wurde bekannt, daß die Kanonen weggeführt werden sollten, ftürzte ein Proletarier auf ihn zu, und wollte ihm den Befehl entreißen. Mehrere der Bewassneten umringten Stößl mit dem Seschrei: "Auch ein Berräther, auch ein schwarzgelber hund, sche ft ihn nieder!" und andere ähnliche, an der Tagesordnung gewesene Beschimpfungen mußte er hören. In diesem Momente erschien ein-Offizier der Mobilen und befahl, den Artillerie-Commandanten zu arretiren, und ihn als Arrestant an den Bezirls-Chef Leszchinsti zu übergeben. Doch dieser wollte den Arretirten nicht übernehmen, und sandte ihn auf die Aula. Auf dem Wege dahin mußte er die gröbsten Insulten vom Pöbel erdulden. Im Convict-Gebäude saßen sechzehn Studenten an einem langen Tisch; Redlschre den Borsig. Rach längerer Debatte, und als sich Stößl mit dem schriftlichen Beschie über das Absühren der Kanonen ausgewiesen, wurde er als schuldas erklärt entlassen.

Das Studenten : Comitee übte bamals noch einen so machtigen Sinfluß selbst auf die wilbesten Proletarier aus, daß keiner es wagte, den von diesem Aribunal Freigesprochenen auch nur mit einem Worte zu beleidigen.

Auch am 31. batten die Dlat-Offiziere ben Auftrag, fo viel als möglich beruhigend auf die in der Stadt befindlichen Robilen einzuwirten, benn die Rationalgarbe mar außer ben jum Coute ber öffentlichen Gebaube aufgeftellten Bachen, wenig mehr unter ben Waffen. Solche Diffionen waren an biefem Tage wirklich mit Lebensgefahr verbunden. Das Proletariat erkannte bas berannabende Ende des Dramas, und die treubruchigen Solbaten mußten nur ju gut, welches Schidfal fie zu gewärtigen haben. Die Play Offiziere fuchten fo viel als möglich bie Mobilen jum Rachbaufegeben und jum Ablegen ber Baffen ju bewegen, mas auch bei Bielen gelang. Bei anderen Abtheilungen aber, besonders von jenen, wo fich übergegangene Militars befanden, maren fie ben größten Infulten ausgefest, benen fie nur durch ihre Rube und Raliblutialeit entgingen; fie borten öfter binter fich fagen: "Saut fie nieber, — find auch folde Berrather und Sunde vom Ober-Commando!" und andere abnlice Spruche. Gine Gruppe von funf bis feche übergegangenen Solbaten bingegen ertlarte auf bie Bufprache, baß fie gerne bie Baffen ablegen und fuchen murben fortgutommen, wenn fie nur Civil-Rleiber betommen konnten. Der Blat-Sauptmann Baron bu Beine glaubte bemerkt au baben, daß ein großer Theil ber treubrüchigen Solbaten bei den obwaltenden Umftanben geneigt mare, bie Baffen abzulegen und bas Beite zu fuchen, wenn fie fich ihrer Militar-Montur entledigen tonnten. Er ging in ben Gemeinderarb, und machte einige Blieber beefelben auf ben Ilmftand aufmertfam, bag, wenn auf eine abnliche Beife Sorge getragen , biefes wenigstens auf biefe Leute weit beffer wirken murbe, als bie zugesicherte Fortbezahlung einer gewißen tagliden Sebuhr, welches ihnen nichts nugen wirb, wenn bie f. Truppen einrucken. Rurze Zeit barauf wurde eigenmächtig Allarm geschlagen, Mobilen burchströmten bie Saffen, zwangen Alle bie sie auf ben Strafen fanden sich ihnen anzuschließen, insulirten Jeben ber sich wibersetzte, brangen in die Kaffeh- und Gasthaufer und nahmen Alles mit sich was fie fanden.

Sauptmann Som ib erhielt ben Auftrag, mit zwei Zugen von ber Stallburg in bas lanbstänbische Gebäube zu ziehen, um baselbst bie Bache zu halten, indem fich bas Ober Commando in basselbe zurudgezogen hatte. Lieutenant Rifling blieb mit ben übrigen zwei Zugen in der Stallburg zurud.

Rorgens um 11 Uhr wurde bas Bureau bes Ober-Commando in bas Lanbbaus verlegt, mofelbit auch bie Bermaneng bes Gemeinbergtbes fich befanb. Sauptmann Schneiber, Dlat-Dberlieutenant Dunber, bie Rangelliften Soneiber, Rettid und Straff überfiebelten mit bem Central-Bureau, ben Ober:Commando-Siegeln und Acten babin. Gpater tam auch Sauptmann Seinberg. Außer biefen war Riemand vom Ober-Commando anwefend, und erft Rachmittag murben Deffenhaufer und Fenneberg fichtbar. Die lette fcriftliche Berfügung langte an, namlich bie Ernennung bes Felb-Abiutanten Renneber a jum Mit-Dber-Commandanten, und es murben alle jest ausgebenden Befehle fomobl von Reffenbaufer als auch von Rennebera unterzeichnet. Alles gab fic ber Soffnung bin, bas die eingegangene Ravitulation aufrecht erhalten werben wirb, und Dberft Schaumburg versuchte abermals als kräftige Stupe bierzu bas Bürger-Regiment zu verfammeln, um boch einen Körper beisammen zu haben, auf ben er fich verlaffen tonne; allein es war nicht mbalich : es wurden bie ichriftlichen Befehle an fammtliche Compagnien abgefcict. murben jeboch burd bie Radlaffigfeit ober Feigbeit ber abgefcidten Orbonnangen, ober burch andere Bufalligfeiten an ihrer Bestimmung nicht abgegeben. Die Befehle jum Auffteden ber weißen Fabnen an allen noch nicht genommenen Linien murben fo menig befolgt, wie bas Aufgieben ber taiferlichen Fahne am Stephansthurme: überall murben bie Ueberbringer und Ausführer folder Befehle von ben Broletariern angehalten und mißhanbelt. Es ging fo weit, baß gange Saufen in bas Ober-Commando-Bureau in bie Stallburg tamen um fich ju rachen, und alle langft icon bezeichneten Schwarzgelben aufzuhangen, wozu prachtig gefdmiebete Ragel und gut gebrehte Stride, bei welchen man bas Reifen nicht ju fürchten brauchte, wie es allgemein verlautete, bergerichtet waren. Wie bereits ermabnt, fanden fich 18 folder Ragel im Stabs-Auditoriate vor, und es follten barauf Reffenhaufer, Schaumburg, Thurn, Schneiber, bu Beine, Dunber, Epfelsberg, Unterfteiner, Beibt, Beigenberger u. angeblich gehangen, ober bamit an bie Banbe genagelt werben. In Folge eben biefer Umftanbe überfiebelte bas Bureau bes Ober-Commando ins Landbaus, und

es murben bem Oberlieutenant Beifenberger folgenbe zwei fcriftliche Befehle jur Beforgung übergeben:

"Die disponiblen Garben ber 1. und 2. Cavallerie-Division haben fogleich aufzufigen, und fich vor bem Landbaufe zum Schuge bes Bemeinderathes aufzuftellen.

Meffenbaufer, m. p., prov. Ober-Commandant.

Vidi Stifft, m. p., Bice-Prafibent."

Der zweite lautete:

"Berr Oberlieutenant Beifenberger ift beauftragt, alle bifponiblen Sarben ber Stadt zum Schute bes Landhaufes zu requiriren, und bahin zu beorbern. Vidi Stifft, m. p., Bice-Prafibent. Reffenbaufer, m. p."

Beißenberger feste fich ju Pferde und es gelang ihm von beiben Cavallerie-Divifionen ungefähr 30 Mann jufammengubringen. Beniger gludlich war er bei ber Sarbe. Er fant fammtliche Sammelplate berfelben mit Ausnahme bes Wimmer-Biertels leer; bier ftellte ihm ber prov. Bezirks. Commandant 11 b linger ungefähr 25 Mann zur Disposition. Dieses waren zu jener Zeit in ber Stadt fammtliche bewaffnete Rationalgarben. Auf ber Aula ging es wieber lebhaft ju : bemaffnete Schaaren sammelten fich am Plage und forberten vom Stubenten-Ausschuffe Berhaltungsbefehle. Die Grager und Mobilen tamen von ber Bernalfer Linie und wiefen fdriftliche Befehle vor, bag ber Rampf unterbleiben folle. Der Reft ber bemofratischen Corps verlangte vom Studenten-Ausschuffe eine schriftliche Bollmacht, die Sturmglocke bes Stephansbomes lauten laffen zu burfen. Solches murbe verweigert. Demungeachtet erbrohnte balb barauf jene Slode als Zeichen bes zu beginnenben Rampfes.

Auf die bestimmte Drohung bes Feldmarfchalls, ben Angriff auf die innere Stadt zu eröffnen, wenn biefelbe nicht bis 2 Uhr Rachmittags ben Truppen übergeben worden fep, ichickte ber Gemeinberath noch einen Parlamentar ab, welcher bas Belagerungsheer hinter bem Gloggnißer Bahnhof in Sturmcolonnen aufgeftellt fand. Der Gemeinberath wunschte eine Frist bis zum folgenden Tag, indem er hoffte, baß es ihm burch Ueberrebung und Belbivenben boch gelingen werbe, bas bewaffnete Proletariat und feine Führer zur Unterwerfung zu bringen. Fürft Binbischgrat erklärte fich, obwohl bie Rapitulation zweimal gebrochen, bereit, ben Angriff auf ben folgenden Tag zu verschieben, wenn bas Schießen von ber Baftei berab auf feine Truppen unterlaffen werbe. Die Borftabt Bieben mar in biefer lebereinkunft nicht inbegriffen, und murbe Mittage 12 Uhr von ben vorrudenben Colonnen ohne Biberftand genommen und fogleich befest, ohne bak auch nur ein Schuß auf bas Militar abgefeuert morben, welches auch jur Rolge batte, daß tein Saus von Solbaten betreten murbe. Alle Truppen ructen in gefchloffener Orbnung ein.

Die erften Truppen welche auf ber Bieben eingerudt, waren Granger,

welchen Jager als Terailleurs vorangingen, mit zwei Ranonen an ber Spige. Diefe marschirten sobann auf bas Glacis um beim Angriffe ber Stabt mitzuwirken.

Das Bieberergreifen ber Baffen, bervorgebracht burch bie ausgesprengten Seruchte bes Seranrudens ber lingarn, wirtte auch auf bie Borftabte Gumpenborf, Mariabilf, Schottenfeld, u. a. m. und brachte eine ungemeine Aufregung in benfelben bervor, indem bas größtentheils bereits entwaffnete Proletariat wieber ju ben Gemeinbehäufern lief, und mit Gewalt bie abgelegten Baffen verlangte. Die Linien maren mabrend der Racht vom 30. auf ben 31. noch giemlich gablreich befest, woburch bie Bewohner beforgten, bag es auch bier ju einen Rampf fommen tonnte. Diefe Beforgniß steigerte fich baburch, bag polnische Langiers bie Sauptftraße burchritten, und jum Rampfe aufforderten. - Es tam ju verfciebenen Kramallen, ein Theil ber Bewohner war tampfluftig gestimmt, ein anderer Theil bestand barauf, fich rubig ju verhalten, ein Langier murbe bei ber Stiftlirde vom Pferde geriffen, und mare balb ein Opfer feiner Frecheit geworben. Rachbem biefer Ruftand immer gefährlicher zu werben brobte, begaben fic mehrere Burger und Sausbefiger an ber Spige ben Grundrichter Rung in ben Gemeinderath um Sulfe ju fuchen. Gemeinderath Brobbuber, gewählt vom Bezirke Mariahilf, richtete an die Permaneng des Gemeinderathes in diefer Beziehung bas Wort, worauf bestimmt wurde Alles aufzubieten, um einen allenfälligen Rampf auf biefer Seite zu vermeiben. Es wurde in biefer Beziehung eine foriftliche Ginlabung an bas Studentencomitee gefdidt, um 6 Mitalieber sur Theilnahme einzuladen, ba beren Ginfluß auf die bewaffneten Arbeiter befannt mar. Es erschienen wirklich 6 Mitglieder aus bem Studentencomitee, von welchem fich Gines bem Gemeinderathe Brobbuber und Magistraterath Blumel anschloß, und mit weißen Sahnen verseben in die bedrohten Borftabttheile fuhren, um biefe Friedenszeichen auszusteden, und bie tampfentflammten Arbeiter jur Ablegung ber Baffen ju vermogen. Bei ber Marigbilferlienie gelang biefes leicht, und bie weiße Rabne murbe ausgestedt, ichmerer mar biefes bei ber Lerchenfelberlienie ju erreichen, indem dort viele tampfbereite Arbeiter waren, boch durch die angestrengte Bemubung diefer Abgeordneten, und befonbers burch bas Mitglieb bes Studentencomitees murbe es auch hier ungeachtet ber bereinfliegenden Rugeln erreicht, und bie weiße Sabne von einem muthigen Jungen von beilaufig 12 Jahren auf dem Giebel bes Mauthgebaubes aufgepflangt. Als biefe Rommiffion auch gur hernalferliente fich begeben wollte um gleiche Anftalten au treffen, murbe fie in ber Rabe ber Josefstabter Raferne von einem großen Saufen Mobilen umrungen, nach Ertlarung ihres Borhabens von biefer als Berrather bezeichnet und insultirt. Das Borzeigen ber Gemeinderathe: Zeichen murbe mit hobn jurudgewiesen, und ertlart, ber Gemeinderath fen gefturgt; bie Drobungen wurden immer arger, und als ein Technifer bajugesprengt tam, und einen angeblichen Sieg ber Ungarn verkundete, war bie Aufregung auf das Sochfte geftiegen, und das Leben jedes Sinzelnen biefer Kommission bedroht. Bon einer Baffenablegung oder Sinstellung der Feindselichkeiten war keine Rebe mehr. Die Buth des Bolkes stieg auf's Sochste, und nur die Seistesgegenwart des Ragistratöraths Blümel rettete den Kommissionsgliedern das Leben, indem er sich als Geißel anboth bis Semeinderath Brobhuber vom Ober-Commando mit den weiteren Berhaltungsbefehlen zurückgekehrt sehn werde. Drei Mann Mobilgarden seiten sich als Bededung auf den Bagen Brobhuber's. Allein am Glacis angesommen, waren bereits die Thore der Stadt gesperrt, und von Seite der k. k. Truppen die Anstalten zum Angriffe getroffen, er mußte daher unverrichteter Sache zurrücklehren, während welcher Zeit Ragistratörath Blümel in das k.k. Militär-Transports-Sammelhaus in Sicherheit gebracht ward.

Begen Mittag fprengten ju Pferbe mehrere vorgebliche lingarn burch bie Stadt mit bem Rufe: "Bu ben Baffen — bie Ungarn find ba!" — Giner tam fogar jum Ober-Commando, und wollte die baselbft befindlichen Robilen, und ben in ber Stallburg als Bache jurudgebliebenen Theil ber 6. Compagnie bes VII. Bezirtes mit fich fortführen. Der Plag-Diffigier Doninger forberte von biefem in ber Legionsuniform gelleibeten Ungar bie Ermächtigung ab, worauf biefer erklarte: er feb von ber Universitat im Auftrage eines gewissen Sauf gefenbet. - Doninger ließ ibn vom Pferbe abfiben und fubrte ibn mit bem Bebeuten auf die Bachstube, daß er so lange hier zu verweilen habe, bis er fich von ber Babrheit überzeugt haben murde. Der Plag-Dffizier mar wirklich im Begriff auf bie Universität zu geben, als ihm auf bem Stephansplage Allarmichlagenbe entgegen tamen; er wollte folche am Trommeln verhindern, allein ber fie fuhrende Offizier ber Mobilgarbe brang mit bem Gabel auf ihn ein, so baß er fich vor ber llebermacht gurudziehen mußte. Doninger begab fich hierauf ju Reffenbaufer, welcher fich im Gemeinberathe befand, erftattete ibm Bericht und verlangte bie meiteren Befehle. Der Ober-Commandant gab ibm ben Auftrag biefen Aufwiegler in ber Stallburg festzuhalten. Als er in die Stallburg gurud. tam, und bem Arretirten ben Sabel mit bem Bebeuten abforberte, bas er als Aufwiegler in haft zu verbleiben habe, — fturzten mehrere Robilen über Doninger und fchrien: "Du fcmargelber Sund vom Plag-Commando, jest tannft bu mablen, ob bu aufgebangt ober niebergefchlagen merben willft!" - Ginige padten ibn icon, ba trat ber Bach-Commanbant, Lieutenant Rie f. ling, ber 6. Compagnie VII. Begirtes bingu, entrig ben Schwerbebrohten ben Mobilen, und ließ ihn heimlich entkommen. Der Pfeudo-Ungar jedoch konnte nicht wieder zur haft gebracht werden, ba von den erbitterten Mobilen eine Demonftration zu befürchten mar. Er bestieg unangefochten fein Pferd und fprengte von ber Stallburg auf die Baftei unter bem immermahrenden Rufe : "Bu ben

Baffen, — die Ungarn find ba!" — Gin Proletarier icos ihn vom Pferbe, indem icon vor dem Burgthor die f. Truppen standen, und diese graffe Luge selbst die Bewaffneten emport zu haben schien.

Mittage beftieg Robert Blum mit C. Grüner ben Stephansthurm. Sie tonnten aber nichts sehen, nur hörten sie etwas später Rugeln pfeisen, und sahen die Raketen sliegen, ber Berzweislungskamps hatte begonnen. Da äußerte sich Robert Blum: "Es ist zwölf uhr vorüber und die schwarzgelbe Fahne weht nicht vom Thurme; ich nehme jest gerne die Worte zurück, die ich im Comitee über die Biener gemacht habe!" Grüner schied dann von ihm und sah ihn nimmer wieder. Alle Kampflustigen eilten auf die Basteien, wohin auch alle noch disponiblen Kanonen gebracht wurden. Zwei Seschüße wurden am Stephansplaße so ausgestellt, daß sie die Kärnthner- und Rothenthurmstraße bestreischen konnten, weil die Umsturzpartei die Gutgesinnten sürchtete, und die Stadt bis auf den lesten Rann vertheidigen wollte.

Anry vor bem Beginn bes Bombarbements ber Stadt fuchte ber Plat. hauptmann bu Beine, welcher mit ben Plagoffizieren bas Aussteden ber weifen Fahnen auf mehreren Bunkten der Stadt veranlagte, - auch die Bewaffneten gur Ginftellung ber Reindseligfeiten, und gur Ablegung ber Baffen au bewegen, als er aber in ben hof ber Stallburg jurudgelehrt, tam ibm ber Sarbe Rrall mit ber Barnung entgegen, ja nicht hinauf zu gehen, indem Robilgarben bie Lotalitaten befest halten, und alle, die ihnen unterfommen, bebroben, ba fie ber Meinung find, das Ober-Commando habe fie verrathen und verkauft; es feb auch Riemand mehr oben , ba bas Bureau bes Ober-Commando in's Landhaus übertragen worden ist. Da jedoch die schon ermähnten, den Tag zuvor gefangenen t, f. Offiziere, der Artillerie-Lieutenant Dir fchl und hauptmann Beigl von Erzherzog Franz Carl Infanterie fich noch in ber Stallburg befanden, fo ging bu Beine in bie Reichstags : Lokalitaten , forberte ben bafelbft anwefenben Ministerial-Abjunkten Raffelsberger auf, ein sicheres Zimmer für zwei t. Offiziere ju öffnen, welches biefer auch bereitwilligft that, und tehrte bann auf Seitenwegen jurud, fuchte die Offiziere auf, bing bem Sauptmann Beigl, wel der in einer Generalftabe-Uniform gefleibet mar, feinen eigenen Mantel um, und. feste ibm feine Rationalgarde-Lagermuse auf. So verkleibet brachte er Beig [ bann Dirfci in bas erwähnte Zimmer, und fomit außer jeder Gefahr. hauptmann Morcrette vom Runftler Corps, von biefen Borgangen unterrichtet, blieb von biefer Beit an fortwährend bis ju bem Ginruden ber f. f. Truppen bei diefen Offizieren, und biefelben murben mit aller Aufmertfamteit behandelt.

Gegen 2 Uhr Rachmittag, als icon die Borpoften der t. f. Truppen beim Sofftallgebaube vor bem Burgthore fich aufstellten, zogen zahlreiche Abtheilungen Mobilgarben, jum Corps bes berüchtigten Saut geborig, gegen ben außeren

geblichen Sieg ber Ungarn verkindete, war die Aufregung auf das Sochfte gestiegen, und das Leben jedes Sinzelnen biefer Kommission bedroht. Bon einer Baffenablegung oder Sinstellung der Feindselichkeiten war keine Rede mehr. Die Buth des Bolles stieg auf's höchste, und nur die Seistesgegenwart des Ragistratsraths Blümel rettete den Kommissionsgliedern das Leben, indem er sich als Beisel andoth dis Semeinderath Brodhuber vom Ober-Commando mit den weiteren Berhaltungsbefehlen zurückgelehrt sehn werde. Drei Rann Robilgarden seizen sich als Bededung auf den Bagen Brodhuber's. Allein am Glacis angesommen, waren bereits die Thore der Stadt gesperrt, und von Seite der t. t. Truppen die Anstalten zum Angriffe getroffen, er mußte daher unverrichteter Sache zurrücklehren, während welcher Zeit Ragistratsrath Blümel in das f. t. Rillitär-Transports-Sammelhaus in Sicherheit gebracht ward.

Begen Mittag fprengten ju Pferbe mehrere vorgebliche lingarn burch bie Stadt mit bem Rufe: "Bu ben Baffen - bie Ungarn find ba!" - Giner tam fogar jum Ober-Commando, und wollte die daselbst befindlichen Robilen, und den in ber Stallburg als Bache jurudgebliebenen Theil ber 6. Compagnie bes VII. Begirtes mit fich fortführen. Der Dlag. Diffizier Doninger forberte von biefem in ber Legionsuniform gelleibeten Ungar bie Ermächtigung ab, worauf biefer ertlarte: er feb von ber Universitat im Auftrage eines gewiffen Saut gefenbet. - Doninger ließ ibn vom Pferbe abfigen und führte ibn mit bem Bebeuten auf bie Bachstube, bag er so lange bier zu verweilen babe, bis er fich von ber Babrbeit überzeugt haben wurde. Der Plat-Offizier war wirklich im Begriff auf bie Universitat ju geben, ale ibm auf bem Stephansplage Allarmichlagenbe entgegen tamen; er wollte folche am Trommeln verhindern, allein der fie führende Offizier der Mobilgarde drang mit dem Gabel auf ihn ein, so daß er fich bor ber lebermacht gurudziehen mußte. Doninger begab fich bierauf gu Deffen. hauser, welcher fich im Gemeinberathe befand, erstattete ibm Bericht und verlangte die weiteren Befehle. Der Ober-Commandant gab ihm ben Auftrag biefen Aufwiegler in ber Stallburg festaubalten. Als er in bie Stallburg gurud. fam, und bem Arretirten ben Gabel mit bem Bebeuten abforberte, bas er als Aufwiegler in haft zu verbleiben habe, - fturzten mehrere Robilen über Doninger und fcrien: "Du fcwarzgelber Sund vom Plat:Commando, jest tannft bu mablen, ob bu aufgebangt ober niebergefclagen merben willft!" - Einige padten ihn icon, ba trat ber Bach-Commanbant, Lieutenant Rie f. ling, ber 6. Compagnie VII. Bezirkes binzu, entrif ben Schwerbedrohten ben Robilen, und ließ ihn beimlich entfommen. Der Pfeudo-lingar jedoch konnte nicht wieder jur Saft gebracht werden, ba von ben erbitterten Mobilen eine Demonftration zu befürchten mar. Er bestieg unangefochten fein Pferb und fprengte von ber Stallburg auf bie Baftei unter bem immermabrenden Rufe : "Bu ben Baffen, — bie Ungarn find ba!" — Gin Proletarier icos ihn vom Pferbe, indem ichon vor dem Burgthor die t. Truppen standen, und diese graffe Luge selbst die Bewaffneten emport zu haben schien.

Mittage bestieg Robert Blum mit C. Grüner ben Stephansthurm. Sie tonnten aber nichts sehen, nur hörten sie etwas später Rugeln pfeisen, und sahen die Raleten fliegen, ber Berzweiflungstamps hatte begonnen. Da äußerte sich Robert Blum: "Es ist zwölf uhr vorüber und die schwarzgelbe Fahne weht nicht vom Thurme; ich nehme jeht gerne die Worte zurück, die ich im Comitee über die Wiener gemacht habe!" Grüner schied dann von ihm und sah ihn nimmer wieder. Alle Rampslustigen eilten auf die Basteien, wohin auch alle noch disponiblen Kanonen gebracht wurden. Zwei Geschüße wurden am Stephansplaße so ausgestellt, daß sie die Kärnthner- und Rothenthurmstraße bestreischen konnten, weil die Umsturzpartei die Gutgesinnten sürchtete, und die Stadt bis auf den letzten Rann vertheidigen wollte.

Rury vor bem Beginn bes Bombarbemenis ber Stadt fuchte ber Blatbauptmann bu Beine, welcher mit ben Plagoffizieren bas Aussteden ber weifen Rabnen auf mehreren Bunften ber Stadt veranlagte, - auch die Bemaffneten gur Ginftellung der Reindseligteiten, und gur Ablegung ber Baffen gu bewegen, als er aber in ben Sof ber Stallburg gurudgefehrt, tam ibm ber Barbe Rrall mit ber Barnung entaegen, ja nicht binauf zu geben, indem Robilgarben bie Lotalitaten befest halten, und alle, die ihnen unterfommen, bebroben, ba fie ber Meinung find, bas Dber-Commando habe fie verrathen und vertauft; es feb auch Riemand mehr oben , ba bas Bureau bes Ober-Commando in's Landhaus übertragen worden ist. Da jedoch die icon ermabnten, ben Tag guvor gefangenen t. f. Offiziere, ber Artillerie-Lieutenant Dir ichl und Sauptmann Beigl von Erzherzog Frang Carl Infanterie fic noch in ber Stallburg befanben, fo ging bu Beine in bie Reichstags - Lotalitaten , forberte ben bafelbft anmefenden Ministerial-Abjuntten Raffeleberger auf, ein ficheres Bimmer fur zwei f. Offiziere ju offnen, welches biefer auch bereitwilligft that, und febrte bann auf Seitenwegen jurud, fuchte bie Offiziere auf, bing bem Sauptmann Beigl, wel der in einer Generalftabe-Uniform gefleibet mar, feinen eigenen Rantel um, und, feste ibm feine Rationalgarbe-Lagermuse auf. So vertleibet brachte er Beig I bann Dirfcl in bas ermagnte Bimmer, und fomit außer jeder Befahr. hauptmann Morcrette vom Runftler: Corps, von biefen Borgangen unterrichtet, blieb von biefer Beit an fortwährend bis zu bem Ginruden ber f. f. Trup: pen bei biefen Offigieren, und biefelben murben mit aller Aufmertfamteit behandelt.

Segen 2 Uhr Rachmittag, als icon bie Borpoften ber t. f. Truppen beim Sofftallgebaube vor bem Burgthore fich aufstellten, zogen zahlreiche Abtheilungen Mobilgarben, jum Corps bes berüchtigten Saut gehörig, gegen ben außeren

Burgplat, und singen an, bas Burgthor zu verbarrifabiren; auch verbreitete sich bas Gerücht, ein Theil dieser Leute wolle von ber Bastei aus durch ben Augustinergang in die Burg einbringen. Birklich tam eine Schleichpatrouise von umgefähr eilf Mobilgarden, und schlich sich, von der Augustiner-Bastei kommend, gegen den Rittersaal-Schwibbogen. Hofzimmerputer Dasler forderte den Ansührer auf, die Bassen abzulegen, und da er sich dessen weigerte, ris er ihm das Gewehr vom Arme, und arretirte ihn mit Hülfe der Hoszimmerputer Moly und Gugler und des Holzträgers Stich, die übrigen Mobilen warfen die Bassen weg und entstohen, so daß diese Bächter eils Gewehre, eine Pistole, ein Basionett, eine Patrontasche, eine Feldslasche, und mehrere scharse Patronen an den Hauptmann der Burgwache abgeben konnten. Unter biesen Berhältnissen fand es der Burg-Plagossizier unter steiner für nöthig, eine Abtheilung Stadtgarden in den Augustinergang zu führen, um den dortigen Bachposten zu verstärken.

Auf bem außern Burgplat stand eine Abtheilung Funfhaufer Rationalgarben auf ber Bache, und über Anfrage bes Commandanten, wie er sich bei
einem Angriffe zu benehmen habe, erhielt er die Beifung, sich auf ben inneren
Burgplat zurudzuziehen. Mittlerweile langte vom Ober-Commando ber Befehl
an die Robilgarden, vom äußeren Burgplat abzuziehen, und mit diefen zogen
aus Irrthum auch die Funshauser Rationalgarden ab, und bas äußere Burgthor
war badurch gar nicht bewacht. —

Der Burg-Plagoffizier v. Seibt eilte aus der Burg auf den außeren Burgplag zum Thore, von wo aus ihm der Freireiter Schus der Thorwache entgegenkam, mit dem Aufe: "Gilen Sie, so eben schoß man vom Thore herab auf einen Militär-Parlamentär, welcher vor dem Burgthore erschien."

ilm Unglud zu verhüten, sendete Se i bt nach Leuten in die Burg, welche bie Barrikabe wegräumen und das Thor öffnen sollten. Die Barrikabe unter dem Burgthor war durch Hosburgwachleute und drei berittene Munizipalgarden, wobei der Bachtmeister Prohaska, beinahe ganz weggeräumt, und ein herbeigeeilter Schlosser öffnete bereits das Thor; da sette sich ein Legionar dagegen, wurde jedoch entwassnet und auf die Burgthorwache in Sicherheit gebracht. Bur Unterstügung der Burg. Platossiziere Untersteiner und hei dt, sendete der Plathauptmann du Beine noch den Platossizier Roser dahin ab; derselbe sand ober dem Burgthore rechts und links auf der Bastei einige Kanonen, zu deren Bedienung Mobilgarden auf der zum Thore führenden Treppe ausgestellt waren, welche jedoch über Aussorderung dieser Offiziere mit Zurücklassung der Bassen abzogen; doch kaum waren diese abgegangen, so zog eine bedeutende Absbeilung der Robilgarde unter Ansührung eines Legionars mit mehreren Kanonen über die Augustiner-Bastei gegen das Burgthor im Sturmschritte mit dem Ruse: "Berrath! Berrath!" und schossen auf die Burgwächter und bezeichneten Offiziere.

Indeffen waren ber Plagoffizier Mofer, ber Rationalgarbe Lofflab, und einige hofburgwächter bereits aus bem geöffneten Burgthor bem Militar entgegengeeilt, als hinter ihnen von biefer Truppe bas Thor neuerbings geschloffen und verbarrikabirt wurde.

Rehrere Runizipalgarben und hofleute zeichneten fich hier burch ihre Unerschrodenheit aus, indem fie mehrere Robilen mit Gefahr ihres Lebens entwaffneten, und einige, welche fich unverschämte Drohungen erlaubten, auch gefangen nahmen, wobei fich burch feine Unerschrodenheit und Ruth der Runizipalgarde-Führer auf der Burghauptwache, Ig low & f. p, besonders auszeichnete.

Auf ben Plagoffizier Unter fteiner legte ein Mobile fein Sewehr an, welches jedoch versagte. ---

Bu gleicher Zeit sammelten fich Proletarier vor bem Landhause, und schoben in die Fenster der Gebaube. Oberst Schaum burg trat auf biefelben bin, und entriß einem das Gewehr, worauf bas Gesindel — bem bas muthige Ginschreiten Schaum bur g's imponirte, entwich.

Ilm 2 Uhr wurden Ranonen am Stephansplat aufgestellt, um jene nieberzuschießen, die es vielleicht wagen möchten, eine Entwaffnung des Proletariats
gewaltsam herbeizuführen. Gin wuthender Demokrat stellte sich mit gespannten
Doppelpistolen an die Aufgangsthure des Stephansthurmes, und brohte Jeden
zu tödten, der sich beikommen ließe, die schwarzgelbe Fahne hinaufzutragen
und auszusteden.

Als bas Burgthor geoffnet mar, ging Lofflab, welcher fich als Fabnen: trager bes X. Begirtes, 1. Compagnie auf ber hofburgmache befant, ... mit ungefahr gebn Burgmachtern vor bas Thor hinaus, und zeigte bem angefommenen Parlamentar bes Militars an , bag ber innere und außere Burgplag unbefest feben. Doch in bemfelben Augenblide erfolgte von ber Baftei von mittlerweile berbeigeschlichenen Mobilen eine Decharge auf die Gruppe vor bem Thore, und Alles flüchtete fich nach verschiebenen Richtungen. Bofflab lief gegen ben . ungarifden Barbehof. Rach taum gebn Minuten begann bas Bombarbement. Derfelbe murbe auf fein Ansuchen zu bem Generalen Rara er auf bie Laimarube geführt; biefen bat er, bas Feuern einzustellen, mit ber Berficherung, bas nur eine geringe Angabl ber Mobilen bas Burgtbor vertheibige. Diefer General foll bierauf die Ginftellung bes Feuerns, und die Befturmung mit bem Bajonette angeordnet haben; Bofflab mußte mit ber Sturmcolonne vorruden, bamit man Ach in feinem Beifebn von der Babrbeit feiner Anzeige überzeugen tonne. Bab. rend jedoch bie vorausgeschickten Bimmerleute vergeblich mit bem Ginhauen ber Thore beschäftiget maren, und & & f f l a b ihnen gerathen, mittelft Ranoneuschuffen foneller eine Deffnung ju bewertstelligen, fprengte ber ermabnte Parlamentar, ber eine Sufaren-Uniform trug, beran, erfannte Sofflab, und fieß biefen mit

abgefeuert, flogen wie ein Sagel in die Stadt, die Baufer erbebten, die meiften Einwohner flüchteten fich in die Reller und in sonft feuerfichere Locale. Die Schufe wurden von dem Gefrache und Sepolter jufammenbrechenber Steine, die von ben getroffenen Saufern fielen, unterbrochen; bie Stragen maren beinabe leer, die Sturmglode ertonte vom Stephansbome. Bibrend bes Bombarbements ber Stadt tonnte man in allen Seitengagden bas Schaufpiel zahlreicher Detamorphofen feben. Gin auf bas abenteuerlichste berausgeputter Krieger schritt eiligst in eine Seitenstraße, und unter heftigem Ranonenbonner , und mabrend die Granaten über feinem Saupte auf bas Graulichfte bausten, legte er feine Rustete und Batron: tafche ab, jog den militärischen Leinwandfittel, unter dem er einen Civilrod an hatte, aus, rieg verschiebene Ornamente von feinem bute meg, und trat fobann volltommen ruhig, ale ob ibn ber gange Spettatel nichts anginge, ale vollendeter Fashionabel, namlich bis auf die Beinkleiber, die fehr ftrapagirt maren, wieder in die nachfte Strafe. Auf biefe Beife wurden bis jum Abend manche Saffen in volltommen militarische Depots umgewandelt, je nachdem in benfelben es viele Robilen für zwedmäßig fanden, ihre Toilette baselbst aufzuschlagen.

Sauptmann Schmid, welcher einen Theil ber Bache im ständischen Sebande kommandirte, gelang es, während bes Bombarbements mehrere Proletarier zu entwaffnen, bei welcher Selegenheit er einen Streif-Schuß über die Bruft erhielt. Die abgenommenen Sewehre lieferte er in die Stallburg ab. Bur Stre ber 6. Compagnie VII. Bezirtes sen es gesagt, daß in der Zeit vom 12. October bis zur llebergabe der Stadt, in welcher sie immerwährend im Dienste stand, die selbe durch ihr musterhaftes Benehmen sich ausgezeichnet, und viel zur Erhaltung der Ordnung beigetragen hatte.

Die t. t. hofburg murbe mahrend ber lesten Tage ber Belagerung Biens, wo berfelben burch ben aufgereigten Pobel Sefahr brohte, von Abends 8 Uhr bis Morgens 5 Uhr von 20 R. S. Cavalleriften befest; und bie übrigen Sarben waren in ber Stallburg in Bereitschaft, um im Falle ber Roth ihres Raifers Haus zu schirmen und ihre Rameraben zu unterstüßen.

Bahrend dem Bombardement forderte Oberst Schaumburg einige Proletarier auf gegen eine gute Belohnung eine Fahne, die er in der Sand hielt, auf
den Nichaelerthurm aufzusteden, und sich darüber eine Bestätigung vom Küster
geben zu lassen. Gin Bewassneter trat vor mit den Borten: "Ist dieses eine Freiheitssahne, so geben sie solche mir." — Schaumburg sagte: "Ja, es
ist die Freiheitssahne," der Proletarier stedte wirklich die weiße Fahne auf dem Thurme auf, und erhielt dafür eine Geldbelohnung von fünf Gulden C. M.

Der Sicherheitswächter Daubet ftedte mit Gefahr bes Lebens eine weiße Fahne, und Schauspieler Brand, Abjutant beim Meffenhauserschen Generalftabe, bie schwarzgelbe Fahne auf ben St. Stephansbom. Es tam bie Rachricht von bem Brande ber Burg in ben Gemeinderath. Man sah beutlich ben Schein ber Flammen in ben Fenstern ber gegenüberstehenden Sauser ber herrengasse. Riemand wagte wahrend bem immerwahrenden Bombardement an Losamittel zu benten. Meffenhauser ging im Saale bes Semeinderathes in Berzweislung auf und ab, und gab noch Bielen ber dem Kriegsgerichte Enteilenden, die zu ihm kamen 40, 50, 60 und noch mehr Bulben zu ihrem fernern Fortkommen. Ein Lieutenant F. bekam von Messenhauser fau fer eine Anweisung auf 500 fl., doch er kam eine halbe Stunde nach Kassechus zu spat damit.

Fenneberg und Becher, die beibe ganze verzweifelt ausfahen, bieleten eine lange geheime Unterrebung, nach welcher fich letterer entfernte.

ilm 4 lihr Rachmittags brachten bie Leute so viel Baffen und Runition ins f. Zeughaus, darunter größtentheils scharf geladene Sewehre, — baß der Feldwebel Kafta nicht genug hande hatte, um Allen zu entsprechen. — Rach 5 lihr, beim Sinruden des Militärs — suchte derfelbe um Militär-Affistenz bei dem Majoren Wimmer des Otoczaner Gränzregiments an, und erhielt auch hiezu einen Korporalen und neun Mann. — In der Racht noch ließ er die sechs und breißig Proletarier, die er bieber als Wache im t. Zeughause verwendet — entwaffnen, und stellte jedem hierüber ein Certifitat aus, um sie vor allenfallsigen Arretirungen zu bewahren.

Um beiläufig 4 Uhr tam bas Proletariat mit einem Bagen mit Pechtrangen jum Ragiftrats-Gebaube und wollte es anzunden. —

Eine furchtbare, Grausen erregende Scene ereignete sich noch in der letten Stunde der Bertheidigung am Salzgries. Es war nabe an 5 Uhr; zwei Stunden bauerte schon die Beschießung der inneren Stadt, die eine Stunde später das Militär in seinen Straßen sah, als ein Offizier der Rational-Garde zu Pferde am Salzgries einher sprengte, und den Proletariern, die zahlreich da versammelt waren: "Legt die Waffen nieder, wir richten nichts mehr aus!" zurief, in diesem Augenblicke richteten einige von dieser Ermahnung gereizt, ihre gelabenen Flinten nach ihm. Gin Augenblick, — und der Offizier lag am Boden von mehreren Lugeln tödtlich getroffen. Zehn Minuten später war das Militär auf den Plat "am Hofe" eingezogen.»)

Da bie Dade im hofftall-Gebaude im Laufe des Monats ihren aufhabenben Dienst baselbst verfagte, so murbe von ben Bewohnern bieses Gebaudes an bas Ober-Commando die Bitte, um Einstellung biefer Dienstleistung von Seite

<sup>\*)</sup> Dehrere intereffante Berichte in biefer Schrift find dem consequenten öfterreich. Courier bes A. Bauerle entnommen; welches reichhaltige, gesinnungstüchtige Blatt von ten ultraraditalen Blattern ungerechterweise angeseindet wurde, und die verlählichsfiten Schilberungen vieler Spisoen bes Octobers geliefert hatte.

ber Rational-Garbe mit bem Bemerten gestellt , bag alle in biefem Sofftall-Se baube befindlichen Beamten und Diener im Bereine mit mehreren Rational Sarben und Burgern fich entichloffen baben bie Bewachung au übernehmen : weldes auch vom 16. bis 31. ununterbrochen mit ausbauernbem Mutbe gefcab. Es wmben von ben Befcugern biefes Sofgebaubes auch die Lofdanftalten und alle auberen Bortebrungen bergeftalt vorgerichtet, baf im Falle eines Branbes in irgend einem Theile sogleich jebe Bulfe geleistet merben tonnte. Sierbei bat fich ber bort mobnende hofbau-lebergeber und hoffeuer-Commiffar, Johann v. 28 ornble, befonders thatig benommen. Derfelbe ift nicht nur mahrend bes gangen Octobers bei Tag und bei Racht zugegen gemefen, fonbern ift auch bereitwilligft au allen vorgesommenen Feuersbrunften mit ber hoffprige gefahren, und ungeachtet ber pielen Berbobnungen von Seite bes Bobels febr thatig gemefen , und amar , bei bem großen Sola- und Gebaubebrand bei ber Rettenbrude auf ber Lanbftrage. allmo nebft ber Reuersaefahr auch bas berüberschießen ber am jenseitigen Ufer ab lagert gemefenen Krogten zu fürchten mar; bann bei bem Branbe bes Raturglien-Cabinets und ber Sofbibliothet, mo er bie gange Racht bie wirtfamfte Bulfe leiftete. - Auch baben bie Bewohner bes hofftall-Gebaubes alle Berfuche ber bemaffneten Broletarier . welche unter bem Bormande , baf Baffen und gefangene Stubenten bafelbft fich befanben, - mit Entichloffenheit gurudgemiefen. Selbst mabrend bes Bombarbements ber Stabt magten Proletarier über bie Rauer rudwarts bes hofftall-Gebaubes, verfeben mit Dechfrangen, ju fteigen, murben aber erblidt und nachbrudlichft jurudgeworfen. — Der Softbierarut Seifert batte im Bereine mit mehreren Menichenfreunden in biefem Gebande ein Spital fur Bermundete eingerichtet, und gemeinschaftlich mit bem Softbierargt Bunfchert bie nuglichften Dienfte geleiftet. Borguglich bemabrten fich biefe beiben burd Sachtenninis und Bergensgute bei ber leberbringung breier Rroaten. benen bie Ruge burd Ranonentugeln weggeschoffen maren; auch haben fie beren Rettung gludlich erzwectt.

"Kundmachung. Das unterzeichnete Ober-Commando ber Biener Rationalgarde protestirt hiemit feierlichst gegen jede Zumuthung, als sehen bie am 31. October Rachmittags von Seite einzelner mobiler Corps gegen bie taiferlichen Truppen begonnenen Feindseligkeiten auf seinen Befehl geschehen.

Es forbert ben loblichen Gemeinderath auf, ihm zu bezeugen, baß es im Gegentheile feit Früh Morgens fortwährend mit der Entwaffnung der Garben beschäftiget, mehrere Geschüspiecen mit Lebensgefahr der Betheiligten von den Basteien schaffen, und sich die herstellung des Friedens und ber Ruhe mit aller möglichen Energie angelegen sehn ließ. Es erklart sich baher nochmals entschieden gegen jede Anschuldigung, als hatte es einen Capitulationsbruch begünstiget ober gar anbefohlen. Wien, am 31. Oct. 1848.

Reffenhaufer, m. p., pr. Dber-Comm." Fenneberg, m. p., Stellvertr."

Das war bas legte Platat bes Nationalgarbe-Ober-Commando; foldes ift aber wenig befannt geworben. Fenneberg tam in's Central-Bureau, und verlangte vom Plagoberlieutenant Dunber Paffirscheine und Bibimirungen mehrerer paffe, was dieser verweigerte. Jeboch auf Befehl bes Hauptmanns Schneiber fertigte solche bessen ad latus aus, und Fenneberg flegelte selbst die Passe, schneit fich ben Bart mit einer Papierscheere ab, und verschwand. Er soll angeblich in einem Bactroge, worin Teig über ihn geschlagen war, vor die Linie getragen worben sehn.

Meffenhaufer manbelte niebergeschlagen, wie im stillen Bahnfinn hinstarrend, im Saale, über bie Treppen und ben hof bes Landhauses herum, bis es buntel geworden, — und verschwand ebenfalls. Später stellte sich Reffen- haufer freiwillig vor bie lintersuchungs-Commission.

Balb nach ben ersten Schuffen bes Militars auf bie Stabt schlug bie Flamme aus bem Dache, neben ber Ruppel bes hofbibliothet-Gebaubes gegen bas Raturalien. Cabinet zu, heraus. Die hofburg- und bie Reichstagswache traten unter Gewehr. Die in ber hofburg befindlichen Bachleute eilten, aufgemuntert burch ben hofcontrollor-Amts-Abjuntten Moraus und hofbauübergeher Rontoper zum Löschen bes Feuers; allein alle Rühe scheiterte an ber Unzulänglichleit ber vorhandenen Mittel; von teiner Seite tam hulfe, und bie hoseleute blieben auf sich selbst beschränkt. Um Feuersprigen und Leute zu erhalten, wollten Plagosfizier Unterstein er und Moraus zum Untertammeramte eilen, allein auf bem Michaelerplage angekommen, wurden sie vom Bolte mit Schimpsnamen belegt, und einige Flintenschusse auf sie abgeseuert. Moraus rettete sich noch zeitig genug auf ben Burgplag, Unterstein er hingegen zog sich in das haus Rr. 2 zurud, und flüchtete sich, versolgt vom Bolte, in die hofburg.

Sleich nach Entstehung bes Brandes verbreitete sich das Serücht, die Mobilgarde hatte auf die Burg geschoffen. Augenzeugen wollen das Umtehren der Ranonen gesehen haben. Auch fand man auf der Augustiner-Baftei neun Pechtranze. Bom hofgarten aus sah man einige Leute mit Kalabresern von der Seite des Raturalien-Kabinets her von Außen am Dache gegen die Bibliothets-Ruppel geben, um von dort, wie es schien, mit Fernröhren gegen die Borstädte zu sehen.

Das fortwährende Bombarbement erschwerte sehr das Löschen des Brandes. Ueber zwei Stunden dauerte schon das Bombarbement. — Die Bertheidiger hatten sich nun, als der Rugelregen immer dichter wurde, zurückgezogen, sie verließen die Ranonen, warfen die Sewehre weg, und flohen von der Bastei. — Das Dach des hofbibliothels-Gebäudes, der Augustiner-Thurm und das Rolowratische Palais brannten fortwährend. Da wurde durch den Burg-Inspettor Bagner eine weiße Fahne neuerdings, und zwar auf dem Dache des haupttraktes der Burg ausgesteckt. Begen der eintretenden Dammerung war zu befürchten, das

folde vom Militar nicht gefehen werben tonnte, und Bagner eilte auf bas aubere Burgthor, und pflanzte bafelbft bie weiße Fahne auf.

Das Burgthor marb burch bas fortgefeste Befchießen in Brefche gefchoffen; bie Sturm-Colonnen rudten im Sturmschritt gegen diefes Thor vorwarts, und über Schutt und Trummer brang bas Militar ein. Etwas fpater brangen Truppen and burch bas Rarntnerthor in bie Stabt. Die Rroaten befegten bas Burg bor. Rais fer-Infanterie unter Commando bes Rajors Rath befette querft bie Burg. Der Sofbeamte Roraus ersuchte bringend ben, die erfte einrudenbe Truppe commanbirenben Sauptmann Janba von Raifer-Infanterie, ibn jum Unterfammeramte au begleiten, um bie ftabtifden Reuerfprigen au erbalten, ba ber Brand auf bem Bofepboplate aus Mangel an Reuerloid-Requifiten immer beftiger um fic ariff. - welches ber genannte Sauptmann auch bereitwilligft that. Die Rachricht von bem Ginruden ber f. f. Truppen gelangte in ben Gemeinberath, und murbe von ben Anmefenben freudig aufgenommen. Die Reuerleute, welche mabrend bes Rampfes vom Bolfe theils burch Drobungen, theils thatlich vom Loschen abgehalten murben, erhielten nun vom Dilitar felbft Bulfe; fpater tamen auch mehrere Sutgefinnte, und wirften auf bas Rraftigfte mit; auch langte mittlerweile bie Soffprige aus ben Sofftall-Bebauben ein. Ritmeifter und Dlat: offigier Leibenfroft vermendete freiwillig feine Pferde gur Bafferaufubr, und ber Sof-Reuercommiffar Johann v. Wornble bot Alles auf gur Rettung ber Sofgebaube. - Rur burd bie übermenfoliche Anftrengung aller Ritwirfenben, worunter fich viele Garben, Munizipalgarben und einige Bachabtheilungen befonbers auszeichneten, gelang es am britten Tage, ben Brand ganglich ju lofden.

Die hofbibliothet hatte an ihren Bucherschaten nur unbeträchtlichen Schaben burch bas eindringende Baffer erlitten. Die naturhistorische Sammlung bagegen mar fehr beschädigt. Dem Borstande biefer Sammlung, hofrath von
Schreibers, brannte seine Wohnung völlig aus. Der Brand erstreckte sich von
ber Auppel ber hofbibliothet bis jum Albertinischen Palais.

Die einziehenden Truppen wurden von den Sutgesinnter mit Jubelruf empfangen. Mittlerweile besetzte das t. t. Militär die öffentlichen Plage, und in vielen Straßen wurden Kanonen aufgefahren. — Der Kampf war beendet, und Wien war bestegt. — Nach und nach belebten sich wieder die Straßen, da man die lleberzeugung gewann, daß unter den Soldaten strenge Mannszucht gehalten werde. Biele schenkten den Soldaten Geld, und drücken ihnen die Hand.

Bie fehr Personen aus allen Schichten ber Bevollerung von ber Umfturzpartet fanatisit und als Wertzeuge benüßt worden, möge aus nachstehenben Daten ersehen werben: Der Biener in der Stephanstirche, bessen Beschäftigung bisher barin bestanben, baß er mit bem Klingelbeutel milbe Spenden gefammelt, haranguirte in Begleitung seiner beiben Tochter bas Beibervolt zum

Bezieben ber Bache im t. t. Tabat: und Stempel-Abminiffrations-Bebaube. Und wirklich erschienen ungefahr bei vierzig sogenannte Amazonen mit Bewehren bewaffnet, und angeführt von einem Beibsbilde, mit einem gewaltigen Pallafc in ber rechten , und einem Ralabrefer am Ropfe - bei ber genannten Bache, um bie bafelbst befindlichen Bachvosten zu beziehen, bamit bie Garben biefer Bache bei ber Bertbeibigung ber Stadt verwendet merben tonnen. Bon bem Commans banten biefer Bache aber gurudgewiefen, festen biefe Beibsperfonen ihren abenteuerlichen Bug nach verschiebenen Richtungen in ber Stadt fort, Alles aum Rampfe aufforbernd. Bei bem Beschießen ber Stadt ftand bei bem Gafthaufe "aur Ente" in ber Schulenftrage ber Abjutant eines gewiffen Schleichert, welcher Commandant einer Abtheilung Bewaffneter mar, in Stubenten-Uniform, und ftuste fic auf feinen gewaltigen Ballaid. Da flog eine Granate in biefe Strafe, zersprang, und ber Abjutant fturite von einem Stud Gifen getroffen jur Erbe und murbe ale tobt auf bie Aula getragen. Bei naberer Untersucung zeigte es fich jeboch, bag bie Bunde nicht tobtlich - und bag ber Abjutant ein Mabden fep.

Die Rasterstuben und die Friseurs hatten an diesem Abende sehr viele Arbeit. Freunde erkannten sich nach vorgenommener Metamorphose kaum, und nur die Stimme beim Sprechen wies die Legalität der Person nach. Mehrere Straßen waren mit umber liegenden Glasscherben, Mauer- und Dachziegeln bebeckt, und Fußgeher mußten vorsichtig darüber schreiten. — Es begann zu dunkeln, die Hauser wurden beleuchtet, da die Gasbeleuchtung schon seit mehreren Tagen unmöglich geworden. Bon den Fenstern flatterten weiße Tücher; die Menschen wogten noch lange in den Straßen, und sahen die auf den Straßen und Plagen bei großen Feuern lagernden Soldaten an, und erstaunten, daß der Belagerungszustand so gemüthlich seh; denn viele Schuldige, die bisher nicht entstohen waren, vergaßen, was die folgenden Tage bringen würden. — Die Stadtshore durste Niemand mehr passiren, und biesenigen, welche in der Stadt sich befanden, mußten auch über Racht baselbst verbleiben; — schon in dieser Racht fanden häusige Berhaftungen statt. —

An der Universität und Umgebung war Alles sinster, leer und obe, und so mauschenstille, wie auf einem Kirchhofe. Daselbst waren weber Lampen angegündet, noch sonst in den Fenstern nur die Spur eines Lichtes zu sehen. — Die Begenstände, welche hier in den Straßen lagen, waren Gewehre, Sabel, Pistolen, Bajonette, Feldbinden, Ralabreser, ganze Militärmonturen zc. Die Gasthäuser waren an diesem Abend sehr voll gefüllt, und man aß und trank so ruhig, als ob gar nichts vorgefallen ware. Zwischen 10 und 11 Uhr jedoch ward Ales stiller und nur einzelne Patrouillen durchzogen die Straßen und arretirten alle verbäcktigen Leute. Die Bewohner aaben fich seit dem 6. das erste Mal rubig dem

Schlafe bin, und hatten nicht zu befürchten, baß ber Ruf: "Bu ben Baffen!" nochmals ertone.

Auf ber Rothenthurm- und Biberbaftei lagerten noch in diefer Racht kleine Abtheilungen ber Mobilen in Baffen, welche größtentheils am Morgen bes 1. Rovembers vom Militär arrettrt wurden. Zu diefer Zeit wurde auch die berüchtigte Aula vom Militär bezogen. Die Soldaten riefen immer: "Bo die Studenti?" — aber Alles war leer, nur einige Mobilgarden fand man in ben weiten Raumen der Aula, und nahm fie sogleich gefangen.

Die foredlichften Tage welche bie Ginwohner Biens burch bie gange Dauer ber Revolution verlebten, maren unftreitig bie zwei letten Tage, benn in biefen maren alle Banbe, melde bas bemaffnete Proletariat bisber in ben Schranten ber Makigung erhielten, burd bas Richtbetheiligen bes größten Theiles ber Rationglaarben und burch bas Abtreten vieler Rubrer ber Breifchaaren aufgeboben. Ohne ein bestimmtes Commando maren bie gablreichen Compagnien auf ihre nie beren Offiziere beschrantt, großtentheils Leute, die aus der Mitte der Mobilen felbit bervorgegangen find und ibre Stellung feineswegs einem boberen Grabe von Bilbung, fonbern perfonlicher Bermegenheit und großerer Rectheit ju verbanten batten. Raturlich maren bie Schaaren unter folden Umftanben faft aan: lich fich felbft überlaffen und überdies febr fanatifirt, als baß fie fich mehr von einer vernunftigen Berudfichtigung, als von ihrer uneingefdrantten Leibenicaft batten leiten laffen. Siezu tam noch bie beständige Aufreigung von Seite bemaff: neter, jeber Beiblichfeit barer grauen, die beillofen Geruchte über ein fleabaftes Borbringen ber Ungarn, und endlich ein leberfluß geiftiger Getrante, burch welche die letten Atome flaren Ueberbentens einer Butunft binmeggefchmemmt wurben. Bon folden ungezügelten Schaaren bie Stadt angefüllt ju miffen. mußte gewiß die Ginwobner beunrubigen und ihnen die zwei letten Tage zu ben beforglichften machen, um fo mehr, ale bie Rapitulation bereits gebrochen mar. und man aus biefer Sanblungsweife erfah, auf welchem verzweiflungsvollen Puntte bereits die Semuther ber Bemaffneten ftanben. Dan fürchtete allgemein. bag bas Proletariat bie legten Stunden feiner Racht mit Rord und Munbernna bezeichnen werbe. — Obwohl biefe Befürchtungen fich als grundlos erwiefen, fo ereigneten fich boch bie und ba Borfalle, welche Beweife liefern, wie febr bas Bolt aufgeregt mar, und wie menig baju gehorte, es ju Thaten anzueifern, melde allerbings folde Befürchtungen rechtfertigen tonnten. - Go tam am 31, um 12 Ubr Mittags eine Dienstmagb auf ben Stephansplat; es war gerabe bie Beit, in ber die schwarzgelbe Fahne vom Thurme flattern follte, und viele Den fchen batten fich verfammelt, um ju feben, ob man biefes Reichen einer Unterwerfung endlich aussteden werbe ober nicht. Auch bie Dienstmagb frabte geraume Beit nach ber Sobe, als fie jeboch nichts erbliden tounte, mas einer

Rabne aleich gesehen batte. so wandte fie fic zu einigen Robilagrben, indem fie fprach: "Bitt ich Ibnen, foidt mich Frau ichauen ber, ob banat icon ichmaragelbe Fahne auf Thurm, feh' aber nichts." Raum hatte fie biese Borte gesproden, fo mar fie auch icon von einer Raffe Robilgarben und muthenber Beiber umringt, welche unter Drobungen in bie Aermfte brangen, augugeben, bei wem fie biene. Das Dabden tonnte vor beftigem Soreden teine Sprace mehr finden und ftammelte unter Thranen bie Borte : "Stephan, fcmargelb und Rabne." mobei fie mit febr lebbafter Geberbe nach ber Sobe bes Thurmes wies. Dies fteigerte bie Leibenschaftlichkeit bes fie umringenben Saufens nur noch mehr. und es mare ihr gewiß ubel ergangen , wenn nicht gufallig ein Student gu bem Auflaufe gekommen ware, der das Rädchen, welches die Ursache ihrer Situation gar nicht begreifen tonnte, aus ben Sanben mutbenber Ranner befreite. Die Dienstmagb marf noch einen Blid auf ben Thurm, schuttelte mit bem Ropfe und verschwand in ber Maffe unter ben lauten Bermunfchungen bes aufgeregten Saufens, ber bereits eine fomarggelbe gabne, bie jum geforberten Signale bestimmt mar, in Regen geriffen batte.

Ein zweiter für den Charatter des Tages sprechender Borfall ereignete fich bei ber boben Brude im Saufe Dr. 353, beffen erfter Stod vom Grafen Injagby und ber zweite vom Baron Butbon bewohnt wird. Diefes Saus wurde in ben Bormittaasstunden ploklich von etwa 16 Rann Robilaarben befucht, welche in fturmifcher haft alles in den Beg tretende nieberrennend, über bie Stiege hinauf polternd mit bem Rufe: "Ber hat hier aus bem Fenfter auf bas Bolt gefcoffen?" in bie Bimmer bes Grafen brangen. Sang erichrocken trat ben Ginbringenben ber Sausbofmeister entgegen und fucte bie Buthidnaubenben zu befänftigen, indem er ihnen betheuerte, baß aus biefem Sebaube nicht gefcoffen worben fen, ja gar nicht gefchoffen werben tonnte, ba fich im gangen Saufe tein einziges Fenergewehr befinde. Diefe Borte befdmichtigte bie aufgeregten Mobilgarben, welche in ihren zerlumpten Beintleibern und militarifchen, bem Rorper nicht anpaffenden Rocen nur um fo abentheuerlicher ausfaben, nicht im minbeften, und unter furchtbarem Alucen bestanden fie barauf, bag aus biefem Saufe geschoffen worben feb, und brohten bas Saus au bemoliren und Alles niederzumachen, wenn man ihnen ben Berbrecher nicht ausliefern wolle und bas fogleich, benn fie hatten teine Beit, megen eines Schuftes fich lange aufzuhalten, bie Pflicht rufe fle jum Rampfe. Der Saushofmeifter wußte in feiner Tobesangst nicht mas er machen follte, um die nichtsweniger als ermunichten Gafte von ihrem Irrthume ju überzeugen; er rief baber einen Bebienten und trug ihm auf, bie herren im gangen Saufe berumauführen . ibnen alle Zimmer ju offnen und fie fuchen ju laffen, mobei er fich anbeifchig machte, mit feinem Leben bafür einzusteben, bag fich im gangen Saufe tein Feuergewehr

vorfinden werbe. Diefes Berfahren ließen fich bie Mobilen gefallen, und wahrend Giner mit gespanntem Sahne seiner Rustete ben geangstigten Saushosmeifter bewachte, und zwei Andere fich auf ber Stiege aufpflanzten, fchritten bie Uebrigen ju einer Sausdurchsuchung. Ingwischen lief ein Dienstmadchen bes Saufes über eine Seitenftiege, welche bem Auge ber Untersuchunge-Commiffion entaangen mar, auf die Saffe und jum Magistratsgebaube, wo fie ber bortigen Bache ben Borfall anzeigte. Sogleich tamen vier Municipalgarben in Begleitung von feche Rationalgarben, und festen einer Fortfesung ter Unterfudung Schranten, befreiten ben Saushofmeister aus feiner peinlichen Lage, und geleiteten bie nun milber gestimmten Mobilgarben, welche mittlerweile eine große Unorbnung in ben Bimmern mobl angerichtet, aber bas Gefucte nirgends gefunden batten, aum Thore binaus auf bie Saffe, mo eben ein Bemaffneter auf bobem Roffe porbeisprengte. Als dieser bas Säuflein Robil-, Runicipal- und Nationalgarben vor bem Saufe fab, ritt er heran und fragte, was es bier gabe? Die Mobilen erwieberten ibm, baf aus ben Fenftern biefes Saufes geschoffen murbe. "Dann muß bas Saus bemolirt werben!" rief ber Reiter. Jest trat ein Offigier ber Rationalgarde au ibm und fragte ibn, wer er fep, baf er bie Leute an Schandthaten reize. "Ich bin Sauptmann ber Mobilgarbe," mar bie Antwort. Der Offizier: "Bollen Sie mir Ihre Rarte feben laffen?" Der Reiter jog eine Piftole aus bem Bufen und fprach: "hier ift meine Karte, wollen Sie folde lefen?" Der Offizier fab ihn verblufft an, ber hanptmann fprengte bavon. — Einige Stunden spater, als das Bombarbement in vollem Wirken war, tam in baffelbe Saus eben jener Mobilgarde, welcher ben Saushofmeifter bewacht batte. Er hatte ben Rod eines t. Jagers an und ersuchte ben Saushofmeifter, ibm bod einen alten Civilrod zu ichenten, bamit er nicht in feinem jegigen Ausfeben als ein Deferteur angesehen werbe, mas ihm leicht aus llebereilung bes Dilitars eine Rugel burch ben Leib jagen tonnte. Dan willfahrte feinem Bunfche; und bankend zog fich ber Mobilgarbe ins Privatleben gurud.

## Brand des Augustiner Alostergebandes.

Es war um 1 lihr Rachmittags, als bedeutende Raffen t. t. Militars von mehreren Seiten, besonders von der Wieden und Mariahilfer-hauptstrafe gegen die t. Stallungen heranzogen, und fich baselbst aufstellten Diese Truppenbewegung dauerte bis nach zwei lihr. Plöglich wurde auf dem neuen Burgthore eine weiße Fahne sichtbar, und es nahm den Anschein als wolle man dasselbe raumen und öffnen. Ein t. Offizier mit einem Gemeinen ritt schnell berbei, um sich von der Sachlage naher zu überzeugen, allein das Thor öffnete sich nicht und er kehrte unverrichteter Dinge zuruck. Es scheint aber benen, welche die weiße Fahne ausgestedt, mit ber liebergabe des Thores Ernst gewesen zu sehn; benn obwohl sich auf der Bastei des Burgthores noch immer die schon früher bort ausgestellten

Kanonen befanden, so fehlte es boch an der nothigen Bedienungs-Mannschaft, indem ein großer Theil berfelben fich bereits entfernt hatte.

Um 2'/, Uhr fab man eine Abtheilung ber Mobilgarde, geführt von einem Rationalaarde-Offizier über die Augustiner-Baftei gegen ben Raifergarten fic bewegen. Als fie baselbst angelangt maren, commandirte ber Offizier: "Salt!" versorgte feinen Gabel und entfernte fich binab burch bie Allee, anscheinend als muffe er um etwas nachforichen, ober fich mit ben übrigen Sarben erft ins Ginvernehmen feken. Allein er ging immer weiter fort, bis er endlich ben Bliden feiner Abtheilung entidmand, um nicht wieber zu tehren. Bie biefes tlug angelegte Benehmen bes Offiziers von ben, feinen Befehlen anvertrauten Garben aufgenommen und beurtheilt murbe, gaben ihre lauten Aeußerungen beutlich ju ertennen ; fie verwunfchten ibn, nannten ibn einen Schurten, ber fie im Stiche gelaffen u. f. w. Bas follten fie nun thun? Dafur fand fich balb Rath. Denn, als fie eben fich gerftreuen und über ben Lobfowisplat jeber wohin es im buntte geben mollten, tamen andere Abtheilungen ber Mobilagrbe berangezogen, an beren Spike fich ein Rann, bemerklich angethan mit einem Baletot, einem Ralabrefer auf bem Saupte, beffen auffallenbe Bierbe ein machtiger Reberbuich von blutrother Farbe mar. Auch Rationalgarben und Studenten befanden fich in ber Abtheilung. Sie führten zwei Ranonen mit fich, beren eine von zwei Bferben, bie andere von Garben und Stubenten gezogen wurde. An biefen Bug foloffen fic bie von ihrem Rubrer verlassenen Mobilen an, und fie zogen nun alle über die Auguftiner.Baftei vor bem Raifergarten vorbei, eine Ranone führten fie uber bie Belaria hinauf, die andere auf das neue Burgthor, woselbst die aufgestedte weiße Fahne fogleich berab geriffen murbe. Bas weiter gefcheben merbe, mar nun leicht vorauszusehen. Raum maren bie Ranonen ober bem Burgthore aufgestellt und gerichtet, als icon ein ftartes Rreugfeuer gegen bie f. f. Truppen eröffnet murbe, wodurch biefe fich geswungen faben mit Ernft und im Donner ber Ranonen Antwort ju geben. Go begann jene traurige Befchiegung ber Stabt, welche Jebem. ber fie mit erlebte, unvergeflich bleiben wird.

Es war ichon 3 uhr vorüber, als bas Bombarbement begann; natürlich war die f. f. hofburg sammt ben anstoßenden Sebauben am meisten dem Feuer ausgeset. Gleich beim Beginn brang eine zwölfpfündige Rugel durch die Mauer bes 4. Stockes ins Augustiner-Rloster, suhr über den Gang, zerschmetterte die gegenüber besindliche Zimmerthüre sammt Berkleidung und siel endlich im Zimmer bes Institutsmitgliedes Franz von Aichenegg zu Boden. Es ware dieser selbst bald ein Opfer geworden, denn da er in demselben Augenblicke sich auf dem Gange in der Rähe seines Zimmers befand, fehlte nur etwa eine handbreite, daß ihn die Rugel nicht zerriß. Sine zweite Rugel siel auf das Dach des Rlosters und kturzte einen Rauchsang herab in den Hof; eine Granate, welche ebenfalls

in ben hof hereingefallen war, zertrümmerte beim Zerplagen bei 40 Fenstertafeln zu ebener Erbe, und zwar gerabe jenes Saales worin sich bas Rothspital befand. Später fanden sich noch ein paar Augeln, die jedoch teinen Schaben angerichtet. Groß war die Berwirrung, besonders im Rothspitale, wo sich sieben Arante befanden. Riemand tonnte diese mehr zurüchalten; beren fünf liefen von selbst aus dem hause; die llebrigen zwei aber, welche nicht zu geben vermochten, wurden in das Rothspital im deutschen hause geschafft.

Se war noch nicht 4 Uhr als das Dach ober ber k. k. Hofbibliothel mermitteln sein. Man sah wohl die auf dem Burgthore befindlichen Mobilen ihren Posten verlassen und sich zerstreuen, auch ist nicht bekannt, ob etwa Jemand sich peleber Zeit auf dem Dachboben des Klosters und der nächsten Umgebung ausgehalten; nur dürfte des Erwähnens werth sein, daß mehrere Stunden vor dem Beginne der Beschiebung ein junger Mensch als Techniker gekleibet, im Innern des Augustiner-Thurmes entdedt wurde, wo er sich verborgen hatte, mit dem Borgeben, er wolle nicht kämpfen, während er bald darauf versicherte, es würde gekämpst werden so lange noch ein Pulverkorn vorräthig wäre; gegen Andere, die ihn ebenfalls sahen, äußerte derselbe, es seh seine Absicht, die inneren Räume des Thurmes, welche ihm sehr merkwürdig schienen seiner Zeit zu zeichnen, zu welchem Ende er sie jest vorläusig in Angenschein nehme. — —

Der Brand griff immer weiter um sich, es sehlte an Loschrequisiten. 3mar wurden Anstalten getroffen, daß vom städtischen Unterlammeramte Sprigen mit ber nöthigen Bedienung in die t. t. Burg geschafft werden sollten; wirklich sah man auch eine Feuersprige mit Leuten vom Hof wegfahren; allein schon am Graben tönte ihnen von allen Seiten ein "Halt" entgegen. Da sie jedoch sich nicht daran kehrten, sondern weiter sorteilten, geschah es, daß in der Mitte des Kohlmarktes ein Hause Bewaffneter mit gefällten Bajonetten auf sie losstürzte und sie mit Sewalt zur Umkehr nöthigte. So ist es auch erklärlich, wie der Brand sehr schnell sich ausdehnen konnte.

Beilaufig um 5 lihr fab man icon bide Rauchwolten aus ben Dachfenstern bes t.t. Naturalien-Rabinets herauswirbeln; es mahrte nicht lange, fo ftanb bas ganze Dachwert in Flammen. Die ganz eigenthumliche blauliche Farbe ber Flammen, bas heftige Aufsprühen berfelben ließen schließen, baß fie fehr nahrenden Stoff gefunden.

Endlich gelang es bem t. t. Militar, ungefähr um 5'/. Uhr burch bas nene Burgthor einzubringen, die Truppen ordneten fich, bann marfcirte ein Theil hinein auf ben Franzensplat; fie zogen mit ihren Fahnen feierlich ein. Die Uebrigen umzingelten die hofburg von Außen; eine eigene Abtheilung wurde aber sogleich auf ben hof beorbert um Löschrequisiten herbei zu schaffen. Rach und nach

wurde die ganze Bastei, so weit sie vom Augustinerkloster überblickt werben kann, mit Truppen beseigt. Die auf den Hof abgeschickte Abtheilung kehrte bald zurück, eine Sprise mit sich führend, welche gleich vor das hofbibliotheks-Gebäude postirt wurde. Der Brand griff aber unaufhaltsam weiter; um 6 Uhr Abends standen schon die Augustinerkriche und auch theilweise das Augustiner-Kloster in Flammen. Bon dem Kirchendache erhob sich das Feuer um 6'/. Uhr Abends bis zu den Fenstern des Thurmes, welche schnell durchbrannten, denn die Berkleidung war ganz von Holz, wodurch die Flammen auch in das Innere des Thurmes eindrangen, in die Höse und in die Tiese brannten, so daß außer den beschädigten Mauern nichts übrig blieb. Auch die Hoseratorien, wo auch der Plasond verbrannte, sammt Nebenkapellen wurden in ihren Dächern vom Feuer ergriffen.

Um 71/2 libr brachte man eine Soffprite in die Rabe bes Ballaftes bes E. S. Albrecht, wo icon große Gefahr brobte. Gin über bie Zerraffe, welche ben Augustinergang bedt, geleiteter Schlauch führte bas Baffer von ber Baftei auf ben Dachboben bes Augustiner-Bebaubes. Unter ben bei ber Sprige beschäftigten Arbeitern befanden fich 22 Mann t. f. Dilitars fammt einem Unteroffizier, welche im ruhmlichften Wetteifer und angestrengter Thatigleit bie gange Racht binburch ausbarrten, bis um 5 libr Brub bes andern Tages, um welche Stunde fie mit ber Spripe abberufen wurden. Um biefelbe Zeit als man bereits angefangen batte von ber Baftei aus Baffer auf bas brennende Rlofterbach ju leiten, fcaute Frang Stattin, Portier im t. t. boberen weltpriefterlichen Bilbungs. Institute gang beforgt aus einem Fenfter bes vierten Stodes über ben Rlofterhof auf ben gegenüber muthenben Brand ber Rirche und Rebentapellen. Bunachft feinen Bliden ftand die fogenannte Tobtenkavelle, welche an einen Flugel bes Muguftiner-Rlofters angebaut, mit ber Spige fast bis an bie Dachung biefes Flugels wo ber Brand eben gelofcht merben follte, binaufreicht. hinter der Todtentapelle find bie t. t. Dratorien, jeboch etwas tiefer gelegen. Unmittelbar unter bem bamale brennenden - Dachboben bes Rloftere befindet fich die Bibliothet bes genannten Institutes, beren legten zwei Fenfter hinter ber Tobtentapelle auf bie vertiefte Dadung ber t. f. Dratorien Ausficht gemabren. Schon mar bas Dach ber Tobtentapelle größtentheils verbrannt, endlich fturgte es ein. Da erblicte Stattin ju feinem Schreden, bag bie auflodernden Flammen ber Oratorien hinterhalb des eben eingestürzten Rapellenbaches, die daselbst befindlichen zwei Renfter ber Inftitute-Bibliothet bereits ergriffen hatten. Die Flammen reichten noch über bie Fenfter hinaus und vereinigten fich mit jenen bes ober ber Bibliothet befinblichen Daches. Die werthvolle Bibliothet ichien verloren, jum empfinblichften Rachtheile nicht bloß bes ermabnten Bilbungs-Inftitutes, fondern noch mehr ber t. f. Sofbibliothet; benn biefe befist unmittelbar unter ber Inftituts-Bibliothet einen geräumigen Saal, welcher fowohl ben 3. wie ben 2. Stod biefes Trattes

im ehemaligen Augustiner-Kloster einnimmt, worin ohne Zweifel sich eine große Bahl der kostbarften Bücher und Manuscripte befand. So lange der Augustiner, Convent bestand, war in eben biesem Saale die Kloster-Bibliothet. Es war sehr zu befürchten, daß das Feuer durch den schwachen Fußboden der Instituts-Bibliothet in den unteren Saal hinabdringen werde. Schon waren bei einem Fenste der außere Fensterstod ganz, der innere zum Theil sammt Kreuz und Rahmen, bei dem zweiten aber nur ein Theil verkohlt, das große nahestehende Büchergestel sammt Büchern von den Flammen bedroht, die Decke des Saales schien sich zu neigen, die der Kirche zugewendete Mauerseite aber zeigte bereits Risse und Sprünge.

In biefem bebenklichen Augenblide brang Stattin mit augenscheinlicher Lebensgefahr in ben mit bichteftem Rauch erfullten Sagl, gob Baffer auf ben Brand, folug die brennenben Fenfterrahmen mit einem Stud Solze binand, und that Alles, mas Ginficht und Entichloffenbeit in folden Fallen gebieten, m bie Schake ber Biffenschaft ju retten. Gehr empfindlich war fur ben erften Augenblick ber Mangel an binreichenbem Baffer jum Lofden. - Bobl maren beibe Brunnen im Augustinerhofe in fteter Bewegung, Ginige fcopften, Andere trugen bas Baffer, allein die weite Entfernung bis in ben vierten Stod', und bie geringe Anzahl der damals anwesenden Bersonen machten eine wirksamere Sülfe unmöglich. — Kaum war bie nächste Gefahr einigermaßen abgewendet, so eilte Stattin auf ben Dachboden oberhalb ber Bibliothet, bamit nicht etwa burd bie Dede bas Reuer bereinbrenne. Mittlerweile brannte ber Rirchtburn unablafig, die Gloden fomolgen gufammen, und fielen in Studen berab in bie Tiefe, wo fie, ba vom Ruge bes Thurmes bis an bie Spike ber Ruppel ber Brand loberte, ganglich zerschmolzen und größtentheils bis in die Form Eleiner Tropfen fich aufloften. Es war um 8 Uhr Abends, als bie Ruppel tes Thurmes fammt dem Rreuze mehr und mehr fich neigte, und endlich auf bas vorne befindliche Dachwert langfam herabfant. Balb batte biefer Fall ein Renfchenleben getoftet. Gin Schornsteinfeger, ber eben auf biesem Dache beschäftigt mar, bem vorgreifenden Brande Ginhalt ju thun, mertte nicht, mas über feinem Saupte fic porbereite ; jum Glud mar fein Rachbar aufmertfamer. Diefer padte im entideibenden Augenblide ben Schwerbebrohten, und rettete ibn vom Tobe.

unter bemselben in ber Bibliothek gelöscht war — die Leitung ber Loschanstalten. Mit unermübeter Thatigkeit wurde die ganze Racht hindurch gearbeitet. Um 5 1/2. Uhr früh am 1. Rovember mußte leiber die auf der Bastei befindliche Losch mannschaft mit der Sprife sich entfernen, um bei der Bohnung des Hofrathes Schreibers (in der k. k. Burg), welche schon im Innern brannte, Hulfe zu leisten. Da jedoch Stattin sowohl mit dem übrigen Dienstpersonale des hoheren Bildungs-Institutes, als auch die Institute-Direction selbst mit den anwe-

senden Prieftern alle ihre Krafte aufboten, um eine hinreichende Menge Baffers auf ben Dachboden zu schaffen, so gelang es endlich gegen 9 Uhr Bormittags bem Brande ganzlich Ginhalt zu thun. Jedoch am 2. Rovember um 41/2. Uhr früh haben die t. t. Oratorien wieder zu brennen angefangen, welcher Brand jedoch bald gelöscht ward.

Der f. f. Beamte Alois Schalansty, welcher zufällig im Gebäube anwesend war, hat mahrend bes ganzen Brandes mit lobenswerther Thatigeteit Sulfe geleistet. Bon dem Dache ober der Institute-Bibliothet konnte nur ber vierte Theil gerettet werden; die übrige Klosterbachung aber blieb sammt dem anstoßenden Palaste des Erzberzogs Albrecht vom Brande ganzlich versschont. In der Institute-Bibliothet wurden fast alle Bücher, wenn auch nicht ohne einige Berlehung, erhalten. Desto größer war der Schaden, den die Augustiners Kirche mit ihren Rebenkapellen erlitten hatte. Denn nicht allein wurde die ganze Dachung ein Raub der Flammen, sondern auch brei Kirchensensfer ober den f. f. Oratorien brannten ganzlich aus. Im Innern der Kirche zeigen sich auch so bebeutende Berlehungen, daß eine ganzliche Reparirung derselben nothwendig ist.

Bon ben Arbeitern, welche bei ber auf ber Baftei befinblichen Sprige beschäftiget waren, machten fich außer ben f. t. Truppen noch besonders bie Fenerlosch-Manner Dierl und Sallein burch ihre ausgezeichnete Thatigleit und Ausbauer bemertlich. Bur Rettung bes erzberzoglichen Balaftes trugen bie bortigen Sausleute felbit im Bereine mit ber Lofdmannicaft bes ftabtischen Unterkammeramtes bas Reifte bei. — Der Brand felbst bot, befonbers in ber Duntelheit bes Abenbs, einen furchtbaren Anblid bar ; fein greller Bis berfchein wurde fo wie ber Donner ber Ranonen bei ber Befchießung in weiter Ent= fernung mahrgenommen. Befannte Manner, bie aus Straging bei Rrems (alfo 111/2 Meilen von Mien) bem Geburtsorte bes fich um bie Erhaltung bes Klosters verbient gemachten Fr. Stattin \*) tamen, ergablten, fie batten am 31. October Rachmittags ein bumpfes Getofe, wie bas eines fernen Gewitters gehort. Bei bem Stande ber Dinge in Bien tonnten fie nicht lange zweifelhaft febn, woher diefes donnerabnliche Setofe tomme, vollends aber überzeugten fie fich, als fle jur Erbe gebeugt aufmertfam borchten. Auch haben fle an jenem Abende, und die gange Racht hindurch gang beutlich die Feuerrothe dieses Brandes am buntlen Grunbe bes Firmaments beobachtet. -

Rachbem fich ber größte Theil bes Ober-Commando ichon am 31.Oct. Morgens aus früher besprochenen Ursachen aus ber Stallburg flüchten mußte, und fich in die Lotalitäten bes Gemeinberathes im lanbständischen hause in der herrngaffe

<sup>\*)</sup> Derfelbe erhielt als Belohnung auf a. h. Anordnung eine Remuneration vo. 1 200 fl. C. M.

begeben hatte, fo follte auch bie Caffa bes Ober-Commaabo Rachmittags babin gebracht werben.

Allein ba um 3 Uhr das Bombarbement begann, und zwar so heftig, baß ber Caffier Blaschte und Controllor Fürst mit der Caffa nicht mehr dahin gelangen konnten, so fand es Ersterer gerathen, sich mit der Caffa samm der bedeutenden Baarschaft in das Reichstags-Lokale zu flüchten, und daselbst die zur Ginnahme der Stadt durch die k. k. Aruppen zu verweilen, und nachdem diese erfolgte, erst in den Gemeinderath zu übersiedeln. Rach der dem Gemeinderathe vorgelegten Caffarechnung betrugen die durch die Ober-Commando-Caffa ansbezahlten Beträge aus dem Communal-Berlag, und zwar:

|     | ,     |         |      |   |   |   | <br> |   | υ, | •                |
|-----|-------|---------|------|---|---|---|------|---|----|------------------|
| bet | ı 18. | October | 1848 |   |   |   | •    |   |    | 13,145 ft. — fr. |
| Ħ   | 19.   | ,,      |      | • |   |   |      |   | •  | 18,903 " 10 "    |
| "   | 20.   | . ,,    |      |   |   |   |      | ٠ | •  | 14,303 , 52 ,,   |
|     | 21.   | ,,      |      |   |   |   | •    | • | •  | 15,737 , 47 ,    |
|     | 22.   | ,,      |      |   |   |   |      |   | •  | 14,462 " 45 "    |
| ,,  | 23.   |         |      | ٠ | ٠ |   |      |   |    | 18,984 , 32 ,    |
|     | 24.   | ,,      |      |   |   |   | •    | • | •  | 17,208 , 49 ,    |
|     | 25.   |         |      |   |   |   |      |   | •  | 21,483 , 30 ,    |
|     | 26.   |         |      |   |   |   |      |   | •  | 27,458 , 25 ,    |
|     | 27.   |         |      |   |   |   | •    |   |    | 27,023 , 47 ,    |
|     | 28.   |         |      |   |   |   |      |   |    | 36,367 , 30 ,    |
|     | 29.   |         |      |   |   |   |      |   |    | 32,453 ", 26 ",  |
|     | 30.   |         |      |   |   |   |      |   | •  | 33,606 ", 45 ",  |
|     | 31.   |         |      |   |   | • |      |   |    | 40,490 " 16 "    |

Busammen vom 18. bis 31. October 1848 . . . 331,629 fl. 34 fr. C. R. allein an Baarbeträgen, ohne ben Quantitäten von Holz, Tabal, Stroh, Brod, Bein, verausgabt wurden.

## Militarifder Bericht.

Am 31. erließ der Feldmarschall Befehl zum ernstlichen Angriff auf die noch nicht vom Militar besetzen Stadttheile. Dem FME. hart lieb wurde aufgetragen, sich vom Schwarzenberg'schen Palais aus in seiner linken Flanke weiter gegen die Wieden auszudehnen und die Uebergänge über den Wienstuß zu besetzen. Bon der Brigade Jablonowsti wurde die Belvedere-, die Favoriten- und die Magleinsdorferlinie besetz, die nicht mehr vertheibiget wurden. Der Feldmarschall besand sich auf der Straße nach himberg, vor der Favoriten- linie, wo abermals Deputationen vom Wiener Gemeinderath zu ihm mit der Bitte kamen, seine Truppen in die Stadt einrücken zu lassen. Sie fügten die Bersicherung bei, daß die Mehrzahl der Bürger zwar den besten Willen habe sich allen Bebingungen ohne Weigerung zu unterwerfen, daß sie aber gegen die

aur Schredensberrichaft angewachiene Racht bes bemotratifden Klubs, bes Sinbentencomitees und ihrer Bertzeuge, ber bewaffneten Broletarier, viel zu machtlos feben, um ihrem Millen nur einige Beltung zu verfchaffen, baß fie bemnach felbst ben Sous bes Felbmarfcalls fur ihre Berfonen und ihr bedrohtes Gigenthum anfleben mußten, nachdem bie Rotte gefonnen feb, fic unter ben Trummern ber burd fie in Brand ju ftedenden Stadt ju begraben. Die aus 5 Bataillons bestebenbe Brigabe 3ablo nom 8 fi rudte nun anstandslos bis auf bas Glacis ber innern Stadt vor, murbe aber, bort angefommen, von ben Ballen unb Baftionen nadit bem Rarntbnerthor mit Rartatidenicoupen empfangen : bie Brigabe Collore bo befette bie Bumpenborfer- und Sundathurmerlinie. Die Borftabte Sumpendorf, Reubau und Mariabilf lieferten 4 Ranonen, 1 Munitionstarren und 20 Bagen voll Sewehre ab, bie nach Schonbrunn geführt murben. Die innere Stadt wurde indeffen gang umfoloffen, bie Befatung auf ben Ballen burd Rartatichen und Ratetenwurfe vertrieben und bas außere Burgthor um 5 Uhr Rachmittags, nach einer beftigen Beidiegung aus brei 3mblfpffindern, gertrummert, und burch bie Rimmerleute ber unterbeffen formirten Sturmtolonne (Lanb. wehrbataillon Raifer, 1 Bataillon Raffan und eine Divifion Granier) vollig eingeschlagen, worauf bas Bataillon Raifer in die Burghofe einbrang, bie Bugange gegen bie Stadt mit fleinen Abtheilungen befette und bann unaufhaltfam bis jum Stephansplage vorbrang. Rach ber Ginnahme ber Burg, von welcher berjenige Theil, worin bas Naturalienkabinet und die f. f. Bibliothet aufbemabrt find, in Brand geftedt murbe, fanben bie Truppen teinen Biberftand mehr. Auf bem Ball nachst bem Burgthor murben 8 Ranonen erobert und in ber Stadt viele Gefangene gemacht. Die Racht über blieben die Truppen in ihren Aufstellungen und am Morgen bes 1. Rovember murbe die gangliche Befegung Biens vollenbet und aur Baffeneinsammlung gefchritten. GR. Corbon wurde jum Stabt-Commandanten ernannt. Um bie am meiften bei bem Aufftande betheiligten Berfonen in die Militargewalt ju befommen , murbe bie Rommunitation gwifden ber Stadt und ben Borftabten und biefer Letteren mit bem Lande noch burch einige Tage beschränft.

So unterlag die Stadt Bien, nachdem die Faktion, welche sich der Sewalt bemächtigt, die bereits eingegangene Rapitulation, für welche der Obercommandant Ressen hau ser selbst am 29. October gesprochen und welche die Rationalgarden Compagnien mit großer Stimmenmehrheit angenommen hatten — auf das Schändlichste verletzte. — Offendar war die von den magyarischen Rebellen zugesagte hülfe die Hauptursache, daß es die Wiener die zu der theilweisen Zersstrung ihrer Stadt, dis zur Eroberung berselben mit Baffengewalt, und die zu allen Rapregeln kommen ließen, die nothwendigerweise auf dieselbe folgen mußten.

Der angebliche Berluft ber t. t. Truppen in biefen Tagen beftanb : an

Tob ten in 14 Offizieren und 175 Mann vom Feldwebel abwarts; an Bermunbeten in 42 Offizieren und 775 Mann vom Feldwebel abwarts. An Pferben 57 tobt, 11 verwundet. Der Berluft der Wiener Behrmanner und nicht Wehrmanner mag, nach beiläufiger Schähung über 2000 Menschen an Tobten und Berwundeten betragen; ist aber bis jest noch nicht genau ermittelt, weil viele in der Erde tobt oder von den Angehörigen als Berwundete verheimlicht wurden, viele auch in brennenden Gebäuden umgekommen oder im Lager bestättet worden sind.

Inbem wir auf bas Seite 208 bereits Gesagte verweisen, tonnen wir nicht unterlaffen bie bort ausaesprocene Betrachtung weiter zu vervollftanbigen. Solggenber als alles Andere beweisen aber für die ausschließlich magyarischen Impulse biefer Biener Bewegung die Falta, namentlich die Arrettrung bes ungarifcen Ministers, Generals Receep, ben Bien, fage bie haupt- und Refibengftabt Wien, — ober in ihrem Ramen die Aula gefänglich einzog, weil er bas Manifest bes Ronigs von Ungarn an die Bolfer Ungarns vom 3. October unterzeichnet hatte, baburch aber eine Berletung ber ungarischen Gesete, wohlgemerkt jener Gefete vom Mary 1848, begangen batte, burch welche bie Lobreifung Ungarns von ber Monarchie burchgeführt werden follte!! Recken wurde von ber Wiener Aula eingezogen und burch Wochen lang gefangen gehalten; weil ber ungarifde Reichstag, jener verftummelte Bopang Roffutb'iher Billfubrberrschaft, den General Rec 8 e v wegen jenes Zaktums für einen Landesverräther erklarte und vor Gericht stellen wollte! Run fürmahr, Wien ist niemals für eine fclechtere Sache eingestanden, und die Aula hatte fich ben Titel eines Schergen Roffut b's in ihre Lorbeern nicht eben einzustechten gebraucht. Doch man wurde irren ju glauben, daß ber Magyarismus fich mit diesen Opfern feiner Leibenfcaft batte genugen laffen. Du legt b's Selferebelfer in ben tedften Unternebmungen, ber Sefretar Barga, batte bie Dreiftigfeit in einem burd bie Beitung veröffentlichten Berichte an ben ungarifden Reichstag obne Scheu zu melben, baß in Wien, außer auf Latour und Reckey, auch noch auf den kroatischen Freiherrn Frang Rulmer, (ben vertrauten Freund und Agenten bes Ban Jella či č, beffen (Rulmers) haufiger Bertehr mit Latour fein Geheimniß war), bann auf die herren Wirtner und Pagiaggi, die in Ungarn anrührigen ebemaligen geheimen Bertzeuge bes gewesenen ungarischen Ranglers Apponp. und endlich auf ben bekannten Deutschen Staatsrath und Director ber Minifterrath8-Ranglei, Dipis, jedoch ohne Erfolg gefahndet worden fen; offenbar, weil biefen Mannern, mit mehr oder minder Recht, ein Antheil an ben gegen bie magvarische Insurektion beschloffenen Ragregeln bes Cabinets in Wien jugeforieben murbe. \_ Emporend mar ber blutgefattigte Jubel, die Schadenfreude, mit welcher Lat our's Ermorbung und die Bienerereigniffe in Defth aufgenommen murben. Roffuth, auf der Rednerbubne, in dem revolutionaren, weil

vom Raifer aufgeloften Reichstage, blaft fich auf bie Sanb, und ruft fpottifc: "Der Mind bat bas Saus Defterreich weggeblafen." Tags barauf berichtete er, ber gaunerischefte Lugner unserer Zeit, ber Wiener Reichstag habe über die Dr naftie bas Berbannungsurtheil ausgesprochen. Die magparifden und ultrarabitalen Wiener Blatter fcmabten bie Dynaftie ohne alle Schonung, legten alles Blutvergießen, alles vergangene und zufunftige Unbeil ihr allein zur Laft, und in einem Blatte bieg es ausbrudlich: Bann enblich wird fich bie Dynaftie am Blutvergießen erfattigt baben! Rugleich aber feste ber Diftator Roffuth benfelben Dulbaty, ber burch tonialide Berordnung in ber Biener Zeitung vom 6. October auf fein Ansuchen feine Stelle als Unter-Staatsfetretar bei bem ungarifden Ministerium entlaffen worben mar, unter ber frechen Angabe, bag Duls geb feine Enthebung nicht angefucht babe, in feine frubere Stelle wieder ein, fo amar, baß berfelbe, ungeachtet jener toniglichen Berordnung, feine Birtfamteit in Bien wieder fortgufeten babe, und fogar ermächtiget febn folle, alle Beamten bes Biener ungarifden Rinisteriums, welche nicht die erforderliche Sompathie für bie neue ungarifche (Roffuth'iche) Regierung bezeigt haben, fogleich bes Amtes au entlaffen.

So bahnte Roffuth bie Thatigkeit feines Agenten fur die zu Stande gebrachte Biener-Revolution vom 6. October, und die von ihm bafur ichon zum Boraus versprochene Million foll unter die barum verdienten Agenten und Bertzgeuge bereits wirklich vertheilt worben fepn.

So aber auch muthete ber magyartiche Terrorismus burch Standrecht, Romfistation und Amisentfegung in ben Gingeweiben bes ungarischen Lanbes, nach bem Grunbfage: "Wer nicht mit mir ift, ift gegen mich!"

Belch' großen Antheil Pulszty an ber Durchführung ber Plane Roffuth's in Wien gehabt, beweift, außer jener Belohnung bes magyarifchen Diktators, ganz schlagend ber Umftand, daß Fürst Binbifchgraß nebst bem Polengeneral Bem und bem reisenben Apostel ber Republit, Schütte, vor allem Pulszty's Auslieferung verlangte.

Hoffentlich wird die Untersuchung über die Borgange am 6. October so strenge abgeführt werden, daß die ganze Berkettung der Biener ultrademokratischen und radikalen Bühler mit Rossuch sie juridisch erwiesen, und sohin die Genefis der Biener-Revolution baldigst sonnenklar zu Tage gefördert werden wird. Die größte Schmach liegt ohne Zweisel in dem notorischen Umstande, daß polnische und magharische Umtriede und ungarisches Geld der Haupthebel unserer Freiheits-jünger war; Fischhossuch und größten. Die Bühler warfen das Geld mit vollen handen weg, und kein hehl wurde gemacht, daß Rossuch noch größeren Lohn verheißen, wenn nach Desterreichs und Wiens Rusin der magharische Separa-

tis mus fich behaupten werbe. Die Alianz ber liberalen Rorpphäen Oefterreicht mit ben Polen und Italienern, vorzüglich aber mit ben Magyaren, bie isch Schufelta in seinen mehresten politischen Schriften als bie geschworenen Feinde Desterreichs, als bas einzige hinderniß eines einigmächtigen Staates geschildert hatte, hat diese Manner moralisch vernichtet!

Rur einen Erfolg konnte diese Allianz haben: bie Bertrummerung Defterreichs, und bas bei biesem Berke beutsche Desterreicher bie Samptrolle gespielt, muß ben wahren Patrioten auf bas tieffte schmerzen.

Man betrachte nun, um die Beweggründe jener politifc malfc-magharischen Allierten zu begreifen, den Ausspruch eines der italienischen Kortphien I- p: "Wir find," sagte derselbe schon am 7 October — wir find weber Republikaner, noch Constitutionalisten, noch Absolutisten; und ift die Regierungtund Berfassungsform ganz gleichgiltig; wir find aber, und bleiben immer und ewig die Feinde Oesterreichs."

Roffuth endlich, ber feine zusammengetriebenen horben einem Zusammenftoße mit ber Armee vor Wien lange nicht aussehen mochte, fertigte bas Anbringen ber Wiener-Rabitalen: Taufenan, Mabler und Conforten mit ben Worten ab: "Ich habe Euch gezahlt, wir find somit quitt, und Ihr habt teinen weiteren Anfpruch anf ungarifde hülfe; helfet Euch, wie Ihr tonnet, selber." Wenn endlich Lossuch biechen Armee auf öfterreichischen Biener Berbündete burch ben Ginbruch einer fremden Armee auf öfterreichischen Boben, in ein beutsches Bundesland, ihr Berbrechen nur noch vergrößert. Dadurch ist aber auch die Stellung zu Ungarn eine ganz andere geworden.

Richt ber König von Ungarn allein hat nunmehr bie bewaffnete Smpörung Ungarns gegen seine gesehliche Autorität zu rächen: Desterreich selbst durch die Invasion ber magharischen Horben betroffen, ist in seinem Rechte und in seiner Pflicht, Ungarn für diesen doppelten Trendruch zu züchtigen, und nachdem es sebe Rachsicht verwirft, mit Gewalt zur Anerkennung zener Pflichten zu verhalten, welche die so reich sließenden Bortheile des Berbandes mit dem großen Sesammistaate Desterreichs ihm von zeher auserlegten, und welche es durch die Schuld der vorigen Systemlosigkeit zum surchtbaren Rachtheile der übrigen Provinzen durch so lange Jahre immersort von der Hand zu weisen sich erbreistete, nun aber gar, hier durch Rossung Rossung Rossung der Kand des Berberbens führte.

Jest ober nie! wird ein machtiges einiges Oesterreich gebaut! Ungarn und Siebenbargen und Italien in den Bau symmetrisch einzufügen, ist die große, aber auch schwierige Aufgabe! Ungarn als Sanzes ware als Baustoff viel zu sprobe, ungefügsam; und der bezügliche Schluffat im Maniseste vom

3. October bat bem Roffuth vielleicht weit mehr Anbanger augeführt. ale alle feine Rebefunke! Benn aber alle bie bifparaten Boltes. Clemente, bie im ungarifden Boltsleben in ibrer eigenen Entwidelung bisber fich gegenseitig nur behinderten , und , nach bem Sturge ber angemaßten Suprematie bes einen Stammes und ber unabweisbaren Gleichberechtigung aller Rationalitaten unmoglich in einem Staatemefen vereinigt bleiben tonnen, erft ethnographisch und topographifch in entsprechende Lander- und Boller-Complere auseinander- und bezüglich zusammengelegt und als Provinzen constituirt, sobin aber zur Central-Regierung und zu dem einen, allumfassenden Reichstage in unmittelbar organische Berbindung gebracht merben , bann merben bie Bolter Ungarns fich ungeftort und fraftig entwideln ; - Defterreich, bes an feiner Lebenstraft zehrenben magbarifchen Separatismus entlebigt, wird unter ben freien Rationen Europas fonell ju jenem boben Range von Racht und Boblftand emporfteigen, ju welchem es burch alle feine bisber aebahnten Schake ber Ratur und Intelligeng berufen ift. Darum breimal heil und Sieg und Triumph bem anbern Beere Defterreichs, bas aleich jenem unter Rabento bem gefenlichen Rechte von ber Leptha bis zur Temefch bie Anertennung au erawingen. — biefe verbundeten Bolter vom Terrorismus des Roffutb'icen Abvocaten-Regiments zu befreien, und zum Bruberbunde mit gleichem Rechte und gleicher Pflicht in die große öfterreichische Bollerfamilie einzuführen berufen und begeiftert ift.

Folgt ber Sieg, wie bisher, ber gesetzlichen Fahne, so wird Defterreich in Jahr und Tag bas Fest seiner glorreichen Biebergeburt feiern und einer Zukunft entgegenschreiten, so herrlich und großartig, wie seine tausendjährige Geschichte sie bisher nicht ausweist! Dazu aber gibt es nur eine Politik: "Carthago delenda."

## Nachträge.

Bur Seite 109. Beile 2.

Den 6. October Mittags versammelten sich die Abtheilungen bes BürgerRegiments am hof; hauptmann Butschell rangirte fie in zwei Compagnien. Inzwischen hatten sich am hofe auch einige Compagnien der Pioniere und von RassauInsanterie aufgestellt. Der die Pioniere commandirende Major näherte sich dem Hauptmann Butschell, und frug ihn, ob seine Mannschaft nicht etwa auf die Pioniere zu seuern beabsichtige, was Butschell verneinte, und ihn von der besten Gesinnung der Bürger versicherte, welches durch einen händedruck bekräftigt wurde, und der Rajor sich äußerte: "Benn Sie nicht schießen, so schießen wir auch nicht!"

Rachem zu biefer Zeit eine Kanone nach ber anbern aus bem bürgerlichen Zeughause von Legionars und Rationalgarben weggeführt wurde, so ging Butschet in Begleitung eines R.S. Art. Offiziers ins Kriegsgebäube und berichtete bem Minister Latour bas Wegführen ber Kanonen. Dieser Minister erwiederte: "Gehen sie hinab und sagen Sie, ich besehle baß man teine Kanone mehr aus bem bürg. Zeughause verabsolgen solle." Der genannte Hauptmann bath jedoch um den schriftlichen Beschl; worauf ber anwesende R. G. Rittmeister Balmagini, der Bürger-Cavallerie, einwendete: "Der Herr Kriegsminister ist nicht berechtigt der Rationalgarde Besehle zu geden, dieß muß der Minister Doblbosf thun." Hierauf ging Latour ins vierte Zimmer, in welchem eben Doblbosf schund ersuchte ihn den schriftlichen Beschl behalb zu geden; der Besehl lautete: "Rachdem ich nur die Ersaudniß ertheilte, daß zehn Kanonen aus dem bürg. Zeughause ausgesolgt werden sollen, so darf weiters keine mehr erfolgt werden. Doblhosf."

Mit biesem Befehl eilte Butschel in's burg. Zeughaus und überreichte selben bem bort commanbirten R. S. Artillerie: hauptmann. Als bieser jedoch ben Besehl seinen Garben vorlas, wurde er ihm aus der hand gerissen, zertnittert und auf die Erde geworsen, mit dem Ausruse: alle Kanonen muffen heraus. Indignirt durch solche Richtachtung des Ministerialbesehls, eilte Butschel wieder in's Ariegsgebäude, und melbete dem Minister das Geschehene; hierauf beorderte Latour zum Schuse des bürgl. Zeughauses eine Compagnie Pioniere. Als jedoch solche gegen dieses Gebäude anmarschirten, richtete man eine eben herausgezogene Kanone gegen selbe; durch Bermittlung Butsche et's jedoch kehrten die Pioniere wieder um, ohne das es zu einem Constitte kam, und es wurde indessen keine Kanone mehr weggeführt.

Bur Seite 109. Beile 10.

Richt ber commandirende Sauntmann ber in die Stadt gerudten Bioniere hatte fich mit einem fcriftlichen Befehl bes Rriegsministers Latour ausgewiefen, sonbern ungefahr eine balbe Stunde vor bem Ginruden bes Militars batte ein Garbe in Offiziersuniform, Ramens 3ab, einen von La tour eigenbanbig gefertigten Befehl jum ungehinderten Ginlaß bes Militars bem Sarde-Sauvtmann ber 2. Schottenviertel-Compagnie Carl v. Droß überbracht. Das Militär traf erft bann ein und wurde ungehindert eingelaffen, nachdem Sauptmann v. Droß mit ber Anfrage: wem benn bie Rationalaarbe beute in ben oberften Befehlen junachft unterstehe, und wie fich in etwaigen Fallen fich freuzender Befehle von Seite bes Rriegsminifters und bes Rationalgarbe-Obercommandanten zu benehmen feb, - eine Orbonang jum Rationalgarde Obercommando abgesenbet, und auf biefem Bege eben die Austunft erhalten batte, daß fich ber Obercommandant beim Kriegsminister befinde, bemnach bie Befehle beiber ber Rationalgarbe aur Richtschnur au gelten baben. Ungefahr um 2 Uhr Rachmittags, als bas Schottenthor über hoheren Befehl geschloffen, und nur ein Seitenthor unter Bemadung von Sarben ber 2. Compagnie für den allernothigsten Bertebr unverbachtiger Fuggeber offen gehalten war , brachte man , vorerst geführt, bann in Bagen, die erften verwundeten Dilitaroffigiere gum Schottenthore und verlangte hinaus gelaffen zu werben, welchem Bunfche ungefaumt willfahrt wurbe. Als aber wegen eines Fiakerwagens, in welchem fich ein am Ropfe vermunbeter Militar-Offizier befand, ein Fahrthor geoffnet werden mußte, tonnte biefes nicht mehr geschlossen werden, ba die eben vor dem Thore angelangten Borstadtgarden von Reubau in Maffe einmaridirten , Billens auf die Aula ju geben. Debrere Sarben mit bem Sauptmann Dofchigg, welche biefe Abficht nicht theilten, trennten sich hier von den übrigen und reihten sich der 2. Schottenviertelcompagnie ein, wo fie gleichgefinnte Bekannte fanden. — hierauf brangen bie Garben von Funf- und Sechshaus ein, ftellten fich, ungefahr 6 Compagnien ftart, gerabe ber Schotten-Compagnie gegenüber in Front auf, und besetten bie Teraffe und Stiege bes Schottenthores. Babrend eben ber Begirtschef Le Baca in B fi angetommen mar und bie zweite Schotten-Compagnie verfichert batte, bag bie gegenüberftebenben Sarben von Gunf. und Sechshaus mit jenen - gang gleiche Sefinnung theilen, und mahrend fo eben von ber Freiung ber, unter ber Führung von Legionaren, mit jugespitten Gifen, Sensen u. bal. bewaffnete Arbeiter mit wilber Saft berangogen und die Schottengaffe ber Breite nach abschloffen, (wo fie balb barauf eine Barritabe aufwarfen), ericien auf ber Bobe bes Schottenthores ein orbentlich uniformirter Rationalgarbe, welcher mit ftarter Stimme ju ben Funf. und Sechshaufern herabrief: "Deine Berren! bie beim Birthshaufe (jum Schottenthor) ftebenben Garben find jene fomarggelbe

Schottenviertel. Compagnie, welche bas Militar hereingelassen hat! — Schießt sie, die gunde nieder!" — Diese schändliche Aufforderung, welche keinen weiteren Erörterungen Kaum ließ, war der nothgebrungene Anlaß, daß die Garden der zweiten Schottenviertel-Compagnie, nun mit vielleicht zehnsacher liebermacht von drei Seiten seindlich eingeschloffen, auf der allein noch freien Stiege gegen die Mölker-Bastei hin, durch schnelle Flucht der ernstlichsten Lebensbedrohung durch schmählichen Berrath sich entzog; denn eben wurde theilweise "Fertig" gemacht, um jener Aufforderung zu entsprechen. Jene Abtheilung der zweiten Schottenviertel-Compagnie, welche sich in die Rationalbank warf, that dieses übrigens nicht unter der Ansührung des Lientenants Fichtner, (ber sich allerdings auch dabei befand), sondern unter der Führung des hauptmanns v. Oroß.

Borstehendes ist abermals ein Beweis, wie sehr die Sarben der sublichen Bezirke, allerdings mit Ausnahmen, undisziplinirt und excessiv waren. Se kann nicht geläugnet werden, daß solches die blutigen Ratastrophen — wenn auch in Folge von Berführung der Auswiegler — des 6. Octobers herbeigeführt hatte. Bewassnete Mannschaft muß disziplinirt sehn, sie darf nie ohne höhere Befehle handeln, und weil dieß am 6. geschah, führten sie über die Borstädte Leopoldhadt und Idgerzeile — als die unschuldigsten, — über Hundsthurm, Masteinsdorf z. die furchtbarsten Folgen herbei, — eine Lehre, die wohl nicht vergessen, nicht unberücksichtiget und ja zur Barnung für die Zukunft dienen möge. Zu beklagen ist es aber, daß leiber Unschuldige mit den Schuldigen büßen mußten.

Seite 110. Beile 6 ift beiaufugen :

Als ber Larm burch Schreien und Pfeisen immer größer und starter wurde, und die Sarbe nicht am Thurme das Sturmlauten erlaubte, gingen zwei Legionare mit einem Arbeiter in ihrer Mitte unter lauten Ausrufungen: "Sie muffen Sturmlauten laffen, — wir wollen Hulen, Sie zwingen, Sturm muß geläutet werben!" u. vom Thurme weg in die Singerstraße bann Karnihnerstraße, wo sie bann wahrscheinlich in der Rahe des Karnihnerthores die in die Stadt marschiende Sarbe von der Wieden begegneten, und sie aufforderten auf den Stephansplat zu marschiren, um das Läuten zu erzwingen.

Bur Seite 144, dient als Beleuchtung nachstehendes Schreiben: "Bom Abgeordneten Streffleur ber beutschen Rationalversammlung. Sr. Sochwohlgeboren frn. B. G. Dunber, Guterbirektor, ehemals Oberlieutenant ber Wiener Nationalgarbe ju Wien.

Seehrter Freund! Die mir gutigft überfenbeten hefte Ihrer intereffanten Denkfdrift, biefer für tunftige Geschichtsschreiber wegen ber enthaltenben Dotumente so wichtigen Arbeit, habe ich mit Bergnugen empfangen, und sage ihnen hiefur ben verbindlichften Dant.

Sie werben mir grollen, baß ich Ihnen bezüglich ber Streitface \*) mit Serrn Blaha immer noch nicht geantwortet habe. Die Urfache liegt aber gewiß nicht im Unbante meiner Seits gegen Ihre am 6. October mir fo menfchen freundlich geleistete Sulfe, sonbern allein in bem Umstanbe, baß ich ben Gegenstand nicht gerne als Streit in ben öffentlichen Blattern fortgefahrt feben wollte. — 3ch hatte mir fest vorgenommen, über mein Birten in ber Rationglaarte und über bie Ereigniffe am 6. October 1848 felbst nichts zu veröffentlichen; erft follten Anbere urtheilen und richten. 3ch war mir ftete ber reinften Abfichten bewußt; ich liebe bie Freiheit, aber auch Gefeglichkeit und Orbnung; ich fur meine Berfon mar nie blinder Diener ber Minifter, nie Bertzeug ber Demokraten , und febe baber, in ber feften Ueberzeugung , bag in ber Stellung als Rationalgarbe-Commandant mabrend bes Sommers 1848 feine Berfonlichfeit, felbst die vollkommenste nicht, im Stande gewesen mare, ber bewegten Dacht ber Berhaltniße Ginhalt ju thun, mit Beruhigung bem Urtheil ber Belt entgegen. Bis jum beutigen Tage tann ich immer noch nicht begreifen , wie Gie und herr Blaba barüber in 3wiefpalt gerathen fonnten, mer am 6. October Abends mich ber bringenden Gefahr entzogen. Rach meiner Anfict bin ich 36nen Beiben gleichen Dant foulbig. — Sie zeigten fich foon am Bormittage bes 6. Oct. bochft thatig, und hatten mir bamals viel Butrauen in Ihr Birten baburch eingeflogt, baß Sie einem Stubenten, ber fich zu erfunbigen tam, ob nicht auch bas Obercommando das Zurudbalten ber zum Abmarfche bestimmten Militär-Abtheilungen billige, mit vollem

<sup>\*) 36</sup> hatte Blaba's obsturen Ramen vor 1849 nie gebort, ihn nie gefannt, ich hatte nie mit Blaba eine Streitfache, und babe bereits vergeffen gehabt, bag er mich und einen Andern in ber Biener Zeitung auf eine ebenso plumpe als prablerifde Beife angegriffen, worauf ich in jenem Blatte gar nicht geantwortet — weil ich Blaba iconen wollte. Ich erfuchte ibn feiner Beit, mir über bie Entfernung aus ber Reitschule eine fchriftliche Relation ju machen, foldes lag in feinem Intereffe und er versprach fie ju fcreiben; aber fpater ließ er mir burch 3oh. Balmagini fagen, er werbe nichts fdreiben. Ginige Bochen barauf, ale ber 6. October gebrudt mar, brachte er mir ein Schreiben Streffleur's in Abichrift, und ich verfprach ihm, foldes im Anhange bes Wertes nachzutragen, ba es fich nicht thun last, bag man in eine gebruckte Schrift weitlaufige Stellen bort mo fie bingeboren - wie ein Scheit in einen holgftoß einschieben tann. Blaba bauerte bies ju lange, er lechzte nad Belobnungen, er ariff jum Gelbfilob, wobei er vergaß, bag meine Dentidrift, meine Dentschrift-ift, und ich als Autor berfelben von ber Perfon bes Berfaffers und jener bes Plagoffigiere Dunber gang abftrabire, und letteren, ale eine biftorifche, im October unausgefest wirtenbe Perfon nennen mußte, mabrent Blaba feit bem 6, October fic außer ber Sphare einer berlei Birtfamteit befanb, Dr.

Unmillen gurecht gemiefen. - Abenbs maren Gie ber Erfte, ber mich bringenb aufforberte, mein Amtslotale zu verlaß fen, um mich vor ben mich aufsuchenben Banden zu retten Sie verficerten mich in dem bamaligen Augenblice an meiner Seite bleiben, und mid ich ugen ju wollen. Erft fpater im Reichstagelotale batten wir uns getrennt; aber nicht Sie hatten mich verlaffen, fondern ich war es, der von Ihnen und Ihrer Umgebung zurück geblieben. Bir waren nämlich im Borgimmer bes Sigungsfaales burch geraume Zeit gruppenmeise im Sesprace beariffen, mabrend welcher Zeit ich zweimal gesucht, und bier au bleiben gewarnt wurde. Gin junger Technifer insbefondere, bem ich auch beute noch nur unbekannter Beise banken kann, ba ich ihn versönlich nicht kenne, hatte mich bringend gebeten, ja nicht auf den Josefsplat hinaus zu gehen, da ber Bobel von meiner Anwesenheit im Reichstagslotale in Renntniß feb, und ich ficher mein Leben zu riskiren batte. Er rieth mir, mich zu verkleiben, und bot mir ehlerweise ben Taufd mit feiner Uniform an, mas ich aber bantenb ablebnte. Serr Baron bu Beine wirb fich ju erinnern wiffen, bag ich ibn im Borgimmer bei Seite rief, und ihn von ben mir zu Ohren gekommenen Barnungen in Renntnis feste. Spater noch erfuhr ich von einem meiner Freunde, ber einen Reifenden in bie Leopolbstadt begleitet batte, bag er bei zwei Renschengruppen, welchen er fic neugieria zugefellte, bie Rebe vernabm : "Batour banat fcon : iekt fuchen fie noch Bach und Streffleur."

Babrend ber früher ermabnten Gefprache im Borfaale hatte ber Reichstag bie Zusammensekung eines Sicherheits-Ausschusses beschloffen und die Mitglieder bes Nationalgarde Obercommandos wurden eingeladen, dem Ausschußpersonale in ein besonderes Zimmer im obern Stodwerte zu folgen. Ich war den Abgebenden, unter welchen auch die Rationalgarde Blagoffiziere maren, gefolgt; ba ich aber gebort batte, man will bas Obercommando ber Rationalgarbe frn. Scherzer übertragen, beschloß ich, aller ferneren Mitwirtung mich ju enthalten, und blieb an ber Treppe, die aus ben Reboutenfalen aufmarts führt, gurud. In ber Abficht nicht auf ben Josefsplag binaus ju geben, fonbern einen anbern Ausweg burch bie f.f. Burg zu finden, eckundigte ich mich besbalb bei einem Diener, erhielt aber bie Antwort, bag bie Reichstagslotalitaten von jenen ber t. t. Burg ganglich ab: gefperrt feben. 3ch ging bierauf noch geraume Belt in bem unbeleuchteien Saale auf und ab, in ber hoffnung, unter ben wenigen Durchgehenben vielleicht einen Betannten ju finden , bem ich mich vertrauen tonne. - Endlich gewahrte ich frn. Blaba in Begleitung eines feiner Brn. Gobne, welche ber Rommiffion nachzuge= ben ichienen. An fie richtete ich bie Bitte, burch bie gutige Bermittlung bes Srn. Burg-Inspettors ben Ausweg in bie Lotalitaten ber t. t. Sofburg mir moglich ju machen. Bon biefem Augenblide an hatten herr Blaba sammt Familie mir bis jum 7. Abends getreulich beigeft anben. Herr Blaha und Sohn kamen mit einem Hofbiener, ber mit einem Schüffelbunde versehen war, um uns die Ausgangsthür aus ben Reboutensalen nach der Burg zu öffnen. Die Schlüssel öffneten aber nicht, und wir mußten nach vergeblichen Bemühen einen andern Weg einschlagen. Wir gelangten, nachbem der Hofbiener mir erst einen lieberrock ober Mantel aus seiner eigenen Sarberobe gütigst verschafft, in den Schweizerhof hinab, und begaben uns hier zu dem Herrn Burg-Inspektor, wo ich durch dessen und seines Hrn. Sohnes Güte wieder andere Rleiber erhielt.

So mit Bivilkleibern verseben, begleiteten mich Sr. Blaba und Sohn burch bas Burgthor, luden mich ein, die Racht bei ihnen zuzubringen, wo ich wirklich die liebevollste Aufnahme fand, und, nachdem Hr. Blaha auch meine Familie zu beruhigen die Süte gehabt hatte, bis zum 7. Abends verweilte, zu welcher Zeit Sr. Blaba und ein anderer feiner Srn. Sobne mich noch in einem Fiater gur Bernalserlinie hinausbrachten. In hieging nahm ich bantend Abschieb, und begab mich bann auf die Reise nach Frankfurt, mobin ich icon im halben September als Abgeordneter berufen, und die Reise nur aus dem Grunde bis jum Oktober verschoben batte, um ben von Sr. Majestät neu ermählten R.G. Obercommanbanten FM2. Baron Bechtholb\*) bas Ginführen in bie neue Dienftleiftung ju erleichtern. So weit ber Sachverhalt, wie er mir in Erinnerung ftebt, und es gehoren unter die Personen, welchen ich Dant für meine Rettung aus ber Gefahr foulbe, außer Ihnen auch fr. Blaba fammt Familie: ber Tecnifer, melder mir feine Rleiber anboth; ber gr. Sofburg-Inspettor Bagner, und ber Sof-Diener, ber mich in bie f. f. Burg führte. Satten Sie, als ber erfte ber gu meiner Rettung beitrug, mich nicht zum Berlaffen meines Bureaus aufgeforbert, mer weiß ob bie Sache nicht folimmer für mich getommen mare. Deshalb bin ich Ihnen wohl befoders verpflichtet; bod aber hatten Alle bie gleich eble Abficht, mir behilflich ju fenn, und aus biefer Rudficht bin ich wohl Allen gleich en Dant fculbig, und ich wünsche nur in die Selegenheit zu kommen, meinen Dank auch Allen bethätigen zu konnen. Die fpate Beantwortung Ihres Schreibens mogen Sie, wieberholt gefagt, nicht auf Rechnung meines Unbantes fegen, fonbern einzig und allein ber Beforgniß jufdreiben, meine Berfon nicht gerne jum Gegenftande einer Beitunge-Polemit

<sup>\*)</sup> Auch von grn. FRE. Baron von Bechthold erhielt ich ein bochft anerkennenbes, gutiges Schreiben, welches mir fo wie jenes bes orn. Majors Streffleur, als theuere Andenken unschählten bleiben.

gemacht zu fehen. Wollten Sie perfonlich in ber Sache ferner etwas veröffentlichen, so würde ich Sie wohl bitten, lieber den Inhalt diese Briefes als Anhang Ihrer werthvollen Denkschrift beizufügen, als die Zeitung w hiezu zu benügen. Reine Person möge dabei außer aller Beziehung stehen; sie ist für eine weitere Aufzeichnung viel zu unbebeutend; — boch aber verdienen die Ramen jener Eblen der Rachwelt bekannt zu werden, die am 6. October zu Wien bei dem tollsten Wüthen der Leidenschaften immer noch Menschlichkeit genug behielten, an der Lebenbrettung irgend eines Menschen liebevoll mitzuwirken.

Ich freue mich balb Gelegenheit zu haben, Ihnen nach meiner Rudreise personlich banten zu können, und indem ich Sie meinen alten Freunden mich zu empfehlen bitte, verharre ich mit hochachtung,

Frankfurt a. M. ben 15. April 1849. Ihr bankbarft ergebenfter Stref fleur m. p., Rajor.

Bur Seite 170.

Der Deputirte Rublich war um 51/2 Ubr beim Sauptmann Raftell und forberte wieberholt die llebergabe des Zeughaufes und Ginftellung jeber Reinbfeligkeit. In Folge beffen murbe vom Sauptmann Raftell ber Lientenant Soabelbauer um Berhaltungsbefehle an ben &. M. 2. Grafen Auersperg abgeschickt. Doch genannter Lieutenant, — welcher vom Commanbirenden General ben Auftrag überbrachte , bas bas Zeughaus inventarifc an ben Reich tag ju übergeben fen, tam ju fpat. Er und bie ibn begleitenben brei Reichstags beputirten faben es mit Schmerz , daß Daffen von Menfchen in bas Beughaus ftromten. Der Deputirte Ambrosch ftieg auf einen Ecfftein beim Thore, und hielt folgende Rede: "Meine Freunde! Wir find gekommen bas Zeugbaus als Rational-Cigenthum zu übernehmen. Gie werben alle Baffen , die Sie brauchen tonnen, erhalten; aber unheilig ift bas Treiben, Entwenden ber Segenftande, bie Sie nicht tennen, und baber als unnug entweber verberben ober als unnus befeitigen. Auch follte Riemand mehr als Gine Baffe nehmen." Er forberte auch bie anwesenden Garben auf, Riemand mit mehr als einer Baffe binans au laffen, bem auch jest bei biefem Thore Folge geleiftet wurde. Lieutenant Shabelbauer und die brei Deputirten brangten fich mit Dube - bie Friebensfabne in ber Sand - in ben Sof bes Armatur-Reughaufes. Da mar ein Chaos: in allen Bereftatten borte man aus bem Larmen und Schreien bas Er-

<sup>\*)</sup> Wie bereits gesagt, habe ich Blaba's, burch biefes Schreiben nun vollftanbig wiberlegten Angriff in ber B. B. v. 1. Marg b. J. nicht replizitt, und bedaure, bag sich bessen Guimuthigkeit zu jenem Schritte burch obsture Bbewilligkeit Anderer verleiten ließ. Lettere werbe ich entlarven. — Dr.

brechen ber Riften und Schrante. Aus ben Renftern ber Armaturfale murben an bie im Sofe Stebenben Baffen binabgeworfen; andere fuchten bei den Genftern einzufteigen, weil ber eingentliche Aufgang ju enge mar; maren fie mit ihren Baffen vor bem Thore und faben fie, bag ein Anderer beffere hatte, fo marfen fie folche wieber bei ben Renftern in die Armaturfale, ober fie marfen diefelben auf ber Baffe meg, und brangten fich aufs Reue in bas Zeughaus um andere zu bolen. Bitten ber Deputirten, so wie die Befehle bes Reichstages wurden nicht mehr beachtet. Das Militar mar icon vor einer halben Stunde in die Salgariestaferne abgegogen. Der Lieutenant Schabelbauer forberte mehrere Offigiere ber Barbe, worunter befonders ber Platoffig. Dr. Stut, Sauptm. Morcrette, ber Garbe Glotler bes Runftler-Corps, auf, ibm beigusteben, bag er bie Prototolle aus ber Ranglei erhalte um folde gur Unterfdrift gu bringen. Doch in ber Ranglei maren fcon alle Kästen erbrochen, die Protokolle lagen auf dem Boden umber. Schäd e le bauer raffte die beiden Hauptprotokolle vom Boden und verfügte fich mit den Deputirten in die Salzgries-Raferne, wo die Compagnieschon zum Abmarsche bereit stand. Der Oberlieutenant Rovento mar ber einzige anwesende Offizier; berselbe unterschrieb mit ben Deputirten die beiben Protokolle Blatt für Blatt. Dem Lieutenant Schabelbauer fiel nun ein, bag ber befte Theil ber Bierdewaffen icon in ben Maitagen vom Major v. Duras verpact, und an Rovestv jur Aufbemabrung übergeben murbe. Diefer rudte nun mit ber Compagnie, von einem Deputirten begleitet, in bas Militar-Lager; erfterer aber verfügte fich mit ben beiben Deputirten Ambrofch und Bacano wieber in bas Zeuge haus, um, wenn auch nicht alle, boch einen Theil ber koftbaren, verborgenen Baffen zu retten. Es war jedoch die hochste Zeit, benn schon waren die robeften Menfchen mit bem Begraumen ber ihnen verbachtigen hinderniffe befchaftigt. Mit Lebensgefahr bewirkten die drei genannten Individuen die Raumung der Lofalitäten, wobei fie von einem Theile ber Rationalgarde kräftigst unterstützt wurben, und fo gefcah es, bag mehrere Riften mit toftbaren Raritaten in bas f. Antifen-Rabinet geschafft werden konnten; babei maren: Die Orben bes Raifere Frang 1., bes Raifers Ritolaus, und bes Konige Bilbelm; ber Degen bes G. S. Carl; die Schluffel von Lyon; ber Roller von Buftav Abolph; bann ber but von Altringen. Db auch bie Schluffel von Mailand babei maren, tann @ chab elbauer nicht behaupten, aber baß folche hiezu im Antrag maren, ift gewiß; eben fo, baß fie einer ber oben genannten Deputirten in der Sand batte, und jest nicht mehr vorgefunden werben tonnen.

Als Rachtrag zu den Seite 171 bezeichneten Individuen, welche Belohnungen erhielten, wird noch beigefügt: baß ber Artillerie-Feldwebel Rarl Steinbach und ber Oberarzt Lieutenant Johann Romer wegen ihrer bewiesenen muthe vollen Ausbauer und hingebung, ersterer zum Lieutenant im Diftrifte beforbert,

letterer, so wie auch Platoffizier Dr. Stut hingegen von Sr. Rajestat bem Raifer mit ber kleinen golbenen Civil-Chren-Rebaille geschmudt wurden.

Seite 179 muß es heißen: Darunter waren besonders die 3., 4. und 6. Compagnie des XII. Bezirkes unter dem Commando des hauptmanns Bittmann, und nicht Wittmann allein, sondern mehr als die hälfte der Compagnie und besonders Oberlieutenant Kronderger der 4., Lieutenant Führer und Feldwebel Schon berger ber 3. Compagnie, so sie eff bei eben diesem Greignisse damals den gedachten hauptmann aufmertsam machte, ob er denn dem Lambour seiner Compagnie, Rerkel, beim Abmarsche von der Renngasse, das von Letzteren sich zugeeignete Ritterschwert mit vergoldetem Griffe nicht auch abnehmen wolle, äußerte sich ersterer: "Diesem lassen wir es, es ist ein grober Bursche, von dem wir nur Sottisen zu erwarten hätten," während viele Garden gedachtem Hauptmann bei der Abnahme dieser Wasse gewiß mit größter Bereitwisligkeit bebilslich gewesen wären.

Bur Seite 225. Tagsbefehl.

"An bie Commandos ber burgerlichen Grenabiere, bes Burger-Regiments, Schügen-Corps und ber Artillerie. In biefen bedrängten Zeiten tonnen die angezeigten Abbantungen von Bezirts Chefs, beren Stellvertreter, Bataillons: und Compagnie-Commandanten und ber übrigen Offiziere des R. G. Ober-Commandos burchaus nicht angenommen werden, im Gegentheile erwartet man von benfelben die Erfüllung ihrer Burgerpflichten in beren vollstem limfange. Reue Bahlen find bis auf Beiteres zu verschieben.

Bom pr. Rationalgarbe-Ober-Commando: Scherzer, m. p.

Selesen F. E. Manu ffi, m. p.,
noe. Grenadier Bataillon.
Fr. Schaumburg, m. p.,
Regiments-Commandant.

3ur Seite 811.

"Zur Rachricht. Bu ber am gestrigen Tage abgehaltenen Berathung von Bertrauensmannern ber sammtlichen Rationalgarbe, über bie fernere Bertheibigung ober llebergabe ber Stabt, fanb sich ber unterzeichnete Reichstags-Ausschuß über Ansuchen bes Nationalgarbe-Ober-Commanbo's veranlast, die Beznügung bes zu bem Reichstagssale führenden Borsaales zu gestatten.

Diese Thatsache wird mit dem Bemerten zur öffentlichen Renntntß gebracht, baß weder ber hohe Reichstag, noch der Reichstags-Ausschuß an der oben ermachnten Berathung, ober an der Beranlaffung derfelben irgend wie Antheil genommen hat. Wien, 30. October 1848. Bom Reichstags-Ausschuffe. Franz Schufelta, m. p., Obmann. Il mlauft, m. p., Schriftsührer."

Sieraus laft fich foliegen, baß ber Reichstage-Ausschuß burchaus teinen Borwurf erfahren wollte, als habe berfelbe bie Rapitulation gewunfct ober begunftigt.

Da ber Belagerungszuftand von Wien noch fortbauerte, als biefe Dentschrift bis zu Ende October beenbet mar, behalten mir uns vor, benfelben fpater mahrheitsgetreu zu schilbern, wenn solcher aufgehört haben wirb, und muffen uns begnugen, als Folge ber Revolution Rachstehenbes anzuführen.

## 1. November.

"proklamation. Indem ich die unter meinem Befehle stehenden t. t. Truppen in die hauptstadt Bien einruden lasse, sinde ich mich im Rachhange meiner Proklamation vom 23. October b. 3. bestimmt, jene Mahregeln allgemein bekannt zu machen, beren Ausführung ich zur Wiederherstellung des auf das Tiefste erschütterten öffentlichen Rechtszustandes für unerlählich halte.

Die Stadt hat zwar am 30. v. M. ihre Unterwerfung angezeigt, die barüber gefchloffenen Bestimmungen wurden jedoch burch ben schändlichsten Berrath wieder gebrochen, baber ich ohne Rudficht auf biese Unterwerfungsatte hiermit folgende Anordnungen treffe:

- 1. Die Stadt Bien, ihre Borftabte und Umgebungen in einem Umfreise von zwei Reilen werben in Belagerungsstand erklart, bas ift: alle Lokalbehörben finb für die Dauer biefes Zustandes nach ber im §. 9 enthaltenen Bestimmung ber Militarbehörbe unterstellt.
- 2. Die akademische Legion und Nationalgarde, lettere jedoch mit Borbehalt ihrer Reorganistrung, sind aufgelöst.
- 3. Die allgemeine Sentwaffnung, falls fie noch nicht vollständig durchgeführt worben wäre, ift durch ben Gemeinderath binnen 48 Stunden von der Rundmaschung gegenwärtiger Proflamation an gerechnet, zu beendigen. Rach Berlauf biefer Frist wird die zweite und letzte Aufforderung zur Ablieferung der Baffen erlaffen, und 12 Stunden nach Affigirung derfelben eine Hausdurchsuchung vorgenommen, dann aber jeder Besiger von was immer für Baffen eingezogen und der standrechtlichen Behandlung unterzogen werden.

Bon' biefer Entwaffnung find bloß bie Sicherheitswache, bie Militar-Polizelwache, bie Finanzwache, welche in ihrer bisherigen Birtfamteit verbleiben, bann jene Beamten, bie nach ihrer perfonlichen Sigenschaft zur Tragung von Seitengewehren zur Uniform berechtiget find, ausgenommen.

Baffen, welche Privateigenthum find, werben mit ben Ramen ber Eigensthumer bezeichnet, abgesonbert aufbewahrt werben.

4. Alle politischen Bereine werben geschloffen, alle Bersammlungen auf Strafen und öffentlichen Plagen von mehr als 40 Personen find untersagt, alle

Birthes und Raffehhaufer find in ber inneren Stadt um 11 Uhr, in ben Bors ftabten und Umgebungen aber um 10 Uhr Abends zu fchlieben.

Die Dawiberhandelnden werben verhaftet und vor ein Militargericht geftellt.

5. Die Preffe bleibt vorlaufig nach ber Bestimmung bes Punttes 4 ber Proflamation vom 23. October b. 3. beschränkt und ber Druck, Berkauf, und bie Affigirung von Plakaten, bilblichen Darstellungen und Flugschriften nur insoferne gestattet, als hierzu bie vorherige Bewilligung ber Militarbehorbe einzgeholt und ertheilt worben seyn wirb.

Gegen die Uebertreter dieser Anordnung tritt die im vorigen Absate angebrobte Behandlung ein.

6. Die im § 5 ber Proklamation vom 23. October b. 3. enthaltene Berfügung, wornach die fich in ber Restbenz ohne legale Rachweisung der Ursache ihrer Anwesenheit aufhaltenden Ausländer auszuweisen sind, wird auf alle in gleicher Lage besindlichen nach Wien nicht zuständigen Inländer ausgedehnt. Die Ausführung dieser Rafregel wird der Stadihauptmannschaft übertragen, welche sich durch nominative Eingaben der Haus-Eigenthümer über ihre Inwohner die Ueberzeungung von der Zahl der in die eben bezeichnete Rathegorie gehörigen Personen verschaffen wird.

Der Sauseigenthumer, welcher vorseslich einen feiner Inwohner verschweigt, ober ben Zuwachs eines solchen nicht innerhalb ber in ben Polizei-Borfcriften festgefesten Termins anzeigt, wird eingezogen und vor bas Militargericht gestellt.

- 7. Ber überwiesen wird: a) Unter ben f. f. Truppen einen Bersuch unternommen zu haben, dieselben zum Treubruch zu verleiten; b) wer durch Bort ober That zum Aufruhr aufreizt, ober einer solchen Aufforderung werkthätige Folge leistet; c) wer bei einer etwaigen Jusammenrottung auf die erste Aufforderung der öffentlichen Behörde sich nicht zurückzieht, und d) wer bei einer aufrührerischen Zusammenrottung mit Waffen in der hand ergriffen wird, unterliegt der stan ber echtlichen Behandlung.
- 8. Alle Barrifaden in der Stadt und ben Borftabten find burch ben Gemeinderath allfogleich fpurlos wegraumen, und bas Pflafter berftellen zu laffen.
- 9. Bahrend der Dauer des Belagerungszustandes bleiben zwar alle öffentlichen Beborden in der Ausübung ihrer Funktionen ungesiört; nachdem aber die Rilitär-Behorde für diese Zeitperiode alle jene Geschäfte übernehmen wird, welche auf die Aufrechthaltung der Ordnung, Rube und Sicherheit der hauptstadt und ihrer Umgebung abzielen, so haben von nun an der mit diesen Geschäften bisher betraute Gemeinderath und die Stadthauptmannschaft dazu nur in jener Beise mitzuwirken, welche die Militärbehörde für zweckmäßig erachten wird.
- 10. Um ben 3wed bes Belagerungestanbes zu erreichen, ber tein anberer febn tann, als ben llebergang von ber Angroie zu bem geregelten conftitutionellen

Rechtszustande vorzubereiten, wird eine gemischte Central-Commission unter bem Borfige bes herrn General-Majors Baron Corbon, welchen ich gleichzeitig zum Stadt-Commandanten ernenne, die oberfte Leitung ber burch ben Belagerungszustand bedingten Geschäfte führen, und sowohl die niederösterreichische Landes-Regierung als auch die Stadthauptmannschaft an ihre Anordnungen gewiesen.

Begenborf, am 1. Rovember 1848.

Fürft zu Binbifchgrag, m. p.; t. t. Felbmarfchall."

# Berzeichniß

ber im Belagerungszustanbe bis jum 9. Mai 1849 veruts theilten Personen.

### Rovember 1848.

- 9. Robert Blum, aus Leipzig geburtig, Buchhandler, er fchoffen.
- 10. Chuard Jelowidi, aus hubnit in Ruffifch-Polen geb., er fcoffen.
- 11. Eduard Preflern Ebl. v. Sternau, Bien, 32 3. alt, erfcoffen.
- 11. Julius Frobel, Griesheim, Rubolftabt, 43 Jahre, jum Strang verurtheilt und begnabigt.
- 13. Ignag Porfc, Bibbin, 38 Jahre, lebig, Doctor ber Rechte, 6 Jahre Fe-ftung in leichten Gifen.
- 14. 3oh. Sorvath, Ungarn, 33 3., verheirathet, Schufter in Bernals, er fc.
- 14. Josef Dangel, Gemeiner von Beg Infanterie, er ich offen.
- 14. Ant. Riflinsti, Gemeiner von Raffau Infanterie, er fchoffen.
- 16. Bengel Meffenbaufer, Profinis, 35 Jahre, lebia, Schriftfteller, erfc.
- 17. Ant. Brogint, Brunn, 29 3., led., ohne Profession, erfchoffen.
- 18. Beng. Bartha, Bohmen, 36 3., verb., Bachter, 2 3. Schangarbeit.
- 20. Stuarb Pallucci, Bien, 35 Jahre, lebig, Dr. Mebic., 3 Jahre Feftung in leichten Gifen.
- 20. Lub. Brapiemeti, Bafel, 28 J., leb., obne Drof., 4 3. Schangarbeit.
- 20. Johann Ritter v. Bogtberg, Wien , 20 Jahre, ledig, Stubirenber, 4 Jahre Schangarbeit in leichten Gifen.
- 20. Chuard Elgner, Dimus, 25 Jahre, lebig, Schulgehülfe, 4 Jahre Schangarbeit in leichten Gifen.
- 20. Ferbinand Schmalhofer, Sechshaus, 20 Jahre, lebig, Druder, 4 Jahre Schanzarbeit in leichten Gifen.
- 23. Josef Aigner, Wien, 30 Jahre, verheirathet, Portraitmaler, jum Strang verurtheilt und begnabigt.
- 24. Alfred Jul. Becher, Manchester, 45 3., Bittwer, Dr. ber Rechte, erfc.
- 24. herrm. Jellinet, Dahren, 25 3., leb., Dr. b. Phil., er fcoffen.

Birthes und Raffehhaufer find in ber inneren Stadt um 11 Uhr, in ben Borftabten und Umgebungen aber um 10 Uhr Abenbs zu schließen.

Die Dawiberhandelnden werden verhaftet und vor ein Militargericht geftellt.

5. Die Presse bleibt vorläufig nach der Bestimmung des Punttes 4 ber Proflamation vom 23. October b. 3. beschränkt und der Druck, Berkauf, und die Affigirung von Plakaten, bildlichen Darstellungen und Flugschriften nur insoferne gestattet, als hierzu die vorherige Bewilligung der Militarbehörde eingeholt und ertheilt worden sehn wird.

Gegen die Uebertreter biefer Anordnung tritt die im vorigen Absate angebrobte Behandlung ein.

6. Die im S. 5 ber Proklamation vom 23. October b. 3. enthaltene Berfügung, wornach bie fich in ber Restdenz ohne legale Rachweisung ber Ursache ihrer Anwesenheit aufhaltenden Ausländer auszuweisen sind, wird auf alle in gleicher Lage besindlichen nach Wien nicht zuständigen Inländer ausgebehnt. Die Ausführung bieser Mahregel wird ber Stadthauptmannschaft übertragen, welche sich burch nominative Eingaben der Haus-Eigenthümer über ihre Inwohner die Ueberzeugung von der Zahl der in die eben bezeichnete Kathegorie gehörigen Personen verschaffen wird.

Der hauseigenthumer, welcher vorfeslich einen feiner Inwohner verschweigt, ober ben Buwachs eines folden nicht innerhalb ber in ben Polizei-Borfchriften festgefesten Termins anzeigt, wird eingezogen und vor bas Militargericht gestellt.

- 7. Ber überwiesen wird: a) Unter ben t. t. Truppen einen Bersuch unternommen zu haben, bieselben zum Treubruch zu verleiten; b) wer burch Bort ober That zum Aufruhr aufreizt, ober einer solchen Aufforderung werkthätige Folge leistet; c) wer bei einer etwaigen Jusammenrottung auf die erste Aufforderung der öffentlichen Behörde sich nicht zurückzieht, und d) wer bei einer aufrührerischen Jusammenrottung mit Baffen in der hand ergriffen wird, unterliegt der standrechtlichen Behandlung.
- 8. Alle Barritaden in der Stadt und ben Borftabten find burch ben Semeinderath allfogleich fourlos wegraumen, und bas Pflafter berftellen ju laffen.
- 9. Bahrend ber Dauer des Belagerungszustandes bleiben zwar alle öffentlichen Behörden in der Ausübung ihrer Funktionen ungeftört; nachdem aber die Militär-Behörde für diese Zeitperiode alle jene Geschäste übernehmen wird, welche auf die Aufrechthaltung der Ordnung, Ruhe und Sicherheit der hauptstadt und ihrer Umgebung abzielen, so haben von nun an der mit diesen Seschäften bisher betraute Semeinderath und die Stadthauptmannschaft dazu nur in jener Beise mitzuwirken, welche die Militärbehörde für zwecknäßig erachten wird.
- 10. Um den 3wed bes Belagerungestandes ju erreichen, ber tein anderer fen tann, als ben llebergang von ber Anarchie ju bem geregelten conftitutionellen

Rechtszuftanbe vorzubereiten, wird eine gemischte Central-Commission unter bem Borfige bes herrn General-Majors Baron Corbon, welchen ich gleichzeitig zum Stadt-Commandanten ernenne, die oberfte Leitung ber burch ben Belagerungszustand bedingten Seschäfte führen, und sowohl die niederösterreichische Landes-Regierung als auch die Stadthauptmannschaft an ihre Anordnungen gewiesen.

Begenborf, am 1. Rovember 1848.

Fürft zu Binbifchgrag, m. p., t. f. Felbmarfcall."

## Berzeichniß

ber im Belagerungsznstande bis jum 9. Mai 1849 veruttheilten Personen.

## Rovember 1848.

- 9. Robert Blum, aus Leipzig geburtig, Buchbanbler, erichoffen.
- 10. Sbuard Jelowidi, aus hubnit in Ruffich-Polen geb., erfcoffen.
- 11. Eduard Breflern Cbl. v. Sternau, Bien, 32 3. alt, erfcoffen.
- 11. Julius Frobel, Griesheim, Rubolftabt, 43 Jahre, jum Strang verurtheilt und begnabigt.
- 13. Ignaz Porfc, Bibbin, 38 Jahre, lebig, Doctor ber Rechte, 6 Jahre Feftung in leichten Gifen.
- 14. 3ob. Sorvath, Ungarn, 33 3., verheirathet, Schufter in Bernals, er fc.
- 14. Josef Dangel, Gemeiner von Seß Infanterie, er schoffen.
- 14. Ant. Riflinsti, Gemeiner von Raffau Infanterie, er ich offen.
- 16. Bengel Reffenhaufer, Profinis, 35 Jahre, lebig, Schriftfteller, erfc.
- 17. Ant. Brogint, Brunn, 29 3., leb., ohne Profeffion, erfchoffen.
- 18. Beng. Bartha, Bobmen, 36 3., verb., Bachter, 2 3. Schangarbeit.
- 20. Sbuard Pallucci, Bien, 35 Jahre, lebig, Dr. Mebic., 3 Jahre Festung in leichten Gifen.
- 20. Lub. Brapiemsti, Bafel, 28 J., leb., obne Brof., 4 J. Schangarbeit.
- 20. Johann Ritter v. Bogtberg, Wien , 20 Jahre, ledig, Stubirenber, 4 Jahre Schangarbeit in leichten Gifen.
- 20. Stuard Elgner, Olmus, 25 Jahre, lebig, Schulgehülfe, 4 Jahre Schangarbeit in leichten Gifen.
- 20. Ferbinand Schmalhofer, Sechshaus, 20 Jahre, ledig, Druder, 4 Jahre Schanzarbeit in leichten Gifen.
- 23. Josef Aigner, Bien, 30 Jahre, verheirathet, Portraitmaler, jum Strang verurtheilt und begnabigt.
- 24. Alfred Jul. Beder, Manchefter, 45 3., Mittwer, Dr. ber Rechte, er fc.
- 24. herrm. Jellinet, Mahren, 25 3., leb., Dr. b. Phil., er fcoffen.

#### December. 1848.

- 1. Maiteo Pabovani, Trieft, 35 Jahre, verheirathet, Agent, 12 Jahre Festung, begnadigt.
- 1. Beng. Pova, Deftr. Zeban, 24 3., ledig, Praktit., 4 3. Feftung.
- 1. Carl Davib, 3mettel, 28 3., lebig, Schloffergef., 5 3. Schangarb.
- 7. Joh. Horvath, Ungarn, 44 3., lebig, Somiebgef., erfcoffen.
- 9. Johann Arban, Bien, 37 Jahre, verheirathet, Cavallerie-Sicherheitswächter, 12 Jahre Schanzarbeit.
- 9. Alexander Starbel von Leszeynnsti, Wien, 46 Jahre, ledig, Privatier, 12 Jahre Feftung.
- 12. Ant. Beigerath, Wien, 55 3., verheirathet, Bauauffeber, 5 3. Schangarb.
- 13. Frang Sinoler, Schleffen, 38 Jahre, verbeir., Rechanit, beanabigt.
- 14. Benzel Bladzet, Bohmen , 27 Jahre , ledig, Schneibergefell , 6 Bochen Stockband-Arreft.
- 15. 3of. Rrziwan, Bohmen, 22 3., lebig, Jager bes 12. Bataill., gehangt.
- 15. Carl Pfanl, Sechshaus, 23 3., ledig, Fleischergefell, 8 Jahre Schangarb.
- 16. Frang Fizia, Solles., 54 3., verb., Bachegieber, 12 3. Feftung.
- 19. Michael Schwind, Bayern, 29 Jahre, ledig, Tifchlergefell, 6 Monate Stockhans-Arreft.
- 19. Jatob Margatto, Gemeiner von Ceccopieri, erfcoffen.
- 22. Frang Stochammer, Tirol, 27 Jahre, lebig, Felbwebel, erfcoffen.
- 23. Albert Cogan, Korporal von hartmann, 5 Jahre Schangarbeit.
- 28. 3oh. Grungweig, Bohmen, 39 Jahre, lebig, Weber, 3 Jahre fdweren Kerter.
- 28. 3ob. Furchtmaber, Bien, 54 Jahre, ledig, Taglohn., 2 Jahre fow. Kerler.
- 28. 3g. Szileczti, Schlefien, 51 Jahre, verh., Posamentirerges., 2 3. fcm. Kerter.
- 28. Theodor Sang, Gemeiner von Deutschmeister, 10 Jahre Schangarbeit.
- 28. Bartholomaus Sofftatter, lebig, Rutider, 6 Jahre ichmeren Rerter.

### 3anner 1849.

- 2. Ludwig Raveaux, Preußen, 33 Jahre, verheirathet, Agent, 3 Jahre Festung.
- 2. Franz Leopold Schöninger, Wien, 58 Jahre, verheirathet, Buchbinder, 3 Jahre Festung.
- 2. Louis von Alvensleben, Berlin, 48 Jahre, verheir., Dichter, 1 Jahr Festung.
- 2. Rifolaus Sopels, penfionirter t. f. Lieutenant, 6 Jahre Feftung.
- 4. Carl Brand, Leipzig, 48 Jahre, verheir., Schauspieler, 10 Monate Rerker.
- 4. Martin Salmbienft, Guntramsborf, 41 Jahre, verheirathet, Sausmeifter, 6 Monate Rerter.
- 4. Johann Begele, Bien, 31 Jahre, lebig, Chirurg, 5 Jahre fdweren Kerter.
- 4. Wenzel Romat, Bohmen, 38 Jahre, verheir., Lithograph, 4 Jahre Rexfer.

- 4. Frang hipfel, Bien, 34 Jahre, verheirathet, Mufitlehrer, 1 Jahr Rerter.
- 5. Anton Potorny, Mabren, 46 Jahre, lebig, Diurnift, 5 Jahre Rerter.
- 8. Johann Sob, Babern, 35 Jahre, lebig, Saustnecht, 6 Monate Arreft.
- 11. 3oh. Satter, Stepermart, 46 Jahre, verheir., Mebic. Doct., 3 Mon. Rert.
- 14. Emperger, Graz, Doctor, 18 Jahre Festung.
- 14. Schumacher, Rebatteur, 10 Jahre Festung.
- 14. Baron Callot, Gifenbahn-Beamter, 7 Jahre Festung.
- 14. Ribarg, Sanblungs-Agent, 2 Jahre Festung.
- 16. Joh. Zwettler, Wien, 53 Jahre, Bittwer, Rechnungerath, 3 Jahre Rerter.
- 18. Daniel Christian Drefler, auch Kung genannt, jum Strang verurtheilt erfcoffen.
- 18. Carl Bürgermeifter, Bohmen, 52 Jahre, verh., Rechnungsrath, 2 Jahre Rert.
- 18. Alexander Peplowsti, Galizien, 28 Jahre, verheir., Doctor ber Mebizin, 2 Jahre Kerter.
- 22. Stefan Aringer, Gemeiner von Deutschmeister, erfcoffen.
- 25. Marimilian Ranbelbaum, Babern, burgerl. Schuhmacher, 2 Jahre Rerter.
- 25. Ignag Gerholb, Bien, Schuhmachergefell, 8 Monate Rerter.
- 25. Seinrich Mayer, Bien, Blumenmacher, 2 Jahre Schangarbeit.
- 26. Jofef Saut, Schmiebgefell, 5 Jahre Schangarbeit.
- 26. Andr. Rerichborfer, Wien, Grenabier-Corporal, erichoffen.
- 26. Beinrich Monoschet, Wien, Grenadier von Beg, erich offen.
- 30. Georg Pfeiler, Grenadier von Richter, ju 10 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Georg Engleitner, Grenabier von Richter, ju 10 Jahre Schangarbeit.
- 30. Mathias Lodinger, Grenabier von Richter, ju 8 Jahre Schangarbeit.
- 30. Mathias hofer, Grenadier von Richter, ju 8 Jahre Schangarbeit.
- 30. Ignaz Rarlinger, Grenadier von Richter, ju 8 Jahre Schanzarbeit.
- 30. Simon humenberger, Grengbier von Richter, ju 8 Jahre Schangarbeit.
- 30. Jofef Salberg, Grenabier von Richter, ju 3 Jahre Schangarbeit.
- 30. Josef Steininger, Grenadier von Richter, ju 3 Jahre Schangarbeit.
- 30. Johann Erlinger, Grenadier von Richter, ju 2 Jahre Schangarbeit.
- 30. Josef Auer, Grenabier von Richter, ju 10mal Gaffenlaufen.
- 30. Johann Butter, Grenabier von Richter, ju 4mal Gaffenlaufen.
- 30. Martin Soufel, Grenabier von Richter, ju 7mal Gaffenlaufen.
- 30. Philipp Obermuller, Grenabier von Richter, ju 7mgl Saffenlaufen.
- 31. Jos. Bartholomaus Stapf, Baben, Partieführer, 10 Jahre fcweren Kerker.
- 31. Mathias Dem, Burtemberg, 60 Jahre, verheirathet, Invaliden-Feldwebel, 3 Jahre Schanzarbeit.
- 31. Bilhelm Buchler, Untermeibling, 42 Jahre, verheirathet, ohne Profession, 3 Jahre Schanzarbeit.

- 21. Johann Rerner, Crefelb, 44 Jahre, verheirathet, Fabrifemertführer, fechemochentlichen Stockhausarreft in Gifen.
- 21. Leopold Gerbed, Boborifcht, 27 Jahre, ledig, Schneibergefelle, gehnwodentlichen Stodhausarreft in Gifen.
- 21. Johann Praller, Bien, 28 Jahre, lebig, Bandmader, breiwochentlichen Stockbanbarreft.
- 27. Carl Belger, Stranburg, 27 Jahre, lebig, Graveur, 2 Sahre Schanzarbeit in leichten Gifen.
- 29. Georg Killian, genannt Stoger, Bien, 61 Jahre, Bitwer, Improvifator, fechswochentlichen Stockbausarreft.

## May 1849.

- 9. Friedrich Unterreiter , Wien, 29 Jahre, lebig, Glafer, 1 Jahr Feftungsarreft in Gifen.
- 9. Frang Wilb, Roligan, 47 Jahre, verb., 8 Mon. Stodhausarreft in Gifen.
- 9. Mich Lell, Wien, Buchbruder, 48 Jahre, verb., 6 28ochen Profosenarreit. Lettere brei wegen einer ebenfo lugenhaften als gebaffigen und aufwieglerifchen Schrift über bie October-Revolution.





Filmed by Preservation 1991

ļ

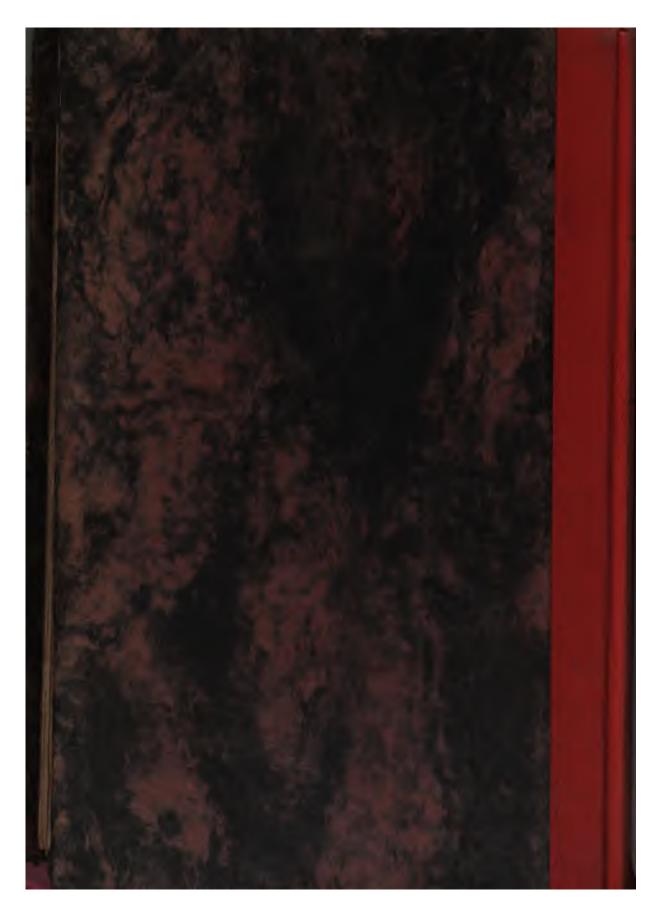